

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

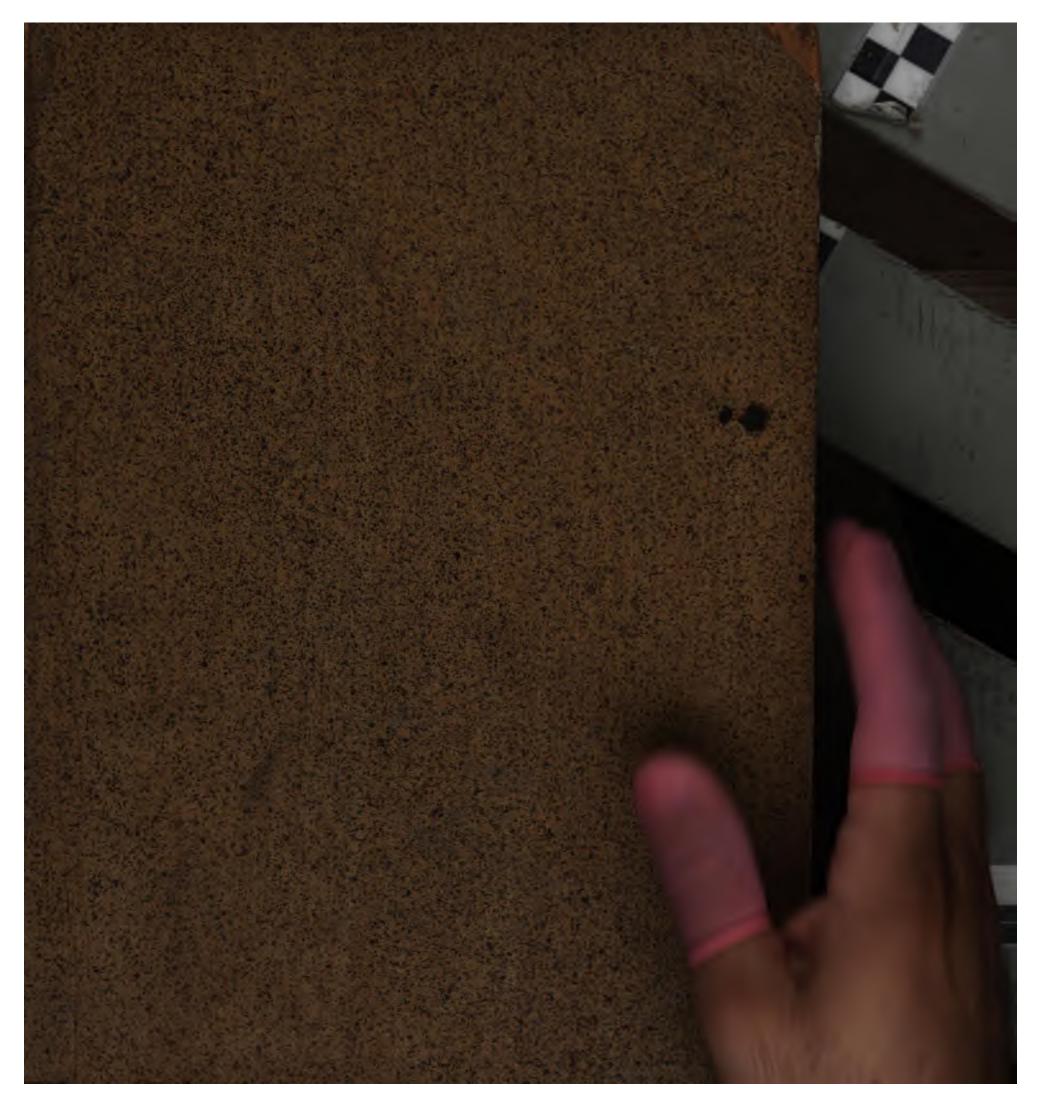

• . •

## Radridt.

Vorstehende Dedication an Se. Majestät den König von Sachsen wird dem .
ersten Theile an seinem gehörigen Plaze vorgebunden.

entige bei Will utchaften und Linke

G.

## Radrid t.

Vorstehende Dedication an Se. Majeståt den König von Sachsen wird dem ersten Theile an seinem gehörigen Plaze vorgebunden.

A Secretarion A. O. O. O. Wirnshort.

MANUAL PROPERTY AND ADDRESS.

ACC 110 - 14 - 2/8/30/1011

traper or those Transaction to proper

Milgemeine

# Enchelopábie

ber

## Wiffenschaften und Rünste

in alphabetifder Folge

von genannten Schriftftellern bearbeitet

und berausgegeben bon

3. G. Erich und 3. G. Gruber

Profefforen ju Salle.

Dreizehnter Theil mit Rupfern und Charten.

BRIÄNSK - BUKURESD.

Leipzig, im Berlag von Sobann Briebrich Glebitfc 1824,

AE 27 Seoth 1

# litenfchaften und Senn

classisting at the contract of

git tenannten Gaffifielfen begebeiter

era and green and to-

3 & Coll on 3. O. Genter

E () major -22()

10 195 181 181 18 97 C

100

L. E. State of

Radio & Ma

11302

Allgemeine

# Enchelopábie

Der

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben bon

3. S. Erfc und J. G. Gruber Professoren ju Salle.

Dreizehnter Theil mit Aupfern und Charten.

BRIÄNSK - BUKURESD.

Leipzig, im Berlag von Johann griebrich Glebitfc 1824

## Allerdurchlauchtigfter,

## Grofmächtigfter könig und Berr!

Ew. MASE CAC gerußeten der Allgemeinen Encijclopädie der Wissenschaften und Kilinste die höchste Zierde dadurch zu gewähren, daß Höchste is folden dem Gesussed der Espesarchtvollsten Zueignung ein guldiges Gehör schenkten!

Em. Mase ft at gestatteten baburch auf bas Hulbvollste einem freilich unt schwaehen Bestreben, sieh zum Organ ber Verehrung und Liebe, weiche in den Perzen ber lebenden Generation glüft, zu erheben und biese Hulb dadurch auszusprechen, daß hatister "Mame einem Werke borgesetzt werden durste, besten Werth burch seinen seinen Versassen, deine Perausgeber und Versasser, durch die Anerkennung und durch den Beisall eines seinen Cheiles der Mation sestiegenandet, undergänglich bleiben wird.

• · · • .

## Allerdurchlauchtigfter,

### Großmächtigfter könig und Berr!

Em. MANGE GÜC gerußeten der Allgemeinen Eneijelopädie der Wiffensthaften und ktünste die hörtiste Lierde badurch zu gewähren, daß Pöchst ie felden dem Gesushe ber Ehrfurchtbollsten Zueignung ein gnäbiges Gehör sehenkten!

Ein. Magteft ft t gestatteten baburch auf bas Hulbwollste sinem stellich wur schwarzen Bestreben, sieh zum Organ ber Verehrung und Liebe, welche in den Herzen ber lebenden Generation glüht, zu erheben und biese Hulb dadurch auszusprechen, daß hachst der Mame einem Werke borgesetzt werden durfte, besten Werth durch seifen Werth durch seine Perausgeber und Versasser, durch die Anerkennung und durch den Beisall eines seinen Cheiles der Mation sestimbet, undergänglich bleiben wird.

Spätere Leiten, für weiche die Allgemeine Enchalopabie ein bleibendes Denkimal best jetzigen Standes der Cultur abgeben dürfte, werden dann erkennen, wie unter Ein. Majestät segenskreicher und baterlicher Kegierung dem Kechte gesetzlicher Schutz und allem Guten, Mitzlichen und Schönen ehrende Ausmunterung warb.

Em. Majestät

allerunterthänigftet

Carl Friedrich Enoch Richter.

Firma: Johann Friedrich Gleditsch.

## Allgemeine

# Encyclopadie der Wissenschaften und Kunste.

Dreizehnter Theil.

BRIÄNSK - BUKURESD.

| Verzeichniss | der  | K     | upf | ert  | afel | n           | un    | d i   | Lar  | ado | h     | ırt        | en, | M        | æl  | ch  | 8 1 | ni | d   | en  | 1 I | )n | iz  | eh  | nte | n 7 | [heile   | d    | er All-   |
|--------------|------|-------|-----|------|------|-------------|-------|-------|------|-----|-------|------------|-----|----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-----------|
| gemeinen I   | Incy | do    | päd | lie, | z    | u           | der   | 1 'E  | acl  | hfo | olg   | eņ         | dei | <b>1</b> | Ar  | ik  | eln | g  | eh  | ör  | ig, | 8  | us  | ge  | gel | en  | word     | en   | sind:     |
| Bessarabien  |      |       |     | •    |      | •           |       |       | •    |     | . •   |            | •   | •        |     |     | •   |    | ٠.  |     |     | •  | •   |     | •   | ' N | eue Ge   | ogra | phie.     |
| Böotien      |      |       |     |      |      |             |       |       |      |     | •     |            |     |          | •   |     |     |    |     |     | •   |    | • . | . • |     | A   | lte Ge   | ogra | phie.     |
| BRAUBAUS un  | d B  | r e s | neb | EI,  | Ta   | <b>f.</b> ] | ı. II | . IIJ |      |     |       |            | •   |          |     | •   |     |    |     |     |     |    |     | ٠   |     | Bi  | irgerlic | he   | Baŭkunst. |
| Bcgle-Horn   | •    | •     |     |      | •    | •           |       |       |      |     |       | . <b>.</b> |     | •        |     | •   |     |    |     |     | •   | •  | •   |     |     | M   | Iusik.   |      |           |
|              |      |       |     |      |      | F           | fär   | A     | ch t | : ( | ) u s | art        | - P | lat      | tei | 2 : | z u | re | c h | n e | n.  |    |     |     |     |     |          |      |           |

. .

### BRIÄNSK

BRIANSK (53° 20' nordl. Br.), eine alte, zu eis ner neuen Kreisstadt erhobene Stadt in dem russisstadt erhobene Berge, an der Desna und Obolowa, mit einem Erdwalle umgeben, hat 585 Wohnhauser (darunter aber faum 6 steinerne), 16 Kirchen (9 von Stein, 7 fleine Kapellen von Hold, 1 Michael (9 von Stein, 7 fleine Kapellen von Hold, 1 Michael und über 4000 Einw., unter denen viele, zum Theil reiche Kausseute sind. Außer den gewöhnlichen Stadts gewerben wird hier ein beträchtlicher Produttenhandel, bezsonders auf der Desna und dem Onepr, vorzüglich mit Honf, nach Riga und St. Petersburg getrieben. Bei dem nahen Kloster Swinstoi wird jährlich ein 4wöchentzlicher Jahrmarft gehalten, den viele entsernte Kausseute besuchen. Wegen der großen Wälder in der Nähe ward Peter I. und die Kaiserin Unna veranlaßt, Galeeren und andere Fahrzeuge hier dauen zu lassen. In dem Türzstentriege 1737 wurden an 1000 Kanonenbote mit 4 Stüssten hier erbauet; auch noch in spätern Kriegen mit der Pforte und selbst jest sält man Holz in Wenge, daher es nach gerade abzunehmen ansangt. In dem Stadteisstrifte sind 4 Eisenhütten, einige Glashütten und Tudzsfaditen\*).

BRIANCON, die Hauptstadt eines Bezirfs, im franz. Dep. Oberalpen; der Bezirf enthält 30,° Quas dratm. mit 28,370 Einw., in 5 Kantonen und 27 Gezweinden.

BRIANCON, die Hauptstadt eines Bezirks, im franz. Dep. Oberalpen; der Bezirk enthalt 30,000 Quas bratm. mit 28,370 Einw., in 5 Kantonen und 27 Gezmeinden. Die Stadt liegt zwischen hohen Alpen an der Durance, die den Guisanne empfangt und worüber eine fühne, aus einem 120 Fuß weiten und 168 Fuß hohen Bogen, bestehende Brücke sührt, ist von 7 auf Anhohen angelegten Forts umgeben, die durch unterirdische Gange mit einander verbunden sind, und selbst so start besestigt, daß sie einer der vornehmsten Wassenplatze Frankreichs und den Eingang nach Italien vertheidigt, daß Innere der Stadt aber unregelmäßig zusammen gesdaut, schlecht gepstastert, und enthalt 2 Kirchen, 1 Zeugsdaus, 470 Hauf. und 2976 Einw., die sich außer andern dürgerlichen Gewerben mit der Ansertigung von kleinen Eisenwaren, Hansbeckeln und Baumwollengarnspinnerei besschäftigen, und am 8. Sept. einen dreitägigen Jahrmarkt halten. Die Thäler um die Stadt, besonders das von Monestier, bieten dußerst romantische und malerische Anssichten dar. Die Kreide, die von Briancon den Namen

BRIANTIKE, nach Herod. VII, 109 bie Ges gend um den Fluß Liffos in Thrafien, früher Galaes te genant. Sie wurde jum Lande der Kifonen gesechnet. (Ricklefs.)

BRIANVILLE (Clande Oronce Finé de), aus Briançon, war Abt von St. Beneditt zu Quincy in Poitou, und starb 1675. Zu den bessern Buchern in ihrer Art, ohne sich jedoch besonders auszuzeichnen, rechnete man ehemals seinen ost gedruckten Abrégé methodique de l'hist. de France. Par. 1664. 12.; 1726. 8., und seine Hist. sacrée en tableaux, avec leur explication. Ib. 1670 — 75. Vol. III. 12., beide mit schönen Aupsern. Seine französische übersetzung von Bongars lateinischen Briesen wurde mehrmals gedruckt, am besten: Lettres de Bongars, en lat. et en franç. à la Haye 1695. Vol. II. 12.\*).

BRIAR, Bluß in dem nordamerikanischen State Georgia, welcher 11 Meilen nordwestl. von Savannah fich in die Savannah mundet. An seinem Ufer bestegten 1779 bie Briten die Nordamerikaner. (Hassel.)

BRIARE, Stadt am rechten Ufer ber Loire in bem Bez. Gien bes franz. Dep. Loiret; sie besteht nur aus einer einzigen Straße und zählt 260 Saus. und 1819 Einw., die meistens Schiffer sind und mit Wein handeln, indem dieser Ort einen Stapelplat für die Weine der Umgegend ausmacht. Von diesem Ort hat der Kanal von Briare den Namen, der hier anfängt und in die Loing, einen Nebenfluß der Seine, führt, wodurch die Verbindung der Seine mit der Loire bewirft wird. (Hassel.)

Briarous, f. Hekatoncheires. BRIBIR, ein ansehnliches Dorf im stumaner Kreise bes triester Gouvernements, im Konigreich Allyrien, nahe

hat und die von hier aus verführt wird, ist kein Produkt bes Departements, sondern der Bruch liegt bei der piesmontesischen Festung Fenestrelles im Gebirge Rousse; es ist eine Art Talk, und dient zur Schminke. Aber das Manna von Briançon, welches für eins der 7 alten Bunder der Dauphine galt, wird von den Blättern des Läsrichenbaums, der die untern Abhänge der Alpen bekränzt, eingesammelt. Briançon ist übrigens ein alter Ort; bei Strabo fömt er unter dem Namen Brigantium vor, doch sindet man nichts von Alterthümern. 1495 wurde in ihren Mauern der Mathematiser Oronce Fine gesboren.

<sup>\*)</sup> Bgl. Pallas Reifen, und Matinowis Worterb. bes ruff. Reiche. Aug. Encyclop. d. B. u. R. XIII.

<sup>\*)</sup> Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. V. (von Pillet).

am Meere unweit Novi, hat 1 Schlofi, 512 Sauser, mit 3093 Einw. und gehort jur Kameral = herrschaft Bi= Die Einwohner dieses herrlichen Thales treis ben vorzüglich Bein = und Olivenbau. (Haan.)

Brica, Briga, f. Brigade.
BRICE, eigentlich Brie, lat. Brixius (Germain), ein gelehrter humanist bes 16. Sahrh., aus Augerre in Bourgogne. Er studirte die griechische Sprache unter dem berühmten Marcus Musurus ju Padua, trat bei ber Rudfehr nach Franfreich in den geiftlichen Stand, wurde konigl. Almosenier, bann Kanonitus an der Domfirche zu Paris, und ftarb 1538 auf einer Reise unfern Char-Die wiffenschaftliche Rultur batte an ihm einen treuen Pfleger, fein Saus war allen Gelehrten geoffnet, und zur Verpflanzung bes guten Geschmacks aus Italien nach Frankreich trug er nicht wenig bei. Außer Briefen, einzelen lateinischen Gedichten (jum Theil wieder abgebrudt in Jovii Elogiis, Gruteri Deliciis poetar. gallic. etc.) und t. A. hat man von ihm: Germ. Brixii earmina. Par. 1519. 4. Chrysostomi liber contra gentiles, Babylae Antiocheni episcopi et martyris vitam continens Ib. 1528. 4. Sexdecim homiliae Chrysostomi, Basil. 1533. 4. Chrysostomi in epistolam ad Romanos homiliae octo priores. Paris. 1546. Dialogus de episcopatu et sacerdotio, sive de dignitate et onere episcopi libri VI. Par. 1626. 8., ebenfalls eine Aberfetung aus Chryfostomus, Die, wie bie vorigen, mehrmals gedruckt wurde \*). — Ein jungester Germain Brice, geb. zu Paris 1652, gest. d. 18. Nov. 1727, ist Verfasser einer oft gedruckten Description de Paris. 1685. Vol. II. 12.; beste Ausgabe vom Abbe Perau, 1752. Vol. IV. 12. \*\*).

BRICHERASIO (Brigherasio, lat. Briqueras-cum), ein Stadtchen von ungefahr 2800 Einw., in der piemontesischen Proving Pinerolo, zwischen den Fluffen Chiomogra und Pellice, hat bedeutende Papiermuhlen und Gerbereien. In der Umgegend wird ein guter Wein gebaut und zwei jahrliche Jahrmarkte beleben den fleinen Berkehr des Orts. Chemals hatte Bricherasio ein sehr haltbares Raftell, welches gegen bas Ende bes 16. Jahr= bunderts zwei Mal belagert wurde. Lebdiguieres, Konig Seinrich IV. Feldherr in Savoyen und Piemont, machte fich 1592 jum herrn beffelben und befestigte es mit neuen Berfen; der herzog von Savopen, Bictor Emanuel, eroberte es aber wieder mit Sturm, nad, einer langen und mubevollen Belagerung, den 24. Ottober 1594. Much in der Kriegegeschichte ber 3. 1629, 1630 und 1631 spielt dieses Raftell eine Rolle. (IV. Müller.)

Bricke, f. Petromyzon.

BRICOL-SCHUSS, eine Art, die Kanonen gegen die Courtine der Festung ju richten, um durch das schrage Abprallen der Rugel die jurud gezogene Flanke des Boll-werts zu treffen, weil nach medyanischen Gesehen "der Abprallungswinkel des ftogenden Sorpers dem Ginfallswintel gleich ift." Er mard querft in der Belagerung von Chonvelines 1644, durch den altern Pupfegur, den Ba= ter des befannten Marichalls, erfunden und angewendet.

Mit ben retirirten Flanken ber alteren italianischen Befes fligungemanier ift auch diese Art des Schuffes aus dem Brauch gefommen; juvorderft wol wegen ber Schwierigfeit, den angemeffenen Wintel aufzufinden, unter welchem die Kanone gegen die Futtermauer der Courtine abgeschoffen werden muß, wenn fie ihres Bieles nicht verfeblen foll; bann aber auch, weil der fpatere Umrif der geftungen alle ibre Linien blos ftellet und es feines Bris col=Schuffes bedarf, um fie direft ober fchrage gu

BRIDELIA, nannte Bildbenow dem berühmten Moostenner, Sam. El. v. Bribel in Gotha, ju Ehren eine Pflanzen = Gattung aus der naturlichen Familie der Trifoffen und der 23ften Linneschen Rlaffe. Die Blutben find fid alle gleich, baber beffer bie Gattung gur 16ten Slaffe gezählt wird. Es find namlich in einem funftheis ligen Reld und einer funfblattrigen Corolle funf verwachfene Staubfaden, zwei zweitheilige Piftille und eine zweis famige Beere. Rogburgh rechnete Diefe Gattung jur Clutia, welche fich aber wefentlich burch die Frucht, eine einfamige Rapfel mit drei Rlappen, unterscheidet. 1) Br. montana W., ein Baum mit elliptischen glatten Blattern. (Clutia montana Roxb.). 2) Br. scandens W., ein fletternder Strauch, mit eifdrmig ablangen unten fil-gigen Blattern. (Clutia scandens Roxb.). 3) Br. spinosa W., ein aufrechter dorniger Strauch, mit eifdrmigen glatten Blattern. (Clutia spinosa Roxb.). Alle

brei Arten wachsen in Ostindien. (Sprengel.)
BRIDGEEND, Marktst. in der brit. Grafschaft Glamorgan des Fürstenth. Wales, am Ogmore, worus ber eine fteinerne Brude führt, ift gut gebaut und besteht aus 3 Theilen, Oldcaftle, Rewcastle und Bridge end, wovon jeder ein Schlof befitt. Auf dem gutgebaucten Rathhause werden die Deputirten der Grafich. jum Parl. ermablt. Die Ginw. nahren fich von der 2Bollenweberei und dem Lache = und Forellenfange in Fluffen und halten 1 Wochen= und 2 Jahrmartte. (Hassel.)

BRIDGENESS, fleiner Seehafen in der britischen Grafich. Linlithgow des Ronigr. Scotland auf der Gudfeite des Frith of Forth; er hat eine betrachtliche Steintoblenausfuhr aus ben naben Minen. Die Ginm. unterhalten Bitriol = und Galifiedereien. (Hassel.)

BRIDGENORTH, Borough in der brit. Grafic. Chrop des Ron. England, an der Severn; er wird in Sigh - und Lowtown abgetheilt, die durch eine fteinerne Brude von 6 Bogen verbunden werden, bat 1 Schlof, worauf Karl I. wahrend des Burgerfriege residirte und bas 1646 von den Parliamentetruppen gestürmt wurde, breite und gut gepflasterte Straffen, 2Kirchen, 979 Sauf. und 4179 Einw., die etwas Teppichweberei (gegen vor-mals im Berfalle), 1 Eisengieferei, 1 Leim- und 1 Pfeis fenfabr., Gerbereien und Ragelichmieden unterhalten, Schiffe bauen, einen ftarten Malghandel treiben, 1 2Boden . u. 6 Jahrmartte halten. Der Ort bat einen ordentlich eingerichteten Dagiftrat und fendet 2 Deputirte jum Parliamente.

BRIDGEPORT, Marftfleden an der Mundung des Poquanof in der Grafichaft Stratford und Grafich. Fairfield des Stats Connecticut; er besitt 1 Afademie und 1 Postamt. (Hassel.)

<sup>&</sup>quot;) Papillion Bibl. des autenrs de Bourgogne. Abelung's Susate 3. 36ct. Biogr. univ. T. V. ") Nouv. Dict. hist. Biogr. univ.

BRIDGETOWN, 1) Sauptstadt der brit. Infel Barbadoes in Westindien (13° 10' Br. und 327° 13'15" L.), auf der Sudwesttuste der Insel in dem Kirchspiele S. Michael und an der Bai von Carlisle, die wol 500 Schiffe faffen fann, bat breite Strafen, gutgebaute Saus fer, 1200 an ber Bahl, 1 Citabelle S. Anna, u. 14,528 Einm., die fich vom Plantagenbau, von Gewerben und Sandel nahren; man findet hier große Niederlagen von europaischen und ameritanischen Gutern, und es wird ein einträglicher Handel getrieben. Die Luft ist beiß und ungesund, doch scheint sie nicht nachtheilig auf die Gefundheit ber Einw. einzuwirfen. Der Gouverneur und bie Autoritaten der Infel haben in ihr den Gig; auch ift 1 Rollegium errichtet. Die Garnison besteht aus 1200 Mann. Die Stadt hat häufig durch Feuer, noch mehr aber durch Orfane gelitten: in dem von 1780 verloren 4000 Menschen das Leben, und der an den Gebäuden, Magazinen und Plantagen angerichtete Schaben wurde auf 13,205,045 Gulb. angeschlagen. — 2) Stadt und Hafen auf der brit. Insel Antigua in Westindien. — 3) Orts schaft in der Grafic. Cumberland des nordamerifanischen Stats Maine, mit 882 Einwohnern. — 4) Ortschaft in ber Graffc. Rennebect des Stats Maine, mit 214 Einwohnern. - 5) Dorf mit 1 Postamte in der Graffchaft Suffer des nordameritanischen Stats Delaware. -Martiff. und Sauptort der Graffchaft Cumberland des nordameritanischen Stats Neujersen, am fchiffbaren Cobang, der bis hieher, 4 Meilen von feiner Mundung, Schiffe von 100 Sonnen tragt, hat 1 Rathhaus, 1 Gefangniß, 2 Rirchen, 1 Afademie, 1 Bant, 150 Saufer und mit der Ortschaft Fairfield 2279 Einm., Die Schife fahrt und Sandel treiben; ju feinem Safen geboren 14,493 7) Dorf in der Graffd). Rent des nordas mer. Stats Maryland, mit 1 Postamt. — 8) Dorf am Judahoc in der Grafsch. Queen Unns des nordamerif. Stats Marpland. (Hassel.)

BRIDGEWATER, 1) Marktfl. in der Grafsch. Somerset des Königr. England, am Barret, worüber eine steinerne Brücke sührt, die den Ort mit der Vorstadt Eastover verbindet, hat breite und gut gepflasterte Strassen, ist aber übrigens schlecht gedauet, und enthalt 1 großes Stadthaus, 1 Kirche, 5 Bethäuser der Dissenters, 1 Freischule, 910 Haus. und 4911 Einw., wovon 3 bei dem Handel und Gewerben beschäftigt sind; es ist hier 1 Messinghütte und 1 Eisenhütte, es werden gegen 20 Schiffe für den Küstenhandel unterhalten, die Steinschlen aus Wales holen, dier aussten und dann auf der Uchse werter schaffen, auch werden von hier viele Güter von Birmingham, Manchester und Liverpool nach Devon und Cornwall spedirt. Wöchentlich werden 2, jährlich 4 Marste gehalten. Bridgewater ist ein Borough, der 2 Dep. zum Parl. sendet; seine Charte datirt sich von 1200, noch mehre Freiheiten hat sie von Heinrich VIII. erhalten. Sie besitzt einen ordentlich eingerichteten Masgistrat. Bon ihrem Schlosse und vormaligen Festungswerten sind blos überreste vorhanden. Auf dem erstern wurde der Herzog von Monmouth 1685 zum Könige prostlamirt. — 2) Ortschaft am Quataquechy in der Grassschaft Weind. Bindsor des nordameris. Stats Bermont, mit 1124 Einw. — 3) Ortschaft am Luataquechy, in der

Grafsch. Plymouth des nordamerik. Stats Massachusetts, hat 1 Alademie, 1 Postamt und 5157 Einw. und unters halt mehre seisenschmieden, die jährlich 8900 Entr. zu Nasgeln und Fußeisen verarbeiten, 2 Schneidemühlen, Wollenszeugs, Leinens und Schleierweberei. — 4) Ortschaft am Peniwagasset in der Grafsch. Grafton des nordamericasnischen Stats Neuhampshire, mit 1104 Einw. — 5) Ortschaft in der Grafschaft Oneida des Stats Neuhenst; hat 1 Postamt und 1170 Einw. — 6) Ortschaft in der Grafsch. Somerset des nordameris. Stats Neujersey, sie liegt am Naritan, hat 2905 Einw., halt Wochenmartte und treibt Eisenbau in den First Mountains. — 7) Ortsschaft in der Grafschaft Luzerna des nordamerisanischen Stats Pennsylvania, hat 1 Postamt und 1418 Einwohner.

BRIDGEWATERSCHER KANAL, ein Kanal in der brit. Graffch. Lancafter des Ronigr. England, und einer der ersten, die in diesem Reiche jur Ausfuh-rung gebracht find. Der erft furzlich verstorbene Bergog von Bridgewater (Jenny Egerton) besaf 1? Meilen von Manchester reiche Steintoblenminen, Die ihm aber wegen bes beschwerlichen Landtransports wenigen Bortheil gewährten; er faßte daber die Idee, von diesen Minen eis nen Ranal nach Manchester ju gieben, woju er nicht als lein die Erlaubnif vom Gouvernement erhielt, sondern auch das Glud hatte, einen Mann zu finden, der feine Idee trot aller hinderniffe, die im Bege ftanden, realis firte. Dies war Brindlen, feinem Sandwerte nach ein Mublenbauer, aber eines der erfinderifchften mechanis fchen Genies, die England hervorgebracht hat. Er fing 1758 den Kanal an, führte ihn bis an den schiffbaren Rluf Irwal, und über diefen mittele eines 39 Fuß boben Aquadufts bis an Borsley Mill, too ber Ranal faft 1 Meile weit unter einem Berge hindurch bis an die Dinen felbst geht. Dies bewundernswurdige Wert fam in 13 Jahren ju Stande; faum war der Ranal fertig, fo führte ihn der Herzog 54 Meilen weiter dis Liverpool, so daß gegenwartig die Roblen von Worslenmill sowol nach Manchester als nach Liverpool zu Wasser gebracht werden können. Die Ausstührung dieser beiden Bridges waterschen Kandle weckte den Nacheiser, und sie wurde die Mutter der großen Bafferverbindung, die jest fich über alle Provingen Englands und Scotlands erftredt. (Hassel.)

Bridlington, f. Burlington.
BRIDPORT, 1) Borough in der brit. Grafschaft Dorset des Konigr. England, wischen 2 Armen des Kosstenstuffes Brit, welcher sich ? Meilen davon in den Engslischen Kanal mundet, besteht aus 3 geräumigen Hauptsstraßen, hat 1 Kirche mit einem 72 Fuß hohen Thurme, 4 Bethäuser der Diffenters, 3 Armenhäuser, 1 Armensschule, 510 Hauf. und 1814. 3666 Einw., die vorzüglich in Hanf arbeiten und Laue, Seile, Fischernese, Segelstuch, Zwirn, meistens für die Fischerei in Neusoundland sertigen, auch Schiffe und Smaten bauen und 2 Boschens und 2 Jahrmartte halten. Der Hafen ist in der Mündung des Brit und fast ganz versandet, so daß er nur noch 40 Schiffe von 200 dis 300 Tonnen sassen kann; man ist wenig glücklich in den Bersuchen zu seiner Wiederherstellung gewesen, und überdem liegt er vor eis

BRIE. 1) fleine Landschaft in der vormaligen fransschischen Prov. Isle de France, die etwa 10 Meilen greß und in Brie françoise, welches zu Isle de France, und Brie champenoise, welches zu Champagne gerechnet wurde, abgetbeilt war. Sie datte im Mittelalter ihre eignen Grasen, nach deren Aussterden sie an die Besitzer der Sampagne fam und 1328 mit dieser der Arone zussiel. Iest ift sie ein Bestandsdeil des Dep. Seine-Marsne. — 2) Dorf in dem Bestirf Barbezieur des franz. Dep. Sdarente, mit 300 Hausen, das aus seinen Weisnen guten Brantwein bereitet. — 3) Br. mit dem Beisnem Comte Robert, eine Stadt an dem Beres unter 48° 41' 26" Br. und 20° 16' 24" L. in dem Bez. Melun des franz. Dep. Seine Marne, mit 385 Saus. und 2571 Einw., die Kornbandel treiben. (Hassel.)

Brie (Brice, Brixius), f. Brice.

BRIEF, im Mugemeinen. Briefsteller. Briefstyl. Das teutfdie Wort Brief, welches fich nach Moelungs Bemerfung bei Rero noch nicht, baufig aber bei Dt : fried findet, ift eigentlich lateinischen Urfprungs, benn es flamt von Breve ab, und es finden fich baren aus alter Beit folgende Schreibarten: Bren, Breu, Brieu, Pricu, Briev, Bricup, Brieum, Bref, Breif, Brif, Briaf, Brief. Die uriprungliche Bedeutung mußte fenn: brevis scriptura, eine furie Schrift. Das mit verbindet fich nun aber bald, aus leicht begreiflichen Grunden, ber Begriff einer nicht ju blofem Privatgebraud, fondern ju bem Brecke einer Sundmadung, aufgeschten Schrift. Diefem jufolge erhielt bas 2Bort Brief nach Materic und Form eigenthumliche Bedeutung; nach ber Materie: Urfunde jeder Art; nach ber Borm: Diplom (ber Etomologie gemaß), welches nachmals auch fur Urfunde gebraucht wurde. Beibe Bebeutungen find noch nicht ganglich untergegangen, benn bie erfte ift ned ublich in Lebrbrief, Frachtbrief, Wechs felbrief u. a., die gweite noch in einem Brief Ra-beln, Brief Rarten u. a., und beide Bedeutungen vereinigen fich eigentlich in der jest vorzugweise gebrauchliden ber fdriftliden Rundmadung, bie einem Abwefenden gufammen gefaltet und verfiegelt augefendet mirb. 2Begen ber Sufen bung bediente man fic fatt Brief auch bee Wortes Genbidreiben, - von welchem Schreiben bier wol nur eine Abfürzung ift, - allein beibe find nicht gleichbedeutend geblieben. Der von Cherbard (Ovnonom. VI. 68) angegebenen Beftimmung bee Unterschiedes fann ich jeboch nicht rollig beitreten; mir scheint ber Unterschied bauptsächlich barin ju liegen, baf ber Brief, ein gemiffes Berbaltnif von Bleichheit voraussepend, einen mehr ober minder ver-trauliden, bas Schreiben aber, ein Berbaltnif ber Etifette voraudsebend, einen nicht vertrauliden Ion anftimt, welder Untermarfigleit von der einen und Oberberrlichfeit von ber anbern Geite jum Grunde baben fann; bas Sendschreiben bezieht fich blos auf Statsangelegenheiten,

und ift ein Schreiben von einem State an ben ander in bem Zone, ber ibren beiberfeitigen Berbaltniffen ane meffen ift. Friedrich der Große wechselte mit dem Die quis d'Argens Briefe; als diefer ein Anbaltungefchri ben einreichte, erhielt er in einem foniglichen Schri ben Bescheid barauf; und ber Konig murbe ibm i Sendichtreiben haben juftellen laffen, wenn er a Gefandter nach Franfreich batte geben follen. Dong den tonnen mit einander Briefe wechseln und f Schreiben gufen ben; ber Untergeordnete fpricht bem Boberen, und umgefehrt, nicht von feinem Brief fondern von feinem Odreiben; ber Gefcafteftpl t States fent blos Schreiben, faufmannische Gefcha werben in Briefen abgemacht. Diefe Unterfchiede fi fein blofer Eigenfinn unserer Sprache; man bente n an die frangosischen Worte: lettre, épitre, dépoch missive, und man wird ibn auch bier wieder ertenne Die Berbaltniffe find gleich benen, die man im Gefpre unterscheibet: sich mit jemand unterhalten, - eine U terrebung baben, - Mubien; geben oder erhalten.

Wenn vom Briefftpl die Rede ift, muß baber nau bestimt werben, in welchem Umfange bas 2Bi Brief genommen ift. Im weiteren Sinne genomme mußte alles mit umfaßt werben, mas ben Stats= G fchafteftpl betrifft, im engiten auf ben vertrauliche mehr ober minder freundschaftlichen, Brief eingeschran fenn; ftillschweigend bat man jedoch, feitdem jener U terschied gemacht worden ift, auch bie etitettenmaß gen Schreiben in ben Umfang ber Theorie gesogen, u' begreift fie gewohnlich unter bem Ramen ber 280 b ftantebriefe, w benen man Danffagunges, A wunfdunges, Gludwunfdunges und Rond lenifdreiben rechnet. Ermagt man biefen Inbalt, entbedt man ben Grunt, aus welchem man Schreit Diefer Art jugleich mit ben eigentlichen Briefen beruchfitigte. Es finden namlich bier lauter Umftande Sta we bas menfdliche Berbaltnif vor bem Hos bu gerlich en vermaltet, Die Stifette grar nicht aufgebot ift, aber bod vor ber Berilichkeit fo weit wrad tritt, b fie in fein fteifes Geremoniell ausarten fann.

Eine Theorie ber Briefidreibung foll nicht for ben felbit lebren, und mun daber Grammatt. und 1 fich von felbft veritebt, fo viel Logit und Cibe Abetoi ale ju einer ichriftlichen Darftellung nime & vorai fegen; fie foll nur bie Grundfate aufficher nach bei ein Brief geidricben werden foll, um biner Smed erreichen. Diefer Swed ift im Macmanner and Su madung, ju meldier es in gewohnlicher Rafter and i ter Befannten und Freunden, bener nur at Cause u Person gelegen ift, feiner Kunft bedarf. Dr. Dim Bre und ber Andere lieft, fo gut er vermag mid weim al fo richtig und beutlich ift, baf ber Inde nube in fann, fo bat man nichts weiter in toben. Briefe aber erfobern Stunft. Wie aber olt Sunt r gmeierlei Art ift, eine mechanifde und am frage, auch biefe, und man fann baber buit Beine in a Rlaffen abtbeilen, in Briefe ber medenicher und freien Runft. Die Theorie zu jenen ift wellbundig e balten in einem Formular, welches giewmang in len gallen zu beobachten zu, wie bei allen erribertebene

bes gemeinen Lebens; far biefe aber ift fein Formular vorhanden, und fann es nicht fenn, denn es wurde dem Begriffe der freien Kunst widersprechen. Die freie Kunst fann sich aber auch hier erheben bis jur schonen, und dann wird der Brief ein poetischer, da er sonst nur ein prosaischer ift, jedoch von jener mittleren Gattung der Profa, die man als ichone Profa vorzugsweise der Beredsamfeit jufchreibt. Rur von dem Brief in Diefem Sinne wird bier gehandelt; wegen des poetischen Briefes verweisen wir auf Epistel, welchen Ramen man dem poetifchen Briefe, zwar willfurlich, aber boch ein Dal gegeben bat.

Fast alle, welche mit einer Theorie der Briefschreis bung sich beschäftigt haben, find einstimmig darin, daß der Brief die Stelle eines Gesprachs vertrete; nur weil man haufig blos an bas Gefprach bes gemeinen Lebens bachte, fab man fich zu einer Menge von Ginfchranfungen genothigt, die am Ende darauf führten, daß ber Brief abhangig von ben Gefeben des guten Um gangstones feyn muffe. Satte man ihn nicht als eine Urt von Naturprodutt, fondern als ein Wert der Runft betrachtet, so wurde man fogleich gefunden haben, er trete an die Stelle des Dialogs, beffen nabe Ber- wandtschaft mit dem Briefe auch Gothe in der Behauptung, daß ein Drama in lauter Briefen moglich fep, ans erfannte. Der Unterfchied swifden beiden liegt in ber That blos in der auferen Form. Der Dialog hat Rede und Gegenrede, der Brief blos Rede, die aber doch an die zweite Person des Dialogs gerichtet ist. Deren Abwesenbeit macht den Dialogs gerichtet ist, aber doch nicht gum Monolog, benn die bestimmte Richtung auf den Abwefenden, ben man fich allezeit vergegenwartigt, bleibt. Dreierlei wird hiedurch fur den Brief nothig: Eingang, welcher die Beranlaffung angibt, felbsterfundene Ubers gange, weil hier bie Einwirfung bes Mitunterrebners wegfallt, und ein schicklicher Schluß.

Der Styl bes Briefes ift bedingt burch feinen Inhalt und durch das gegenseitige Verhaltnig, worin der

Schreiber und der Empfanger fteben.

Der Inhalt ist, dem Bwede des Briefes gemäß, allezeit eine Aundmachung. Diese kann blos betreffen Begebenheiten, Gefühle und Gesinnungen, Gedanken und Begehrungen, jedes für sich oder Mehreres gemeinschaftlich, und hienach gibt es fün f Klassen, unter welche alle Arten von Briefen gedracht werden tonnen: 1) Rundmachung von Begebenheiten, biftorifde Briefe, Berichte, Mittheilungen, 2) von Gefühlen und Gefinnungen: Liebesbriefe und freundschaftliche Ergießungen, Gludwanfchungs, Dant fagungs u. Beileidsbezeugungsbriefe; 3) von Gedanfen: Belehrende Briefe aberhaupt, wiffenschaftliche, moralische, gelehrte; 4) von Begehrungen; Bitt- und Bewerbungsichreiben, Empfehlungsichreiben, Erinnerunges, Entsichulbigungeichreiben, Ginladungebriefe; 5) Briefe gemischten Inhalts. Jede Art Dieser Briefe ift im Befentlichen an das Gefet ber Darftellung gebunben, welches fur die Gattung giltig ift, ju welcher fie bem Inhalte nach gebort, alfo an bas Gefet ber Erzah lung, des Drama, der Unterweisung und der Rede, und

wie bei diesen überall, so muß auch hier ber Musdrud ber Beschaffenheit des Inhalts angemeffen feyn. Diese Angemeffenheit gibt jeder Darftellung ihren aft he tifch en Charafter, welcher nie verlett werden darf, wenn nicht Die naturlicherweise hervorzubringende Wirfung zerftort werden foll. Es leuchtet von felbst ein, daß ein allge meiner Charafter nicht Statt finden fann, benn nach Scherz und Ernft tonnen die verschiedensten Grundtone herrschend werden von dem launigen und geiftreich witis gen bis ju dem erhabenen, von dem ruhigsten bis jum

pathetischen, von dem naiven bis jum feierlichen. Wie es nun aber in dem Dialog einen Unterschied macht, von wem, an wen, und zu welchem besondern Brede etwas gerichtet wird, eben so in dem Briefe. Es treten Modifitationen ein 1) durch die beständige Richtung an ein Individuum, und 2) durch das Berhaltnig, worin ber Schreibende ju dem Empfanger fteht. Fallt bas Erfte weg, fo bort der Brief auf ein Brief ju fenn, er wirb eine reine Ergablung, ein Monolog, eine Abhandlung, eine Rebe, furj alles Andere eber als ein Brief. Geloft an berühmten Beispielen fonnte gezeigt werden, daß man geglaubt haben muffe, die dufere Form des Einganges und Schluffes mache den Brief: allein so wenig zwei Personen, die sich nach einander Borlesungen oder Reden halten, einen Dialog bilben, — wofür sich ebenfalls beruhmte Beispiele anführen ließen, — eben so wenig macht bas, was Dialog und Brief im Außeren unterscheibet, ben Brief, fondern vielmehr gerade das, worin Dialog und Brief fich wieder begegnen, die durchgangige Begies hung alles Dargestellten auf zwei, wenn auch auf ent-gegengesete Weise, theilnehmende Personen. Das In-dividuelle, welches der Brief dadurch erhalt, ist gerade bas Angiebenofte an bemfelben, benn es eroffnet uns ben Blick in das Innere zweier Selen, oft dann am meis ften, wenn diefes funftlich verborgen werden follte, und gibt dem Briefe wie dem Dialoge ein bramatisches In-tereffe, welches den wirflich an bestimmte Personen gefchriebenen Briefen nie fehlt, und auch den zu miffens schaftlichen Zweden erdichteten nicht fehlen follte. Wenn ber Schreibende sich die Person vorstellt, an die er schreibt, und ihrer Denkart, Gestinnung und Empsindungsweise, vielleicht auch ihrer Fassungskraft und gewissen Eigensthumlichkeiten, sich anschmiegt, so wird jenes Interesse nicht festen. Gesteigert wird es noch durch die Boobachs tung des Berhaltniffes, worin ber Schreibende ju dem Empfanger fteht, denn diefes bestimt den in der Darftellung herrschenden Son, nach welchem es vertrauliche, freundschaftliche, zartliche, scherzende und ernste Briefe gibt. Man sieht leicht, daß hiedurch eine Modifitation des afthetischen Charatters entsteht, so wie durch jene Wechselbeziehung eine Modifitation der Darstellung selbst. Den rechten Son ju treffen, ift in manchen Gallen gewiß nicht leicht. Bon felbst findet er fich unter Freunden und Befannten, ben Umstanden gemäß, wiewol es auch hier mancherlei Abstufungen gibt; die größte Schwierigkeit aber macht das Verhaltnig zwischen Niederen und Hoberen in den fogenannten Wohlstandsbriefen, und in allen benen, worin überhaupt der Charafter des Ernften und ber Ausbruck ber Achtung nach mannigfaltiger Steige-rung vorwalten muß. Spezielle Borfchriften für einzele

Falle ju geben murte menig frommen; bochftens murde man bas Etifettenmäßige in gemiffen Musbruden und Wendungen, aber nicht bas, mas bie hauptfache ausmacht, bemerten fonnen. Wie die Darftellung felbft und ber mabre Eml legische und afthetische Eigenschaften, eis nen richtigen im Denfen geubten Berftand, eine regfame Einbildungefraft und feines Gefühl bei Sprachmachtigfeit porauefent, und beren Mangel burch feine Unweifung jum Stol erfett werden fann, fo fett Diefes Treffen des Tons eine in guter und feiner Gefellichaft erworbene Bilbung voraus, ben 28 eleron. Wenn man diefen in bung voraus, ben 28 eleton. Wenn man diefen in Urbanitat und Soflichfeit fett, benen bann Rus ftigitat und Unboflichteit ober Gemeinheit ents gegensteben, fo ift dies einseitig; benn da fich diefe Gigenschaften ursprunglich auf Stand und Rang beziehen, fo laffen sich weder hinauf noch hinab die Granzen beftimmen, ober es tritt ein fleifes Ceremoniell ein, wie in China. Mur Gine Bildung gibt es, die dem Ersten wie bem Letten giemt, die humane, die gwar vor Berftofen gegen herkommliche Etikette nicht immer gang ficher fenn mag, aber biefelben reichlich vergutet badurch, baf fie stets ben richtigen Ion angeben wird, nicht blos fur die Berbaltniffe, sondern auch fur die Umftande. Fur die Berbaltniffe, denn sie stimt den Son gegen seitig auf Achtung, und verhindert so die Kriecherei auf der einen, pornehm=ftolze Ratte auf der andern Seite, selbst wenn sie dort in ehrfurchtsvoller Unterthänigkeit, und hier als Majestat sprache, ein Fall, der jedoch, den angegebenen Unterfchieben jufolge, nicht eintreten fann. Der Ronig, wenn er Briefe fchreibt, begibt fich feiner Majeftat, und ber, welcher wirtlich Briefe mit ibm wechselt, bebalt blos die garte Rudficht, baf fein Sorrespondent fich nur freiwillig gegen ibn ber Dajeftat begeben bat. Der großte Theil der Schreiben an Regenten und von ihnen fallen in ben Rreis ber Gefchafte: nur bie unmittelbaren Rabis netefdreiben tonnten bievon eine Ausnahme machen. Aber auch für die Umftande wird bei bumaner Bildung ber richtige Son gefunden werden. Nicht alle Briefe find ja von der Art, daß ihr Inbalt dem Empfanger angenehm fenn fann, und es gibt fogar Falle, wo felbft bittere Wahrheiten ju fagen Pflicht ift. Gier, wo bie Bofichfeit feltfam angebracht und die Urbanitat in Berlegenheit fepn murbe, wird bie bumane Bilbung allein bie richtige Mitte treffen gwifden ftrengem Ernft und jener milben Schonung, die jugleich wieder erhebt, mabrend jener nieberschlagt; in allen Fallen aber wird sie mit so vieler Rudsicht, Behutsamseit und Sartheit versahren, als nur irgend möglich ist, ohne die Psiicht zu verleben, die dem am humansten Gebildeten stets auch am heiligsten sen wird. Celbstachtung geht mit ber Achtung bes Andern Sand in Sand, und so wird nie bas Bittschreiben bes buman Gebildeten in einen Bettelbrief ausarten, noch bie versagende Antwort bart feyn. In biefer gegenseitigen, echt menschlichen, Rudficht liegt aber ber allein mabrbaft gute Ion. Wer daber, ber Grrache machtig, mit ben erfoberlichen logischen und afthetischen Anlagen bumane Bildung vereinigt, der wird unfehlbar ben besten Brief schreiben, ohne je daran zu benten, baf dies eine Kunft

Db aber überhaupt bas Brieffcreiben als Runft be-

trieben werden folle, und ob der Brief als ein Bert ber Beredfamfeit betrachtet werden durfe, ift vielleicht mandem zweifelhaft, jumal wenn er fich erinnert, daß mande Briefe bes Geneta gerade durch die Beredfamteit als Briefe verloren haben, und daß das Streben nach Stunft, nach Eropen, Antithefen, zierlichen und witigen Ben-bungen in den ehemaligen Briefmuftern eines Balgac, Boiture u. A. gerade die Saupturfache gemefen ift, warum man fie ben Briefen einer Gevigne, Babet, Ninon, in denen eine anmuthige Naturlichfeit vormals tet, hintangesett, und endlich wol gar behauptet bat, die Frauen hatten ein großeres Salent jum Briefichreiben, als Die Manner. Sier aber find Mieverstandniffe von allen Seiten. Ift benn eine rhetorisirende Manier echte Bestebsamfeit, und geht diese wol je auf Stelzen? Hebt die Beredsamfeit die Naturlichkeit auf? Gerade wegen der von allem falfchen Prunt entfernten naturlichen Bereds famfeit jener Frauen find ihre Briefe fo angiebend; man wurde aber doch Unrecht haben, die Briefe Diefer und ibnen abnlicher Frauen als alleinige Mufter zu empfehlen, und den weiblichen Briefftyl als Ibeal Des Briefftyls überhaupt aufzustellen. Es gibt eine weibliche Beredfamsteit, aber auch eine mannliche, und der Charafter des Geschlechts muß sich auch hier behaupten. Wie jedoch nicht in allen Individuen der Geschlechtscharafter aufs ftrengste ausgeprägt ift, sondern mancherlei Ruancen barin Statt finden, fo auch in diefer Beredfamteit. 2Babrend die der Frau von Stael fast mannlich ift, wird die von Gellert fast weiblich. In seinen Briefen wird bies besonders sichtbar, und man wurde ihm eine anges nommene weibliche Manier vorwerfen fonnen, wenn nicht feine ganie Ratur ju bem Beiblichen binneigte. Seine Matur aber foll hier niemand verleugnen, die Individualitat foll hier nicht verwischt werden; woraus denn von felbst folgt, bag bier am wenigsten an Radahmung, an einen Pug mit fremden Federn, an ein Guchen nach rbetorifdem Prunt gedacht werden burfe. 2Bas einem nicht naturlich ift, bas foll er nicht geben. Buffon fagte, der Stol eines Menfchen fen der Menfch felber; nirgend ift er es mehr und foll er es mehr fenn, als in dem Briefftyl.

Die Naturlichfeit bes Briefes Schliefit nicht bie Runft aus, sondern blos die Runftelei; und wenn jemand vortreffliche Briefe fchreibt ohne an Runft ju benten, fo ift's bamit nicht antere ale mit bem Dichten bei bem, ber ein naturliches Salent bagu burch Ubung gu Gefchicklidifeit ausgehildet bat; er wird g. B. aus bem Stegreif etwas versertigen, ohne an Runst zu benten, aber er wird nicht ohne Kunst versabren. Immer wird er sich fragen munen: Was willst Du sagen? Wem? Wel den Gindrud willft Du hervorbringen? Bie wirft Du bies am sichersten? Durch welche Anordnung? Welschen Son? Mit welcher besondern Rudficht auf Deine Bubbrer? Indem er bies alles überlegt, was thut er da andere, ale feinen Stoff unter Die Regel ber Sunft bringen? Um auffallenditen zeigt fich, baf bics auch bei ben Briefen gefdieben muffe, an jenen Romanen, bei beren Darftellung der Dichter Die Briefform gewählt hat, und beren wir seit Ricardsons Clariffa, Cophiens Reisen von Bermes, Rouffeau's neuer Seloife und Gothe's Werther

gar viele erhalten haben. Ber tonnte leugnen, daß diefe Briefe Berte freier Runft in der Sprache der Beredfamfeit sind? Rur der Unterschied zwischen diesen gedichteten und den wirklichen Briefen findet Statt, daß bei jenen der Dichter fich allezeit erft in die Individualität des Schreis benden hinein verfeten mußte, mahrend der Briefichreiber in der Wirklichkeit nur von feiner eignen Individualität auszugehen braucht. Dies wird ihm allerdings in vielen Fallen die Runft, wenigstens jum Theil, ersparen, denn wer in lebhafterer Ruhrung ober wol gar in Begeisterung, ju freundschaftlichem Erguß, jum Ausbruck feiner Theilsnahme, ober gar ju einem Liebesbriefe, der Kunft bes durfte, dem murde schwerlich ju helfen fenn, und wenn er auch alle Brieffteller fur Liebende, welche feit der Reu-aufgerichteten Liebestammer erschienen find, ju Silfe nehmen wollte, weil ihm gerade das fehlen mußte, was als uns erläßliche Bedingung vorausgeset werden muß. 2Bo Dies nicht fehlt, da wird von felbst das volle Berg bervorbringen, was der freien Kunft gemäß ist, der Brief wird, auch ohne Absicht, die Sprache der Beredsamkeit reden und ein Werf der freien Kunft senn. Ift ja doch auch bier, nur ohne bewußte Absichtlichkeit gefchehen, mas der Dichter mit Bewußtseyn und Absicht thut. In vielen andern Fallen wird jedoch der wirkliche Briefichreiber genau verfahren muffen, wie der Dichter eines Romans in Briefform, denn er muß sich nicht nur in die Situas tion eines Andern hinein denken, den Verhaltniffen und Umftanden anpaffen, fondern auch bisweilen wol mit Berleugnung feiner Individualitat verfahren, oder fur Diese wenigstens eine befondre Stellung und Saltung

Bie mit aller freien Kunft, so ging's auch mit der Brieftunft; man hatte lange Beit Briefe geschrieben, ebe man eine Theorie der Briefschreibung ausstellte, und diese jur Grundlage einer Kunftubung (emideigig) machte. Die ersten Briefe, die wir tennen, sind leider zwei Ur i a & briefe, beren einen David, ben andern Protos schrieb (31. 6, 168.); die alteste Brieffamslung enthalt Briefe von 26 griechischen Philosophen, Reds nern und Rhetorifern, Dannern und Frauen, welche jus erft Aldus Manutins (Bened. 1499.2 Bde.) herausgab \*), die alteste Theorie der Briefschriebung fennen wir unter bem Ramen des Demetrius, ben man irrig für den Phalereer gehalten bat, in dem Berte nege equipresag Abid. 223 fgg. Bir finden hier, daß ein gewiffer Artemon den richtigen Gefichtspunft bereits ans gegeben bat; benn biefer hatte erflart, ber Styl des Dias loge und bes Briefes muffe berfelbe fenn, benn der Brief sep der Eine Theil des Dialogs. Die Ersten, welche ihre Briefe sammelten und gleichsam als Musterbriefe herausgaben, waren Cicero, Geneta und der jun-gere Plinius, von denen die beiden erften nicht ohne Theorie waren. Eicero fagt zwar nur wenige Worte darüber, allein fie verrathen fein tieferes Nachdenfen über diesen Gegenstand (Epp. ad Div. II. 4. ed. Schütz. Bd. 2. B. 346.); Seneta ftellt die gangbar gewordene Meinung auf, daß der Brief an die Stelle des wirklichen

Gefprache trete, und zieht daraus Folgerungen über den Briefftyl (Ep. 75.). Gleich thatig für Theorie u. Runfts übung waren die Sophisten vom zweiten Jahrhundert an, benen wol manche jener Briefe, die unter den namen historischer Personen, auch in der Samlung des Manus tius, auf uns gefommen find, jugeboren mogen. 216 Brieffchreiber find hier ju nennen; Rlaubius Alia. nus, Philostratus, Libanius, Bafilius Magnus, Gregor von Naziang, Aneas Gazaus, Spnefius, Protopius Gazaus, Dionpfius, Theophylattus Simofatta u. M. Die erften Berfuche, der Briefform jur Romantnbichtung fich ju bedies nen, wurden in diefen Beiten gemacht, in Briefen, welde Situationen aus verschiedenen Standen schildern; baber landliche, Fifcher=, Parafiten=, Betarenbriefe u. a. Guis das nent eine Menge Berfaffer folcher Briefe, und von Liebesbriefen fennen wir noch die des Alfiphron und Aristenatos. Der Gehalt Dieser Briefe ift fehr un-gleich, und bei mehren stimt die gefünstelte Form und die rhetorisirende Manier wenig mit bem Natarlichfeits= Princip der Theorie überein, wie z. B. bei Philostratus, der in feinem erften Briefe ungefahr die namlichen Grunds fate aufstellte, wie Geneta, aber fie fo wenig befolgt als biefer. Die evnor entorolixor, Formulare für alle Gattungen von Briefen, mußten nachtheilig wirfen. Bur die Theorie wirften besonders Libanius, Themistius, Gregor von Ragiang (Br. 109), Theophilus von Athen (de typis epistolicis Lond. 1625. 8.). Das bafur Geleistete findet man beifammen in folgendem Berfe: De studio, stylo et artificio epistolico, Fab. Quintiliani, Erasmi Roterodami, Ann. Senecae, Plinii, Demetrii Phalerei, Gregorii Nazianzeni et Libanii sapientissimorum virorum placita. Hamb. 1614. 8.

Nach Wiederherstellung der Wiffenschaften in den Abendlandern blieb auch dieses Feld nicht unangebaut; es wird jedoch hinreichen, von denen, die fich mit Episfolographie beschäftigten, folgende ju nennen: Ludw. v. Bives, J. Lipfius, Erasmus, Conr. Celtes, Mulin, Horft, Balent. Erythraus, nebst Mors hof, außer deffen Werte de ratione conscribendarum epistolarum (Lubed 1694), auch beffen Polyhis ftor nachzusehen ift (T. 1. L. 1. c. 23.). Bei diesen war nur auf die lateinische Sprache Rudficht genommen; die Muttersprache mard zuerst von den Italianern berude sichtigt, in Teutschland geschab es gegen bas Ende des 17. Jahrh. Da that sich auf die Neu-Aufgerichtete Liebes Cammer, barin allerhand bofliche verliebte Gendschreiben an das lobliche und anmuthige Frauenzims mer, auch andre Personen, abgefaßt und beantwortet find: voll mancherlei Erfindungen fo wol zierlicher Schreibgruße und andrer Formularen, als vieler feliner Liebesfalle und mehrer Sachen, so der Jugend nicht nur luftig, fondern auch guten Theils nublich ju lefen, erbauct durch E. F(rancisci) 1679. Sob. Schröter eröffnete fein Sonderbares Brieffchrantlein, Lpg. 1690', und Talanders (Bobse) grundliche Anleitung zu teutschen Briefen, nach ben Sauptregeln der teutschen Sprache erschien zu Jena 1700. Salanber, Reufird, Menantes (Qunold) und Junter

<sup>\*)</sup> über bie griechifden Epiftolographen, f. Fabric. Bibl. gr. 11.

Brieffteller bedeutet urfbrunglich ben, welches Briefe für Andere abfaßt (f. Abelung: Stellen), bann ein Buch, welches bie Brieffunft lebrt. Diefes Buch fann allerdings auch eine Theorie ber Brieffunk und eine Unleitung !

von diefen wefentlich dadurch, daß es ein Formularbuch ift, und jugleich Anweisung ju ben Formalitaten gibt , welche bei ber duferen Einrichtung eines Briefes und in Ansthung ber Courtoifie ju beobachten find, b. i. bei ben Titulaturen und etifettenmäßigen Musbrucken ber Adhtungsbezeugung. Der erfte teutsche Brieffteller bat auf ber Rudseite bes erften Blattes bie Aufschrift: Die bebt an der formalari barinn begriffen find allerhand brief auch rhetorif mit frage und antwurt zegeben tyttel aller stande, sendbrief, synonima und colores das alles ju ben Briefmachen dienen ift. Auf dem legten Blatte beifit es: Sie endet fich der formalari - getruckt und vollendet in der ftat Augspurg von Anthonio forg am Dornstag nach fant Michels tag do man jablt nach der gepurt chrissfi MECCE und In dem LXXXIII (1484) Jare. (S. Beiträge zur Erit. Historie der teutschen Sprache ic. St. 5. S. 38.) Im J. 1565 erschien zu Köln: Ein gulden Epistelbüchlein, dergleichen nit gesehen worden, versaßt durch Henricum Fabri vonn Honingen, Teutschen Schulmeistern zu Haußberg. In der Vorrede klagt der Versasserier schon über die täglich sich mehrende Menge solster Schriften dern einige er als un nut is nermirkt der Schriften, beren einige er als unnusig verwirft, andre aber als gang tonftlich u. wolgeftalt rubmt. Im J. 1590 erschien ju Frankfurt a. M. ein Reu volle fommen Canglei und Titelbuch, Rhetorifcher ietiger Cangleiischer Bierlichkeit. Mit Salander begint auch hier die neuere Periode, der einen alle-geit fertigen und einen neuerlauterten Brieffteller herausgab. Noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte Junters wohlinformirter Brieffteller (Leipzig 1746.), tros feiner Gefchmadlosigfeit, Ansehen. Seit Gellert ging es auch hierin beffer; allein man wird uns nicht jumus then, die große Menge nach Provingen und Stadten benannter, und für einzele Stande und Berhaltniffe bestimms ter, Brieffteller hier aufzufuhren, die fich am Berthe ziem-lich gleich find. Bon benen, die unter den Namen ihrer Berfaffer erfcbienen find , erinnern wir an die von Den= nat, Moris, (N.M. von Beinfius), Rerndorfer, und an die hieher gehörigen Schriften von Rumpf: Allg. Brieffteller für Teutsche; der teutsche Secretar; der Geschäftsstyl in Amts und Privatvorträgen; Neuestes Preug. Titulatur - und Abrefibuch.

Benn jemand Gelegenheit hatte, eine Samlung folcher Berte ju veranstalten, und fich die Dube gabe, fie nach Landern und Beiten zu vergleichen, so tonnte er ge-wiß seyn, nicht nur ein Wert, woran es noch fehlt, son-bern auch einen nicht unerheblichen und intereffanten Beitrag jur Gefchichte ber Sitten ju liefern. Bie unterfchie-ben find hierin ber Orient und Occident, wie einfach war man in Griechenland und Rom, wie fcwerfallig und cecemonide wurde man in Europa spaterbin, und faum im gendwo schlimmer als in Teutschland, wo die Courtoiste einen ehrlichen Mann jur Berzweiflung bringen tonnte. Patter trat hier querft auf mit feiner Empfehlung eines vernanftigen neuen Mode teutscher Aufschriften auf teut fchen Briefen, und es muß ber Beit nicht an Empfang ichteit dafür gefehlt haben, da für seine Empfehlung is 3. 1796 die dritte Auflage notthig war. Auch die Geschichte des Materials und der außen Briefe ist noch nicht ausgehellt. Die All

fchrieben ihre Briefe zuerft auf Tafelchen mit Bachs überjogen; folder Safelden murden zwei oder brei (Diptycha, Triptycha) jusammengelegt, und mit Ringelden ober einem Gelente befestigt, und hießen von diesem Bufammenlegen auch Diplomata, tabellae duplices. 3m State = und Rangleiftyl der Romer unterschied man indeß nach dem Inhalt diplomata, libellos et epistolas (Suet. Aug. 50.). Eben so war es mit codicillus, der guerft jene Badistafeln, dann einen Brief auf Bachstafeln bedeutete, wo ihm dann litterae und epistola entgegen gefest werben; in welchem Ginne, baruber ift man fo wenig einig, als über den Unterschied, ben Ciscero wieder unter litterae und epistola macht (ep. 146. 8. Shus II. 217.). Einige benten auch bier an ben Inhalt, Andre an bas Schreibmaterial, welches fich als lerdings fruhzeitig schon veranderte. Un die Stelle jener Safeln traten zubereitete Thierhaute, Pergament, agnptis fcher Papprus (charta), und Baft. oder Baumrindenpapier (liber). Dan beschrieb nun paginas, Blatter, nur auf einer Seite, nach der Lange des Papiers (in folio); nach der Breite fchrieben Konfuln und Feldherren nur an den Genat. Dies schließe ich aus der Reuerung, welche Cafar einführte, und überfete die febr verschieden erflarte Stelle bei Sueton (Caos. 56.) fo: "Auch find Briefe von ihm an ben Genat vorhanden, bei benen er fich juerft ber Blatter von dem Format vertraulicher Briefe bedient ju haben scheint, da sie früherhin die Konfuln und Feldherren nicht anders als im Querformat überfenbeten." Db ich Recht habe, will ich nicht entscheiden; ich weiß nur, bag die fonst gegebenen Erklarungen mich nicht befriedigen. Bum Abfenden wurden die Briefe jufammengerollt, bas Ende zuerft, und ein Brief als Rolle hieß daber auch volumen; ein Stob in der Ditte bielt Die Rolle feft, die mit Faden umwunden und mit Giegelwachs verfchloffen murbe. Man verfuhr alfo, wie noch fest bei Berfendung von Aupferstichen. Die Abreffe mar gleich mit der einfachen innern Aufschrift. Rach den Beis ten Konstantins famen die Wachstafeln mehr und mehr außer Gebrauch. In dem Mittelalter verliert sich die Geschichte bes Briefmefens in die Geschichte ber Diplomas tif, und die Sauptveranderungen entstanden durch Erfindung des Baumwollen- und Linnenpapiers, durch das Aufbluben des abendlandischen Sandels, Die Ginrichtung der Posten und Ginführung des Siegellack und der Obslaten \*\*). Wie viel bedarf es aber noch, bis dieser Gegenstand geborig wird behandelt werden fonnen, damit man bis auf die Beit der Erfcheinung der erften Briefsteller flar sebe! (Gruber.)

Briefstellerkunst der Morgenländer. Die Morgenlander, das ift, die Araber, Perfer und Zurfen baben Die Abendlander vorzüglich in zwei Zweigen der Redefunft burch die darauf gewandte forgfaltige Dube und Ausbilbung übertroffen, namlich in ber Runft zu ergablen und in ber Runft Briefe zu fchreiben; jedoch mit dem Unterschiede, daß fie in dem erften Fache allen Bols fern für Dlufter gelten fonnen, wie man erjählen, und

in dem zweiten wie man nicht Briefe schreiben foll. So naturlich und ungezwungen im Gangen ihre Ergablungsweise, eben so getunstelt und unnaturlich ift ihre Briefftels lerei, welche nichts als ein fonventionelles Gewebe von leeren Phrasen und Komplimenten, von Unredungs = und Begrufungeformeln, von gleichschallenden und durch gleis chen Wortlaut gusammentlingenden Perioden ift.

Die gablreichen Brieffamlungen ber Araber, Verfer und Turfen heifien insgemein Inscha, und Ilmot - inscha wird gewöhnlich als Briefftellerfunst überfest, fie ift aber eigentlich die Lehre von fchriftlichen Auffagen im Mugemeinen, es fepen nun Briefe oder Urfun-Sie zerfallt baber in die 4 folgenden befondern den. 3weige:

1) Ilmot-inscha, d. i. die Schriftstellerfunst im Allgemeinen, handelt von dem 3wede und dem Gegenstande, den Mitteln und der Sitte des Schreibenden, ber Auswahl der Redensarten, und der diefelben fcmuffenden Kentniffe. Gie tonnte baber auch mit Recht bie Lehre vom Style genennet werden.

2) Ilm. mebadiol-inscha, b. i. die Borbereistungswiffen fchaft der Schriftstellerfunst oder Lehre von dem Style, beschäftigt sich mit den jur Bollendung des Styles nothwendigen grammatifalis fchen juridischen und historischen Rentniffen.

3) Ilmot-terissiil, b. b. die Briefftellerfunft im engsten Sinne, umfaßt die verschiedenen Gattungen

von Briefen und Schreiben.

4) Ilmosch-schurut wes-sidschilat, d. i. die Lehre von ben Bertragen und Urfunden. Diefe beiden Letten werden im encyclopadifchen Syfteme als Zweige der Geschichte aufgeführt, mabrend die beiden Er-

ften Breige der Redefunfte find.

Bir ordnen die gablreichen Berte diefer Biffenschafe ten in zwei Rlaffen, in die theoretifchen und praftifchen, beren jede wieder in 3 Unterabtheilungen gerfallt, namlich die theoretifthen, 1) Anleitungen fur ben Briefftels ler im Allgemeinen, 2) Lehrbucher vom Briefftyle im Allgemeinen, 3) Lehrbucher vom Briefftple insbesondere. Die praftifchen Werte ober Brieffamlungen find nach den Sprachen in arabische, persische und turfische unterges theilt.

I. Unleitungen für die Perfonen des Brief-ftellere oder Sefretare. Edebol-kiatib, d. i. Die Sitte bes Schreibers ober Sefretars, von Cbi Dohammed Abbollah Ben Doslem, berühmt unter bem Namen Ibn Rotaiba, dem Grammatifer, geft. im 3. d. S. 270 (883). Diefes Wert, das fich in mehren europaischen Buchersamlungen und auch in der des Berfaffere befindet, ift von allen arabischen Berten das erfte, vorzüglichste und geschätzteste und daher von sehr vielen Rommentatoren erlautert worden. Der vorzuglichste Rommentar ift der von Abu Dohammed Abdollah Ben Dohammed, berühmt unter dem Namen Ibn Seid Al= Ratloinioffi. Er betitelte fein Werf El-iktisab fi scherhi edebil kütab, die Rede aus dem Stegreife in der Erlauterung der Sitte ber Schreiber in 3 Theilen. Dann der Kommentar von Ebi Manffur Diewhub Ben Ahmed Al-bich emalifi, geft. im J. b. S. 465 (1072), von Guleiman Mohammed Ml.

<sup>\*\*)</sup> S. Nic. Kinblinger nabere Radrichten vom altefien Gebrauch ber Siegeloblaten und bes Siegellads im 16. und 17.

Mag. Encyclop. d. 20. u. R. XIII.

10

fdrawi, von Ebu Ali haffan Ben Mohammed Alsbetlomirffi, g. im 3. b. 5. 576 (1180), von Ahmed David Alsbethofami, g. im 3. b. 5. 598 (1201), von Iffhat Ben Ibrahim Alsfarabi, geft. im 3. b. 5. 350 (961); von Ebil Raffem Abbors rahman Ben-Sehat Effubichabichi, geft. im 3. b. S. 339 (950); von Dobaret Ben gabir, bem Grammatiter, g. im J. d. S. 500 (1106) und von 216= med Ben Mohammed 21 Chaeredfchi, gest. im J. b. S. 349 (960). Unter bem Titel Edebol Kiatib befteben auch Werte dem obigen nachgeahmt vom Im am Ebi=befr Dobammed Ben 21 = Raffem Ben 21 = enbari, geft. im 3. t. S. 328 (939); Ebi Dichaas fer Uhmed Ben Dobammed En=nahaß, g.im J. b. S. 338 (949); Ebi Abdollah Mohammed Ben Jahja Ef-fuli, gest. im 3. d. S. 335 (946); 36n Doreid Dohammed Ben Saffan, der Legifograph, gest. im J. d. H. 321 (932), und Salaheddin Chaslil Ben Ibet Ef-fafedi, gest. im J. d. H. 794 (1391). Das Seitenftud jum vorigen ift das nicht minber berühmte: Al-messel es-sair si edabil kiatib wesch-schair, d. i. das gang und gabe Gleichnif in ben Sitten des Schreibers und Dichters. Bon Siajeddin Nafirollah Ben Mohammed Ben Med-fchid Al-ferim Ibnol Effir Al-Dichefari; diefes Werf umfaft alle rhetorischen und grammatisalifden Wiffenschaften, deren die Briefftellertunft bedarf, in 2 Budhern und einer Ginleitung. Es wurde wie das vorige von Berfchiedenen fommentirt, als von: Ebu manfur Dewhib Ben Ebi Saher 21 : harrani. Ein anderer Rommentar führt ben Litel: Eraus essahir si mahassinil-messel es-sair, d. i. der blus bende Garten jum Lobe des gang und gaben Gleichnife fes. Ferner verfafte Abul - Raffem Dah mud Ben Al= Saffem Er=rufn Es=fachaifi hieruber das Mett Nessrol - messel es - sair we tail - feleked dair; d. i. Aubstreuung des gang und gaben Gleichnis fes, und Abschnitt bes freisenden Simmels, welches Werf wider ein fruberes Afeddins Ben Ebil=bichebirs gerichtet ift, namlich Al-felek edair alel-messel essair, b. i. der freisende himmel bes gang und gaben Gleidniffes, woruber auch Abdol-affis Ben Iffa bas Bud Katijed-dair anil-feleked-dair, b. i. Rreis Abschnitt des freisenden Simmels ichrieb, endlich verfaßte noch Salaheddin Chalil Ben 3bet Es. fafedi, das Werf betitelt Nussretos-sair alel-messeles - sair, Silfe des gang und gaben Gleichniffes. Das Hauptwerk befindet sich in mehren europäischen Biblios theten und Samlungen, auf der bodlejanischen, der des Ebfurials, in den Samlungen von Rich und Rouffeau. Desturol - Kiatib fi tajinil - meratib, b. i. Richtschnur bes Schreibers in ber Bestimmung ber Stufen, eine perfifche Anleitung von Mohammed Ben Sinbus fchad, ber es meiftentheils aus der Brieffellertunft bes Gefengebere ber perfifden Dichtfunft Seid Watwats. auszog. Die Ginleitung handelt von ber Runft bes Edreibers überhaupt, die erften Abtheilungen von ben Briefen Mukatebat, die zweite von ben Befehlen bes Die wans Ahkamed - diwani, auf ber Bibliothet ju Lepe den Mr. 1497. Es-saghrol bassim fi sanaatil kia-

tib wel kiatim, b. i. der ladjende Mund in der Runft bes Schreibers und Sefretars, von Dohammed Ben MI=Baffan Ben Mli Efch=fchafii. Der Bf. voll= endete es im 3. d. 5. 846 (1442) und lieferte bann einen Auszug baraus. Ghanijetol-kiatib we baghijetoltalib fi suduril-ressail, b. h. mas Genuge leiftet bem Schreibenden und Begehrenden im Anfange ber Gende fchreiben vom Dichter Mjas Ben Duffa Ml-jabs. febi, g. im 3. d. S. 544 (1149). Ghanijetol-murssil wesch - schair fi ilmil hejan we minijetol - mutewessil el-mahir si nasmil-dscheman, b. i. was genügt dem Brieffdreibenden und Dichter von der Rhetorit, und der Bufluchtbort fur den nach der Unreihung der Perlenfnoten Strebenden, von Reschideddin Omar Ben Jemail Ben Meffud 21 farifi, Kitabolkuttab, b. i. bas Bud, ber Schreiber, von Abbollah Ben Dichaafer, berühmt unter bem Ramen Durustiije. Kensal-kuttab, d. i. der Schat der Schreis ber, rom Imam Gaalebi. Umdetol-kuttab, b. i. bie Stuge ber Schreiber von Ebil Raffem Juffuf Ben Abdollah Es-fubichabichi. Mosstalaholkuttab wed-dewawin, d. i. Phraseologie für Schreis ber und Dimansbeamte. Rausatol-kuttab we hadikatol-elbab, d. h. der Garten der Schreiber, und der Biergarten ber Berftandigen perfifch von Chibefr Ben Alemotatafib aus Ronia. Da alle Anleitungen für Sefretare und Schreiber eine Nachahmung des Ebebols fatib find, fo verdient baffelbe eine nabere Inhaltsam zeige. Die ersten Sauptstude handeln blos von rhetoris fchen Beinheiten, und gewöhnlichen Sprach- Srrthumern, ale: von den überfluffigen und gewöhnlichen Berboppelungen der Rede; von den Anwunschungen und Bermunfchungen, von den Damen ber Perfonen, die von Pflangen, Bogeln, Thieren , Infetten und andern Gigenfchaften bergenommen find; von den Benennungen ber Simmel, ber Sterne, Jahrebieiten u. 2Binde, von den mannliden u. weibe liden Wefdeledtenamen ber Thiere; von bem maseinfach ges fagt und vielfach gebacht, und von bem was vielfach ge-fagt und einfach gebacht wird; von ben Pferden, ibret Natur und Fehlern; von bem Menfchen und feinen Glie bern; von Speifen und Getranten; vom Sausgerathe, Aleibern, Waffen, Bogeln, Infetten, von den Spnonymen u. homonymen der arabifchen Sprache. hierauf folgt bas Buch der Buchftabirtunft Kitabol-hedscha, das abereigent lich die Lehre ber Wortbeugung ift, rein grammatifden Inhalts, fo wie bas barauf folgende Buch Ebnijetal efaal, die Lehre von den Abwandlungen und Ableitun gen der Beitworter. Man fieht aus diefem Inhalte, baf bie Araber von ber Idee ausgeben, Sprachrichtigfeit fen der Grund ber Briefftellerfunft und bes Styles über-

II. Lehrbücher vom Briefftyle im Allgemeinen. Subhol-ascha fi ketabetil inscha, b.i. ber anbrechende Morgen in der Aunst schriftlicher Auffabe, von Ebil Abbas Ahmed Ben Ali En-nafschbendi, gest. im J. d. §20 (1417), in 10 Banden, 1r von den Eigenschaften des Sefretärs und der Schreibmateria-

lien, 2r von den dem Seln 3r von dem Anfang von der Courtoifle Barben und Ehren, Gr von Testamenten und Urfunden,

7r von Diplomen und Belehnungen, 8r von den Formeln der Eidschwure, 9r von den Bertragen zwischen

Chriften und Doslimen, 10r von den verschiedenen Gats

tungen der Briefe. G. auf der bodlejanischen Bibliothet

Mr. 365. 366. 367. Kahwetol - inscha, b. i. ber Raffet ber Aunst schriftlicher Auffate von Las

fijebbin Chibefr Ben Subichet von Sama, auf ber parifer Bibliothet Rr. 1613. Fa-

### Perfifde Berte biefer Mrt.

rahman 3bn Galem Ben Ragroblab von Das

maštuš.

Humajunname, b. i. bas faiserliche Buch von Mohammed Ben Ali Ben Ofchemali, berühmt unter
bem Namen Schehab Al-munschi, versaßt für Shajassedin, ben Lehrer bes Besters Pir Uhmeb.
Seadet name, b. i. bas Buch bes Glücks von Abbollah Ben Ali, berühmt unter bem Namen Felek Ala,
von Lebris, gest. im J. b. H. 700 (1300). Machaenol-inscha, b. i. das Magazin schriftlicher Ausschanol-inscha, b. i. das Magazin schriftlicher Aussche
Moinebbin Haffein Ben Ali, bem Prediger. Bergast für den Sultan Haffein und ben Bester Mir Alls
schriftlicher Ausschlieben Mahmud Ben Scheich

vom vorhergehenden Verfasser (in der Samlung des Af's), welches bei den Persern unter den Anleitungen zur Briefsstellerkunst denselben Mang behauptet als das Edebol-kiatib unter den arabischen. Nefaisol-kelam si araissil-aklam, d. i. Kostbarkeiten der Rede auf den Brausten der Federn, von Rasised in Ahmed Ben Mahsmud aus Samerkand. Ebkarol-eskiar-tir-ressail wel-eschaar, d. i. die Jungfrauen der Gedanken in den Sendschreiben und Gedichten in 4 Theilen vom besrühmten Gesetzgeber der persischen Poesse Raschied din Mohammed Ben Abdolsdin Mohammed Ben Abdolsdischeili Alswatwat, d. i. die Schwalbe, g. im J. d. H. 573 (1177) Kensol-latais, d. i. der Schatz der Annehmlichkeiten von Abdolsmum in Alshauss.

### Zurfische Berte berfelben Gattung.

Enisal-kulub, b. i. ber Freund ber herzen von Mustafa Ben Mali, bem Desterta, gest. im J. b. h. 1008 (1599). Munschaol inscha, b. i. ber Ansangsort schriftlicher Aussahe von Mohammed Ben Mohams med Eschschadi, berühmt unter bem Ramen Okaschisade, gest. im J. b. h. 1039 (1629).

III. Die Lehre von der Briefftellerfunft in &befondre. Die Briefftellertunft im engften Ginne beifit auf arabisch Ilmot-teressül, d. i. die Wiffenschaft ber gegenseitigen Beschidung. Bon ber Burgel ressele, b. i. er ift ale Bote gegangen, woher nebst bem Worte ressul, d. i. ein Bote oder Gefandter, Die Worter rissalet, b. i. Genbichreiben oder Abhandlung (in Plural ressail) und murasselet, b. i. Amthidreiben ober Briefwechsel abgeleitet werben. In bem ersten Sinne wird es gewöhnlich von den gerichtlichen Borrufungefchreis ben gebraucht (al-murasalat), mahrend die Briefe almukatebat heifien; im zweiten Sinne ist der auf vielen Siegeln gestochene Spruch ublich al murasselet nussfol-muwasselet, Correspondance est doumie jouissance. Anleitung jur Brieffdreibefunft find: hussnot tewessül ila sanaatit-teressül, b. i. schone Unscitung gur Briefftellerfunft von Schehabeddin Abus-fena Mahmud, Sefretar bes Divan zu Damastus. Et-towessül ilat-teressül, d. i. Anseitung zum Briefe fchreiben perfifch von Dohammed 21 = mojed von Bagbab, (auf ber lendener Bibliothef Rr. 1510). Minhadschot-tewessül fi mewahidschil-teressül, d. i. der mabre Beg der Unleitung ju frohlichen Bricfen, von Abdor=rabman Ben Dobammed Al=boftami, geft. im 3. d. D. 843 (1439) (auf der Bibl. des Esturials Mr. 520). Busaatol-tewessül-ila sanaatil-teressül, b. i. bas Rapital zur Anleitung zur Briefftellerfunft von Seinebbin Gerid ich a Ben Dohammed, aus Malta, gest. im 3. b. S. 788 (1386). Hedaijet fit teressul, b. i. bie mahre Leitung jum Brieffdreiben, perfift von Do ffe in Ben Talba, aus Rei, in 16 Sauptsftucten. Hussnos-sehl fi sanaatil teressül, b. i. schone Erleichterung in der Briefftellertunft, ift vermuthlich derfelbe mit der obigen fconen Anleitung von

Schabeddin Abus-fena, ba es benfelben Berfafbat. Kitabol-teressül el-mussema bi dscheril-Kuttab we Kensol-tolab, b. i. das Buch briefftellers genant Perlen der Schreiber und Schah

2

ber Begehrenden, von Chil-wefa Alshatemi, (auf ber lendener Bibliothef Dr. 1494). Kitabot-teressül, b.i. das Bud bes Briefftellers von Behacied bin Do= hammed, aus Bagdad (auf der lendener Bibliothef Dir. 1498). Hadaikol-wessail ila torfor ressail, b. i. bie Barten der Unleitungen ju den Erftlingen der Genofdreis ben von Ebil Saffan Ali Ben Geid Albihati. Kaliol ressail, d. i. das genugende der Gendichreiben, von Ismail Ben Ibad, dem Besiere. Nedschmusir ressail, b. i. Camlung von Gendichreiben von Bedreds bin Saffan Abu Dohammed Ben Omar Ben Sabib (auf der Bibliothet des Esturials Dr. 548). Resailol-bedii, b. i. figurirte Sendidreiben von Abul Faffl Abmed Ben Al-Boffein Al-mofani, geft. im 3. b. 3. 356 (966) (auf der Bibliothet des Getutials Mr. 533). Resail Ebibekr Al-chowasmi, d. i. Gendschreiben Ebibefre aus Chowaresm (auf der lende= ner Bibliothef Nr. 1514). Ressail Ebil-ola Achmed Ben Abdollah Et-tenusi, d. i. Sendschreiben Ebil Olas ic. auf der lendener Bibliothef Rr. 1515). Ressail Ebi Ishak Ibrahim Ben Hulel Al Harani, d.i. Genofchreis ben Ebi Jehafe u. f. w. aus haran (in 3 Banden auf der lendener Bibliothef Dr. 1513). Resail Ibnol Ibat Al Wesir, d. i. Sendschreiben Ibnol Ibats des Besiers und mehrer anderer. Tohfetot-tahssil fi sikr dewatil merassil, Gefdenfe bes Erwerbs in ber Erwahnung der Linte der Gendichreiben von Cbi Ge= raa Ahmed Ben Abdorrahim aus Iraf, gest. im 3. d. S. 816 (1413). Fartol-ghuram ila Ibn Assakir sisch Scham, d. i. das übermaß der Sehnsucht nach Ibn Affafir ju Damastus, eine Samlung von Briefen von feinem Freunde Ebi Gaad Abdol-ferim Ben Mohammed Effomaani, gest. im J. d. S. 562 (1166). Einige tiefer briefftellerischen Unweisungen beschäftigen fich blos mit einzelen Theilen ber Briefe als: mit den Siteln Elkab, mit den Unreden Chitab, mit ben Unwunschungen Tahijat ober Senajat, und mit ben Phrasen Fokrat, als: Almurudsch Es - sekijet fi tewschijetit-durudschil-chitabijet, b. i. außerlesene Wiesen in der Ausschmudung der verschiedenen Grade der Unreden, vom Scheich Abdollah Ben Dohammed Ben Abdollah Al=rafi, berühmt unter dem Namen Ibn Hatlab, gest. im J. d. H. 859 (1454) (auf der Bis bliothef des Essurials Nr. 554). Suret-elkab, d. i. Formeln der Litel, namlich der Minister und Großen des osma= nischen Reiche (auf ber lendener Bibliothef Rr. 1508). Elkab, b. i. Litel von Radichi Mohammed Ben Sadidi. Ruus muk a tewat we murasselat, d. i. Eingange von Briefen und Geschaftsschreiben von Dto= hammed Alsbefri. Diehre foldhe Elkab befinden fich auch auf der parifer Bibliothef und in der Samlung des (v. Hammer.)

Brief, Beibrief (biplomatisch). Wie Brief über= haupt oft fatt Urfunde, charta, documentum ge= braucht wird, was schon die gewohnliche Redensart : Briefe und Siegel über etwas geben, anzeigt, fo wird auch durch Beibriefe eine besondere Urt von Urfunden bezeichnet, die - wie fchon aus dem Bormort: bei zu entnehmen, auf eine vorbergegangene Sandlung und ein darüber ausgefertigtes Instrument, Beziehung baben. War namlich swischen swei oder mehren Contrabenten irgend eine Berbindlichfeit eingegangen und diese schriftlich verfaffet und vollzogen worden, batten g. B. herren und Ritter einen Bertheidigungs = oder Ungriffsbund geschloffen, und fich darüber unter einander auf bestimmte Bedingungen verschrieben, es wollten aber nun aud andere noch einer folden Ubereinfunft, jenem Bundniß beitreten; fo mußten fie ebenfalle, mit Begies bung auf den Sauptbrief, urtundliche Berfchreibungen barüber ausstellen , welche boch meistens nur furz gefaft waren. Dergleichen Beitrittsurfunden wurden dann Beis briefe genant. Co in bem Wetterquer Grafenverein zwifden Ragenellenbogen, Raffau, Colms u. a. ven 1466. Donn. n. Mar. conc. "Wer es auch Sache, das jemand begert in diffe unffe Eynunge ju tomen, den wir uffnemen wollten, der fal eynen Bybrieff geben, globen und sweren diffe unffe Epnunge in allen Studen — une verbruchlich zu halten." In einer andern zwischen Ras fau, Colmb, Sanau, Epftein zc. 1474. Dienft. n. Leonh. wird dieses so ausgedruckt: "Undt were es sache, das ettliche gemenner Sloffe" (ganerbichaftliche Familien) "begerten inne buffe Beriddunge jutommen, Golden die oder dieselben zu iglicher Bot berober Geforne werden, Machte haben, die zu nne" (zu) ,,nemen, doche of so- liche Bericht bunge wir und under einander verdragen hain, Die danne by dyffem unferm Bryffe fin fal." In anderen Gallen ward auch wol bestimt, daß bie tunftig Beitretenden ftatt eines Beibriefs, den Sauptbrief felbft unterfdreiben und befiegeln mußten. Ein Grafenverein von 1511 Freit. n. Matth. verlangt bagegen beides: "Db mehrer unfer Bettern, Sweger, Frundewillens weren, ine diffe Berftentuns by uns zu fomen — Co follten — die fich mit irer aigne Sandt an biffen Brieff - underschreiben - und daruber 3re Bpbrieffe unnder Irem Ingefiegell übergeben." - Außerdem ward auch von folden Beibriefen Gebrauch gemacht, wenn der Saupturfunde von den handelnden Perfonen felbst noch ein spaterer Bufat beigefügt werben follte. Und damit die Beibriefe nicht verlegt werben moditen, aud immer mit der Saupturfunde defto eber jur Sand senn fonnten, war es, besonders in alteren Beiten, sehr gewohnlich, beide an einander zu befestigen. Dieses geschahe in der Art, daß der Pergamentstreifen, oder die Schnur, an welche das Siegel des Beibriefs gehangt werden follte, vor ber Beffegelung erft burch ben Rand ber Saupturfunde gestedt mard, und ber Beibrief nun an diefe ju hangen fam. Dergleichen Beibriefe fubre ten davon den fpecielleren Namen

Transfixe, Durchgestedte Briefe. herr zu Molsberg hatte an hiltwin von Elfershaufen über eine gewiffe Gumme Gelde eine Schuldverfchreibung ausgestellt, welcher er auf einem besondern in beschriebes ner Urt durchgesteckten Pergamentblattchen 1334 Dienft. v. Pfingsten beifugt: "Bir Gof ber herre ju Dolfe berg - geloben - mit dem erften Gelbe - diß Schuldt - abzufchlan und han diffen Bettell gepreffelt" (von pressula, dem Pergamentstreifen, womit das Transfir befestigt mar) "durch die Briefe." Go wird in bem Bundesbrief der Grafen Seinrich, Otto und Johann gu Daffau mit anderen benachbarten Grafen und herren 1338, 28. Apr. gesagt: "Ez ift auch unstr gube Wille unde Gehenkenisse, wilch Fürste, Grebe odir Here unste Mage unde unstr Frunde in dysem Virbuntsenisse sin wil, und dise vorgeschribene Sache in guben Truwen globit" (angesobt) "unde sin en Brib mid syne Ingesigel durch unstr allir Brib stided, dem sullen wir mit Truwen und mit Siden virbunden sin." Nach Erath in Cod. dipl. Quedlind. p. 1004 machten die Geistlichen in Processen, auch dei Bestätigung fremder Indulgenzen, von solchen Tranksiren häusig Gebrauch. Auch sind von ihm im Coder selbst S. 536 und 543 einige Beispiele beis gebracht. In diplomatischen Lehrbuchern wird man von Tranksiren, so wie von Beibriefen überhaupt, nicht leicht etwas sinden. Auch scheint es zweiselhaft, daß Beibrief — wie Haltaus bemerkt — zuweilen von einer vid im irten Abschrift gebraucht worden. Wesnigstens mag solches nur der Kall seyn, wenn die besglaubigte Abschrift einer anderen Urtunde, einem Origis

Brief, geschworner; nannte man in der Schweiz, namentlich zu Zurich und Luzern, vor der Statsumwalzung die Constitutionen, durch welche das gegenseitige poslitische Verhaltniß der hochsten Gewalt der Regirungsbes horden und der Burger bald mit mehr, bald mit wenisger Genauigkeit bestimt wurde. Der nach Einführung der Zunstversaffung zu Zurich 1336 errichtete geschworne Brief erhielt 1373, 1393, 1489, 1654 und 1713 Veranderungen. Der Luzernische wurde 1550 zum letten Mal erneuert. In beiden Städten wurden sie jährlich zwei Mal von der Gemeinheit beschworen. (Meyer v. Knonau.)

nal, ale Beilage, jugefügt oder in daffelbe eingeruckt

mard.

(v. Arnoldi.)

BRIEFADEL (auch Bullenadel, nobilitas co-dicillaris), ift im Gegensage des Geburts = oder Ges Schlechtbadels derjenige Abel, welcher burch Verleihung bes Abels an eine bieber noch nicht abelige Person begrundet wird 1). Der Wunsch, ein möglichst hobes Alter mander Familien nachjumeisen, veranlaßte die Berfuche, schon Beispiele folder Abeleverleihungen aus den fruhesten Beis Wenn man auch nicht läugnen fann, ten vorzubringen. daß schon fruh die Ansicht entstand, es gebore ju den Mubfluffen fonigl. Gewalt, Die Berleihung von Burden und Ehrenstellen, so fonnten boch unter ben frantischen Ronigen feine eigentlichen Adelsbriefe vortommen, weil bamals überhaupt noch fein Abel in bem fpateren Ginne als ein geschloffener mit erblichen Borrechten versebener Stand vorfam 2); wol fonnte aber der Ronig burch gemiffe Berleihungen den Grund ju dem Berhaltniffe legen, aus welchem der Abel der Familien fpater fich entwidelte und insofern tonnte man Berleihungen ber immunitas (emunitas) an eine Villa schon hieher rechnen 3), weil das burch die Befiter folder Guter Rechte erhielten, Die fpas ter die wichtigsten Borrechte des Abels veranlagten .). Much Berleihungen ber Grafenwurde an Personen, mel-

che Amter und Stellen erblich ju machen versuchten, und jest ihr Territorium mit Grafenrecht ju befiten wunschten, fommen bereits fruh vor ); fo wie fich benn bald Beispiele von Berleihungen der Grafenwurde ohne Berleihung einer Graffchaft finden .). Biel weniger mag die Berleihung des niederen Abels in eine fruhe Beit gen fest werden, und wenn man erwägt, daß der niedere Abel nur almalig fich aus dem Ritterstande hervorgebis bet bat, fo fann auf feinen Sall eine frubere Abelbverleibung vorlommen, als bis nicht der Grundfat fich gebildet hatte, daß gur Erwerbung der Ritterwurde die 216. ftammung von einem ritterburtigen Gefchlechte gebore. Da sich nun nachweisen laßt, daß erft Friedrich I. dies Erfoderniß festsete?), so fann auch vor den Zeiten Friedrichs keine Berleihung des niederen Abels vorkommen, weil hiezu früher keine Beranlaffung war. Die erften Berleihungen find baber Berleihungen ber Ritter wurde unter Umftanden, unter welchen dem Candidaten die gesetslichen Requisite ju diefer Wurde fehlten .). Gine große Babl anderer Urfunden, die man ale Beifpiele von Abeleverleihungen geltend machen will, geboren nicht bie ber, sondern bezogen fich auf die Sitte bes Mittelalters, nach welcher Verfonen, die aus bem Dienstmannonerus traten, fich jur Sicherheit um jedem Widerfpruche vorzubeugen, feierlich und oft in schwülstigen Worten die Rechte der Bollfreien bestätigen ließen, als wenn sie nie Dinis fterialen gewesen waren \*), und felbst die zwei Saupturfunden 10), welche man als Beispiele von Abeleverleis hungen anführt 11), find nur aus diesem Gesichtspunfte ju betrachten. Fruber als in Teutschland tommen mahre Abelsverleihungen in Franfreich 12) vor, und nicht unmabricheinlich ift es, daß ber Bunfch ber Ronige fich burch folche Neuadelige treu ergebene Perfonen ju gewinnen, und das Streben, das Ansehen der alten ftolien Barone durch Bermehrung der Abeligen und die Art ib rer Creirung ju beugen , oder ju vermindern, viele Adelsverleihungen veranlaft habe 13). In Teutschland fom-men unbestreitbare Abelebriefe seit Karl IV. vor 14) und von dieser Zeit an vermehren sie sich auf eine fur die Burbe bes Abels bochft nachtheilige Beife. Der Bunfc neuer Abeligen, auch die Borrechte des alten Abels fich bald ju erwerben, veranlaßte felbft die Gitte, daß bem

<sup>1)</sup> Leipziger de origine nobil. diplomat. Viteb. 1788. Klüber, de nobilitate codicill. Erlang. 1788. 2) Mittermaier Grunds. des geweinen teutsch. Privatrechts §. 48. 3) Montag Geschichte der statsburgerlichen Freiheit, Ir H. S. 153. 4) 3. B. Urt. v. Karl dem Großen in Baluz. adp. ad Capitul. Tom. II. p. 1400. Urt. von K. Arnulf von 898 in Rachrichten von Invasia. Urtundend. S. 118.

<sup>5)</sup> Urf. v. 1032 in Meidom scriptor, rer. germ. t. I. p. 560. Urf. v. 1279 in Freher script, rer. G. I. p. 393. 6) Klüber de nobil. codicillari p. 34. 7) Klüber de nobilit codic. p. 39. 8) S. ein Beispiel in Petrus de Vineis epist, lib. VI. epist, 17. auch exicepirt in Ludewig disp. de dignitate uxoris p. 24. 9) Wohldrich Racht. v. d. Geschiechte von Alvensleben 1. Thl. S. 369. 10) Urf. v. 1273 v. L. Rudolph für Welcheid v. Münsenderg in Lünig Spieil. ecclesiast, p. III. J. 5. p. 548 und Urf. v. 1278 für Elisabeth v. Maltig in Ioachim Saml. verm. Ammertungen 1. Thl. S. 134. 11) B. B. Riccius v. landschiffsen Welc S. 293. 12) De la Curne de St. Palaye de l'ancienne chevalerie Tom. II. p. 142. 294 (in d. Übers, von Alber) s. Hall am gesch. Dark. des Bustands von Europa, 1. Thl. S. 173. 13) Auch in England, Odnemart und Schweden tommen erst seit dem 14. Iahrhundert Welsbriese vor; s. Klüber de mobilit. eedie. p. 50. 14) Beisp. in Lünig Cod, dipl. Ital. Tom. I. p. 2470. Struv corp. jur. publ. c. XII. s. 16. p. 440. Glessyaneedot, p. 24. viel Interessance findet sich in einem and von Albert benutten Werte: Rud. Coronini Comitis de Crenberg appear miseellan, Venet, 1769.

Canbibaten im Abelebriefe 4 ober 8 Abnen (babte ges malte Monen genant) verlieben wurden ...), ungeachtet nach ben Gefegen über Uhnenprobe folche gemalte Uhnen nichts halfen, und felbit mit bemjenigen, welcher zuerft ben Abelebrief erhielt, die Ahnengabl nicht begonnen wer-ben fonnte. Ubrigens tonnte bem Briefabeligen nicht ber Genuft aller Borrechte abgestritten werben, welche bem Abel überhaupt jufteben 16); nur jene Rechte, ju welchen nach Statuten ber alte Abel gebort, fonnte ber Briefabelige nicht in Unfpruch nehmen, obwol er ein Gefchlecht begrundete, in welchem bie fpater Abftammenben als Mitabelige galten, wenn nur die nothige Monenjahl bingufam. Das Recht der Abeleverleihung ftand bei der beftebenden Reichsverfaffung nur dem Raifer ju 27), und benjenigen, welche vom Raifer das Recht Abelige ju creiven erworven hatten, wie dies bei einigen Reichstiansben 10) und den Pfalzgrafen 10) der Fall war 20). Auch die Reichsterweier hatten das Recht, in den Abelstand zu erheben 11). Für jede Abelsstufe bestand eine bestimte Lare, welche von dem Candidaten bezahlt werden mußte 12). Die Ausbelsstufe des Beutschen Reichs, die Ausbelsstufe von dem Candidaten Reichs, die Ausbelsstuffen meine Getetenwerkillenisse inkhesondere das Enter bilbung neuer Statenverbaltniffe, insbesondere bas Ent-fteben souveraner Regenten und die veranderte Ansicht von Abel 21), bewirfte auch eine andere Ansicht über Briefadel, eine Bezeichnung, die auf die neueren Abelsverleihungen in fo ferne noch angewendet werden fann, als auch jest noch ber Abel burch Berleihung des Regenten an Richtabelige erworben werden fann. Das Recht ber Berleihung hat jeht jeder Souveran; auch von einem ausländischen Regenten fann zwar der Unterthan eines Landes den Abel erwerben, allein nach dem Grundfabe bes neueren Statsrechts, daß Riemand ohne Erlaubnig feines einheimischen Berrfcher einen Orben ober eine Muskeichnung annehmen burfe \*4), muß auch ber vom auslandifden Berricher Geabelte erft noch die Beftatigung burch den Landebregenten nachsuchen. Dag Riemand ben Abel blos durch Erlegung einer Geldsumme fich kaufen konne, folgt aus der wurdigern Anficht, welche der Abel in neuerer Beit gewann, und neue Abelsedifte forbern auch, wenn jemand um Abelsverleihung nachsucht, daß der Bittsteller seine oder seiner Familien Verdienste um den Stat und jugleich ein zum standesmäßigen Auskommen hinlangliches Vermögen vorlege 24).

(Mittermaier.)
Briossammlungen der Gelehrten. Wenn weis

Briefsammlungon der Gelehrton. Benn weis land ber ehrliche Paftor Gerber in Loctwit bei Dressben die Erfindung, Briefe zu schreiben, als eine unerstannte Bohlthat Gottes schilderte (f. feine unerfannten

Wohlthaten Gottes. 26. 1, Dreed. 1726, 8. Rap. 28. 6. 322 ff.), fo galt ber ftille Borwurf, ber barin gu liegen fcheint, gewiß nicht ben Literatoren, welche von jeber bie Wohlthat bes Borhanbensenns gelehrter Brieffammlungen nur ju bantbar erfannt und benutt haben. Und fle thaten baran jum Theil gar nicht unrecht. Denn wirflich find jene Samlungen für ben Literator bas, was die memoires secrètes für ben politischen Siftorifer find : ein Spiegel ber Unfichten und Stimmungen jebes Beitalters und ber Gingelnen in bemfelben, ein Berrather ber engern literarifden Berbindungen, ber gebeimen Ariebseten und des innern, oft durch Sufälligkeiten bere beigeführten Busammenhangs merkwurdiger Ereignisse, endlich eine reiche Quelle junachst für die Literargeschichte der Beiten, in welchen noch keine Seitschrift die flüchtigern und mammentenen alle eine Schledichte des flüchtigern und momentanen, aber oft febr wefentlich auf das Gange einwirfenden Ericheinungen bes Sags für ben fpater lebenden Beobachter aufbewahrte. Aber bier, wie bort, ifi ber Spiegel nicht immer bell, ber Berrather nicht immer mabr, die Quelle nicht immer lauter, und biefe Geite ber Brieffamlungen ist so oft übersehen worden, daß es weniger ber Gebrauch, derselben, als vielmehr die Borssicht bei ihrem Gebrauche ist, welche der Empfehlung bedarf. Sie sind nur Quellen zweiten Ranges, und muß fen faft bei jebem einzelnen Factum, welches man aus ihnen nimt, einer befondern Prufung unterworfen werben. Buvorberft barf es nicht vergeffen werben, be Briefe Kinder bes Augenblides find, welche mithin baffig nur die momentane Stimmung ober Laune ausspri chen, und an Factis wie an Urtheilen Manches enth ten, mas nabere Erfundigung ober reifere Ueberle in einem ganz andern Lichte zeigte. Schon Bandiss gestand ganz unbefangen (Epp. p. 17): Lex est ista
epistolae, ut aliquando debeat hallucinari, und ba durfte es eines besondern Beweises, so wurden ibn allein schon die sonft febr intereffanten Briefe von Gui Patia schon die sonst sehr interessanten Briefe von Gut Patin zur Gnüge liefern. Die speciellere Untersuchung der Glaub-würdigkeit einzeler Briefsamlungen begint mit der Fra-ge, ob wir auch wirklich die Briefe in der Gestalt haben, in welcher sie ursprünglich geschrieben wurden. Bon den Stylegereitien eines Manutind, Erycius Putennus u. Balger ist dier die Rede nicht; diese Manuer schrieben, um zu schreiben, wie manche Menschen nur deshald sprechen, weil sie sich selbst gern sprechen horen. Ther selbst solche Briefe, die wirklich mit dem Bedürfniß der Mittheilung geschrieben wurden, baben bei der Berausgabe theils von ihren ein wurden, haben bei ber Berausgabe theils von ihren eig nen Urhebern, theils von ben Berausgebern oft Benfi berungen und Berftummelungen erlitten, welche ihm einen großen Theil ihres Werthes rauben. Wer feine vertraulichen Briefe felbft berausgab; dem ift allemal gu mistrauen, weil darin von vorn herein etwas Unnathe liches liegt. Welcher Unterschied zwischen dem Achtung gebietenden Lipsus in seinen felbstedirten Conturiis, und awischen dem bedauernewerthen, in sich felbst gerfallenen Manne, wie er in der Burmann'schen Syllogo in Briefen auf berfelben Periode erfcheint! Belche liebenswerthe Barm und fanfte Berglichkeit in ben Gellertfiben Originalbein fen, und welche matte Rhetorication in benen, welche bie herausgeber feiner Berke uns als die feinigen bargeba ten baben! Sind wir aber auch der volltom

<sup>15)</sup> Beispiel in Senkenderg select, jur. et hist, Tom. IV. p. 540. 3. 16) Kiccius v. landschffigen Abel S. 70. Klüder de nebilit, cod. p. 70. 17) Heumann exercit. jur. vol. I. p. 102. Ru u de Beitr. 1. Bd. Kr. 19. 18) B. B., der Erzberz, von Oftreich hatte es, S chrot er dit. Statir., IV. Thl. S. 146. 19) Beispiele von Ereirung solcher Pfalzgrafen in dem erwähnten Werke von Comes Grondberg oper. missell. I. p. 81, 20) S, auch Riccius v. Weel S. 303. 21) Wernker de juribus vicariorum S. R. l. in Aurea bulla mon expressis. Vit. 1711. 22) Für einfachen Welkand wurden 386 Fl., für Kitterfand 724 Fl., für Freiherrnstand 3015 Fl., für Grafenstand 5952 Fl. bezahlt. 23) Mitters m ai er Trundsche des gem. d. Privatörechts §. 58. 24) Badis sche Grundverfassung §. 21. lit. e. Lid der diffentliches Recht, §. 411. 412. 25) Balerisches Abelsehlt v. 26. Mai 1818. §. 1.

gritat ber vor uns liegenden Briefe verfichert, wie viel kommt denn nicht immer noch darauf an, von wem, an wen, wo und wann sie geschrieben worden. Dan muß genau den Standpunkt festhalten, auf welchem der Briefschreiber stand. Sein Urtheil und seine Darstellung fann individuel oder lokal oder temporell fehr wahr und doch feiner allgemeinen Giltigfeit fabig fenn. Eben fo febr tonnen aber auch beibe, absidtlich ober unabsichtlich, aus Befangenheit ober aus berechnender Rlugheit, unwahr, im lettern Ralle felbst wider die eigne Ueberzeugung fenn. So führt Salmaffus in den meisten Briefen bittere Rlas gen über Reider und Feinde, deren Ungrund Burmann in der Borrede ju den Gudiubsifchen Briefen überzeugend So pflichtet Sarrevius dem Salmaflus oft aus Gefälligfeit und aus Rudficht auf feine Leidenschafte lichkeit in Dingen bei, über welche er sich in gleichzeitis gen Briefen an andre Freunde ganz anders außert. So waren die teutschen Gelehrten des sechzehnten Jahrhuns derts mit lobpreisenden Superlativen freigebig, die oft taum im Positiv gelten tonnen. Und wer mag die Beranlaffungen alle aufjahlen, die den Menfchen im Leben bald mit bald ohne fein Biffen und Willen bestimmen, fich anders ju geben, als er ift und fühlt. Und boch ift, mas fo nabe liegt, fo unbegreiflich oft eben von den Literarhistorifern überfeben worden. Dan durchblattere die Biographien fruberer Gelehrten — wie oft ift da auf ein freundliches, vielleicht durch eine erhaltne Gefälligfeit abgenothigtes Bort eines Briefftellers, auf welches man im taglichen Leben nicht bas mindeste Gewicht legen murde, das gange Berdienft des vorgeführten Belden begrundet worden! Oder man fchlage Popeblount's auf einer guten Idee beruhende aber fchlecht ausgeführte consura celebrium auctorum nadi — wie dampst uns ba von allen Seiten ber Beihrauch entgegen, ben ber Berfaffer aus Brieffamlungen ohne Auswahl und Rris tit in feinen Speicher jufammengetragen bat. nicht nur intereffant, fondern felbft nublich, Die Stimmen der Mitwelt über ausgezeichnete Menschen oder merfwurbige Ereigniffe zu vernehmen, weil wir aus ihnen über ben größern ober geringern Grad ihrer Wirffamfeit und über bie Urfachen berfelben Aufschluß erhalten, und wir werden nie ein lebenbiges Gemalde ber literarifden Thatigfeit eines Ginzelnen ober eines gangen Beitalters liefern tonnen, wenn wir nicht bei ber Mitwelt Die Farben dazu leihen. Aber durch ihr Glas durfen wir nicht feben, und wir durfen nicht glauben, daß ihr Standpuntt, weil er der nachste, eben deshalb auch der richtigs fte fen. Die Lecture von Briefen gelehrter Dlanner barfa wenn fie nicht jur bloßen Unterhaltung, fondern für ernsfere Bwede unternommen wird, nicht ohne grundliche und zusammenhangende literarische Bortenntniffe begonnen werden, und man muß dabei, wenn fie ju flaren Uberfichten führen foll, eine chronologische Ordnung beobachten. Es reicht bin, wenn man fich anfangs nur auf die Brieffammlungen folder Danner befdrantt, Die auf ibr Beitalter porzüglich gewirft haben. Die der weniger eins flufreichen fonnen albdann, je nachdem man fur ein eins gelnes Beitalter ein besonderes Intereffe erlangt bat, mehr oder weniger vollständig vor die Sand genommen werden. Und wie viele fann man nicht ohne allen Berluft gant

ungelesen laffen! Nur als Beispiel folge Bier ein Bet zeichniß einiger Samlungen, welche bei einem zusammenhangenden literarischen Studium nicht vernachläffigt werden durfen. Wir schränfen uns dabei, der Menge wegen, nur auf die neuere Beit ein. In der Spite fto hen billig die beiden reichhaltigen, mit eben so großer Treue als verständiger Auswahl gemachten größern Samlungen von Peter Burmann (Gudii et aliorum epistolae. Ultraj. 1697, 4. und Sylloge epistolarum. Leidae, 1727, 4. 5 Voll.), welche jur Gestätte beständigen Gefen im After School fchichte des literarifchen Lebens im 16ten und 17ten Jahre bunderte die ichagbarften Documente bieten. Reben ihnen ist die von Goldast herausgegebene centuria epistolarum philologicarum (Lips. 1674, 8.) nicht ju vernachlaffigen. Der Gintritt ber neuen Beit fpiegelt fich in Petrarca's Briefen querft flar ab. Sturmischen und fast leidenschaftlichen Eifer fur das flassische Studium sprechen Francesco Filelso's, Ant. Beccatelli's und Poggio's Briefe, milbere Theilnahme die von Leon. Bruni, Colucio Salutato, Franc. Barbaro, Ambr. Traverfario, Aug. Politiano, J. Ant. Campanus und Marfilio Ficino aus. Die des Enea Silvio find mehr fur andere, besonders politifche, Beziehungen des Lebens intereffant. In des Cardinal Bembo Briefen ericheint alte und neue Beit, nicht blos bei literarifchen Gegenstanden, in einem fo ausgeglichenen und fo friedlichen Ginflange, wie er feits dem nicht wieder gefeben worden ift. Dit Eritheim's Briefen fundigt fich die in Teutschland erwachte Thatige feit an, fur die bald erfolgenden literarischen Rampfe find die epistolae obscurorum virorum, die epistolae clarorum virorum ad J. Reuchlinum (am vollstandigsten Hagenoae, 1519, 4.), und Erasmus Briefe reiche, doch fehr vorsichtig mit einander zu vergleichende Quellen, und Luthers, Delandthons, 3mingli's, Deco-lampadius und Calvinus Briefe geigen uns, boch einseitig, das innere Getriebe ber ernften Geiftebrevolution, welche jener Impuls in Teutschland bald hervor brachte. Das rubigere Berfolgen des frubern Pfades blickt in Teutschland aus Wilibald Virtheimer's, Cobanus helfus und Joach. Camerarius, in Franfreich aus 2B. Bude's, ber Sotomanner, Lambin's und Turnebus, in Italien aus Caleage ninus, Muretus und Dajoragius Briefen hervor. Die schone Periode ju Ende des Jahrhunderts, in welcher, junachft in Solland, die Liebe jum flaffifchen Alterthum als Biffenschaft auftrat, bat ihre besten, noch nicht im Bufammenhang benutten Quellen in den Briefen von Scaliger (bie intereffanteften biefes Gelehrten enthalt nicht die befondere Samlung, fondern die Burmann'iche Sylloge), Lipfius, Cafaubonus, Salmafius, Johann Bouwer und der beiden heinfius. Bon weniger allgemeinem, aber besto mehr individuellem pfp-thologischen Intereffe sind die Briefe des gelehrten und geistreichen Libertins Baubius; die von Cundus laffen tiefere Blide in das hollandifche Universitatsleben thun und geben zugleich manchen Aufschluß über die damaligen storenden Einfluffe theologischer Streitigkeiten. An man-nichfachen, junachst literarifchen Mittheilungen sind die des vielfeitigen Gerhard Johann Boffius reich;

aber als Geleberer als Starkmann als Bieren und als Menich gugieich frant Grottine ir ber feinigen in einer Giprie weide be, feiner Shabebeit bes Charafters über allen Bentrau erboreter Sammert erbaben ift. Bon edit mangefeldem Conventationetaient geugen bie Briefe pon Gra. Bill n. bimd ibre Beanniefaltigfeit eben fo anlichend ale weger ber baitheen linnigitation mit großer Borfine ir brandir. Die mer ger von Britefe ur perferebrer Sammangen, namentale in ber epigenber eibructer Briefe errieber ber Qbunfd einer bollfandigert besondert Orransgede dereiben. Bor febr manneganigen Intered. A bu Camber far Guil. Commen er fenstrum vor ich eine ein Lond. 10-1 - mit Dieg. atea Car Comewonder: Clader Venerie die gerum er i-einende ein Mekle-dent um eine Die Gelle die Ber Gin ansiche Die Bilt bie berlieber immarider Thangten au Amange Die Gier Jahrbunderts geber bie Treistnisse bierbeitm wishman be whosestom Friday 1985 4 labor for nadicien in gebreit unt mierreit berreit und mebelveite zur be Studier ubm bas Minneaum fint Ein filen Dagn gunt Stange fie bei ber berteit. Deman beitrent fint bacter bie ben Geimann Erraig. Dura bu Einsubring und Serbreiting ber Tournal extendent and alleger Bristopials ar oblighed Incimit. was in ar industrien gewann, oder in with wer pur hair direicht ar hind ha danne meide em Jordina, bieber iniden iim Gebenhail Lie Jauier fint beweichen burd im alleranfaus Jeterche bie Briefe por Liefele Bite mitmundig. Das francofifte urmanian, und arielia, better feichert eber fe lebenbie an anubant bu Grine ber Dear Bat fie unt Bean Toloris Ber lor Toloris Deiert Liene kort den Dianouslike Tolorik und die Konschone den die Hanor Grunn. In Touringiand einenen fin un desin dynede die von Sachrer berauspepedni 166. et auf au homewonder und die Briefamlungen mor er Crear Latri La Tre De riamern und bu vor Batt, aus ben Gil mager Saanofie herausgegeben. it wie ir England bie von Bertieb R aeiter imt Ertrer aus. Mus Golart em entirami, in bund i is Erei inich in an itmarifais mit be ver Allti.r umawi bira ibi vbilviogijais Income. That were by busine fluggeser Thomas ha Brieflichaum fe weng in eine aus nur ibeliweit. Bele Kandig de bearflowge over fried mande ausgewomite Ramer vermiffen, ale mar be ben vertime eineren Brieffamunger finder werd, das nog viere Liegeige par mae um Corravir prominer del und mortist honor and officials and dimensionated his Res al Australde mid midt. Saige beite An in feine Outs te. De ibmerie namt em efemele Bibliotel eine groter oder gemann Camanan angebruchen Brail, f n comes but his beimischend einer angeführt wer-Bit. thean brittsalbninden Brief, par Colles lieger # Dr. Berniger Bergerret u Leier, iber binder bar Laufung von benen Sin auf ner einer Stel fem and places is believed the commencer of the second promite Brief, ber batte und Die ern ten n en Birthera a ll Oresta und discipionistica

In Oresten finden fich auch eigenbandige Briefe von Bria, Jac. Lectius, bem Karbinal Monstalte, nachmals Sirtus V.), ber Bianca Casrelle, 78 eigenhändige Briefe von Sugo Gros ring an Andr. Appelboom und 288 abschriftliche beneiben an bie Schnigin Chriffina, Arel Orenftiern u. E. Eine reide Camlung ungebrudter Briefe von und an Enfantenns vermahm bas beitifde Mufeum, 3. Bal. Entre a's gang Correfponten: ift in Bolfenbuttel Gerrift ete Corresponten: in ter Universitatebiblios thet in bempie, und unerbrudte Briefe von Binfels mann befieben ber Gurit von Unbalt- Deffau und ber Dofbudbanbier Balther ju Dreeben. Abelder reiche Borratt in ber bamburger Grabtbibliothef befindlich fen, leber J Co. We an conspectus supeliertilis epistoli-cae Hamb. (156 8.) \*). Und welche schaebare Dos comente sur innerften Literargeichichte magen nicht in bet Baticana in ber forigt. Bibliorbet in Darie und in ben für biefe Smede noch par nicht benopten britifchen Bis buotiefen vervorgen biegen! Wie riel fehlt uns noch gu Die Briefen bes Bemarca und Scaliger! von Salmafind, Smak und Beirefe Beiefen ift nur ein tleiner Theil gebrudte nod meniaer con beren. bet fait mit allen Gelebrien feiner Beit correspondirenben Dibenlichecht, und wie weit geden mucht eine febr merkmürbier Beriebe vor und fieben wenn wir ben Briefmediel ber erften teutichen humanifen per une banen. Abm es ift feine leichte Aufe gabe ungehrudte Briefe beraufgneben. Schon bas Gefauelt bes Lusmitteins, ob für noch ungebruckt find, ift

" Martai Beaf's Nadmag jn Detam t. Dafberg, 6. 34 tat nate. Der augegeber mi Committ per unpebrudtet Briefe mermuntigen Begebreit gu finder fint Bertricht fie tiefet Im Jonnet in Turn immgrest Beurap, einer gemiffen Grab ber Begfie befor erbager ber tembere i im bemeint in amm Rochtrag. Die ber Binbell thet ber autgebe beiter unmerftigt meinenadt befanden fic ge Baite Briefe bie Grupe Bigit beit Brainfmite an Job. Begenter Erites mit aut Brim ber finter. Melande ti i uni Eligitigat Non introd u nour em liter. c. de ist in State for en immonisce many emme geste erse er anneren Vergeningte der Hundrammer; des nürebergische Untder Eugen für die Kommen eine leiner Samlungen vonderlichen Bruse nerwendigen Gesehrer vernehmlig auf den vonderlichen Vergenischen Leine der der vernehmlig einer der in Auferlinden, abgegeben. That ha der Commonwell eristohave a fundamental Severis Regentator Constitutator bankelt and or constant version on all his sold colors. See 1802 The let related by the new relation of the Solid Colors of 1902 perfective. Superintendent Solid is in Vermanner before, between Solid Sol Be Mange ungerich gemeden Omgenehmen ber Die be-The North engages of these arigins a line for a fact of the engages of the latt the or thank. For interest and general Responding on an latter thank the engages of the latter thank the engages of the e Be and a Solvential and the element we are amounted from the former for the first of the first o

bei der großen Menge der vorhandenen Samlungen und Da fo viele in, heterogenen Werfen ( j. B. in den uns fouldigen Nachrichten) zerftreut find, nicht leicht. viel Dabe macht es nicht allein, einen Brief von Luther 2Båre ober Melanchthon als ungedruckt zu verificiren. Arenhold's bibliotheca universalis epistolarum, von welcher nur ein Conspectus erfchien (Sannov. 1746, 4.), jur Birflichfeit gefommen, fo mochte vielleicht die Aufgabe leichter fenn. Dann aber follte man nie die vielen vorhandnen unnugen Samlungen diefer Art ohne Roth durch die Edirung von Briefen vermehren, welche nicht eine wirkliche Lucke ausfüllen und auf irgent eine Periode ein helleres Licht werfen. Bu einer Beurtheilung Diefer Art aber gehoren nicht nur fehr grundliche und um-faffende literarifche Rentniffe, sondern jugleich auch eine nicht geringe Belefenheit in andern Brieffamlungen. Das Berftummeln von Briefen tonnen wir nicht billigen. Was man nicht gang ju geben wagen barf, bas gebe man lieber gar nicht. Es liegt allemal eine Indiscretion barin, blos Bruchstüde ju geben, aus benen bie entschuldigenden oder gebietenden Umstande oder lofalen und temporellen Ginfluffe nicht mildernd oder aussohnend berporleuchten. Wir übergeben , mas Pflicht und Ehre über Briefe lebender Perfonen in jedem Gewiffenhaften fo laut fodern, daß der, welcher deshalb erft die Encyclopadie nachzuschlagen nothig batte, schwerlich sich an diefen unfern Artitel febren murde.

Briefsamlungen (Orientalische. Inscha) Wir ordnen diefelben nach Berfchiedenheit der Sprache in aras bische, persische und turfische. 1) Arabische. itena bi dschumaat min inschaihi we inschai maassirihi, d. i. was sich fügt zur Samlung von seinen und seiner Beitgenoffen schriftl. Auffagen von Salabeddin Effafedi, der im 8. Jahrh. d. Bed. blubte (auf der bodlejanischen Bibliothef Rr. 388.). Kitabol inscha fi enwail mukatebat wel muraselat, d. i. das Buch des schriftlichen Auffages in verschiedenen Gattungen von Bertrauten = und Geschaftsbriefen von Dobammed Abul Saffan Alsbefri, ber im 3. d. B. 923 (1517) ju Rairo blubte (auf der Bibliothet des Esturials Rr. 529). Sumretun-nasirin we nushetun-nadirin, d. i. das Bergnugen ber Schauenden, und Seltenen von Renaribeg, eine Samlung von Briefen mit ihren Antsworten (auf der leydener Bibliothet No. 1515). Edebjat Ibn Ahmed Al-farabi, d. i. philologische Sachen, eine Brieffamlung Ibn Ahmed Al-farabi's (auf der leydener Bibliothef Nr. 1519, bei Hottinger S. 278 beißt der Berf. Alfefafi).

2) Persische. Inschaat farsi, b. i. persische Auffate in 5 Banden, worunter fich vorzüglich die des beruhmten Beffers und Dichters Dir Alifchir und des Geschichtschreibers Radirschah's Mohammed Debbich an auszeichnen (in der Samlung des Grn. Rouffeau Rr. 246 — 250). Schifai schahi, d. i. die tonigliche Beilung, eine Samlung von Briefmustern gufammengetragen durch den berühmten überfeter des Humajun-name, Suffein Ben Ali Al-mais Al-fiafchifi, (in der Fraffer'ichen Samlung). Inschai Sofi, b. i. die Auffage des Weisen, eine Samlung von Brie-fen fur alle Rlaffen der Menschen (in eben derfelben Sam-Mag. Encyclop. d. Biff. u. R. XIII.

lung), — Inschai herkern, eine ahnliche Samlung von Geschäftbauffaben mit dem perfischen Texte und der englandischen Uberfesung herausgegeben von Francis Balfour ju Calcuta 1789. Munschi, d. i. ber Gefretar, eine perfifche Anthologie, worin fich auch Briefs mufter befinden, herausgegeben von Gladwin .- Die Briefe Tibbu saibb's, in der Uberfebung herausgegeben vom General Rirfpatrif. — Mundschiati dschami, d. i. die schriftl. Aufsche Dichami's, im Drufste herausgegeben zu Calcutta im 3. d. H. 1811. — Rebst den Briefmustern des Dichters Dichami u. Mir Alisch ir's find in Perfien noch die des Dichters Saib und Ibn-jemin's, die der Dichter Mir Chobrus Aghebi und Schabfur's febr gefchatt (f. Sammers Gefchichte der iconen Redefunfte Perfiens, Seite 135. 234. 319. 367 und 412.), unter ben fpatern Briefs famlungen zeichnen sich das Inscha Abul Fasl's, bes großen Grofvesiers, des großen Großmoguls Dobams med Albar in 3 Banden vor allen andern aus. Die Brieffamlungen Babid's und Chowaresmi's finben sich auf den vorzüglichsten Bibliotheten Konstantino. vels, und in der Tibbu Saibs noch die folgenden: Tahmasbname, d. i. das Buch Tahmasb's, die Sams lung der dffentlichen Schreiben Shah Sahmasb's I. an den Großmogul und an den osmanischen Sultan. -Rikaati aalem giri, b. i. die Belt erobernden Schreis ben, enthalt den offentlichen Briefwechsel zwischen dem Großmogul Drengfib und feinem Bater Schab Dichiban. Ginige Diefer febr gefchatten Briefe murben por beilaufig 30 Jahren in Bengalen von Cales berausgegeben, und zwei derfelben befinden fich in Scott's Gefchichte von Defan. Destchatt aalem giri, b. i. die Belt erobernden Sandichreiben, deffelben indischen Rais fere Bandichreiben und Berhaltungebeteble an feine Gefretare. Inschai Kassim tibi, b. i. die Korrespondens swifthen Sultan Rutbich abs von Golfonda und Sul tan Nabilichah von Bidichabur, um das Jahr 1514 gesammelt von Raffim tibi. — Inschai Mir Mohammed, b. i. die fchriftlichen Auffate Dir Doba me med's, eine Samlung der amtlichen Korrespondenz ber Beamten Rutb fcah's von Golfonda, veranstaltet vom Sefretar Dir Mohammed. — Inschai Dschan Mohammed, eine Samlung von Geschäftsauffaten unter der Regirung Madil fcah's, gesammelt vom Sefretar Dichan Doham med, und eine andere von Briefen, an denselben Sultan, veranstaltet vom Gefretde Suburi, unter dem Titel: Inschai Suhuri. Gulschon adschaib, d. i. das Rosenbett der Wunder. Eine Samlung von Geschäftsbriefen unter ber Regirung Drengsib's vom Sefretdr Ramfing. — Tohsetol Selatin, b. i. das Geschenf der Sultane. Eine Sam lung von Geschaftsauffagen aller Art in 3 Theilen. -Munaseretol-inscha, b. i. die Betrachtung ber Briefftellerfunft von Dicilani. Bedaiol-inscha, b.i. die Figuren der Briefftellerfunft von Juffuf. Bedeiol fu-nun, b. i. die Figuren der Wiffenschaften. Edabolmurselin, b. i. die Sitten der Briefichreibenden von Abdoledichelal.

3) Turtifche Brieffamlungen. Die Turfen haben verhaltnismäßig die Briefftellerfunft weit mehr

ausgebildet, als die Araber und Perfer, und gablen das ber eine weit groffere Dienge von Brieffamlungen als Diefe, welche insgemein den Titel Inscha oder Munschiat (im Plural) fuhren. Richt nur Dichter und Schonschreiber, sondern auch Statsmanner vom erften Range zeichneten fich als funftgewandte Brieffteller aus. Schon Dab mu b pafcha, ber gelehrte und unglude liche Grofvefier Dobammed II. wechselte mit bem gelehrten Befiere Dir Alifchir Briefe, die wie die feinis gen als Mufter gelten. In seine Stufen traten unter Baijafid II. Abmed Remalpaschafabe und unter Suleiman dem Großen die Gebruder Dichelalfa-De. Mus den Dichtern feiner Beit maren Deffibi, Sefaiji, Lami und Latifi zierliche Brieffteller. Der Flor der turtifchen Briefftellerfunft fallt aber ein ganges Jahrhundert fpater in die Salfte des 17ten der driftlis chen Beitrechnung, wo die Gelehrten Muftis, Sahja und Effad das Salent schoner Brieffchreiberkunft, in ben ihnen untergeordneten Dichtern und Gesetgelehrten durch Beforderung ju Umt und Shren begunftigten; da blubte eine Schar von Briefftellern, unter benen Sad. fci Chalfa dem Rerim=Ifchelebi den erften Plas anweift, mabrend andere benfelben bem Rertisfi juerfennen. Beniger gesucht und gefünstelt als ber Lette schrieben die Statesetretare Labich fade und Oftbichis fade, in deren Fußtapfen die gelehrten Statsfangler und Bestiere Rami und Rag biba fcha traten. Beson- bere gelten die Bortrage des Letten in der turfischen Statskanglei als Muster guter Schreibart, wiewol demfelben vielleicht die Auffate Robi Efendi's an Ginfachbeit und Ungezwungenheit vorzuziehen find. Der jungfte große Brieffteller der Osmanen war Masim Ismael Efen di der Mufti, gest. im I. d. S. 1173 (1759). Die Eintheilung der Briefe ist gewöhnlich in Gladwunsschungsschreiben Tehnietname, Beileidschreiben Tasietname, Bittichreiben Ridschaname, Dantichreiben Schukrname, Furbittschreiben Schifatname, Sehn-fuchteschreiben Ischtijakname und Freundschafteschreiben Mohabbetname. Alle diese Arten von Briefen finden fich auch in unfern Briefftellern. Nur Die Siegesichreis ben Tethname, bedurfen einer befondern Erflarung. Diefe find namlich poetische Befchreibungen von gewonnenen Schlachten und eroberten Festungen an die Statthalter bes Reichs ober an auswartige Machte verfendet. Die Bortrage an den Kaiser heißen Telchiss. Die Dipsome Berat, die Befehle des Gultans Ferman und die der Statthalter Bujurldi, Bittschriften Arsuhal (auf perfifch Rikaat), Anzeigen Jilam. Die Sandichreiben bes Raifers find unter ihrem Namen Chatti scherif, b. i. Die edlen Beilen auch in Europa befant. Offene faiferlis che Schreiben oder Rreditive beißen Namei humajun. Die vorzüglichsten Brieffamlungen sind: Gülscheni Inscha, d. i. das Rosenbeet ber Brieffamlungen vom Scheich Mahmud Ben Edhem, verfaßt unter der Regirung Gultan Baijafide II. in einer Ginleitung und 3 Abtheilungen, auf der parifer Bibliothef Dr. 620. — Gul Sadberg, d.i. die hundertblatterige Rofe vom Dichter Meffibi. - Siwerol-mekatib, d. i. die Formen der Briefe vom Dichter Sefaji.- Enissol-kulub fil inscha, d. i. der Vertraute der Bergen der Brief-

ftellerfunft von Muftafa Ben Ahmed, berühmt unter dem Namen Mali der Defterdar, geft. im 3. d. S. 1008 (1599). Eine Brieffamlung deffelben Berfaffers führt den Litel: Menschaol inscha, d. i. ber Ort des Badisthums der Brieffamlungen, unter welchem Titel auch 30 Jahre fpater Dobammed Ben Dobam= med Efcheschabi, berühmt unter dem Ramen Oftsbehisabe, gest. im J. d. S. 1039 (1629), seine Samslung von Briefen heraus gab. — Muschkilat inscha, b. i. die Schwierigfeiten der Briefftellerfunft von mebren ungenannten Berfaffern, welche ihre Berfe auch ofters Inschai dschodid, b. i. die neue Brieffamlung betiteln. Solche Inscha finden fich in allen Samlungen orientalis fcher Sandichriften, Die vorzuglichsten turfifchen Brieffamlungen aber, welche den allgemeinen Ramen Munschaat führen, find die von Chanisade oder Chana-lisade, gest. im J. d. H. 980 (1572), von Dichafer Ben Ladschibeg, gest. im J. d. H. 940 (1533) und von seinem Bruder Saad; von Ahmed Ben Suleis man Ben Remalbafcha, geft.im 3. d. S. 940(1533); vom Mola Mohammed aus Aidin, vorzugsweise Munschi, b. i. der Brieffteller genant, gest. im 3. b. h. 1000 (1591); von Emrollah hanali oder Kanali Sabe Kerami, gest. im 3. b. h. 1000 (1591). Der Mufti Dohammed Ben Duftafa Boftan Gabe, geft. im 3. b. S. 1007 (1597); vom Scheich Muftafa Sabani aus Rusbichud, geft. im 3. b. S. 1007 (1597); vom Mola Mohammed Ben Abtolghani Nabiri, geft. im 3. b. S. 1032 (1622); von Dweis Ben Do hammed, berühmt unter dem Ramen Beifi, geft. im 3. b. S. 1035 (1625); vom Mola Muftafa Ben Dir Mohammed Ufmifabe Saleti, geft. im 3. d. S. 1040 (1630); von Scheichi (verschieden von bem großen Dichter bieses Namens), gest. im 3. d. S. 1043 (1633), von Atallah Ben Jahja Ben Pir Ali Newissabe Attaji, gest. im 3. d. H. 1044 (1634); bessen Bater Jahja Ben Pir Ali Nassuh Newi Die perfifche Briefftellerfunft Chobicha Dichihan's ins Turfische übersetze; von Pir isade Mohammed Efen-bi dem Mufti, gest. im S. d. H. 1085 (1674); von Aassim Jomail Esendi dem Musti, gest. im J. d. H. 1173 (1759); endlich von Rabi Efendi und von ben obbenannten Grofvesteren Rami und Raghibbafcha. Merkwurdig für die Geschichte find die sogenannten Munschaat humajun, d. i. faiferliche fdriftliche Muffate. welche eine Samlung von wirflichen Gefchafteichreiben ber obmanischen Gultane an orientalische und oecidentas lifche herricher und an ihre Befiere enthalten. Dergleichen finden sich auf der lendener Bibliothef Nr. 1503 u. 1509, auf der faiserlichen Bibliothef zu Wien Nr. 61, 62, 66 und 68, in der Samlung der kaiferlich sorientalischen Afas demie ju Wien und ihres Direftors des herrn Propft Dod, in der des herrn Grafen Rzewusty, und des Bfs. Eine der wichtigsten Samlungen dieser Art ist die Mr. 78 und 79 auf der pariser Bibliothet, wovon das Inhaltsverzeichniß in den Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque nationale Tom. V. pag. 668. gegeben ift. Endlich finden fich bergleichen Schrei-ben politifchen Inhalts bei Friedensunterhandlungen, Friedensichluffen und andern wichtigen Gelegenheiten erlaffen, in den Annalen des osmanischen Reiches abges druckt. Die Borträge an den Kaiser Telchiß hat Riesmand als nachahmungswerthe Muster zierlicher und funktlicher ausgearbeitet, als der Großvester Raghib bascha, der außerdem noch ein berühmtes Inscha und eine hiesher gehörige Geschichte der Unterhandlungen mit Rasdirscha unter dem Titel: Tahkiku towsik, d. i. Besstätigung und Leitung hinterließ. Die nähere Inhaltsanzeige der meisten, s. in der Geschichte osmanischer Lieteratur bei Eichhor n unter dem Titel Epistologra-

phie. 4) Berichtliche Auffage und Befcafts= fchreiben. Die gerichtlichen Muffage, welche insgemein unter den Namen von Sidschillat (in aufs oder abstets gender Linie verwandt mit Sigillum) oder Sukuk, d.i. Urfunden überhaupt, werden zweifach eingetheilt, 1) in die gerichtlichen Schreiben al-murasselat, und in die Bertrage al-uhud. Samlungen folder Befchaftefchreis ben sind auf der lepdner Bibliothet Dr. 1504 und 1506, bann Murassalat wel mekatib, d. i. Sendichreiben und Briefe gesammelt von Ben Feridun Ahmed, dem Statssefretar für die Monogrammen, gest. im 3. d. S. 991 (1583). Inschai Abdollah Schakir Mohassebei Dechisije, b. i. die Brieffamlung des Abdollah Schafir, Prafibenten bes Bureau der Ropffteuer, ents balt die Formeln von Bittschriften, Schuldscheinen, Berschnungen, Borladungsschreiben, Rechnungsurfunden u. f. w. — Unter dem Litel: Esch-schurut wessidschillat, b. i. Bedingniffe und Urfunden machte schon Ebi Dichafer Ahmed Ben Mohammed Etstas hawi, gest. im J. d. S. 321 (932), Die erste Samslung folcher Urfunden in 40 Theilen. Dann Chi Seid Abmed Efchefcheruti, eine dreifache, namlich: eine große, fleine und mittlere. Beiters Ebi Rafr edebes Juffi; der Richter Cbi Ragr Ahmed Ben Dohams med von Samerfand; der Richter Dichelalleddin ber Sanefite in 24 Abschnitten. — Der Imam Al-hols wani unter bem Litel : Es - sokt, b. i. ber Feuerfunte. Burbanebbin Omar Ben Marda, geft. im 3. b. \$. 249 (863); Sabirebbin Saffan Ben Mli MImorghaninani, Ebibefr Ahmed Ben Ali, bestant unter dem Ramen Alschafaff; Silal Ben Jahja Ersrami von Bafra, geft. im J. d. S. 239 (853); Ebubefr Mohammed Ben Abdollah Ess fairefi behandelt diefen Gegenstand weitlaufig in feinem 2Berfe: Edebol Kasa wesch-schurud wel-mewassik, d. i. die Sitte des Richteramts der Vertrage und Urfunden. Kitabol wessikat, b. i. das Buch gerichtlischer Formeln auf der lepdner Bibliothet Rr. 1493, 1504 und 1506. Busaatol-kasi lihtiadschihi ileihi fil mostakbil wel masi fis-sukuk, d. i. das Kapital des Richters, beffen er bedarf, fo in der Bergangenheit fo-wol als Butunft jur Ausfertigung gerichtlicher Urtunden, von Pir Mohammed Ben Muffa, befant unter dem Mamen Golfediffi, b. i. die Teichfaße und vom bestuhmten Mufti Ebifssuud, gest. im J. d. h. 982 (1574). — Kalaidot-des dschilat wel-ukud wetassarrufol kasi wesch-schuhud, b. h. die Salsbans ber ber Urfunden und Bertrage und die Besitzergreifung bes Richters und ber Beugen vom Richter Ebi Omran

Mussa Ben Issa, der es im I. d. H. 791 (1388) versertigte. — Dschamiot-Fahsil si ahkismil merassil, d. i. der Sammler des Erwerds, in den Geses gen der Gendschreiben, vom Scheich Salabeddin Ebi Said chalil, gest. im 3. d. S. 761 (1359). Rausol enif fis-sukuk wes-sidschillat, d. i. der blubende Garten der Urfunden und gerichtlichen Instrumente. -Schusurol-ukud si tarichil-uhud, d. i. die Theis den der Anoten in der Geschichte der Bertrage, v. Ebil Faradich Abdor-rahman Ben Ali Ben Mis bich eferi, geft. im 3. b. S. 854 (1450). - Rausatol-kusat we tarikun-nedschat, b. i. ber Garten der Richter und der Beg der Rettung von Sahreddin Elefilefi, eine Urfundensamlung Nodschot tarik & ilmit-towrik, d. i. der gerade Weg in der Biffen Schaft der Blatterbefchreibung, vom Richter Amadedbin Ebi Mohammed Abbor-rahman Ibn Galem Ben Nafrola von Damastus. — Muhimmatol kusat fis sukuk, d. i. die wichtigsten Geschafte ber Richter in den Urfunden von Samfa aus Rargs hiffar, besteht aus einer Einleitung und 10 Saupt ftuden.

en. (v. Hammer.) Briefwechsel (in Bezug auf das Postwesen). Das Band der Poften ift dergeftalt geflochten, daß, im ML gemeinen, von jedem Puntte aus, wo fich eine Poftam-ftalt, auch nur die fleinste, befindet, nach jedem anbern Puntte des Poften-Bereichs correspondirt werben fann: der Anschluß und die Auslieferung an die betref fenden Landesposten erfolgt überall auf eine, durch gegenseitige Bertrage mifden ben Oberpostbeborben ber refp. Staten bestimmte Beife, wobei ber Portoantheil, Die Berbindlichfeit jur Entschädigung der Korrespondenten, für den Ball einer Bernachlaffigung von Seiten der Poffbeamten u. f. w. genau regulirt find. Rur findet babei noch die Einschrantung Statt, daß, einerfeits, jum Theil aus Unbefantschaft mit dem genauen Betrage der fo febr verschiedenen Posttagen, nicht überall der volle Portobetrag bis jum Bestimmungsorte vom Absender erlegt, fondern nur bis jur Grange oder irgend einem andern beftimmten Punfte franfirt werden fann; anderfeits aber die Korrespondenz nach gewiffen Landern nothwendig bis ju einem gewiffen Puntte frantirt fenn muß, indem fe Die jenfeitigen Poftanftalten fonft nicht aufnehmen (geswungene Frantaturen). Ind Detail fann bier barüber nicht gegangen werden; der Francogwang ift in ben verschiedenen Landern verschieden, und andert fich auch mit der Beit, nach Daggabe eines eintretenden engeren Bernehmens zwischen den verfchiedenen Postbeborden. Eigentlich follte, Behufs der Bolltandigfeit, der offentlich auszuhangenden Postage jedes Ortes ein Bergeichnif ber allda Statt findenden gezwungenen Francaturen ange-

Bei der Einlieferung seiner Briese zur Post hat der Korrespondent, nachst dieser Rudssichtnahme, eine sorgeditige Angabe dessen, was sie etwa an Beilagen enthalten, ob gedruckte Sachen, oder Manuscripte u. s. w., und ferner eine Bestimmung, ob er die Bestoderung mit der reitenden oder sahrenden Post verlangt, zu machen, indem sich nach diesen beiden Unständen ziemlich allgemein der Portosas richtet. In hinsicht auf Gelder, Documente,

Packereien u. f. w. sind, namentlich wenn sie ins Ausland geben, außer ber barüber von den Postanstalten ju erfodernden Empfangebefdeinigung, noch andere Dagnahmen erfoderlich, die theils von den Bedingungen, uns ter benen nur Garantie geleiftet wird, theils von den Mauthflostemen ber verschiedenen Staten abhangen; baber man wohl thut, einer folden Verpadung und Verfenbung eine genaue biebfallfige Erfundigung bei ber Poftanftalt feines Ortes vorangeben ju laffen. fdwerte Briefe merben von ben Poftanstalten ber meiften Lander nur fummarifd, in Begleitung gemiffer Bettel (Morrespondengiettel), auf welchen fie nur der Ungahl nach vermerft find, erpedirt; an einigen Orten, j. B. im Oftreichifden, werben indeft auf Verlangen und gegen gewiffe Gebuhren, Empfangicheine (Recipiffe), auch über einzele dergleichen Briefe ertheilt. Golde ,,recommandirte" Schreiben tragt ber Poftbeamte alebann jum Schluffe des Morrespondenziettels namentlich ein, und fle merden bem Empfanger gegen eine, hiernachst an bas colligirende Postamt jurudgebende Befcheinigung ausgebanbigt. Im Preufifchen werben auch bie unbefchwerten Briefe famtlich namentlich, in Bergeichniffe (Charten) eingetragen (inchartirt); jene wohlthatige Ginrichtung ber Mecipiffe bat baber, bei ber ohnedies ichon bewirften Gicherheit, bier nur noch in bem einzelen Balle der Bufertis gung gerichtlicher Citationen burch die Poft Statt, melde ben Empfangern gegen Bollgiebung bes documenti insinuationis jugebandigt werden. Begt ber Rorrefpons bent gegrundete Sweifel megen richtiger Bestellung irgend eines, ben Poften jur Bestellung anvertraueten Wegen-ftandes, fo bleibt ibm bas Mittel eines Laufgettels. Das colligirende Postamt weist namlich, auf einem eis genen Bettel, Die richtige Absendung Des fraglichen Gegenstandes nach, welcher Bettel bienachst den Cours verfolgt, und, vom Empfanger befdeiniget, jurudfommen Diefe Mafiregel leibet besonders im Preufischen, wegen bes oben erwähnten, namentlichen Gintragens aller Gegenstande, gar feine Schwierigfeiten; und man findet baruber, fo wie uber das preufifche Postwesen überhaupt fehr grundliche Belebrung in Dt ath ias Darftellung bes preufifden Poftwefens, Berl. 1817, 3 Banbe; mobin mir obnebies verweisen muffen, um Diefem Artifel bier feine ungebubrliche Musbehnung ju geben.

Man hat in ber letten Beit viel von Berlebung bes Poftgebeimniffes, burch Briefoffnung und gefchicte QBieberverschließung auf ben Postanstalten, und ben Mitteln gesprochen, sich dagegen sicher zu ftellen. Ein ausreichens bes Mittel gibt es dagegen freilich so wenig, als gegen die Nachahmung der englandischen Banknoten; was Mens fcenbande gemacht haben, tonnen Menfchenhande auch nachahmen. Allein bie Rurcht ift übertrieben. Aus eis genem Untricbe gibt fich ein Poftbeamte, ben bie un-Briefe fo gleichgiltig bagegen machen, baf er freb an fic chriofen, und überdies burd bas Gefet fdmeren (Im Preufifchen, mit Beftungeftrafe) verponten Sandlung, taum berg geht die Maftregel aber von der Regirung aus (wol verftanden, wir unterfuchen bier nicht, ob irgend ein Berhaltnig ber Umftande eine moralifde Berechtigung

dazu begründen konne; eine Untersuchung, die hier zu weit führen murbe), fo laft fich bod) vernunftiger Beife erwarten, daß dies nur in den bringenoften, und alfo fehr feltenen Fallen gefchehen werde. Dann gibt es aber nur ein Mittel, von bem mit Babricheinlichfeit Erfolg ju erwarten ficht: in der außern Gestaltung feiner Briefe alle biejenigen gewohnlichen Borfichtigfeitsmaßregeln zu unterlaffen, Die die Beforgnif einer Eroffnung burch unbefugte Sand verrathen. Ein, etwa gleich ber Rorresponden, der Raufleute unter fid), mit Mundlad fcheinbar nachlaffig verschloffenes Couvert wird die Aufmertfamteit bes, von feiner Regirung gur Auflicht auf eine, in ber Regel fast unübersebbare Babl von Schreiben beftellten Beamten, gewiß weniger auf fich gieben, ale ein foldes, bas auf Diejenige fun lide Art vermahrt ift, ju der das weimarische Oppositionsblatt eine fo lehrreiche Unweifung ertheilt hat \*). -(Nurnberger.)

BRIEG , Fürstenthum Ochlefiens. Mancherlei Beranderungen erfuhr diefer Theil ber Proving, ehe biefelbe dem preufischen Bepter unterworfen murde. Bis jum Ableben Bergog Beinrich V. 1296 ftand bas gange Fur-ftenthum unter ben über Mittelfchleffen gebietenben Barften. Als nun Seinrichs brei unmundig binterlafine Gobne nad) erlangter Megirungefabigfeit die vaterlichen Befisthumer theilten, und bem Bruder, welchem das fleinfte jufiel, Geldsummen nachjahlten, fo mablte ber altefte Boles lav III. Brieg und erhob es 1330 jum befonbern Fürstenthum. Er hatte fich mabrend ber Bormundfchaft am bobmifchen Sofe aufgehalten und bes Ronigs Wengel IV. Tochter geheirathet. Stoly auf Diefe Ber-bindung befehdete er ben Bergog Ronrad von Dels und entrif ibm Mamelau, Pitschen und Mreugburg; gerieth aber wegen unmagiger Berfchwendung bald in tiefe Schule ben und suchte Unterftugung bei feinem Ochmager, Jobann, Monig von Bobmen, der fie ihm blos jufagte, wenn er fein Lehnstrager murbe. Boleslav marb es 1334, anderte aber feine fcwelgerifde Lebenbart nicht und tam barüber in fo durftige Umftande, bag er nicht allein alle feine Stabte, fondern fogar feinen Pringen Ludwig ver-pfandete und Grottlau dem Bifchof Prezislaus verlaufte. Ilm nun wieber felbstandig ju werben, trat er bas Gurftenthum Licanit feinem Sohne Ludwig ab und bebielt nur die Stadte Oblau und Brieg, Stadte, Die vom Beirathegute feiner Gemalin erfauft maren. Sier lebte er eingezogen aus Roth, bis er fich 1353 durch den Genuß von 13 jungen Subnern eine Indigestion jugog, welche ibn nach wenigen Tagen ins Grab fturgte. Gein Leichnam wurde im Mofter Leubus beigefest. Sein Sohn Lubwig I. übergab nun Liegnit bem Bruber Bengel und behielt Brieg, wo er bis jum Lobe 1398 fo lbblich re-girte, bag man ihm ben Beinamen bes Gerechten gab. Nad ihm tam fein Gobn Beinrich mit ber Schramme, gur Regirung, farb aber ichon 1400. 3hm folgte Lub-

<sup>\*)</sup> Ginen Beweis bafur liefert ber Umftanb, bag unter ber Schredens - Regirung Brantreiche, Briefe teutscher Korrespondenten an Beitungserpeditionen unter mabren ober erbichteten Bantelsfirmas, blos mit Mundlad verfoloffen, immer unverfebre anta-

wig II., der feinem Salbbruder Beinrich IX. Luben, Sainau, Ohlau und Kimptich abtrat, bann nach Jerus falem jum beil. Grabe wallfahrtete und unterwegs in die Gefangenschaft ber Saragenen gerieth. Mit großen Ro-ften bewirften die Landstande beffen Auslosung. Rach mancherlei Unglucksfällen besonders im Suffitenfriege, wo er Brieg, Rreugburg und Pitfchen verfegen mußte, um Lebenbunterhalt ju befommen, ftarb er 1436 ju Liegnis. Begen feiner zweiten Gemalin Elifabeth, Sochter Friedrichs, des erften Rurfurften von Brandenburg, Die ihm aber, wie die erste, keine Kinder gebar, lebte er mit die-fem Hause in enger Freundschaft. Darum erbte des Berstorbnen Reffe Ludwig III. Brieg nebst Bubehor. Seine Gohne Johann von Luben und Beinrich X. von Goldberg widerseten fich mit Waffengewalt, als der Ro-nig Ladislav von Bohmen Liegnis als verfallnes Lehn einziehen wollte, richteten aber nichts aus. — Friedrich I., Beinrichs X. Sohn, trat 1454 die Regirung an und machte sehr nubliche Berbefferungen. Als Konig Mathias Rorvin ibm 1469 Liegnis jurudgegeben, erneuerte er das bafige Schloß, erbaute die Burg auf dem Gragberge, befestigte Kimptich und lofte die von Ludwig II. verseten Stadte wieder ein. Sein Lod erfolgte leider schon 1488 im 42. Lebensjahre, indessen vollendete seine Witwe Lubomilla die Erziehung der beiden unmundigen Pringen Friedrich II. und Georg mit kluger Einsicht bis sie 1503 starb. — Georg I. beherrschte fortan Brieg, führte einen prachtvollen Hofftat, starb aber kinderlos 1521. Sein Bruder Friedrich II. H. von Liegnis, der 1505 auch Paslastina besucht hatte und sich ju Luthers Lehrspstem befannte, murbe burch Anfauf etlicher Weichbilder und Biebereinlofung verpfandeter reich und brachte 1537 die Erverbrüderung mit Aurbrandenburg zu Stande, welche Schlesiens Besisnahme 1740 veranlafte. Er ft. 1547. Georg II., fein altefter Cohn erbte Brieg, machte nutliche Berbefferungsanstalten dafelbft, befonders in 216sicht der Landwirthschaft und Polizei und unternahm mehre Bauten, worunter das brieger Gymnasium gebott. Im Turkenfriege 1566 war er Anführer der schlefifden Silfsvoller. Er ftarb 1586. Joachim Friedrich und Johann Georg, feine Sohne, regirten 6 Jahre lang gemeinschaftlich und wohnten ju Ohlau, weil Brieg ibrer Mutter Witthum war. Nachdem aber Ioh. Georg 1592 gestorben war, erhielt Joachim Friedrich auch Lieg-nis und versuhr im Betreff der Regirungsart, wie sein Bater. Bon ihm wurde 1588 Brieg gegen die Oderseite gang neu befestigt, 1591 Porchwis gefauft und 1599 Gil-berberg nebst Reichenstein. Er farb 51 Jahre alt 1602, und hinterließ zwei Sohne, die fich in des Batere Rachlaß theilten. Georg Rudolph erhielt Liegnis und Johann Chris stian Brieg. Wohlau wurde ju Liegnis geschlagen. Der Raiser erhob zwar den Johann Christian jum Oberlands hauptmann von Schlesten, allein die Unruhen in Bob-men, welche 1618 ben 30jahrigen Rrieg veranlaften, bewogen den Bergog diefen Poften niederzulegen. Sierauf ernannte er feinen Sohn 1635 jum Statthalter vom briegschen Fürstenthume und begab fich nach Ofterrode in Preufen, wo er 1659 sein Leben beschloß. Unter seinen 3 Sohnen erhielt Georg III. Brieg, Ludwig Liegnit u. Christian Wohlau. Ludwig starb 1663 und das Jahr

darauf auch Georg; worauf dann Christian samtliche Bur stenthumer vereinigte, aber nur bis 1672 die Regirung führte. Seine Wittve, die Bergogin Luise, übernahm die Bormundschaft des jungen einzigen Pringen Georg Bilhelm, der aber nur turje Beit regirte; die Blattern raffe ten ihn weg im 15. Lebensjahre 1675. Dit ihm erlofc der Stamm der Piasten, und der Raifer jog das gurftenthum Brieg ein, welches, so wie die übrigen der Proving, Dels ausgenommen, Erbfürstenthum wurde.

Seit Preußens Besignehmung ift daffelbe in 5 Rreife eingetheilt, die jusammen 10 Stadte, 2 Marktfleden, 355 Dorfer und 21 Kolonien enthalten. Der erste, oder brieger Rreis umfaßt auf 11 DM. 2 Stabte, 2 Martte fleden, 68 Dorfer und Kolonien, 32,500 Einw., darunter 28,000 evang. und 4000 fathol. Christen samt 454 Juden. Da die Ober den Kreis fast in der Mitte durch fcneidet, fo findet die Eintheilungsbenennung teutiche und polnische Seite Statt. - Die Arealflache ift eben, ohne Berge', daber auch weder Steine noch Metalle vorhanden find. Thongruben gibt es nur zwei. In Anfe-bung der Aderfruchtbarfeit zeichnet fich die teutsche vor ber polnischen Seite aus, wo mehr Birfe und Beibetorn wachft, als Beigen, Gerfte, Safer und Rartoffeln. Der Bladbbau ift jum Bedarf hinlanglich. Sopfen wird we-nig angepflant und jahrlich gewint man etwa 5000 guber Deu. Dagegen halten bie Bewohner viel auf Dbfte und Beinbau, der auch ihren Fleis belohnt. Die Baldung ist auf der polnischen Seite am starksten und bessteht meist aus Nadelholz; auf der teutschen Seite aber ist sie sehr gelichtet; blos der Hochwald macht Ausnahme. — Außer der Oder liefern die großen Leiche bei Pogarell und Bohmischorf, nebst etlichen fleinern aller-lei Gattungen von Fischen. Wild ist ebenfalls nicht fel-ten. Waldbienen findet man auf der polnischen Seite und Sausbienen im Rreife 1600 Stode. - Pferde und Rinder find auf der teutschen Seite vom großen, auf ber polnischen hingegen vom Mittelschlage. Die Wolle der Schafe war vormals grobbarig; jest begint man dieselbe burch spanische Stabre ju verfeinern.

Die Einwohner auf der teutschen Seite sind gesittet, eine Folge der verbefferten Schulerziehung; minder gebilbet find die auf der polnischen Seite und große Freunde vom Brantwein. Much ihre Wohnungen von Lehm ober Schrotholy aufgeführt, find ichlechter ale die auf teutscher Seite, worunter man viel maffive antrifft. Lettere baben viel Betriebfamfeit und leben meift in guten Bermdgenbumftanden. 3m Winter wird Garn gesponnen und baraus eine besondere 2 Ellen breite Leinwand gewebt, die jeder Berfertiger im Sommer felbst bleicht; sie wird aber nie gang weiß, wozu wol auch bas harte Baffer beitragen mag.

Bu den Dentwurdigfeiten des Rreifes geboren: Die Trummer eines alten Schloffes im Ritfchner Balbe und bier auch heidnische Begrabnifplate; ju Dichelau findet man ben noch unverweseten Leichnam eines vor 280 Jahren verftorbenen Frauenzimmers im tupfernen Garge, ber

1779 jum erstenmal geoffnet wurde.
Brieg, schlesische Rreisstadt 6 M. SD. von Bres- lau, an der Oder. Daß die Umgegend dieser Stadt von beidnischen Slaven bewohnt gemefen, beweifen die vielen Aschentipfe, welche auf ben Neudorfer Sandbergen unslängst ausgegraben wurden. Bis 1250 war Brieg nur ein Dorf ohne Kirche, mit einem sürstl. Zagdschloß. Hers zog heinrich V. baute 1287 die erste Kirche und gab dem Orte Stadtrecht. Bolfo I. von Schweidniß legte die Festungswerfe an, welche 1807 von den Franzosen geschleist wurden. Es besinden sich hier 3 katholische und 2 evangelische Kirchen, 1 Gymnasium, 6 Hospitaler, ein Zuchts und Irrenhaus. Im Zeughause wird unter ansdern das Schwert ausbewahrt, womit am 22. Juni 1497 Herzog Nisolaus von Oppeln gesoft worden; und in der evangelischen Hauptlirche steht das von Echtler nach Langshansen Zeichnung ausgeführte Densmal des Grasen von Gesler, der bei Hohensriedberg 1745 allein 67 dstreichische Fahnen und Standarten erbeutete. — Die Stadt hat 5 Ihore, 14 Hauptstraßen, 4 Marktpläße, 558 Hauser und 8960 Einwohner, welche sich von der Brauerei, etwas Weindau, Manusakturen und Handel nähren.

BRIEL, die Hauptstadt eines Begirks von 3 Kanstonen und 27,157 Einw. in der niederländischen Proving Südholland. Sie liegt auf der Nordseite des Werders Voorne in der Maasmandung, ist mit unhaltbaren Festungswerken umgeben, aus welchen 2 Thore auf das Land führen, hat 4 Kirchen, 940 Hauf. und 3223 Einwohner, die meistens Fischer oder Lootsen sind, hat auch einen kleinen Hasen, der jedoch nur von einheimischen Fahrzeus gen benutzt wird. Diese Stadt war die erste, welche die Meergeusen unter Lumag 1572 in ihre Mauern aufnahm und dadurch den Grund zur fünstigen Freiheit der vereis nigten Riederlande legte, auch hat sie mehren braven Künstlern, die ihren Namen führen, so wie dem berühmsten Abmiral Tromp, das Leben gegeben. (Hassel.)

BRIEL (R. Jehuda), Oberrabbine zu Mantua, gest. daselbst 1722. Das Kina (Trauergedicht), welches R. Simson Sohen Modon auf seinen Tod zu Benedig herausgab, die Lobeserhebungen seines Schülers R. Saslomo Basila in der Borrede zu der Schüster R. Saslomo Basila in der Borrede zu der Schriften ausgenommenen Mechtsfragen\*) beweisen, daß er außer Mantua bei seinen Glaubensgenossen in Italien im großen Ansehen stand. Auch ist von ihm eine Anweisung zum Erlernen des Hebraischen gedruckt, welche ihn als einen braven Grammatifer charafteristet. Aus einem Schreiben des Ang. Contarini an Unger konnte Wolf nichts weiter berichten, als daß B. mehre Schriften hinterlassen, in welchen er die Wahrheit der jübischen Religion begründet habe. De Rossi macht uns mit diesen Schriften, welche er im Mscpt. bestet, genauer bekant.

Aspettazione une delle Ri-Thiotheen ju-

BRIEGLEB (Johann Christian), Ronfistorialrath und Director des afademischen Gymnasiums ju Coburg, geb. den 2. Dec. 1741 ju Gorlit, mo fein Bater, Johann Balentin, Subrector war, ber 1782 als Ronrector bes Gymnasiums zu Eisenach starb, nachdem er Brevia-rium doctrinae christ. Isenaci 1768. 8. Dicta classica vet. Test. Ib. 1770. 8. Syntaxis gerundiorum, supinorum et participiorum, burch biblifche Exempel erlautert. Ebend. 1770. 8. u. e. A. herausgegeben hatte \*). Der Sohn studirte seit 1759 in Jena, wurde 1763 Erzieher der Rinder des Generals von hardenberg auf des fen gleichnamigem Gute, ferner ju hannover und Gotstingen, wo er jugleich Borlefungen besuchte, und fam von da, an Feders Stelle, 1768 als Professor an das akademische Gymnasium in Coburg. Die Direction dies fer Anstalt erhielt er 1796, wurde 1800 jugleich Konsisstorialrath, und starb den 23. Junius 1805, wenige Las ge vor dem 200jahrigen Jubilaum des erwahnten Gymnaffums, beffen Schidfale er in vielen Programmen und in seiner Geschichte des Gymnasii Casimiriani academici ju Coburg (1. Ih.) Cob. 1793. 8. beschrieben bat. In vielen andern Schulschriften zeigt er gute philologissche Kentnisse: De lectione Terentii, philosopho non indigna, Programmata IX. Cob. 1769 — 78. 4. De brevitate Sallustiana. Ib. 1774. 4. De ingenio philosophico Sallustii. Ib. 1779. 4. (er beforgte auch eine Ausgabe Diefes Schriftstellers cum adnotatt. selectioribus. Cob. 1773. 8.) De Cicerone cum Epicuro disputante. Ib. 1778. 4. De frugalitate veterum, in primis Romanorum. Ib. 1779. 4. u. a. m. Richt ohne Beifall blieben einige feiner, jest durch beffere verbrangte, philosophische Lehrbucher, befonders die Grund-fate der Logit. Altenb. 1774; 4te verb. Auft. 1791. 8. und die philosophischen Grundsate von der menschlichen Gele, von Gott u. unfern Pflichten. Eb. 1778; 3te Afl. 1800. 8. Er ift Bater von drei Gohnen (Friedrich Ludwig; Johann August und Karl August Friedrich), die als (Baur.) Schriftsteller befant sind \*\*).

Brien, f. Irland und O'Briens.
BRIENNE, Stadt im Bez. Bar sur Aube, des franz. Dep. Aube. Sie liegt an der großen Straße von Chaumont nach Paris, und besteht eigentlich aus 2 Abeilen, die beide eine Lieue von einander entseent sind, Brienne le Chateau mit 1 schonem Schlosse, 1 Bibliothet, Naturalienkabinette, Part, und Brienne la ville, die eigentliche Stadt, die 285 Hauf. und mit dem Schlosse 3191 Einwohner zählt, die 1 Stahlsabrit, Strumpfwirferei und Baumwollspinsnerei unterhalten und guten Wein bauen. Die Militatsschule, wo Napoleon seine erste militarische Bildung empfing, ist jest eingegangen. Im Kriege von 1814 sielen in der Nahe verschiedene Gesechte und auch die Schlacht bei Rothiere vor, und sowol Napoleon als General

<sup>\*)</sup> Rad Bolf (Bibl. h. T. III. p. 306) erifitet von diefem Jehndo Beriel (wie er ihm ferte ment) ein Brief, in welchem er die Bider bes and fenter verurtheile. Ein anderer Ment in beifer ichtet, fieht in bessen

braici etc. ad Cod. hebr. 1202, ital. ad Cod. 12. 13. Diziomario storico etc. Vol. I. p. 75.

<sup>\*)</sup> Meufel's Ler. d. verft. Schriftst. 1. Band.
\*\*) Bod's Saml. von Bildn. gel. Manner, 2. Bb., wo er sein Leben selbst beschreibt. J. A. Briegled Pr. cui inest laudatio patris. Cob. 1806. 4. und eine von demselben herausgegebene Gelbstbiographie. Ebend. 1808. 4.

Bluder waren auf dem Schloffe der Gefangenschaft aus-

BRIENNE - LE - CHATEL (le Chateau), gob chemals den Ramen einer Grafichaft, welche ju ben fieben Pairien von Champagne gehörte, und nach einander von den Haufern Brienne, Enghien, Luzenburg, Beon und Lomenie besessen, auch 1587 von heinrich III. zu Gunsten Karls von Luzenburg zu einem Herzogthum, Es war das jedoch ohne Folgen, erhoben wurde. — Es war das Stammhaus eines der ebelften und beruhmteften Geschlechter der Christenheit, und so fruchtbar an verwege-nen Abenteuerern, fuhnen Condottieris und ju Allem fertigen Wintertonigen, daß ibm felbst in Frankreich, in ber Wiege ber Ritterschaft, in der heimath der irrenden Ritter, nur die einzigen Montforts verglichen werden dur-fen. Engelbert I. ericheint in einer Urfunde ber Abtei Monftier = Ramen, aus Sugo Capets drittem Regirungsjahre. Balther I. erheirathete die Grafichaft Bar-fur-Seine; von feinen Sohnen feste Erhard I. die Sauptlis-nie fort. Milo erhielt die Grafichaft Bar- fur = Seine; fein Stamm erlosch mit Milo III., der famt seinem Sohne Balther vor Damiette den Sod fand (1219). Engelbert, Balthers I. britter Gohn, murbe der Ahnherr des Hauses Conflans, von welchem unten die Rede feyn wird. Walther II., Erhards I. Sohn, stiftete die Abtei Basse-Fontane. Sein zweiter Sohn, Andreas, welcher mit Rameru abgefunden mar, erheirathete Benifp, welcher mit Rameru abgefunden war, erheirathete Venity, und fiel in der Belagerung von Acre, an der Spise des französischen Heeres (1191). Dieses Andreas Enkel, Ershard von Brienne-Rameru, machte wegen seiner Gesmalin ftarken Anspruch auf die Grafschaft Champagne, wurde jedoch, durch Urtheil der Pairs von Frankreich, abgewiesen. Er ist der Stister der Abtei zu Rameru. Gein dritter Sohn, Erhard, siel in Asien, im Kampfe mit den Sarazenen, sein Enkel Heinrich, der Ludwig IX. auf seinem Kreuzuge gefolgt war, farb in gappten, 1250. Mit heinrichs Sohne, Erhard, erlosch die Linie

von Rameru, nach 1278. Erhard II., Walthers II. alterer Cohn, ist nur als Bater Balthers III. und Johanns, bes nachmaligen Raifers und Ronigs, mertwurdig. Beide Bruder jogen, im engen Bereine, nach Asien, wo sie bald zu ben ta-pfersten Rittern des Abendlandes gezählt wurden, daß mehre sicilianische Große, denen alles erträglicher erschien, Mehre siellamige Große, venen aues erraglicher ermien, als der Hohenstaufen Herrschaft, Walthern III., nach Kaiser Heinrichs VI. Ableben, auf ihren Ihron beriefen. Walther ließ sich nicht nothigen; an der Spige einer nicht unbedeutenden, in Frankreich gesammelten Macht, begleitet von seinen Bettern, dem ritterlichen Eustach von Constant, dem eisernen Walther von Mdmpelgard, nachmaligem Regenten von Eppern, und vielen andern tapfern Degen ber Champagne, die samtlich gur Wiedereroberung bes heiligen Landes das Rreug genommen hatten, und im Vorbeigeben, dem Landsmann dienen, Ehre und Beute gewinnen wollten, überstieg er die Alpen. Papft Innogens III., der beide Sicilien dem Rirchenstate gu erwerben wunfchte, erfannte in Walther ein taugliches Wertzeug für feine Abfichten. Er vermalte ihn (1201) mit Marien, Tancreds des Baftards, weiland Ronig in Sicilien, hinterlaffener Tochter, einer Schwefter des unglud-

lichen Kindes, welches, auf Seinrichs VI. Befehl geblendet und entmannet, seine Lage in Sohenems vertrauern mußte, belehnte ibn auch mit Sancreds Erbtheile, mit dem Fürstenthum Tarent und der Grafschaft Lecce. — Gestarft burch den neuen Anspruch, brach Walther in bas Ronigreich ein, und jum ersten Dale wurde das seitbem in Unter-Italien oft erneuerte Schauspiel geseben. In einem Augenblide war gang Apulien in feiner Gewalt, Stadte und Barone wetteiserten, wer am schnellsten den neuen herrn erkenne, wahrend die teuts schen Besatungen, die heinrich VI. hinterlaffen, sich in den Festungen einschlossen. Die kreutsahrer, den hier nichts zu thun übrig mar, verließen bas heer, um in Afien Feinde zu suchen, die ihrer murdig maren. Raum war Walther mit seiner Sausmacht und ben 60 Rittern, bie ihm Konig Philipp August gelieben, allein, als ein wuthender Aufruhr fich durch das gange Konigreich ver-breitete. Alle vereinigten fich jum Berderben der Fransosen, und plotlich fah sich Walther in Capua von unge-heuerer Ubermacht belagert. Als es so weit gesommen, daß der Sod seinen Leuten als das fleinste Ubel erscheinen mußte, fiel er unerwartet, mit 200 Selmen, in ber Beinde Lager; Die 3000 Ritter der Sicilianer wichen bem ungestumen Angriff, wurden auf das Fufivolt ge-worfen, mit diesem vermischt überwaltigt, und nach allen Winden hin versprengt. Zum zweiten Male war Walster des Königreichs Meister; aber er schien es nur zu seyn. Geschlagen waren die Barone, nicht vernichtet, und viele wichtige Stadte noch von kaiserlichen Truppen besetz, über welche Graf Diepold von Acerra den Oberschleit, befehl führte. Diefer por Allem mußte Balther fich ju entledigen suchen, und, ber großen Meister in Afien ge-lehriger Schuler, jeigte er fich im Belagerungefriege eben fo erfahren, ale in offener Ritterschlacht furchtbar. Seber Tag wurde durch die Einnahme einer Feste bezeichnet, nachdem auch Brindist, als Waffenplas und Safen gleich wichtig, gefallen war, schien ber Krieg mit ber Bezwingung von Kampanien ein Ende nehmen zu muffen. Unter ben wenigen Puntten, welche die Teutschen noch behaupteten, mar Sarno fast ber wichtigste; barum hatte Graf Diepold in Person die Vertheidigung übernommen. Bald ftand Balther im Angesicht der Feste, trunten von feinem Glude, ungebulbig, Die theuer errungene Rrone auf feinem Saupte ju befestigen, fprengte er unbegleitet bem Sauptthore ju, mit ungeziemenden Worten Ubergas be fodernd. Die Teutschen ergrimmten, mehre überstie-gen die Mauern, den neuen Goliath zu zuchtigen, und Walther von Brienne siel im Zweikampfe, oder wurde gefangen nach der Festung gebracht und auf Diepolds Befehl getobtet.

Balther IV., des vorigen nachgeborner Cobn, verlebte feine Jugend in Apulien, auf der Mutter Gutern, neben welchen er auch Brienne befaß. In reifern Jahren pilgerte er nach dem heiligen Grabe; Walther ber Große heißt er, wegen ber Thaten, die er als Rais fer Friedrichs II. Statthalter vollbracht (von 1229 an), in ben Jahrbuchern von Jerusalem. König Sugo I. von Eppern verlieh ihm, jugleich mit der Sand seiner Sochter Maria, die Graffchaft Jaffa. In dem zweitägigen Treffen bei Gaja (1244) führte Walther den linten Flügel

des driftlichen heeres. Als ber Charesmier Gefangener wurde er, Angefichts von Jaffa, mit ben Armen an eis nen Baum aufgehangt, in der Meinung die Qual des Gebieters wurde die Ihore der Festung offnen. Ungeruhrt von dem eigenen Leiden, von der Seinen Schmerz, ermabnte er biefe jur tapferften Gegenwebr. Rach 7jabriger Gefangenschaft empfing er in Agppten die Marterfrone (1251); feine Bebeine ließ fich Ludwig der Beilis ge aueliefern und in Mcre beifeben.

Sugo, Balthere IV. zweiter Cohn, begleitete Rarl von Anjou auf dem Zuge nach Neapel; zur Belohnung erhielt er die von Friedrich II. eingezogene Grasschaft Lecce zuruck, mit S. Donato, Tripazzo und Tibenrano (1269). Mit Islabellen von la Roche erheirathete er das Derzogthum Athen, Theben, Corinth, Argos, Caritene. Sein Sohn, Walther V. bediente sich der Latalonier, um den mantenden Ihron von Athen ju unterftugen; fie hale fen ihm den Herzog von Durazzo und Patras, und den Despoten von Afarnanien befriegen, nahmen ihnen mehr denn 30 Burgen in Achaja und zwangen sie zum Brieden. Jest werden die Catalonier Walthern gefahrlis der, als die offenen Feinde; er wollte fich ihrer mit Gewalt entledigen, und verlor Schlacht und Leben an den Ufern des Cephissus, 1312. Seine Witwe, Johanna von Chatillon, verzehrte sich in unnuhen und fostspieligen Bersuchen zu Wiedereroberung der griechischen Staten, und binterließ dem einzigen Sohne nur die tief verschuldeten Guter in Apulien und Champagne.
Dieser, Walther VI., wurde an dem hofe zu Nea-

pel erzogen; bereits 1326 vertrauete ihm ber Ronig flo-rent, bas Bollwerf und die Schabfammer der Welfen. Er wußte bem unruhigen Bolle feine herrichaft angenehm zu machen, und hatte nicht wenigen Antheil an dem Mistingen von Ludwigs des Baiern Romerzuge, 1327. Auch ihn ergriff die ungluckliche Sucht, der Großmutter Bestsungen jenseit des Meeres wieder zu gewinnen. Im August 1331 ging er zu Brindist, mit einer auserlesenen und jahlreichen Mannschaft ju Schiffe. Done Widerftand landete er bei Arta, denn forgfältig vermieden die Cata-lonier jedes Zusammentreffen, in Rube hinter den Eng-paffen Afarnaniens, die Wirkungen eines verpesteten Klimas erwartend. Gie durften nicht lange warten. Rrant= beiten und Mangel vernichteten bas frangofifcheneapolitas nische heer, und, nachdem er auch den einzigen Sohn verloren, mußte Walther sich gludlich schaken, mit wenigen Begleitern dem Trauergestade zu entrinnen. In den 3. 1339 und 1340 biente er in Franfreich dem neuen Konig, Philipp von Balois, bis ein unerwartetes Ereigenif, ihn nach Italien zuruckrief. Die oft mishandelten Pifaner hatten in einem großen Treffen unter den Mauern von Lucca (2. October 1341.) ihre Rache an den Florentinern genommen, und im Gefolge des Siegs war Lucca selbst an sie übergegangen (6. Juli 1342). Die Welfen in Tostana, benen ihre Anführer verächtlich geworden, schienen verloren ohne auswärtige Hilfe. König Robert von Neapel, der einzige, der es vermochte, mar jum Selfen willig, allein ihn brangten aufruhrerische Große und feindliche Sicilianer. In der Berlegenheit erinnerte der König sich Walthers von Brienne, der vor 16 Jahren ben Florentinern vorgestanden, und sogleich

wurde dem neapolitanischen Lehnmann die Beisung, fic nach Floreng ju begeben, um der Regirung in ihren Rothen beigufteben. Richt ungern gehorchte ber berjog von Athen. Als Pilgrim vermumt, entging er den Rachfels lungen der gibellinischen Fürsten. Raum angetommen, verließ er schon wieder die Stadt, um als Freiwilliger im Lager zu dienen. Während Geerscherer und Heer bei jeder Gelegenheit Schande ernteten, war Walther in mehren kleinen Gefechten gludlich, daß, als Walatesta's Scharen endlich in den Mauern von Florenz Schutz such ten, das Vollenger in feinem Grimme die Obrigkeit nothigte, Walthern erst zum Capitano di justitia, und, nach Maslatesta's Abzuge (1. August 1342), zugleich zum Feld-hauptmann zu ernennen, womit die hochste Gewalt in Arieg und Frieden in seiner Person vereinigt war. — Diese schnelle Erhebung verdankte Walther dem Unwillen des mishandelten Volles, wie der Eisersucht zweier machtiger Parteien, Abel und reichen Demagogen ( Popolani grassi), welche um die Regirung bublten. Gine richtige Politif wurde der gedruckten Menge einige Erleichterung vergont, die beiden Factionen, so viel moglich, ins Gleichgewicht geset haben, und wirklich schienen des Capitano erfte Schritte von diefer Anficht geleitet. Eros der erwiefenen Unfahigfeit der Saupter der Popolani grassi für Rrice und Frieden, hatte der Umftand, daß fie feit Sabren bem Regiment vorstanden, ihrer Partei ein gefahrliches Aber-gewicht verliehen. Walther benutte die Schmach, welche auf ihr ruhete, um sie zu entwaffnen. Den Johann v. Medicis, ber Lucca übergeben, ben Altoviti, ber durch Ungerechtigkeit die Aretiner zur Empdrung gezwungen hate te, ließ er hinrichten, ben Ricci und Ruccelai, beide grober Beruntreuung an bem Statsschate überwiesen, ju Gelbstrafen verurtheilen, welche ihre Saufer in Armuth verfesten. 216 durch Diefe Erschutterung der Credit auch ber reichsten Geldwechster bedroht mar, trat Balther troftend unter die Bagenden, und versprach Silfe und Borschus and den Statskaffen, wenn sie, fortan nur ihm die-nend, seine Absichten sorbern wollten. Den Abel, wel-chem ein ungerechtes Geset der vorigen Machthaber kaum die unveräußerlichen Menschenrechte gelassen hatte, ge-wann er durch das Versprechen von dessen Zurchlassene, Die untern Stande burch freundliche Berablaffung. — Raum hatten einige Getreue bavon gesprochen, daß es vielleicht rathfam mare, Walthern die herrschaft ber Stadt zu übergeben, als einige Stelleute hierauf formlich vor bem Collegium der Prioren antrugen. Der Gonfaloniere widerfprach mit mannlichem Ernfte; feiner Warnung ungeachtet, wurde jedoch beliebt, die Frage dem versammelsten Bolke zur Entscheidung vorzulegen. Als die Gemeinsde und auch der Herzog, umgeben von 120 Reisigen und dem gesammten Adel der Stadt (nur die einzigen Tosa waren ausgeblieben), auf Marien Geburt (8. September 1202) tember 1342) vor dem Palast erschienen, fragte der Prior Rustickelli mit lauter Stimme, ob das Volf des Capistaneo Gewalt um ein Jahr verlangern wolle. Statt der Untwort erhob fich ein wildes Gefchrei, Balther folle fein Lebelang Floreng regiren. Die Gifrigsten erhoben ibn auf ihren Schultern, der Menge ben neuen herricher ju zeigen, der Palaft wurde erfturmt, die alte Obrigfeit ausgetrieben, das Abelsgeset ben Abeligen gur Bernich-

tung überliefert, bas Banner ber Republif im Rothe gefcbleift, aller Orten des herzogs von Athen Bapen aufgepflangt. Die erften Lage verftrichen in dumpfem Er-faunen, für Balther nicht unbenust. Aus allen Landschaften und heeren Italiens ftromten Frangofen und Burgunder seinen Fahnen ju; er bildete aus ihnen eine ihm gang ergebene Schar von 800 Langen, welche gu befehligen er feine Berwandte und Freunde aus Frankreich berbeirief. Als Floren; jur Befinnung, die Ruftung ju Stande gefommen war, meinten die Stadter, er werde fie gegen Pisa führen. Richt fo Walther, der wohl begriff, daß der geringste Unfall im Felde seiner Serrsschaft ein Ende, ihm für immer die Thore von Florenz verschließen wurde, der, von kleinem Geize beherrscht, es gerathener fand, Schate ju fammeln, die ibn dereinft felbft fur ben Berluft ber Berrichaft troften fonnten, als fie an ruhmliche, doch zweifelhafte Unternehmungen zu wagen. Er unterhandelte mit den Pifanern, und ließ ihe nen im Frieden (14. October 1342) Lucca auf 15 Jahre, wahrend welcher Balther ben Podefta ernennen, nach des ren Ablauf die Stadt in Freiheit geset werden sollte. Auch mufite Visa sich zu einer jahrlichen Abgabe von 8000 Goldgulden verpflichten. — Diese Bedingungen, wenn gleich nicht unvortheilhaft, waren es nicht genug, um den beleidigten Stoly der eitlen Republifaner ju versohnen. Walthers Ansehen sant in eben dem Dage, wie die Anstalten, die er theils ju seiner Sicherheit traf, theils bethort von dem Schwindel, der Gebieter so hausig im Auslande ergreift, ihn gehässig machten. Er vernichtete die Zunstordnungen, ließ, den Palast in eine Citadelle zu verwandeln, viele anstoßende Hauser niederreißen, ans bere ju Cafernen einrichten, ohne daß ben Eigenthumern irgend eine Entschädigung wurde. Die Bolle maren den Statsglaubigern verpfandet; Walther jog fie ohne Beisteres an fic. Die Grundsteuer erhöhete er von 30,000 auf 80,000 Goldgulden; von den reichen Burgern erswang er starte Anlehne, Die Bahl der bestehenden Bolle erhobete er durch neue weit drudendere. So wurde es ihm moglich, in weniger als 11 Monaten mehr als 400,000 Goldgulden ju erpreffen, wovon er die Salfte und darüber nach Franfreich ober Apulien schickte. Uberzeugt, daß folches Beginnen ihm feine Liebe gewinnen konnte, suchte Walther seine Berrschaft burch Berbindungen mit den Rachbaren zu befestigen. Ein enger Verein mit den Pissanern, mit den Fürsten von Bologna, Este und Verona im 3. 1343 abgeschloffen, sicherte ihm Beistand gegen alle innere und außere Feinde, und ermuthigte ihn gus gleich, die wenigen Schranken niederzureißen, welche bisser feinen Leidenschaften geset waren. Die edelsten Frauen mußten seinen Luften frohnen; die Manner, welche es wagten, ihre Schmach ju beflagen, ber alten Freiheiten ju gebenten, ober nur bas Unglud hatten, verbachtig ju werden, wurden unter graufamen Martern bingerichtet.

Der Uneinigkeit der drei Stande verdankte Walther die hochste Gewalt; der Thorheit des Mannes, der alle brei ohne Unterschied druckte und peinigte, war es besschieden, sie zu vereinigen. Ganz Florenz litt durch seine Thrannei und durch die Folgen eines Getreidemangels, den man seinen Monopolien zuschrieb, ganz Florenz ers bob sich zu seinem Untergange. Drei Verschworungen Aug. Eucyclop. d. W. u. R. XIII.

wurden nach einander entdedt, als das Haupt der brite ten, ber bochgeehrte Adimari, fein Unternehmen mit bem-Zobe buffen follte, ba erfuhr Walther, wie furchtbar bas Bolf ift, wenn es einig das Rechte will. Die wichtigen Posten der Stadt maren samtlich von des herzogs Leus ten befest, die Burger entwaffnet, und des Angriffs oder ber Bertheidigung icheinbar gleich unfabig. Pibblich ge-ben einige Unbefannte bas Signal ber Emporung; auf ibren Ruf bffnen fich die Thore der Palafte, die Bemaffs neten, die in ihren Sallen in ber furgen Sommernacht ohne Gerauch sich versammelt, strömen nach den Mussterplagen, die Straffen werden geschloffen, die Fahnen der Republik aufgepflanzt, überall erschalt das Geschrei: es lebe das Bolt, es lebe die Freiheit! Des Bergogs Reiffe ge, auf allen Puntten überraicht, suchen ihren Ruckzug zu bewertstelligen, ben wenigsten nur gelingt es, ben Plat vor bem Palaft zu erreichen, wo ihre Sauptmacht aufgestellt ift. Immer dichter folgt ihnen die ftete machfende Menge; alle Saufer werden den Verfechtern ber Breiheit geoffnet, alle Genfter mit Schugen befest, alle Dadber bestiegen, um den Feind mit Steinwurfen gu angftigen. Bis jum Abend behauptet die Reiterei ihren Stand, jest, nachdem fie mehrmals und immer fruchtlos versucht, einzuhauen, weil die eisernen Thore, mit welchen die Straffen geschloffen, ein unüberwindliches Sinberniß entgegenseten, jest muß fie dem Pfeilhagel weis chen und, mit Burudlaffung der Pferde, im Palafte Schut fuchen. Sogleich wird ber Plat von dem Bolte eingenommen, bas fich unterdeffen bis auf 1000 Reiter und 10,000 vollstandig bewaffnete gufganger, Die ans bern ungerechnet, verftartt hat. — Der Beriog, außer Stand, mit den 400 Getreuen, welche ibm bleiben, folder Abermacht zu widersteben, ohne Lebensmittel in den engen Palast eingeschloffen, meint die Buthenden ju entwaffnen. Adimari, den er vorher eigenhandig jum Ritster geschlagen, wird als Friedensbote an sie abgeschickt; auf der andern Seite sucht der Bischof, einer der Borderften im Kampfe mit dem Tyrannen, bas Leben ju ret-ten, welches bem Bolfe nicht mehr verderblich. Unterbandlungen werden angefnupft, und nach achttagiger Belagerung unterzeichnet Balther den Bertrag, worin er, gegen fichern Abjug mit allen den Seinen, nur daß er ben einzigen Wilhelm von Affife, bas vornehmfte Werts jeug der Unterdruckung, dem Grimme der Sieger opfern muß, allem Rechte und Anspruche an Floreng entsagt. Am 3. August 1343 wurde der Palast den Bermittlern übergeben, in der Racht vom 6ten verließ Balther die Stadt, unter dem Geleite der vornehmften Einwohner, welche feiner Sicherheit Burgen geworden maren. Uber Benedig ging er jur Gee nach Apulien, nachdem er vorber durch unerwartet fcnelle Ginschiffung Die Goldaten, bie feinem Glude gefolgt maren, um den verdienten Gold betrogen batte, und bald barauf nach Branfreich gurud. Dier biente er neuerdings mit hoher Auszeichnung, murbe von Konig Johann am 6. Mary 1356 jum Connetable ernannt, und fiel an der Spige des Beeres, am 19. September d. J., an dem großen Tage von Poitiers, der lette des Namens, nicht aber des Stammes von Brienne. — Seine Schwester, Isabelle, brachte Brienne, Rosnap, Piney, Rameru, Lecce, Castro, Conversano,

verstärft, überschwemmte Campanien und Abruggo, und in der Einnahme von mehr denn 60 Festen mochte Jobann ber Rache Gugigfeit empfunden haben, als bee Raifers rechtzeitige Beimtehr aus dem Orient, der Reas politaner Bankelmuth, erft feinen Siegen ein Biel ftedte, bann eine unerwartete Botschaft aus Often, noch vor ber Ausschnung der ftreitenden Dadite, feinem Ehrgeis eine ungleich glanzendere Laufbahn verbieß. Balduin II., ein Rind von 11 Jahren, hatte den Thron von Konstantinos pel bestiegen (1229); unter ben Großen war Keiner, ber sich, dem seine Genoffen die Fahigkeit zugetraut hatten, einem Reiche, wie das lateinische Kaiserthum, wahrend ber Minderichrigfeit vorzusteben. Dachtige Fürsten des Muslandes, auch der Konig der Bulgaren, bewarben fich um die Bormundschaft; die Grunde, welche in Teutsch-land fur Rudolph von habsburg entschieden, mogen auf die Barone von Konstantinopel gewirft haben, und nach langer Berathung wurde Johann von Brienne, der ents thronte Konig von Jerusalem, jum Regenten gewählt (1229). Eine feierliche Gefandtschaft mußte ihn hievon in Rentniß feten und bes Papftes Bestätigung erbitten. Richt nur ertheilte Gregor IX. fie mit Bergnugen, er Abernahm auch das fchwierige Gefcaft, das Berhaltniß bes funftigen Regenten ju dem jungen Raifer ju bestime men. Bermoge des unter feiner Leitung abgefchloffenen Bertrags follte Balduin fich mit Johanns Tochter, der Pringeffin Maria vermalen, sobald das beiderfeitige Alter foldes pulaffen mochte, Johann als Raifer gefront werden und lebenstänglich und ausschließlich im Befige der hochften Gewalt bleiben, mit feinem Tode aber bas Reich an Balduin, oder beffen Erben jurudfallen. Johann mußte fich anheischig machen, für den ftandesmäßigen Unterhalt feines Dundels, bis ju beffen grangigften Sabre gu forgen, und ihn alsdann mit dem Ronigreiche Dicaa, weldes vorber ben Griechen ju entreißen mar, ju belehnen, Dagegen blieb ihm unbenommen, feinen Erben, nach eigner Babl, entweder der Lateiner Besitungen in Kleinaften, oder den Landesstrich zwischen Strymon und Debrus, deffen fich die Epiroten bemeistert hatten, jedoch mit der Lebensverbindlichfeit gegen Balduin und deffen Rachfolger ju binterlaffen.

Unmittelbar nach Abschluß des Geschäftes eilte Johann nach Frankreich, wo damals noch der große, seitdem nach Teutschland verlegte Menschenmarkt gehalten wurde; es verging indeß ein volles Jahr, ehe er mit seisnen Rustungen zu Stande kam und erst im September 1231 konnte er sich mit seinem kleinen Heere zu Benedig einschiffen, nachdem er vorher im Senat das alte Freundschaftsbundnißerneuert. Iohann, mit Jubel in Konstantinospel empfangen und zur Stelle in der Sophienkirche von dem Patriarchen Simon gekrönt, mochte auf den Anblick eines in seinem Innersten zerrütteten States vorbereitet seyn, die Wirklichkeit, den Bustand der Ohnmacht, der Berwirrung, der Austösung, in dem sich Kriegsmacht und Finanzen, Kirche und Gesetzebung befanden, kann er sich unmöglich gedacht haben. Zwei Jahre, während welcher er die Busgaren durch die Epiroten, und den Kaiser Bataces in Nicka durch den Rebellen Gabalas zu beschästis gen wußte, konnte er anwenden, um das Nothwendigste berzustellen, zwei kummervolle Jahre, in welchen nicht

felten die Sauptstadt fogar von streifenden Sorden bedrohet wurde, und der größte Theil der aus Franfreich ge-tommenen hilfsvoller sich verlief, oder bei Johann Man, dem Konige der Bulgaren, Dienste nahm. 3m 3. 1233 endlich glaubte Johann es magen ju burfen, fich außer-halb feiner Mauern ju zeigen: er feste nach Afien über, und bezwang die Burg bei Epcicum und mit der Festung Piga den Eingang in des Bataces Staten. Diefer, ju fcmach, dem Angriffe zu widerfteben, rief feine alten Freunde, die Bulgaren, gu Silfe. Augenblicklich überfcwemmten ihre leichten Truppen die Chene von Thracien , und nur durch ben eiligsten Rudjug fonnte ber fateinische Raiser die Sauptstadt por der Schmach bemabren , der Raub einiger Freibeuter geworden ju fenn. Auf bem gufe folgte ihm die Deeresmacht von Ricaa, u. Bataces und Johann Afan, nachdem fie ihre Bereinigung unter ben Mauern von Konstantinopel bewertstelligt, wie vor beis nabe 700 Jahren Perfer und Awaren, bereiteten fich, an der Spige von 100,000 Rriegern ju einer regelmäßigen Belagerung (1234). Sie fonnte nicht langwierig, viel weniger ber Musgang zweiselhaft fenn, benn die Befajgung, 160 Ritter, einige reitende Ochugen, und ein ber Babl nach febr unbedeutendes Fuffvolt, mochte bochftens in ruhigen Beiten binreichen, Die unermefliche Bevolte-rung von Konstantinopel, der auf Erden nichts gehäffiger, als die lateinischen herren, im Baum ju halten. Die-fes erwagend, feinem Glude und der Berzweiflung der Geinen vertrauend, befett Johann von Brienne mit dem Fugvolf die Thurme, welche die Bertheidigungelinie ber Stadt befchuben, er felbft rudt mit feiner Reiterschar in das freie Geld, den Feind jum Rampfe aufzusuchen. In fturmischer haft werfen Bulgaren und Griechen fich auf das geringe Sauflein, welches mit mannlicher Rube Die unordentlichen Geschwader empfangt. Berschiedene Angriffe werden abgeschlagen, und indem die Fliehenden auf die nadrudenden Linien anprellen, ergreift unheilbare Berwirrung das unübersehbare Heer, das gleich einem verworrenen Knauel die Sbene bededt. Jest ersieht das Fußvolf auf den Thurmen seinen Bortheil, ein fraftis ger Ausfall vollendet ber Feinde Rieberlage und Johann Asan und Vataces suchen ihr Seil in schimpflicher Flucht.

Im folgenden I. 1235 erneuern die verdündeten Fürssten den Angriff; des Bataces Admiral, nachdem er Gallipoli den Benetianern entriffen, erzwingt die Durchfahrt des Bosporus und wird durch 28 bulgarische Galeeren, die ersten und lesten, die je gesehen worden, verstärft, und während diese Flotte von der Seeseite die Kaisersstadt angstigt, nahert sich ihr von der Landseite, doch mit Borsicht, die der Unfall des vorigen Jahres gelehrt, ein zahlreiches Deer. Rubig läst der Kaiser sich einschließen, denn, thätiger Hisseistung versichert, sindet er es nicht gerathen, sich und sein Reich nochmals dem Eigenstnne des Zusalls zu übergeben, oder von einem neuen Wunder seine Rettung zu erwarten; zehnmonatlicher tapserer Wisderstand aber gibt den Benetianern, Genuesern und Pisanern Zeit, zum Entsaße herbeizueilen. Die Vernichtung der griechischsulgarischen Flotte bestimt zugleich den Rückzug des belagernden Landheeres, und schon beschäftigt sich Johann mit den Anstalten zu einer Unternehmung, die seinen Feinden alles das Ungemach vergelten

foll, welches fie über ber Lateiner Reich gebracht, schon ift fein Mundel Balbuin nach Franfreich abgegangen, um Geld und Dienfchen ju werben, als bes Belben Sob am Benedictustage 1237 (nicht am 8. November 1236), Die ganze abendlandische Welt, und selbst feine griechis fchen Unterthanen, Die er immer fraftig beschirmt, in tiefe Trauer verfest. — Johann, welcher in feiner Perfon und im bochften Grate alle, in tem Saufe Brienne erblichen Tugenden und Lafter vereinigte, Sapferfeit, Entfcoloffenbeit, Scharffinn, Gefchmeidigteit, Religiofitat, Barte, Geig, Unbeftand, Gebuld, Berftellungstunft und friegerifche Freimuthigfeit, erreichte unter bestandigen forperlichen und geiftigen Unftrengungen bas feltene Alter von 80 Jahren; feine glanzenoften Thaten in Monftantis nopel fallen mithin in eine Beit, in welcher gewöhnliche Denfchen fogar ben Reig an ben Genuffen des Lebens, gefdweige benn an ben Gefahren und Genuffen bes Chrgeiges verloren haben. Das lateinifche Raiferthum wurde mit ihm zu Grabe getragen, und mit Recht darf von ihm gerühmt werden, daß er der leste driftliche gurft, ber lette Lateiner gewesen, welcher, ohne ju errothen, ben Sitel von Berufalem und Konstantinopel fubren

Johann's zweite Gemalin, Berengaria von Caffilien, batte ibm 4 Rinder geboren. Marie, Die einzige Lochter, murbe vertragemäßig an den Raifer Balduin verbeis rathet; Johann, ber zweite Cobn, ftarb als Dbriftmundfchent von Frantreich, Ludwig, ber jungfte, wurde ber Abnberr ber Bicomtes von Beaumont (f. unten). 21= phons, der altefte ber Bruder, Groffammerer von Frantreich , erbeirathete mit Marien von Lufignan , Die wichs tige Grafichaft Eu, und ftarb 1270 ju Tunis, an einem Lage mit Ludwig dem Beiligen. Sein Entel, Johann II., fiel im Rampfe gegen die Flamander vor Kortrod (1302); er bat die Grafichaft Guines, Ardres und Bourbourg burch Peirath und langwierige Rechtshandel feinem Saufe er-worben. Johann's II. Gohn, Ralph I. (Rudolph), Graf von Eu und Guines, Connetable von Frankreich, begleitete ben Konig Johann von Bobmen auf dem Ritterjuge nach ber Lombardei, focht mit Glud gegen bie Englander in Aquitanien, benen er Bourg und Blave entrif und ftarb 1344 an ben Folgen einer im Turnier empfangenen Wunde. Dit feiner Gemalin, Johanna von Melle, einer febr reichen Erbin, batte er brei Rinder erzeugt. Ralph II., ein berühmter Rrieger und Conne-table von Franfreich, gleichwie ber Bater, wurde in Caen, nach verzweifelter Begenwehr, jum Befangenen gemacht und nach England geführt. Bei feiner Rudtehr aus breis jabriger Saft murbe er bes Berrathe angeflagt, nach fluchtiger Untersuchung jum Sobe verurtheilt und am 19. Rovember 1350 ju Paris entbauptet. Da feine Che mit Katharina von Savoven, Des Miso Bisconti Bitme, finderlos gewesen, beerbte ibn Jebanna, die Schwester, bie allein noch am Leben mar. Johanna felbit, vermalt 1. mit 2Baltber VI. von Brienne, bem Turannen von Fieren; 2. mit Ludwig von Evreur, Grafen von Ctampes und Gien, farb unbeerbt ben 6. Juli 1389.

Die icon gedachte Linic ju Braumont murbe von Ladwig, Raifer Johann's jungftem Cobne, begrundet, welcher, nachdem er fich an Alphons X., des weifen

Abnigs von Castilien Hofe gebildet, mit Agnes, der Erzbin ihres alten Hauses, die Vicomte Beaumont, la Fresnave, St. Susanne, la Fleche, se Lube, sämtlich in Maine und Anjou gelegen, erheirathete. Seine Rachtommen, die auch Chateaugontier, Pouance und la Gueroche erwarben, lebten meist zu Hause in stiller Rube. Ludwig II., der lette Mann, blieb im Treffen von Cocherel, 23. Mai 1364.

Das Saus Conflans, welches von Engelbert von Brienne, Walthers I. brittem Sohne, begründet worden, blübete in spatern Zeiten in nicht weniger benn 11 Lisnien, deren einige noch bestehen mögen\*), obgleich die herrlichen Guter auf beiden Usern der Marne, worunster auch das so berühmt gewordene Louvois, meist verschleudert sind. Diesem Hause entsprossen war der taspfere Landeshauptmann von Chalons, Eustach von Conssans, der 1431 einen Saufen von 8000 Englandern und Burgundern, welche die Stadt zu plündern vermeinten, zusrückwies und beinabe vernichtete. Ihn verehrt die Chamspagne die auf diesen Lag als ihren Leros, während das Andenken der gewaltigen Thaten seiner Stammvettern sich kaum in den Chronisen erdalt. So wahr ift es, daß es der Schauplat ist, welcher die Handlung vor der Bergescheit bewahrt, nicht ihr Werth+). (v. Stramberg.)

BRIENZ ist ein großes Pfarrdorf im bernischen Oberlande in der Schweiz, Oberamts Interlachen, von
2643 Selen. Die Kirche soll sich vom Jahre 1215
herschreiben. Die hier verfertigten Kase sind berühmt, und
die Schweizerreisenden lassen sich gern von der Gesangfertigseit der hiesigen Madchen Proben geben. — Der Brienzerse ist 3 St. lang und 4 St. breit, 1790
kuß über dem Meer, mit steilen Bergen umschlossen,
hat einen ernsten aber angenehmen Charalter; er nimt
die den Felsen der Grimsel enteilende Nar auf, und aus
ihm fließt sie nach kurzem Lauf von einer Stunde dem
Thunersee zu. Der Brienzerse nimt auch die Lutschis
ne und den Gießbach auf, welcher einen herrlichen
Wasserfall bildet.

BRIES (ungr. Breno-Banya, flaw. Breno), eine tonigliche Freistat an der Gran im Sohler Comitate in Niederungern diesseit der Donau, unter 48° 49' 3" n. Br., mit 3495 flawischen Einwohnern\*), worunter sich 2154 zur evang. Religion A. E. und 1341 zur fathol. Kirche bekennen. Für die letten ist dier ein Piaristenscollegium. Ihr hauptnahrungszweig ist die Viehzucht und der Haterdau nicht vernachlässigt wird. Das große Terrain, das sich in I nabe gelegene Gespanschaften ausbehnt, schafft den Einswohnern eine reiche Quelle der Industrie und des Ers

<sup>\*)</sup> Die biograpbifden Werte ber Frangofen aber Beitgenoffen ermabnen feinen Conflans. (#.)

<sup>†)</sup> Die unter bem Ramen Brienne befannte Minifterfamis lie bes neuern Frantreich, f. unter Lomenie.

<sup>\*)</sup> In ter Besephinischen Conseription jablte man nur 2949 Einwebner. In ter Conseription von 1805 fand man 6302 uns abelige Einw. Die obige Engabe aus bem Reusobier bisches. Schomatismus ware, wegen ber großen Different, unrichtig, wenn nicht etwa bie Angabe ber Civil Conseription von 1805 (die auch in Schwartners Statifilit fieht (II. B. S. 519), ein Schreibsfebler burch Bersegung ber Biffern anstatt 3602 ift, was mir mabroscheinischer bundt. (Rumy.)

werbsteißes. Borzüglich wird hier der bekannte ungrische Briefers oder Brinzenkafe, irrig Prinzenkafe, sonst auch Liptauer Kase genant, versertigt, der im In- und Ausslande in gutem Rufe steht\*\*). Das meiste geht nach Wien und Pesth ab. Ubrigens verdienen der vor Zeiten in dem städtischen Umfange in Betrieb gestandene und zum Theil auch jeht noch fortblühende Bergbau, so wie die vielen an den Haufern dieser Stadt angebrachten Wetterableiter einer besondern Erwahnung\*\*\*). (Zipser.)

BRIESEN, Brydeck, Stadtchen im Rulmer Rreife bes Reg. Beg. von Marienwerber in Westpreugen, mit 1 Schloß, 1 fathol. Mutterfirche, 102 Sausern und 886 Einw. \*). (H.)

BRIESKOWSCHER SEE im preuß. Reg. Beg. Frankfurt, Ar. Lebus; er wird von der Ober bewassert, und befordert die Schiffahrt im Friedrich=Wilhelms-Kasnal. (Stein.)

BRIÉTES, ein Maler aus Sichon, der Bater und erste Lehrer des berühmten Blumenmalers Paufias. Er mag also ungefähr um die CVII Olympiade geblühet baben. (J. Horner.)

BRIEUX, St., Hauptstadt des franz. Dep. Nordkufte und eines Bezirk, welcher auf 36°° Meilen 144,567 Sinw. in 11 Kantonen und 97 Gemeinden zählt. Sie liegt unter 48° 31′ 2″ Br. und 14° 55′ 50″ L., etwa 1 Lieue vom Meere, zwischen den Flüssen Arieu und Arzguenon, ist gut gebauet und enthält 4 öffentliche Pläte, 30 Straßen, 1 Kathedrale, 9 andere Kirchen, 1 Hosspital, 1050 Hauf. und 6251 Einw., die Fabrisen in Leinwand, Gergen, Multum, 1 Papiermühle und 1 Awistsspinnerei unterhalten und Fischerei und Handel treiben. Ihr Haften ist dem Dorfe Ligue und ist tief genug, um Fahrzeuge von 400 bis 500 Tonnen fassen zu sons nen; sie sendet Schisse auf den Stocksich und Heringssfang, und sühret Korn, Flachs, Garn, Leinwand, Wolle, Kindvieh, Honig und Wachs aus. Es hat hier 1 Bischof und 1 Handelsgericht den Sis.

BRIEY, Hauptstadt eines Bezirks im franz. Mosels Dep., welcher auf 21°° | M. 56,112 Einw. in 5 Kanstonen und 165 Gemeinden enthalt. Sie liegt am Wasget, in einem von Hugeln umfranzten Thale, hat 1 Schloß, 2 Kirchen, 1 Hospital, 380 Hauf. und 1802 Einw., die Luchsabriken und Farbereien unterhalten und mit Korn und Landesproduften handeln. (Hassel.)

Briezen, f. Treuenbriezen und Wriezen. BRIGA, Bleden am Roja in der piemontischen

Grafschaft Nizia, hat 1 Schloß, Kollegiattirche, Pfarefirche und 3000 Einw. (Röder.)

BRIGABANNIS, ein Ort in Rhatien, wie Mans nert (Bd. III. S. 704) nach den Angaben des Itim. und der Tab. Pout.annimt, Bruhling (Breuling), an der Berseinigung des Breg und der Briege. (Ricklefs.) BRIGACH, fleiner Fluß im Badischen auf dem Schwarzwalde, als die stärtste Quelle der Donau befant und wie aus der unter Broge angesührten Urfunde zu vermuthen ist, ebenfalls goldführend. — Die Brigach entspringt hinter S. Georgen unweit Tryberg auf einem Bergrücken, die Sommerau genant, sließt an St. Georgen vorbei nach Willingen und geht von da nach Donaubschingen, wo sie sich mit der Brege und mit der Schloßquelle vereinigt. S. Donausschingen. (Leger.)

BRIGADE\*). Die größere Berbreitung des Schiefe gewehrs hatte fdon gegen das Ende des 15. Jahrh. Die bis babin übliche vieredige Schlachtordnung verbrangt und die oft mehre taufend Dann farten Schlachtbaufen des Fufvolls (Bataillon) wurden nur noch mit einer Liefe von 10 Gliedern formirt, als Schwedens großer Konig, Guftav Adolf, bei der Bildung feines heeres bie Gliederjahl auf 6 herabsete und anftatt der in allen Beeren gewöhnlichen Bataillonsmaffen 1) eine neue zwecks maßigere Stellungbart unter dem Namen der Brigas ben einführte \*). Anfangs waren diefe Brigaden blos für ben Augenblict des Gefechts bestimt und Gustav Abolf foll fich derfelben zuerft in bem Treffen bei Demmin (1630) gegen den Bergog von Savelli bedient haben; im Lager bei Schwedt (1631) aber fließ er zwei bis drei feiner febr geschwachten Nationalregimenter jufammen, um daraus ftebende Brigaden ju formiren, welche gleichfarbig befleidet 3) und, rudfichtlich ihrer Starte, nur durch die Dlebr-

<sup>\*\*)</sup> über die Berfertigung beffelben f. Rump's gemeinnügsten, techn. Belehr, f. Haushalt. 2x Bd. S. 106. 8. \*\*\*) Die nach fünf Porten berechnete Contribution beträgt 31,914 Fl. 167. Kr. Bries wurde unter Zerdinand III. jur tonigl. Freistabt ets hoben. Sie steht unter dem Personal. Die Magistratswahl hat jedes Jahr am 2. Jan. Statt. (Rumv.)

\*\*) Nach Krug. Masel's Wb., das noch eine Menge ander werde Orie dieses Ramens auffährt.

<sup>\*)</sup> Das aus der franz. in die teutsche Sprache übergegangene Wort Briga de, somt unstreitig von dem lat. briga, bries des Mittelalters her, weiches nach du Fresne auch gleichebeutend ist mit pugna, und insofern entspricht das schon in den Act. SS. Mai T. I. p. 396 vortommende Brigata (i. e turma) dem teutsch. Schlacht dau fen ebenso, als das aus dem gleichzeitigen lat. Worte batalea, batalia, battalia (i. e. pugna, proelium) detvorgegangene franz. Bataillom. Wenigkens scheit diese Ablei. tdes Worts Briga de angemessen, als die Adelung's von Brigans, Brigantas, Brigantini, Brigancii, Bredanciones, Bradenceni, Braidanceni, Brediciones, Bredantini, unter welchen Namen die Schriftsteller des Mittelalters einer Truppengattung erwähnen welche ohne bestimmten Gold, als Ausvolf hausig in den franz. Heeren diente, wegen shrer Adubereien aber so berüchtigt war, daß sogar Franz 1. im I. 1543 die Ausgreifung und hinrichtung dieser herumschweisenden Banden befahl. Du Freene's Glosser. s. v. Briga, Brigata, Brigancii, Brigatae, Bradenciones. Ho pet's Gesch. d. Artegest. 1. Bd. S. 93.

<sup>1)</sup> So Kanden 1631 in der Schlacht bei Leipzig 8000 Kaiferliche in 4 Bataillone geordnet im erften und 10,000 M. in 6 Bat,
im zweiten Treffen. Kleiner waren die Bataillone der Franzosen,
die felten über 5 — 600 Mann Kiegen, daher Karte Regimenter
2 Bat. formirten, während zu einer andern Beit 2 Regimenter
2 Bat. formirten. Ho ver's Gesch. d. Kriegel. 1. Bd. C. 468.
2) Der in schwed. Solde dienende engl. Obrift Lord Rea des
schreibt drei verschiedene Stellungsarten Gustav Adolfs unter dem
Mamen der Brig ade. Die erste oder die doppelte Brig abe
bestand aus 864 Piqueniten und 1152 Musquetieren oder 2 vollzähligen Regimentern, indeß sindet kich über ihre Andricht; deste
bem schwed. Deere in Teutschland teine bestimmte Nachricht; deste
häusiger und mit glüdlichem Erfolg bediente man sich der einsachen Brig aden, welche in 12 Rompagnien 1728 Mann (in der Schlacht dei Leipzig, 1500 M.) enthielten, und der sog. Bi era
Schlacht dei Leipzig, 1500 M.) enthielten, und der sog. Bi era
Liebst Brig aden von 1 Abtheilung Pitenire an der Spihe und
Underschungen Mussetteiere in zwei Linien hinter derselben.— Die
teutschen Truppen des schwed. Heers formirten nur zum Treffen
selbst Brigaden und behieften ausgerdem ihre bieberige Berfassung.
Doper ebb. S. 438, 467.

5ο

gabl der Offigiere von den Regimentern felbst unterfchies ben waren. Die Frangosen, bochst mahrscheinlich die erften, welche die Truppenjahl einer Armee nach Bataillos nen und Escabronen berechneten, fcheinen indeß die 26s theilungen der einzelen Truppengattungen in Brigaben und biefes Wort felbst als Bezeichnung einer gros Bern Deeresabtheilung zuerst eingeführt zu haben; benn schon 1663 werden bei ihnen Brigaden von 4 bis 6 Bat. Fußvolt und 5 bis 10 Escadronen Reiterei und seit 1667 besondere Commandeure berfelben unter dem Mamen Brigabier ') — Brigendarius im Latein bes Mittelalters — erwähnt, auch die Bestimmung erlaffen, daß außer dem Range und Dienstalter der Befehle-baber noch befonders diejenige Brigade jedesmal ben rechten Blugel einnehmen follte, deren Commandeur an bem Jage ben Dienst hatte. Geitbem finden wir in fast allen europaischen Beeren Brigaden, beren Busammen-febung und Starte jedoch von jeber fo ungleich war, daß fogar aus verschiedenen Waffengattungen jufammengefeste große Truppenmaffen juweilen mit diefem Ramen bezeiche net wurden '). In der Regel unterscheidet man In-fanteriebrigaden, deren Starte selten 7 Bat. über-steigt, Kavalleriebrigaden von 8 bis 12 Schwabronen, Artilleriebrigaben ) und Pionnier= (Sap-peur=) Brigaben. — In einigen heeren bezeichnet Brigabe auch eine Unterabtheilung ber Kompagnien verichiedener Truppengattungen, fo wie größere Abtheilungen ber fur den Militar- oder Civil - Polizeidienft organisiren Genstarmerie. Uber die Brigadeaufstellung und Die ehemaligen Salbbrigaden der frangolischen Armee f. b. Artifel Heeresabtheilungen und Schlachtord-(Leonhardi.) nung

BRIGAECUM, Stadt in hispania Larraconenfis, die von der siebenten romischen Legion, welche bier lag, nachmale Legio genant wurde; daber jest Leon, Miturien.

Brigancii, Brigans, Brigantae, f. Brigade.

ben nach ber Barbe ber Obertleiber (Regenrode) unterfcieben, baven nach der Harve ver Obertieter (Regentotte) unterspielen, bas ber die in der Geschichte des Jojährigen Kriegs so oft vorsommens den Benennungen der blauen, weißen, grünen, rothen und schwarzen dr. Hoher ebb. S. 438.

4) Die Brigadier-Charge wurde von Ludwig KIV. zuerst 1667 bei der Kavallerie und 1668 auch bei der Infanterie eingeführt und in der Ordonnan v. 10. Mary 1673 beftimt, daß, wenn Brigadiere beiber Eruppengattunwiarz 1073 vestimt, das, wenn viggolets beider Eruppengattungen zusammen kommen, im Felde oder in einem offenen Orte der Brigadier der Kavallerie, in einem geschlossenen Orte aber der Brigadier der Infanterie den Oberbefehl subren folle, übrigens hatten die Brigadiers den Rang zwischen dem Obristen u. Maréchal de camp. — Verschieden von dem Brigadier selbst, war der Brig a de Major (Major de Brigade) oder der, das Detail des Dienstes besorgende diteste Major jeder Brigade; dagegen in den tentschen Krimen, nur für iede Trunnengattung ein tail des Dienstes beforgende alteste Major jeder Brigade; dagegen in den teutschen Armeen nur für jede Truppengattung ein, auch awci Offiziere auchgewählt und als Brigade-Majors angestellt wurden, denen die Besorgung des Details des Dienstes dieser Truppengattungen so wie die Aufsicht über gewisse Theile der Marsch - und Lagerpolizei oblag. 5) So im 3. 1808 die preuß. Brigaden von 7 Bat. Infanterie, 3 Regimenter Ravallerie und 2 Batterien. Ibber diese s. Urt. Division. 6) Artillerie- oder Dethabrigaden (zuweilen auch Batterien genant) bestehen bei der preuß. Armee aus 12 Juß- und 3 reit. Batterien, nehft 1 Handwerter-Compagnic, bei der bandverschen aus 8, bei den Franzossen und Sachsen aus 6 Geschützen nehft dem dazu gehörigen Juhr-wosen. Byl. d. Urt. Artillerie und Banerie.

BRIGANT (Jacques le), aus Pontrieur in Bretagne, der Sohn eines Raufmanns, geb. den 18. Juli 1720. Beim Parlement, von Bretagne verfah er das Umt eines Abvotaten, gerieth mabrend ber Revolution ins Gefangnif und in Durftigteit und ftarb ju Treguier ben 3. Februar 1804. Er war ein gelehrter Kenner vies ler alter und neuer Sprachen, der sich vornehmlich mit der Etymologie der Worte und der Verwandtschaft der Spradjen beschäftigte. Aber befangen von der feltfamen Meinung, daß alle Sprachen von der celtischen abstam-men, verfiel er auf die willfurlichsten Sppothesen. Seine Etymologien find größtentheils gezwungen, und fein Gpftem ift in der von ihm angenommenen Ausdehnung ohne festen Grund. Man sehe seine Observations fondamentales sur les langues anciennes et modernes. Par. 1787. 4., die eigentlich nur der Prospectus eines großen Werfes find, das er unter dem Titel: La langue primitive conservée berausgeben wollte, bas aber nicht erschien. Indeffen findet der Sprach = und Alterthumsforicher in feinen Schriften\*) boch auch manche brauchbare, gelehrte und scharssinnige Bemerkung. Br. beschäftigte sich auch mit der Mineralogie und entbedte in Bretagne mehre Marmorbruche, die noch unbenutz waren \*\*)

BRIGANTES, das nordlichfte Bolf in Britannien, im beutigen Cumberland und Northumberland, unter Bespafian von dem romischen Feldherrn Petilius Cerealis vielleicht mehr befriegt als besiegt. (Tac. Agr. 17.) Rach Ptolemaus war ein Bolf dieses Namens auch in Irland, in dem jesigen Waterford, wahrscheinlich von jenem, das sehr machtig war, eine Kolonie. Das Land der bristischen Briganten, welches die Stadte Spiatum, Binnos vium, Katurraftonium, Kalatum, Ifurium, Rigodunum, Olifana, Eborafum und Ramulodunum umfaßte, machte, als Agrifola es unterworfen hatte, ben größten Theil ber vierten romifchen Proving in Britannien, Maxima Caesariensis, aus. Den Urfprung ber Briganten leitet man von den Bryges in Thragien ab, die mit den Phrygiern im Busammenhange stehen. Die englandischen Worter Brigg und Brigantine wollen Ginige von ben Bris ganten ableiten.

BRIGANTIA, nach Amm. Marc. XV, 4., dem Itin. Ant. und der Tab. Pent., nach Strab. IV, 6, 8 und Ptol. II, 12. Brigantium 30, 46., ein Saupts ort in Rhatien, von dem der benachbarte See den Rasmen hatte, dem Itin. Ant. und der Tab. Peut. jufolge 24 Mil. von Remania und 29 Mill. von Campodunum, bas heutige Bregeng. Ihrer wird als gerftort gedacht. Vit. Sti. Magni c. 6, (Ricklefs.)

BRIGANTII, ein vindelicisches Bolf an der Ofte feite des Bodensees, deren Sauptstadt Brigantia

<sup>\*)</sup> Dissertation adressée aux academies sçav. de l'Europe cur une nation de Celtes nommés Brigantes ou Brigans (Par.) 1762, 12. Eléments de la langue des Celtes Gomérites on Bretons. Strasb. 1779; Brest 1799. 8. (Oberlin hatte Antheil an bieser steinen Grammatit). Détachements de la langue primiti-ve. Par. 1787. 8. Réslexions sur les études, Ib. 1788. Notions gen. ou encyclopediques. Avrenches 1791. 8. u. a. m. Bieles hinterließ er handschriftlich. \*\*) Erfc's gel. Frankr. Biogr. univ. T. V. (von de Rouals Lahoussape).

war. Strabo. IV, 6, 8., bei Ptol. II, 12. Brigans tes. (Ricklefs.)

BRIGANTINE, Brigg, ist ein Schiff, das außer bem Bugspriet noch 2 senkrecht stehende Masten, den grossen und Fodmast hat. Die Segel sind Ramsegel, aus ser dem großen Gieds oder Baumsegel. Dieses ist unster dem Namen des Brigsegels bekant; die obere Seite ist an einer Gassel, die untere Seite an einem großen Baume, dem sogenannten Giedbaume befestigt. Die zum Kriege bestimmten Brigantinen, mit 10 bis 20 Kanonen, sind sehr scharf gebaut und werden vorzüglich zum Kreuszen gebraucht. (Bergl. den vorherg. Artikel Brigantes.)

BRIGG (auch Brieg, Brig und Brügg), schoner Fleden an dem Rhone im schweiz. Kanton Wallis, 2184 Fuß über dem Meer, mit 596 kathol. Einw. hier bes gint auf der Schweizerseite die Simplonstraße; das Thal umber ist von den wildesten Bergen umschlossen, hat aber stüdliche Milde und südliche Früchte verschiedener Art, selstene Pflanzen und Mineralien.

BRIGGS (Henry), ein berühmter englischer Mathes matifer, deffen Arbeiten alle auf Rechnung beruhende Biffenschaften einen fehr bedeutenden Theil der Fortschritte verdanfen, welche fie feit zwei Jahrhunderten gemacht haben. Er wurde im J. 1556 ju Warleywood nahe bei Salifar in Porksbire geboren. Im I. 1579 fam er in das St. Johns-Collegium zu Cambridge, und wurde dort, nachdem er die üblichen akademischen Grabe erhalten hatte, im 3. 1588 jum Fellow erwählt. Gein Sauptstudium waren die mathematischen Wiffenfchaften, in welchen er fich balb fo auszeichnete, bag er 1592 jum Eraminator in diefen Wiffenschaften ernant und beauftragt murde, Borlefungen über fle ju halten; bald darauf wurde ibm auch die vom D. Linacer gestifs tete Lehrstelle der Physif übertragen. - 216 das Greshams Collegium ju London errichtet wurde, erhielt er an demfelben im 3. 1596 juerft die Profeffur ber Geometrie. -Um diese Beit beschäftigte er fich vorzüglich mit der Bestimmung der geographischen Breiten mit Bilfe der Dag-netnadel. 3m 3. 1609 machte Briggs die Befantschaft des gelehrten James Ufber, der fpater Ergbischof von Armagh wurde. Man fieht aus der 1686 herausgefommenen Correspondenz Ufbers, daß Briggs fich um das 3. 1610 mit den Sonnen = und Mondfinsterniffen beschaftige te, daß er aber, als ihm im 3. 1615 die ein Jahr fruber von Neper gemachte Erfindung der Logarithmen befant wurde, von nun an alle ihm von andern Berufts geschäften übrig bleibende Zeit hierauf verwendete, weil ihm sogleich einleuchtete, wie unermeßlichen Nuten diese Ersindung bringen wurde. Er trug die Theorie derselben in seinen Borlesungen am Gresham=Collegio vor, erstannte aber bald, daß es für die Rechnung mit Logastithmen bequemer seyn würde, wenn man dieselben nicht in der ihnen von Neper gegebenen Form anwende, fon-bern das Berhaltnig 10: 1 jum Grundverhaltniß des Spstems mache. Er schrieb deshalb an Neper, um ihm diese Beranderung vorzuschlagen und reiste zweimal nach Schottland, um sich mit ihm darüber zu besprechen. Nes per war mit der Abanderung vollfommen gufrieden, und burch feinen Rath unterftust, gab Briggs bald nach ber

Rudfehr von feiner zweiten Reife im 3. 1617 bas erfte Taufend seiner Logarithmen beraus. 3m 3. 1619 wurde er ju der von Sir henry Savile damals eben gestiftes ten Lehrstelle der Geometrie in Orford berufen, weshalb er feine Stelle am Gresham-Collegio den 25. Juli 1620 niederlegte und in Orford das Merton-Collegium bezog, wo er alle feine Beit zwischen den Pflichten feines Lehramts und andern nuklichen Arbeiten, vornehmlich der Berechnung der Logarithmen theilte. Er erfand die Regel, wonach man die Coefficienten der Potenzen eines Binomii unabhängig von einander berechnet, ohne daß er jedoch diese Regel in eine analytische Formel eingekleis bet und auf gebrochene Exponenten ausgedehnt hatte. Auch schreibt Huton ihm die Ersindung der Differenzensrechnung und der Interpolation mittelst Differenzeihen zu. Mit den Logarithmen beschäftigte sich Briggs so eiferig, daß er in weniger als 7 Jahren 30,000 Logarithmen bis auf 14 Decimalstellen berechnete; eine ungestellen beure Arbeit, wenn man bedenkt, wie wenig ausgebilbet damals noch die Methoden diefer Berechnung waren. -Er ftarb den 26. Jan. 1630 und wurde im Chore der Capelle des Merton = Collegiums beigefest. -Briggs Charafter, wie seinem durchdringenden Berftande geben mehre Schriftsteller das ruhmvollste Zeugniß. D. Smith nent ihn einen Dann von der größten Rechtlichfeit, Jedermann zugänglich, frei von Anmaßung, Neid, Habsucht und murrischem Wesen. Thom. Gatafer, der Brigg's Buborer in Cambridge gewesen war, sagt, B. sep schon damale allgemein geschaft worden und habe sich über die in seinem Zeitalter noch herrschenden astrologischen Vorurstheile erhoben. Ahnliche Urtheile fallen Dughtred und Isaak Barrow über ihn. Letterer, ein späterer Nachfolger unsers Briggs am Gresham Collegio 1), hielt beim Antritt dieser Stelle eine Rede ju B's Lobe, Die auch im Drud erschienen ift.

Briggs Berte sind vorzüglich folgende: 1) A table to find the height of the pole, the magnetical declination being given, besindet sich in Thom. Blundevile's theoriques of the seven planets (London 1602. 4.) 2) Tables for the improvement of navigation, sind eingerückt in die zweite Ausgabe von Edw. Wright's Certain errors in navigation detected and corrected (London 1610. 4.). 3) A description of an instrumental table to find the part proportional devised by Mr. Edw. Wright, ist der von Bright gemachten englischen übersehung von Repers Zaseln der Logarithmen, welche Briggs nach Brights Zode mit einer Borrede (London 1616 und 1618. in 12.) herausgab, angehängt. 4) Logarithmorum chilias prima. London 1617. 8. 5) Lucubrationes et Annotationes in opera posthuma J. Neperi. Edinb. 1619. 4. 6) Euclidis Elementorum libri VI. priores etc. London 1620. fol., wurde ohne Briggs Namen gebruckt. 7) A treatise of the North-west passage to the South Sea etc., wurde wieder abgebruckt in Purchas's Pilgrims. vol. 3. p. 852. 8) Arithmetica logarithmica. Lond.

<sup>1)</sup> Barrow bekleibete bies Amt von der Mitte bes 3abres 1662 bis gegen die Mitte 1664, welches in deffen Blographie (f. Urt. Barrow) nachzutragen ift.

1624. fol., enthalt die Logarithmen der Bahlen von 1 bis 20,000 und von 90,000 bis 100,000. In der Eins leitung wird der Gebrauch und die Berechnung der Logarithmen gelehrt, und hiebei find die oben ermahnten Erfindungen in Unfehung der Binomialcoefficienten u. f. w. vorgetragen. Bugleich verwahrt Briggs fein Recht auf die Erfindung der Logarithmen fur das Grundverbaltnif 10 : 1, welches ihm gemiffermafen von Deper's Sohne streitig gemacht worden war, indem diefer in dem Anhange jur Constructio mirifici canonis feines Bas ters, Diefe neue Einrichtung ber Logarithmen befdyreibt, ohne babei bes Untheils ju ermahnen, den Brigge baran hat 2). 9) Trigonometria Britannica etc. Goudae 1633. fol., besteht aus zwei Theilen; der erste, welcher Die Conftruction der Safeln lehrt, ift von Briggs; der zweite, welcher ihren Gebrauch in der ebenen und fpha-rifden Trigonometrie lehrt, ift von feinem Freunde, Benry Gellibrand, Prof. der Aftronomie am Greshams Collegio. In den Safeln der Sinus und Sangenten ges braucht Briggs ftatt der gewöhnlichen Seragesimalein-theilung die Eintheilung des Grades in 100 gleiche Theile. 10) Two letters to archbishop Usher. 11) Mathematica ab antiquis minus cognita, ift ein gedrangter Bericht über bie mertwurdigften Erfindungen der neuern Mathematifer. — Einige andere ungedruckte Schriften von Briggs sind nach Hutton's Angabe (Mathematical and philosophical dictionary, Vol. I. p. 229.) folgende: 1) Commentaries on the geometry of Peter Ramus. 2) Duae epistolae ad celeberrimum virum Chr. Sever. Longomontanum. Giner diefer Briefe ents bielt einige Bemertungen über eine, die Quadratur bes Rreifes, betreffende Schrift des Longomontanus und der andere eine Vertheibigung der logistischen Geometrie. 3)
Animadversiones geometricae. 4. 4) De eodem argumento. 4. Beide letten Manuscripte besanden sich in ber jest gerftreuten treflichen mathematifchen Bibliothef von William Jones, bem Beitgenoffen und Freunde Nems tons und Bater des berühmten Orientalisten Gir Billiam Jones. Es enthalten diese beiden Manuscripte eine Menge geometrifcher Gate über die Eigenschaften manwenge geometriquer Sase uver die Eigenschaften manscher Figuren mit verschiedenen Rechnungen, die sich auf den Kreis und die Winkeltheilung beziehen 3). 5) A treatise of common Arithmetic. fol. 6) A letter to Mr. Clarke of Gravesand, datiet vom 25. Jan. 1606, ents hält die Beschreibung eines Instruments, das er Bedwell's ruler nent. Auch lettere beide Manuscripte was ten in Jones Bibliothes.

RRIGGS (Wilh)

ren in Jones Bibliothet. (Gartz.)
BRIGGS (Wilh.), geb. 1642 zu Norwich, warb Arzt beim Thomasspital zu Southwarf und tonigl. Leibsarzt, gest. 1704. Er machte sich besonders durch seine Ophthalmographia berühmt, die 1685 heraustam, und in Manget. bibl. anat. 2. p. 362 s. abgedruckt ist. Hier

wird die Newton'sche Theorie des Lichts und der Farben zuerst zur Erklarung des Sehens benutt, die vergleichens de Anatomie auf diese Theorie angewandt, aber auch irrig die Kapsel der Arystall-Linse vom Austrocknen der lettern hergeleitet. (Sprengel.)

BRIGHELLA ift der Rame einer ftebenden Das fenrolle in der italienischen Boltstombbie (Commedia dell' arte), und aus diefer geht er in die Pantomimenspiele und Marionettentheater ber Italianer über. Uber ben geschichtlichen Urfprung bes Brighella ift man nicht einig. Sismondi theilt aus Malvezzi's Chronif Folgendes mit: 2116 im J. 1200 der Adel von Brescia die Burger zwingen wollte, wider ihren Willen gegen die Bergamasten ju fechten, widerfesten fich diefe und es fam in den Straffen von Brescia ju einem blutigen Rampfe, in welchem die Adeligen aus der Stadt vertrie ben wurden. Gie fluchteten nach Eremona, wo fie einen Bund gegen die Burger von Breecia fchloffen; diefe ver= einigten fich aber zu einem ahnlichen Bunde, den fie Brugella oder Brighella nannten. Diefer Bund murbe in ber Rolle des Brighella, als eines berghaften anmagen-ben und verschlagenen Plebejers aus Brescia personisigirt. Nach anderer Meinung ift aber Brigbella ein Ferrares fer, und in der venetianischen Kombbie tritt er, wie fein Gefahrte Arledino, als Bergamaste auf. Beibe find Bediente und die eigentlichen Zanni oder Poffenreißer der Komodie und stehen in Diensten bei den beiden alten Dabfen, den Mantelrollen, dem Raufmann Pantalon und dem bolognesischen Dottore. Brighella, ber auch wol Finocchio, Ficheto und Scapin ge-nant wird, tragt eine Art Livree im Geschmad des Dittelalters, die gewöhnlich mit grunen Banbern befest ift. Er ift der liftige Diener, der alles erfinnt und veranstals tet, fid aber gur Ausführung beffelben gern bes plums pen oder bod verstellt dummen Arlechino bedient. Seine braunliche Maste erinnert an die Gefichtsfarbe ber von ber Sonne versengten Bergbewohner und sein Dialeft bezeichnet ihn als Bergamasten #). (W. Müller.)

Brigherasio, f. Bricherasio.
BRIGHTON, 1) Marktst. in der brit. Shire Suffer des Kon. England. Er liegt in der Boschung einer Bai des Kanals, die von Beachy Dead und Worthing Point eingeschlossen ist, besteht aus mehren Straßen, hat 1 Kirche, 1 tonigl. Capelle, die in der Mitte des Orts steht, 1 andere Capelle, 6 Bethauser der Diffenters, 1 fathol. Capelle, eine Synagoge, verschiedene Freis und 1 Industrieschule, 1 Iheater, 2 Gesellschaftssäle, 1 grosses Badehaus für beide Geschlechter, 1 Hospital, Casernen sur 452 Mann, 1 geschmackvollen Palast des Konigs, der seit 1784 auf der Nordwestspisse der schonen Promes nade Stehne ausgesührt und mit weitlausigen Gebausen, Stallung, Hundeställen u. s. w. umgeben ist, 1 desentlichen Platz, den Place Royal, wo die Bildsäule des Konigs steht, 1324 Haus. und 12,012 Einw., die wahsend der Badezeit auf das Doppelte anwachsen. Die Seebader haben den Ort blühend und wohlhabend gesmacht, besonders seitdem Brighton der gewöhnliche Soms

<sup>2)</sup> Das Reper wirklich schon ehe ihn B. barauf brachte, an eine bequemere Ginrichtung ber Logarithmen gedacht habe, scheint micht zu leugnen; val. Delambre hiet de l'astronomie moderne T. L. p. 532. Ss.

3) Für die Geschichte der Mathematik wäre et sehr zu wünschen, daß der Inhalt dieser Mschen genauer Biefleicht ift barin mancher wichtige Sat, bessen Rathematikern beigelegt wird, schon entsalten.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Urtifel: Masken, Pantomime, Harlekin, Bergamo etc. S. Goldoni Mémoires etc. T. II, p. 191. ff.

fen in den geiftlichen Ubungen in Berbindung gefett mur-

de, unter der Oberaufficht einer Abtiffin. Jedes Klofter follte 60 Nonnen und 13 Priefter gablen, nach der Bahl bes apostolischen Collegiums, ben Apostel Paulus bagu gerechnet. Ferner gehorten ju ber beil. Communitat 4 Diakonen, Die 4 Sauptlehrer ber Kirche (Ambrosius,

hieronymus, Mugustinus und Gregor den Großen) vorficis

lend und 8 Laienbruder (Fratres conversi), wodurch,

außer den Aposteln, die Bahl der 72 Junger Christi voll

wurde. Die Mannsperfonen follten den Gottesbienft beforgen und ihren Plat in der Kirche unten, die Ronnen aber oben in der Sohe haben. Diese murden befonders

gur Berehrung der beil. Jungfrau Maria verpflichtet: fie

follten auch nie vor dem 18. Jahr ihres Alters und die

Mannspersonen nicht vor dem 25. in den Orden aufges nommen werden. Die gange Ginrichtung beruhte, nach

bem Borgeben der Stifterin, bis ins fleinste Detail auf

unmittelbaren von Chrifto erhaltenen Befehlen. In ben

nordischen Reichen blubte ber Orden bis auf die Beiten der Reformation, welche feine Aushebung gur Folge hatte; langer erhielt er fich in Teutschland, Italien, Portugal und Flandern, jedoch mit manchen Abweichungen von der ursprunglichen Regel. Schon 1487 ließ Innocens VIII.

meraufenthalt bes Monarchen geworden ift, aber auffer ben Seebadern hat er auch noch eine Seilquelle. Die Einwohner nabren fich fonft von Fischerei, Sandel und Schiffahrt; der Safen fann gegen 200 fleine Fahrzeuge faffen und wird burch Batterien vertheidigt. Es findet von hier eine gewöhnliche Uberfahrt auf Paketboten nach Dieppe, das 233 M. entfernt ift, Statt. Der Ort ift alt und hieß bis auf die neuesten Beiten Brighthelmstone. hier versuchte Ronig Rarl I. nach der Schlacht von 2Borcefter nach Franfreich ju entfliehen, wurde aber jurudiges fuhrt. — 2) Ortichaft in der Grafic. Middlefer des nordamer. Stats Daffachusetts mit 608 Einw. und 1 Vostamte: es wird bier vieles Bieb fur den Martt von Bofton gezogen und es besteht 1 Biehfchau. - 3) Orts schaft in der Grafic. Ontario des nordamer. Stats Reuport auf der Officite der Tenessemundung mit 2 Dorfern, 1 Vostamte und 4020 Einw.

BRIGITTE und Brigittenorden. - Brigitte, tis gentlich Birgitte, eine schwedische Beilige, Stifterin des Brigitten= oder Welterloferordens, von foniglichem Gesschlechte abstammend, Tochter des fonigl. Rathes und Laghmans (Sprechers) Birger Peterson, und um 1302 geboren. Ochon im fiebenten Jahre hatte fie Bifionen , unterredete fich mit Maria und Chriftus, und nur aus Geborfam gegen ihre frommen Altern heirathete fie im 16. Jahre den Reichsrath und Laghman Ulf Gudmarfon, von dem fie 4 Cohne und 4 Idchter, unter denen die heilige Ratharina von Schweden die jungste mar, gebar. In Gesellschaft aller ihrer Kinder und ihres schwarmerischeres ligibsen Gemals machte sie eine Ballfahrt nach San Jago di Compostella in Galizien. Nach der Rucktehr ins Baterland trat ber Gatte in den Ciftercienferorden, und ftarb 1344 in dem Klofter Alvastra, noch mahrend des Roviziats. Brigitte ging von der Zeit an in ihrer frommen Schwarmerei und in ihren Bugubungen und Ras steiungen immer weiter, so baß sie g. B. jeden Freitag, um sich den Kreuzestod des Seilandes zu versinnlichen, brennendes Wachs auf bloße Theile ihres Leibes langs fam herunter traufeln ließ. Diese und andere noch mehr in die Augen fallende forperliche Peinigungen, ihr Fasten, Beten, Aufenthalt in Spitalern, Berauferung ihres Bermogens ju Gunften ber Kirchen und Aloster waren eben fo viele Anspruche, sie fur eine Seilige zu halten, als ihre Bisionen und Beiffagungen aus unmittelbarer boherer Gingebung. Als ihr der Konig Magnus Erichson 1348 ju Wadstena in Oftgothland einen hof schentte, so verwandelte sie denfelben in ein Kloster, und ward die Stifterin eines von Urban V. 1370 bestätigten Ordens, ben sie der Verehrung ber Jungfrau Maria weihte, der aber der Orden des Welterlofers (S. Salvatoris) genant wurde, weil sie ihre Regel von ihm selbst empfangen baben wollte, oder der Brigittenorden nach der Regel des b. Augustinus 1). Es war eigentlich ein Ronnenorden, mit dem aber eine Gefellschaft von Dionchen, als Gehils

nizationis S. Brigittae de regno Sueciae, gloriosae sponsae Christi, per den Revelatt. S. Brigittae, Colon. 1628. fol. Con-

burch den Bischof von Eichstädt eine allgemeine Versams lung des Ordens im Rlofter Gnadenberg in der Obers pfalg veranstalten, auf welcher die ursprungliche Regel allerlei Beranderungen und Bufage erlitt, und i. B. Die Bahl der zur Anlegung eines Klosters notdigen Nonnen auf 20 herabgesetzt wurde 2). In andern Landern fand man es gerathen, die Monche ganglich von den Nonnen gu trennen, und den spanischen Brigittinnen bat die eis gentliche Stifterin derfelben, Marina Escobar (geft. 1633), eine besondere, fehr gemilderte Regel gegeben, die sie aber ebenfalls unmittelbar von Chrifto empfangen haben wollte. Die fdwedische Brigitte felbft foll das Ordenstleid nie getragen haben, benn, um ihr Licht überall leuchten zu laffen, wandte fie fich schon 1349 nach Rom, und ftifstete baselbst ein Sospiz fur Wallfahrer und studirende Schweden, bas Leo X. wieder herstellte. Noch in ihrem 69. Jahre unternahm fie, auf ausdrudlichen Befehl Chris fti, eine Ballfahrt nach Jerufalem, begleitet von zweien ihrer Sohne, ihrer Sochter Ratharina und ihrem Beichtpater, ber nie von ihrer Seite fam, und dem fie, unter vielen feltsamen und aberwißigen Ginfallen auch manden breiften Gedanken über den verwahrloften Buftand der Rirche offenbarte. Gie fam gludlich nach Rom gurud, ftarb aber nicht lange nachher daselbst den 23. Jul. 1373. Ihre Tochter Katharina und zwei Schweden brachten ihre Gebeine in die Kirche zu Wadstena, wo sie noch aufbemahrt werden. Gie wurde 1391 von Bonifacius IX, und noch feierlicher von der Rirchenversamlung ju Cofts nis 1415 fanonisirt 3). Gine große Celebritat erlangten bischen Brigitte außerhalb Schweden, besonders in Teutschland, mit Urkunden und Aupferstichen herausgeg. von E. A. W. Arciberrn v. Mettelbla (eigentlich von seinem Bater verfaßt). Frift. und Ulm 1764. 4. Helyot Gesch. der Orden 4. Sh. 29.

Capitulum Montis Gratiae, celebratum sub Innocent. VIII. a 1487, bei Nettelbla a. a. D. Seite 162 ff.

3) Bulla Cano-

<sup>1)</sup> Ordinis S. Brigittae fundatio, praemissa ejus revelatt. S. Salvatoris, data divinitus ab ore Jesu Christi devotae sponsas suas, S. Brigittas, de regno Susciae, bei ihren nachher ju ermannen Revolatt. Colon. 1628. fol. p. 525. sq. Borelduffge kurggefaßte Nachricht von einigen Rlöftern der heil, schwestlig. Encyclop. d. W. u. R. XIII.

34

bie Revelationes S. Brigittae in 8 Buchern 1), die jus erst in Rom 1488. 4.; cbend. 1628. Fol., Nurnb. bei Roberger 1500, auch 1517, beide in Fol., ferner in Munchen 1680. Fol. und fonst fehr oft gedruckt, und in Die meiften Sprachen überfest wurden, teutsch, Durnberg 1502. Fol. Mieterfachf. Lubed 1496. 4. Frangofifch, Lyon 1536. 16. Paris 1624. 4. Aufgefchrieben murden diefe himmlischen Offenbarungen von Brigittens Beichtvater Matthias, Doctor der Theologie und Kanonitus in Linfoping, der fie juerft jum beschaulichen Leben anführte; Peter, Prior des Cisterciensertlofters von Alvastra, überfeste fie größtentheils aus bem Schwedischen ins Lateis nifde; Alfons, Bifchof von Gunenne, theilte fie in 8 Bucher ein, und der genannte Matthias begleitete fie mit einer Borrede. Ale mabre gottliche Offenbarungen anerkannt und empfohlen wurden fie von ben Papften Gregor XI. und Urban IV. und von den Rirchenverfamlungen ju Coftnig und Bafel, mo der berühmte fpas nische Dominitaner und Canoniff, Johann von Lorque-mada, ihre (ebenfalls im Druck vorhandene) Defension übernahm. "Das Gange," fagt Schrockh b), "ift, bis auf eine Anzahl befannter moralischer Betrachtungen und Borfdriften, ein phantaftifdjes und verworrenes Giefdwate einer febr gutmeinenden Frauensperfon voll Aberglaubens, die fich mahricheinlich durch ihre eingebildeten Gesichter selbst hinterging, oder auch durch Beichtvotter und Gewiffenbrathe getauscht wurde; wenn anders nicht von diefen ein großer Theil ihrer Offenbarungen berrubrt. Manchen Großen fagte fie fubne und bittere Babrbeis ten." Unter bem Ramen Brigittens find auch noch eis nige andere accetische Schriften (Orationes s. precationes XV. de passione Domini; B. Virginis officium ete.) vorhanden und ofters gedruckt worden. Das ichonfte Mfcpt von Brigittens Offenbarungen wird in der Bibliothet des Grafen von Brabe, in dem Schlosse Stotloster unsern Upsala verwahrt. — Auch in Irland lebte im 7. Jahrhundert eine heilige Brigitte, die viele Klofter in verschiedenen irlandischen Provingen fliftete, unter benen das 7 oder 8 Meilen von Dublin gelegene Kloster ju Rilbar bas vornehmfte war, berühmt durch die Bun-ber, welche die Stifterin dafelbft verrichtete?). (Baur.)

firmat, Cenonix. S. Brig. per Martinum Papam V. ib. Raynald ad a. 1485. n. 61, p. 365. 18gl. Herm. v. der Hardt Coneil. Constant. T. IV. P. II. 39. und Lenfant histoire du Coneile de Constance T. I. 192, wo wan and das Portrait der Heiligen findet.

4) Mart. Chladenie Diss. theel, qua revelutiones Brigittae Succiose exeutit. Viteb. 1715. 4. Daumgarteu's Nacht. von einer Hall. Bibl. 7. Bb. 85. Sekt treffend hat diese Offendarungen der berühmte Raugier Gerfon, der zu Cofinia Nacht. der Berühmte Raugier Gerfon, der zu Cofinia Diesentiane Sensitiaum, in Opp. T. I. 27. und de Bardt I. e. T. III. P. III. 28.

6) Acta Sanctor. Octobr. T. 1

1c in 6 theel. Bibl. 2. Bb. 120

23 24. 205.

6) Acta Sanctorum Sancogr

Benzel. Upsal. 1708. 4. Bisencentz in spist. ad Ba

Martyrolog. Schefferi

pomn. ad h. l. Doli

249 ft. 6 4 r 1 cf. 6. c

BRIGNAIS, Marktfl. am Garon in dem Bez. Lyon des franz. Dep. Rhone, hat 118 Saufer 1050 Einw., verschiedene Landhauser und guten Weindau. (Hassel.)
BRIGNOLIA nannte Bertoloni (journ. de bot. 4.

BRIGNOLIA nannte Bertoloni (journ. de bot. 4. p. 76.) einem italianischen Botaniser, Joh. Brignoli, zu Ehren eine wohl bekannte Pflanze, nämlich Sium siculum L., welche mit Ligusticum balearicum L. eis
nerlei ist. Man hielt nämlich die cylindrischen gestreisten Früchte für adweichend vom Gattungscharakter des Sium.
Allein bei S. Falcaria, latifolium und andern bekannsten Arten sind die Samen mehr oder weniger lang gesstreckt und prismatisch. Eigentlich cylindrisch sind sie auch bei Sium graecum nicht, sondern gerippt und also eher prismatisch. Daher kann Brignolia pastinacaesolia
Bertol., die auch Sebastiani (fasc. rom. pl. 2. t. 2.)
unter diesem Namen abgebildet, nicht als eigene Gatung bestehen, sondern sie fällt mit Sium zusams

BRIGNOLLES, Hauptstadt eines Bezirks, der 36.18 Meilen und 66,184 Einw. in 8 Kantonen und 26 Gemeinden enthalt, im franz. Dep. Bar. Sie liegt am Calanes und am Abhange eines Hügels im einem romantischen Thale, hat mehre Kirchen, 1650 Hauf. und 9060 Einw. und ist der Sie eines Handelsgerichts. Manscherlei Gewerbe beleben die Stadt: man sindet 42 Gerbereien, 7 Seisenssebereien, 2 Seidenspinnereien, Tuchsund Leinewebereien mit 3 Walfmühlen, 1 Papiermähle, Leimsseberei, Tohereien, Wachsbleichen und eine beträchte liche Brennerei, auch ist der Haumen, die duserst geschätzt und start ausgesührt wird, hat von dieser Stadt den Namen; sie sommen, nachdem man sie von den Steinen befreit und an der Sonne gestrocknet hat, in den Handel. Brignolles war sonst der Hassel.

Parrocel geboren.

BRIGUET (Sebastian), Domberr zu Sitten in Wallis, geb. zu Anfang des 18. Jahrh., gest. um das 3. 1780. Er beschäftigte sich mit der Kirchengeschichte seines Vaterlandes. In seinem seltenen und nicht allges mein bekannten Concilium Epaunense, assertione clara et veridica loco suo ac proprio sixum in Epaunensi Parochia Vallensium, seu Epaunae Agaunensium, vulgo Epenassex, 1741. Seduni 8. will der Verschien, das Eoncilium von Spaana 517 ser zu Epaunae, das er für Epenasser in der Pfarre St. Mauriz in Wallis halt, gehalten worden, nicht zu Pasmiers, Albon, Penne oder Nion, wie Andere vermuthes ten, und unterscheidet dasselbe von der Kirchemversamlung, welche ungesähr in der namlichen Zeit zu Agaunum oder St. Mauriee in Wallis gehalten wurde. Bergfälle, welche den Ort, und nacher auch die Überbleibsel der Kirche zuch der Verschen, erschwerten die Untersuchung, und der Versassen zu sprechen, welche zu seiner Zeit in lasse sich zutrugen. Man sindet die Frage noch besser in lasse sich zu genen der besteit in

M. Rivay's Untersuchungen über die Thebaische Les sen behandelt. — Die Vallesia christiana seu diosbeile Sedunensis historia sacra, Vallensium episcoperum serie observata, addito in sine eorundem svilabo; Seduni, 1744. 8., enthált die Kirchengeschichte des Wallis unter 82 Bischofen von 387 bis 1743; doch ohne Genauigkeit und kritifche Prufung. Es ist ihm nicht unwahrscheinlich, der Apostel Petrus felbft habe das Chriftenthum in Wallis befant gemacht. (Meyer v. Knonau.)

BRIHUEGA, Billa in der fpan. Prov. Toledo, Partido de Alcala, am Fluß Tajo, nordostlich von Guadalagara, mit Mauern, einem alten Schloß und 2300 Einwohnern, Die Leinweberei und Tuchweberei unterhalten. hier wurde 1710 der englische General Stanhope mit der gangen Arrieregarde der Armee Rarle III. durch

ben Bergog von Bendome friegsgefangen. (Stein.) BRIL, Maler, zwei Bruder aus Antwerpen. Matthaus, geb. 1550, verließ fruh fein Baterland, und begab fich nach Rom, wo er in den Galerien und dem vatifanischen Palaste schone Landschaften auf Ralt malte, Paul, geb. er starb in der Bluthe feiner Jahre. -1556, lernte bei Daniel Bartelmanns; aber ber Ruf feines Bruders jog auch ibn nach Rom, wo er unter jenes Aufficht fich ausbildete, und nachher den Bruder fogar übertraf. Diehre von Matthaus angefangene Berte vollendete Paul mit der größten Geschichlichkeit. Sein Ruhm vermehrte fich in der Bolge noch mehr, ale er in den Sommerfalen des Papstes sechs große Gemalde ausführte, in welchen er die berühmtesten Kloster des Kirschenstats darstellte. Gin erstaunungswurdiges Werk von ihm ist eine große Landschaft von 68 Fuß, welche er in einem andern Gale des Papftes malte; die Sandlung barin stellt den beil. Alemens dar, wie er ins Meer gewors fen wird. In seinen spatern Jahren fuhrte er auf Auspfer kleine, mit vielem Bleife ausgeführte Gemalde aus, welche von den Liebhabern febr gesucht wurden, und die man in den vorzüglichsten Samlungen findet. Geine Sauptwerke auf Kalt find größtentheils topographische Anfichten, und feinen Staffeleigemalben, ungeachtet ber fleis Bigen Musführung berfelben, vorzuziehen. Dan fieht in feinen Compositionen den schonften Reichthum der Natur, Die Lagen der Baume find vortrefflich, die Entfernungen gut berechnet, die Führung des Pinfels ist leicht, nur ist der Ton des Ganzen zu grun gehalten. Auch befaß er das Ber- dienst, seine Landschaften mit schonen Figuren zu fomutfen. Er starb ju Rom 1626.

Brillanten und Brillantiren, f. Edelsteine, Steinschneiderei und Steinschleiferei. - Brillant-Fäden und Taffet, f. Seidenmanuf.

Brillantseuer, f. Feuerwerke.

BRILLEN, 1) mathematische Berechnung ber selben \*). Das Sehen eines Gegenstandes geschieht dadurch, daß von jedem Puntte desselben nach allen Seiten hin Lichtstrahlen ausfahren, daß das Auge einen Theil davon auffaßt, welcher einen Strablentegel bilbet, beffen Spige am erfcheinenben Puntte bes Gegenstandes, und beffen Grundsläche in der Pupille des Muges sich befindet, daß ferner durch die besondre Einstichtung des Auges, seine verschiednen Feuchtigkeiten, vornamlich durch die Arpstallinfe, die Strahlen in diesem

Lichtlegel ju einem Puntte auf der Reshaut jusammengelenft werden. In den vom Auge benutten Strablentegel ift eine verschiedne Divergen; der Strablen, je nachdem diese Regel langer oder furjer find, d. b. je nachdem sie von mehr oder weniger entfernten Gegenstanden bertommen. Ift der Gegenstand hochst betrachtlich entfernt, wie 3. B. Die Sonne, fo ift Die Divergeng fo gering, baff man fie fur Paraffelismus annehmen tann, ja es tritt diefer Fall ichon bei einer viel geringern, als die Sonnenentfernung ein.

Je größer die Divergenz in einem folden Strablenfegel ift, besto weiter, wenn ber guß beffelben auf ein Limsenglas fallt, liegt ber Ort bin, wo sich die Strat-len auf ber andern Seite des Glafes wieder in einen Punft vereinigen. Will man einen festbestimmten Ort haben, auf welchen immer die Vereinigung treffen foll, fo verschieden auch die Divergent fen, fo muß man das Linfenglas in andre Stellen ruden, ober ein anderes ans wenden, furg: mit demfelben allerlei angemeffene Beranderungen vornehmen. Da nun im Muge die Bereinigung immer auf ber Debhaut Statt finden foll, fo muffen bei Beranderungen in der Entfernung des Gegenstandes und folglich in der Divergent, welche in ben Strablenfegeln Statt findet, auch im Muge angemeffene Beranderungen vorgeben, über welche man übrigens, worin fie genau bestehen, noch nicht einig ift.

Das Auge fann in einen abnormen Bustand fommen, wo es diejenige Veranderung nicht vornehmen fann, welde bei betrachtlicher Entfernung bes Gegenstandes, und alfo bei geringer Divergen; in ben Strahlentegeln nothig ift; es fann dann nur in der Rabe, alfo bei bedeutens ber Divergeng der Strablen deutlich feben, und man nent es in diefem Falle furgfichtig. Ein anderes Muge fleht vielleicht in ber Rabe fchlecht und in der Entfers nung gut, man nent es weitsichtig. Es fann biejenige Beranderung nicht in fich vornehmen, welche ju be-

trachtlicher Divergeng ber Strahlen gebort.

Man hilft folden Augen durch Brillen. Beitsichtigen find linfenformig geschliffene Brillenglafer nothig, denn fie haben die Eigenschaft, daß fie die Strablen zusammententen, also die Divergenz vermindern, wels ches das weitsichtige Auge verlangt, da fur daffelbe leicht die Divergenz zu ftart wird. Fur den Kurzsichtigen, der ftarte Divergeng fodert, bedarf es der hohlgeschliffenen Brillenglafer, denn fie lenten die Strahlen auseinander, und vergrößern daher die Divergeng.

Im gemeinen Leben mahlt man die Brillen burch Berfuche, vermittelft berfelben zu lefen. Da fann der Beitstichtige leicht eine Brille mablen, welche die Divergenz beträchtlicher mindert, als es eigentlich nothig ist. Dies ift zwar feinem Auge angenehm, und er fann um fo leichter und deutlicher feben, aber er verwohnt fein Auge dadurch immer noch mehr. Der Rurzsichtige kann auf ahnliche Weise zum Schaden feines Auges eine Brille mablen, die eine viel großere Divergeng gibt, als er nos

thig hat.

Die Bahl der Brillen muß daher einer Berechnung nach fichern Pringipien unterworfen werden. Saaricharf wird diefe Berechnung nicht ausgeführt werden fonnen, aber man vermeidet doch durch fie die beträchtlichen Fehler,

<sup>&</sup>quot;) Bei dem was wir hier vortragen, muffen wir das, was Be Artifel Auge, Linsengläser, Seben enthalten, voraussehen, und also die Bergleichung biefer Artifel hier im Allgemeinen emspfehen, ohne daß wir fie weiterhin im Einzelen aufuhren.

welche aus der gemeinen Wahl durch bloße Versuche fast unvermeiblich entspringen. Auch kann der Art, wenn ihm die Betrachtung besondrer Umstände Hossung zur Verbesserung des Auges gibt, diese durch seine Berechenung befördern. Hosst er z. B. ein weitsichtiges Auge solle noch weniger weitsichtig werden, so berechne er für dasselbe eine Brille, als wenn er ein um ein geringes weniger weitsichtiges Auge vor sich hätte. Dadurch zwingt er das Auge gleichsam, sich an die geringere Weitsichtigsteit zu gewöhnen; und wird es bemerklich, daß dieses geglückt ist, so kann er es durch eine andre nach eben dem Erundsabe berechnete Brille noch weiter sühren u. s. f. Ein abnitiotes Versahren läst sich auch bei dem Aurzsiche

tigen anwenden. Um die Berechnung anzulegen, fragen wir zuerft: was muß ein gefundes Huge leiften? — Es muß den Gegenstand, welchen es betrachtet, fo mahrnehmen, daß alle tleinen Theile feiner Flache, Die nicht wegen eines ju geringen Schwinkels ununterscheidbar find, flar und scharf begrangt, ohne neblichte Umgebung und in volliger Rube baliegen. Wir wollen diefe fleinen Theile der Flathe Puntte nennen, ob es gleich an fich fleine Glachen find. Diefes hat aber felbft fur bas gefundefte Auge feine Granze. Liegt ein Gegenstand in der Nahe von einem Solle vor dem Auge, so kann ihn kein gesundes Auge beutlich sehen, die Divergenz in den von den Punkten bes Gegenstandes aus biefer Rabe ins Auge fallenden Strahlentegeln ift ju groß, ale baß fie bas Auge zu eis nem Puntte auf ber Dethaut verarbeiten tonnte. Go wie ber Gegenstand sich nach und nach vom Muge ents fernt, nimt die Bermorrenbeit in feiner Erfcheinung ab, und man will durch vielfaltige Berfuche bemertt haben, daß er in einer Entfernung ju 8 Soll vom gesunden Musge in volltommenfter Starbeit erscheint. Wird der Gegenftand nach und nach weiter entfernt, fo wird die Dis vergeng in den Strablentegeln immer geringer. Dies ift bem gesunden Muge nicht juwider. Es wird Klarheit im Schen behalten und wenn auch die Divergenz fich in Parallelismus verwandelte, also, wenn auch der Gegenftand in unendliche Entfernung trate. Aber es tritt bier eine andre Granje des Sebens ein. Je weiter fich der Gegenstand entfernt, besto mehr treten mehre Puntte in einen einzigen zusammen, weil sie zusammen nun einen eben fo tleinen Sehmintel geben, als in der Rabe einer allein, und baber wird bann ein folder combinirter Punft gwar noch deutlich gesehen, aber nur als ein Puntt, in welchem fein Theil befonders unterschieden wirb. Man ficht ein Gebirge auf bem Monde gwar noch gang beutlid) als einen Punkt, aber doch nur als einen Punkt. Demnad ift 8 Soll die Entfernung des beften Gebens. Eritt der Gegenstand naber, fo wird das Geben beeintraditigt durch Verwirrung, entfernt er fich, fo gefchiebt biefe Beeintrachtigung durch Verfleinerung; obgleich bieb alles bei geringer Abweichung von ber Entfernung ju 8-Soll, welche wir die Rormalentfernung nennen wollen, noch nicht febr mertlich wird.

Queicht ein Auge hievon ab, fieht es alfe in eine andern, als der Normalentfernung am beutlichften, 4 muß dies daber fommen, daß ihm die Divergen in a Etrahlentegeln, welche bei der Normalentfern

findet, nicht jusagt, es verlangt eine größere oder geringere. Um diese verlangte Divergenz zum Behuf der Berechnung in Sahlen zu bestimmen, fonnte man sie nach Graden des Bogens angeben; allein wir fonnen sie turzer bezeichnen. Arc. tg. p. bedeutet in der Trigonometrie den Bogen, welcher zur Tangente p. gehört. So fann man auch sich der Bezeichnung Div. p. bedienen, und versieht darunter diesenige Divergenz, welche in Strahlentegeln Statt findet, die von einem Gegenstande aus der Entsernung p zum Auge gelangen. Sann daher Semand nur in der Entsernung zu 6 Soll deutlich sehen, so können wir sagen, sein Auge verlange Div. 6. Es wird leicht einleuchten, daß Div. 16. eine geringere Divergenz ist, als Div. 9; worauf wir jedoch hier ausmerksam machen zu mussen glauben.

Nun sieht man auch leicht, wie man die für ein Auge notbige Divergenz messen tonne. Man halte nam= lich bem Auge eine Schrift vor, und messe die Entser= nung, in welcher sie ihm am tlarsten ist. Siebei durften

aber folgende Regeln ju beobachten fenn.

1) Man halte die Schrift zuerst in die Normalentsfernung, und von da aus entferne man sie bei dem Weitssichtigen und nahere sie bei dem Kurzsichtigen langsam, bis sie gan; tlar wird, um auf diese Weise die möglichst geringe Abweichung vom Normalzustande zu treffen. Dann wiederhole man einige Male den Versuch, wobei man auch einige Male die Schrift sogleich in die vorhin gesfundne Entfernung stellen kann; denn es könnte seyn, daß bei der langsamen Entfernung vom Normalpunkte das Auge nach und nach angespant wurde, und daß sich das her bei der ersten Messung der wahre Grad seiner Schwäsche nicht zeigte.

2) Man mache die Versuche unter gewöhnlichen Umständen; bei gewöhnlichem Licht, in gewöhnlichem Sussande des Körpers und Gemuths. Soll freilich die Brille stets bei Lampenscheine gebraucht werden, so mussen auch bei Lampenscheine die Versuche angestellt werden. Mancher hat nur ein schwaches Gesicht bei Lampenscheine, nicht am Lage. Dies komt nicht allein daher, daß bei Lageslicht die Gegenstände genauer dargestellt werden, sondern scheint auch daher zu rühren, daß die Lampenscheine die Pupille größer ist, folglich die Grundsställich des Lichtsegels einen größern Durchmesser hat; also auch in dem Lichtsegel eine größere Divergenz Statt

3) Es fann fenn, daß die Sehfraft beider Augen ungleich ift, dann muß bei jedem Auge die Divergenz besonders gemessen, und jedem auch ein besonderes Glas berechnet werden; es feh benn, daß der Unterschied nicht groß ware, und man daher von beiden das Mittel nehmen konnte, um sie zur Gleichheit zu gewöhnen.

4) Sollte der sonderbare Umstand eintreten, daß and gerade in der Normalentfernung am deutlichsten feben glaubte, bei dem es doch auch aus andern Erzungen einleuchtete, daß er weit oder furzichtig ware; ware baraus auf Unbeträchtlichseit seines Augenfehlers betiefen und bieneite ber Brillen gang

Berbefferung ju Divergeng etwas 37

weniges von Div. 8. verschieden an; 3. B. bei dem Beitsichtigen Div. 9. bei dem Kurisichtigen Div. 7.

hienachst ift nun Diejenige Brennweite gu berechnen, Die eine Brille haben muß, wenn fie bei einem Gegens ftande in der Normalentfernung Diejenige Divergen; geben foll, beren das frante Auge bedarf. Wir fagen bei der Normalentfernung des Gegenstandes, denn das franke Aluge foll ja dem gefunden barin gleich werden, baf es in eben ber Entfernung deutlich fieht, wie biefes. Man feht babei voraus, es werde bann fein Geficht bei ansbern Entfernungen in abnlicher Art abnehmen, als bei bem gesunden, wenn sich ihm der Gegenstand aus ber Mormalentfernung wegruckt. Inwiefern Dies gutreffe, barüber wird weiterhin noch einiges angeführt werden. Um Die Berechnung fo auszudrucken, daß fie auch bann leicht angewendet werden fann, wenn vielleicht fortgefeste Berfuche die Normalentfernung anders als auf 8 Boll bestimmen follten, so wollen wir sie hier nicht 8 sondern im allgemeinen N nennen. Sollte man die Absicht haben, eine Brille zu suchen, die in einer bestimmten andern Entsernung, als die Normalentsernung ist, die hochste Klarbeit gabe, so mußte man in der Rechnung diese ans bre Entfernung ftatt N feben.

Man weiß nun aus ter Dioptrif, daß, wenn man eines Linsenglases Brennweite f bezeichnet, die Entfernung des Gegenstandes vor demfelben g, und die Entfernung des Bildes auf der entgegengeseten Seite des Glases

b, alsdann  $b = \frac{g f}{g - f}$  ist. Bei gewissen Berhaltniffen der Größen g und f gegen einander (wenn f > g) wird b negativ, b. h. die Strahlen erhalten burch bas Glas eine Lage, als tamen fie von Puntten aus der Entfernung b vor dem Glafe ber. Da hatte bann bas Huge, welches fich bicht binter einem folden Glafe befande Div. b. Man braucht also bei einem Glase nur g und f so zu bestimmen, daß b negativ und der Sahl in der vom Auge verlangten Divergenz gleich wird, so hat man die verlangte Divergenz durch daffelbe. Run ist aber bei Brillen g oder die Entfernung des Gegenstandes schon bestimt, es foll namlich N fenn. Es ist bager nur noch f, d. i. Die erfoderliche Brennweite der Brillen ju suchen. Wenn daber das Muge Div. m. verlangt, fo fege man, es folle Nf =-mseyn. Da findet man Ni=-mN+mf

und m N = (m-N)f und f = m N welches die erfoderlis m—N
the Brennweite der zu wählenden Brille ist. Man wird bier f so lange positiv sinden, als m > N ist d. h. so lange die Entfernung, in welcher das Auge deutlich sieht, geder ift, als die Normalentfernung, wie as beim Weits slatigen Statt sindet. Der Kurzsichtige sieht in einer Entstung deutlich, die geringer als die Normalentservung N ff. da ist m in der ihm zusagenden Div. m Heiner als M. In diesem Falle wird  $f = -\frac{m N}{N-m}$ 

Mier muff alfo eine Brille gewählt werden , beren Brennweite megib ift, d. h. eine Sohlbrille mit ber negativen Brennweite

Da führt und alfo auch diese Berechnung darauf, was

wir schon oben bemerkten, daß fur den Rurgsichtigen eine Brille mit Soblglafern zu mablen ift, und zeigt zugleich Die Formel, nach welcher die erfoderliche negative Brenn-

weite folder Sohlbrillen gefunden wird. Es fragt fich, wie weit fann bas mit folder Brille bewaffnete Muge feben? — Die Brennweite der Brille für den Weitsichtigen sen q (berechnet nach  $\frac{\ln N}{\ln - N}$ ) und es stehe vor ihm ein Gegenstand in der Entfernung h, so ist die Entfernung des Bildes p, welche zu seinem Brildlenglase gehort  $= \frac{h \, q}{h-q}$ . Dies ist negativ  $= -\frac{h \, q}{q-h}$  wenn h < q, d. i. so lange der Gegenstand dem Glase naher steht, als sein Brennpunkt. Da ist es dann als fommen die Strahlen aus der Entfernung  $\frac{h q}{q - h}$  vor dem Glase her; sie haben also für das Auge Div.  $\frac{h}{q-h}$ . Rudt der Gegenstand über den Brennpuntt hinaus, wird also h>q, so wird  $\frac{h\,q}{h-q}$  positiv, dann neigen sich die Strahlen durch das Glas zusammen, um in der Entsernung h q binter dem Glase in einem Punkt zusammen zu treffen; bann fommen also die Strahlen convergent ins Auge, und das deutliche Seben wird fehr bald aufhoren. Es werden demnach nur diejenigen Gegenstande deutlich gefeben, welche nicht weiter entfernt liegen, ale ber Brenns punft ber Brillen. Ilber diefen hinaus muß das Muge ohne Brillen feben. Es tann bies in ben meiften Gallen bem Weitsichtigen nicht schwer werden. Indef tann auch ein weitsichtiges Auge eine Brille mit fo furzer Brennweite fobern, bag es in der nachften Entfernung über Diefelbe hinaus unbewaffnet noch nicht deutlich fieht. Dann muß es fur diefe Entfernung, wenn es in derfelben feben foll, noch eine andre fur fie berechnete Brille baben, wobei man diese Entfernung ftatt N in Rechnung bringt. - Innerhalb der Brennweite aber nimt die Divergeng bis jum Parallelismus ab, wenn der Gegenstand von N nach dem Brennpunfte jurudt, welches für den Weitsichtigen immer willtommener wird. Tritt ber Gegenstand naber, als N, fo werden gwar die Strablen immer divergenter, an feis ner Stelle aber find fie fo divergent, als wenn der Gegenstand eben daselbst ohne Brillen angeschen murbe. Der Weitsichtige wird also auch in beträchtlicher Rabe immer noch Bortheil haben. Wir wollen uns ber nahern Berechnung zur Raumersparniß enthalten. Behalt man Die fo eben gebrauchten Bezeichnungen auch fur Sohlglas fer bei, so ist die zu benselben gehorende Entsernung des Bilbes =  $-\frac{\mathbf{h} \, \mathbf{q}}{\mathbf{h} + \mathbf{q}}$ ; und da diese negativ ist, so hat der mit den Brillen bewaffnete Div. h q , welches immer Divergenz bleibt, weil — hq immer negativ bleibt, fo groß auch h fepn mag. Allerdings nimt bei weiterer Entfernung des Gegenstandes die Divergenz ab, aber sehr gering auch bei betrachtlicher, welches in die Hugen fallt,

wenn man ben Ausdruck der Divergenz  $\frac{hq}{h+q}$  in  $\frac{q}{1+q}$ 

verwandelt. Man feste hier, h werde unendlich groß, fo verwandelt fich ber Ausbrud in q, alfo fann nie, auch bei ber weiteften Entfernung des Gegenstandes, eine geeingere Divergenz entstehen, als die ware, wenn der Ge-genstand um die Brennweite der Brille von den bloffen Augen abstande. Dan fete j. B. die negative Brennweite ber Brille fen 24 Boll, welches fur den pafit, ber nur auf dieser Brille bewaffnete wird also auf 100 Schritt weit wenigftens noch eben so gut sehen fonnen, als in die Entfers nung von 23 Boll. Rudt ihm der Gegenstand naber als N, fo nimt die Divergenz ju, und es wird diese Bunahme noch in einem ziemlichen Grade geschehen tonnen, ebe fie feinem Auge Berwirrung verurfacht. - Dies mit dem, was vorher vom Beitsichtigen gesagt wurde, verglichen, fo fann der Aurglichtige fur einen viel großern Umfang der Entfernung feine Brille gebrauchen, als jener. Dafur bedarf fie jener aber auch nur fur eine unbetrachtliche Strecke. -Da, wie vorbin gezeigt, beim Soblglase die Divergeng nie geringer werden fann, als die, welche der Gegenftand gabe, wenn er um die Brennweite diefes Sohlgla= fes vom blogen Muge abstande, fo fann der Rurglichtige, ber noch d Boll weit beutlich feben fann, fich Lorgnetten von d Boll negativer Brennweite nehmen, und wird bamit auch in die allerweiteste Entfernung flar feben fonnen. Diefe Glafer aber jum Lefen gebraucht, murden bas Muge fehr balb verderben, weil fie fur die Entfernung bes Buches beim Lefen, die nur etwas großer als Nift, eine zu ftarte Divergenz geben murben. Bielleicht murbe er durch dieselben aber auch gar nicht lefen konnen.

Es ift bei diefer Berechnung nothwendig, daß wir bie Brennweite der Brille, die uns zur Auswahl vorlies gen, zu finden wiffen. Sie aus den Salbmeffern ihrer Flachen zu berechnen, ist hier nicht aussuhrbar, weil wir diese Halbmeffer gewohnlich nicht tennen. Es muß also ber 3med dadurch erreicht werden, daß wir die erhaben geschliffenen Brillen gegen die Sonne halten und eine buntle Flache auf der andern Seite der Glafer in diejes nige Entfernung bringen, bei welcher ber helle Rreis, melden die durch die Glaser gehenden Sonnenstrablen auf bet dunteln Glace bilden, am fleinften ift. Diefe Entfernung ift dann die Brennweite. Auf diese Beife findet man aber nicht die negative Brennweite der hohlgeschliffs nen Brillenglafer. Diefe ju finden und auch bei ben Linfenglasern sicherer zu geben, bedient man sich folgender Methode. Dan bededt die Brillenglaser mit einem Kartenblatte, in welchem fich in einiger Entfernung von einander zwei feine Löcher befinden, die, wenn das Glas gegen die Sonne gehalten wird, auf der vorgehaltnen bunkeln Fläche zwei helle Punfte bilden. Nun bringt man die Fläche bei erhabnen Brillen in diesenige Entfers mung, wo die beiden hellen Punfte in einen jusammens fallen, fo ift diese Entsernung der Flache die Brennweite.

Bei Hohlbrillen bringt man die dunkle Fläche in die Entfernung, wo die beiden hellen Punfte gerade noch ein Mal so weit aus einander stehen, als die beiden Locher im Kartenblatte, so ift diese Entfernung der Flache die negative Brennweite der Soblglafer. Der Beweis, welcher hier zu viel Raum einnehmen wurde, muß aus der Theorie der Linfenglafer entnommen werden. wird die auf diese Weise gefundene Brennweite bei Linfen etwas von der nach erster Methode gefundenen abweis chen; allein, macht man die Locher gerade + der Breite des Glafes von einander entfernt, fo gewint man bas durch eine Art mittlerer Brennweite. Der Artifel Lin-

rung schwieriger, sobald die Brennweiten beträchtlich sind.

sengläser muß dies naher auftlaren. Diefe beiden Methoden werden aber in der Musfuh-

Bir fchlagen daber in diefem Falle folgende Methode vor. Man lege bicht an bas ju prufende Brillenglas ein anderes mit einer befannten Brennweite, fo wird biefes ben Brennpunft des erhabenen Brillenglafes naber bringen, und auch beim Sohlglase einen nicht sehr entfernten Brennpunkt bilden, da man denn die Entfernung diefes funftlichen Brennpunfts nach voriger Methode meffen und aus der funftlichen Brennweite der combinirten Glafer Die bes Brillenglases berechnen fann. Dies geschieht auf folgende Beife. Dan fege bie befannte Brennweite bes ju Silfe genommenen Glafes fen B. Salt man bicht por daffelbe ein erhabenes Brillenglas und beides gegen die Sonne, so fallen die Sonnenstrahlen auf das dicht anliegende hilfsglas convergent, so, daß sie sich in der noch unbekannten Brennweite x des Brillenglases binter dem Gilfkglase vereinigen und da ein Sonnenbild hervorbringen murben, wenn fie namlich das Bilfeglas ohne weitere Berechnung durch sich geben ließe. Run bricht sie aber das Histsglas von neuem so, als ob eine negative Entfernung des Gegenstandes = - x für dasselbe Statt sande; (freilich um die Dicke des Glases weniger als x, aber dies ist als unbedeutend zu überseben). Es wird also durch das Hilfsglas ein abermaliges Sonnenbild ju Stande fommen in der Entfernung  $\frac{-xB}{-x-B}$  $=\frac{x B}{x + B}$ , welches allezeit positiv ift. Diese Entfernung, da sie die Brennweite der combinirten Glaser und nicht gar zu entfernt ist, kann man nach vorbin gegebner Mesthode messen. Sie finde sich bei der Messung = G, so ersteres die Sonnenstrahlen divergent, gerade, als famen sie aus einer Entfernung vor dem Glase ber, welche der Brennweite = des Hohlglases gleich ist. Da hat alfo das hilfsglas eine Gegenstandsweite = + x. Es bringt nun bas Sonnenbild ju Stande in ber Entfernung x B und findet fich biefe Entfernung burch Meffung = G, fo

hat man  $G = \frac{xB}{x-B}$ , woraus man leicht die Brennweite

der Hohlbrille  $\mathbf{x} = \frac{G \, \mathbf{B}}{G - \mathbf{B}}$  findet.

Die Größen  $\frac{G \, \mathbf{B}}{B - G}$  und  $\frac{G \, \mathbf{B}}{G - B}$  andern sich mit kleinen Veranderungen in G sehr bedeutend, es muß also G fehr genau gemessen werden. Doch wird die Gefahr eines falfchen Resultates um so geringer, je größer man B nehmen fann, ohne daß die Brennweite G der combinirten Glaser zu groß und daher zu messen schwierig wird. Bielleicht ist für die Untersuchung converer Brillen durchgangig ein Hilfsglas mit 20 Zoll Brennweite das passendste. Für concave Brillen aber Hilfsglaser mit 10 bis 16 Zoll Brennweite.

Bisher ift von Augen die Rede gewesen, die jum beutlichen Seben mehr ober weniger Divergeng in ben Strablenfegeln verlangen. Es tonnte aber auch Mugen geben, die sogar Convergenz verlangten, die in fich eine fo geringe Rraft hatten, die Lichtstrablen zur Bereinigung auf der Dethaut gufammen zu lenten, daß diefes nie gefcheben murde, wenn fie nicht fchon gusammengelentte Strahlen empfingen. Dies ift offenbar bei benen ber Fall, welche durch Staaroperationen die Arpstallinfe verloren baben, und es fonnten fich auch wol noch außer biefen Bollen Beispiele bavon finden. Diefen mußten als fo die Strablen in der Richtung ins Auge fommen, daß fie sid auch ohne irgend noch einmal gebrochen zu merben, in einer gewiffen Entfernung hinter ber hornhaut vereinigen wurden, in einer besto größern, je geringer bie Convergen; ware. Man tann baber die Convergens auch nach diefer Entfernung meffen und abnlich wie vorhin die Bezeichnung Conv. p anwenden, wo p alle Mal Die Entfernung bedeutet, in der fich die Strahlen hinter ber Sornhaut vereinigen wurden. Run gibt jedes Linfens glas Conv. p, bei welchem das Bild eines vor ihm lies genden Gegenstandes in der Entfernung p hinter dem Glafe liegt. Dies hangt naturkich mit von der Entfers nung des Gegenstandes ab. Da aber das Auge gerade in der Normakentsernung N deutlich seben, und also bei dieser Entfernung Conv. p haben muß, so ist fur daffelbe ein folches Glas zu mablen, welches bei ber Entfernung N bes Gegenstandes bas Bild in der Entfernung p hinter dem Glase zu Stande bringt, und es fomt dar-auf an, deffen Brennweite q zu sinden. Nun ist bei Linsengläsern  $p = \frac{N q}{N-q}$ , daraus sindet man p N - pq

=Nq; ferner pN=(N+p) q also q= $\frac{pN}{N+p}$ ; wop und N befant sind, und also die nothige Brennweite q der Brillen gefunden werden fann.

Es ist hiebei vorausgeset, daß man die dem Auge zusagende Convergenz bereits tenne, baß Conv. p befant fen. Wie aber wird man diese finden? Es ift einleuchs tend, daß diefes nicht auf eben die Art gefcheben fann, wie man die nothige Divergen, findet. Es fann aber auf folgende Beise geschehen. Man habe eine Brille gur Sand mit einer befannten febr furgen Brennweite K.

Sie kann etwa 2 Boll fenn. Diefe laffe man den 🍽 tienten auffegen. Dann halte man eine Schrift nabe vor die Brille und entferne sie nach und nach so weit, bis fie ihm volltommen flar ift. Dann meffe man die Entfernung der Schrift von der Brille, fie fen n. Run berechne man die Entfernung des Bildes p, welches die Probebrille bei ber Entfernung des Gegenstandes = n ju Stande bringt. Man findet  $p = \frac{n}{n-1} \frac{K}{K}$ . Da hat also das Auge bei diesem Bersuche Conv.  $\frac{n\,K}{n-K}$  gehabt, und dies ist die ihm zusagende Convergenz. Setzt man nun in den vorigen Ausbrud q= pN ftatt p bas jest gefundene  $\frac{n K}{n-K}$  so befomt man  $q = \frac{n K N}{nN-NK+nK}$  $= \frac{m \, N \, N}{n \, (N+K) - N \, K}$  woraus die nothige Brennweite der anzuwendenden Brille gefunden wird.

Werden burch folche Brillen Gegenstande betrachtet, Die mehr oder weniger als in der Normalentfernung vom Nuge abstehen, so andert sich die Convergenz, und es komt nun darauf an, ob auch das Auge noch einige Beranderungöfähigkeit hat. Ist diese gering, so muß man, wenn es auf eine andre Entfernung, z. B. auf 50 Schritt noch deutlich sehen foll, dazu andre Brillen wählen, bei deren Berechnung man statt N diese andre Entfernung (hier 1900 2011) set 1200 Boa) fest.

Man wird fich burch diese Untersuchungen überzew-gen, welche betrachtliche Fehler entstehen tonnen, wenn man nicht die Brillen nach gehöriger Berechnung, bern nach gemeinen Berfuchen im Geben durch Diefelben wahlt. Die einzige Warnung, welche man babei ju geben pflegt, ift, man fofte fich vor Brillen huten, welche vergerbfiern. Diese Warnung ift eigentlich nur fur Weite fichtige, welche erhabene Brillenglafer mablen muffen. Bir muffen diefe Regel etwas naber beleuchten. Nach bem, was in dem Artifel Vergrösserung vorgetragen werden wird, entsteht die Bergrößerung bei Limsenglasern querk burch den Abstand des Auges vom Glafe. Gie ift um fo merklicher, je weiter diefer Abstand ift. Da diefer Abftand nicht gang vermieden werden fann, fo gibt es feine erhabene Brille, die nicht vergrößerte. - Die Bergroße rung bangt ferner ab von ber Dabe des Gegenstandes, in welcher er burch die Glafer deutlich erscheint. Gegen Die Glafer bas Muge in den Stand, einen Gegenftand in der Entfernung von 2 Boll klar zu feben, so erscheint er im Durchmesser 4mal größer, als wenn er mit bloßen Augen in der Entfernung von 8 Boll deutlich gesehen wiede. Sieht nun ein Weitsschichtiger Buchstaben mit blofien Augen auf 16 Boll flar, und durch das Glas auf 8 Boll, so muffen sie ihm durch die Brille gröffer ersscheinen, als da er sie mit blogen Augen deutlich ers fannte, wenn auch wegen Taufdung ber Einbildungs-fraft nicht gerade noch einmal so groß. Wieder ein Umftand, weswegen es keine fur das weitsichtige Auge passende Brille ohne Vergrößerung geben kann. Es fest die auf diese Weise entstehende Vergrößerung allerdings

names, and his tiphes by her Uniferning in 8 Boll mir bee gie bie fall, megen gleicher Beutlichfeit in ber Mantbellung weglichen meete, und fie fcheint meggufallen, menn ber beitfichtige bie Gelbe bei ber Gotfernung auf R 25tt Bued, Die Weille aud, mit bee Briche bei gleicher Uniforming of me Brills mergleubt, meil er nielleicht auch ohne Beille in biefer Gutfernung noch einige Sentliche feit feit . Allein bann ift ju bebenten, baf entlich bie bergeliferung auch jum ber Marbeit best Wegenftanbes abl ingt - Gin Gegenftont febenat und in berfelben Entferming fleiner iber geleffer, je nachtem mir bas eine Dlal meniger, bat ander Mal mela fleine beile an ihm beutfich feben. Artent ein noch nicht febr Weitfichtiger eine Behalft in Bandt Cotferming noch einiger Maffen beutlich, bang burch bie Beitte beutlicher, fo muß fle ibm im gweiten featte notlamenbig groffer erfcbeinen, ale im erflein Alle auch aus blefem Brunde wird febe Brille, burde bie er auf B stoll beutlich flebt, ibm bie Wegenflante vergrößern.

Millein, menn bem Meilfichtigen noch bie Grofe ber Begenflante, g. 98, ber Budbflaben vorfdmebt, wie fie fom bel noch obilly gefunden Augen erfebten, fo werben He thin bet geftimachten Rogen auch obne Rritten nicht he thein reichefnen, als es eigentlich ben timilanden nach ha Kan jing folle, und er wird die Vergrößerung durch bie Broten weniger merfen. Co wird ibm grottentbeile um bleinen ale fen mehr Marbeit in fle getommen. Big bien aber bode nicht finner und nie volltommen fich fo verbalt fo marbe man bie Megel tubtiger ausbricken: umer allen Beillen melbe Pentlableit geben, mable man bie melde am wematten vergedfteen, felbit mit eimaem Bertuff an Dembabten ; und bebe aufallenbe Bernidificuma fin Beranfallana in finben ob man nicht eine Breite mit germaerer Secundlerung obne großen Berluft an Brathatian finden tombe. Der Onund biefer Regel luge barm. baft bie Berardferung wegen Libftand bes Anges vom Plate mann - wenn die Brennmene farer mare the bod mentifying their ober bir mealabil greeke Becoming anidely meetin make being to three he if bette mehr naben fich bie Dinengene bei Studlen bem bas bene der bie Bereiten unwelchen bereitele. en nimios norificação noto dos ese el dos o en com med dan - die Herrich kelebek - 1995 beloom beg Williams and Secret than bet Completions enabled of their means he Architecture whome with high many of the transfer of the transfer him whom the high he have because him. Bright file of the speech of the second of to a love but he their has their within the But the state of the same of the transfer to the same and the control of th to obtain a comment of the body of the same of Convert to a New most of prince New Pages with might No. Note that they are sometimental and production of the on the first Soil Others, authority sinc Ringage

bag man beron abfreben mune, bas Muge noch jum befefern au gemobnen.

Die Gen kier tie Bemerkung hinnu, daß es beim Weitsichtigen wal vortheilhaft senn mochte, diejenige Entsfernung ausumitteln, in welcher er nach seiner sonstigen Genachnheit, da er noch besser sah, bei Arbeiten die Gesgentlände vor seinen Augen hatte, oder in welcher er sie nach äußerlichen Umständen haben muß, und diese Entsfernung, wenn sie, wie gewöhnlich, größer als Nist, statt N in die Berechnung zu seben. Wan wird dadurch eine Brille sinden, die ihm hinreicht, und die doch keine so geringe, vielleicht das Auge verwöhnende, Divergenz gibt, als wenn man die Normalentsernung 8 in Berechnung bringt. Beim Sturzssichtigen wird man jene Entsfernung wenn sie etwa 15 Boll und darüber ist, zum Grunde zu legen, vielleicht sogar genothigt seyn, um ein deutliches Gehen zu verschassen.

Dintot. Gebrauch der Brillen. Bu ben jest unter Junglingen nur zu baufigen und augenverderblichen Dtobethorheiten gehort bas Brillentragen bei reiner, voller Schlraft. Hur von Hatur, oder burd Diebrauch ze. bet Mugen wirklich Blod = und Kurgsichtige, d. h. folde, welthe auf brei Schritte weit bie Befichteguge eines Dienfiben nicht mehr unterscheiden, die eine maßig grobe Echrift feine große Spanne weit lefen tonnen, und beren Mugapfel nach vorn ftart gewolbt find, bedurfen eis ner guten, fur fie paffenden Brille. Much ift beren Gebrauch erft bann bringend angezeigt, wenn in ber bieber gewöhnlichen Gebweite fleine Gegenstande in einander flieften, und man folde, um fie beutlich ju feben, von ben Mugen entfernen muß, wenn bas Geficht am Dorgen nach bem Erwachen schwach ift, und erft nach einigen Etunben feine Starte wieder erbalt, wenn man bei feinen Arbeiten mehr licht ale bieber braucht, wenn die Mugen leicht ermuben und fibmerien, und, um fie einigermaßen ausruben gu laffen, auf andre Gegenflande gerichtet werden muffen ze. Bei Wahl und Gebrauch ift folgendes ju beobachten.

Die Maffe ber Brillen - und Augenglafer überhaupt mußt: 1) volltemmen rein fein. b. i. gegen bas Licht gehalten teme nibenden Grabden. Ripe, Wirbel ober Streifen wigen. 2' mun bas Glas gang weiß und farbe les erfdemen: 3 1ebes Glas mun menn man es gwis fiben men finneren fant und bieft über beibe filachen beite ben erdiert beramidber bandaus gind bid und serbed, fich and bare, 4 vor bie Alexa eccommen, barf feine Buile bie ergentlande vergedirt fendern mußsse nei in ben ihreichte Limblich bertellene 31 muß man wie die in dem feben Meltende gest leien fonnen in wels dem man verbie be, noch vell'emmirre Sebfraft es tenner. E ben Bellengiele burfen wird glied fart Con mel bem Werfeben ein Liege, und imar mehrenthe is bas mither ibermie und boffer fiebt, und miebre Un-beitre in vorgen beim bie bas best nie. Destalb muß he Selection where went weeks after him the his emiss there does appenieder hield. Demit fich de Gere onte sommet en aften anderet find Bule for oder Sign de die de die de de die Sign Che geborenn is ingen bliber nicht auf einer Stelle. and color per Change for fut angul in the Comfin con Silbe mehr mitger binfufter will. Die na

mehre fogleich bintereinander proben, weil seine Mugen ermuben, und er bann um fo eber eine falfche mablt. Dan muß vielmehr mehre ausnehmen, und nur eine täglich etwa einstundig ober langer bei feiner Arbeit und jum Durchsehen gebrauchen. 8) Will man fich von einem Opticus eine Brille verschreiben, so muß man den Focus eines jeden Auges genau meffen. Man halt namlich bei vollem Lageslichte eine Drud's oder Sandschrift vor feine Mugen in fo weiter Ferne, als man die Schrift noch am leichteften und deutlichsten, oder faum bei der größten Unftrengung mit blogen Augen mehr lefen fann. Dann laft man mit einem gewachsten gaben ober Papierftreifen den Abstand des Auges vom Buche, jugleich aber auch Die Große der Buchstaben, wie fie find, und wie sie erfcheinen, von einem Andern genau meffen. Bei verschies benen Sehvermogen beider Mugen muß man das Dag von jedem besonders nehmen laffen, und unterdeffen das andere mit feiner Soblhand, doch ohne allen Drud, be-Beitsichtige nehmen eine Schrift von mittlerem Drucke, halten fie fo weit vom Auge ab, als fie am bequemften lefen tonnen, und laffen ben Abstand von einem Andern meffen. Die am ficberften zweimalige Deffung geschieht nicht sogleich nach Tische, oder unmittelbar nach bem Genuß geistiger Getranke, sondern immer nur dann, wann die Augen auf keine Art beunruhigt oder ermudet sind. 9) Das Maß sende man nun mit folgenden Bemerfungen an den Opticus ein: a) von welchem Auge jedes genommen worden? b) ob man in weiter Entfernung oder in der Nahe beffer, oder ob man in beiden Fallen schlecht sebe? ob man etwa fruber beffer sabe, als jest? c) ob man bei eintretender Dammerung und Abends bei Lichte lefen und großere Gegenstande deutlich unterscheiden fonne oder nicht? d) wie die etwa schon gestrauchten Glaser gewirft? ob sie vergrößert oder vertleisnert, und ob sie dies nur anfänglich gethan haben, oder auch noch thun? In dergleichen Fallen lege man ein sols ches Glas bei. 

Bezeichne man, außer der Fassung, auch die Bestimmung der Augengläser, ob man sie in der Nade zum Lesen, Schreiben und zu feinen Handars beiten, oder in mittler Entsernung, etwa zum Notenlesen für Rlavier, Bioline, Flote zc., oder jum Billards, Rartenspiel ze., oder endlich in weiterer Entfernung, j. B. füre Theater, jur Jago ic. gebrauchen will. Denn ein Glas, fur ben Gebrauch in die Ferne bestimt, wirft fur die Nahe zu ftart, es wurde die Sehfraft zu fehr ans greifen und schwachen. f) Es muß in dem Bericht zugleich erwahnt werden, ob das eine, ober das andre Mus ge durch den Gebrauch schlechter oder unpaffender Glafer und Bergroßerungsbrillen, burd vieles Arbeiten, jumal bei Lichte oder in der Dammerung und in dunkeln Gemadern, durch ju rafden Ubergang aus dem Sellen ins Duntle, und umgefehrt, g. B. bei Arbeiten am Feuer, bei Beschaftigungen mit glanzenden Dingen zc., durch Stoß, Druck, Entjundung u. a. Augenfrantheiten, durch Hamorrhoiden, Leibesverstopfung, Schnupfen, Kopfschmerzen, Blutandrang nach oben, Erfaltung der Augen
und der Füße u. f. w., oder endlich durch starte Gemuthebewegungen, vielen Rummer, anhaltendes Weinen, durch Arger und durch bobe Nervenempfindlichfeit des Rorpers überhaupt gelitten haben, oder noch jest perio-Ung. Encyclop. d. Biff. u. S. XIII.

bisch oder anhaltend leiden? g) Sollten die Augen durch obige Glaser, oder auch durch ju lange Entbehrung nothiger Silfe icon fo febr verdorben fenn, daß man ohne Glas nicht mehr lefen tonnte, fo fende man bas julest gebrauchte, wenn es noch einige Dienste geleistet bat, gang oder auch in Studen ein. h) Bei abweichender Sehfraft beider Augen merte man an, ob man fich etwa eines Glases oder Perspective nur fur ein Auge bedient, ober ob man an Entjundung bes einen gelitten? bauerte Diese langer, und war sie etwa beftiger in bem einen, als in dem andern? betrachtete man Gegenstande nur mit einem Huge, mahrend bas andre gefchloffen blieb, ober ward bas eine Auge burch die Ropfbededung zc. eine Beitlang gehindert, mit dem andern gleich thatig ju fenn? wurde es etwa von ftarfem Lichte oder von dem an beftimmten Arbeitsplaten im Studir = ober Schreibzimmer durch ein Fenster einfallenden Tageblichte oder durch glanzende Gegenstände und helle Farben mehr geblendet, als das andere? i) Da junge Personen, wenn sie bei schnellem Wachsthum ihre Augen anstrengen, gewöhnlich sur immer blodstätig werden, sobald sie sich keiner guten und paffenden Augenglafer bedienen, fo muß auch fchon bes-halb das Alter des hilfsbedurftigen im Berichte mit genant werden , weil jugleich die Raturfrafte jur Befferung bes Sehorgans einer Unterftugung bedurfen mochten. 10) Sollten Die Augenglafer bei bedeutender Bunahme bes Sehvermögens nicht mehr paffen, fo muß man fich andere einsegen laffen. Dies wird um fo nothiger, wenn Die Gegenstande bei genauer Bergleichung burch die Glafer in dem Abstande, für welchen diese bestimt find, gro-Ber oder fleiner, als den blogen Augen fich darftellen, wenn die Schrift nur im Anfange fcharf und deutlich, aber bei angegriffenen Augen ftumpf oder in einander fliegend erscheint, wenn man ein Disbehagen, ein Druffen in den Mugen fpurt, und fie deshalb jum fernern Seben etwas muß ausruhen laffen, wenn man beim 2be nehmen der eine Zeit lang gebrauchten Brille nicht fo-gleich deutlich und leicht sehen kann, und endlich, wenn beim Arbeiten durch die bisherige Brille fruher Schlaf, und bei beren anhaltendem Fortgebrauch juweilen Ropfund Mugenweb, Rothe, Sibe und Entjundungen in den Augen fich einstellen, oder diese Ubel, wenn fie schon da find, immer mehr junehmen. 11) Personen, welche noch feine Brille gebraucht haben, und auch ohne diefe beim Lefen, Schreiben ic., die eben genannten Erscheinungen an ihren Augen mahrnehmen, muffen diese sogleich von einem sachfundigen Augenarzte genau untersuchen, und eine gute Brille sich bestimmen lassen, wenn diese ihnen noch hilfreich werden soll. 12) Es ist ein sehr schädliches Borurtheil zu glauben: als durften nur bejahrte Personen ihre fcwachen Augen durch Glafer maffnen. Bielmehr muß bies in jeglichem Lebensalter, fo bald, aber auch nur fo lange geschehen, als es erfoderlich ift. 13) Man bediene fich jum alltäglichen Geben feiner icharfen und feiner fogenannten Lefe= und Bergroßerungsglafer, feiner einfas chen Lorgnetten, und nur felten ber Fernglafer fur ein Auge allein, feiner grunen oder rothen Brille ic., wenn nicht Augenentzundung, ein hoher Grad von Rervenreig und ftart blendendes Licht es nothig machen. 14) Der Gebrauch der Brille bei Beschaftigungen, wo man balb

naber, bald ferner fieht, j. B. beim Kartenspiel 2c. ift eben fo nachtheilig, als das beständige Tragen derselben. Go darf man fie beim Auffteben von einer Arbeit, nicht vor den Augen behalten, um etwas in weiterer Ferne zu suchen, sondern muß sie in die Hohe schieden. Lächer-lich zugleich ist's, sie bei Tische, und bei Sitzungen auf dem Abtritte, man mußte denn dabei die Augen durch Lefen noch mehr anstrengen wollen, ja felbst im Schlafe nicht abzulegen. 15) Wer zu feinen Arbeiten einer Luve bedarf, mag diefe, damit fie unverruckt vor dem Auge bleibe, mit einem Bugel, oder auf andere Art am Ropfe befestigen, und bald mit dem einen, bald mit dem ansbern Auge durch dieselbe schauen. 16) Wer noch nicht furglichtig ift, fann es leicht werden, wenn er aus übler Angewöhnung die Gegenstande den Mugen ju nabe bringt, und bei seinen Arbeiten ju frumm sist. 17) Auch das schon furglichtige Auge wird sich bei zweckmäßiger Schonung beffelben mit der Beit verbeffern. Dug ber Dipops ja mandymal von einer Lorgnette Gebrauch machen, fo entferne er fie boch ja fo oft, wie moglich, und nehme nur im Nothfalle dazu feine Zuflucht, um fid) nach und nach an's Seben mit unbewaffneten Augen zu gewoh= nen. Dabei verbeffern das Billard =, das Ring = und Feberballfpiel zc. durch Ubung bes Gefichts nicht wenig die Mipopie. 18) Daß sich bas verlorne Sehvermogen von felbit, und eben fo ftart, wie zuvor, wieder ein= ftellen tonne bei gehoriger Augendiat zc., lebren Bei= spiele, als Ausnahme von der Regel, wo man feine Brille ganz weglegen und zeitlebens entbehren konnte.
19) Gegen Schnee, Staub und Rauch kann man sich einer, nach Vogel's Vorschlage, von doppeltem weder geblumtem, noch gewässertem grünen Flor gefertigten Mugenbinde bedienen. Der Flor wird von einer Carcaffe eingefaßt, welche quer über die Stirn eine gerade Linie bildet, dann an beiden außern Seiten neben den Mugen bis auf 1 Boll unterwarts derfelben ichrag berablauft, in der Mitte fur die Rafe eine langliche Deffnung laft, und fich auf ber Wurgel berfelben von beiben Geiten fcarf wieder jufammen zieht. Auf jeder Geite des Stirntheils werden, um die Binde nicht zu verruden, und am Sintertopfe befestigen zu tonnen, neben einander zwei turge Bander angeheftet. Die Carcaffe bat ben Ruben, daß die Binde bester anliegt, die Luft damit nicht spielen noch irgendwo an den Seiten ein Lichts strahl eindringen kann. Nach Abnahme dieser Ausgendinde darf man jedoch nicht sogleich ins Helle, oder auf eine bobe Farbe, vielweniger auf einen fleinen Begenstand fest feben wollen. 20) Beim Reifen im Winter über weite Schneeflachen bedecke man die Augen mit einem leichten schwarzen Blor, oder trage eine Brille, in beren Ginfaffung ftatt der Glafer schwarzer Rrepp gespannt ist. 3m Sommer führe man auf weiten Cand-ebenen, in staubiger Atmosphare, und bei Wind eine Brille von gewöhnlichem reinem Gensterglafe, mit Saffet fo überzogen, daß tein Sand die Augen treffe. Flor= tappen und Schleier im Sommer blenden diese und laffen Den feinsten Staub einfallen\*); (vergl. Gesichtsschwache, Kurz - und Weitsichtigkeit). (Th. Schreger.)

BRILLENMACHER, Brillenschleifer werden diejenigen Glasschleifer genant, welche sich blos mit der Berfertigung der Brillen beschäftigen. Rurnberg bat nicht blos viele foldher Brillenmacher, fondern auch eigne Brillenfabrifen, worin mehrere bundert Arbeiter die Brillen in ungeheurer Anzahl verfertigen. In diesen Brils lenfabrifen werden aber auch die Glafer häufig (und zwar wol die allermeisten) in Formen eben so gegoffen, wie man andere massive Glasware gießt (f. Glasfabriken). Goldhe Brillen fonnen bann freilich ju unerhort wohlseilen Preisen verlauft werden, unmöglich aber ist es, daß sie eben so gehörig ausfallen können, als die geschliffenen Glaser. Wem es um gute Brillen zu thun ist, der wird mit solchen gegoffenen angeführt. — Bas zu gehörigen Brillenglasern gebort, wird, nebst der Beschreisbung des Brillenschleifens selbst, in dem Artikel Glass fchleiferei abgehandelt werden.

Brillendrossel, Turdus perspicillatus. Brillenente, Anas perspicillata. Brilleneule, Strix perspicillata. Brillente, Anas Clangula, A. perspicillata, A. fusca, f. unter den Sauptwortern.

Brillennatter u. Brillenschlange, f. Naja.

BRILON, eine der altesten Stadte des Bergogthums Westphalen, mit 413 Haus. und 2602 katholischen, 6 evangelischen und 92 ifraelitischen Einw., (51° Br. und 26° L.). Im J. 776 erbaute Karl der Große, der wes gen ber, nur 2 Dt. davon entlegenen, Befte Chresburg, gen der, nur 2 Mt. davon entlegenen, Feste Ehresburg, sich häusig in dieser Gegend aushielt, der Sage nach, die alte und große Pfarrfirche, welche früher mit so vielen Benesizien dotirt war, daß sie sowol durch die Pracht ihres Gottesdienstes, als durch die Ansehnlichseit ihrer Gedaude, sür einen kleinen Dom gelten konnte. Ihr Thurm ist der stärtste und höchste des Landes. Im I. 1184 wurde die Stadt beschigt. In der Blüte des hansseatischen Bundes, war sie ein wichtiger Plat des Zwissenhandels und zeichnete sich vor wielen anderen Stadschenhandels und zeichnete sich, vor vielen anderen Stade ten des herzogthums, sowol dadurch, als durch die Entwickelung eines rein burgerlichen Gemeinwesens aus, auf welches der benachbarte Abel keinen Einfluß gewann, obgleich viele Mitglieder beffelben bas Burgerrecht barin erhielten und es fich jur Ehre rechneten, Rammerer ber Stadt ju fenn, mabrend fie ihre eigenen Guter burch Rentmeister verwalten ließen. — Ob die nicht weit das von gelegene Rapelle: Altenbriton, mit einem alten, eingegangenen Kirchhofe und einem eigenen, in der Stadt wohnenden Kapellan, etwa der altere Stammsis des Ortes war, ist unbefannt. Gewiß aber ist wol, daß die, faum & St. von der Stadt gelegene, einsame Kirche ju Refflice, gleichfalls mit einem eigenen Rirchhofe und einem in der Stadt wohnenden Sapellan, alter ift, als jene; benn diese wird schon im Anfange des 8ten Jahrh.

<sup>&</sup>quot;) 6. 3 of. Beer, Pflege gefunder und geschwächter Mugen. Bien und Leipzig 1800. 8. — Thom. Commering aber

einige wichtige Pflichten gegen die Augen. 5te Auft. Frff. a. M. 1819. 8. — E. S. Weller, Diatetit fur gefunde und schwache Augen zc. mit Krfrn. Berl. 1821. 8. — M. hager, über die Erhaltung der Augen, und den zwedmäßigen Gebr. der Brillen und Augenglafer. Wien 1822. 8. — Mein fesmetisches Taschenduch für Damen zc. S. 116. — Mein handbuch der Pastoralmedizin. Halle 1823. 8. 6. 255 zc. — Millers Diatetit gefunder und geschwächter Augen zc. Lein. 1823. 8. funder und gefchmachter Augen ac. Leipi. 1823. 8.

Landschaft folgte er bem altern Brand. Er war mannigs

faltig in feinen Compositionen, und fein Baumschlag ift charafteristisch \*). Elliot, Woolet, Bondell haben nach

ihm gestochen; auch radirte er felbst mehre Blatter in

des apulischen Sporns, an einer Bucht des adriatischen

BRINDISI, eine Sceftadt auf der oftlichen Rufte

einem malerischen Styl.

in Urfunden genannt. - In der Stadt befindet fich ein Sospital jum beil. Geift, welches fpater mit bem, im 3. 1313 von Gottfried von Bernetenbroof gestifteten, febr gut dotirten, Armenhause vereinigt worden; ferner em im 3. 1652 eingerichtetes Minoritenflofter, mit einer neuen geschmactvollen Rirde und einem Gomnasium, welches Lettere, nachdem es 1803 mit dem Kloster aufgehoben mar, i. 3. 1820, theils durch eine Stiftung bes Bifare Brodeler, theils durch die Milbe des Konigs eine neue, festere Begrundung und samtliche Klosterges baude zuruckerhalten hat. — Die Stadt ist jest Sis eines landrathlichen Kreises, des größten im ganzen Res girungsbegirt Arnsberg, gleichwie bas von ihr benannte Amt von jeher bas größte bes Landes, die Stadt die erste Sauptstadt und unter den Landstanden die oberfte im Corpore civico war. In ihrer Nahe befinden fich reiche Erggruben, befonders von Galmei, Blei und Eifen; der Briloner Eisenberg bat an Gute und Dlachtigfeit nicht viele feines Gleichen. Der baburch veranlafte viels faltige Sutten = und Sammerbetrieb ernahrt viele Den= fchen, obgleich die Sauptnahrungequellen der Stadt, in ihrem vortrefflichen, nur etwas hoch liegenden, Ackerboden und in ihren großen Baldungen, unter denen fich das Schellhorn auszeichnet, gefunden werden. — Das Umt Brilon enthalt, nachbem es durch die neueste Organisas tion mehre Kirchspiele verloren, außer der Stadt, noch 28 meist große Dorfschaften, 10 Rittersie und 2 Patrismonialgerichte, welche in 9 Pfarreien und 24 Schults heißenbezirte getheilt sind. Sierin befinden sich: 1444 Sausfer, welche zu 514,820 Rthlr. in der Brandtasse verssichert sind, 2313 Familien mit 11,408 Selen, ferner 1182 Pferde, 466 Ochsen, 3792 Kube und Rinder, 990 Schweine, 1110 Biegen, 321 Efel, 18,966 Schafe und hammel. Das reine Grundsteuerkapital beträgt 59,640 Rthir. (Joh. Suibert Seibertz.)

BRIMFIELD, eine Ortschaft in der Grafich. Sampe ben des nordamer. Stats Maffachusetts, mit 1325 Einw. und 1 Postamte. (Hassel.)

BRIMO, (Βριμω) ein alter Name ber hefate ') entweder von βρίμη Schreden, Drobung, die furchtbare, von dem furchtbaren Geheul der fie begleitenden Bunde, oder von Begeneir, die Babnefnirfcende, weil fie fo einft den hermes empfing 2) ober von Boveir, Boideir beschweren, druden, weil fie als Eilythyia Schmerzen bringt . Dies Lette ift am wahrscheinlichsten. Eben daher wollen auch einige unter der Brimo die Demeter verstehen, weil die große Gottermutter mit der Artemis Eilythpia zusammen-Ricklefs.)

fcmols 1). (Rickiegs.)
BRINCKMANN, (Philipp Hieronymus), geb. ju Speper 1709, gest. ju Mannheim 1761, wo er als Hofmaler und Galerieinspector mit dem Titel eines Rams merrathe angestellt war, war ein geschätter Maler in Bildniffen und Geschichte, vorzüglich aber in Landschaften. In den ersten Arten abmte er Rembrand nach, in der

43

erft durch die Romer und fpater durch die Benetianer gerftort, gegenwartig fo verfandet ift, daß nur fleine Fahrzeuge darin anlegen tonnen. Die Befestigungen bes Orte, aus einem Raftell an der Mundung des Patrico und einigen Ballen und Baftionen bestehend, sind nicht baltbar, und die finstre, schlecht gebauete Stadt erinnert nur durch ihren Namen und durch die Alterthumer, welche in ihrem Boden gefunden werden, an den Glang des

alten reichen Sandelsplages. Gie gablt jest nicht mehr ale 6100 Einm., ift der Gis eines Erzbifchofs und hat zwei Kirchen und zwei Klofter. Bor dem Safen liegt eine kleine Insel, St. Andrea, mit einem Kastell, das den Eingang defielben beschützt. (W. Müller.)

BRINDLEY (John), ein zu London in der Mitte bes vor. Jahrh. lebender Buchbrucker, welcher den Bis derfreunden wegen einer Reihe fauberer Safdenausgaben mehrer romifden Raffifer werth ift. Diefe Samlung, welche aus 24 Banden in 18. besteht, wurde im 3. 1744 mit foldem Gifer begonnen, daß gleich im ersten Jahre Edfar, Cornelius Nepos, Horatius, Juvenalis und Perssius, Sallien, Sallienen, welchen im J. 1745 der Ovidius in 5, und im J. 1746 der Curtius in 2 Banden folgten. Aber nun fing das Unternehmen an, einen langfamern Schritt ju geben. Erst 1749 erschienen wieder 2 Bande, Catullus und Lucretius, und in den beiden folgenden Jahren blos Phasbrus und Lucanus, welchen nach Hährigem Stillstande 1760 der Lacitus in 4 Banden folgte, der die Reibe befcbloff. Der faubere und correcte Drud nimt fich, jumal in den exemplaires reglés, sehr gut aus, und das gange Meufiere bat etwas ungemein Gefalliges, ohne burch ein ju fleines Format unbequem ju fenn. Aber die Texte find gang gewöhnlich und entbehren aller weis tern Ausstattung, und daher mochte es fommen, daß diese Samlung sich nicht über die seit 1713 von Maits

\*) Sageborn Betracht. ber Malerei. Eb. 1. S. 387. Lettre

Meeres, swifden swei Vorgebirgen und ben fleinen Fluf-fen Mafina und Patrico gelegen. Sie nimt die Stelle bes alten Brundisium +) ein, deffen berühmter Safen,

à un Amateur de la Peinture.

<sup>+)</sup> Brundisium, feltener Brundusium, gr. Beerreoor und Beerrnotor mar eine beruhmte und fehr alte Geeftadt der Galeneiner, die nach Plinius 3, 16 nur einen, nach errabo uebre, burch einen Eingang geschloffene Safen hatte, woraus man ges wöhnlich nach Griechenland, am häufigsten nach Opprachium übergusehen pflegte. Rom. Colonie. Nach Strabo 6,297 erhielt diese Stadt ihren Namen von der Ahnlichteit ihrer Safen mit einem Stadt ihren Ramen von der Ahnlichleit ihrer Hafen mit einem hirschlopf; Beerrigior sey von den Messageren ein Hirschlopf mit Geweih genant worden. Demselben (6,296) zusolge ward sie von Theseus und Eretern aus Inositis, nach Justin. 12, 2, 7. von Atoliern, unter Anführung des Diomedes, gegründet. Nach Stephan. war Brentos, Sohn des herfules, ihr Gründer. Bgl. Vellej. Pat. 1, 14. 8. Sil. Ital. 8,575. Hora; Sat. 1, 8, 104. Eicero Br. a. d. Att. 4, 1.

<sup>1)</sup> Apoll. Rh. III, 859 fl. u. 1210. 2) Schol. in Lycophr. 1176.; Etym. M. h. v. 3) Il. XI, 269 fl. 4) Byl. Creuzers Symbolik Th. II. S. 119 fl. Sainte . Croix I. 182 fgg. 6. abrigens Betate.

taire in Tonfon's und Watte Berlag beforgten, und mit Barianten und guten Registern versehenen Laschenauss gaben derfelben Staffifer (bei benen nur ber Sacitus fehlt) erheben fonnte, jumal da ju gleicher Beit Couftelier in Paris eine vielen Beifall findende und noch jest gesuchte ahnliche Samlung anfing, welche der Brindlen'ichen an Sauberfeit nicht nachstand und an innerem Gehalt sie vielleicht noch übertraf. Jest werden von den Sammlern nur noch vollständige Camlungen der Brindlen'iden Musgaben gesucht, obgleich nicht eben ju hohen Preisen. Einzele Ausgaben find nicht begehrt, ba fich die Samlung nur febr fchwer completiren laft.

Brindley, ift aud) ber Name des Erbauers bes Bridgematerfchen Kanale, vgl. eben diefen Art. (H.)

BRINDSCHOCK, eine Landschaft ber Insel Java in bem Antheile des Raisers und Sultans, vom Kadiri bemaffert, und voller Gebirge (worunter ber Bulfan Rellut sich erhebt) und worin noch einige robe Stamme haufen, die ihre ursprunglichen Sitten und die Religion ihrer Borfahren bewahren. Der gleichn. Sauptort liegt an einem Nebenflusse des Kadiri und jablt gegen 5000 Einw. (Hassel.)

BRINJARRIES, in Indien, find Leute, welche die Bedurfniffe fur Die Armee herbeischaffen. Gie geboren gu feiner Rafte, leben unter Belten und durchziehen in Borden das Land mit ihren Berben von Bornvieh. In Rriegszeiten werden fie wol jum Dienft der Beere geprefit, aber mit Bezahlung entlaffen. Sonft leben fie ungeftort, nach eignen Gefeben, bringen Rorn und Les benemittel in die Seeftabte und taufchen andere Baren, besonders Salg, ein, um sie ins innere Land ju fub-(IV edekind.)

BRINON, 1) mit dem Beinamen les Allemans, Dorf in dem Bez. Clamecy des frang. Dep. Rievre an der Beuvron mit 285 Einw. 2) mit dem Beinamen l'Archeveque, Marttfl. am Armançon in dem Beg. Joigny des frang. Dep. Bonne, bat 415 Sauf. und 2352 Einm., unterhalt Gerbereien und Riederlagen von Rorn und Leinewand, und versendet Flofiholy und Rohlen nach Paris. 3) Dorf im Bez. Sancerre des franz. Dep. Cher an der großen Saudre mit 249 Sauf. und 1005 Einw. (Hassel.)

Brinsen-Kaese, f. Bries.

BRION, auch Cross-Island, ein Giland jur Gruppe ber nordamerif. Dagbalenen und jum britt. Gouv. Reufundland gehörig, liegt im N. von Magdalena und ift unbewohnt. (Hassel.)

Briones, f. Breuni. BRIONISCHE INSELN, eine Gruppe von 3 Gis landen an der derreichisch illyrischen Kuste, in der Nahe des kleiner afens von Fassana, nordlich von Pola. Eife hall auf Coseda und St. Girolano, gehöin im Istriaer Rreise und sind te aber merfwurdig ber Darbelden die Benetianer gur Er-**-n festen aschgrauen** Marmor (Haan.)

ine Landichaft in ber vorm. wier jerftorten Stadt Brionne in dem frang. Depart. Saone Loire eingeschloffen ist. Gie hatte vormals eigne Herren, und wurde nach beren Musfterben mit Bourgogne ver-(Hassel.) bunden.

BRIONNE, eine Stadt im Bez. Bernay, des franz. Dep. Eure, (49° 35' Br. und 18° 26' L.) an der Rice, hat 266 Hauf. und mit dem Kirchspiel 2092 Einw. und treibt Viehzucht, Gerbereien und Baumwollweberei.

BRIOUDE, Sauptstadt eines Bezirks, welcher auf 3160 Deilen, 76,374 Einw. in 8 Kantonen und 118 Gemeinden enthalt und jum frang. Dep. Oberloire gebort. Sie liegt unter 45° 14' Br. und 21° L. am linten Ufer des Allier, ift Schlecht gebauet und finfter, hat einen großen difentlichen Plat, 7 Kirchen, 1 Hospital, 903 Hauf. und 5486 Einw., die Luch und Leinswand fabriziren, und erstres zum Farben und zur weitern Appretirung nach Lodeve senden. Ein adliges Kollegiatsift an der Kirche St. Julien mar vor der Revolution die Bes fißerin der Stadt. Ihre Umgegend bringt vieles Gestreide, Sanf und Wein hervor. — Unweit davon liegt der Marktfl. la vieille Brionde, ebenfalls am linten Ufer des Mier, woruber eine fuhne aus einem Bogen aufgeführte und 170 Suß lange massive, wahrscheinlich aus bem 14. Jahrh. herstammende Brude führt; hat 998 Einw. (Hassel.) (Hassel.)

BRIOUX, Marttfl. im Beg. Melle des frang. Dep. beider Sevres an der Boutonne, hat 148 Sauf. und 742 Einw., und unterhalt 1 Maulthiergestute. (Hassel.)

BRIQUEBEC, Marttfl. im Bez. Balognes bes frang. Dep. Manche, liegt vor einem Balbe, worin sich Rupfer- und Eisenminen finden, hat 647 Sauf., gegen 5000 Einw. und befitt eine Beilquelle. (Hassel.)

BRISA, BRISAE; BRISAEOS. Brifdos oder Brifeus war ein Beiname des Dionysos, welchen Steph. Byz. Boioa von seinem Tempel auf dem Borgebirge Brifa auf Lesbos, richtiger andre von Blirreir Sonig fcneiden, geideln ableiten'). Er bezeichnet ben Gott als Bienenvater und Erfinder der Bienenjucht. Gine Nomphe Brifa - Bris aber beift fuß und Briz Sonig Bochart Can. p. 492 - eine Sonigs jungfrau erzog den Dionpfos, und lehrte ihn, Honig aus Scheiben preffen2). Nymphen, Brifd (Boioai) genant, unterwiesen ben Ariftaos auf Reos in der Bienengucht. Andere mochten unter ben Brifdifden Domphen Beinnymphen versteben, weil in der alt sitalis schen Sprache Brisa die ausgeprefite Traube hief 3). Auch von Boveir, Boideir leitete man den Ramen der Rymphen ab (Etym. M. 1. 1.), und verstand also Gebestinnen üppiger Fruchtbarkeit darunter. (Ricklefs.)

Brisach, Brisachgau, Brisgau, f. Breisgau.

BRISAU, (Brüsau, Brzezowa) ein mahrisches Stadtchen im westlichen Theile des Ollmuger Rreifes, an ber Zwittama, jur erzbifchoflichen herrschaft Zwittau geborig, auf der Sauptstrafe von Brunn nach Swittau, mit 120 Sauf. und 750 Einw., mit Luchgewerben und

<sup>1)</sup> Rhunken ad Tim. p. 63 fl.; Etym. M. Bolaas. 2) Corn. in Pers. Sat. 1, 76. 3) Colum. XII, 39 vgl. Koeler in Herecl. Post, 9.

Fabrit in der Nabe, vielen Dablen und Forellenfisches (André.)

BRISE, ist ein leichter, fanfter Wind, der oft bei ftillem Wetter aufsteigt und schon von ferne dadurch bemerft wird, daß die glatte Oberflache der Gee fich ju frauseln anfangt. (Braubach.)

BRISEIS, (Boionis), Sippodameia, Des Brifes, Beherrichers von Lyrneffos, Tochter '), Gemalin Des Disnos, von Achilleus bei ber Zerftbrung von Lyrneffos jur Gefangenen gemacht 2). Agamemnon entrif fie ibm, als er die Chryfeis jurudgeben mußte, woruber fich jener vom Rriege jurudjog. (Ricklefs.)

Brisous, f. Brisaos. BRISIGAVI, altere und jungere fommen in ber Not. Imp. c. 40. vor; mahrscheinlich die Bewohner des Breisgau vom alemannischen Stamme. (Ricklefs.)

BRISSAC, eine Stadt in dem Beg. Saumur, des franz. Dep. Maine Loire, an der Aubance, bat 1 Schloff, wovon die Berzoge von Briffac, Pairs von Frankreich, den Litel führen, 169 Sauf. und 654 Einw.\*) (Hassel.)

BRISSEAU, (Peter), Arit ju Lournay und Douay, geb. 1631, gest. 1717; ist besonders besamt wegen seiner Nouvelles observations aur la cataracte. Tournay. 1706. 12., worin Lasnier's und Maitre-Jan's Lehre vom Sibe des grauen Staars in der Krystalllinfe grundlich bewiesen wurde, da man vorher vom Gell im Muge die Krantheit abgeleitet. Dadurch ward auch die eigentliche Berrichtung ber Arpftallinfe naber beftimt. (Sprengel.)

BRISSON, (Barnabé), ein berühmter franz. Rechts-gelehrter und Statsmann, Abkömling einer angesehenen Familie, geb. 1531 zu Fontenap le Comte in Poitou, wo sein Bater Lieutenant des königl. Gerichts war. Rach Bollendung feiner juriftifchen Studien, widmete er fich ju Paris der gerichtlichen Pragis, wurde bafelbft 1575 Generaladvofat beim Parlement und 1583 Prafi-bent à mortier. Beinrich III., der ihn furz juvor gum Staatbrath ernant hatte, und ber ju fagen pflegte, tein gurft tonnte fich ruhmen, einen fo gelehrten Dann su besisen, als Briffon ware, brauchte ibn bei vielen wichtigen Unterhandlungen, und übertrug ibm eine Gefandtichaft an ben engl. Sof. Rach feiner Rudfunft brachte er auf tonigl. Befehl ben fogenannten Code Henri in furger Beit in Ordnung, und beforgte beffen offentliche Befantmachung 1). Als fich 1588 Paris wider Deinrich III. emport, und diefer die Stadt verlaffen batte , blieb Briffon , um an Barlay's Stelle erfter Prafibent ju werden, unter ber Berrichaft ber Seize bafelbft purud, und wollte fich mit geheimen Protestationen bel-fen. Da er aber nicht in allen Studen nach bem Billen der Guifen und der Spanier handelte, fo marfen fle ihn, als er eben ins Parlement geben wollte, ins Chatelet, und hangten ihn am 15. November 1591, ohne porhergegangene gerichtliche Untersuchung, an einem Bal-

ten des Gefangniffes auf, so sehr er auch bat, ihm noch eine furje Frift ju gonnen, um ein der Bollendung nabes wiffenschaftliches Werf (de formulis) ju Ende ju bringen. — Ueber Briffons Charafter und fein politisches Benehmen find die Stimmen der Beitgenoffen getheilt, auch mochte er wol in dieser hinsicht von einem ehre geizigen Streben, eine wichtige Rolle ju fpielen, von Babfucht, und dem Bemuben, in einer unruhigen und vielbewegten Beit es mit feiner Partei ju verderben, um von jeder Bortheil ju gieben, nicht frei ju fprechen fen. Der Prafident Barlay nannte ibn besmegen ftatt Barnabas einen Barrabas, und mehre Schriftsteller jener Beit, wie Scaliger und de Ihou, außern fich ebenfalls ungunftig über feine offentlichen Sandlungen. Doch fand er auch feine Bertheidiger. Alle Stimmen vereinigen fich aber barin, bag er burch Salente und Gelehrfamfeit fich ehrenvoll auszeichnete. Als humaniftischer Rechtsgelehrs ter hat er fur feine Beit viel geleistet, und Werten fei-nen Namen gegeben, die über mehre Gebrauche bes alten Roms und über die Rechtssprache ein neues treffliches Licht verbreiteten, und noch jest beim Studium des romifchen Rechts faum entbehrt werden fonnen. Das Wichtigste, mas er fchrieb, ift fein großes juriftie sches Worterbuch 2), bas aber erft in der neuesten Ausgabe von heineccius recht brauchbar geworden ift, da es vorher einer bloßen Samlung von Excerpten gleich fab, und feine Samlung romifcher Formeln'), die man für einen Nachlaß feines 30 Jahre früher verunglückten Collegen, Ranconnet, hielt. Biel Treffliches enthalten auch feine übrigen Schriften \*); Anmertungen jum Livius, aus Briffons Werfen gezogen, in der Ausgabe bes Livius von Fr. Modius 1588 Fol. abgedrudt; gerichtliche Reben in dem Recueil des plaidoyers notables. 1634. 8. und einige lat. Gedichte in den Deliciis poetarum lat. Galliae'). - Bon feinem Brudet Pierre Briffon, Senechal (Landrichter) zu Fontenan le Comte, wo er geboren war, gestorben 1590, hat man eine mit Einsicht und Unparteilichkeit geschriebene Histoire et vrai discours des guerres civiles en pays de Poitou, Aulnis, Xaintonge et Angoumois, depuis l'an 1574 jusqu' en 1576. Par. 1578. 8. und eint

de la Roche-Meillet. Ib. 1622, fol. 2) Opus de verborum, quae ad jus civile pertinent, significatione libri XIX. Frf. 1557, fol. febr oft, am besten: Dictionarium juridicum, in quo de verborum signif. opus in melior. ordinem redactum cum accession. J. G. Heineccii, ed. J. Ch. Heineccio. Halae 1743. fol. sion, J. G. Heineccii, ed. J. Ch. Heineccio. Halee 1743, 101, momit ju verbinden find: J. Wunderlich additamenta ed Briss. op. Hamb. 1778, fol. u. A. W. Cramer Supplem. Kilon. 1813. 4, 3) De formulis et solemnibus populi rom. verbis libri VIII. Par. 1583, fol. Frf. 1592. 4.; ex recens. Fr. C. Conradi; accedunt praef, nova et vita Briss. Halee et Lips. 1731. fol. ed. recentiss. priorib. auctior cura J. A. Bachii. Lips. 1754. fol. 4) Selectarum ex jure civ, antiquitatum lib. IV. Antw. 1585.; Lips. 1741. 8. mit Erefellé Unmertungen verm. de veteri ritumentiarum et jure connubiorum libr. II. Par. 1564. 8. ib. 1605. nuptiarum et jure connubiorum libr. II. Par. 1564. 8. ib. 1605. 4. aug in Graevii thesaur. antiq. rom, T. VIII. p. 1007-1106. Ad legem Juliam de adulteriis lib. singul. Hanov. 1599. 8. after. De solutionibus et liberationibus libri III. Lugd. 1558. A. De regio Perserum principatu lib. III. Par. 1580. 8. cum notis F. Sylburgii et J. A. Lederlini. Argent. 1710. 8. u. e. a. fammit. enthalten in ben Opp. minor. Brissonii. Par. 1606. 4. recens. A. v. d. Trekell. Lugd. Bat. 1747. fol. 5) Discours sur la mort de Briss., publié par sa veuve. Par. 1591. 8.

<sup>1)</sup> Jl. I, 392. Jl. II, 689. 2) Jl. II, 690 g. XIX, 91.

<sup>\*)</sup> Bgl. Cossé de Brissac.

1) Code du roy Henri III, rédigé par écrit, per B. Brisson. Par. 1587. fol. — avec les annotations de Louis Charondes le Ceron. Ib. 1603. fol. — neuv. ed. avec les édits des rois Henri IV. et Louis XIII. ib. 1615. fol. — augmenté par Cabr. Mich.

frant. Uebersetzung von Oforio's Buche de regis institutione et disciplina, gebruckt Paris 1583. Fol. ... (Baur u. Spangenberg.)

BRISSON (Mathurin Jacques), ein verdienter frang. Naturforscher und Physiter, geb. ben 30. April 1723 zu Fontenap le Peuple in Poitou. Er war ein Schuler Reaumur's, ben er bei feinen Untersuchungen unterftuste und über deffen Rabinet er die Aufficht fübrte. Nach Mollet's Tode erhielt er in Paris den Lebestuhl ber Physit am Collegium von Navarra, und murde von ber Regirung beauftragt, viele offentliche Gebaude mit Bligableitern zu verfeben. Die Atademie der Wiffen= fchaften nahm ihn unter ihre Mitglieder auf, und nach Auflofung berfelben erhielt er eine Stelle im Nationalins stitut, auch wurde er 1795 Professor der Physik an den Centralfchulen und am Lyceum Bonaparte. Er ftarb am 23. Junius 1806 ju Broiffi unfern Berfailles. Um die Wiffenschaften, welche er lehrte, machte er sich auch burd Schriften verdient, die aber jum Theil burd neuere Forschungen und Entdedungen ihre Brauchbarteit und Gemeinnütigfeit verloren haben 1). Um befanntesten murbe er burch seine große Ornithologie 2), das vollständigste und umfaffendfte Bert in diefem Fache, che Buffons Histoire des oiseaux erschien. Er beschreibt darin 1500 Arten, und die Rupfer, von Martinet gezeichnet und ge= ftochen, enthalten auf mehr als 200 Platten, 500 Bb= gel, von denen 350 niemals abgebildet, und unter diefen 320, die nie zuvor beschrieben waren. In den Besschreibungen folgte Briffon Linne, ohne jedoch deffen Classification burchaus anzunehmen. Als flassifch in feis ner Urt ichaben die frank. Obpfifer und Mineralogen Briffons Wert uber bas fpecififche Gewicht ber Rorper 3),

Eloge fun. par Claude de Morenne. Ib. 1591. 8. Vitae clariss, Ictor. ex recens. F. J. Leickheri. Lips. 1686. 8. p. 299—313. Molleri Diss. de Briss. Altd. 1696. 4. Magiri Eponymol. voc. Hanckius de script. rer. rom. p. 161. Fabricii hist. bibl. P. III. 313. 524. P. IV. 151. Chaufepić Dict. Mém. de Nicerom T. IX. 297. teutíd 380. 10, 174. Clement bibl. cur. T. V. 239. Scaliger in Scaligerenis primis et secundis, voc. Brissonius. Fr. K. Conradi in der Ausgabe der Schrift de formulis. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. V. Qugo's Leptb. der civil. Literargefd. 152. 6) Bibl. hist, du Poitou par Dreux du Radier. T. II. 512. Biogr. univ.

1) Dahin gehört, außer seinen naturhistorischen und phhistatischen Lebrouchern, sein großes Dietionnaire raisonné de physique.
1781. Vol. II. 4. umgcarb. Par. an 8. (1800) Vol. VI. 8. u. Vol. II. 4. mit color. Rupsern; ju Mabrit ins Spanische überset. Brisson selber ether ihr Französische: Systeme du regne animal, et ordre des oursins de mer, trad. de Th. Klein. Par. 1754. Vol. III. 8. und Histoire de l'électricité trad. de l'Angl. de Mr. Priestley avec des notes. Vol. III. 1771. 12. (gemeinschaftl. mit Rollet).

2) Buerk erschien: Le regne animal divisé en neus classes. Par. 1756. 4. int Lat. übersett pon Allamand, Leiben 1762. 8. enthält nur die viersüßigen Shiere und die Sechsche. Die Fortsetzung hat den Titel: Ornithologia s. synopsis methodica, sistens avium divisiones in ordines, sectiones, genera, species et verietates etc. Par. 1760. Vol. VI. 4. (auch mit franz. Tert, in 2 Columnen, neben lateinischen). Das Wert enthält Rupser: 1r Th. 37. 2r Th. 46. 3r Th. 37. 4r Th. 46. 5r Th. 42. 6r Th. 47. u. Suppl. 6. Der lateinische Tert besonders, ohne die Rupser, mit Bussen von Allemand, erschien zu Leiden 1763 in 2 Octavbänden. Bergl. die Comment. Lips. Vol. XI. 590. Tübing. gel. Beit. 1761. St. 42. u. 44. und aus dieser Erlang. gel. Beitr. 1761. S. 780. Setting. gel. Ang. 1763. S. 49 u. 687. 3) Pésan-

weil es eine sehr große Anzahl mit vieler Genauigkeit angestellter Erfahrungen enthalt, und viele Nachrichten gibt, die für Naturgeschichte und Kunst, und deren Answendung zum menschlichen Gebrauch, z. B. verarbeitete Metalle, wichtig sind. Ein Lehrbuch der Physis, das er für die Centralschulen schrieb, wurde mehrmals neu gedruckt, auch ins Italianische, Spanische und Russische übersetzt; ferner gab er ein paar Schriften über das neusfranz. Maß und Gewicht heraus, und lieserte einige Abhandlungen zu den Memoiren der Pariser Akades mie \*).

mie \*).

BRISSOT (Peter), ein in der Geschichte der Argan den fich die Erinneneifunde febr befannter name, an den fich die Erinnerung des beruchtigten Streits fnupft, welcher ju Unfang des 16. Jahrh. über den Ort des Aderlasses in der Pleus reste geführt wurde. Es war namlich bis dahin in den Schulen die Methode der Araber und Arabiften gelehrt worden, daß man in der Bruftentjundung fo weit vom leidenden Ort als moglich, also jederzeit die innere Sa= phene, schlagen und aus der Bene nur tropfenweise bas Blut laffen muffe. Es war die Furcht der Araber vor blutigen Operationen, es war Misverstandniß einiger Stellen der Alten, es war endlich die Besorgniß durch ben Aberlag in der Rabe des leidenden Orts den Reis ju vermehren, mas die Aerite bewog, diefer Methode ju buldigen. Als nun im 15. Jahrh. das Studium der hippofratischen Schriften neu belebt wurde, bemertte man ben Widerspruch, worin jene Methode mit den Borfchriften bes foifchen Arztes ftand: benn biefer hatte ben Aberlaß gleich Anfangs in ber Bruftentgundung fo reichlich vorzunehmen verordnet, daß er auch die erfolgen= ben Ohnmachten für nuglich in gewiffen Ballen bielt: ba Winnagten fur nugula in gewissen Fallen hielt; ba man nun, einmal dem Vorurtheil des Ansehns erzgeben, dem Hippofrates, als Stister der Arzneifunde, mehr Glauben beimessen, zu mussen glaubte, als dem Avicenna oder Rhazes. Dagegen sträubte sich nicht allein die Anhänglichkeit an dem Herfommen, sondern vorzügzlich die Uberzeugung, daß doch metastatische Entzündungen mit Alutosken an enternten Orten kokantischen gen mit Blutlaffen an entfernten Orten behandelt werden mußten. Go entstand ein Streit, beffen Literatur 63 ftarfe Bande, worunter die Salfte Folianten, ausmacht. Er= bffnet ward er durch Pet. Briffot, einen jungen Parifer Arzt, im 3. 1514. Es herrichte damals ein epidemifches Seitenstechen in Paris, worin Briffot juerft mit glude lichem Erfolg, der Schule zuwider, auf hippotratische Weise die Aber schlug. Im folgenden Jahr bisputirte Briffot über den Vorzug der griechischen Dethode vor ber arabischen, und genoß zwar des Bergnügens, daß ein angesehener Facultist, Selin, der seinen Sohn an der Epidemie verloren, nachdem diesem auf arabische Art jur Aber gelaffen mar, auf feine Seite trat. Aber Die Bahl und die Erbitterung ber Gegner mar doch fo machs tig, daß Briffot Frankreich verlaffen mußte und fich nach

tour spécifique des corps. 1787. 4. teutsch, mit Anmerkungen, besonders die Literatur betreffend, verm. von 3. S. L. Blumbof. Mit Busahen von Kaftner. Leipz. 1795. 8. Im Leipz. Magaz. für reine und angew. Mathemat. 1788 hat Raftner einiges aus Briffons Werte ausgezogen, und Bergleichungen und Gerechenungen darüber angeftelt. 4) Ersch's gel. Frankr. Biogr. univ. T. V. (von du Petit. Thouars).

Spanien und dann nach Portugal wandte. Man erzählt, auch dahin habe ihn die Wuth der Gegner verfolgt, und selbst Kaiser Karl V. sen aufgesodert worden, mit dem Schwert drein zu schlagen, und gleich der Lutherischen Reterei, auch diese zu vertilgen. Da sen zum guten Gluck für die hippostratische Methode ein Herzog von Savoyen, der sich am kaiserl. Hof aushielt, gestorben, nachsdem ihm auf arabische Weise zur Aber gelassen worden, und dieser Vorfall habe den Kaiser bestimt, die Sache auf sich beruhen zu lassen. (Moreau de missione sanguinis in pleures. p. 102. Paris 1630). Unterdessen zur guinis in pleures. p. 102. Paris 1630). Unterdessen portugissischen Leibarzt, Dionys, gegen den er seine Apologetica disceptatio. Basil. 1529. 8. schrieb. Er sucht darin die Furcht vor der reizenden Wirkung des Aberlassen zu heben, und zeigt, das die Revulsion, word auf es doch bei der Kur der Entzündung ansomme, am besten durch reichlichen Aberlass in der Nähe des leidensden Ortes vorgenommen werde.

BRISSOT (Jean Pierre), mit dem Bunamen von Warville, den er in erwachsenen Jahren aus Sitelfeit, um fich ein Unfehen ju geben, von dem Dorfe Quarville unfern Chartres annahm, wo er ben 14. Jan. 1754 geboren wurde. Er war bas 13 Kind feines Basters, eines Pastetenbaders, ber ihn forgfaltig erziehen ließ und jum Studium der Rechte bestimmte. Nachdem er 5 Jahre bei einem Profurator gearbeitet hatte, verließ er denselben, nach seiner Bersicherung, aus Abscheu vor gerichtlichen Chifanen, und widmete sich dem Stu-dium der Sprachen und Philosophie. Seitdem er zu denken anfing, hatten ibn religibse und politische Despotie emport, und um einzele Disbrauche ber monarchis fchen Inrannei zu befampfen, wurde er Schriftsteller, noch ebe feine Kentniffe die nothige Reife erlangt batten. Er ließ eine Théorie des loix criminelles. 1780. Vol. II. 8. bruden, und auf diese folgte eine von der Atademie ju Chalons an der Marne gefronte Preisschrift über die Mittel, die Strenge der Eriminalgefege ju milbern, ohne ber offentlichen Sicherheit ju ichaden, unter dem Litel: Le sang innocent vengé, ou discours sur la réparation due aux accusés innocents. Berl. et Par. 1782. 8., deren Befantmadjung die Regirung nicht gern fab. In derfelben Absicht gab er eine Bibliotheque philosophique du legislateur, du politique du jurisconsulte. Berl. et Par. Vol. X. 1782—86. 8. heraus, eigentlich eine Samlung kleiner Schrife ten, groftentheils von Englandern und Amerifanern verfaßt. Daneben war er, um ein glanzendes Glud zu machen, mehre Jahre Matter, Wechselagent, Chiffers macher und Finanzspekulant, und schrieb das bekannte Buch De la verité on méditations sur les moyens de parvenir à la vérité dans toutes les connoissances humaines. Neufchatel et Par. 1782. 8. 1909 durch er sich allen Freunden geheimer Kentniffe febr empfahl. Da man ihn der Regirung als einen gefahrlichen Reuerer angab, fo floh er, aus Furcht vor der Polizei, nach London, und fchrieb dafelbft ein Tableau de la situation actuelle des Anglais dans les Indes orientales, et Tableau de l'Inde en général. 1784. 8. und ein Journal du Lycée de Londres, ou tab-

leau de l'état présent des sciences et des arts en Angleterre, welches mit dem Januar 1784 feinen Anfang nahm, aber nicht lange fortgefest wurde. Er fehrte in demfelben Sahre nach Paris jurud, mußte bald darauf in die Bastille mandern, erhielt aber nach 2 Dlos naten wieder feine Freiheit, jedoch unter bem abgenothige ten Berfprechen, nicht mehr nach England gurud zu febren. Allein die Berfolgung fachte feinen Sang, die Freiheit zu predigen, nur noch mehr an. Er schrieb nach feiner Befreiung zwei Briefe an den Raifer Jofeph II. aber bas Recht der Muswanderung und über das Emporungs. recht der Bolfer (jur Entschuldigung des Rebellen Sors jah), unter dem Litel: Un Defenseur du pouple à l'empereur Joseph II. sur son règlement concernant l'émigration, ses diverses réformes etc. 1785. 12., ferner Lettres philosophiques et politiques sur l'histoire d'Angleterre. Londr. et Par. 1786; 1789. Vol. II. 8., ein Examen critique des voyages dans l'Amérique septentrionale par le Marq. de Chastellux. 1786. 8., jur Vertheidigung der von dem Marquis verunglimpften Neger und Quider, und das mit ungetheiltem Beifalle aufgenommene Berf: De la France et des Etats-Unis, ou de l'importance de la re-volution de l'Amérique pour le bonheur de la France. Londr. (Paris) 1787. 8., in's Engl. überf. 1788. 8., an deffen Bearbeitung aud Clavière Antheil hatte. Diefer verschaffte ibm die Stelle eines Generals fecretars in der Kanglei des Bergogs von Orleans, Die Briffot um fo lieber annahm, da er vermuthete, daß eine ichon damals drobende Revolution von dem Orleans fchen Pallafte ausgeben fonnte. Um den Musbruch berschen Pauaite ausgeven tonnte. um ven Ausverung verfelben zu beschleunigen, schrieb er gegen den damaligen Minister, den Erzbischof von Sens, verschiedene politische Brochuren, die ihm eine Lettre de cachet zuzogen, der er durch die Flucht nach Holland und England zus vorkam. Um frei leben und sterben zu können, begab er sich von da nach Nordamerisa, wo er bei Washington eine gunftige Aufnahme fand. Die Frucht Diefer Muswanderung ist seine vielgelesene und in mehre Sprachen übersetzte Reise: Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale (fait en 1788). 1791. Vol. III. 8.\*). Diefe Reife enthalt, bei vielen politisch = beclamatorischen Musmuchsen und Invectiven gegen die ehemal. frang. Regirung und einseitige Schile berungen, manche ichasbare Rachrichten, vorzuglich in merfantilischer Sinficht. Auf die erfte Nachricht von ber in feinem Baterlande ausgebrochenen Revolution, eilte Briffot 1789 dahin jurud, um feine Rrafte ber gemeinen Sache ju widmen, und eine Rolle ju fpielen. Außer mehren Flugschriften schrieb er 2 Jahre lang ein Journal (Le Patriote français), durch das er alle Neuerungen unter bas Publifum brachte, und ihnen Beifall ju versichaffen bemubt mar. Bald ftand er an der Spige

<sup>\*)</sup> Engl. 1792, Holland. 1792, Danisch in bem Archiv für Resebestr. 1'97, Teutsch 3 mal: im 7 Bde. von 3. R. Forfter Magazin von Reisebeschr., überset von f. L. Brunn, auch eins jeln, Berl. 1792. 8. nur ein Auszug; von M. C. Kanfer. Bais reuth 1792. 3. Th. 8.; (von K. 3. Friedrich) mit der turzen Lesbensgesch. des Verf. und mit einigen Bus. und Erlaut. von T. F. Ehrmann. Durtheim a. d. Hard. 1792. 8.

einer Partei, die man die Briffotiner nannte, und war einer der Sauptanstifter des Aufftands auf dem Marsfelde, wo man die Absetzung Ludwigs XVI. und eine republifanische Verfaffung verlangte. Der Jakobinerklubb batte das größte Bertrauen ju ibm, da er fich fur einen Gegner der Feuillants oder derjenigen politischen Klubbs erflatte, die, den Grundsagen der gemaßigten Monarchie getreu, Rube und Ordnung aufrecht erhalten wollten. Die Stadt Paris mablte ibn jum Deputirten ber zweis ten legislativen Nationalversamlung; er fam in den biplomatischen Ausschuß, und war eines der Saupter der Gironde, einer Partei, welche durch grundliche Kents niffe und einnehmende Beredsamkeit anfangs ein bedeutendes Uebergewicht über die Jakobiner hatte. Un der Rriegserklarung gegen Oftreich (den 20. April 1792) hatte er den größten Antheil, und als Mitglied des Convents blieb er an der Spige des diplomatischen Musschusses, in dessen Namen er auf den Krieg gegen Engstand und Holland antrug. Bei dem Prozesse gegen Ludwig XVI. versuchte er den Urtheilsspruch in die Gewalt bes Bolles ju bringen, votirte hierauf fur ben Tob walt des Voltes zu beingen, volttte hierauf zur den 206 des Monarchen mit Aufschub der Volziehung, dis die Konstitution von den Primitivversamlungen genehmigt sehn wurde. Doch mitten im Strome der Revolution untergrub sich unmerklich seine Partei. Er wurde geheismer Absichten gegen das Interesse der Nation beschuldigt, und am 28. Mai 1793 denuncirte ihn Robespierre als einen Berrather, der an der Coalition der fremden Machte gegen Franfreich Antheil habe, eine aristofratische Berfassung mit zwei Parlementen einleiten wolle, und gefahrliche Complotte jum Berberben feines Baterlandes ftifte, ohne diese grundlosen Anschuldigungen auch nur schaftung befolog, suchte er unter dem Namen eines Raufmanns von Reufchatel die Schweiz zu erreichen, wurde aber ju Moulins verhaftet, und am 31. October 1793 ju Paris guillotinirt. — Briffot war fein bofer Menfc, und die gegen ibn erhobenen Anklagen konnten nicht bewiesen werden; aber als ein Feuerfopf und enthus flastifcher Republifaner handelte er oft unbefonnen, und stiftete manches Unheil. So trug er z. B. als einer der thatigsten Mitglieder des Klubbs der Freunde der Schwarzen viel zum Aufstand der Neger und dadurch zum Ruin von St. Domingo bei. Sein Ruf war schlimmer als sein Charafter, und in seiner Lebensweise und in seinen Sitten herrichte eine lobenswerthe Ginfachheit. Als ein übertriebener Berehrer ber Amerikaner, hatte er die Sit-ten ber Qualer angenommen, und sah es nicht ungern, wenn man ihn far einen hielt. Außer den angesührten Schriften gab er wahrend ber Revolution mehr als 40 Aingschriften heraus, ju Gunsten der Reger, der Bolts-Ustatien, der Republit, der Preffreiheit, gegen den oft, den Konig, die Emigrirten zc. Unter allen seis-Echriften ist aber keine, der man einen bleibenden b beilegen konnte, und die meisten sind jest schon (Baur.)

bet feinen Reifen, und aus biefen in ber n.
Th. 165 ff. Meifiners Lebensgemalbe.
i Gallerie. 1. Eh. 81 — 86. Reichardt

BRISTOL, 1) eine Grafschaft in dem britt. Kon. England, die aber teine befondre Proving ausmacht, fonbern, ob sie gleich in Gloucester liegt, zu der Grafich. Somerset gezogen ist; sie enthalt blos die Eith Bristol mit ihrer Martung. — 2) eine Eith und der Hauptort der vorgedachten Grafschaft in Somersetshire. Sie breistet sich unter 51° 29' Br. und 15° 5' südl. L. am nordl. Ufer des untern Avon, wo diefer Blug den Frome aufnimt, aus, und liegt etwas über 1 Deile von der Dins bung des erstern Fluffes in die Saverne; über benselben führt eine schone seit 1768 restaurirte Brude von 3 weis ten Bogen, mit einer 7 guß boben feinernen Ballustrade umgeben, die durch Lampen gur Nacht erleuchtet wird und an jedem Ende ein Bollhaus hat; die Fluth fteigt 40 Fuß in dem Fluß und trägt Fahrzeuge von 1000 Sonnen an die Raien von Briftol. Die Stadt ift mit Mauern umgeben, außer welchen mehre Borftabte sich ausbreiten, die beffer bebauet find, als die Stadt felbst, da man in dieser noch viele holgerne oder von Fachwerf aufgeführte Saufer fieht: ber Strafen, Raien und Tweeten find gegen 600, die einen Flachenraum von 1500 Acres einnehmen, und zwar gut gepflastert und zur nachtzeit schon erleuchtet, aber meistens frumm und winflig find. Briftol hat feinen einzigen offentlichen Plat von Bedeutung, feinen Square, feine Promenade. Unter ihren vielen Kirchen sind 19 anglikanische, darunster die alte gothische Kathedrale mit ihrem 130 Fuß boben Thurme und ben ichonen Monumenten von Dras per und Elisasterne, und die Marktfirche, 5 Rapellen und 22 Bethauser ber Diffenters: man findet 32 milbe Stiftungen, worunter das offentliche Rrantenhaus, bas Petersspital, die Elisabeth = und Colftonwaisenhauser, bas Ashl der Blinden, mehre dffentliche Gebausde, als das Rathhaus, das Raufhaus, die prachetige Borse von griechischer Architektur in der Kornstraße, die Commercial Rooms, nach dem Plane von Llopds Raffechause ju London 1809 in eben dieser Strafe auf geführt, das Zollhaus, das Gefängniß, das Gesellschaus geführt, das Zollhaus, das Gesängniß, das Gesellschaus haus in der Prinzessinstraße, das geschmackvolle Schausspielhaus und andere sind auszeichnen, 6696 Privathäuser und über 85,000 Einw. (1811 76,433, wovon 43,590 mannlichen und 32,843 weibl. Geschlechts), doch mit der nicht begriffen, was außerhalb der Ringmauern wahnt und mit diesen dieses die Rolkswenze leicht aus wohnt und mit diefen durfte die Bolfemenge leicht auf 100,000 hinansteigen. Briftol ift ber Gis eines Bis fchofs, der unter dem Erzbifchofe von Canterbury flebt, 236 Kirchspiele unter sich hat und mit 3383 Guld. im Anschlage steht, aber gegen 18,000 Guld. bezieht: es bes sist mehre wolthatige Gesellschaften, als die Friends und Samaritan Goc., Die Marine Goc., jur Erziehung armer Matrosenknaben, die Soc. zur Vertheilung von Hemden und Leinewand an gebärende Weiber, es hat I Gramatikalschule, mehre Freischulen, 1 diffentliche Bibliothek von 7000 Bänden, und 1 pneumatisches Institut für Physiologie und Arzneikunde. Von Manusakturen

moderne Biogr. 1r Eh. 182. Erf 6's gel. Franfr. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. V. (von Beaulieu und Billenave). Die Vie privée et politique de Brissot. Paris, an II. 8. ift eine unsuverläffige Schmabschrift.

und Fabriten bestehen 18 Buderraffinerien, die bedeutende Gefchafte machen, Deffingfabrifen, 14 Glabhutten, irden Gefchirt=, Steingut= u. Sabatsfabrifen, Farbefabr., chemifche Fabriten fur Bitriolol, Scheidewaffer, Salgfaure, Schwefel und Salpeter, große Seifesiedereien, 1 Safsfian = und Korbuanfabrif, 1 Baumwollfpinnerei und Ladfabrif; man verfertigt ginnerne Gefchirre, verschiedne wolls ne Beuge, gedrehte Seide, Spiken, Sute, Segeltuch, geolte Fußteppiche, schones Kalbleder und unterhalt eine starte Brauerei und Brennerei. Der Handel ift von weistem Umfange: Briftol führt nach Westindien Ziegel, Kalf, Faßreisen, Steintohlen, Negersleidung, Ackergerathe, Mühlen, technische Werkzeuge, Porter, Bier, Eider, Adse, Schinken und Speck; nach Nordamerika Glas, Bouteillen, Blei, Schrot, Bleiweiß, Mennig, Malersfarben, Zinsbelch, Nagels und Eisenwaren, Zinn, Kustern Bleischen, Misser pfer und Dleffing, Pfeifen, irdene Baren, wollene Beuge und Birminghamer Baren; nach Spanien und dem Mittelmeere Bouteillen, irden Beug, Gisengufwaren, Binnblech, wollne Beuge und Buder; nach den Sansesstädten und dem baltischen Meere westindische Produtte und Salz; nach Breland Kolonialprodutte; nach Reufoundland Manufafte, und sieht aus diefen Landern Dejoundland Manufalte, und zieht aus diesen Kandern des ren Erzeugnisse zuruck. Aber der Binnenhandel hat sich seit der Vervollsomnung der Kandle beträchtlich vermins dert. Es unterhalt 300 eigene Schiffe, 7 Privatbanken und mehre Affeturanzgesellschaften, auch 2 Wochen und einige Jahrmarkte. Der Hafen ist, nachdem der neue Kanal (the new cut) zu Stande gesommen ist, vorstressich und die größten Schiffe können gegenwärtig vor den Kaien der Stadt Anter wersen und werden jederzeit flott erhalten, ba fie vordem, wenn die fluth, die fie beraufgeführt hatte, abgelaufen war, auf einem bofen Schlicks grunde liegen blieben. Dieser Kanal ist 1809 vollendet und hat 6 Mill. Gulben gefostet. 1818 gingen auf dem Avon nach Bristol 289 Seeschiffe mit 53,000 Tonnen.— Briftol hat ihren eignen Magistrat, an deffen Spige ein Mayor fteht, ift in 12 Quartiere eingetheilt und fendet 2 Dep. jum Parl.; ihre Privilegien datiren fich aus bem Jahre 1372. Übrigens ift es ein alter Ort, den die als ten Briten Caer Brito, die Sachsen Brightstowe nannsten; es soll schon 4 Jahrhunderte vor unster Aera vorshanden gewesen fenn; Gildas suhrt es um 430, Remsmius um 620 als einen der befestigten Plate Britans niens an. Am Ende des 11. Jahrh. wurden bier Sflavenmartte gehalten, im Anfange des 12. Jahrh. ber Ort erweitert und neu befestigt, und unter Konig heinrich II. galt er für eine ber reichsten und blübendsten Städte des Königreichs. In der Umgegend sind merkwurdig die Felfen von St. Bincent, eine majeftatifche, an beiben Geis ten des Avon bingichende Felfenreibe, Die durch eine ge-waltsame Revolution auseinander geriffen ju fenn scheint; fie liefert vortreflichen Ralt, ber einen Musfuhrartitel von Briftol ausmacht, und jene feinen Aristalle, Die unter bem Namen der Briftoler Diamanten befant find. Unter diefer Felfenreihe liegt der Gefundbrunnen bot Bells von 72 bis 76° Fahrenheit, beffen Beilfrafte im Rufe stehen und ber nicht allein an der Quelle, wo fcone Unftalten dazu vorhanden find, getrunten, fondern auch unter bem namen bes Briftoler Baffers weit und breit Milg. Encyclop. d. 28. u. R. XIII.

verführt wird \*). — 3) Ein Kanal ober vielmehr Meereseinschnitt, ber aus bem Djeane zwischen ben Ruften von Gudwales und Devon in bas konigreich England eintritt und in feiner Bofchung die weite bufenabnliche Mundung der Severne bat; die Bluth fteigt darin 10 bis 14, bei bobem Waffer 17 bis 24 Fuß boch. — 4) Ein Borough und ber Sauptort ber Grafichaft Bud's bes nordameritanischen Stats Pennsplvania. Er liegt am Delaware, wo ber Millrid ibm jufallt, bat 1 Rathhaus, einen besondern Magistrat, 100 Sauf. und 628, mit der Ortschaft 1636 Einw., und fteht wegen feines Stahlbrunnens im Rufe, ber im Sommer viele Gafte bingieht, obne bag ber Ort baburch fonderlich empor fomt. Much im naben Dorfe Bath fprudeln einige marme Quellen und eisenhaltige Brunnen hervor. — 5) Eine Graffchaft im nordamer. State Rhodeisland, aus einer fleinen Salbinfel bestehend, die sich aus Maffachus fette in die Narraganfetbai erftredt; fie befitt gute Beiden, aber fchlechtes Acerland, und hatte 1820 in 3 Ortschaften 5637 Einw. Die Sauptstadt Briftol liegt auf der Oftfeite der Briftolbai, bat 2 Rirchen, 1 Made mie, 4 Banten und 2693 Einw., Die einen Safen von 4 bis 6 Faden Tiefe befigen und ftarte Rheederei treis ben; 1815 gehörten ju demfelben 6944 Sonnen. — 6) Eine Bai an ber Rufte bes nordamerifanischen Stats Mhodeisland, die indeffen nur einen Theil der Narras ganfetbai ausmacht und in ber Bofchung die Stadt Bris ftol hat. — 7) Eine Ortschaft in der Grafschaft har ford des nordamerikanischen Stats Connecticut; sie liegt am Poquadoc, hat 1 Postamt und 1428 Einw., und in den nahen Bergen Anzeigen auf Kupfer. — 8) Eine Ortschaft in der Grafschaft Lincoln des nordamerifanis schen Stats Maine; sie liegt am Dieane, hat 2 Kirchen ber Kongregationalisten, 2753 Einw. und einen Lansbungshafen. — 9) Eine Grafschaft im nordamer. State Massachtets, im N. an Phymouth, im GD. an die Buggardsbai und auf den andern Geis ten an Rhodeisland grangend. Ihr Areal betragt 27 DMeilen; die Bolfsmenge 1820. 39,198 Individuen in 16 Gemeinden. Die Oberflache ift gewellet, im R. mit bichten Balbern befest; Die Sauptfluffe ber Patufet und Saunton; das Sauptgewerbe der Ginw. ift Aderbau, Biebgucht, Solzbenutung und Gifenbau mit 3 bis 4 Gifenfcmelgen, einigen Sammern - und 4 Schmidewerfe; über-haupt bat die Proving 153 umgehende Berfe, worunter auch 1 Papiermuble. Der Sauptort ift Saunton. -10) Eine Ortschaft in der Graffchaft Ontario, des nords amerifanischen State Reuport, mit 1 Postamte und 1540 Einw. — 11) Gine Ortschaft in der Grafschaft Trumbull des nordamerifanischen Stats Dhio, mit 202 Einwohnern und 1 Postamte. — 12) Eine Ortschaft in ber Graffchaft Philadelphia bes nordamer. State Dennsplvania; sie liegt am Frankfort und hat 965 Einw. -

<sup>\*)</sup> Rach Rott's Schrift on the Hotwell Waters near Bristol, Lond. 1795. 8. ift das Briftoler Mineralwaffer ein talisch salinisches Waffer, das vorzüglich freies und toblensaures Natron, toblensaure Erde, vonkommene Neutralsalze ze. enthält, und zum Trinten ftart ausgeführt wird; in den warmen Badern badet man. (Th. Schreger.)

13) Eine Ortschaft in der Grafschaft Addison des nordamerikanischen Stats Bermont am Newhavenkrick mit 1179 Einw. — 14) Eine weite Bai an der Westküste von Nordamerika, unter 58° 20' Br. und 220° L., zu dem rufsischen Amerika gehörig und von Kap Newenham im N., von der Halbinsel Alaschka in S. gebildet. Sie ist von Coof entdeckt. (Hassel.)

BRITANNIA, die größte im Alterthume auf der alten Erde vorhandene Infel, Die fruber unter dem Ras men Albion befant mar, welcher Rame ihr von ihren boben Seefuften oder von ben boben Gebirgen im R. bei gelegt fenn foll (Albion ift fononym mit Albain, bas im Caelichen Hochland — Alp, Alpenland — bedeutet). Den Namen Britannia erhielt die Insel wahrscheinlich von den ersten Seefahrern, die ihre kuften besuchten; dies sollen Die Phonizier gewesen fenn, die ichon in fruben Beiten ihren Zinnreichthum kannten, und Zinn daselbst holten. Auch den Namen Britannia halt man für phonizisch, seine Bedeutung soll Zinnsand seyn; indeß kummerten sich diese Seefahrer um das Innere des Landes nicht, sie kannten nur jenen Abeil der Küste, wo sie anlegten, und ob fie eine Infel oder ein Festland betraten, barüber fehlte ihnen alle Kentniß. Auch Julius Cafar war davon nicht unterrichtet, als er feine Flotte über ben Kanal führte, und erst unter dem Cafar Claudius erhielt man die Gewifheit, nachdem Julius Agrifola die Infel umfchifft hatte, und man nun einen richtigen Begriff von ihrem Umfange befam. — Die Urbewohner diefer großen Insel waren die Caelen oder Gaelen, ein keltischer Stamm, der fich von Gallia aus vielleicht ju einer Beit, wo eine gewaltsame Repolution noch nicht beide Lander von einander geriffen, wo der Kanal noch nicht existirte, über Albion verbreitet batte. Nach ihnen kamen die Belgen, ein kymmeisches Volk, auf die Insel, und vertrieb die Urbewohner, die Caelen, die sich theils in die Hochlande von Scotland, theils auf das benachbarte Ireland flüchteten. Als Juslius Cafar seine Adler zwei Mal an Albions Kuste trug, fand er in dem sudichen Theile keine Caelen mehr, sonbern die Belgen, ein an Rultur und Sprache vollig von ienen verschiedenes Bolt, bas nun unter bem Ramen der Briten den Romern befannter wurde; sie nannten nam-lich das Land nach dem Namen, den es in ihren Geographien führte, Britannia, in der Folge Britannia mafor, um es von den benachbarten Infeln ju unterfcheis den. Aber die Eroberungen, die sie hier machten, waren noch nicht dauernd, und erst Aulus Plautius, ein Feldberr des Safar Claudius unterwarf sich in einem Zeitzaume von 27 Sahren die stöllichen Stamme, und dehnte feine Eroberungen bis an die Granzen von Nordbritannien aus, wo die friegerischen Piften und Scoten, Die Nachfommen der Caëlen hauseten, und wo die Raubeit des Landes die Eroberer ju großern Erweiterungen ihres Gebiets eben nicht luftern machte. Agricola, ein spate-rer romischer Feldherr, sicherte bas Romergebiet durch eine Granzlinie, die er durch ben sublichen Theil von Britannia barbara oder die jegigen Lowlands jog, aber Sadrian glaubte diefe nicht behaupten ju tomen und rudte feinen Erdwall nach dem Solway Frich und die Mundung des Inne herunter; dieser Erdwall betrug 80 Milliatia in der Lange, er war 15 guß boch und Stellenweise 9 F. breit, und schied nun Britannia romana von der Britannia barbara, wie Schina durch feine Mauer von Mandsburen und Mongolen sich geschieden hat. Lollius Urbicus, ein Prafekt Antonins, schob zwar seine Provinz nochmals bis an Agricolas Erdwall herauf, aber Sever schränkte sie wieder ein und zog eine neue Mauer, dicht an Sadrians Erdwall, die den Namen vallum Severi erhielt und swifchen dem Meerbufen Glotha und Bodotria sich hin erstreckt; es war ein wahres Romerwert und ist noch in seinen Trummern ehrwurdig (f. vallum romanum, or the history and antiquities of the roman Wall, commonly called the Picts Wall, by John Warburton. Lond. 1754. 4.). Drei Legionen ficherten Britanniens Unterwürfigfeit ben Romern; unter ihrem Schube verpflangte fich romifche Rultur, romischer Aderbau auf Britanniens Boden, Die Gitten der Eingebornen wurden milder, es wurzelte das Chriskenthum und ein großer Theil der Briten bekannte sich zur neuen Lehre. Britannia wurde von einem Bicarius verwaltet, der dem Praofectus praotorio in Galia uns terworfen mar; es war in 5 Provingen getheilt: Britannia prima, die oftliche Rufte, Britannia fecunda, die weftlis che Kuste, Flavia Casariensis, das sudliche Binnenland, Mazima Casariensis, das nordliche Binnenland, und Vo lentia, ber nordliche Saum vom jegigen England und ein Theil des feotischen Lowland. Go lange Rom feine Praponderanz behauptete, genoß Britannia einer langen Rube; der Norden wurde gegen die Anfalle der wilden Piften und Scoten durch Severs Mauer, die Kusten durch romische Militarmacht und Flotten gegen die now bifchen und irischen Seerauber gebectt, und nur erft, als die germanischen Sorden auf Rom eindrangen, sabe es sich außer Stande, ben Militaraufwand Britannias wei-ter zu bestreiten; es hatte seine Legionen zu seiner Selbste vertheidigung nothig, und jog endlich 426 die lette aus der Insel, deren Bewohner sich nun ohne den Schut der romischen Abler allein überlaffen blieben. Aber die lange Ruhe, die sie unter Roms herrschaft genoffen, hatte diese so verweichlicht, daß sie sich der Anfalle der norde fchen Geerauber und ber Viften und Seoten nicht weiter erwehren fonnten; eine fremde hilfe war ihnen Roth, und Einer ihrer Beerführer Bortiger rief von Teutschlands Rufte die Sachsen zu Silfe, die auch ihre Feinde verjag-ten, aber fich, verstärkt durch mehre Stamme, die ihnen aus ihrem Baterlande folgten, ju den herren ber Infel erhoben; die Briten, die fich nicht unterwerfen wollten, saben sich gendthigt, aus den schonen Gegenden ihres Baterlandes in die Gebirge Cumbrias, in das heutige Wales und Cornwall, ju fliehen, wo sie sich auch eine geraume Zeit muthig vertheidigten. Der Aberrest amale gamirte sich mit den Siegern; selbst der Rame Britannia verschwand aus der Geschichte, ging in den von England über und stand erst in den neuern Zeiten, nachdem England und Scotland in Gins verschmolgen wurden, in bem neuen Großbritannien wieder auf \*). (Hassel)

<sup>&</sup>quot;) Roch Macphersons introduction to the history of Great Britain and Ireland. Lond. 1771, 4. Rob. Henry history of Great Britain. Lond. 1771. Vol. I. 4. und Charl. Coose history of Bugland. Lond. 1791. Vol. I. 8.

BRITEN, ein fommrischer Bolfsftamm, den wir

two series

fcon in ben erften Beiten ber Gefchichte auf ber nach ibnen benannten Infel finden, wo fie die Urbewohner des Landes, die Caelen, verjagt und fich des schönsten Theils bes Landes bemeiftert hatten. Wann dies gefchehen, wann die Rommren ober Belgen von den gegenüber lies genden Kusten sich auf Albion verbreitet haben, darüber schweigt die Geschichte. Als die Romer zuerst den Boden der Insel betraten, fanden sie die Anfömmlinge noch fortwährend im Kampfe mit den im N. wohnenden Caslen; unter dem Schute der neuen Eroberer erhielten fie Gis cherheit, Rube und eine ihnen gang fremde Civilifation, felbft das Chriftenthum wurgelte', obgleich nicht allgemein, und nur wenige Stamme icheinen fich unter ben Romern ju bemfelben gewendet ju haben. Bu Ende des dritten Jahrhunderts verpflanzte fich ein Stamm von ihnen auf bas Britannia gegenüber liegende Armorica und breitete fich burch mehre Nachjugler verftarft, dermaßen aus, daß fie das Übergewicht über die feltischen Urbewohner erbielten, und einen neuen Boltsftamm fifteten, der unter bem Ramen Brepjards in der Bretagne noch jest vorhanden ift. Wie die Sachsen nach Britannia gefommen, und fich nach 449 der fublichen Infel bemeistert, die nervigen Sohne der Briten, die fich ihrer herrschaft nicht unterwerfen wollen, aber in die Gebirge von Bales und Cornwales geworfen haben, darüber siehe den Art. Britannia. Jest sind von den Briten blos noch die Beswohner von Wales und der vormaligen Bretagne übrig, beibe nur ein Bolf, in Sitten, Gebrauchen und Spra-che verwandt, und badurch hier von den Englandern, bort von den Franzofen verschieden, in beiden Landern ge-gen 1,600,000 Köpfe starf, obgleich die Einw. von Monmouth, Cornwall und Cumberland fich langft mit den übrigen Bolfspartien vermischt haben. Gin furger, aber strigen Bellspartien vermigt gaven. Ein inzet, abet stammiger Menschenschlag mit runder, voller und blubender Gesichtsbildung und firschbraunen Wangen, der Mann träge, schwerfällig und phlegmatisch, das Weib lebhaft, gesprächig und thatig. Seine Gastsreiheit, Offenheit, Gutmitchigkeit und Geselligkeit unterscheiden den Ballefer eben fowol von dem Englander, von welchem ion feine Gebirge trennen, als die brei erften Eigenschafe ten, verbunden mit einer großen Chrlichfeit, den Brepjard von dem Franjosen, und diesen Ruf und den Beinamen Franc Breton bat dieser von jeher mitten unter Franzosen zu bewahren gewußt. Seine Arbeitsscheue halt ihn in Armuth, seine Absonderung in Unwissenheit und Aber-glauben befangen. Durch Sanstmuth richtet man so wol bei dem Waleser als bei dem Brepzard mehr aus, als durch Harte. Tracht, Sitten, Gebrauche und Spiele sind noch vollig national, seine Sprache die alte Kymmsrische; man hat darin in Wales etwa 200 gedrucke Werke. Sie tragen meistens braune furze Jacken, nahren fich von Gersten = und Saferbrote, selten von Fleische, trinken aber sehr viel Milch und effen bausig Fische. Ihre Wohnungen ober Sutten sind außerst unreinlich, baufig ohne Glassenster und Ofen; Scheuren fast unbefant, überhaupt

wird der Ackerbau nicht mit Borliebe behandelt. Bei ihs ren Festen hat sich so wol bei den Briten in Wales als in Bretagne manche alte Sitte erhalten (nach Warner und Choiseul de Soussen). (Hassel.)

BRITISCHES REICH. 1) Entstehung. Das bris tifche Reich führt feinen Namen von der alten Britannia, ein Rome, der zwar im Mittelalter, nachdem die Sache fen fich ju herrn ber fublichen Infel erhoben batten, ausgestorben war, aber bei ber Bereinigung Scotlands mit England 1707 in Großbritannien wieder auflebte, und 1800, als die ewige Union Irelands mit Grofibitannien eintrat, in den des vereinigten britischen Reichs verwans belt wurde. Die Mutter des britischen Reichs ift das Königreich England, dessen Herrscher nach und nach seine übrigen Bestandtheile mit ihrem urspränglichen Reiche vereinigten; schon 1282 wurde der Fonds mit Wales versmehrt, seit 1066 die Erwerbungen in Frankreich gemacht, die doch schaftlich bis auf die normannischen Inseln wies der verloren gingen, 1588 die Kolonien in Amerika, 1624 in Westindien, 1639 in Ostindien, 1661 in Afrika, 1788 in Rustralien gegenhet. in Australien gegrundet, 1707 Scotland, 1800 Breland, 1713 Gibraltar, 1814 helgoland und Malta damit verbunden, in lettrem Jahre auch ber Schut über die ionifden Infeln erworben, boch hat das Reich feine große Ubermacht in allen Erbtheilen erft feit dem Frieden von Berfailles 1763 erlangt, und feit diefem Beitpunfte feben wir es nach und nach ju ber unermeglichen Große, worin es fich jest bewegt, empor bluben, feben feinen furchts baren Dreigad uber alle Deere herrichend. Wie und burch welche Mittel es fich ju biefer furchtbaren Dacht berauf gearbeitet, wird feine Geschichte, die Geschichte Enge lands weiter ausführen.

2) Beftantheile. Das britische Reich besteht A) aus dem Hauptlande, den 3 Reichen England, Scots land und Freland mit den umliegenden kleinen Eilanden; zusammen 5545 | M. B) Aus den europäischen Nebenlänsdern: Helgoland, Gibraltar und Malta — 8,46 | Meislen. C) Dem britischen Nordamerisa, oder den Gouversnements Quebet, Nort, Reubraunschweig, Reuscotland, Prinz Edward, Kap Breton, Neufoundland, Bermudas und der Nordwesstättle — 119,075 | Meislen. D) Dem britischen Westindien, oder dem Gouv. Jamaica, Leeswardinseln, Dominica, St. Lucia, Barbadoes, St. Vinsent, Fabago, Trinidad, Bahamas und Balize auf Honsduras — 695,20 | M. E) Dem britischen Sudamerisa oder Guyana und die Kolonie Hopparo 414,40 | Meislen der Guyana und die Kolonie Hopparo 414,40 | Meislen der Missischen Afrika oder die Kap Kolonie, die Koslonien auf der Weststüste von Afrika und die Insseln Mauritius mit Zubehdr — 5688,05 Quadratmeilen. G) Die Insel Seilan — 97820 | Meisl. und H) das britissche Ausfralien, oder Neusüdwales und Bandiemensland 4516 | M. Hiezu kommen noch I) die Länder der ostsindischen Geseuschaft Innistan mit 45,557,60, und K) der Schuhstat Ionien mit 47,12 | Meilen, so das der ganze Umfang des britischen Reichs gegenwärtig 182,525,22 | Meilen beträgt, nach Russland und Schina das größte Reich des Erdbodens. Die der Krone unsmittelbar unterworfenen Staten mögen davon 33,471,02, die Schuhstaten, wozu wir Ionien, die Länder der ostsindischen Gesellschaft, das westliche Binnenland, die Insbisianer auf der Kordwesstätze, am Husfanden und

bianer auf der Nordwestfäste, am Hudsonsbusen und in Labrador rechnen, 149,054, 70 [M. einnehmen.

3) Volksmenge 1823: 136,540,000 Einw., nach Schina das volkreichste Reich der Erde, und jede [Meile 7

Von biefer Bolfsmenge mit 748 Induvidum besebt. fommen:

| A) auf die 3 Konigreiche                   | 21,285,700  |
|--------------------------------------------|-------------|
| B) auf die europ. Nebenlander              | 110,300     |
| C) auf das brit. Nordamerifa               | 1,043,000   |
| D) auf das brit. QBestindien               | 800,700     |
| E) auf das brit. Sudamerita                | 128,000     |
| F) auf das brit. Afrika                    | 249,200     |
| G) auf Seilan                              | 830,000     |
| H) auf das brit. Australien                | 42,000      |
| I) auf die Lander der oftind. Gefellichaft | 111,825,000 |
| K) auf den Schutsftat Jonien               | 227,000     |

Total 136,540,000

bavon leben in den unmittelbaren Staten 24,213,000, unter dem Schute der Krone 112,327,000 Individuen.

4) Statsverfassung. Eine erbliche beschränfte Monarchie; neben der Kraft des Monarden besteht die einigermaßen republitanische Freiheit der Stateburger, und die Stette der State= burger wird durch ein gludliches Ineinandergreifen ber verfchiednen Glieder gegenseitig festgehalten. Die Konftitution gibt dem Ronige hinlanglide Madit, um der Statevermals tung Einheit, den Beschluffen Schnellfraft und Wirtsam= feit zu geben; fle gibt ibm die Macht, febr vieles Gute ju wirfen, verhindert ibn aber wenigstens auf geradem Bege etwas durchjufegen, mas die Rechte der Statsburger angreift. Die Ration theilt mit ibm die gefeggeben= be Gewalt, sie behalt die Mittel in Sanden, um der Rrone Unsehen ju geben, sie hat die Raffe sich vorbehals ten; hinreichende Barrieren, um jede Unmagung bes Defpotismus und gefährliche Dlagregeln von fich entfernt gu balten. Die Grundgesete, auf welchen fich die Dacht bes Ronigs und die Rechte der Nation flugen, find a) die Great charter oder Magna charta libertatum, 1215 vom Konige Johann ohne Land ausgestellt, von deffen Sohne Sionig heinrich III. mit einigen Abanderungen 1225 bestätigt und vom Konig Edward I. 1297 feierlich fanttionirt; fie gewährt jedem Briten volle Gicherheit der Person und des Eigenthums. b) Die petition of rights von 1628 und die declaration of rights von 1689, wels che die deutliche fchriftliche Feststellung der alten unbestrittenen Bolterechte, wodurch die britische Nationalfreis beit in ihrem gangen Umfange begrundet wird, enthalt. c) Die Babeas Corpusacte von 1679, fraft melder jeder Bewohner des britischen Reichs die Urfache feiner Berhaftung erfahren, binnen 24 Stunden verhort und mit Musnahme des hochverraths und eines Statsverbrechens gegen Stellung eines Burgen losgegeben werden muß. Sie ist noch in voller Kraft, wird aber in Zeiten, wo dem Vaterlande Gefahr droht, durch einen Parlaments-beschluß zuweilen suspendirt. d) Die Testakte von 1673, welche die Katholiken vom Parlemente und von offentlis chen Bedienungen ausschließt; sie ift gegenwartig gwar noch in Rraft, indeg broben ihr binnen furgem Beran= berungen; e) die Act of settlement von 1701, wodurch die Thronfolge im Saufe Braunschweig festaefest und jus gleich) alle Venfionare der Strone vom Unterhause ausges ichlossen merden; f) die Unionfacte von Scotland von 1707, und g) die Unionsacte von Ireland von 1808, welche beide Reiche mit England ju einer Nationalrepras

fentation vereinigt. — Das erste Glied in ber Rette ber britischen Statsverfaffung ist der Konig. Die faiserliche Rrone des britischen Reichs, wie die Gefete fie benennen, ist mit großen und wichtigen Borrechten ausgestats tet. Der Sidnig vereinigt die Wurde der oberften Da= giftrateperfon mit ber beiligen Burbe bes Sobenpries ftere; er wird als die Quelle ber Gerechtigfeit angeseben. Seine Person ift so beilig, daß es Rapitalverbrechen ift, nur den Mord eines Konigs zu denken, da in andern Fallen das Geset nur die That bestraft. Die Gerechtsame des Konigs sind zwar nie bestimt ausgesprochen, unter den anerkannten Prarogativen find indef die ausgezeichs netsten: er ertlart Rrieg und Frieden, er fchlieft Bundniffe und Sandelbvertrage, er laft Truppen ausheben, Waffen fdmicden und Matrofen preffen (eine gezwungne Werbung von Landtruppen ift feit Wilhelm und Maria aufer Gebraud, doch murde der Ronig im Falle der Noth mit Einstimmung des Parlaments einen Aufftand in Maffe anordnen tonnen), ihm gehoren alle Magazine, Munitionen, Festungen, Safen und Kriegeschiffe, er hat das Mungrecht und fann Gehalt, Gewicht und Schrot bestimmen; er beruft das Parlament jufammen, vertagt es und hebt es auf; ohne feine Sanction gilt fein Darlamentefdluß, er hat das Recht des Beto, boch wird ein Ronig, um nicht den Unwillen der Nation rege zu ma= den, nie Gebrauch davon machen, und fein Ronig aus dem Sause Braunschweig hat bies gewagt; er fann nicht nur bie Bahl ber Pairs, sondern auch der Deputirten des Uns terhauses vermehren, indem er im lettern galle einer Stadt das Recht verleihet, einen Bertreter ju fenden, doch icheint das lettre Recht verjährt ju fenn; er hat das Recht der Begnadigung und der Milderung der Strafen; er ernent bie Offigiere des heeres, der Marine, alle Magiftratsperfonen, Statsbeamten und Bifchofe; er ift Bermalter bes offentlichen Schapes. Aber neue Gefete machen, neue Auflagen ausschreiben fann er ohne Einwilligung der Parlamente nicht. Er genieft aus Grofbritannien eine Civillifte von 9 Mill., aus Treland von 3,700,000 Gulb., auferdem begieht er an Admiralitategebuhren 4,930,000, an andern Gefallen 6 Mill., jusammen 23,630,000 oder nach .Colquboun 21,713,950 Gulb., und ben Rron= und übrigen Pringen ber fonigl. Familie weifet bas Parlament besondre Ginfunfte an. Die Religion des Konigs ift die Anglifanische, beren gebornes Oberhaupt er ift; er barf sich mit keiner Katholikin vermalen. Die Thronfolge ift in dem Sause Braunschweig in mannlicher und weiblicher Linie erblich; die Krone fallt von dem Bater auf den alteften Gobn und beffen Erben, in Ermangelung eines Sohnes auf die altefte Tochter und beren Erben, in Ermangelung einer Tochter auf ben Bruder und beffen Er-ben, in Ermangelung eines Bruders auf die Schroefter und beren Erben, und so weiter auf die übrigen mannlichen und weiblichen Berwandten. Das weibliche Gesichlecht ber alteren Linie ichlieft mithin bas mannliche ber jüngern aus, aber in der Linie des Herrschers überspringt der jüngere Sohn die altere Tochter, und das mannliche Geschlecht hat den Borzus Sollte das jest regirende Haus in allen Bweigen erlössten, so ist doch schon für die Nachfolge geforgt\*). Ein Ada

<sup>\*)</sup> Det Rinia bes britifden.

ftirbt nicht; unmittelbar an feine Stelle rudt der nachfte Erbe, noch ehe er ausgerufen, gefront oder von Parla-ment anerfant ift. Er wird mit dem vollendeten 18. Jahre mundig; wahrend einer Minorennitat führt die Ronigin Mutter mit einem Bormundschaftbrathe die Regent = und Bormundschaft. Fehlt fie, so ernent der Ronig, oder ift bies nicht geschehen, das Parlament den Regenten und der nachste Agnat übernimt die Bormundschaft; es fteht dem mas jorennen Konige frei, die mabrend feiner Minderjahrigfeit gegebenen Gefete ju bestätigen ober ju verwerfen. Bei einer physischen Unfahigfeit bes Ronige übernimt ber prasum= tive Thronfolger die Regentschaft, Die Gemalin Die Fur-forge fur den Ronig. Rach dem Regirungsantritte wird der Konig ju London, Edinburgh und Dublin durch Serolde proflamirt, und demnachst von dem Erzbischofe von Canterbury in der Westminsterabtei gekrönt; bei letsterem Afte fdmort er die Ronftitution ju erhalten, ben Parlamentsgefeben ju folgen, die Religion ju fchugen und die Rechte und Privilegien der Kirche zu bewahren. Die tonigl. Residenz ist der Palast S. James zu London, aber der jetige Konig hat seinen Palast Carlton House nicht verlaffen; die vornehmsten Luftschlöffer find Windfor, Renfington, Rem und Brighton. Die regirende Sidnigin hat die Majestat und theilt mit ihrem Gemale Listel und Wapen des Reichs, die ihr auch als Witwe bleis ben; fie hat außer dem, mas ihr ihr Gemal aussest, noch einige bestimmte Einfunfte und Borrechte, sie erhalt ein Witthum. Der alteste Sohn und prasumtive Thronfolger ift geborner Bergog von Cornwall und Graf von Chefter in England, Berjog von Rothfan und Baron von Renfrem in Scotland, und Graf von Carrid im Ire- land mit ben Rechten und Ginfunften Diefer Wurden, ein königl. Patent erhebt ihn erst jum Prinzen von Wales. Die jungern Prinzen sind geborne Peers, erhalten aber ihre Titel von dem Konige, ohne deffen Einwilligung sie sich vor dem 25. Jahre nicht vermalen durfen. Den vers heiratheten Prinzessinnen sest das Parlament eine Mitgist, den unverheiratheten ein Jahrgeld aus. Der Litel des Königs ist: König des vereinigten Reichs Großbritansnien und Freland, auch König von Hanover, Beschüßer des Glaubens, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg. Das Wapen besteht aus einem Saupt - und einem Bergschilbe. Senes hat 4 Belber, in I und 4 sieht man in rother Umgebung die 3 goldnen Leoparden von England, in 2, welches auf goldnem Grunde eine boppelte Einfaffung mit untergelegten Lilien bat, ben aufgerichteten rothen Lowen von Scotland, in 3 die goldne Davidsharfe von Ires land, mit filbernen Saiten bespant und in Blau fdmimmend. Das Bergchild bedt eine Konigefrone; es zeigt rechts die beiben goldnen Lowen von Braunschweig, links den blauen Lowen von Luneburg, unten das fpringende weiße fachl. Rof in Blau. Den Schild bededt die tonigl. Rrone von England mit bem barüber ftebenden goldnen

nover. Er hat keine Erben; auch nicht seine beiden alteren Brider bei herzigge von Port und Elarence. Sollten diese 3 Brüder ohne Nachsommen verfterben, so wurde die Krone des britischen Reichs auf die einzige Tochter des vierten Bruders, herzogs von Kent, die Prinzessin Alexandrine, die von Hanoder aber auf dem Herzog von Cumberland und deffen Prinzen sommen, mithin der Fall eintreten, daß beide Kronen wieder getrent wurden.

gefronten Lowen; ibn umgibt bas blaue Sofenband mit . ber Devise: Hony soit qui mal y pense, und unter bem Schilde liegen 2 Zweige, welche die englische Rose, die scotische Diftel und den irischen Alee in sich vereinigen und mit einem, mit der ordentlichen Devise der Krone: Dieu et mon droit beschriebnen Bande umschlungen werden. Als Schildhalter stehen zur Rechten ein goldner gefronter Lome, jur Linten ein filbernes Ginborn mit eis ner Krone um den Sals und eine daran hangende gols bene Kette. — Der hofftat ist glanzend: hohe Kronbesamte sind: 1) ber Lord high Stewart von England; 2) der Groffdagmeister, 4) der Prasident Des Staterathe, 5: der Grofflegelbewahrer, 6, der Groffammerer (Lord Billoughby), 7) der Groffonftabel, 8) der Große marschall (Herzog von Norfolt), 9) der Großadmiral. Auch Scotland hat 2 hohe Kronbeamte: 1) Lord Konsta-bel (Errol) und 2) tonigl. Fahnenträger (Lauderdale). Un ber Spige bes eigentlichen Sofftate fteht der Oberkammerherr. — Ritterorden hat das Reich 4: 1) das blaue Hofenband, 1334 gestistet, 25 Ritter; 2) den Disstelorden für Scotland, 1540 gestistet, 12 Ritter; 3) den Patriforden für Greland, 1783 gestiftet, 15 Ritter; 4) ben Bathorden, ein Berdienstorden, 1399 gestiftet und 1725 erneuert; er ift in 3 Klaffen Groffreuze, Komman-beure und Ritter eingetheilt. Bon allen vier Orden ift der Konig Grofmeister. — Die britische Nation besteht nur aus 2 Klassen: Abel, wogu blos die Peers des Reichs gehoren und Gemeine (commoners), wozu als les, was nicht Abel ift, auch der niedere Klerus gehort; lettre unterscheiden sich wieder in Gentry, eine Art nies berer Adel, und blofe Burgerliche, ohne mefentliche Bors rechte. Jeder geborne Brite ift ein freier Mann und hat gleiche Rechte und Berbindlichfeiten; felbft der Sflave, ber wider seinen Willen in Fesseln gehalten wird, wird frei, wenn er den britischen Boden betritt. Der Adel besitst nur Sis und Stimmenrecht im Oberhause, und einige Borguge in Gerichtsbarkeit, Range und Litulatur, aber er vererbt diese Rechte blos auf seine Nachfolger und die nachgebornen Sohne oder Tochten urralte Gemachnheit bak Gemeinen jurud, boch gesteht ihnen uralte Gewohnheit bas Recht ju, in die Klaffe der Gentry ju treten. Die Lands leute find entweder Freeholder oder freie Eigenthumer ih-rer Guter, oder Kopholder, Besiger von Gutern mit grund-berrlichen Lasten, oder Pachter, oder Tagsbhner; erftre beide Klaffen bilden die Beomanry, die bei den Bahlen der Deputirten jum Unterhause stimt. Gin Auslander kann die Rechte eines Briten nur durch Denization oder Mationalistrung erwerben. — Die britische Ration wird burch ein Parlament vertreten, welches als Gegengewicht gegen die königl. Gewalt von der hochsten Wichtigkeit ist; es besteht aus 3 Theilen, dem Knige, dem Oberhause und dem Unterhause. Jeder dieser Theile hat eine Stimme, und zu jedem Gesehe ist eine Beistimmung aller 3 me, und zu sevem Setete ist eine Bestimmung auter I Theile unumgänglich nothwendig. Dieses Parlament, die Agide der britischen Freiheit, deren Grundsaulen sich auf die Reichskundamentalgesche stützen, beschützt, wenn man den Konig davon absondert, die Form der Regirung, schirmt die Sicherheit und Vorrechte der Statsburger, berath die Gesehe, ordnet Auslagen an, und bewilligt dem Ronige die ju den Statsbedurfniffen, die fie vorher pruft,

Ihm liegt die Befugnif ob, in benothigten Summen. Fallen, mo die Freiheit der Nation gefahrdet wird, ein-zugreifen und den Urheber zur Rechenschaft zu ziehen; das Unterhaus stellt dabei den Rlager, das Oberhaus den Richter vor. Das Parlament wird von dem Konige im Westminsterpalast ju London jusammenberufen, und von demfelben mittelft einer feierlichen Rede vom Ihrone im Oberhause, wozu fur diesen Aft bas Unterhaus eintritt, eröffnet, prorogirt, auf unbestimmte Beit entlaffen ober aufgelofet. Mus eigner Dadht fann ein Saus fich vertagen ober seine Zusammenkunfte auf einige Tage aussfegen; ber Konig ist gehalten, es langstens alle 7 Jahre aufzulosen und es nie über 3 Jahre zu prorogiren. Durch ben Tod bes Ronigs geht es indef von felbst auseinans ber. Nach Eröffnung bes Parlaments verhandeln beide Saufer ihre Angelegenheiten besonders. Jedes Parlamentsglied kann in beiden Saufern einen Entwurf, Mostion zu einem Gefetze, vorschlagen. Eine Bill oder ein Schriftlich abgefafter Borfdlag ju einem Gefete wird zwei Mal an verschiednen Sagen vorgelesen, wenn sie nicht gleich bei bem erften Antrage verworfen ober jurudigenommen ift, bann in einem Musichuffe bes versammelten Saufes untersucht, jum britten Dale verlefen, und nachbem fie vom Sprecher bes Oberhauses - soit baille aux communes - ober gewöhnlicher vom Sprecher des Unterhauses, weil die meisten Propositionen im Unterbaufe vorgetragen werden - soit baille aux seigneurs. unterzeichnet auf Pergament geschrieben, dem andern Saufe mitgetheilt. Ift fie nun auch burch biefes gegangen und burch Stimmenmehrheit genehmigt, fo erhalt fie julest bie Einwilligung des Ronigs, welches entweder in Person oder gewohnlicher durch Kommiffarien mit den Worten: le Roy veut oder soit fait, comme il est desiré, geschieht, wird jur Parlamentsafte oder jum Gesfete. Berweigert der Konig seine Einwilligung, so ist sie vernichtet. Es tomt nichts darauf an, ob eine Bill jum ersten Male im Oberhause oder im Unterhause vorgeschlagen wird; blos die Money= oder Geldbills gehoren allein por das Unterhaus. Bur Vereinigung beider Saufer in freitigen Fallen werden eigne engere Ausschuffe oder solect committee veranstaltet. Eine Bittschrift an den Ronig oder an das Parlament beift eine Adreffe. Jedes Parlamentsglied hat mit Ausnahme der Ratholifen, Die jedoch ihren Gig behaupten, eine Stimme, Die es nach feiner Uberzeugung geben fann; wer im Unterhaufe nicht jugegen ift, barf jedoch feinen Gebrauch bavon machen. Dic Mitglieder des Unterhaufes legen nach der Bahl ihe res Sprechers den Eid of allegiance (Eid der Treue), of supremacy (ben Rircheneid) und den Tefteid ab; febes Glied des Oberhauses legt feinen Gid bei feinem erften Gintritte oder Einführung ab. Alle englischen und irifchen Dits glieder muffen der Anglitanischen, alle Scotischen ber Presbyterischen Rirche zugethan fenn, folglich find Ratholiten und Diffenters bavon ausgeschloffen. Rein Ditglied beider Saufer fann mahrend ber Parlamentefigung weber für feine Verfon, noch in Betreff feiner Bedienten, Grundftude ober Guter, ohne vorherige Anzeige bei dem Saufe mit Arreft belegt werben. Das Parlament hat feine jegjige Form erft nach und nach angenommen; zwar beftand fchen feit Ertheilung ber Great Charter eine Art von

Reichstonvent, allein in diesem nahmen blos Bischofe und Besiger wirklicher Baronien Plag. Das erfte Dal, wo Stadtedeputirte zu biefem Konvent gerufen wurden, geschah 1265, doch vorerft ohne Nachfolge. Rach 1283 erfolgten diese Berufungen haufiger, und 1297 erhielt die Charte den Zusat, daß ohne ihre Zustimmung keine Steuern erhoben werden sollten, aber doch war in allen diesen Konventen keine Spur von dem Ans febn zu finden, das sie nachher erhielten. Dem Ronige stand es frei, ob und wen er dazu einrufen will, noch war das Parlament beweglich (ambulant) und an eine zweite Kammer nicht gedacht. Diese entstand erft um bas Jahr 1343, als der kleine Landadel fich mit den Stadten vereinigte und, da mahrscheinlich der Raum fur die Menge der Deputirten in einem Saufe ju flein mar, bas Unterhaus bildete, wogegen die Bifchofe ju ben Baronen traten, und bas Oberhaus fchufen; von beiden Baufern wurden aber die Rechtsboftoren aus-Die gangliche Ausbildung des Parlageschloffen. ments erfolgte mahrend der Burgerfriege; gwar wurde feine Wirtfamfeit unter Oliver Cromwel vielfach erfchuts tert, aber nach der Restauration Rarle II. nahm es feis nen vorigen Ginfluf wieder ein, ben es in feiner jegigen Form feitdem unerschütterlich behauptet hat. Das Par- lament zerfallt in 2 Saufer: 1) das Oberhaus oder das Daus der Lords, worin der hohe Adel des Reichs fraft feines Geburtsrechts den Sis nimt. Bu demfelben geshören die majorennen Mitglieder der königl. Familie, die samtlichen Reichsbarone von England, die 21 Jahre alt find und deren Familien die Peerschaft erblich besigen, ein Ausschuß des scotischen und irischen hoben Abels, welcher sich bei jedem Parlament erneuert, die Erze und Bischofe von England und Wales (mit Ausnahme bes Bischofs von Ely), 4 Erz = oder Bischofe von Treland, und einige hohe Kronbeamte. Sie führen samtlich den Titel Lords und Peors des Reichs, ihre Anzahl aber ist nicht bestimt, und keers des Neichs, ihre Anjahi aver ist nicht bestimt, indem der Konig das Recht hat, neue zu ernennen. 1821 nahmen im Oberhause 384 Mitglieder Plat, namlich 6 Prinzen vom Geblüte, 292 englische Peers, 26 englische Erze und Bischofe, 16 scotische 28 irische Peers, 4 irissche Erzische den Sprecher des Oberhauses, dat aber so western macht den Sprecher des Oberhauses, hat aber so wes nig eine Stimme als die 12 Oberrichter, die ebenfalls darin Pfat nehmen. Das Oberhaus ift Richter feiner und des Unterhauses Mitglieder. Die Lords tonnen ihre Stimme burch Mandatar oder by proxi abgeben. Gie stimmen mit content und no content, sigen auf Wollstimmen mit content und no content, sigen auf Wollssäden und bilden ein großes Kollegium, die weltlichen Lords im Scharlachmantel, die Bischöfe in einem weißen überzuge über dem schwarzen Kleide. In ihrem Saale steht der königl. Thron, von welchem der König das Parlament eröffnet, prorogirt und beschließt; die Witglieder des Unterhauses, die dabei gegenwärtig seyn mussen, scheidet eine Barriere vom Oberhause. Das Unterbaus oder das Haus der Gemeinen, welches die Deputirten des britischen Bürgerstandes süllen. Diese Deputirten werden theils von den Grundbesitzern in den Shiren oder Counties Countief movon n ben, m

Seiten ju=

Einw. nicht vertreten werden, theils von den Funshassen, theils von den Universitäten gewählt. Ihre ganze Bahl beläuft sich auf 658, namlich auf 80 Knights und 40 englischen Shiren, auf 50 Citizens von 25 engslichen Sittes lischen Cities, auf 339 Burgeffes aus 172 englischen Bostoughs, auf 4 Burgeffes von den beiden englischen Unis versitaten, auf 16 Barone von den 8 Funfhafen, auf 12 Anights aus den 12 Waleser Shiren, auf 12 Burgeffes aus 12 Boroughs in Wales, 30 Anights aus 30 scotifchen Shiren, auf 15 Burgeffes aus 65 scotischen Cities und Boroughs und auf 100 Deputirte aus Ireland. Dies fenigen, Die fie mablen, beifen Deomen Freeholder; mablen tonnen nur diejenigen, Die 40 Shillinge Renten nachweisen tonnen, aber die Bahl aller, die ju Erwahlung von Mitgliedern ihre Stimmen abgeben tonnen, belauft fich in England nur auf 112,875, in Bales auf 6512 und in Scotland nur auf 2697. Daher die vielen Beftechungen, Unordnungen und Rampfe, die bei jeder neuen Bahl vorfallen; gange Boroughs verlaufen ihre Stims men dem Meistbietenden, und Boroughjobbers treiben einen ordentlichen Sandel damit. Um gewählt werden ju konnen, muß man als Knight ein Bermogen von 5000, als Citizen oder Burgeffe eine jahrliche Landrente von 3000 Guld. nachweisen, muß 21 Jahr alt und geborner Brite, auch weder Richter noch Sherif, noch Geists licher fepn. Die Mitglieder des Unterhauses erhalten gwar mit Ausnahme ber Briten und Scoten feinen bes fondern Gehalt, feine Didten, feine Begegebuhren, doch find die Bortheile, die fie durch ihren Eintritt in das Un-terhaus erlangen, bedeutend und anlodend genug. Im Unterhause führt der Sprecher, der aus dem Schoose der Ditglieder gleich bei Eroffnung bes Parlaments gewählt wird , das Wort; Musichuffen wird es fodann überlaffen, mit den Privilegien des Saufes, mit den ftreitigen Bab-Ien, mit den Bolfsbeschwerden, mit dem Sandel und der Religion, vorzuglich aber mit der Dantadbreffe an den Ronig fich ju beschäftigen. Bu jedem neuen Parlamente wer-Adnig sich zu beschäftigen. Zu jedem neuen Parlamente wersen neue Deputirtenwahlen vorgenommen, doch sind die abgegangenen wieder wählbar. Die Deputirten erhalten keine Borschriften von ihren Wahlberrn, und wenn sie derzleichen erhalten, brauchen sie sich nicht daran zu binzen, sondern es ist ihnen überlassen, lediglich ihrer eigenen Einsicht zu solgen. Das Unterhaus beschäftigt sich ausschließlich mit den Substdien, dann mit der Untersuchung streitiger Wahlen, mit der Ausstosung seiner und dem Vertrage bffentlicher Beschwerzben im Oberhause: es bat das Recht. Statsperprecher ben im Oberhause; es hat das Recht, Stateverbrecher zur Strafe anzuzeigen, und einen jeden, er sen so vor-nehm als er wolle, bei dem Oberhause in Anklagestand zu seten. Ihr Versamlungsort ist eine vormalige in einen Gaal umgefchaffene Rapelle in Weftminfter mit eis ner Galerie umgeben, Die bochftens 180 Menfchen faffen fann, aber ftete mit Bufchauern angefult ift. Dem Saupteingange gegenüber in ber Mitte bes Gaals fint ber Sprecher auf einem erhabnen Stuble, vor ihm eine lange Safel mit Parlamentsaften belegt. Un Diefer figen 2 Schreiber. Die Mitglieder erfcheinen in gewöhnlicher fisen die

fammen; ihre Parteiganger aber vermischt unter einander.

5) Stateverwaltung. Der Konig ift ber Bollzieher der Gesete, die Quelle der diffentlichen Gewalt; seine Statsdiener find der Nation verantwortlich, nicht der Ronig, der nach der britischen Statetheorie unfabig ift, Bofes zu thun. a) Sochfte Centralbehorden. Dabin geboren aa) der fonigl. Statsrath, die hochste berathende Behorde des Reichs, worin alle außere und innere Ansgelegenheiten, alle Proflamationen, Krieg = und Friedens verbandlungen, Parlamentejusammenberufungen und Muflofungen, überhaupt alle allgemeine Reichsangelegenheiten verabredet und beschloffen werden. In demselben legen bie Statsbeamten den Eid der Treue ab; an denselben wenden sich die Burger mit ihren Gesuchen und Bittfchriften. Er ift fortdauernd und hat niemanden, als das Parlament über fich; fein Prafident ift einer der hoben Rronbeamten. Geborne Mitglieder find die Pringen vom Beblute, die beiden Erzbifchofe von England, die hoben Rronbeamten, Die Statssefretare und der Sprecher des Unterhauses; die Bahl der übrigen Mitglieder ift aber nicht bestimt und ber Ronig fann baju ernennen, wen er will; felten wird der, der einmal auf feiner Lifte ftebt, davon gestrichen. 1822 hatte er 168 Mitglieder. bb) Das geheime Rabinet, wozu der Konig aufer ben Ministern auch noch andre vertraute Personen zieht. co) Das Dis nisterium, welches die einzelen Zweige der Stateverwals tung leitet. Der Minifter find 4: der erfte Lord der Schatfammer, ale Finanzminister, unter welchem der Unsterschatzmeister oder Rangler des Erchequer, das Schatmeisteramt, bas Schattammer =, Boll =, Accife =, Stems pel= und Generalpostamt als Unterbeborden fteben; der Statssefretar ber innern Angelegenheiten, deffen Departement fich in bas inlandische und irifde theilt; ber Statsfefreidr der auswartigen Angelegenheiten, und ber Statefefretar des Kriege und der oftindifden Angelegenheis ten; unter ben Statssefretaren ber innern und auswartigen Angelegenheiten ftehen das Statsarchiv und Siegelamt. dd) Der Rath für Sandlung und Kolonien, es) der Rath für die innern Angelegenheiten, ff) das geheime Siegelstabinet. b) Innere Berwaltung. Das Reich ist in Shisten und Counties eingetheilt: jede derfelben hat einen Lords lieutenant als Gouverneur an der Spike, einen Sigh Sherif, dem ein Untersherif jur Seite steht, zur Bollzies bung der Geset; die Soroners wahlen die Shires, die Magiftrate die Cities und Boroughs. In Ireland reprafentirt den Ronig ein Bigetonig, dem ein State und Unterfefretar jugegeben find und dem ein Gebeimerath jur Seite fteht; in Gibraltar und Malta find Gouverneure, auf Jonien ein Lord = Obercommiffar. c) Juftigverwaltung. Aberall im Reiche gilt britisches Recht, und zwar sowol Common Law und Statute Law, als die Peculiarund By Laws, die Forst und Kriegsgesehe und gur Aushilfe das romische Recht; überall ist das strenge Recht und die wortliche Auslegung, der Buchstabe ber Gesete, in den Gerichten adoptirt. Zwar ist das englisiche Recht ungemein verwickelt, die größte Zierde der Jufig unerbittliche Gleichheit vor dem Gefete gegen hohe und Riedere ohne Ansehn der Person. Der Brite hat feine Jury ober Gefchworengericht. Die boben und nite

56

dern Gerichte sind in jedem Reiche, woraus das Britische zusammengesett ist, verschieden. d) Polizeiverwaltung. Sie wird durch die Friedenkrichter gehandhabt, welchen die Constabel und Coroners zur Hilfe gehn; ihr Borgessetzter ist der High Sherif jeder Shire. Um States u. Eigenthumspolizei, um die Gesundheitspslege, um Statesphilanthropie, um Gewerbe und Sittenpolizei befümmert sich in der Theorie der Stat nicht. e) Airchenstat. In England und Ireland ist die anglisanische, in Scotland die presbuterische Kirche herrschend; alle übrigen Relisgionsparteien werden geduldet, doch haftet ein hartrer Druct auf den Katholisen, als auf den übrigen firchlichen Setten, obzleich ein volles Drittel der Bevölserung der Inseland leben diesen Glaubensgenossen besteht; allein in Ireland leben deren 5,350,000. Der König ist das Haupt der anglisanischen Kirche, welcher die Pralasten von den Einfünsten der Geistlichseit zusammenberuft und auch die ersten Früchte und Zehnsten von den Einfünsten der Geistlichseit zieht. Die Geistlichseit zerfällt in die hohe, wozu die Erzs und Bischofe, Dechanten, Prädendaten und Archidiakonen, und in die niedere, wozu die Rectoren, Diakonen, Vitarien, Kurasten und Privatsapellane gerechnet werden.

6) Finanzen. Die Statkeinfunfte beliefen sich 1822 auf 544,146,500, 1821 auf 549,326,250, 1820 auf 539,399,521 und 1819 auf 479,399,521 Guld. Sie fließen vorzüglich auß den Idlen, die 1819. 95,828,800 Guld. bestrugen, auß der Accise zu 229,828,750, auß dem Stemspel zu 62,144,190, auß den Posten zu 14,160,000, auß den seistlichenden Taxen zu 61,784,320, auß der Landstare zu 11,997,746 und auß allerlei fleinen Gefällen zu 3,490,550 Guld. Kein Mensch auf der Erde trägt so hohe Statklasten, daß der Brite, doch ist er vermögend, diese und noch mehr beizusteuern, so lange er sein übergewicht auf dem Meere, seinen gegenwärtigen Handel behauptet. Die Statklaußgaben betrugen 1822. 494,491,300, 1821. 499,683,460 und 1820. 697,100,000 Guld. 1822 erfos derte daß Budget

| ju Zinfen der fundirten Schuld und deren Berwaltung        | 281,247,860              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ju Zahlungen an die Kommissarien der Halbsolde             | 28,000,000               |
| für die Civilliste und Lasten der tons<br>folidirten Fonds | 20,500,000               |
| für Zinsen der Statstammerscheine<br>für das Heer          | 12,000,000<br>73,600,000 |
| für die Artillerie<br>für die Marine                       | 13,820,000<br>54,420,000 |
| für die übrige Statsverwaltung                             | 6,000,000                |

Gulden 487,607,860 Die Statkschuld belief sich 1823 am 5. Juni auf 8,061,742,940 Guld., wovon fundirt 7,365,301,410, uns

fundirt 696,441,530 Guld. Abbezahlt waren bis zum 30. Juni von der fundirten Schuld 23,993,320, an Schatz- kammerscheinen 10,200,000 Gulden. Die Zinsenlast beiber machte die jährliche Summe von 308,408,960 Gulden

aus. 1822 wurde die Statsschuld auf 8,369,058,010, 1813 auf 7,063,942,000, 1803 auf 6,014,110,800, 1793

auf 2,384,848,700, 1763 auf 1,466,828,440, 1748 auf 782,933,120, 1727 auf 520,922,530, 1714 auf 541,453,630, 1702 auf 163,497,020 und 1689 auf 6,662,630 Gulden berechnet. Unter dem Schuldstock von 1823 u. 1820 sind jedoch die irische Schuld und die auswärtigen Schulden, wosur die Briten die Burgschaft übernommen haben, ins begriffen. Zur Tilgung dieser unermesslichen Schuld, die, nur zu 8000 Mill. angenommen, in Noten von einem Pfunde etwa 239 Mill. angenommen, in Noten von einem Pfunde etwa 239 Mill. geisen bedecken, und in Guineas, eine an die andere geschoben, 11,805 teutsche Meilen weit reichen würde, ist ein Tilgungssond vorhanden, durch den 1817 schon 2,922,584,300 Guld. getilgt sind, und der jesdes Jahr mit Abbezahlung eines Theils fortsahren wird; man hat berechnet, das derselbe, wenn keine Eingriffe gessschehen, 1830 bereits 3560, 1840. 6805, 1850. 12,090 Mill. Guld. getilgt haben kann, es wird jedoch vorausgesetzt, das die Nation dabei im Stande sehn wird, die lausenden und kunstigen Taren zu bezahlen.

7) Landmacht: nach dem Friedensfuße von 1822. 68,812 Mann, unter 142 Reg. vertheilt, wovon Fußgarde 3, Reitergarde 10, Füsilier 104, Dragoner 30, Hufaren 4 und Artillerie 1 Reg. Diese werden in Kriegszeiten über das Dreisache verstärft, und dabei andre Reg. errichtet; 1808 unterhielt das Reich 229,596 Mann, und die Miliz und Veomanry belief sich auf 152,391 Köpse. Von den 142 Reg. standen 1823 in England 31, in Scotland 14, in Ireland 36, auf Iersey 1, in Gibraltar 4, auf Malta 3, auf den ionischen Inseln 6, auf S. Mauritius 2, in Neusüdwales 1, auf Seilan 4, in Ostindien 26, in Canada und Reuscotland 3 und in Westindien 11, dabei haben die Kolonien ihre organisieren Milizen, die sie im

Nothfalle vertheidigen.

8) Seemacht. Die größte, die je bestand. 1823 batte das Reich 609 Kriegsschiffe, worunter 121 mit 3232 Kanonen völlig ausgerüstet, 85 ju 3030 Kanonen in Bau und Ausrüstung begriffen, 76 mit 2815 Kanonen für dienstunschiffe unfähig erklärt und 327 mit 15,048 Kanonen abzetakelt waren. Darunter befanden sich 161 Linienschiffe, 34 Schiffe von 50 bis 44 Kanonen, 155 Fregatten, 183 Briggs und 76 geringere Fahrzeuge. Bei einem Seekriege erscheint indes diese Flotte in einer weit imponirenderen Seekalt; 1813 zählte sie 250 Linienschiffe, 26 Schiffe von 50 bis 44 Kanonen, 263 Fregatten, 144 Stoops u. Sachten, 11 Bombenschiffe, 210 Briggs, 43 Kutter, 97 Schooner, Lugger und kleinere Fahrzeuge, zusammen 1044 Segel mit 26,900 Kanonen und 145,000 Matrossen \*\*).

Britisches Amerika. Unter biefer Benennung verfteht man gewöhnlich die 7 nordameritanischen Gouvernes mente: Quebef oder Untercanada mit ben Landern an der Hudsonsbai, bem westlichen Binnenlande und der Rords

<sup>\*\*)</sup> Gröftentheils nach dem weimar. Handb. B. 6. und nach Schmalz Stateverfassung von Großbritannien, wobei die neuern Werle über das Reich, Dupin force militaire et nevelle de la grande Bretagne und die neuern statist. Angaden in den anglischen Blättern benutt sind. Was die Erdrunde selbst, was die wissenschaftliche Kultur u. f. w. betrifft, so gehört die Aussuhrung dies fer Artisel unter die Artiset England, Land und leeland, und konnte nur das solches betrifft, in unsern Bereich

Britisches Reich in Asien, oder bie im gemeinen Leben fo gen. Besitungen der oftindischen Gesellschaft in Diesem Erdtheile und in Afrifa (f. oftindifche Gesellschaft).

BRITANNICUS, Sohn des Imperator Claudius und beffen dritter Gemalin Valeria Deffalina; juerft Germanicus genant 1), befam er den zweiten Ramen gum Andenfen an Claudius britannischen Kriegszug. Rach Meffalinens Iddtung wurde Claudius, des Weiberjochs gewohnt 2), Gegenstand ehrsüchtiger Bewerbungen; seine Nichte Agrippina, Sochter des großen Germanicus und der altern Agrippina, Bitme des Domitius Ahenobarbus, unterftutt von dem machtigen Freigelaffenen Pallas, wandelte verwandtschaftliche Traulichkeit um in Liebes-toder, und wurde Kaiserin. Run galt es, ihrem und Domitius Sohne den Weg jum Ihrone ju bahnen; er wurde junachst mit Britannicus Schwester Octavia verlobt 3); dann wurde dem Claudius vorgestellt, der junge Britannicus bedurfe einer Stuge, er felbft für die Regirungslast' einer Hilfe, und darum Domitius, obgleich nur zwei Iahre alter, als Britannicus, adoptirt '). Bris tannicus, in aufblühender Jugendfrast, über seine Jahre förperlich ausgestattet '), und keineswegs stums psen Sinnes erkannte das Gewebe, und die zudringliche Annaherung seiner Stiesmutter, die seine Dienerschaft verringerte, um mehr felbst um ihn ju fenn . Der adoptirte Rero erhielt barauf vor der Beit das Mannsfleid und proconsularische Gewalt; in seinem Ramen be-fam die Leibwache Geld, das Bolf Speisung und Spiele im Circus. Bei biefen erfchien Rero im Prachtgewande, Britannicus neben ihm im Anabenrode. Mit dem Fortfchreiten jum Biele flieg Beforgnif und Frevel. Britan-nicus nannte beim Gruße den Stiefbruder hinfort mit bem alten Ramen Abenobarbus; nun follte fein Ginn gebeugt werden; jeder Badere wurde aus seiner Rabe entfernt, mancher getobtet, und ihm von ber Agrippina gewähltes verratherisches Gefinde jugefellt; alle ihm jugethanen Sauptleute und Oberften der Leibmache fortges fchafft, und biefe, bisher unter zwei Befehlshabern, nun bem Burrus allein untergeben?). Dennoch ward ber wilbstrebenden Aprippina Claudius Leben ju lange; ju ber ungeduldigen Herrschsucht kam Besorgnis über unszweideutige Aeusterungen des Claudius, daß er seine Bermählung und Nero's Adoption bereue, und seine indrünstige Liebsosung des Britannicus, dem er die Thronsolge sichern zu wollen schien. Ihm wurde Gift bereitet; der Leichnam eine Weile noch als Kranker sortsverstet, der Nolos ausstelle noch als Kranker sortsverstet, der Nolos ausstellen. gepflegt, der Palast geschlossen, Britannicus in seinem Zimmer gehalten, dis nach chaldaischer Weisfagung Ugrippina die Zeit für ganstig hielt: da trat Nero mit Burrus aus dem Palaste hervor auf die wachthabende Cohorte zu; manche fragten, wo Britannicus sen, doch

folgten alle auf Burrus Befehl ins Sauptlager; bier wurden Gefchente verheißen, und Nero als Imperator begruft 9). Nero gerfiel bald mit feiner Mutter; in uns gebandigtem Bornmuth brobte fie, ibn burch Britannicus su fturgen to). Mehr noch vielleicht als bies regte bes lettern Sinnesart Nero's Angft auf. An den Saturnas lien bei hochwogender Festlust ward Rero im Spiele Konig und ertheilte Befehle, er ließ den Britannicus ein Lied singen, da sang dieser mit schöner Stimme eine Klage, die auf den Ihronraub deutete; bei Nacht und Wein offenbarten sich der Gaste Beisal und Mitteld. Mero , hiedurch auch als eiteler Ganger fcmer gefranft 11), ließ Gift bereiten; einmal widerftand Britannicus Ratur: Nero folug mit eigener Sand die Giftmifcherin Locusta und ließ vor feinen Mugen ein auf ber Stelle tobtenbes Gift fochen 12). Dies wurde dem Britannicus bei der Safel als faltes Baffer ju einem heißen Trunfe ges fcuttet: im Mugenblide verlor er Athem und Leben; Ents feten ergriff die Gaste, voraus Agrippina und Octavia, aber Nero erklarte, es sep Spilepsie, und nach fursem Schweigen wurde die Festlust fortgesett. Roch in der felben Nacht wurde Britannicus, das blduliche Gesicht mit Gips bestrichen 13), bestattet; die Angesehenen des Hoses wurden reich beschenkt; der Locusta Guter und Schüler gegeben 1.). Britannicus ftarb 14 Jahre alt 1.), i. 3. 809 nach Erb. Roms, 56 nach Chr. (Wachsmuth.) BRITANNICUS (Johannes Angelus), ein ges lehrter Humanist des 15. Jahrh., geb. in dem Schlosse Palayolo im Gebiet von Brescia. Den Namen Britannis

cus legte er sich bei, weil seine Borfahren aus Groß, britannien abstammten. Als Lehrer der alten, besonders romischen Literatur zu Brescia stand er in Ansehen und starb daselbst 1510. Außer Briefen und andern kleinen Muffagen hat man von ihm geschätte Commentare über mehre romifche Schriftsteller: ben Perfius (Bened. 1491. Fol. Par. 1507. 4.), Terenz, Plautus, Horaz, Lucan, Ovid, Statius und Juvenal; der lettere wurde 1618 zu Paris in 4. neu gedruckt\*). (Baur.) Brithyn Salz, f. Glauberit.

BRITO, BRITTO (Bernardo de), ein beruhms ter portugissischer Geschichtschreiber, geboren zu Almeida den 20. August 1569, trat noch jung in dem Kloster Alcobaça in den Eistereinsterorden. Er bildete sich, bes sonders in Italien, nach den besten Mustern der Alten und Neuern, deren Sprachen er mit Eiser studirte, und widmete feine Salente einer umfaffenden Unterfuchung und Bearbeitung ber Gefchichte feines Baterlandes, mit Benutung aller vorhandenen Denfmaler und Urfunden. Auf einem Rapitel feines Orbens murbe er 1597 jum

<sup>2)</sup> Tacit. A. XII, 1. 3) Tac. 5) Die Cass. LXI, 1. 6) Tac. 8) Sucton. 43. Die LX, 34. 1) Suctor. Claud. 27. A. XII, 9. 4) XII, 25. A. XII, 26. 7) XII, 41. Mag. Encyclop. b. 28. u. R. XIII.

<sup>9)</sup> Tae. A. XII, 66—69. 10) XIII, 14. 11) Suet. Nero 13. 12) Suet. 33. 13) Dio. LXI, 7. 14) Suet. 33. Tac. A. XIII, 14—18. 15) Ib. 12.

\*) Leonard Cossando della libraria Bresciana 155. Ghilini theatr. d'huom. illustr. P. I. 78. Bayle Dict. Fabricii bibl. lat. T. I. 454. Ej. hist. Bibl. P. III. 520. Papadopoli hist. gymnas. Patavini T. II. 185. Saxii Onomast. Vol. II. 488. Em anse Sibrii 660m happete non cinem Museophen her Carbinol Onicine. führlichsten handelt von seinen Ausgaben der Kardinal Antrini in dem Specimen variae literaturae, quae in urbe Brixia ejusque ditione paulo post typographiae incunadula floredat. Brix. Vol. II. 1739. 4.

58

Historiographen besselben ernant 1), und nach Fr. Ansbrada's Sobe übertrug ihm (1616) Philipp III. das Amt eines hiftoriographen von Portugal; er starb aber fdon den 27. Februar 1617 ju Almeida. Seinem uns ermudeten Bleife danft man das Saupt= und Grund= werf über die Geschichte des portugifischen Stats, von bem er aber nur die beiden ersten Bande gu Stande brachte 2). Er begint feine Geschichte, nach monchischer Sitte, mit der Erschaffung der Welt, und erzählt ansichaulich und in einer ichonen fliefenden Sprache (obgleich die Perioden lang und zuweilen verfchrantt find) vieles Reue und vorher Unbefannte über den altesten Bu= ftand des Landes und feiner Bewohner, weiß felbft mande mitrologische Untersuchung durch die Darftellung anziehend zu machen , und die Anordnung hat überhaupt mufterhafte Rlarbeit und fogar an vielen Stellen Objectivitat. Bermift wird eine vollstandige Bufammenstellung der vorhandenen Nachrichten, und eine streng historische Kritif, denn von Spuren auffallender Leichtgläubigkeit ist das Werk nicht frei. Brito schrieb auch ein, von späteren Schriftstellern oft nachgeahmtes, Compendium der portugissischen Geschichte.), und hinterließ handschriftstick in Werk da vornelien von de I veriedig His lich ein Werf de republica antigua de Lusitania; Historia de nossa Senhora de Nazareth; de privile-

giis ordinis sui; commentaria in prophetas minores u. e. a. 1). - Bon Francisco de Brito Freire, einem portugisischen General, der 1692 ftarb, bat man eine ichatbare Geschichte bes Rrieges in Brafilien, unter bem Sitel: Nova Lusitania. Historia da guerra Brasilica 1624 — 38. Lisb. 1675, fol. (Baur.)

BRITO (Guilielmus), franz. Guillaume le Breton, aus Bretagne oder Armorica, daher er fich auch Guil. Armoricus nent. Er war um 1165 in der Didcese von Leon in Bretagne geboren, ftubirte ju Rantes, und tam als Raplan an den Hof Ronig Philipp Augusts von Franfreich. Er hatte vielen Ginfluß auf diesen Ronig, der ihn mehrmals nach Rom schickte, und ihm die Erziehung seines naturlichen Sohnes Pierre Car-lot anvertraute. Sein Lod erfolgte nach 1226. Er ift der Verfaffer zweier Gefchichten von den Thaten des Ronigs Philipp August, die einen entschiedenen Werth haben. Die erfte ift ein Mustug aus der Geschichte des Monche Rigord ober Rigot, von eben diefem Konige, fortgesetzt von 1208, wo Rigord endete, bis jum Jahr 1219: Historia de vita et gestis Philippi Angusti, post Rigordum, in bu Chesne Hist. Franc. Scriptt. T. V. 69-93. und im 17 Bde. der von Boucquet angefangenen und von Brial fortgeseten Recueil des historiens des Gaules. Par. 1818. fol. Umfaffender, gehaltvoller und instructiver ist seine Philippis, ein hes roifches Gedicht in 12 Buchern und mehr als 10,000 Begametern, in welchem er bem Dvid gludlich nacheifert. Er beschreibt barin, oft als Augenzeuge, alle merfwurdigen Begebenheiten, welche die Regirung des Ronigs Philipp August auszeichnen, und verbindet damit anziehende Schilderungen von Gegenden, Sitten und Personen. Als Muster schwebte ibm bie bewunderte Alexandreis von Philipp Gualtherus (Walther) vor Au-gen, aber bei einem entschiedenen poetischen Salent stoft man überall auf Spuren eines verdorbenen Beitgefdymad's. Abgedruckt ist die Philippis in des Pithdus Hist. Franc. Scriptt. vet. XI. Frf. 1596. fol. p. 226 sq., bei du Chesne a. a. D. T. V. p. 94—256; am besten im 17. Bd. der angesubrten Boucquetschen Samlung, beforgt von Brial. Bemerfenswerth ift bie Musgabe ber Philippis mit einem reichhaltigen gelehrten Commentae von 760 Seiten, die Rafp. Barth unter dem Litel herausgab: Speculum boni, pii, cordati et fortunati principis, qualis describitur et revera fuit Francorum rex Philippus Augustus a Deo datus.
Cygneae (Zwickau) 1657. 4.\*)
BRITOLAGAE, ein, wie es scheint, zu ben Basstarnern gehöriges Volk im oftlichen Dacien, Ptol. III,

<sup>1)</sup> Er fing mirsilión au, bic Geschichte seines Orbens ju beschreiben, und man hat bavon: Primeira parte da chronica de Cister, onde se contas as couzas principaes desto ordem, e muitas antiguidades do reyno de Portugal. Lisboa 1602.; ib. 1720. fol. 2) Gie subten ben Ettel: Monarchia Lusitana composta por Frey Bern. de Brito. P. l. que, contem as historias de Portugal desde a Criação do mundo té o nacimento de nosso Senhor Jesu Christo. Impressa no mosteiro de Alcobaça. 1597. fol. Segunda parte da Monarchia Lusitana, em que se continuas as historias de Port. desde o nacimento de nosso salvador I. Chr. eté ser dedo em dote ao Conde D. Henrique. Listorias vador J. Chr. até ser dado em dote ao Conde D. Henrique. Lisbos. 1609. fol., geht bis aufs Jahr 1095. Zum ersten Bande
gehort, und ist demselben öftere angehangt: Una geografia antigua da Lusitania. Alcobaça. 1597. fol. Eine zweite Ausgabe
der beiden ersten Bande erschien zu Lissadon 1690. Kortgesets
wurde das Wert von Antonio Brandao (s. den Artisel Brandao).
P. III. (bis 1185). Lisb. 1632. P. IV. (bis 1279) ibid. 1650.
P. V. (bis 1302); ferner von Francisco Brandao, P. VI. (bis
1325), Lisb. 1672; von Raphael de Jesus. P. VII. (bis 1356.);
ibid. 1683.; und von Manoel dos Santos P. VIII. ib.
1729. fol. Dieser Ste Band umfast den Beitraum von
1367 bis 1385; er schließt sich folglich nicht unmittelbar an den
7ten an, weil Manoel dos Santos bei seiner (bisher noch ungebrudten) Bearbeitung der Geschichte von Alson VV. auch die
Geschichte König Peters I. (1357 bis 1367) noch mitgenommen hatte.
3ebem Bande, vom britten an, sind verschiedene Kscrituras oder vador J. Chr. até ser dado em dote ao Conde D. Henrique, Lis-Sedem Bande, vom britten an, sind verschiedene Kscritures oder Dolumente beigefigt. Bollständige Exemplare des gangen Merte find hochst setzen. Ueber den sehr ungleichen Merth des Gangen f. Antonii Bibl. hisp. nov. T. I. p. 173 sq. u. p. 82 sq. Schmausens Einseltung zum Begriff des States von Portugal, 618 ff. Bardosae Marchad Bibl. Lusiten. T. I. 524. u. 223.
T. II. 122. T. III. 632. u. 366. Freetag analect. lit. p. 155. Clement dibl. cur. T. V. 253. Meusel dibl. hist. T. V. P. II. Clement bibl. cur. T. V. 253. Meunel bibl, hist, T. V. P. II. 130. 3) Brito's gehler murben gwar mit großer Gelebrfamfeit, aber jugleich mit Bitterfeit und parteiifcher Strenge gerügt von Diego de Panva de Andrada in feinem Exame de Antiguidades. P. I. Lish. 1616. 4. Ginen Bertheidiger fand Brito an Bernardino da Splva in seiner Desensad da Mo-marchia Lusitana, T. I. Coimbra 1620, T. II. Lisb. 1627, 4. 4) Elogios dos reys de Portugal, com os mais verdadeiros retratos. Lisb. 1603. 4.; mit addicionados pelo P. D. Joze Barbosa. Ib. 1726. 4. mit 25 Kupf., sehr interessante Abbil-bungen der portugissischen Könige darstellend.

<sup>5)</sup> Außer ben schon angesührten Werken s. auch Bouters weds Gesch. b. schon. Wissensch. 3r Bd. 272. Wachlers Geschlichte d. hist. Forsch. 1 Bds. 2 Abth. 503, und die Biogr. univ. T. V. (von Villenave).

\*) Vossius de hist. let. 705. Fabricii bibl. let. med. T. L.

<sup>771.</sup> De Ste Palaye Mém. sur la vice et les ouvr. de Guill. le Breton, in den Mém. de l'acad. des Inscr. T. XII. 255. ed. d'Amst. Niceron Mém. T. XXVIII. p. 97. teutsch, Eh. 22. S. 134. Chausepić Dict. T. II. p. 111. Freytag appar. liter. T. IV. 358. Hamberger's juv. Nacht. 4 3d. 358. Meusel bibl. hist. Vol. VII. P. II. 57. Biogr. univ. T. XIX. p. 148 (von Waltenacr).

10. zieht es zu Niedermossen, und weist ihm den Wohnfis oberbalb ber Beuciner an. (Ricklefs.)

BRITOMARTIS, eine fretische Nymphe, Tochter des Beus und der Karme 1), eine treffliche, von der Ar-temis geliebte Jagerin, die von Minos 9 Monate in Liebe verfolgt, als fie baran mar, von ihm erreicht gu werden, fich von einem Berge ins Meer fturzte, aber in einem Fischernete aufgefangen und gerettet wurde, woher die Rydonier fie felbst Diftynna, und ben Berg, von bem fie fich fturite, ben bittaifchen Berg nannten 2). Diodoros 3), der den Mythos historisch nimt, will den Namen Diftynna lieber von Erfindung der Jagdnebe ableiten, und Strabo 1) tabelt an Rallimachos die Ginmifchung des Difte als geographisch unrichtig. Beide bandeln unrecht, indem fie die Erzählung rein hiftorisch nehmen, ba doch die bedeutenden Namen in diefen Dipthen auf symbolische Andeutung hinweisen. Daber bebarf es auch ber Rechtfertigung von Spanhem ') gar nicht. Knupfen wir erst die übrigen Mythen an diese an, und feben uns bann nach ihrem Ginne um! Die fretische Diftonna, ober Britomartis ward ju Agina als Aphaa d. i. die Entichwundene oder Unfichtbare verehrt, und hatte auf dem Berge des panhellenischen Beus einen Tempel . Gie fam nach Antonios Liberalis?) aus Phonifien nach Argos, von da nach Rephallenia, wo fie von ben Bewohnern ale Jagerin unter dem Namen Laphrya b. i. Beutemacherin verehrt ward, und von Rephallenia nach Areta. Serodot 1 lagt fie von Samos babin tommen, wo fie, um Dinos Verfolgungen zu entgehen, fich ins Meer stürzte, vom Bifcher An bromedes im Des aufgefangen ward, und mit ihm nach Agina entflob, wo fie, als auch biefer ihr Gewalt anthun wollte, in dem Sain der Artemis verschwand, und als Aphaa verehrt ward. Sie wyrde von den Alten bald mit der Artemis felbst verschmolzeno), bald ausdrucklich von ihr unterschieden 10). Das erfte scheint jedoch die altere, auf Kreta herrschende, Borftel-lung gewesen ju fenn. Ihren Namen leitet das Etym. M. ohne Grund von ben brifdifchen Nymphen (Boidais) und ouagreir begleiten ab, weil sie deren Begleiterin gewesen ist. Cher konnte man an solvos Jahr!) und ouagreir denten; also Begleiterin des Jahrs. Am meisten Grund bat die Ableitung von dem fretischen βρίτος gut oder βρίτυς füß und μάρτις Jungfrau12); also fuße holde Jungfrau für fich, womit jugleich bei ber Bedeutung ber Beitworter soiew, soilw ber Begriff ber Fulle physischer Guter, uppiger Begetation und Fruchtbarfeit, und des Freudenerguffes über den Bollgenuß der Gaben der Natur verbunden ward. Uns genommen nun, daß bei den Rretern die Artemis und Britomartis für einerlei galten; fo fcheint nach der Bedeutsamfeit der Ramen ju schließen Britomartis mo-

difficirter, und in der hinficht von jener doch etwas verichieden, den Mond ju bezeichnen, in fo fern er befruchtend auf die Erde niederthaut, und Bachsthum und Gedeihen spendet. Um den jungfraulichen Mond bublt ber Sonnenheld Minos 9 Monate — fo lange dauert dort die Begetation — dann fintt fie in die feuchte Tiefe binab, wo fie der Mann des winterlichen Dunfels in fein Ret auffangt. In diesem Sinn heißt fie auf Agina Aphaa, die Entschwundene. Der Mann der dunf-len Tiefe rettet gwar ihr Leben, tann fie aber nicht in feinem Nete behalten. Gie fehrt im Frühling als Lichts bringerin und Strablenspenderin - ber Rame Dictynna von dineer abgeleitet - jurud 13). Chen daher, weil sie als Mond gedacht ward, gab man ihr auch das Geschaft der Geburtshilfe, und gab ihr in Bildwerfen fleine Kinder jum Beiwert 14). — Berge. den Art. Dictynna. (Ricklefs.)

BRITZ, Dorf im preuß. Regirungsbezirt Potsbam, Rreis Teltow-Stortow, 1 St. von Berlin, an einem See, mit 60 Feuerft. , 324 Einm. , dem herrichaftlichen Saufe des Baron v. Edardstein und merkwurdigen landwirth. fcaftlichen Ginrichtungen.

Brivates Portus, f. Brest. BRIVES LA GAILLARDE, die Sauptstadt eines Begirfe, welcher auf 2800 DMeilen 93,858 Einw. in 10 Rantonen und 101 Gemeinden enthalt, und jum Dep. Corrèze gehort. Sie liegt unter 45° 15 Br. und 19° 10 L. am linken Ufer ber Corrèze, die hier einen Berber bilbet und woruber 2 Bruden fuhren, in einer angenehmen Gegend, ist gut gebauet, Die Sauser samt-lich von Stein und mit Schiefer gedeckt, Die in der Nahe gebrochen werden, und enthalt 7 Kirchen, 935 Hauser und 5762 Einw. Die Gewerbe bestehen in Musfelin=, Gage=, Siamoisen= und Etaminweberei, in 2 Bachebleichen, in Rupfer= und Reffelschmieden: man handelt mit Weinen, die auf der Feldmart gebauet wers ben, mit Kastanien, Rußdl und den Manufakten der Stadt, und halt am 13. Juni einen Itagigen start be-suchten Biehmarkt. In ihren Mauern sind mehre Gelehrte, wie Bertrand de Cosnac, Jean de Selve und Ant. und Leon. Christophe d'Estang, auch der beruchtigte Rardinal Dubois geboren. (Hassel.)

BRIVIESCA, Billa in der fpan. Proving Burgos, Partido de Burera, dem Saufe Belasco gehorig, am Fuß bes Gebirges Dea, am fleinen Blug Dea, der in den Ebro fallt, mit Mauern, 4 Thoren, 3 Kirchen, 1 Rlos fter und 2500 Einw., Die vielen Wein und gutes Obft

BRJUTSCH, fruher Kirchborf, jest Kreisstadt im Gouvernement Woronest, an der Sosna (Rebenfl. des Don) unter 50° 40' Br. und 56° L. (v. Wichmann.)

BRIXELLUM, in der Gallia Cispadana in Ober italien, am Einfluß der Nicia in den Padus (Po). Nach Sueton. im Otho C. 9. u. Lacit. G. 11, 39. erwartete biefer rom. Kaiser hier ben Ausgang des für ihn fo une gludlichen Treffen. Der Ort war eine rom. Rolonie, (Sickler.) Jest heißt er Brescello oder auch Ber fello, und gehört zu Modena. (Röder.)

<sup>1)</sup> Paus. II, 30; Diod. V, 76. 2) Callim. H. in Dian. 189-293. vergl. Virg. Cir. 286 fl. v. Paus. II, 30, 3) V, 76. 4) X, 4, 12. 5) in Callim. H. in Dian. 199. 6) Paus. II, 30. 7) e. 40. 8) III, 59. 9) Eurip. Hippol, 146 u. 1130, Schol. in h. l. v. Schol. in Aristoph. Ran. 1802. 10) Paus. III, 14. 11) Hesych. h. v. 12) Hesych. Botv; Sol. c. 2.; Salmas, ad Sol. l. e.; Steph. Byx. Taia.

<sup>13)</sup> Bergl. Richters Phantaffen b. Alterthums. Eb. 8, 359 ft. 14) Spanken, in Callim. H., in Dian. 204 ft. **€.** 359 fl.

BRIXEN (Brixina, Bressanone), Stadt im Pus sterthaler Rreise ber bstreichischen Graffchaft Aprol, (46° 40' Br. und 29° 27, L.) 12 Deilen von Innebrud, 6 Meilen von Boben, am Busammenfluß der Rienz und der Eisad. Die Stadt ift von Bergen umgeben, hat enge, schlecht gepflasterte Gaffen, 450 jum Theil gut gebaute Saufer und 3600 Einw. Die Gegend ift freundlich und bas Klima milb. Das Gehange ber Gebirge ift bis über beren Mitte binan mit Reben befest und swifden ihnen und unter ihnen erblickt man fleinere und großere Saufer und Luftithe. Der rothe Wein ges beibt hier vorzüglich. Sie ift der Sit eines Bifchofs, beffen weltliches Gebiet fonft 8500 Menschen unter bis fchoflicher Gerichtsbarfeit enthielt, im 3. 1803 aber ber unmittelbaren Landeshoheit unterworfen wurde. Die Res fiben, bes Bifchofe ift ein mittelmäßiges einem Rlofter abnliches Gebaube mit einer Domtirche. Ubrigens bat Die Stadt 1 Pfarrfirche, 1 Frangiscanerhospitium, 1 Ras puzinerkloster, 1 Gymnasium, 1 Sauptschule, 1 Marianissches Instituthaus der engl. Fraulein, welche hier eine Madchenschule unterhalten; ist der Sis eines landesfürsts lichen Gerichts und eines Posts u. Zollamtes. (Haan.)

BRIXENTHAL, Brichsenthal, eine nun ju Inrol, vorher zu Salzburg gehorige Landschaft von etwa 8 Deilen Umfang, mit trefflicher Biebzucht. Das Sauptthal ward einft von den Burgen Atter (Uter) und Engelberg befchutt, woraus das Pfleg = und Land= gericht Hopfgarten, mit dem gleichnamigen Marktsteden erwuchs. Außerdem sind Hof, Briren, mit einer herrslichen Pfarrfirche, Kirchberg, Westendorf ze. bedeutende Ortschaften. Im Mittelalter machte diese Landschaft eisnen Iheil des Gaues inter valles, auch wol des Lauskerthales, (beide sind Untergauen des baier. großen Sunsdergau's) aus. Der Dynast Radult und seine Gemalin dergau's) aus. Der Onnaft Ravutt und jeine Semutin Adalona, vielleicht aus dem Geschlechte der Hauster gas ben im I. 902 tauschweise ihr Eigenthum im Brichsensthal, in valle Prihanatalla in pago Sundargows mit Nuttersdorf und Rattfelden am Inn an das Hochs flift Regensburg, von dem es wieder Salzburg erwarb. (v. Koch-Sternfeld.)

BRIXHAM, fleiner Seehafen und Darftfl. in ber brit. Graffch. Devon bes Kon. England. Er liegt auf ber Westeite ber Lorbay, bat 4341 Einw., und untersbalt gegen 100 Schiffe jum Kustenhandel, treibt auch eine ftarte Fischerei. Bier liegen in Kriegszeiten gewohns lich die Flotten vor Anker, und hier war es auch, wo Wilhelm von Oranien 1688 an das Land trat. In seinem Umfange springt die Quelle Longwell hervor, die Ebbe und Fluth bat. (Hassel.)

Brixia, f. Brescia. BRIZA, der Rame einer Grasgattung, welche fich durch herzformige vielbluthige Abreben, die in Rifpen fteben, und durch bergformige etwas aufgeblafene Corols lentheile ohne Grannen auszeichnet. Folgendes find die befannten Arten; 1. Br. maxima, mit nidender Rifpe, großen bergformigen 15bluthigen Ahrchen, nervofen Blus then, icharfen Blattern und verlangertem jugespisten Blatthautden. Im fubl. Europa. 2. Br. elatior Sibth., mit aufrechter Rifve, 12bluthigen Abrchen, boderigen Bluthen, und abgestuttem Blatthautchen. Muf dem Athob.

3. Br. geniculata Thunb., mit offen stehender Rifpe, 12bluthigen Ahrchen, gefnietem Salm und pfriemenformi= gen Blattern. Um Sap. 4. Br. media, mit aufrechter offenstehender Rifpe, bergformigen 7bluthigen Uhrchen, ber Reld furger ale Die Bluthen, und ftumpfem Blatthautden. Auf allen Wiesen burch ganz Europa. 5. Br. virens, mit sparrigen Aften ber Rifpe, eiformigen 7bluthigen Uhrchen, bem Kelch so lang als die Bluthen und zuges spistem Blatthautchen. Im sudlichen Europa. 6. Br. humilis M. B., mit zusammengezogener ablanger Rispe, eifdrmigen 7bluthigen Ahrchen, dem Kelch so lang als die nachsten Bluthen und einem ablangen Blatthautchen. In Laurien und Griechenland. (Br. spicata Sibth.) 7. Br. minor, mit aufrechter Rifpe, ganz kleinen breikantisgen siebenbluthigen Ahrchen, bem Relch langer als bie Bluthen und verlangertem eingeschnittenen Blatthautchen. In England und dem fubl. Europa. (Sprengel.)

BRIZANA (Βρίζανα, bei Ptolem aus Βρισόανα), ein fleiner Ruftenfluß auf dem Ufer von Perfis, an deffen Mundung fich Brandungen befanden. Bincent balt ibn fur den Flug Delem, nordlich dem Borgebirge

Bang. (Arrian Ind. 39 not.) (Kanngiesser.) BRIZARD (Gabriel), Abvofat beim Parlement zu Paris'), als Geschichtforscher ruhmlich befant, starb ben 23. Januar 1793. Was er schrieb, jeugt von einem grundlichen Quellenftudium und regem Borfdungegeifte, besonders feine in ihrer Art musterhafte, auf Roften des Rardinals Chr. de Beaumont gedruckte und an alle große Bibliotheken verschenkte, Histoire généalogique de la maison de Beaumont en Dauphiné; avec les pièces justisicatives pour servir de preuve à l'histoire. Par. 1779. Vol. II. fol., und seine gelehrt-reichhaltige, auch von Seiten der Bollständigkeit und Darstellung gelungene Geschichte ber Bartholomausnacht, in ber er, nicht ganz unbefangen, die verübten Grauel vornehmlich ben Fremben (ber Konigin Ratharina von Medicis und ihren italianischen Rathgebern, ben lothringischen Guisen, dem Papst und dem Konige von Spanien) auf juburden sucht: Du massacre de St. Barthelemi, et de l'influence des étrangers en France durant la ligue. Diss. hist. avec les preuves et développémens. Par. 1789. Vol. II. 8. teutsch Leipi. 1791. 8.2). 218 fcagbare Beweise feiner Rentniffe und feiner Darstellungsgabe sind ferner zu erwähnen, seine Eloge de Charles V, roi de Fr. 1768. 8. Kloge hist. de l'abbé de Mably. Par. 1787. 8. (eine Preisschrift, wieder abgedruckt bei Mably's Werten). Notice sur J. C. Richard de St. Non. 1792. 8. De l'amour de Henri IV. pour les lettres. Par. 1785. u. 86. 18. Disc. hist. sur le caractère et la politique de Louis XI. 1791. 9. Sein Fragment de Xenophon nouvellement trouvé dans les ruines de Palmyre 1783 (überfest von Dener) ift eine finnreiche Dichtung, bie fich auf die frang. Revolution bezieht. Außerdem bat man von ihm Auffage im Mercure de Fr., Gedichte ic. Mit Mercier und de l'Aulnage beforgte er eine nach Dlas terien geordnete und mit Unmerfungen verfebene geschatte

<sup>1)</sup> Abbe, wie man ihn und er fich felbft zuweilen genant, war er nie. 2) Bergl. die Beurtheilung in ber augem. Lit. Beit. 1791. 1. 409 — 416.

Musgabe ber Oeuvr. compl. de J. J. Rousseau. Paris, Poincot 1788. sq. Vol. XXXIX. 8.3) (Baur.)
BRIZIO, Bricci, Brizzi (Francesco), geb. 30

Bologna 1575, lernte das Schuhmacherhandwerf, und trieb dieses bis in sein zwanzigstes Jahr. Bon Jugend an aber bezeigte er viel Reigung zum Zeichnen, und da ihn fein Stiefvater sehr liebte, so brachte er ihn in den Unterricht des Bartholomai Paffarotti, welcher ihn das Beichnen mit der Feder lehrte. Spaterbin begab er fich in die Schule der Carracci, und unter der Leitung bes Ludovico ftubirte er Perspective und Architeftur, mit fo gludlichem Erfolge, daß er im Stande mar, dffentlichen Unterricht über Diefe Runft ju ertheilen. In Del = und Fredfomalerei verfertigte er viele treffliche Werte, und drei feiner lieblichsten findet man im Rlofter von St. Dichele in Bosco. Jedoch machte dieser Kunstler sich berühmter durch das Aupferstechen. Ludovico lehrte ihn feine schone Manier zu zeichnen, und Agostino nahm ihn zu feinem Gehilfen in Rupferftechen, und theilte mit ihm den Gewinn der Arbeit. Ein Beweis, daß Brigio, an mehr als einer Platte des Agostino Carracci Antheil hatte, und die Platten, die den Namen Brigio führen, das Bert zweier Deifter find. Go febr fich aber die Danier dies ser beiden Meister gleicht, so erreichte doch Br. weder im Ausdruck noch in der strengen Zeichnung den Agostino Carracci. Er starb zu Bologna 1623 (Bartsch Peintre Graveur T. 135. p. 253 der auch 30 Blatter dieses Dleifters befdreibt).

BRIZO (Boila), eine Gottin, ber man Enthulung ber Aufunft in Traumen zuschrieb, und der auf Delos die Weiber in kleinen Nachen allerhand Eftwaren, nur keine Fische, darbrachten, wobei sie allerlei Gutes, bes sonders Erhaltung der Schiffe, die wegen des Handels oder Gottesdienstes zu ihnen kamen, von ihr ersiehten. Ihren Namen leitete man von koileir, dem Schlafen gefättigter Sauglinge ab\*). Man ehrte also, wie es scheint keine blose Wahrsagerin in ihr; sondern auch eine Gebieterin über Wind und Wetter, eine nach tende Mutter und eine Geberin guter Gaben. (Ricklefs.)

BROACH, 1) Distrift in der Provinz Guzurate von Hindostan. Er gehört den Briten und zu deren Prassidentschaft Bombai, ist von Tapty, Cherrotee, Basroda, Naundode, Surate und dem Meere umgeden, wird von der Nerbudda bewässert, und zählte 1812 157,983 Einw. Die Abgaben betrugen 1813 1,608,172 Rupien.
2) Die Hauptstadt des vorgedachten Distrists, (21° 46' Br. und 90° 48, L.) an der Nerbudda; eine der staffen Festungen Hindostans, die mit Mauern und Ihurmen umgeben ist, 1 starte Eitadelle besitzt und einen weisten Umfang, aber schmale und krumme Straßen hat. Man sindet hier mehre Mossen, Pagoden und Grabmaler und 1812 14,835 steinerne Haufer mit 32,716 Einw., worunter 25 Nats oder Gesellschaften von Bansjanen, die 5261 Individuen von beiden Geschlechtern einsschließen. Das hiesige Thierspital ist wie das zu Surate eingerichtet. Die Manufakturen bestehen in Mussellinen

und farbigen Zigen, es sind viele Bleichen vorhanden und es wird ein lebhaster Handel mit Baumwolle, Weisgen und andern Produkten der fruchtbaren Gegend getrieben, die Nerbudda, die einen Abersuß an Fischen hat, trägt schwer beladene Schiffe bis an ihre Kaien. — Broach gehörte vormals zum Reiche des Grofmogul, und kam nach Aurengzebs Tode an die Maharatten: 1772 eroberten es die Briten, gaben es jedoch an die Maharatten zurück; 1803 fiel es abermals in ihre Hande, und Dowlet Now Sindia sah sich genöthigt, in dem im Dechr. des leiten Jahrs geschlossenen Frieden den Ort und Distrikt völlig abzutreten, doch behielt der Peischwa die im Distrikt völlig abzutreten, doch behielt der Peischwa die im Distrikt belegenen Pergunnahs Ahmood, Tumbosser und Dubboi als alte Lehen seiner Familie, so wie die Stadt Olpar, die erst nach der Aussbeldung des Reichs des Peischwa an den Distrikt zurückselen (nach Hamilton descr. of Hindoostan und dem East Ind. Gaz.)

BROAD, 1) Gebirge im nordamer. Freistate, das einen Zweig der Appalachen ausmacht und sich im W. der blauen Berge hinzieht; 2) Quellenstuß der Congaree: er entspringt in der Grafsch. Rutherford des nordamer. Stats Nordcarolina, und geht nach Sudcarolina über, wo er sich bei Columbia mit der Saluda vereinigt und dann den Namen Congaree annimt; 3) Nebensluß des Connecticut in Bermont, der von den grünen Bergen herabsließt; 4) Nebensluß oder vielmehr einer der Arme des Nanticoke im nordamer. State Delaware; 5) Nebensluß des Potomak im nordamer. State Warpland; 6) Nebensluß der Savannah, der auch den Namen Saswagee sührt, im nordamer. State Georgia. (Hassel.)

Mit Broad (breit, weit) zusammengesett sind auch folgende Namen von Gebirgen, Flussen und Ortschaften: Broadhavon, eine bekannte Bai an der N. B. Kuste der brit. Grassch. Mago des Kdn. Ireland; sie liegt uns ter 54° 17' Br. und 7° 52' L.—Broadkill, ein Hundred in der Grassch. Susser des nordamer. Stats Delaware mit 10,107 Einw., dem Hauptorte Georgetown und dem Postdorfe Broadsill. — Broadlaw, ein Gebirge in Scotland auf der Nordseite der Lead Hills in der brit. Grassch. Peebles, es erhebt sich 2800 Fuß hoch. — Broad Runn, ein Nebensluß des Ocoquam in der Grassch. Prince William des nordamer. Stats Birginia. — Broadwater, ein Marktsleden in der brit. Shire Susser, des Kdn. England, der mit dem Kirchspiele 2692 Einw. zählt und 2 Jahrmarkte halt. (Hassel.)

BROCARDI (Pellogrino), wird mit Recht zu ben gelehrten venezianischen Reisenden der frühern Zeit gerechnet, da er zur Bereicherung seiner Kentnisse Agypten, Eppern und das heilige Land besucht, allent halben die weniger bekannten Gegenstände abbildend und beschreibend. Seine umständliche Beschreibung von Cairo, wo er 1557 sich aushielt, hat der verstordene Abt Morrelli in seiner Dissertazione intorno alcuni Viaggiatori eruditi Veneziani poco noti. Venezia 1803 in 4. S. 33 abdrucken lassen. (Gr. Henckel v. Donnersmarck.)

Brocat, Brocatel, f. Brok.

BROCCARDO (Antonio), ein italianischer lprischer Dichter aus Benedig, war ber Sohn des auch als

<sup>3)</sup> Er f d' 6 3el. Frantr. Biogr. univ. T. V. (von Billenave). Bachler 6 Gefc. b. bift. Forfc. 2 Sb. 2 Abth. 588.
\*) Spandem. ad Callim. H. in Dal. 316.: Athen. VIII, 8.

Schriftsteller befannten Arates Marino Broccardo 1) und lebte in der erften Salfte des 16. Jahrh. Gein Bater batte ihn jum Studium der Rechte bestimt, aber nachdem er bei Trifone Gabriele einen Rurfus der Literas tur gemacht hatte, fagte er fich gang von ber Rechte-wiffenschaft los und widmete fich der Dichtfunft und Rritif. Bembo batte um diefe Beit die Nachahmung bes Petrarca in der italianischen Poefie herrschend gemacht und stand an der Spige der sogenannten Vetrarchisten. Broccardo ging anfangs einen gang entgegengesetten Beg und suchte das heil der italianischen Dichtfunft in ber ftrengsten Nachbildung ber antifen Dufter; und nachdem er diesen Grundsat bis ju den Bersuchen der Einsschrung der Berameter in die italianische Sprache, versfolgt hatte, naberte er sich zwar im Allgemeinen den Vetrarchisten, blieb aber bennoch ein Gegner bes Bembo, beffen stlavische Nachahmung des Petrarca er offen und frei tadelte und verdammte. Durch diese Kritit des hochsgeehrten Bembo reizte er die große Anzahl der Schusslinge, Anhanger und Freunde deffelben gegen sich auf, und diese fielen nun mit solcher Erbitterung und mie fo gehässigen Beschuldigungen über ihn her, daß er, wie es heißt, aus Born und Gram über diese traurigen Sandel seinen Geist aufgab, gegen 1531. Namentlich hatte Aretino an diesem literarischen Morde den entschies benften Antheil durch einige fatprifche Sonette, mit des nen er den Broccardo furz vor seinem Tode geiffelte, und um dieses Verbrechen einigermaßen abzudußen, schrieb derselbe nach dem Tode seines Schlachtopfers vier Sonets te ju deffen Lobe. Unter den vielen perfonlichen Berleumdungen, die man gegen Broccardo in Umlauf brachte, ift auch die Beschuldigung, daß er ein Jude fen, was in jenen Zeiten gefährlich und schimpflich war. Die Gebichte Broccardo's find nicht gefammelt und vereinigt gedruckt worden. Man findet sie zerstreut in den Sams lungen des Nicolo Delfino?) und Lodovico Dolce. Eis nige seiner Briefe stehen in gleichzeitigen Briefsamlungen 4. B. in der des Paul Manucius?). (W. Müller.) Broccoli, s. Brassica.

Brochiren, f. Broschiren.
BROCHMAND (Jesper [ober Kaspar] Rassmussen), ist zu Ribge in Sceland den 5. August 1585 geboren und ju Ropenhagen den 19. April 1652 geftor= ben. In der damals febr beruhmten Schule Berlofsholm, wo er seine erste Bildung erhalten hatte, bekleides te er, nachdem er die Jahre 1603 bis 1608 auf den Universitäten zu Leiden und Franecker zugebracht hatte, die Stelle eines Reftors. Bon 1614 an war er Lehrer des Prinzen, nachmaligen Konigs, Christians V.; und nachdem er noch einige Jahre als Professor der Theolosgie auf der Universität zu Kopenhagen Vorlesungen gehalten hatte, wurde er im 3. 1639 jum Bifchof bes Stiftes Seeland ernannt, als welcher er fich durch Gelehrsamfeit, Amtbeifer und eine vorzügliche Frommigkeit auszeichnete. Die lette bewog ihn, da er ohnehin so viel Vermogen besaß, um als ein guter Saushalter da=

von leben gu fonnen, gu bem feierlichen Gelubbe, Die famtlichen Ginfunfte feines Bischofamtes nicht für fich, fondern zu einem wohlthatigen Gebrauch zu verwenden. Der Tod hatte ihn nach und nach aller feiner eigenen Rinder beraubt; er nahm daher viele fremde junge Leute ju fich, fie ju erziehen und ju unterrichten. Auf biefe Art verbanft ihm bas Baterland unter andern tuchtigen Statebienern, die er gebildet hatte, auch den fo berühmt gewordenen Kangler Peter Griffenfeld. Uber 12000 rthl. vermachte er ju gemeinnubigen Stiftungen. Muffer ans bern Schriften, bearbeitete er auch eine Sauspostille, Die noch lange nach seinem Tode in jedermanns handen war und bei manden noch jest als ein Beforderungsmittel der Privaterbauung bient. Der Beit, worin er lebte, und der Barme feines Amtbeifers, der ihn befeelte, ift es wol jujuschreiben, daß er an mehren Religionsftrei-tigfeiten einen seinem Andenfen nicht ruhmlichen Theil nahm und sich bei folden Gelegenheiten nicht als ben tolerantesten Theologen auszeichnete. — Ein anderer Cafpar Brochmand, der viele Jahre vor diefem lebte und von Solberg in feiner Reichsgeschichte irrig fur Diefen Je fper Rasmuffen genommen wird, war als Sefretar bei den Ronigen Christian II. und Fries drich I. angestellt, und bat nach vieler Wahrscheinlich= feit an den meisten Berordnungen des Erften thatigen Antheil gehabt \*). (v. Gehren.)

Brocken in der Jägerkunstsprache, f. Frass u.

Kirrung

BROCKEN, der, (Blodsberg in der gemeinen Sprache), der hochste Gipfel des Hargebirges, in der Grafschaft Wernigerode. Seine Bezeichnung ift unbekannten Ursprungs. Seine Breite ift nach Bach, 51° 48' 29", Die D. L. aber 28° 16' 20". Uber feine Uber feine Sohe weichen die Bestimmungen ab. Rofenthal's barometrifche Meffungen und Berechnungen (welche Las fius angenommen bat) geben 3489 Parifer Suß über Die Oftsee, und die neuften Billefoffe'fchen 3486. Bas auch gegen die lettere erinnert ift; fo stimmen beide doch so nabe jufammen, daß wir deren Ergebniß einft-weilen als das mahricheinlich richtigfte annehmen tonnen. Denn fo nahe auch mit beiben ebenfalls die (einzige) tris gonometrifche Meffung Gilberfchlags ju 3495 Par. Buß zusammenstimmen wurde; fo leidet diefe doch sonft, gleich der Schroder'fchen Berechnung auf 6000 rhein. Buß, an nachgewiesenen Berirrungen, und muß alfo erft wieder bestätigt merden.

Der Broden ift Urgebirge von Granit; fein Scheis tel fahl; feine Flora gwar minder reich als die fübteuticher Gebirge und ohne eigentliche Alpenpflanzen, bietet doch eine bedeutende Anjahl feltener Laubmoofe und Blech-ten dar; die jablreichen Bache, welche er feinem bruchis chen Schoof entschuttet, fallen jur Elbe ober Befer ab, andere Derfwurdigfeiten gehoren in eine umftandlichere

Befdreibung +).

<sup>1)</sup> Er fcricb ein Wert de Lue Venerea welches in Aloye. Luisini Aphrodisiae. abgebruckt ift. 2) Venez. 1538. Venez. 1553 u. 1556. 3) S. Mazzuchelli und Gingues ne, fortgeset von Galfi, Band IX. p. 265, 66.

<sup>°)</sup> S. gebberfene Nachrichten von b. Leben und Ende guta gefinnter Menichen. Dalle 1785. Saml. 5. S. 346, und Jonas Haas Samling af Portraitter etc. Kiöbenh. 1761. 4. vergl. m. Holbergs Hist, af Danmark 2. D.)

<sup>†)</sup> hier jedoch einige berfelben aus einem andern Beitrage: Der eigentliche Broden mit Abrechnung bes fleinen Broden, ber Deinrichshohe, bes Rouigsbergs mit ben Dirfchbornern ift auf

63

Nachrichten aus der Geschichte fehlen uns über ihn ganglich ( der Melibocus des Ptolemaus ift er nicht, und mons bructerus ift von einem der Stamme bet Bructerer schlecht abgeleitet) nur im 15. Zahrh. erscheint er in den Urfunden, die über die altern Schicffale bes

Sames fo fparlich reben.

Seine freie Bobe, die einen Umfreis von etwas mehr als hundert Meilen und die Wohnstatten von funf Dillionen Menschen ju ben Fugen erbliden laft, mag schon lange neugierige ober wiffenschaftliche Reisende, ofter noch spahende Gelbsucher, angelock haben, ehe Bergog Deinrich Julius von Braunschweig - Wolfenbuttel auf den Gedanten tam, feine tonigl. Gattin beraufzufubren (1591) und dagu Wege vorgerichtet wurden; der alteste Besuch von dem wir Runde baben\*). Seit der Beit ift er weit haufiger besucht worden, besonders in neuern Jahren. Rad ben im Bernigerober Intelligengblatt befant gemachten Bergeichniffen ber Brodenbesucher, flieg ihre Bahl in den 3. 1809 bis 1816 einschlieflich im Durchschnitt auf mehr als Taufend jahrlich. Bu ihrer Aufnahme steht auf ber bochsten Auppe das im 3. 1800 von dem regirenden Grafen Christian Friedrich ju Stolberg = Bernigerode erbaute Birthehaus.

Noch eine andere Berühmtheit des Brodens, die leicht febr alt fenn mag, barf wol nicht übergangen werden. Auf ibn (wie überall, wo ein folder Glauben berrichte, auf die bochften Bergfpigen der Gegend) ift eine jahrliche Versamlung der Beren, (Unholden) in der Nacht des ersten Mai's verlegt, und endlich die allge-meine aller Wesen dieser Art aus ganz Teutschland. Wer auch sonst den Brocken und seine Lage nicht kannte, der wußte von dem Sput, und den abenteuerlichen

feiner Oberfläche aberall mit losen Steinen und Granitsande abergogen, zwischen welchen sich Streden von tiefen Torfmooren, worin der schwammige Torf 6 bis 11 Juß tief steht, hinziehen; je nacher man der Spige kommt, desto beschwerlicher und sumpsiger wird der Boden, und um von dem großen auf den kleinen Broden zu gelangen, bat man Bielen legem muffen, um nicht unter der elastischen Moosdede zu versinten. Außer der erhabenen Aussicht, sind sehenswerthe Gegenstände: der Herenaltar, eine 6 Juß hohe gerundete Granitmasse, die Teufelskanzel, auch aus Granit und 10 Juß sich erhebend, das Wollenhauschen, von dem man die reizendste Aussicht genlest und wo die Reisenden gewöhnlich den Auf- und Niedergang der Sonne beobachten, der Herendrunnen, welcher dem Rellbache den Ursprung gibt und nie versiegt, und das Schneeloch, eine 15 Juß breite, 300 Juß lange Kluft, satt das ganze Jahr mit Schnee angefült, den die Brodenspiese selbst doch schon im Mat verliert. Auf denselben führen 2 Jahrstraßen, beide von Wernigerode, jede 3 Meilen lang, die beste über Ilsensburg und das Ilsethal, die beschwerlichere über Schierte. Zum Broden gebören das Brodenselb, ein weiter Torfmoor zwischen beide von Bernigerode, von der Brodenselb, ein weiter Torfmoor zwischen Seiner Spize und Oberbrud, und der Brodenstrag, ein Fork- und Wischaus im bannöv. Grubenhagen 2466' über dem Spiegel der Ossee, und nach der Friderilenböhe der höchste bewohnte Punkt des ganzen Harzes; bei demselben entspringen Oter und Radau.

\*) Die erste aber handschriftliche Reisehelsseihung ist ein feiner Oberflache überall mit lofen Steinen und Granitfande über-

Punkt des ganzen Harzes; bei demfelben entspringen Dier und Radan.

\*) Die erfte, aber handschriftliche Reisebescherchung ist ein lateinisches Gedicht, I von einigen Quedlindurger Schillern (wahrscheinlich 1634) aufgesett; die alteste gedrucke in dem Endang zu Pratorius (erdarmlicher) Blocksberges Verrichtung (1668). In den neuesten Beiten sind wir mit Reisenachrichten aller Art übersschiltet, aber ausgezeichnet ist keine. Schweder begann eine eigene (aber nicht zwedmäßige) Beschreidung des Brockens (1785); sie ist nicht vollendet. Das zwedmäßigke sindet sich in Gotzes schalle.

Fahrten jum Blodbberg. hier ift ein Denfmal alten (bod) vielfad mit romifchen gemifchten) Bolfoglaubens von Gefellichaften (guter oder) bofer Beiber; (fpater burch die Anwendung chriftlicher Geifterlehre ganz umgeftaltet) aber auch ein Denfmal der Feier eines alten Jahranfanges, der vielleicht schon ursprünglich damit verbunden war, oder bald verbunden wurde. Bas aus der Geschichte über den Ursprung der auf den Broden angefegten Berenversamlungen , feit Rarls d. G. Unterwerfung Sachsens und der Zwangsbekehrung jum Chrisftenthum hat gefunden werden follen, ist ohne allen Grund in ihr, und gehort ju den Spielereien, dem Erbe theil der Salbwiffer.

BROCKENSTRAW, 1) Bluf, der in dem norbe amer. State Pennfplvania bem Alleghany augeht; 2) Ortschaft am gleichn. Fluffe in der Grafic. Warren bes Stats Pennfplvania mit 379 Einw. und einem Posts (Hassel.)

BROCKES (Barthold Heinrich), wurde ju hams burg am 22. Sept. 1680 als Sohn eines angesehenen Raufmanns geboren. Seine Borfahren ftammten aus Lubed, wo fein Gefchlecht durch einige Jahrhunderte geblubt und einer aus bemfelben als Lubedifcher Burgermeister die Rriegeflotte Diefer Banfestadt gegen die Schwe-ben befehligt hatte. Der junge Brodes genoß anfangs Privatunterricht, befuchte barauf bas Johanneum und gulest das Gymnafium feiner Baterftadt. Da fein Bater bereits 1694 starb und seine sanfte Mutter ihn in seinen Reigungen wenig beschränkte, so hatte er bei seiner leb-haften Gemutheart leicht auf Abwege gerathen konnen. Indeß war bei ihm frühzeitig eine entschiedene Liebe zu ben Runften und besonders ju ber Beichnenkunft erwacht, deren fleifige Ausübung ibn nicht allein von weniger unschuldigen Berftreuungen abhielt, fondern auch feinen Geift mit mannigfachen Borftellungen bereicherte, und ju felnen nachherigen poetischen Bestrebungen vorbereitete, ob wol er damals die Poesse noch nicht geubt zu haben scheint. Die gymnastischen Kunste des Reitens, Fechtens u. f. f. trieb er mit großem Gifer und gerieth burch wilbe Pferde mehrmals in Lebensgefahr. Gine Reife nach Bien, im 3. 1698, in Gefellschaft eines gewiffen Granard, bet ihn in der lateinischen Sprache unterrichtet hatte, mis-lang; er trennte fich unterwegs von feinem Fuhrer, und fehrte nach erschöpfter Barichaft von Prag nach Samburg gurud. Oftern 1700 bezog er die Universitat Salle, wo er besonders unter Stryt und Ludovici, Thomas fius und Ludewig die Rechte mit Gifer ftudirte. Rach einer furjen, nur 2jahrigen afademifchen Laufbahn begab er sich nach Westar, wo er fich unter ber Leitung bes Syndifus Seip ein halbes Jahr lang in der Reichsfammergerichtlichen Praris ubte. Dann trat er eine langere Reise durch mehre Lander Europas an, von wels ther Gotten im erften Theil feines gelehrten Europa nas bere Nachrichten gibt. Der bamalige weit verbreitete Rrieg um die spanische Erbfolge notbigte ibn mehrmals, feinen Reiseplan zu andern, und setzte ihn großen Gefahren und Verlegenheiten aus, da er verschiedentlich den
Schauplat bes Krieges berührte. Swischen Savona und Qurin tam er jur Nachtzeit auf ungangbaren Gebirgemes gen und unter großen Gefahren gludlich durch bas fran-

goffiche Seer, welches alle Reifende plunderte und wol noch barter behandelte. Er besuchte auf Diefer Reife noch parter organocute. Et bestuckt das biefer Reite Rurnberg, Benedig, Rom, Florenz, Livorno, Genua, Turin, Genf, wo er den Winter von 1703 bis 1704 hindurch blieb, Lyon, Paris, wo er und die wenigen anwesenden Teutschen nach der Niederlage von Höchstadt (1704) mit finstern Bliden angesehen wurden, Bruffel und Amsterdam, und machte genauere Bekantschaft mit mehren ausgezeichneten Gelehrten und Runftlern, wie Sandrart ju Rurnberg, Eroufas ju Laufanne und Mieris ju Lenden. Die Bewunderung, welche er ben ihrem Charafter nach hinlanglich befannten Werfen bes lettern gollte, blieb mabricheinlich nicht ohne Ginfluß auf feine nachherige poetische Art und Runft. Seine Absicht war bamale, noch England ju bereifen und alebann eine Anstellung an einem Sofe ju suchen. Allein ber frube Tob seiner einzigen Schwester bemmte diesen Plan und er fehrte, nachdert er noch zu Lepden disputirt ') und ben Grad eines Licentiaten ber Rechte angenommen hatte, ben dringenden Wünschen seiner Mutter gemäß, gegen Ende des 3. 1704, in seine Baterstadt jurud, wo er nun seinen beständigen Bohnsis nahm. Die Rechtswifs fenfchaft ale Anwalt praftifch ju uben, fuhlte er feinen Beruf, und lebte daber langere Beit ein genufreiches, ben Runften gewidmetes Privatleben. Unfange befchaftigten ihn vornehmlich noch die Malerei und Dufif, nach und nach aber ging er jur Poesie über. Seine ersten Bersuche maren übersebungen aus dem Frangosischen des Boileau und der Deshoulieres, und Gelegenheitsgedichte. Bufällig fam ihm Marino's Gedichte: la strage degl' innocenti in die Sande — ein Bekannter, der nachherige berühmte Syndifus Surland hatte es in einer Bers fteigerung als Bugabe erhalten - er enticolof fich, es ju überseten und führte diesen Entschluß größtentheils auf einem an der Elbe gelegenen Landgute aus. Geine Arsbeit wurde 1715 von dem bekannten Dichter Johann Uls rich Ronig unter dem Litel: "Berdeutschter Bethlebes mitischer Kindermord bes Ritters Marino," herausgeges ben und erwarb ihm großen Beifall 2). Früher noch ben und erward ihm großen Beisau ]. Fruger noch als diese Ubersehung, im 3. 1712, hatte B. ein Passions-Oratorium, "der für die Sünden der Welt gesmarterte und sterbende Tesus," drucken lassen, welches eine außerordentlich günstige Aufnahme fand. Die besrühmtesten Componisten wetteiserten, es in Musik zu sezen, es wurde in den ansehnlichsten Stadten Teutschlands aufgeführt und die jum Jahr 1727 mehr als 30 Mal einzeln gedruckt, auch samtlichen Ausgaben des Bethleshemitischen Kinderwordes angehängt. Indessen 318 auf dem dem detretenen Pfade des musikalischen Dichters und Uberfebers vorerft nicht weiter .). Gein Sauptbestreben richtete sich vielmehr jeht auf die poetische Naturmalerei, die feinen Namen unter feinen Beitgenoffen am meisten berühmt gemacht hat. Sein zunehmendes Ansehn im

Auslande bahnte ihm auch in feiner Vaterstadt den Weg ju Umtern und Burden. Er wurde 1720, ihm felbft unvermuthet, jum Mitgliede bes Genats gewählt und ju mehren wichtigen Gendungen gebraucht. 1721 wurde er mit dem Burgermeifter Gillem nach Wien gefchidt, um der Stadt wegen der Berftorung der fatholischen Rapelle im Sause bes taiferlichen Gefandten Bergeibung auszuwirfen; dies gelang ibm und Kaifer Karl VI., nahm ein Gedicht von seiner Sand gnadig auf. 1724 reiste er, ebenfalls unter ungunstigen Umftanden, zwei Dal nach Gludstadt jum Konige von Danemart; am Schluffe defe felben Jahrs wurde er nach Berlin und 1726 nach Sanover gesendet, und an beiden Sofen ungemein ausge-zeichnet. 216 Mitglied des Senats verwaltete er in und außer Samburg wichtige Amter, j. B. 1728 und 29 die ftabtifche Pratur. Die eintragliche Amtmanneftelle gu Rigebuttel, welche von den alteften Mitgliedern des Sams burger Senats abwechselnd 6 Jahre lang versehen wird, betleidete er von Oftern 1735 bis dahin 1741. Bier in ber unmittelbaren Rabe des Meeres fand er neuen Stoff zu poetifden Befdreibungen und verfertigte einen Band berfelben, der unter dem Titel: Landleben ju Rigebuttel ben 7. Theil feines irdifchen Bergnugens in Gott ausmacht und besonders mehre Bersuche von Waffergemalben und Meerscenen enthalt. Sier verlor er 1736 seine achstungswerthe und gebildete Gattin, die ihm in 22jahriger Ehe 12 Rinder geboren hatte, wovon die Meisten ihn überlebten und mehre zu ansehnlichen Umtern gelangten. Rach feiner Burudtunft von Rigebuttel, wo er unter ans bern einen nach ihm benannten Lustwald angelegt hatte, erhielt er neue Chrenstellen, wurde u. a. 1741 Befehles baber des Burgermilitars, 1743 Protoscholarch und 1746 von dem Furften Gunther von Schwarzburg jum faiferlichen Pfalgrafen ernant. Diebre andere Fürsten und Furstinnen erwiesen ibm Gnadenbezeugungen ober richteten Briefe und Gebichte an ihn. In allen feinen Amstern erwarb er fich Liebe und Berehrung. Benige Dichter find wie er vom Glud begunftigt worden, wenige haben fich die Achtung ihrer Beitgenoffen in einem folden Grade zu erwerben und zu erhalten gewußt. Er farb nach furzer Rrantheit an einem Bruftubel den 16. Jan. 1747. Er war ein Dann von festem Rorperbau, großer Leibesstärke, einnehmender Gesichtsbildung und achtungswerthem Charafter, gottesfürchtig, bescheiden, leutselig, wahrheitsliebend, bedachtsam, ruhig, heiter und voll Liebe zu seiner Vaterstadt. — Als Dichter ist er von seinen Zeitgenossen sehr überschächt worden; doch steht er in gewisser Sinsicht einzig ba, durch seine außerors bentliche und fast bewundernewerthe Liebe zu der Natur, die ihm in allen ihren Theilen und Erscheinungen bis zu den tleinsten Einzelnheiten immer gleich anziehend und erfreulich mar. Muf die Befdreibung von Maturerscheinungen und naturlichen Dingen befchrantt fich fein gefammtes poetisches Vermogen; er schildert in befondern Gedichten Die Jahreszeiten in ihren mannigfachen Erfcheinungen, alle Arten von Witterung, Morgen = und Abend =, Land = u. Bafferscenen, Ernte . u. Jagdverichtungen, einzele Gegenden und Plate, die Elemente, die Sinne und geistis gen Fahigfeiten des Menschen, einzele Gewächse, Blus-men und Thierarten, von den Lowen, Tigern und Baren

<sup>1)</sup> Geine Differtation de Cambio ift ju Leiben 1704 gebrudt.
2) Bier nachfolgende Anflagen erschienen 1725, 1727, 1734 und 1740; die drei lehten wurden von dem damals angesehnen Aunstrichter Beich mann besorgt.
3) Erft spater überfichter und Pope's Bersuch vom Menschen (Hamburg 1740) und Thomson's Babrejeiten (Eb. 1745), beibe in matten Versen, auch lieferte er noch einige turgere musikalische Gedichte.

65

bis ju Marbern, Fischottern, Itiffen und wilden Raggen berab (lettere jeboch meiftens nur als Commentare ju ben trefflichen Ridingerschen Beichnungen). folden Einzelnheiten wechfeln allgemeine und umfaffendere Betrachtungen, wiewol ibm ein tiefer philosophischer Blid in das Gange der Ratur abging. Ilberall aber erfent fein frommes Gemuth Die Große und Beisheit des Ochos pfers und regelmäßig in jedem Gedicht fodert er gum Breife beffelben auf. Wie er alles fur gut erfent, fo ift ibm auch Mues jur poetischen Darftellung geeignet; nicht bas Schone ober einer ichonen Darftellung fabige, fondern das Wahre und wirklich Borhandene ift ihm Gegenftand bes Gedichts. Daß Manches in der Natur Borhandene nach angenommenen Begriffen fleinlich, niedrig und felbst lacherlich erscheinen tonne, ahnet er faum und fingt baber gang unbefangen in feinen neuen Grublingsgebanten:

Es jout une bas Thierreid lebendige Fruchte:

Es wirft das Schwein, es talbt die Rub u. f. f. und hundert ahnliche Dinge. Eben fo wenig hat er einen Begriff bavon, daß man nicht alles Sichtbare mit 2Borten malen, nicht jede Landschaft durch die bloße Rede zur geistigen Anschauung bringen tonne, und daß die poetische Beschreibung, wie alle Poesse überhaupt, ein gewisses Das des ju Gebenden nicht überschreiten durfe. Er versucht mit gleicher Buverficht das Schwierigste wie das Leichte und reimt so lange fort, als Stoff vorhamben ift. Go wie ihm die afthetischen Gesete der Dichtungbart, in welcher er fich fast ausschließlich versuchte, fremd blieben, fo vermift man auch in feinen Erzeugnif fen den belebenden Sauch echter Poefie. Er war weder burch naturliche Anlage noch burch harmonische Ausbil-bung ein vorzuglicher Dichter. Bei offenbarem Mangel an verfeinertem Gefchmad und richtigem Saft in der Bahl und Anordnung des Stoffes, fehlt auch der Diction An-muth und Burde, nicht felten auch Bildung, Lebendigfeit und Naturlichfeit. Geine Sprache ift oft unnaturlich gezwängt und verbildet, fein Berebau hart und unharmonisch. Im Gangen reimt er jedoch ziemlich leicht, flies Bend und verftanblich und bei bem unendlichen Reichthum feiner poetischen Beschreibungen, worin ihm tein Dichter irgend einer Nation gleich fomt, bieten feine Berfe manches gelungene Bild, manche gludlich nuancirte Malerei, manchen treffenden und fprechenden Musbrud bar, ber bas Studium derfelben lobnt. 2m Meisten sichert jedoch fein reiner und frommer Ginn, feine innige Liebe jur Natur, ihm die Achtung der Nachwelt. Seine Zeitgenoffen aber fanden an ihm Males vortrefflid und lobenswerth, fie bewunderten an feinen Werken fogar folche Eigenschaften, Die wir am Meisten in ihnen vermiffen und priefen biefelben Bedichte als erhaben, feurig und fraftig, die wir, gewiß ohne Ungerechtigfeit, fur matt, gedehnt und pro-faifch erkennen. Selbst die beffern Ropfe jener Beit, wie Sagedorn, Drollinger u. a. stimmten in dieses Uttheil ein. Man murde es faum glaublich finden, daß Brodes in einem folden Grade die Bewunderung feiner Beitgenoffen erlangt habe, wenn nicht die gedruckten Beweise bavon in Beichmann's Poeffe ber Riedersachsen, beren erster Band ihm unter großen Lobeserhebungen gewidmet ift, in Gotten's gelehrtem Europa und vielen Allgem. Encyclop. b. B. a. R. XIII.

andern Schriften vorlagen. Seine befchreibenten Bebichte wurden unter dem Titel: Erdifches Bergnugen in Gott, in 9 ftarfen Octavbanden gesammelt, beren erfter ju Samburg 1721, ber lette 1748 nach des 286. Tode erfchien. Gie wurden nach der Reihe von verfchies benen Gelehrten, ale Beichmann, Samann, Richen, Bint, jum Theil auch von ben eigenen Gohnen bes Berfaffers berausgegeben und die erften mehrmals, die lettern wenigstens ein Dal von Neuem gebrudt. Der große Um-fang diefer Bande murbe die Lefer ermuden, felbft wenn die Gedichte gerundeter, in fich vollendeter und freier von Wiederholungen waren, als fie in der That find. Man fcheint dies mit unter fcon fruh gefühlt ju haben, benn mit Genehmigung bes Berfaffere veranstalteten Bilfens u. Sageborn einen Ausjug aus den erften 5 Banben, ber ju Samburg 1738 erfchien und 1763 neu aufgelegt wurde. Ubrigens lieferte Brodes auch jahlreiche Beitrage ju Beichmanns Poeffe ber Rieberfachfen, befonders ju ben frubern Banben, ingleichen ju bem Patrioten, einer vielgelesenen Wochenschrift, die zu Samburg feit 1724 erschien .).

BROCKHAGEN, Pfarrborf im Kreise Salle bes preuß. Reg. Beg. Minden an einem Bache, mit 398 S., 2187 Einm., Sopfenbau und lebhafter Garnfpinnerei und Brantweinbrennerei. (Hassel.)

BROCKMANN (Johann Franz Hieronymus), teutscher Schauspieler, ward geb. ju Grag in Stepers mart b. 30. Sept. 1745. Sein Bater Frang Mathias Brodmann, ein Binngießer, ju Paderborn geboren, war auf seinen Wanderungen nach Graf gekommen, und es gesiel ihm bort so wohl \*), daß er lange Beit bier sein Handwert trieb. Im J. 1741 machte er unter Maria Theresia einen Feldjug mit, und kehrte 1742 nach Gras gurud, wo er sich 1743 verheirathete. — Der junge Brodmann zeigte icon in feiner fruben Jugend einen les bendigen Geift. Damals lagen auf dem grazer Schlofe berge fpanische Rriegsgefangene, Brodmanns Mutter beforgte ihnen die Wasche und so schloß sich auch der kleine an fie und wurde von ihnen ju Botengangen in die Stadt gebraucht. Er sthloß fich immer naber an bie Manner der Fremde, borte ihnen gern ju, wenn fie ihre Lieder fangen und brachte es auf Diefe Art dabin, baff er nach einem Babrigen Umgange mit ihnen fertig spanisch fprach. Gein Bater, ein eifriger Patriot, unterfagte ibm ben Umgang mit diefen Leuten, was ibm, feinen eiges nen Auferungen nach, febr webe that. — Der Bater mertte bald, daß der Anabe teine Luft jum Binngieffers

<sup>4)</sup> E. Memoria Barth. Henr. Brockesi, scripe. Paullus Schaffshausen Hamb. 1750. 8. wieder abgedt, in Auffinn a's Biographia selecta p. 287 — 306. Götten's jest lebendes gerlehrtes Europa Sh. 1. S. 8 — 42. Th. 2. S. 742. (Küttner's) Sharafter teutscher Dichter und Prosaiten S. 198 sg. Weißer's Charafterifit teutscher Dichter. Th. 1. S. 276—287. Thie hamb. Gel. Lepicon Th. 1. S. 67 — 69. I drden Lepicon Th. 1. S. 67 — 69. I drden Lepicon teutscher Dichter und Prosaisten H. 1. S. 215 — 221, nebst Rachträgen im Sten und sten Bande. Franz Horn's Poesse und Geredsamsteit der Teutschen von Luthers Beit die zur Segenwart Th. 2. S. 348—353. Beide zulest genannten Werte enthalten einzele und richtige, hier berichtigte, Angaden.

\*) Die Franzosen nannten diese Stadt in ihrer doppelzüngis gen Sprache mit Recht: la ville de Graces aur le bord de l'amour (la ville de Gratz aur le bord de la Mur).

bandwerfe babe und übergab ibn der Schule. So er reichte er bas 12. Jahr; ba gab ibn fein Bater ju einem Bader in die Lehre. Allein der Knabe fonnte fich ju dem Rasiren nicht verstehen und benahm sich in seiner Lehrzeit sehr übel. Nun gab denn der Bater der Neigung seines Sohnes, die Welt zu sehen, nach und überließ ihn einem Offizier eines Bataillons Lifaner, welches das mals durch Stepermark nach Sause jog. Der Anabe jog gern mit den Soldaten. Der Offizier hatte versprochen für ihn ju forgen, erfüllte aber fein Berfprechen fchlecht und behandelte ihn wie einen Leibeigenen. Br. hielt dies nicht lange aus und entfloh in die Gebirge des Landes. Dort fanden ihn Monde eines Klosters und nahe men ihn bei fich auf. Der Offizier erspähte seinen Aufenthalt und foderte ibn jurud, die Donde aber, von feis nen Bitten besturmt und in der Soffnung ibn fur ihren Orden ju gewinnen, verweigerten die Auslieferung. Ab- lein bald that fich dem jungen Br. die Bumuthung der Monde fund und er entfloh wieder aus dem Rlofter und streifte im Lande umber. Im J. 1760 endlich gerieth et ju einer Truppe Seiltanger und Gaufler, bei welcher er aufgenommen ward. Die Gefellschaft gab zwischen ihren Gauteleien auch fleine Schauspiele und in einem folchen trat Br. am 25. Oft. 1760 ju Lapbach jum ersten Dal auf. Er mußte bei diefer Banbe die niedrigften Dienfte thun, die Lettel fcreiben, die Borftellungen austromsmeln, die Lichter puben u. f. w. Dies war der Anfang eines dramatischen Kunftlers, der nebst Schröder, Edbof und Iffland einst als Stern erfter Große am dramatischen Horizont schimmern follte. -Mit dieser Bande jog er jehn Monate herum; endlich wurde ihm dies Leben jumider und es gelang ibm als Schreiber bei ber Dfonomieverwaltung bee Rloftere Arnoloftein in Rarnthen angestellt ju werden. Im Didry 1762 begab er fich ju feinen Altern nach Grag jurud. Diefe empfingen ibn swar freundlich und gutig, verwiefen ihm aber, da fie ibn nicht unterftugen und fich felbft nur fummerlich ernabren fonnten, abermals auf die Baderftube. Die Reis gung jum Theaterleben war indeß schon bei dem Gohn erwacht, eben trieb in Radfereburg die Bodenburgifche Gefellschaft ihr theatralisches Unwefen und es gelang endlich dem jungen Br. feine Altern zu bewegen, fich bei derfelben aufnehmen laffen ju durfen. Er jog mit der Truppe nach Marburg, Klagenfurtz (1762), Lanbach, Triest, Basrasbin (1763), Effect u. Temesvar (1764) und nach hermannstadt (1765). Der Direstrice alteste Tochter Therese flögte ibm Liebe ein und er vermalte sich mit ihr im Mary 1765. Damals war es, als der Gouverneur von hermannstadt Graf Brudenthal, an der Tafel des Fürssten von Kaunis, in Gegenwart des Direktors der wiener Buhne Grafen Durayo, viel Gutes von unserm Brods mann und feiner jungen Frau ergablte, und dies hatte die Wirtung, daß man das junge Chepaar nach Wien einlud. Sie kamen um Oftern 1766 dafelbst an. Das dam Brodmann debutirte als Colombine mit großem Beifall. Brodmann spielte die Rebenrolle eines Unteroffiziers, ber Jemanden arretirt, und wurde fast gar nicht bemerft. Beil er auch in der Folge immer ju den unbedeutenoften Rollen verwendet wurde, fo nahm er im Dai 1767 mit feiner Frau seinen Abschied. — Madame Rury (Die ge-

trennte Gattin des Bernardon) hieft damals eine wandernde Truppe, welche sie in den Reichslandern bers um führte. Bei diefer engagirten fich Brodmann und seine Frau. Er bebutirte als Erispin, sie als Colombine. Sie zogen nach Wurzburg und Frankfurt (1768), nach Mainz, Koln und Duffelborf (1769), da erhielt Mada= me Brodmann einen Ruf nach Bien, sie ging dabin ab und Br. blieb bei ber Gesellschaft, mit welcher er 1770 ulm, Insprud und Salburg besuchte. Damals war Br. 25 Jahr alt, ein schoner Mann, aber auch febr eis tel. Er erjählte felbft, daß er fich mit gestoßenem Spiegeiglas gepubert habe, weil biefer Puber febr glangend schimmette, er verlor aber dadurch alle Saare und mußte sich einer Perude bedienen. Gein Talent bildete fich immer mehr aus, und fand dazu bald die beste Gelegens beit; er erhielt namlich im 3. 1771 einen Ruf jur Schros vertigen Buhne nach Samburg. Am 5. April 1771 be-trat er zuerst diese Buhne, als Nelson in der Freund-schaft auf der Probe. Er gefiel nicht sehr, allein dies beugte seinen Muth nicht, er studirte und wurde unter des großen Schröders Leitung bald ein Liebling des Publitums. Seine Fortschritte waren rafch und entschieden. Er verfaumte auch die übrige Ausbildung feines Geiftes nicht, ftubirte die englandische Sprache mit Fleis, und fuchte fich durch den Umgang mit den bobern Standen jene feine Politur zu verschaffen, welche ihn noch in feinem spaten Alter zu einem der liebenswürdigsten Gefellschafter machte. Seine vorzäglichsten Rollen in jener Periode waren Effer und Beaumarchais, Die des Samlets (1776) fein Glanzpunkt (in diefer Rolle ift er im Rupferftich erfchienen). Brodmanns Samlet war das Gefprach Teutsch-lands, alle Zeitschriften und Almanache erschöpften sich in Lobeserhebungen, fein Ruhm war begrundet. Damals bereifte Daller, Bater, auf Raifer Josephs Roften gang Teutschland, um die vorzäglichsten Kunftler für die wies ner Buhne zu gewinnen. Brodmann wurde mit 2000 Gulden Gehalt engagirt. Er reiste nach Wien über Bers lin. Ungeheuer mar der Enthusiasmus, welchen er bort erregte. Men dels sohn, welcher sonst nie in das Schauspiel tam, wurde durch den Ruhm dieses Schausspielers bewogen ihn als Samtet ju sehen, Schint schrieb eine eigene Analyse seines Spiels. Der geschickte Dlungpräger Abramson verfertigte eine Schaumunge auf ihn \*\*). — In Wien traf er am 6. April dieses Jahres ein. Der gute Sohn nahm seinen Vater zu sich, und sein Benehmen gegen diesen bis an sein Lebensende zeigte auch sein edles Gemuth. — In Wien entfaltete er nun den ganzen Schas seines reiner Talents und seines Sctustimus. biums. Zwar gefiel er Anfangs hier nicht fo, wie man es nach feinem ausgebreiteten Ruf batte vermuthen follen, aber bald wußte er zu siegen und sein Sieg war vollständig. Der Beifall wuchs mit jeder Rolle und der Raifer ertheilte ibm perfonliche Auszeichnungen. 1785 besuchte er seine Baterstadt Grag wieder.

<sup>\*\*)</sup> Die eine Seite zeigt bas Bilbnif bes Runftlers mit ber Umschrift Brockmann actor utriusque scense potens. Auf bem Revers fiehen die Worte: Peragit tranquilla potestas 'quod violenta nequit. Im abschitte fieht: Berolini die I. Januarii

ben 3. 1785-1787 in ben Gemachern, welche aus ber faiferl. Burg in die Sofloge führen, die Bildniffe der berühmteften Schauspieler der hofbuhne aufgestellt wurben, war auch Brodmanne Bilb (in der Rolle Montalbans in Lanaffa) barunter. 3m 3. 1789 murde er alleiniger vom Raifer aufgestellter Direttor der Sofbuhne und auf Reisen gesandt, um neue Mitglieder zu engagi-ren. Er reifte über Munchen, Mannheim, Strasburg und wieder jurud nach Wien. Im J. 1791 endete fein Direktorat, es wurde einem Kavalier anvertraut. Im 3. 1798 machte er wieder eine Reise nach Graz und 1803 besuchte er abermals Berlin. Er war damals schon in das Baterfach übergegangen und fpielte auch diefe, fo wol Belbenvater als burgerliche und fomifche, mit ber größten Birtuositat und dem tiefften Studium. Er ftarb am 12. April 1812 an Darmentjundung. — Dies find Die Lebensumstande eines Schauspielers, Der ale Giner Geine der Erften auf der teutschen Bubne gelten fann. Bielseitigkeit war sein größtes Berdienst und indem er beute als Regulus ober als Odoardo Gallotti ober als Greis in Ifflands Mundel Thranen aus als Ien Mugen lodte, erheiterte er morgen jum wohlthatigen Lacheln in ber Rolle des alten Klingsberg in den beis ben Klingsbergen von Rogebue. Sein Organ war vom juglich fonor, und ließ fo viele Lonbiegungen und Abe frufungen ju, daß er vielleicht eben dadurch verleitet murde, hierin etwas zu grell und fingend zu werden. Role len, welche durch Schmud der Rebe fich auszeichneten, gab er barum auch am vorzüglichften - baber fein Regulus vortrefflich genant werden fann. Satte er eine Erzählung, eine Beschreibung, wenn noch so flein, vorzutragen, so war er des Beifalles gewiß. — In Gefellschaften war er febr geschaft und wußte auch hier fo fchon ju erzählen, daß man den unbedeutendften Jugendgeschichtchen emsig zuhorchte und sie noch gern horte, wenn er sie auch schon oft erzählt hatte. Er schriftstellerte auch. Wir verdanken ihm die Witwe von Retstemet (1791), ben Juden nach Cumberland (1795), bas Schloß Limburg nach Marfollier und bas Familien souper (1802). In jeder hinficht ver-biente er die Achtung, Liebe und Auszeichnung, welche ibm Publicum, Freunde und Runftgenoffen angedeiben

BROCKMANNEN, zwar ein kleines, an sich unbedeutendes, indessen wegen seiner reinen demokratischen Bersassung, merkwürdiges Bolk. Sie bewohnten das heutige, in der Provinz Ostfriesland belegene Brockmerland, welches jest zwar nur 8 Kirchspiele besast, früher aber einen größern Umfang hatte. Das Brockmerland war zwar eine für sich bestehende, unabhängige Landschaft, aber in den Freiheitsverein, den die Friesen von der Wesser in den Freiheitsverein, den die Friesen von der Wesser in den Freiheitsverein, den die Friesen von der Wesser kube ungefähr in dem 11. Jahrhundert unter sich errichtet hatten, und der erst in dem 14. Jahrh. wieder ausgelöset ward, mit eingeschlossen. Es hatte daher, so wie jede friesische Landschaft, allgemeine friesische Gessehe und seine besondern Willtüren. Unter allen Karen der einzelen friesischen Landschaften mögen die, disher nur noch in der Handschrift liegenden Willfüren der Brockmannen oder Brockmanner, so wol wegen ihres reichhals

tigen Inhalts, benn fie enthalten 220 Artifel, als auch der echten altfriesischen Sprache, worin sie aufgestellt find, bie ichasbarften seyn. Sie find aus eigner Machtvolls kommenheit von dem Bolte, welches fowol die gesetges bende, als vollziehende Dacht hatte, ertheilt. Daher beben sich viele Artifel an: thet wellath Brocmen, bas wollen die Brodmannen, und ber erfte Artifel: Thit is thiu forme Kere, ther Brocmen Keren hebbath, das ift die erfte Rur, die die Brodmannen beliebet has ben. Rach diefen Ruren waren fie ein burchaus freies Bolt, welches noch feinen Sauptling jum Schusherrn angenommen hatte, feinen Abel fannte, außer Kirchen und Ribftern fein fteinernes, der Freiheit nachtheiliges Gebaude duldete \*), den Geiftlichen ihren Einfluß auf Stategefchafte und weltliche Angelegenheiten hemmte \*\*), weber dem Raifer ober dem Reiche, noch irgend einem Grafen oder Bifchofe eine Abgabe entrichtete, und nums mehr die Brudhen und Strafgelber, die vorbin ben von bem Raifer angestellten Grafen und ben Schulgen , als Unterbeamten anheim fielen, ju ihren Gemeinheitetaffen jog. Das Brodmerland war ju ber Beit eine Tetrarchie und in 4 Quartiere abgetheilt. Jedes Quartier batte feine eighen Richter, Die von den Kommunen in bem Quartiere gewählt wurden. Ein foldes Richteramt haftete auf bem Grundbeste und mabrte nur ein Jahr, ba bann immer wieber neue Richter (Rediena) eintraten. Diefe mußten bei dem Antritt ibres Umtes ben, in den Ruren vorgeschriebenen, Diensteid auf die Reliquien des heiligen Jakobs leisten und in dem allgemeinen Bolksgericht (Liudawarf) ein Pfand niederlegen, welches fie erst nach abgelaufenem Diensthahre jurud erhielten, wenn sie als dann keines pflichtwidrigen Verfahrens überführt werden konnten. Amtbentfebung, eine fcmere Bruche und bas Berbrennen ihrer Saufer waren die Strafen ber unge rechten Richter. 3mar mar ihnen das gange Juftigpoligeis und Bermaltungsmefen anvertraut; indeffen blieb die Ente fcheidung wichtiger Angelegenheiten ben Bolteverfamlungen und zwar nach vorwaltenden Umftanden auf einem Quartier = Barfe ober dem allgemeinen Bolfswarfe vorbes Eine besondere Obliegenheit der Richter war, für die innere und außere Sicherheit zu wachen, da fie benn bei jeder ausgebrochenen Unrube fofort die Feuergeis chen (becnum) anzunden und dadurch das Bolf aufbie ten mußten. Daber mußte Jeder, jufolge allgemeinen friefischen Rechtes, fich nach Dafigabe feines Bermbgens mit einem Rof, ober Schlachtschwert ober Spieß, ober mit einem Rocher und Pfeilen immer ju einem folchen Aufgebot bereit halten. Damit nun aber die Richter, die

<sup>\*)</sup> Brocmen Kiasath thet to enre Kere thet ther nena burge end mura and nene hach Steenhus meta wese hi achta mercum — und weiter Steensleck hwile after al the londe buta munikum and Godeshusen bi alsa denre geie. D. i, die Brock mannen beliebten das ju einer Rur, daß feine Mauern und fein hobes Steinhaus senn soll, dei 8 Mart Straffe. — Steindaus bleide nach in dem gangen Lande außer an Monden Gottes Stanfern bei derselben Straffe. Utt. 159. \*\*) Thi Prestere me mot nenna wraldeskera lena plegia wara sines eynis ombeektes ther to is hi wied, d. i. der Priester muß teine weltliche Dienste psiegen, sondern seines eignen Amtes warten, wogn er ges weiht ist. Art. 177.

ihnen verliehene Macht micht misbrauchen mochten, fo waren ihnen Talemen, wortlich Sprachmanner, Boltsssprecher zur Seite geseht. Auch diese wurden von dem Bolte, jedoch halbjährlich erwählt. Diese mußten auf das Betragen der Richter genau Acht geben und sie bei jedem Vergehen zur Verantwortung ziehen. Auch dies se Talemanner standen unter der Eensur des Volles, und mußten ein etwaniges Vergehen gerade so, wie die Richter dußen.— Bis zu der Mitte des 14. Jahrh. erhielten sich die Brockmannen unerschüttert bei dieser ihrer demokratischen Versalfung, da sie demnachst, nach dem Beispiel andrer friesischen Landschaften, unter gewissen Bedingungen einen Hauptling ernannten, ihm eine seste Burg bauten und ihm die Obergerichtsbarkeit überstrugen.

BROCKVILLE, Stadt im Distr. Johnstown des brit. Gouv. Horf oder Obercanada. Sie liegt hochst ansgenehm an der Mundung der Tonianta in den Lorenz, hat i geschmackvolles Mathhaus, 1 schone presboterische Kirche, 64 haus. und ist im Wachsthume begriffen. Die Einw. nahren sich von Schmiedes, Schusters, Sattlers, Schneidergewerden und der Gerberei, und besigen 2 Mahls, 4 Sages u. 1 Walfmuhle. In der Nahe sind Eisengruben und eine geringhaltige Sakouelle.

und eine geringhaltige Salzquelle. (Hassel.)
BROD, ist befantlich eines unserer gesündesten und angenehmsten Nahrungsmittel, deffen wir am wenigsten überdrüffig werden. Seiner als ungesauerten, d. i. ohne Gahrung bereiteten Brodes (panis azymus), der soge nannten Osterstaden oder Masen bei den heutigen Juden, eines schwerern, dichtern und sadschmeckenden Gebacks, das sich schwieriger erweichen läßt, und dann eisnen zähen Leim bildet, wodurch es unverdaulicher wird, gedenken schon die altesten beiligen Urkunden; und auch den alten Griechen und Römern im war es nicht underfant. Aber nur stussenweise ist man dahin gekommen, den mehligen, d. i. den einzigen nahrhaften Bestandtheil in den Getreidesamen, nicht nur auszuscheiden, sondern auch zu Brod umzubilden.

Das Getreide wurde zuerst, wie andere Naturprodukte, roh und ohne alle Zubereitung, höchstens aufgequolsten, genossen. Dann begnügte man sich sehr lange nur mit Mehlsuppen, Breien oder dichten, kledrichsten, wenig schmachaften und schwer verdaulichen Auchen, wozu die Samen erst zwischen Steinen von Menschenshänden, dann durch Stampsen, Morser, Handmühlen zerrieben wurden, bevor man ein solches Backwerf, wie unser jehiges Brod ist, bereiten lernte. Man mußte erst größere Maschinen ersinden und vervollsemmen, um die Samenkörner vortheilhaft zu mahlen, und das reine Mehl derselben leicht und fast ohne alle Mühe abzusonsdern. Die neue Mühlenkunst hat endlich das Wehl durch Drahtgewebe (4000 Offnungen auf den Quadratzoll) bis zu einem zarten Staube verfeinert dargestellt. Versuche, oder vielmehr ein glüdliches Ungefähr mußte die Entsdedung gewähren, daß das mit einer gewissen Menge Wasser vermengte Mehl einer Gährung sähig sep, welche

fast alle seine Klebeigkeit zerstott, seinen Geschmack erboht, und es geschickt macht, ein loderes, wohlschmels kendes und leicht verdauliches Brod darzustellen. Diese wichtige Arbeit, von der die Gute des Brods vorzüglich mit abhängt, beruht durchaus auf Grundschen der Chemie.

Die Morgenlander waren die Ersten, welche ihr Brod in Ofen buten; in Europa wurde dieser Gebrauch erst 583 Jahre nach der Erbauung Roms eingeführt. Wol mögen altere Chemisten, die auf mehr, als auf das Goldmachen dachten, die Kunst des Brodbackens zuerst vollsommener gemacht haben durch die glückliche Idee, daß man den Mehlteig erst sauert, oder gahren läßt, ehe man ihn backt.

Die Erfindung des Bieres lieferte eine neue gur Bers befferung des Brods fehr taugliche Materie, die hefe.

Die Gute unsers Brodes, welches auf die Leibesconstitution der Menschen keinen geringern Einstuß hat,
als das Klima, wird hauptsichlich durch die Arten und
guten Eigenschaften des Getreides oder anderer Brodstoffe
und des daraus gewonnenen Mehles, so wie durch die
Bereitungsart des Brodes selbst bestimt.

Beim Einkaufe des Getreides dazu muß man folches, wo möglich an Ort und Stelle, und ganze Borrathe das von besichtigen, oder doch auf dem Markte aus den Salsten tief genug mehre hande voll Abrner hintereinander selbst aufgreifen, und genau untersuchen, ehe man den handel abschließt, statt sich auf einzele vorgezeigte oder waselstiefte Proben unbedingt au werlassen.

zugeschickte Proben unbedingt zu verlassen. Alles Getreidemehl besteht insbesondre aus Schleims zuder, Starfemehl und Aleber, die sich durch eine betannte sehr einsache Behandlung von einander trennen lassen. Das Mischungsverhaltniß seiner Bestandtheile ans dert sich aber sehr ab nach dem Boden, worauf die Pflanzen wachsen, und nach der verschiedenen Art, wie die

Mifchungetheile des Dehle getrent werden.

Die angenehmste und vollsommenste Brodart liefert der Weizen. Er muß aber aus lauter ganz reisen, vollsommenen, hornigen, schöngelben, glatten, glanzenden, trodnen mehlreichen Samen bestehen, und sein volles Gewicht haben, d. i. ein gestrichner dresdner Scheffel von der besten Sorte muß 186, und die Mittelsorte 170 Pfund wiegen. Winterweizen ist mehlreicher als Sommerweizen. Polnischerweizen ist mehlreicher als Sommerweizen. Polnischerweizen ist mehlreicher als Sommerweizen. Polnischerweizen ist mehlreiche Aben, das auch um die Halfte länger ist, als beim gemeinen, und steht, nebst dem Engländischen, zumal veredelten, welcher ovale, schwere und seste mehlreiche Samen trägt, in gutem Ruse. Sie geben 110 Pfd. Mehl, wenn der gemeine nur 100, höchstens 106 Pfd. ausgibt. So auch das sogenannte Wunderson, dessen Korner furz, sast rund, schwer, dannhülfig, und voll vom schönsten Rehle sind. Der Dintel (Spelt, Spelz, Besen, Kern) hat längere Samen, als der gemeine Weizen. Sie sind schafgere Samen, als der gemeine Weizen, Sesen, Kern) hat längere Samen, als der gemeine Weizen. Sie sind schafge verwachsen, und liesern ein seines weises Mehl. In hinsicht der Rahrungskoffproportion verhält sich der geringste Weizen zu dem besten, wie 955 zu 1000 (Davy); für schlecht gilt jeder unreine, dickschafge, magere, schaffastige,

<sup>1)</sup> Den erften Romern biente vor ber Anwendung bes Brobe bie alica, eine Art von Weizengrube, in Suppen - ober Breisform.

schimmlige, faulkernige, roftige, ruflige und brandige, d. h. folde von Schmarozerpilzen desorganistrte Samen bei sich führt, die jung aufgeschwollen, alter eingeschrumpft sind, und deren dann dunne, sprenkliche oder schwarzliche Schalen nichts, als ein feines, trodnes, schwarzbraunes, eigen übelricchendes Auftpulver enthalten, das die Hande, schon beim Durchgreifen eines solchen Weizens, schwarzt.

Die Gute des Mehls überhaupt schaft man nach der Art, wie sich solches beim Aneten anläßt. Das beste, durch und durch blendend weiße, trodne, sich zwischen den Fingern zart anfühlende, und in den Sanden geries ben sanft knieschende Weigenmehl (Munds oder Krastsmehl) läßt sich zu Klumpen drücken, hat, frisch, keinem Geruch und schmeckt wie frischer Lederleim, löst sich in 8 Abeilen lauen Wassers mildweiß auf, und läßt auf der Oberstäche seiner Auslösung nichts hülsiges oder sonst fremdartiges schwimmen. It es ganz rein, so kann ein Theil davon mit siem Fettbl zwischen zwei zingern eine Leitlang gerieben werden, ohne daß es anhängt; versfälsches wird sogleich kleistrig, und hängt kart an, ans dert aber seine Karbe dabei wenig, wenn reines vom Die sich dunkel särdt. Auch wird das beste Weigenmehl beim Einteigen mit Wasser zu einer zähen, dehnbaren, elastisschen Wasse, welche sich willkurlich ausdehnen, ausdereisten, und in jede Richtung, ohne zu zerreißen oder zu brechen, ausziehen lästt.

Rach Brouft besteht es aus 12,5 Kleber nebst 1 gelb. Sarges, 12 Gummis und Buderentraft, und 74 Starfs mehl, nach Bogel aber bas befte Bintermeigenmehl aus 48 Starfemehl und 24 Kleber, das Dintelmehl aus 74 — 78 Starfemehl und 22 Kleber. Der Weigenfleber enthalt, nach Jabbei, zwei eigene Beftandtheile, Die er Gliadine und Zymome nent. Der erste soll dem Kle-ber seine Elasticität geben, und der lette die Ursache der Gahrung seyn, welche bei der Mischung des Klebers mit anbern vegetabilifchen Stoffen Statt bat. Rach Bauquelin's neuester Analyse mehrer Mehlsorten spielt die Menge Wassers, welche 50 Theile desselben einsaugen, um einen gleich consistenten Teig zu bilden, zwischen 18,60, und 27,50. Die Menge des in dem Mehle enthaltenen Waffers war zwischen 6 und 12 Procent, und diese Fahigfeit, bas Baffer aus ber Luft anjugichen, scheint von dem Aleber abzuhängen. Die Menge trodinen Start-mehls fcwantte zwischen 0,5650 und 0,7550 Bruchtheis len, die bes Klebers im naffen Buftande mifchen 18 und 35 Proc., im trodnen zwifthen 7 n. 14 Proc. Da ber trodne Aleber fast & seines Gewichts verliert, so scheint es, daß von den 45-50 Theilen Baffers, welche der Bentner Mehl verschludt, fast die Salfte von deffen Ales ber absorbirt wird. Ubrigens fand Bauquelin im Deble weber Gummi noch Eiweifftoff, wol aber phose phorf. Ralt; von diefen allen früher bas Gegentheil Denen.

Gemeines Weizenmehl ift nicht so weiß, sonbern mehr gelblich von Farbe. Schlecht, fallt es gelbgrau und ju sprod and, ober riecht und schmedt angelaufen, schon sauer, dumpfig, mobrig. Bu altes verliert an seinem frischen Fruchtgeschmad, seht sich gern in Fasern, Boddeln ober Alumpen zusammen. Brandweigen mehl sieht misfarbig aus, riecht übel, und gibt ein uns gesundes schwarzviolettes Brod. If Weizenmehl mit grösbern, unreinern Mehlsorten vermengt, so macht seine Auflösung in 8 Theilen warmen destill. Wassers einen schwuszigen Bodensas, oder es schwimt mancherlei Unrath darauf. Ift es mit Alabasters oder Gppsmehl verfalscht, so läst es sich rauber und härter ansühlen, nicht zusammenballen, sondern sällt sogleich auseinander. Mit Kalk vermengt hält es mehr zusammen, braust aber, mit einer Saure angerührt, auf. Das mit Sand, oder zufällig mit Mühlensteinstaub verunreinigte Mehl knirscht zwischen den Zähnen, und der Sand fällt bei der Auflösung defelben in vielem warmen Wasser zu Boden. Guajakpulver färbt das damit zusammengeknetete gute Weizenmehl sich blau, während davon geringeres nur schwach, sehr verdorbenes aber oder verfässeines gar nicht blau wied.

Der aus gutem, wohldurchwarmtem Beigenmehl mit genug lauwarmen Waffer bei etwa 25° R., und mit verhaltnifmaßig genug Berment, frifden Bierhefen ic., gebildete Leig geht, vermoge feines Schleimzuders, Anfangs in weinige Gabrung über, wobei ber Buder fich burch den Kleber, deffen Wirfung noch durch den fermentartis gen Rleber des Sauerteigs, ober burch Sefe beforbert wird, in Beingeift und Roblenfaure verwandelt. Die Roblenfaure, weil fie nicht fofort aus dem jaben Leige entweichen tann, lodert diefen auf, daber die porofe Befchaffenheit des guten Brods, Die jedoch jum Theil auch baber entfteht, daß beim Aneten und Bufammenschlagen bes Teigs atmosphar. Luft gefangen wirb, die bann burch die Erwarmung beim Gabren, noch mehr beim Baden fich ausbehnt; jugleich mischen der Kleber, das Startmehl und der Schleimzuder bei der Brodgahrung fich mit einander, so, daß fie nach deren Bollendung, nicht mehr, wie im ungegohrnen Mehlteige, von einans ber fich trennen laffen. Durch die Bactofenhise wird fo-bann ber Leig nicht allein ausgetrocknet, sondern auch die geistige Gabrung unterbrudt, damit fie nicht in die faure übergebe. Denn gabrt der Brodteig langer, so wird er ju Sauerteig, der befonders Effig = und Dildhfaure ents halt. Das gebadene Brob führt Starkegummi bei sich, und etwa fo viel Zucker, wie das Mehl; dieser durfte wol wahrend des Badens aus dem Starkmehl neu erzeugt worden fenn.

Gutes Beigens oder Beigbrod, wie in Engsland, zu Paris, hier und da in Teutschland zc., davon 100 Pfd. wenigstens 80 wirklichen Rahrungsstoff enthalsten 2), muß hoch genug ausfallen, schoweiß und lotskertrumig, gleichäugig, schwammig, elastisch, gelbs, glatts, scharfs aber doch murbrindig und wohlschmedend sepn, und sein gesehmäßiges Gewicht haben. Schlecht nent

<sup>2)</sup> Ans ben fruher von Geoffron (in Erell's n. Arch. d. Eh. II. S. 204. 2c.), und fpater von A. Bogel (i. d. Denffar. ber königl. Atad. der Wiffenich. ju Manchen für 1816. 17. S. 113 2c.) angegebenen Bestandtheiten des Weigenbrods ohne Galg: in 100 Theilen 3,60 Auder, 18 geröft. Sahmehl, 53,50 ungeröstetem mit etwas Aleber, und 20,50 kohlenfaur. und falgfaur. Kalf nehk Bittererde, läßt sich nicht viel entnehmen, vorzäglich deshald, weil man die Stufenfolge der organischen Körper noch nicht kent, noch nicht weiß, wie sich Störfe zu gebrannter Starte, diese zu Schleim, Rieber u. s. verhalt.

man alle dergleichen graufrumige, bleich=, fcmart= oder losrindige, su dichte fchwere, feuchte, fleiftrige, mit noch roben Dehltlumpden vermengte, ober alle ju trodine, fprbbe, fandige, bumpfige oder widrigbitter, nach dem mancherlei fchlechten fogenannten Beug der Bader (Gahrungsmittel) fab, oder fcharf fchmedende Brodware. -Dintelbrod trodnet eher aus, als Weigenbrod. In Gudgefchrotenem Weizen, das aber etwas fchwer verdaus lich ift. franfreiche Cevennen badt man ein gutes Befenbrod aus

Diatetifch benutt man bas feine leicht verdaulis here Beigenbrod vorzugemeife ju Suppen fur Krante und Reconvalescenten, in Schnitten leicht geroftet, um damit bas Trintwaffer fdmadhafter und ftartenber ju maden, altbaden mit Waffer gefocht, und mit Buder verfüßt, ju wohlichmedenden und gefunden Rinderbreien zc. Gein anberweitiger Ruchen = u. Sausgebrauch zu mancherlei Speisfen und Badwertze. ift befant genug. Ubrigens ist ber Genuß alles noch zu warmen Brodes gesundheits ja lebensgefahrlich. - Bei Ruhren und Durchfallen lafit man einen Absud von Weigenbrod, Mimosengummi und Buder trinfen. Brodwasser mit Esig und Zuder gibt ein zwedmäßiges Getrant in der Schleimschwindsucht. Much bildet bas Brod eine fchidliche Bafis ju Breiums schlägen aller Art. — Pharmaceutisch bient es zu einem Ercipiens für Pillenmaffen, die aber, des baldigen Ersbartens wegen, jedes Mal frisch zu bereiten find. —

Bu einem guten Roggenbrod muß ber Roggen, er mag nun auf luftigen, trodnen, reinlichen Schuttbbs ben ober nach alter Art, und, wie jest noch in Ungarn zc., in trodnen Silos, b. b. Erdgruben ) noch beffer gegen ben Rornwurm zc. aufbewahrt fenn, moglichft rein ausfallen, fein gehöriges Gewicht, f. B. der breedner Schfl. gang trodinen Brodforns gewöhnlich 165 — 170 Pfund, fleine, reife, gange, volle, frischfarbige, trodine, mithin beim Zerbeifen schnell abbrechenbe, bunnichalige, mehr langliche, mehlreiche Samen haben, welches lettere fich auf dem Bruche zeigt. Der dresdner Schfl. muß nach Abjug des Mallertobns (der sogenannten Mețe), und des Berflaubten 130 Pfo. gang trodnes Diehl geben. Smar find Die halbburchfichtigen, beim Abbeigen wie Glas fprins genden, im Bruche glatten Rorner bes fogenannten fcbliffigen Roggens auch fehr bunnhulfig und mehlreich, boch geben fie ein fprobes, nicht gang weißes Mehl. Endlich muß auch ein reiner Roggen beim Aufmeffen einen frifchries denden Staub geben, ber ftart in die Rafe fahrt. Der leichtere, fleinfornigere und glattere Gom merroggen führt zwar gewohnlich mehr frembe Gamereien bei fich, bat aber auch, jumal im Berglande gebaur, bunnschallgere und mehlreichere Rorner, ale ber Binterroggen. gutem Canbboden gewachfenes Storn ift in ber Wegel ner und beffer. — Marttforn if Magaginforn feiner Gute wegen n zichen.

Geringer ift 1) jeber uns vielen tauben Rornern, bie fich wegblasen laffen, mit and

ober mit vielen vom Kornwurm angegangenen, ober von der Made ausgefreffenen Samen vermengte Roggen, deffen Staub dumpfig und widrig riecht; 2) beffen grobe, raube, gelbrothe ober fonft misfarbige Siorner bidichalig find, und wol auch fcmarge Spigen haben. Gie geben mehr Kleie, aber weniger und noch dazu ein gelblich graues Mehl. Berdachtig zugleich ift 3) aller fogleich frifd und allein verbrauchte noch unreife Roggen, Deffen dunne, jum Theil noch weiche, jum Theil eingeschrumpf= te, nothreife, durftige Samen in ihren Sulfen wie fest geleimt find; 4) welcher juviel Unfraut- und Aftergetreidefamereien enthalt, ale: Raben (Rabl, fcmarger Aderfummel, Ridel zc.), nierenformige, rungliche, fcmarze Samen, Rlaffer (Mapper, Sahnetamm zc. Rhinanthus crista galli), plattrunde grunlichgelbe Samen, zu viele fleine rothliche Samentorner von der hirtentasche (Taschelfraut ic.), viele langliche, auf der einen Scite erhabene, auf der andern ausgefurchte und mit dicht verwachsenen Spelgen bedectte braune Samen ber Roggentrespe (Lawerich ic.), viele ovale, hodrige schwarze Gefame vom Bachtels, Rubs, Schwarzs oder Mohrenweizen, viele ovale, auf beiden Seiten jusammengedrudte, füßlich, eben nicht widrig fchmedende braunfdmarge Giftsamen vom Commerlold (Zollforn, Saumel, Soberich, Schwindelhaber od. Sommertrespe zc.), welche fleiner, als alle Getreidefamen, ausfallen; die im Roggen seltenern Brandtorner, welche im Anfange des Brandes blos an ihren rauben, oder haarigen, schwarzlischen Spigen und ihrem schmierigen Inhalte, in der Fols ge aber an ihrem inwendigen schwarzen Staube leicht ju erfennen find, endlich das Mutterforn (Rorngapfen, After . Sunger ., Sollforn , Sahnenfporn 2c.) , unge-wöhnlich große pfriemenformige , aufen mehrentheils schwarze oder schwarzblaue, im Bruche blauliche, schwams mige ober auch weiße, barte, trodine Rorner, worunter jene großen innen und außen dunkelfarbigen, widrig riechenden und scharf schmedenden, zumal in Menge, geras dezu schädlich sind, die innen schön weißen kleinen aber ein wohlschmedendes, weißes, unschädliches Mehl geben. Uberhaupt ist frisches Muttersorn gistiger als altes, aber nicht in allen Gegenden und zu allen Zeiten gleich gistige. Indef follte man der Borficht wegen boch ein foldeb, und fedes andere unreine Brodforn forgfaltig fegen, und bemainan bangenden Staub in reinem Waffer abmas finen Ein gleich ungefundes Brod gibt alles feucht eine t, wer an feuchten, offenen ober dumpfigen Or-efichttete; zu dick übereinander liegende, nicht ungestochene und ausgelüstete Korn; das sich ftart it, und efelhaft fauer, scharf, dumpfig oder h riecht. Dies gilt auch von allem neuem, noch 13 ausgelegenen Roggen, beffen Körner, ehe man beißen kann, weich werben ober zerplaten. Sie ile Aleie, groberes Mehl, und ein kleisteriges Das oft schon im Schober warm gewordene und gene Getreibe bringe man in einen weiten Buber, en mit fiebendem Waffer an, rubre jenes gele-um und nehme bie oben schwimmenben leichten Das falt gewordene 2Baffer laffe man ab-

e das Getreibe mit frifdens, breite hierauf iner Darrflur bunn aus und trodine es

<sup>3)</sup> G. beren Befchr. unb 22 Sourn. 1X. 3. G. 329. Sab. "

durch ofteres Rabren und Wenden vollfommen ab. Somit wird es jum Brodbaden tauglicher. Bom alten, verlegenen, ju trodinen, jumal ans und ausgefreffenen, ober fonft verdorbenen Dagagintorn fallt bas wenigere Debt fclecht, und das Brod flebrig und gang unschmachaft aus. Sochit fchablich ift endlich aller jur Bertilgung bes Ungeziefere auf bem Schuttboden mit giftigen Fluffigfeis ten , 3. B. einer Rupfervitriolauflofung zc. angefeuchtete Roggen, in welchem man entweder noch die Grunfpantheilden feben tann, oder deffen Rupfergehalt fich, wenn man einen Theil folder Korner in warmen Baffer eins geweicht hat, an einer hineingestedten fupferroth anlaus fenden blanken Mefferklinge zc., leicht entbeden läft.

Ein gutes Roggenmehl vom erften Gange muß, gehörig von seiner Kleie gesondert, schon weiß, (Som-merroggenmehl ift weißer, als das vom Winterroggen), troden, von naturlicher Confiften, und loderm Bufammenhange, sandstaubfrei, von reinem, frischen Fruchtgeruch und Geschmad, weber zu alt und verlegen, noch auch zu neu seyn, damit es gut quelle, und die gehörige Maffe wohl aufgegangenen Brodteigs gebe. Aus dem Mehl von 100 Pfb. guten trodinen Roggens muß man 150 Pfd. geborig ausgebackenen Brodes befommen, ober 60 Pfde Roggenmehl liefern gewöhnlich 80 Pfde Brod. Ubris gens foll sich gutes Kornmehl, geborig aufbewahrt und fleißig gerührt, lange gut halten. Um es aber auf 8—10 Jahre in Mehlmagaginen wohl aufzubewahren, muß es aus gutem, trodinem Roggen gemablen fenn, nach dem Mahlen noch ein Jahr an einem luftigen Orte lies gen, und in der ersten Salfte des Jahres wochentlich 2 Mal, in der zweiten 1 Mal umgeschaufelt werden. Rach 12 Monaten tann es, vorläufig gestebt, in Faffer burch Danner, mit reinen lebernen Strumpfen angethan, und nebenbei durch Stampfen so dicht zusammengetreten und geschlagen werden, daß es beim Offnen der Faster eine fast steinharte Masse bilbet. — Nach Einhof sollen 8 Ungen gutes Roggenmehl 6 Quent. 4 Gr. Rleber, 2 Qu. 6 Gr. sogen. Pflanzeneiweißstoff, 9 Loth 3 Qu. 5 Gr. Starkmehl, 7 Quent. 6 Gr. Schleim, 2 Quent. 6 Gr. Buder und 4 Quentchen 5 Gran hulfiger Maffe bes fteben.

Solecht oder verdorben ift jenes vom erften Gange, bas 1) ju grau aussieht; 2) feuchtes, bas sich in Klumpen jusammen fest, ober 3) foldes, bas ju wenig jusammen bangt, und beshalb, in einen Sad geprest, aus einem darein geschnittenen Rit leicht heraus läuft; 4) welches dumpsig, modeig, oder nach den neuen tiefernen Magazingebinden harzig riecht, und unangenehm bitterlich schmedt; 5) das milbige oder wurmige, flump rige, flodige, fabige von eigenem Efelgeruch und Ge-famad; 5) das grobe fleiige Dehl von unreifem ober gu neuem Roggen, welches, wie alles übrige von feiner Rleie nicht hinlanglich gefchiebene Dehl beim Cauren fip gen bleibt, und einen gaben, flitschigen Teig gibt, ber fich wie weicher Ihon ober Lehm anfühlt, und im Ofen nicht gabr wird. Much erhalt man aus Diebl von nicht ganggereiftem, feuchtem fart erhist gewesenen Roggen bis 20 Pfo. weniger Brod, je nachdem das Diehl geringer ausfallt. 6) Ungesund und ber Verberbniß leicht unterworfen, ist das Mehl von zu start in den Mühlen ange-

feuchtetem oder genestem Getreide; schlecht 7) alles zu alte, jumal in feuchten Magazinen, in Faffern, die jeber Witterung ausgefest waren, aufbewahrte, verdorbes ne; verdachtig bleibt endlich 8) alles dunkelfarbige, bitter, fcarf und fonft anschmedende Kornmehl.

Guter Sauerteig muß frifch, geborig fauer fenn, und einen reinen, fraftigen Geruch haben. Aber balb ift ber von den Backern entweder ju alt, und mehr oder weniger schon verdorben, deshalb übelriechend, und übermaßig fauer oder scharf von Geschmad, bald ist er durch die bleiginnernen, tupfernen oder meffingenen Gefchirre, worin er lange stand, mit Bleis oder Aupfertheilen vers giftet. In beiden Fallen lofe man ihn mit 20 Theilen stedenden destill. Baffers auf, seihe die Fluffigkeit durch Drudpapier, und gieße auf den Rudftand im Geihezeuge nach und nach so viel beißes Baffer nach, bis alles hell durchlauft. Dies prufe man mit Sahnemanns Pros beliquor auf Blei, welches dann in duntelbraunen Bolfen oder Floden erscheint, oder mit einer Auflosung von

Ammonium, welche bas Rupfer blau farbt.

Reuerlich hat der Englander Saggot durch Bersuche erweisen wollen, daß alles Debl, mit Rleienwaffer gefnetet, mehr Brod gebe, als wenn es mit blogem Baffer eingeteigt wird, weil ersteres & Pfd. mehr wiegt, als Diefes, und weniger in der Sige verdampft. Dabei verliert die Kleie durchs Rochen nichts von ihrer anderweitis gen Bestier butchs Rochen siche von ister underbettigen Bestiernung. Man läßt nämlich 5 Pfd. Kleie mit 14 Maß Wasser fochen, die Flüssigkeit abseihen, und das mit 56 Pfd. Mehl nebst der gewöhnlichen Menge Sauersteig und Kochsalz zusammen kneten. Das Gewicht von dieser Teigmasse beträgt jest 93 Pfd. 26 Loth, mithin ets wa 8 Pfb. 26 Lth. mehr, als ebensoviel Mehl auf Die gewohnliche Urt mit bloffem Wasser eingeteigt. Im Baffen verliert jener Teig nur 10 Pfb. 10 Lth., diefer dagegen 15 Pfd. 22 Lth. So erhalt man also einen reinen Buwadis von & Brod, das vortrefflich schmeden foll. — Ein anderer Borfdlag von Rofenthal ') bezweckt die Beimischung von mehr kileber jum Brobe, um biefes leichter verbaulich, und fur die Gefundheit zuträglicher zu machen. Man foll nämlich den Brodteig mit Baffer auswafthen, und mit ebensoviel Debl, als man jum Bafchteige genommen bat, fleißig tneten, um einen Uberfchuß von Rleber ju erhalten. -Rach Edm. Davy follen 20 bis 30 Gran tohlenfaurer Kalferde mit 1 Pfd. neuen, minder guten, und 40 Gran mit 1 Pfd. gang schlechten Debles so innig vermengt, daß die Verbindung beider vor dem Einteigen vollständig sey, bas Debl in hinficht auf bas baraus ju bereitende Brod wefentlich verbeffern? Brodlaibe mit foldem Bufat fols Ien sich im Ofen fehr gut beben, nach dem Baden leicht und fcmammig ausfallen, wohlschmedend fenn, und fich lange gut balten, ob aber eine gefunde Rahrung geben, ift eine andere Frage!

Das Roggen brod ift im Gangen weniger nahrhaft, und fur Krante und Genefende schwerer verdaulich, als gutes Weigenbrod; die Proportion des Nahrungsftoffs von jenem ju diesem verhalt fich = 792:1000. Doch gewahrt 1 Pfd. davon die Nahrung von 3 Pfd. Kartoffeln.

<sup>4)</sup> S. deffen Runft, Gefundheitsbrod aus Getreidemehl ju baden, Gotha, 1808. 8.

Es hat, frisch, einen erquidenden, und nach Berhaltniß seiner jedesmaligen Saurung eine Art von stechendem Gesruch, und einen gelind zusammenziehenden, staftigen Wohlsgeschmad. — Borzüglich weiß und für Manche gesunsder, aber leichter austrocknend ist: das reine Roggenbrod vom ersten Gange, d. i. von der seinsten Sorte Mehl, das aber nur durch Bierhefe zum Ausgehen gedracht wersden fann. Guted Bürger = oder Hausderd ist meist bester ausgebacken, also consistenter, frastiger, nahrhafter, als manches Bäckerbrod, auf desten gesehmäßiges Gewicht noch überdies zu sehen ist, damit es weder zu leicht, noch auch zu schwer, d. i. unausgebacken sen. Hier und da verdackt man in die Brodrinde Coriander, Kümmelz, Kenzwerdackt man in die Brodrinde Commistord) fällt sewähnliche Soldatenbrod (Commistord) fällt sends, ist aber, gut ausgebacken, verdaulich und nahrhaft genug. Schwarzbrod mit der Kleie, wie der grobe, strenge westphälische Bon pour Nickel aus gezschortenem Roggen ist zwar haltvarer, und für gesunde, stafte Magen bei schwerer beweglicher Arbeit nicht unversstatiger, als ein seineres, doch im Geschmack ausschlichen, ost unleiblich; es geht der vielen Kleie wegen nicht sogut aus, backt und trocknet schwieriger aus, und ist auch verhältnismäßig weniger nahrend.

Schlecht und im Ganzen ungefund ist jedes nicht genug gegobrene oder übergegobrene und unausgebadene, leicht schimmelnde, etelhaft modrig riechende, zu sufich, oder, schon in volle saure Gabrung übergegangene, widrig, berb, schaf, bitter oder sonst fremdartig, übelschmeckende Brod mit ganz losgeloster oder verbrannter, schliffiger Rinde; alles zu altbackene, ganz ausgedorrte, oder schon schimmliche; schlecht das aus feuchtem oder milbigem Wehle verserigte ganz fleberarme Roggenbrod.

Bon beigemengtem Brandforn fallt es blaulich, fcmer, sabe und fchlecht vom Gefchmad, vom Rlaffet fcmariblau ober fdmart, feucht, fdmer, flebrig, fclifs fig, etelsüßlich und schwer verdaulich aus. Die Auflos fung eines folchen Rlafferbrodes in fledendem Baffer bil det fogleich einen Bodenfas, die Bluffigfeit wird blau, und jeigt eine in der Mitte fcmimmende blaue Fetthaut. Much von untergemengtem Rabenmehl wird bas Brob blaulich, aber bitter und fcharf von Gefchmad, vom Safchelfrautfamenmehl blaufchmarzlich, fcmer, fabfüßlich, nicht leicht verdaulich, vom Bachtelweigens mehl schwärzlich ober blaulich und bitter, von Safens pfotden famenmeh! blutroth, aber unschablich, von ber Treepe fdmars, ftreng, fdmer und unverbaulich, vom Com mer lold fdmargblau, und, jumal noch warm genoffen, für bie Gefundheit geradegu ein Gift, wie jenes von zuviel, vorzüglich großem, dunfeln Mutterforn und beffen Staube, bas violet-fledig von Farbe, widrig beißend von Geschmad, und ekelhaft von Geruch sich beigen. Indeß sollen sich die schädlichen Wirkungen dieser Biftgesame durch Busat von gleichviel Maidmehl vermins bern, ja tilgen laffen.

Das aus mehren Mehlforten, z. B. Gerstes, hafers, Linsens u. a. Mehl gebackene, für gesunde Arbeiter wohl verdauliche und start sättigende Gemangbrot säut-dichs ter, gröber, strenger, frisch zu feucht und flosig, grau u.

fcwarzpunktirt in seiner Krume aus, riecht ftart erbsenabnlich, und schmeckt fad bitterlich.

Fast eben so bicht, abergaber, und altbaden sehr sprbd, troden, von Geruch wie frisches gerdrudtes Gras, und unschmadhaft ift das oft absichtlich mit Bobnen mehl

verfalschte weißgelbliche Baderbrod.
Abrigens ist durch Versuche befant, daß das feinste Mehl mit i seines Gewichts Bohnenmehl vermengt, ein nur wenig aufgegangenes, aber doch unschädliches Brod liefert, dagegen das aus Getreidemehl und i Wiffe fenmehl von dem ersten Durchsieben erhaltene, ebenfalls nur wenig aufgegangene sehr übel riecht und schmedt, und faum genießdar ist; daß aber in keinem dieser Falle der Aleberstoff des Getreidemehls zerstoft, sondern nur

zertheilt ift. Roch hat man bas Baderbrod fogar mit Kreide oder gebranntem Ralte, weißgebrannter Anochen - oder holy afche, Pfeifenerde, ja mit Gips und Alaun verfalfcht ge-funden. Letteres fallt zwar weißer und confistenter aus, macht aber hartnadige Leibesverftopfung, Die man driftlich genug! — burch willfarlich jugefestes Jalapens pulver, ein ftarfes Lagirmittel, ju verhuten suchte. Lafe fen fich diefe fchandlichen Betrugereien nicht burch die Sinne gang erforichen, fo barf man nur, wenn bie Bu fiche beim Baden ungerseht geblieben find, bergleichen verdichtige Brodfrume zerbrodeln, und 1 Theil bavon mit 20 Abin. beftill. Baffere gufammenreiben, auffieden und bann in ber Rube erfalten laffen, bas Fluffige vom Sobensate abgießen, und diesen trodnen. Ginen Meil bas von übergieße man nun mit Sauerfleesaure, und es wird ber Ralf baraus als tleefaurer Ralf nieberfalen (bie Schmefelfaure trugt bier, weil, wenn genug Baffer ta ift, der fich bildende Gops, b. i. fcmefelfaur. Kalt gang ober großentheils darin aufgelost bleibt). Falle nicht, so ist Anochenasche im Brode, welche sich in Salpeter salzsaue ganz auflost. Die Holzasche schwimmt, als ein fcmunggrauer Schaum auf der abgegoffenen Fluffigfeit. Bur Entbedung des Mauns und Jalapenpulvers feibe man die Brobfrumenlbfung durch ungeleimtes Papier, be be bas durchgelaufene flare Baffer auf, ben Rudffand auf bem Filter aber übergieße man mit bem ftarfim Weingeift, und laffe Miles, wohl jugebedt, einige Stuben in beifer Afche fteben. Enthalt es Jalape, fo fant fich bas Gange buntelroth. Um ben Alaun auszumit teln, bampfe man die filtrirte Gluffigfeit bis auf etma ! ab, und tropfle nach und nach eine Auflofung von fele faurem Barnt bingu. Ein fich jest bilbender baufiger mer fer Riederfchlag, der burch jugefeste reine Galpeterfeme nicht verschwindet, verrath bas Daseyn von Maun. Dem Brod, ohne Alaun, auf gleiche Weise behandelt, macht nur einen sehr schwachen Niederschlag, welcher von ein wenig schwefelsaurer Bittererde herrührt, dergleichen sich in jedem gewöhnlichen Kochsalze, das zum Brode komt, vorfindet. Brod, mit Salz ohne solche Bittererde bereitet, gibt mit Wasser einen Aufguß, der durch salzs. Barrytauslösung nicht getrübt wird. — Bei der Prüfung bes mit ballich-falpeterfaurem Bismuthornbe vergiftet gefundenen Brobes (und Debles) ift es nicht genug, ben Bodenfag aus der Brodlofung mit Galpeterfaure aufjuld fen, und die Bluffigfeit mit vielem BBaffer gu verdunnen, wobei sich ein schonweiser Riederschlag bildet, weil dies auch mit den Spiesglanzsalzen der Fall ist. Die Saupts probe besteht dann noch in der Behandlung der Flussigskeit mit Lydrothionsaure, woraus das Wismuth schwarzbraun, der Spiesglanz aber orangefarben und etwas rothsbraun niederfällt.

Bufallig vom Seizen des Backofens durch altes, mit Grunspan = oder Bleiweißfarbe angestrichenes Blanken = oder Spalierholz vergiftetes Brod fallt schwerer, und von Bleiweiß überdies weißer und süßlicher aus. Eines von beiden lasse man mit dreimal so viel Wasser und destill. Esig in einem Porzelangesäße sieden, seihe die Flüssigkeit rein durch, gieße auf den Rückstand im Seihezeuge so sange destill. Wasser nach, bis dieses hell durchsauft, und tropsle zu der Flüssigkeit Hahnemanns Bleiprobe, wosdurch das Blei schwärzlichbraun ausgeschieden wird. — Bon den anhängenden Grünspantheilen schmedt das Brod süssich herbmetallisch, und diese lassen sich nach obengenannter Vorbehandlung eines solchen Brodes durch zugesetzte Ammoniumlauge mit einer blauen Farbe darsstellen 1).

Der Gebrauch des Roggenbrods für Tifch und Ruche, jum Mastfutter unfers hausgestügels ze, ist befant genug. Starf gesauertes können solche, die zu Magenssäurebildung hinneigen, wie kleine Kinder, oder die, wie Hypochondristen u. A., an Sodbrennen und Magenschwasche überhaupt leiden, weniger gut vertragen, als das Weizensbrod. Pferde lassen es sich, theils trocken, theils mit Wasser oder Bier angeseuchtet wohl schmeden. Gebaht oder gestostet gibt es mit Wasser ein gutes Getrante nach zu vies lem Weingenuß; mit siedendem Wasser aber übergoffen, und mit Zucker versüßt, einen nahrenden Ihee. Geriesbene Brodrinde nimt man besantlich zu Brodtorten. Aus start gesauertem Brode, wenn es frisch gebacken und oft mit startem Essig benest wird, läst sich ein gutes saues

Gahrungsmittel zur Efigfabrikation bilben.
Beder's (f. Deffen Noth = und hilfsbuchlein, S.
116 ec.) fogenanntes Malzbrod wird zur Bereitung des Brodbieres, eines haustrunks aus Malzschrot, so viel Roggenmehl, als zur Bildung eines Teiges nothig ift, und Kleie mit kaltem Waffer gekneten, und ohne vorher zu gehen, sogleich manches lichter, als das andere im Backofen gebacken, sodann noch warm zerbrockt und in Waffer geworfen, wo es durch einige Stunden Stehen in zugedeckten Gefäßen zu Wurze wird, die man abzapft, mit Oberhefen stellt, und zu Bier gahren läßt.

Gerstenbrod aus Mehl von ungekeimter Gerste ist schwer, grober und ftrenger, trodnet auch weit leichter aus als Roggenbrod. Indes schweckt es fraftig, nicht ganz unangenehm, sattigt start, und ist für Handarbeiter verdaulich genug. Mehl von gekeimter Gerste liefert zwar weniger, aber ein verdaulicheres Brod, weil es reicher an brodgahrungsfähigen Theilen ift, und weniger hordein enthalt, b. i. ein von Proust aus dem Gerstenmehl vor der Samenkeimung erhaltenes eigenes gelbes, forniges, sägespänartiges Pulver, das beim Leimen des Gerstensa-

Alles Haferbrod, womit man sich in Schottland und hier und da auch in unsern Gebirgsgegenden besnügt, fallt schwärzlich, strenge, grobfrumig, sprod und troden aus, ohne doch bitter zu schmeden, wenn es aus frischem, reinem, gesundem Weiß = oder Kartosselhasermehle gut gebaden ist. Unsere Gebirgsbewohner vertragen es, wenn ihm gleich Aleber abgeht, wohl, bleiben dabei gesund, und werden start und rüstig. — Die Nahrungsstossproportion des Hafers verhalt sich übrigens, nach Davy, gegen die des besten Weigen, wie 743:1000.

Das grobfte Rleienbrod von Roggen, Gerfte und

Safer wird fur Sundezc. gebaden.

Bohnenmehlbrod, dergleichen man im Schwarzwalde badt, fallt zwar weiß genug, aber streng, troden, brodlich und fad von Geschmad aus, sattigt und nahrt aber bei aller seiner Schwerverdaulichteit die fraftigen Schwarzwalder trefflich. Die Nahrungsflossproportion der Bohnen, Erbsen und Linsen verhalt sich, nach Davy, gegen jene des besten Weizens = 570:1000.

Das Kartoffelbrod ist von leberartiger Consistenz, balt sich langer frisch, als reines Roggenbrod, schmeckt, sättigt und nahrt gut, zumal wenn es aus einem Gesmenge von abgeriebenen ganz mehligen Knollen, die zus vor am besten durch Wasserdampse gesocht und rein gesschält sind, oder von schon abgesochtem Kartosselbrei (4) und von f Korns oder Weizenmehl gebacken wird. Die geriebenen Kartosseln oder den Brei davon mengt man mit den Handen so lange unter einander, dis sich nichts von den ersteren mehr unterscheiden läst, sest dann der Mehlmasse is mehr Sauerteig, als gewöhnlich zu, ohne alles Wasser, fnetet nun den Teig start durch, und verssährt übrigens damit, wie beim gewöhnlichen Brodbassen. Auch wird der Ofen auf dieselbe Art geheigt, nur daß das Kartosselbrod eine Viertelstunde länger im Ofen bleiben muß. Ubrigens verhalt sich die Nahrungsstossproportion der Kartosseln gegen jene des besten Weizens = 200 : 1000.

Das Reisbrod, mit Hefe bereitet, geht nicht sehe auf; auch mit Kohlensaure fallt es minder gut aus, befeser, wenn man, nach A. Bogel, von sohlens. Natrum und Salzsaure so viel nimt, daß sie einander neutralissen und so viel Kochsalz bilden können, als zu einem gewissen Gewichtstheil Brod gehört. Man muß jedes für sich abwägen, das Natron aufgelost in den Leig mit kneten, dann die Salzsaure, mit Wasser verdünnt, schnell unterkneten, und den Leig sogleich in den Ofen schieben. So wird er gut ausgehen, und ein wohlschmedendes Brod geben (vgl. Reis).

Das aghptische Sirfebrod, bei den Rubiern und Arabern, unter dem Namen Dhourra, das vorzügs lichste Nahrungsmittel in grober Dicktuchenform, ist frisch, von fauerlichem Geschmack und leicht verdaulich, aber, über einen Tag alt, übelschmeckend. Daffelbe gilt auch von dem aus dem Mehle einer Alica oder Weigengriessart? in Timbuttoo gebackenen Brode (vgl. Hirse).

3m Daisbrobe (Polenta ber Italianer, Bischna

mens gröfitentheils in Starkemehl fich ju verwandeln scheint. Überdies verhalt fich Gerfte in Ansehung ber Nahrungsstoffproportion gegen den besten Weizen, wie 940:1000 (Davv).

<sup>5)</sup> Bgl. gr. Accum von ber Berfalfdung b. Rahrungemitet n., a. b. E. von L. Cerntti, mit Cinleitung von Rubn, 291. 1822. 8.

Alls. Encyclop. d. 28. n. R. XIII.

veißen oder gelben Samen, schmackhaft, aber mehr grob und schwer, als frastig aussäut, scheint die Stelle des Alebers, eine eigene dem Hordein in der Gerste ahnliche Substanz zu vertreten, die Gorh am Zeine nent, womit aber Bizio nur Nahrungsstoff bezeichnet, der nach ihm aus 43,385 Gliadin, 36,593 Zymom und 20,000 setten Ele bestehen soll. Gliadin und Zymom betrachtet er als die Grundstoffe des Alebers in den Getreidearten. In 100 Theilen Mais fand er 80,920 Starsmehl, 5,758 Zein, 1,092 Ertractivstoff, 0,945 Zymom, 2,283 zummisartigen Stoff, 0,895 Zuckerstoff, 0,323 settes DI, 7,710 Hordein, 0,074 Salze, Essigf und Berlust (s. Giorn. di Fisica. Dec. II. T. V. S. 127; vgl. Schweigger's Journ. d. Ch. 12. 1821. II. 4. S. 488. x.; — Birey i. Trommsdorf Journ. d. Pharm. 1822. VI. 2. S. 186. 187, Birey a. a. D. S. 173. 12.).

Das Moos= oder Flechtenbrod ift mobischmetfend und gefund, denn das Mehl dazu enthalt alle mefentliche Beftandtheile des Brodforns, bis auf den Rile-ber, dagegen aber weit mehr Startmehl, als das eigentliche Getreidemehl. Siarne machte zuerst darauf auf-merkfam, und nach Orraus und Lewichin lehrte es neuerlich am vollstandigften Baperhammer (in feiner praft. Anleit. jum Gebrauch ber ibland. Flechte, als Erganjungsmittels bes Brodforns ic., mit Borr. von Lampadius. Freib. 1818. 8.) fo bereiten: es werden die wohl gereinigten und zerschnittenen Flechten, die auch aufer Island auf durren Gebirgen Teutschlands zc. wilb madifen, durch Ralfmaffer, noch beffer durch Solgafchen ober fdmade Seifenfiederlauge entbittert, wieder getrod's net und gemablen. hierauf macht man einen Sauerteig aus 14 Pfd. Roggenmehl, und 4 Pfd. lauwarmen Wafer, sest ihm, sobald er reif ift, 3 Pfd. Moosmehl, 28 2th. Beigenmehl, mit 3 Pfb. feingeriebener ausgedruckter rober Rartoffeln ju, und fnetet biefen Leig mit etwa 5 Pfd. der gallertartigen Auflösung des Mooses und mit noch etwa 20 Loth Weizenmehl zusammen. Hieraus formt man Laibe, die im Teige 18, ausgebacken aber 14 Pfd. wiegen. — Brandenburg ) fand, daß 60 Pfd. Roggenmehl und 12 Pfd. entbittertes Moospulver 118 Pfd. sehr gutes Brod gaben. Diesem zusolge, ba 60 Pfd. Mehl gewöhnlich 80 Pfd. Brod liefern, wirften 12 Pfd. Isl. Moos eine Brodvermehrung von 30 Pfd. Nach Banerhammer beträgt sogar die Brodvermehrung durch diefe Blechte beinahe das Funffache ibres Gewichts in Mehlform. Das Plechtenmehl gibt über 34 mal mehr Brod, als Kornmehl. Go fann also diek Flechte durch die Verbindung mit Getreldemehl nicht nur selbst zu dem Werthe des Brodes erhoben werden, som bern auch mit noch größern Bortheilen bie Rartoffeln am biefem Werthe fteigern, indem fie burch foten den genben Starfmehlgehalt in jener Berbinden Theil bes Getreibemehls enfeht (vgl. Lie

cus .c.).
Caffava - ober Maniochrob, Geigenbrobe, wohlfcmedenbes und

aber groberes und fur Europaer minder verdauliches Bade werf in Ruchenform, das die Brafilianer zc. aus bem milben Sammeble ber icharfen Giftwurgel Mandicoa, von der in Gudamerita heimischen, aber auch weiter verpflansten latropha ianipha und manihot L. bereiten. Much ist unter dem ameritanischen Ramen Tapioka in Frantreich ein Praparat aus demfelben Sasmehl im Sandel, und wird feit etwa 9 - 10 Jahren über Spanien durch ameritanische Schiffe baufig eingeführt. es ju reinigen, rubrt man es in Waffer an, feiht bie trube Bluffigfeit burch ein feines Saarfieb, laft ben Sas bavon am Feuer leicht aufwallen, und fornt es, indem man die Difdjung herumfcuttelt, auf diefelbe Beife, wie man Reis oder Sago von Kartoffel - u. a. Pflansenmehl erhalt. Es wird auch haufig aus Rartoffeln nachgefunstelt, und ift ein fraftiges Nahrungsmittel. Dian benutt es ju Suppen und ju allerlei Speifen als Bufat, fatt des weißen Sago, auch jum Rafaoteig, mas zwar unschablich ift, boch ben Gefchmad und Geruch ber Ratao nicht erfest.

Noch macht man in Indien Brod aus der Frucht des Brodbaums, aus den Bataten, Bananen, aus dem Juckahon, einem Eryptogam aus dem Geschlichte Sclerotium, das J. Torren Scler. giganteum genant wissen will, mit oder ohne Zusat von Ges

treidemehl.

übrigens hat man vorgeschlagen, Brod zu backen: aus Apfeln, Aronswurzeln, a. d. Wurzeln des Asphodelus luteus, aus Baumrinden, Buchweiszen oder Heideforn, Buchedern, türkischem Bund, aus den Wurzeln des Butomus umbellatus, aus Eicheln, Erbsen, Linsen, aus Fischen, aus Heideln, Erbsen, Linsen, aus Fischen, aus Heideln, aus Ochsenhauten, aus mehren Orschiedischen, aus Ochsenhauten, aus mehren Orschiedischen, aus Ochsenhauten, aus mehren Orschiedischen, aus Ochsenhauten, aus Sagomehl, aus Schweinbrod (Cyclamen), aus Steinbrech (Asplenium Trichomanes), aus Stangenfartosseln (Helianthus tuberosus), aus Strob, Sumpsmood (Sphagnum palustre), aus Wasserschwertzlise, Weißdern (Crataegus aria und torminalis), Weißwurz (Convallaria polygonatum), Zauntüsbe (Bryonia) u. m. a.; (vgl. Böhmer's techn. Geschichte der Pflanzen I. S. 282 — 84). — Bryant's Berzeichn. der zur Nahrung dienlichen Pflanzen ze. Leipz. 1785. 8. I. II. — Leonhardi in Richter's chem. Vonen. Taschenbuch, 1808. S. 138. ze. — Kastner's tutscher Gewerdsfreund II. S. 185. ze. III. S. 30. ze.—

\*\*Till. 2. S. 139. ze.—

Bu den Brodnothsurrogaten (allenfalls für iche Gegenden und gesende Magen) gehört endlich das holzbrod (f. I. H. F. v. Autenrieths M. Anleit zur Broddenstäng aus Holz, Stuttg.

B. Man sol namlin das Holzber der gemeinen e und weißen Birte durch Ausspüllen oder Austosmit Wasser zuvor seines Holzsaftes berauben, wiederschafte aussehen, wieder dabermals auswählern, start wieder mablen, wieder badta und noch ein

<sup>6)</sup> In ben alle. norb. Man. ber M. Ric. Scherer. VIII. 2. G. 1964

Mal mahlen. Dies Holzmehl wird nun mit Baffer, welches mit Malvenfraut, Althaewurzel, oder Leinsamen schleimig gemacht ist, in kleine Teigformen geknetet, und im Bactofen bis jum Ausborren und außen Braun-lichgelbwerben gebaden. Diefe Brodchen ftogt man grob, und bringt sie wieder auf die Dtuble. Bon diesem gerdsteten Solzmehle werden 15 Pfd. mit 3 Pfd. Getreides fauerteig und 2 Pfd. Getreidemehl so gemischt, daß beide lettere mit einer verhaltniffmaffigen Dienge Solamebis und dem nothigen Bufage fußer, nicht abgerahmter Mild ju einem Borteig jufammengefnetet werden; Diefer bleibt an einem maßigwarmen Orte einige Stunden rubig ftes ben, worauf das übrige Holymehl mit 8 Maß Milch nach und nach angefnetet, und aller Leig gut burchgearbeitet wird. Die daraus gebilbeten flachen Dunnfuchen lagt man nun etwas langer, als gewöhnlichen Brodteig, an einem maßig warmen Orte in Brodgahrung geben, und dann gut ausbaden. Die angegebene Dlenge Solzmehl foll 58 Pfd. Solzbrod liefern. Gine derbe Dres fcberfoft! Th. Schreger.)

Brodgährung, ist keine eigentliche Gahrung, sons bern beginnt, mit einer Weingahrung, bei welcher ber Buckerstoff bes Wehls sich durch den Kleber, dessen Wirkung noch durch den fermentartigen Kleber des Sauerteiges, oder durch hefen befordert wird, in Weingeist und tohslens. Gas umwandelt. Der Brodteig aber wird, langer fortgahrend, durch eine Art sauere Gahrung zu Sauerteig, der besonders Essig und Milchsauer bei sich sührt, (vergl. den Art. Gährung).

Brodhese erhalt man, nach henry d. Alt., wenn man Weizenmehl mit Wasser anhaltend zum dunnen, klebrigen Brei kocht, diesen hierauf, nach dem Erkalten, mit so vielem kohlensauern Gase schwängert, als derselbe aufnehmen kann, und also zugerichtet 4 Aage hindurch bei mäßiger Wärme in schlecht verwahrten Flaschen sten läßt. Wenn man auf gleiche Art süße Bierwürze mit Kohlensture sättigt, so bekommt man eine trefsliche Bierhefe, (s. Bierhese).

Brodkäser, s. Anobium.

BROD, Böhmisch-Brod (Czesky Brod, Broda Boomica), böhmisch-Brod (Czesky Brod, Broda Boomica), böhmische Herschaft und tönigs. Unterkammer-Amts-Stadt im Kaurzimer Kreise mit Dechantei, auf der Hauptstraße von Iglau nach Prag- und Postestaion zwischen Planian und Birchowis 4 Meisen distict von Prag, mit 190 Haus. (innerhalb der Ringmauer nur 78) zusammt den 3 Vorstädten und 1350 Einw., deren Hauptgewerbe der Ackerdau ist. — Hier verloren 1434 den 29. u. 30. Mai die Taboriten unter Ansührung Profops des Kahlen, eine Hauptschlacht, wobei er selbst umsam, und mit welcher sich die Hussiten-Unruben endigten. (Andre.)

BROD, Doutsch - Brod (Niemoczky Brod, Touto Broda), bohmische Hertschaft und königl. Stadt, im Czablauer Kreise, am rechten User der Sazawa, auf der Hauptstraße zwischen Iglau und Prag und Positiation zwischen Steden und Steinsborf, 16 M. von Prag, mit 400 Haus. und 2700 Einw., von teutschen Bergsleuten gegründet. Schön ist die Dechantsirche. Hier ist eine Bollegstadt, Salzamt und militärische Verpflegsstastion. Pferdededen werden versertigt. In der Rabe

fising Czista Kaifer Sigismund 1422 den 1. Jans net. (Andre.)

BROD, Ungrisch – Brod (Uhersky Brod), eine große mahrische fürst. Kaunihische Majorats Derrschaft im Hradischer Kreise, im D. zwischen Ungarn und der Gerrschaft Swietlan, in S. der fürstl. Lichtensteinischen Gerrschaft Ostra, in S. u. W., dem Gebiet der Stadt Hradisch und dem Lehngut Bilomiz in W., den Lehngüstern Prakschie und Bistupis\*) und den Herngüstern Prakschie und Bistupis\*) und den Hernschaften Maskenwiz und Zin in N. Aus diesen Granzen erhellt schon ihre Größe. Sie umfaßt 1 Markt (Banow), 26 Dorsser, 15 Schulen, 14 Meierhöse, 2210 Hauf., zählt 11,000 Selen. Riedriges Gebirge, Mittelboden und Klima. Getreibe, Weins und Obstbau. Mit Getreibe wird Haupthandel ins höhere Granzebirge getrieben. Sie besitz 5000 veredelte Schase; 3000 Stück Rindvich, darunter 1355 Ochsen; 1059 Pferde. Die Armuth treibt wiele der slowatischen Einwohner in den Sommermonasten nach Ungarn und Oestreich zu den Erntenarbeiten. Im Winter handeln sie mit ungrischem Kümmel und Beusteltuch nach Böhmen. Eine Commerzialstraße sührt von Napaged hier durch nach Trentschin in Ungarn. (Andre.)

BROD, Ungrisch-Brod (Uhersky Brod), mahe rische Municipalstadt im Hradischer Kreise, unter dem Schuse des Fürsten Kaunis, am Fuse des ungrischen Gränzgedirgs, 9 M. dstlich von Brunn, 2 von Hradisch, an der Olfawa, mit einem Dominikanerkloster und 3 Kirchen; die Stadtmauer bildet festungsartig ein ungleichseitiges Biereck mit 4 Eckthurmen, und diente im 17. Jahrh. zur glücklichen mehrmaligen Abwehr gegen Siebendürger und Tataren, siel aber auch zweimal in die Hande der Schweden und (1742) der Preußen, wosdei sie durch Plünderungen großen Verlust erlitt. Sie zählt gegen 380 Hauser und 2220 Einw., die sich hauptschilch vom Keldbau nahren. Der wöchentliche Getreides markt wird start von den Gebirgern besucht. In der Nahe eine noch wenig besannte Flöstrappformation\*\*). (Andre.)

BROD, Marktfl. und Festung in der flavonischen Militatgranze im Bezirke des Broder-Regiments (45° 10' 50" N. Br.) Über diesen Fleden wird ein bedeutender Handel aus und nach Bosnien getrieben. Dier befindet sich auch eine Kontumaz, und ein Salzamt. Die Einswohner an der Bahl ungefähr 3000 S. größtentheils Katholisen nahren sich theils von Handel und Gewerben, theils von Feldbau. Das Broder Granzegiment hat von dieser Festung seinen Namen, obgleich der Stab nicht hier, sondern in dem Marktsleden Vintovize liegt.

BROD, Marktfl. und Hauptort einer gleichnamigen Herrschaft im Fiumaner Areise des Konigreichs Ilhrien. Die herrschaft selbst nimt einen Flächenraum von mehr als 10 Meilen ein, wovon die bedeutenden Waldungen einen großen Theil ausmachen. Sie enthält 99 größere und kleinere Ortschaften mit 8933 Einw., hat Eisenezzuben, 1 Eisenhammer, an 13 Orten Kalkbrensnerien, auch nicht unbedeutende Wollens und Linnenwes

\*\*) hesperus B. XXVII, Beil. 27.

<sup>\*)</sup> Diefe beiben erzbischoflichen Damiger Lehngdter mit 800 Selen find gang von ber herricaft umfoloffen und berfelben eine verleibt.

bereien, Gerbereien und besonders viele Holzarbeiter, wels Der Marftde Schindeln und Bottcherholy liefern. flecken Brod liegt an ber Rulpa, mo diefe die Grange von Strain macht, bat 1 herrschaftliches Schloß, 1 fatholische Kirche und 1185 Einw. in 143 Sauf.; auch ist hier jur Straffenverbindung zwischen Arain und Aroatien eine Überfahrt über die Rulpa. (Haan.)

de Broda, f. Huss. BRODEAU. Die Familie Diefes Namens stammt aus Lours, und der erfte, welcher aus ihr geadelt murs be, mar Victor Br., der feinen Bater ju der Belages rung von Acre unter Philipp August begleitete. Diehre feiner Abkomlinge haben fich einen Namen in ber literas rifden Belt erworben. 1) Bictor Br., Geheimfdreis ber und Rammerdiener von Frang I. und feiner Gdimefter ber Ronigin von Navarra, geft. 1540, Berf. verschiedener Gedichte, die man unter benen seiner Beitgenoffen findet. Seine Louanges de Jesus Christ (Lyon 1540) find mehrmals gedrudt. - 2) Sean Br., Cobn eines Rammerdieners von Ludwig XII, geft. als Ranonitus ju Lours 1503, galt für einen der beften Lis teratoren feiner Beit. Bon ibm bat man 10 Bucher Mélanges, schabbare philologische Bemerkungen und Bersbesserungen vieler Stellen alter Schriststeller (die ersten 6 Bucher Basel 1555, vollständig in Gruters Lampas a. fax artium Frkf. 1604), Kommentare zur griechischen Anthologie, welche Scaliger den andern vorzog, (in Epigr. graec. libr. VII. Bas. 1549. Frkft. 1600. F.), Notae in Martialem. Leid. 1619. 8.; Annotationes in Euripidis tragoedias. Baf. 1558. Par. 1561. — 3) Julien Br., ausgezeichneter Abvofat, geft. 1653 ju Paris. Alle feine Werte werden fehr gefchast. Geine Notes sur les arrêts de Louet, von denen Boileau fpricht:

> Et commentant Louet, allongé par Brodeau, D'une robe à longs plis balayer le barreau,

find dfters aufgelegt worden (lette Ausg. 1712. 2 Bde. &.). Außerdem erfchienen von ihm Commentaires sur la coutume de Paris 1658, 1669, 2 Bbt. F. u. Vie de Charles Dumoulin. Par. 1654. 4. und vor der Musg. von D's Werten. Par. 1681. - 4) Gein Gobn Pierre Julien Brodeau de Moncharville, ber in ber Marine diente, dann Generalinspecteur des Festungs-baues war, gestorben 1711, gab heraus Nouveau système de l'Univers 1702, Jeux d'esprit et de mémoire, und Moralité curieuse sur les six premiers jours de la création. Tours 1703. — 5) Deffen Sohn Julien Simon Brodeau d'Oifes ville, erft Parlamenterath ju Paris, bann Lieutenantgeneral von Lours, julest Rath im conseil souverain von Rouffillon, übersette Pallavicino's himmlische Chescheidung, Amst. 1695. 12. (Baur u. H.)
BRODECZ (Brodcze), bohmische herrschaft und
Martt im Bunglauer Kreise, an der Iser, 1 St. von

ber Voft Benated. (André.)

BRODERA, auch Brodrah und Baroda, Saupt ftabt de State bes Guicowar und bes gleichn. Di-ftritte auf der halbinfel Gugerate. Gie liegt unter 220 13' N. Br. und 90° 57' L. am Dhadur, wo bie Bismamitra fich mit diefem Bluffe vereinigt, bat eine fcone Brude über lettern Blug, ift mit Dauern, Abarmen

und doppelten Ballen umgeben, und wird von 2 großen Strafen durchschnitten, die fich auf bem großen Martte durchtreugen, und die Stadt in 4 gleiche Biertel theilen. Unter ihren offentlichen Gebauben zeichnen fich ber Palaft, wo der Guicowar residirt, verschiedene Pagoden und Sospitaler, worunter es auch Thierspitaler gibt, aus. Die Bahl der Einw. schlagt Samilton auf 100,000 an. Die Fabrifen bestehen vorzüglich in Baumwollen-Beugen, Schleiern, Muffelinen, Seidenstoffen fur Die arabischen und persischen Martte, auch wird ein bedeutender Bin-nenvertehr getrieben. hier hat der britische bei dem hofe bes Guicowar beglaubigte Resident seinen Sig. — Baroda ist eine alte Stadt, Die zu Aurenzebs Beiten schon eine der bedeutendsten der halbinfel Guzurate mar: Pilladichi Guicowar, der Groffvater, des jegigen Daharatten Raja Anand Rau Guicowar nahm bier 1730 ben Gis, als er fein gegenwartiges Reich errichtet und als Lehn von Sahu Raja empfangen hatte. (nach Samilton.) (Hassel.)

Broderich, Steph., f. Ludwig II. von Ungarn

und Schlacht von Mohacz.

BRODHAGEN (Peter Heinrich Christoph), Professor der Mathematif am Chmnasium ju Samburg, wo er am 25. October 1753 von febr armen Altern geboren wurde, die ihn nur nothdurftig unterrichten laffen konnten. Mit bem Borfate, ein Seemann ju werben, ftubirte er unter brudenden Berbaltniffen mathematische und nautische Wiffenschaften, und fand an Busch, ber ihn 1777 burch eine Berechnung und Abzeichnung ber Mondfinfterniß fennen lernte, einen vaterlichen Boblthater. Diefer verschaffte ibm nicht nur eine Stelle im Enmnastum, fondern forgte auch bafur, baf er 3 Jahre lang, bis 1782, in Gottingen ftubiren fonnte, und als er von ba jurud fam, übertrug er ihm ben Unterricht in der Technologie, Chemie, Naturgefchichte und Warenkunde an der Sandlungsafademie. 3m 3. 1790 ward Brodhagen Mitglied der hamburgifchen Gefellschaft jur Beforderung der Runfte und nublichen Gewerbe, hielt Borlefungen fur Seeleute, und ale biefe aufgegeben murben, für ausermablte Buborer bes Sonntags, nach eigens gedrudten Blattern. Bufch nahm ihn 1797 ju feinem Adjuncten im Lehramt der Mathematif am Gomnasium an, und als diefer 1800 ftarb, wurde er fein Rachfolger, und lehrte jugleich die Mathematif am Johanneum. Mehre Jahre vor seinem Tode wurde seine gemeinnühige Thatigkeit durch körperliche Leiden und eine Gemuthstrantheit gelähmt, die in völligen Wahnsinn ausartete, welches am 25. Mai 1805 zu Itzehoe seinen Iod zur Folge hatte. Bei einer einseitigen wissenschaftlichen Ausbildung (die alten Sprachen, Philosophie und Geschichte blieben ihm fremd) besaß er tiese und gründliche Kenteniste in allem, was auf Mathematik, Technologie, Handslung und Münzwesen Beziehung hatte, nübte damit Biestrich mündlichen Unterricht, und auch dem größeren tum durch solgende, mit Beisall ausgenommene, Gründlichseit und Fasslichseit sich empfehlende sten: Bersuch einer Dunamik, zum Gebrauche dersachte seine hie keine höhere Mathematik verstehen, Hamb vrakt. Debre Jahre vor feinem Tode murbe feine gemeinnubige

and praft. riber Danbe lung widmen wollen. Ebend. 1790. 8. Abhandlung von den verschiedenen bisher befannten Methoden zur Bestimsmung der geographischen Länge und Breite, besonders in Rucksicht des Seemanns. Ebend. 1791. 4. (auch als erstes Stud der Schriften der Gesellschaft zur Besorderung der Kunste und Wissenschaften in Hamburg). Gemeinsnüsige Encyslopädie für Handwerfer, Künstler und Fasbrifanten, oder erste Kentnisse der Mathematif, Physis, Chemie und Technologie. Hamb. 1792—94. Zweite ganz umgearbeitete Aust. Ebendas. 1799—1803. 3 The. 8. (die Technologie auch unter besond. Titel). Technologisches Bilberbuch. Ebend. 2 Hefte 1797. 4. und durch umgearbeitete Austagen von Bohns wohlersahrnem Kausmann (gemeinschaftl. mit E. D. Ebeling), von Buschs Mathematif zum Nuben und Vergnügen des bürgerl. Lebens; viele Aussichen und Bergnügen des bürgerl. Lebens; viele Aussichen und in Busch's und Ebelings Handslungsbibliothet. Mehre Jahre versertigte er auch die Kalender von Hamburg, Altona, Lübeck, Bremen, Stade und Hilbesheim\*).

und Hilbesheim\*).

BRODIAFA, Sm., eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Coronarien und der dritten Linsne'schen Klasse, die sich durch eine doppelte Corolle ausszeichnet. Die außere ist sechhteilig, die innere besteht aus drei Blattchen, welche mit den Staubsäden verswachsen sind. Die Kapsel ist dreiklappig. 1. Br. grandistora Sm., mit doldenartigen Bluthen und ungetheilsten innern Blattchen. Auf den Salomons Inseln. (Hookesia coronaria Salisd. parad. t. 98). 2. Br. conzesta Sin., mit knopsformiger Dolde und gespaltenen innern Blattchen. Eben daher. (Smith in Linn. transact. 10. t. 1.). 3. Br. ixioides Sims., mit drei Bluthen aus einer Scheide und pfriemensormigen innern Blattchen. Aus Chili.

BRODY, eine der vorsäglichsten Stadte Oftgalissiens im Bloczower Kreise (der vormals nach ihr Brodersteis hieß) und die größte Handelsstadt dieses Königreisches, mit beinahe gleichen Rechten, wie Triest u. Fiume. Sie liegt dicht an der russischen Grenze (dem ehemaligen Bolhwien) und hat ungefähr 24,000 Einw., wovon 16,000 Juden sind. Diese treiben den hier blühenden Handel mit Russland, und mit dem Reste der nordöstlichen türtischen Provinzen, in Pferden und Hornvich, roben und gegerbten Sauten, Salg, Wachs, Honig, Belwert und Salz, größtentheils gegen dares Geld und einige wenige Produkte der ostreichischen Fabriken. Esist hier ein Hauptzollamt, und eine Hauptschlank, und ihr Hauptschlank, Schultes.)

Bold benante diese reiche, größtentheils aus höhzernen Haussten bestehende Stadt beinahe gänzlich ab. (Schultes.)

Tie hat 1 sestes Schloß, 3 griech, und 1 sathol. Kirche, 1 Klöste und 1 Hauptschule, 1 Spnagoge und höhe jädische Eduk.

BRODER, (Christim Gottlob) ju harthau bei Biffhoswerba 2744 geboren, war zuerst Diakonus in Beffau, kam dann als Pastor nach Beuchte und Weddingen im hildesheimischen, wurde zuleht daselbst Su-

perintendent, und ftarb den 14. Februar 1819. Um die Berbefferung des lateinischen Elementarunterrichts bat er fich anerkannte, und nicht geringe Berdienfte erworben, burd) feine praftifche Grammatif ber lateinischen Sprache. Leipz. 1787; 16te Ausg. aufs neue durchgesehen, verb. und verm. von L. Ramshorn, 1822. gr. 8., die fleine lat. Grammatif mit leichten Lectionen für Ansänger. Ebend. 1795; 19te Musg. aufs neue durchgef. und verb. von L. Ramshorn, 1822. gr. 8. famt dem daju gehoris gen Worterbuch, wovon 1822 die 16te Aufl. erschien, obne mehre Rachdrude, und fein elementarifches Lefebuch der lat. Sprache. Sanov. 1806, 4te Aufl. 1819. 8. Diefe Schriften wurden burch gang Teutschland in vielen Schulen eingeführt, und verdienten die Aufmertfamfeit und ben Beifall der Schullehrer befonders wegen der bingugefügten lehrreichen und mit Ginficht gewählten Beis fpiele, um bem Berftande nubliche Cachtentniffe und bem Bergen gute Lehren beigubringen. Daß der Berfaffer über die Erfoderniffe einer guten Sprachlehre nachgebacht habe, zeigt die Borrede zu feiner größern Grammatit, und daß er feine Theorie auch gludlich auszuführen verftanden habe, beweist das gange Buch; den Mangel an philosophischer Genauigfeit hat er mit den meisten fruberen Sprachlehrern gemein. Als ein verungludter Berfuch ift ju betrachten: Die entdedte Rangordnung der lateinischen Worter, burch eine Regel bestimmt, und aus ben Schriften des Cicero fur die gange Syntag vollig flar gemacht, mit erlauternben Unmerfungen. Bilbeeb. 1816. 8.; benn feine furje und grundliche Beantwortung weier Recensionen in der Jen. und Sall. allgem. Lit. Btg. über das Buch: die entdeckte Rangordnung zc. Ebend. 1817. 8. widerlegt die ihm gemachten Einwenduns gen feineswegs befriedigend. Dehr Berth hat fein Neueingerichtetes Elementarwert in Fragen und Gegenfragen. 1 Bb. Sanov. 1802. 8., das, mit Einsicht benust, ein zwedmäßiges Mittel darbietet, die Aufmerksamteit der Kinder zu weden, und ihren Berstand zu üben \*). (Baur.)

BROEK, mit dem Beinamen im Baterlande, ein Dorf in dem Diftrift hoorn der niederland. Prov. Nords bolland. Es enthalt 158 Sauf. und 780 Einw., worunter viele reiche Privatleute. Broef ift in gang Solland wegen feiner großen Reinlichfeit, Die jedoch jum Theil in das Übertriebene und Lacherliche faut, bekannt; die Baufer find nicht groß, alle zierlich gebauet und ohne Gefchmad angestrichen, vor jedem Saufe liegt ein Gartchen. Die Sauptthur wird blos bei feierlichen Gelegenbeiten geoffnet, und nur burch eine Rebenthur ift ber Eingang geoffnet, doch muffen die Schube jurudgelaffen werden. Die hauptzimmer und die Rude fteben mit allen Gerathichaften bochft gepust und gefaubert ba, wahrend die Familie in einen Bintel jufammentriecht, in einem Ramine die Speifen tocht. Das Pflafter der fcma-Ien Dorfwege ift mit rothen und blau glafirten Biegeln ausgelegt, und wird wie bas Huffere ber Saufer ju bestimten Beiten gereinigt und gefaubert: man fieht im gangen Dorfe keinen Koth — keinen Misthaufen. Die Ginm. nahren fich übrigens vom Korn= und Bichhandel \*\*) (Hassel.)

<sup>\*)</sup> Gurtist Narratio de vin Brodhagenii. Hamb. 1806. 4, und ben Anging barans in der Sell. Lit, Stg. 1806. No. 195, Weinfels gel. Tentfol.

<sup>\*)</sup> Meufels gel. Teutschl. mit allen Supriementen.
\*\*) Außer andern Reisebeschr. find hier die von Niemenen und Archibald (v. Rober) ju vergleichen. (E.)

BROECK (Crispin van den), geb. zu Antwersen ums J. 1530 lernte bei Franz Floris, und zeichnete sich unter den Geschichtsmalern seiner Zeit aus; vorzügslich malte er gern nackte Figuren. Auch als Aupserstescher, und Holzschneider in Heldunkel ist er bekannt, und hat in dieser Art lobenswerthe Werke geliesert. Da er in seinen Stichen den Namen oft verändert, so sind mehre irre geleitet, und haben aus den verschiedenen Berrschnerungen des Namens, eben so viele Personen gemacht, denn er nennt sich Erispin oder Erispyn, auch Erispiaen, Erispiniaen. Er starb in Holland und hinterließ eine Lochter, welche sich auch im Aupserstechen auszeichnete.\*) Broeck Beichen ist WB+ W. (Weise.)

BROEKHUIZEN, van (Johann), lat. Janus Bronkhusius, aus einer ansehnlichen Familie, die in ben Religions- Berfolgungen unter der spanischen Berr-Schaft gelitten hatte, mar den 20. Nov. 1649 gu Amfterbam geboren, wo fein Bater in ber Ranglei der Abmin ralitat angestellt war. Bon Kindheit an zeigte er große Reigung zu den Wiffenschaften mit ausgezeichneten Lalenten verbunden. Gein Gedachtniß mar vorzüglich fart, fo daß es ihm hinreichend war, eine Aufgabe von einem feiner Mitschüler auffagen zu horen, um sie eben so gut in das Gedachtnis zu fassen, als ob er sie auswendig gelernt hatte. Nach dem Tode seines Vaters, den er früh verlor, genoß er einige Jahre den Unterricht des gelehrten Hadrianus Junius, wurde aber von einem Oheim zu einem Apotheser in die Lehre gegeben, wo er, ohne Neigung für seine aufgebrungene Bestimmung, nicht authörte, seine mußigen Stunden den Wissenschaften, vorzüglich der Poesse zu widmen. Nach Verlauf einiger Jahre vertauschte er die Apothekerkunst mit den Waffen; machte als Lieutenant im J. 1672 den Feldzug gegen die Franzosen mit, und ging 2 Jahre spater mit seinem Regiment auf der Flotte des Admiral Rupter nach Amesika. rifa. Much diefe Beit mar fur die Wiffenschaften nicht verloren. Muf bem Schiffe und mabrend ber Rriegsunternehmungen schrieb er lateinische Berfe, in denen er ben heldenmuthigen Tod seiner Ariegsgefahrten befang. Eine poetische Ubersetung des 44ten Pfalms schrieb er, wahrend sein Schiff vor St. Domingo lag. Der Friede von Rimwegen (1678) führte ihn mit seinem Regimente in die Garnison von Utrecht, wo der Umgang mit dem Prosessor der Beredsamteit Johann Georg Gravius seinen Fortschritten in der Kentnif des klassischen Alterthums forberlich mar. Bei einem blutigen 3meifampf, bem er als Secundant beimohnte, murde er lebensgefahrlich verwundet, und von der auf diefes Bergeben gefesten Todesstrafe nur durch die Verwendung von Gravius bei bem Grofpensionar Nicolaus Seinsius, ber ihm Begnadigung von dem Statthalter verschaffte, gerettet. Da ihm nach dieser Zeit durch einen Plat bei der Garnison von Amsterdam eine rubigere Stellung gegeben murbe, widmete er fich mit großerm Gifer als je bem Studium der lateinischen Dichter, vornehmlich des Tibull und Propert, wie auch einiger neuern Latinisten, Die seine Muster

in der Berekunft waren; gab fie mit reichen Anmerkungen beraus, und gesellte ihnen seine eignen Poefien in Lateinischer und hollandischer Sprache bei. Durch den Ryswyder Frieden (1697), bem bie Entlaffung ber meis sten Truppen folgte, ward seine Muße noch vermehrt, die er dann auf seinem Landhause Amftelveen vor den Thoren von Amsterdam in dem Umgang mit den Alten und einigen wenigen erwählten Freunden genoß. Bu biefen gehorte vornehmlich Veter Francius, ebenfalls ein ausgezeichneter lateinischer Dichter, an beffen Streitigfeis ten mit Perigonius und Jenfius Broudhuns thatigen Untheil nahm. Er starb, nachdem er jene gelehrte Muße zehn Jahre genossen, ohne sein Landhaus wieder verlassen zu haben, im 3. 1707 den 15. Dec. in einem Alter von 58 Jahren. Gein Andenten ift durch einen Panegyritus bes altern Burmann, der sich unter seinen Reden findet, und ein, sechzig Jahre nach seinem Tode ihm errichtetes Dentmal verherrlicht worden. Sein Ruhm grundet sich eben so sehr auf sein poetisches Jalent, als auf seine gelehrten Berdienfte. Geine hollandischen Gebichte (berausgegeben von Soogstraaten. Amsterd. 1712. 8.\*) er-freuten fich des Beifalls der Beitgenoffen; seine jahlreichen lateinischen aber, in denen eine reiche Aber mit Anmuth und Zierlichseit stromt, werden auch noch jetzt mit Ber-gnügen gelesen. (Jani Broukhusii Carmina. Trajecti ad Rhen. 1684. 12. und bereichert, in einem wurdigen Mußern, ebenfalls von Soogstraaten. 1711. 4. in 16 Buchern; wiederholt 1726.). Am meisten scheint ibm die Elegie gelungen ju fenn, in welcher Gattung er neben Lotichius ju stehen verdient. Als Philologen zeichnet ibn seine ausgebreitete Kentniß der lateinischen Sprache (des Griechischen mar er nicht fehr fundig), emfige Benugung fritischer hilfsmittel und große Belesenheit in alten und neuen Dichtern aus. In seiner Kritit wird er mehr burch das Gefühl des Sierlichen, als durch scharfes und durchgreisendes Urtheil geleitet; und die Gelehrfamteit, vie er in seinen Anmerkungen ausschüttet, zeigt oft mehr Reichthum als Wahl. In seiner Ausgabe des Propertius (Amstolodami 1702. 4.) und des Tibusus, welche erst nach seinem Tode an das Licht trat (Amstelod. 1708. 4.) ist das auf dem Litel gegebene Bersprechen einer sorgfältigen Reinigung aus handschriften (ad fidem veterum membranarum sedulo castigati) nur auf das Einzelne zu beziehen, indem er sich bei keinem dieser Dichter eine Entfernung von Joseph Scaligers kuhnen und willkubrlichen Bersehungen gestattet hat. Keine dies fer Ausgaben führt seinen Namen, so wie dieser auch seinen andern Werken erst nach seinem Tode beigesetzt worden ist. Sehr schähder ist seine Ausgabe der Werte von Sannazar, durch ihre Bollständigkeit und den Reichthum der ihnen beigesügten literarischen Anmerkungen; ibnen sind die Gedichte der Brüder Amalthei (Amstolod. 1689. 12.) beigefügt ; und bes Monius Palearine (Pagliaricci) mit Bermehrungen (Ebend. 1696. 8.), welche lettere Ausgabe Iocher und andre mit Unrecht auf Gravius Rechnung schreiben. (F. Jacobs.)

<sup>\*)</sup> S. Descampa T. I. p. 142., und hubers handb. Eh. 5. 6. 102. fg.

<sup>\*)</sup> Diefer Ausgabe ift ein Leben des Berfaffers beigegeben. Früher waren fie unter dem Sitel Godighten van J. van Broeckhuizen en J. Pluimer. Amsteld. 1677 erfchlenen.

BROMSA, oder Bromsebro - Strommen, ein Bluf, welcher die schwedischen Landschaften Bletingen und Smaland icheidet, und einft bas banifche vom fcmedifchen Gebiet trennte. Unweit feines Ausfluffes ins Meer führt eine zweite Brude über ben Bluf, ben bier eine Insel in zwei Arme theilt; uber diese Brude geht ber Beg von Carlecrona in Blefingen nach Calmar und Smaland, am jenfeitigen Ufer, ba wo eine zweite Brude über ben fluß führt, liegt die erste smalandische Station Broms. Auf der Brude wurde 1541 swifden Konig Gustav I. und König Christian III. Friede geschloffen; 1572 zu Konig Iohanns III. Beit über das Wapen der drei Kronen verhandelt, und 1645 unter Konigin Christina der fur Schweden fehr vortheilhafte Friede von

Bromsebro eingegangen. (v. Schubert.) BROMSEBROOISCHER FRIEDE, abgeschlossen ben 13. August 1645, endigte ben, 1643 begonnenen Arieg zwischen Schweden und Danemark, in welchem lettes Reich an erstes Jemteland, Herjedalen nebst den Inseln Gothland und Osel auf ewig, Halland aber pfandweise auf 21 Jahre abtrat. Von den zwei Pommern angehenden Artiseln desselben hob der XVI. Art. den beschwerlichen, banischen Boll beim Ruden auf; und der XXXIV. Art. fagte ju: baß alle pommerfche Stadte und Wismar in dem zu Odensee am 25. Juli 1560 errichteten Vertrage (wegen Zollfreiheit im Sunde, die aber im Frieden 1720 aufgehoben ward) mit eingeschlofe fen fenn follten. (Dahnerts Landesurfunden. II. Band. **6.** 489.) (C. D. Gustav v. d. Lancken.)

BROEZINGEN, bedeutendes Pfarrdorf im große bergogl. badifchen Oberamte Pfortheim, & Meile von der Stadt Pforgeim, mit mehr als 156 Sauf. und 1092 Einw., wegen der in feiner Gemartung ums 3. 1752 entbedten vorzüglichen Trippelgrube, noch mehr aber we-gen ber bort vorbeiführenden alten Romerstrafe und aufgefundenen rom. Steinfchriften bemerfenswerth \*). (Leger.)

Brogitarus, f. Dejotarus.
BROGLIE, Broglio, Broglia, ein aus Piemont abstammendes adeliges, seit dem 12. Jahrh, befanntes Geschlecht, das sich im 14. Jahrh, in Querch niederließ, in der golge in Franfreich naturalifirt wurde, und befonders im 17. und 18. Jahrh. in Kriegebiensten und in

ber Diplomatie sich auszeichnete. Wir bemerten folgende: Broglie (Charles), Graf von Santena, Marquis von Dormans, franz. General Lieutenant, der jungste Sohn von Amadé Broglie, Grafen von Cortandon. Er ftand feit 1645 in franz. Ariegsbiensten, wurde 1656 in Brantreich naturalistet, und 1671 jum Marquis von Dormans ertlart, welche herrschaft er 1660 von Armand von Bourdon, Prinzen von Conty, gefaust hatte. Die Feldige in Italien, Catalonien, Essaf und Flandern gaben ihm Gelegenheit, sich als einen guten Soldaten befannt zu machen, auch war er Gouverneur zu Bedfort im Elsas, zu la Basse in Flandern, und zu Avednes in hennegau, und ftarb ben 17. Dai 1702 als altester frang. General - Lieutenant \*\*). Sein altefter Bruber

Broglie (François Marie), Graf von Revel in Piemont, Marquis von Senandjes, frang. General-Lieus tenant, war zuerst Page, Kammerjunter und endlich Sauptmann in piemontefischen Diensten; durch den Ratbinal Magarini, ber feine Salente fennen lernte, ließ er fich bewegen, unter febr vortheilhaften Bedingungen fich gur frang. Armee ju begeben. In Catalonien, Flandern und bei den innerlichen Unruhen wahrend der erften Res girungsjahre Ludwigs XIV. fand er oft Gelegenheit, feine Lapferfeit und feine Ginfichten gu erproben. Unter andern war er ber erfte, welcher bei bem Sturm auf Charenton die Leitern bestieg. Auch brachte er die Stadt Angers und die Landschaft Anjou wieder unter fonigl. Gewalt, wofür er 1652 ben Ritterorden bes beil. Geis ftes erhielt. In den Laufgraben von Balenja im Dlais landischen befam er einen todtlichen Schuff, und ftarb ben 2. Juli 1656 im 56ten Jahre\*). Gein altefter Sohn war

Broglie (Victor Maurice, Graf v.), Marquis von Bregolles und Genonches, Marfchall von Franfreich. Er befam 1654 ein Regiment Infanterie und batte einen ruhmlichen Antheil an ben Rriegen Ludwigs XIV., befonders in den Niederlanden. Bu Ende des 3. 1674 tampfte er in Teutschland unter Turenne, und wurde in dem Treffen bei Dublhaufen verwundet. Bon 1688 bis 1703 war er Kommandant von Languedoc, 1724 erhielt er den Marschallsstab und starb den 4. August 1727 in seinem Schloffe ju Buby im 88ten Jahre \*\*). Sein

britter Gohn

Broglie (François Marie, Herzog v.), Marschall von Franfreich, geboren ju Paris den 11. Januar 1671, fam fruh jur Armee, und diente in Teutschland, Ita-Der spanische Successionsfrieg, lien und Flanbern. beffen wichtigsten Unternehmungen er beiwohnte, bot ihm viele Gelegenheit bar, sich ruhmlich auszuzeichnen, und sich bie Achtung der Marschalle Bouflers, Billeroi, Bils lars, Berwid, Montesquiou und Bejons, unter benen er commandirte, ju erwerben. Auch in ben Jahren bes Friedens, ba er (feit 1719) Generaldirector ber Kavallerie und ber Dragoner und Gouverneur von Monts Dauphin war, machte er fich bem Bofe fo vortheilhaft befant, daß ihm berfelbe 1724 ben Gefandtichaftspoften befant, daß ihm berseibe 1/24 ben Gesandsschaftsposten am englischen hofe übertrug. Er begleitete im folgenden Jahre den Kdnig Georg I. von Großbritannien nach Handre den Kdnig Georg I. von Großbritannien nach Handre der Geschen Gentrag zwischen Frankreich, England und Preußen zu Stande, welcher den feindseligen Entwürfen des ditreis chischen und spanischen Hofes zur Schukmauer dienen sollte. Erst 1731 wurde er, nachdem ihn der Kdnig zum Ritter der königl. Orden ernant hatte, zurückerus zum alle 1733 der politike Successionskrieg seinen fen, und als 1733 ber polnifche Succeffionsfrieg feinen Anfang nahm, ging er als General Lieutenant nach Italien, wo Billars ben Oberbefehl hatte. Bei allen Operationen bewied er fo viel Sapferfeit und Ginficht, daß er im Junius 1734 jum Marichall erhoben wurde, und mit bem Marfchall Coigny die Armee fommanbirte. In dem Treffen bei Parma (ben 27. Jun. 1734), als

<sup>\*)</sup> Biclan b's Beiträge. Carisrube 1811. G. 213. u. 221.
\*\*) Anselme hiet. genvalog. T. VII. 691. Fortf. bes allg. bift. Ler. Leips. 1740. fol. G. 235.

Anselme 1, c. 693. und bas angef. bift. Per. 40) Anselme L e. 686. und bas angef. bift. Ler. Biogr. univ.

80

die französische Armee von der kaiserlichen unter dem Gras fen von Mercy in ihren Verschanzungen angegriffen wurbe, gab er ein Beispiel feltener Unerfdyrodenheit, und in dem Treffen bei Guaftalla (ben 19. September 1734) machte er 1200 Gefangene. 3m 3. 1739 erhielt er bas wichtige Gouvernement der Stadt Strasburg und des gangen Elfafies, aber ber bftreichifche Succeffionsfrieg rief ibn 1741 von neuem ins Feld. Wahrend Belle-Isle\*), der die frangbfifche Armee in Bohmen tommanbirte, als Bevollmachtigter der Raiserwahl in Frankfurt beiwohnte, führte Broglie daselbst, bis zu deffen Ruck-kunft, bas Oberkommando. In Berbindung mit dem Lebtern hatte er auch an allen fernern Operationen, befondere an der muthvollen Bertheidigung von Prag, und an dem glangenden Rudjuge aus Bohmen, ruhmlichen Untheil. Er befam barauf bas Rommando in Baiern, jog fich aber, um feine geschwächte Armee nicht aufzuopfern, gegen den Willen des Sofes, jurud, und führte Die Truppen durch Schwaben über den Rhein, im Jul. 1743. Dieser subordinationswidrige, aber patriotische Rudjug, jog ihm die Ungnade des hofes ju. Er mußte sid) nad) Broglie in der Normandie jurudziehen, wo er ben 22. Mai 1745 ftarb. Sein Diensteifer, feine Lebbaftigfeit und Freimutbigfeit verleiteten ibn mol jumeis len ju unbedachtfamen Reden und Schritten, aber feine angeborne Gute milderte bald wieder die Bitterfeit feis ner Vorwurfe. Surg juvor, ebe er in Ungnade gefallen war, hatte ihm ber Ronig die bergogliche Wurde ertheilt, indem er feine Baronie Ferrieres in der Normandie gu einem Bergogthum erhob, unter dem Namen Broglie \*\*). Sein altester Sohn Broglie (Victor François, Herzog v.), Marschall

von Franfreich, teutscher Reichsfürst zc., war den 19. October 1718 geboren und anfangs Graf. Er diente guerst unter seinem Bater in Italien, und erhielt, als er beffen Sieg bei Guastalla (den 19. Sept. 1734) dem Konige meldete, das Regiment Luxembourg. Auch im bstreichischen Succeffionefriege biente er unter feinem Bater, erstieg Prag an der Spite von drei piemontesischen Detachements, vereint mit Chevert, und bemachtigte fich des neuen Thores, durch welches die Frangosen eindrangen. Er wurde 1742 Generaladjutant der bohmischen Armee, und als er dem Konige die Nachricht von der Einnahme von Eger brachte, Brigadier. 216 General= major der Armee von Baiern ging er 1743 nach Frantreich jurud, und diente darauf am Rhein. Der Tod feines Baters verschaffte ihm 1745 die herzogliche Wurde, worauf er bis 1748 in den Niederlanden fampfte, immer tapfer, wenn auch nicht immer gludlich. Geinen eigents lichen Beloherrnruhm begrundete er im fiebenjahrigen Striege, und unter ben frangofischen Generalen, Die das male in Teutschland fommandirten, mar er einer der vorzüglichsten, aber die damalige frang. Maitreffen = Regis rung legte der Ausführung verständig angelegter Plane viele Hinderniffe in den Weg. Er focht 1757 unter dem Marschall d'Estrées bei Sastembed, bemachtigte sich

Minden's und Rethem's, vereinigte sich in Sachsen mit Soubife, fehrte aber nach der Niederlage bei Rogbach jur Armee in Sanover jurud. Er nabm am 15. Jan. 1758 Bremen ein, ging dann nach Raffel, um in Beffen gu fommandiren, und zog sich in so guter Ordnung nach Koln zuruck, daß die Feinde es nicht wagten, ihn zu verfolgen. Mit dem Anfange des J. 1759 ward er Ritter der tonigl. Orden und fommandirte in Frankfurt. Der Bergog Ferdinand von Braunschweig nahm mit 30,000 Mann feinen Marfc dabin, und that am 13. April auf Broglie's Lager, ber fich bei dem Dorfe Bergen unweit Frantfurt febr vortheilhaft postirt hatte, eis nen heftigen Angriff, der aber vollig mislang; Broglie behauptete seinen Posten, und Ferdinand mußte sich, mit einem Verlust von 2000 Mann, über Fulda und Kassel in die vorigen Quartiere zurücksiehen. Dies war Broglie's berühmteste Wassenthat in diesem Kriege, welsche ber Kaiser mit der Würde eines teutschen Reichsfürs ften belohnte. Unter bem Marschall Contades zwang er barauf die Feinde, Kaffel und Minden ju raumen, nahm Die lettere Stadt ein, wo der General Baftrom, 2 Sabnen, die Artillerie und Dlagagine aller Art in feine Sanbe fielen, und offnete fich badurch ben Gintritt in Sano= ver. Die Riederlage, welche die Frangofen am 1. Aug. 1759 bei Minden erlitten, veranlagte Uneinigfeit zwischen Contades und Broglie, indem jeder die Schuld auf den andern fcob, doch fcheint ber Lettere ju bem großen ers littenen Berluft badurch am meiften beigetragen ju baben, daß er, bei dem unvermutheten Unblid des überlegenen Feindes nicht entschloffen genug war, und feinen Posten verließ. Demungeachtet wurde Contades jurudgerufen, und Broglie erhielt im December 1759 das Sauptfom= mando jugleich mit dem Marfchallsftab. Er eroffnete im Junius 1760 den Feldjug mit 130,000 Mann, von benen 100,000 in Weftphalen, die übrigen aber am Mhein agiren follten. Allein die Ausführung feiner gut angelegten Entwurfe wurde durch den Unwillen einiger Befehlihaber, die mit feiner rangwidrigen Beforberung unjufrieden waren, vielfad, gehemmt, und im Anfange bes 3. 1762 gelang es feinen Beinden, ibn ju fturgen und von der Armee ju entfernen. Er verlor fein Gous vernement im Elfaß und wurde auf feine Guter verwies fen. Bon feche heerführern, die nach einander die frangofifche Urmee in den erften funf Beldzugen des 7jabrigen Rrieges fommandirten; war nur Broglie, wenn er unabhangig agirte, einigermaßen gludlich, und eine Menge von Unfallen, welche die Frangofen nach feiner Entfernung trafen , rachten bas ihm jugefügte Unrecht. Er be-Schäftigte fich in der Burudgezogenheit mit der Erziehung feiner Rinder, wurde 1764 an den hof jurudberufen, und erhielt das General-Gouvernement von Mes. Das Ungewitter, welches fein Baterland von ferne bedrobte, fah er lange vorher, aber feine Rathfchlage, es gu gerstheilen, fanden fein Gebor. Als es wirflich jum Musbruche fam, erhielt er den Befehl, sich an die Spihe der Armee ju stellen, welche der Konig im Julius 1789 zwis fchen Berfailles und Paris jufammen gieben wollte, um

<sup>\*)</sup> Man febe ben Artifel Belle-Isle im 8. Theile diefer Encyclopabie, besonders 443 f.

\*) (Ranfte) geneal. hift. Nachrichten 83 Th. S. 1008 — 1029. Biogr. univ. T. VI.

<sup>\*)</sup> Sempelhofe Gefch, des 7jahrigen Rriege. 3 Eb. 24 ff. Charafteriftit ber wichtigften Begebenheiten des 7jahrigen Rriege. 2 Sh. 33 ff.

wahrend der Generalstandeversamlung die Rube aufrecht zu erhalten. Da er dem Konige meldete, daß man sich auf die Treue der Truppen nicht verlaffen tonnte, marb er jum Rriegsminister ernant, allein er betleidete diefen Posten nur wenige Tage, entfernte fich nach Lurembourg und ging von da nach Trier. Er fommandirte 1792 die Armee der Bruder Ludwigs XVI., ohne etwas auszus richten, errichtete 1794 ein Korps in Diensten Englands, bas ju Ende 1796 entlaffen wurde, und ging 1797 in ruffifche Dienste mit demfelben Charafter, ben er in Franfreich gehabt hatte, doch außer Activität. Die Consular-Regis rung lub ibn ein, nach Franfreich jurudzufehren, allein er ftarb 1804 in Dunfter im Soten Lebensjahre. Uneigennühigfeit, Rentniffe, Thatigfeit und Sapferfeit gaben ihm gerechten Anfpruch auf militarifche Befehlshaberftellen; aber ju ber Stelle eines erften Befchlehabers geborte ein durchdringenderer Geift und großere Umficht, als ihm eigen war. Ein Bericht von feinen Feldzügen in Teutschland, aus feinen Papieren gezogen, findet man in den Mémoires historiques sur la guerre (de sept ans) par Mr. de Bourcet. Paris 1792. Vol. III.

8.\*). Sein Bruder
Broglie (Charles François, Graf v.), Director bes geheimen Ministeriums unter Ludwig XV., war den 20. August 1719 geboren. Er wählte die diplomatische Laufbahn, und fam 1752 als frang. Gefandter ju bem Rurfürsten von Sachsen und Konig von Polen August III. Als ein Mann von Ropf und Salenten, und zu geheis men Intriguen eben fo geneigt als geschielt, wufite er fich vielen Ginfluß auf die Entschlieftungen der Republif Pos len ju verschaffen, ben Gang ber offentlichen Angelegenbeiten nach feinem Willen ju lenken, und fich befonders unter dem Abel viele Anhanger zu verschaffen. Aber am frangbfischen Sofe hatte er Gegner, die nach wenigen Sahren feine Burudberufung bewirften, ungeachtet er fcon bamals mit Ludwig XV. in unmittelbarem Briefwechsel stand. Als bald nachher der Ischrige Krieg ause beach, ging er nach Teutschland, diente zuerst bei bem Reservecorps, das sein Bruder fommandirte, wurde 1760 General = Lieutenant, und machte sich im folgenden Jahre durch die icone Bertheidigung von Raffel bemertlich. Rach der Biederherstellung des Friedens übertrug ihm Ludwig XV. Die Direction des fogenannten geheimen Ministeriums, das ihn in unmittelbare Berbindung mit bem Monarden brachte. Broglie benahm fich gwar bei Diesem schwierigen Geschaft mit vieler Klugheit, aber ba das geheime Ministerium dem offentlichen nicht felten entgegenwirfte, und mancherlei oft lacherliche Widerfpra-che daraus entstanden, so sab sich der Konig genothigt ihn zu entfernen, jedoch nur zum Schein, denn auch in der Berbannung feste er den geheimen Briefwechfel mit dem Konige fort. Bu Choiseuls Sturze trug er viel bei. Unter der Regirung Ludwigs XVI. verlor er allen Einsstuß. 3m 3. 1781 erfolgte sein Tod \*\*).

Broglie (Claude Victor und Maurice Jean Ma-

deleine, Prinzen v.), Bruder, Sohne des obigen

Marschaus Bictor François. Der erstere wurde 1789 Deputirter bes Abels von Colmar und Schlettstadt bei der Generalstandeversamlung, und versah Adjutanten-bienste bei seinem Bater, als dieser berufen murde, bei Paris Truppen zusammen zu ziehen. Als er bemerkte, welchen Gang die Revolution nahm, schlug er sich auf die Seite des Bolts, ward Secretar und Prassdent der Nationalversamlung. Im Julius 1792 ging er als Mas rechal de Camp jur Rheinarmee, allein er ward biefes Postens beraubt, als er Die Beschluffe vom 10. August, wegen einstweiliger Absetzung des Ronigs, nicht annehmen wollte. Nach einem furgen Aufenthalte ju Bourbonne les Bains fam er nach Paris, wurde bafelbft dem Revolutionstribunal übergeben, und am 27. Junius 1794, in feinem 37. Jahre, guiffotinirt. Dan hat von ihm ein, ber gefeggebenden Berfamlung erstattetes, Memoire sur la défense des frontières de la Sarre et du Rhin. - Maurice Jean Madeleine, geb. den 5. Sept. 1766, wurde Geiftlicher, verließ Franfreich beim Musbruche der Revolution, und erhielt vom Konige von Preufen eine reiche Pfrunde zu Pofen. Rapoleon ernannte ihn, nach seiner Rudfehr, jum faiferl. Almosenier, und 1807 jum Bischof von Gent. Er jog fich 1810 die Ungnade des Raifers ju, wurde verhaftet und spater auf die Insel Marguerite an der Rufte der Provence verwiesen. Der Stury Napoleons gab ihm feine Freiheit wieder; er lebte dann ju Paris, wo er am 20. Julius 1821 ftarb. — Ein britter Bruder, Pring von Re-vel, der mit dem Bater auswanderte, ftarb in Teutschland in feinem 30. Jahre\*). Baur.)

BROGNI, Brognier, de Broniac (Johann), Rardinal und Bifchof von Oftia, bief eigentlich Jobann Allarmet, und befam ben Ramen Brogni von bem Dorfe Diefes Ramens unfern Anneci in Savonen, wo er 1342 von armen Altern geboren mar. Reifende Geiftliche, die fich, als er das Bieh butete, mit ihm in ein Gefprach einließen, entdecten bei ihm fo treffliche geistige Anlagen und einen fo frubreifen Berftand , daß ste ihm Gelegenheit verschafften, in dem nahen Genf den Wiffenschaften obzuliegen. Die Fortschritte, die er bier und ju Avignon machte, waren fo fchnell und ausgezeiche net, daß man ihm bald die Doctormurde ertheilte, und ber Erzbischof von Vienne ibn zu feinem General = Vitat ernannte, Papft Clemens VII. aber, welcher ju Avignon refibirte, ihm die Ergiehung feines Reffen übertrug, und feine Berdienfte 1385 burch Ertheilung ber Rardinalsmurbe, des Bisthums Biviers und einige Beit darauf des Erzbisthums von Arles belohnte. Benedict XIII., der Rachfolger Clemens VII., ernannte ibn jum Bifchof von Oftia und jum Bicefangler ber romifchen Rirche. viel Berbindlichkeit Brogni diesem Papite hatte, so lag er ihm doch ernstlich an, durch Niederlegung der papftlis chen Burde bem argerlichen Schisma ein Ende ju mas den, welches feit langerer Beit die Rirche zerruttete. Da feine Vorstellungen nichts wirften, fo begab er fich mit 10 andern Rardinalen nach Italien, um die Bufammenberufung des allgemeinen Conciliums nach Pifa ju be-

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. Reicharbs moderne Biographie. 1 2h. 185. \*\*) Biogr. univ. T. VI.

Milg. Encyclop. b. 28. u. R. XIII.

<sup>°)</sup> Reichards moberne Biogr. 1 Th. 186. Biogr. univ. Leiden fro & biftor. biogr. handworterb. 1. Bb.

82

Allegander V., in Italien als Papst aners fant, bestätigte ibn in bem Bisthum Oftia, und ernannte ibn 1409 jum Rangler der Rirde. Geine redliche Gefinnung und feine Uneigennütigfeit maren fo aner-fant, daß man ihm die Berwaltung fehr vieler Bisthumer übertrug, deren Ginfunfte er ju gemeinnutigen Stiftungen oder ju bringenden Bedurfniffen ber Rirde verwendete. 11m ben fortdauernden Spaltungen in der Rirde und Suffens Neuerungen ein Biel gu fegen, begab er fid) im August 1414 nad Costnig, wo er auf der beruhmten Kirchenversamlung, wahrend der Batan; des rühmten Kirchenversamlung, während der Bakanz des beil. Stuhles, in der 16ten die zur 41sten Sisung (1415—1417) das Prasidium sührte, und tagliche Consferenzen mit dem Kaiser Sigismund, den Fürsten und Prasiden hatte, um den glücklichen Ausgang der Vershandlungen zu beschleunigen. Er sprach die Absetungssentenz gegen die Papite Johann XXIII. und Gregor XII. aus, und da Benedict XIII. nicht zu bewegen war, freiwillig abzudanken, so erklätte er ihn, im Nasmen der Versamsung sie einen Schlämertier und Seber men der Verfamlung, für einen Schismatifer und Reger. In dem Conclave, welches darauf gehalten wurde, hatte er den Borfis, und, frei von ehrgeizigen Bestrebungen, lentte er die Stimmen von sich auf den Kardinal Co-lonna, dem er, unter dem Namen Martin V, am 14. November 1417, die dreifache Krone aufsete. Nicht unbemerkt mag es bleiben, daß er zu Coftnis unter die Wenigen gehorte, die Suffen, den er in seinem Gefangeniffe besuchte, mehr durch Gute als durch Strenge jum Biderrufe ju bewegen fuchten. 218 die Berfamlung 1418 auseinander ging , begleitete er Dartin V. nach Genf und Rom, und starb daselbst den 15. Febr. 1426. Gein Leichnam wurde, nach feinem Wunsche, ju Genf, in der Rapelle der Maffabaer, die er gestiftet hatte, bei= gefest. Er batte in eben diefer Stadt auch eine Univerfitat stiften wollen, aber da das Bolf diesem Plane entgegen war, fo grundete er ju Avignon das Collegium St. Ricolas für 24 Studirende und machte ihm ein Schabbares Bermachtniß mit feiner jahlreichen Bibliothef, in der viele Bucher von feiner eigenen hand gefchrieben waren. Bu Unneci und an mehren andern Orten baute er hofpitaler und Armenhauser, legte Manufakturen gur Befleidung ber Durftigen an, erleichterte Unvermogenden das Beirathen durch eine Musstattung und speisete regel= magig jeden Lag 30 Arme. Geiner eigenen niedrigen Abtunft schamte er sich so wenig, daß er vielmehr bas Andenken an dieselbe durch Maler und Bildhauer zu erbalten trachtete# Baur.)

BROGNIART, Brongniart (Auguste Louis), Apothefer Konig Ludwigs XVI., als Chemifer und Nas turforfcher ruhmlich befant. Durch offentliche Borle-fungen, Die er ju Paris über Physif und Chemie hielt, geichnete er fich in hinficht der Rlarbeit und Anwendbars teit feiner Demonstrationen fo vortheilhaft aus, baf er als Professor am Collegium der Pharmacie angestellt

wurde. In der Nevolutionsperiode war er Militar=Apo= thefer, Professor der Boologie am republifanischen Dlu= feum, julest Professor ber Pharmacie an ber pharmaceutis fchen Schule u. Abministrator des Museums der Das turgeschichte. Er ftarb ben 24. Februar 1804. Er fchrieb: Tableau analytique des combinaisons et des decompositions de différentes substances, ou procedés de chymie 1778. 8., teutsch in Pfingstere Bibl. ausl. Chemie, Bb. 2 - 4; bearbeitete mit Tign p die Naturgeschichte der Insetten ju der Musgabe von Buffons Werten von R. R. Caftel, hatte Antheil an bem Dictionnaire des sciences naturelles, an dem Journal des Mines, und gab mit Saffenfrat 1792 das Journal des sciences, arts et métiers, und scit 1797 das Bulletin des sciences de la soc. philomath. heraus. Teutsch, mit Unmerfungen von G. Grid, erschien von ihm eine Abhandlung über die Farben, die man aus Destallfalfen erhalt, und die fich durch Schmelzen auf glass artige Sidrper befestigen laffen. Leipz. 1809. 4. aus dem Magazin der Erfindungen befonders abgedruckt \*). (Baur.) - Ein Bermandter deffelben, Aler. Theod. Br., geb. su Paris 1739, geft. 1813, zeichnete fich als Baumeifter burch die Aufführung vieler Sotels in Paris, und unter andern durch den Bau der parifer Borfe aus; er ift der Bater des 1770 geb. Naturforschers Aleg. Brogniart. (H.)

Brogniartin, f. Glauberit.

BROGNOLI (Antonio), geb. zu Brekcia den 21.
Dec. 1723, gest. daselbst den 13. Febr. 1807. Aus eis ner der erften Patrigier = Familien gelangte er ju den boch= ften Amtern und Burden in feiner Baterftadt. Er befleidete fie mit Auszeichnung und verlieh ihnen einen noch wurdigern Schmud durch die Ausübung aller bauslichen und bffentlichen Lugenden. Namentlich ftand er an der Spige aller wiffenschaftlichen Institute. Noch febr jung huldigte er den Mufen, denen er bis an fein Ende treu blieb. Sein Gedicht Il Prejudizio. Brescia 1766. in ottave rime genoß und verdiente die Ehre ins Englandische übersetzt zu werden. Seine ungedruckt gebliebene Ubersetzung der Boltaireschen Olympia wird, so wie die mehrsten feiner Dichtungen, fur Mufter in ihrer Urt ge-halten. Geiner Baterlandbliebe verdanft man das treffs liche Werf über ben glanzenoften Abschnitt ber Geschichte von Brescia, betitelt: Memorie aneddote spettanti all' assedio di Brescia dell' anno 1438, ed alle cose re-lative al medesimo. Brescia 1780. 8. und die Elogi de' Bresciani per dottrina eccellenti del Secolo XVIII. Brescia 1785. 8., ausgezeichnet burch Sprache und die Beweise der verschiedenartigsten Kentniffe +).

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BROHME, geschloffenes adeliges Gericht in der has nov. Prov. Luneburg, liegt an ber Aller und Ohre, ents balt 46,656 falenb. Morgen und ein Stud bes Dromlings, und gablt in 1 Marktfleden, 8 Dorfern und 168

<sup>\*)</sup> Ughelli Italia sacra T. I. Mémoires pour l'histoire ecet. des diocèses de Savoie, par Besson. Nancy (Anneci) 1789. 4. Hist. de Jean d'Alonzier Allermet de Brogni, cardinal de Viviers (par l'abbé Giraud Soulevie). Par. 1774. 12. murbe mur für Freunde in wenigen Eremplaren gebrudt. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. VI. (von Pillet),

<sup>\*)</sup> Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. VI. Erfc's gel. Aranfr.

<sup>+)</sup> Bgl. Mazzuchelli Scrittori d'Italia. Tom. VI. p. 2133.; Moschini Della Letteratura Veneziana del Secolo XVIII. Venez. 1806. I. p. 80.; Gio. Batt. Corniani Elogio di Antonio Brognoli Bresciano. Brescia MDCCCVII. 8. und Girolamo Monti All' ombra di Antonio Brognoli, Brescia 1808.

Sauf. 1092 Einw., die Aderbau, Bieh- und Bienengucht und Holzverkauf ernahren. Besiter ift ber Graf v. Ochulenburg . 2Bolfsburg, welcher es 1742 von ber Familie von Barteneleben an fich gebracht; fruherbin befagen es Die von der Anesenbeck und in den altesten Beiten die von Raro. Sauptort ift ber Marftfleden Brobme an ber Ohre, 21 Meilen von Borsfelde, jest nur mit 57 Sauf., 403 Einw. und 1 graft. Schloffe, der aber fonft blubender gewesen seyn muß, da ihn eine Urfunde von 1203 eine Stadt nent. (Hassel.)

BROICH, Schloß und herrschaft im Rr. Effen, Reg. Bes. von Duffelborf, Prov. Julich, Cleve und Berg, mit 685 Ginm. Gleichen Ramen fuhren andere Ortschaften in demfelben Reg. Bez., so wie in den Reg. Beg. von Roln und Nachen.

BROKAT, wird ein feidenes Beug genant, in defs fen Grunde fich Gold = und Gilberfaben befinden, und welches auch wol eingewebte Blumen mit Gold = und Gilberfaden enthalt. — Brokatel, heißt ein grobes halbseibenes ober gang feidenes Beug mit erhabenen brofchirten Blumen. Es ift oft zu Sapeten angewandt worben. - Brokatpapier, wird ein gefarbtes Papier mit aufgedruckten Goldfiguren genant, bas ehedem ju Bergies rungen von Kinderbuchern, Pappenware zc. gebraucht wurs de, jest aber fast gar nicht mehr vortomt. (Poppe.) BROKENBAI, eine Bai auf der Oftüste des Aus

strallandes in der brit. Prov. Neusudwales. Gie breitet fic unter 33° 34' fubl. Br. u. 169° 1' L. aus, hat eis nen weiten Umfang und gerfallt in mehre Abtheilungen, Die einen guten Unterplat fur die größten Schiffe gewahren. Der Eingang ist & Meilen breit und 8 bis 10 gaben tief. In diese Bai mundet sich der Dawles (Hassel,)

BROKEN ISLAND, 1) Eiland in einer Bai auf ber Nordfufte der Auftralinfel Reuguinea unter 2° 55' f. Br. u. 1520 46' Q. 2) Eiland im Golf von Bengalen, nabe an ber birmanischen Rufte und ju diesem Reiche geborig, unter 16° 30' nordl. Br. u. 112° 2' 2. 3) Gruppe von fleinen Eilanden in der Bai von Bengalen, der birmas nischen Ruste von Aracan gegenüber unter 19° 58' n. Br. u. 110° 30' 9.

BROMAGUS ober Bromagum, eine Bwischenftation (Mansio) an der großen romischen Heriftraße, Die aus Italien nach Germanien führte. In einigen Aussgaben des Itinorarii Antonini wird dieser Name Bramagum 1), auf der theodofifden Rarte aber Viromagus geschrieben. Nach beiden sahlt man VIIII. M. P. bis Viviscus, und VI. M. P. bis Minidunum, wodurch die zwar noch immer nicht völlig bestimmte Lage des Orts nicht füglich anderswo als in der nachsten Umgegend des jetigen schweizerischen Dorfes Promazens an der Brope im Ranton Freiburg gefucht werben barf. Fur biefe nach bem Borgang bewährter Renner 2), von Frang

Ludwig von Saller !) entwidelte Unficht fprechen, außer der auffallenden Uhnlichfeit swiften den Wortern Bromagus und Promazens, das fogar in alten Urfunben Bromagens beifit '), die bei bem Dorfe gefundenen romifchen Alterthumer, Die Spuren ber vorbeiführenden altromischen heerstraße, die man deutlich von Beven aus aber Attalens, Boffonens, Palaisteur, Oron und Promagens bis Moudon verfolgen fann, endlich bie Entfernung des vorletten Orts von den beiden oben ermabnten Sauptstationen. Jedenfalls bunft es uns schwieriger barguthun, daß Bromagus am Lac de Bre 1), bei Rue felbst 6), bei Barroman 7), oder bei Romont 1), oder endlich gar bei Baugi 2) gelegen habe.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

Brombeere, f. Rubus.
BROMBERG (poin. Bydgoszez), Smmebiats u. Sauptftadt des davon benannten Regirungsbezirfs in ber Prov. Posen, — von 1807 bis 15 hauptort eines Dep. im Berzogthum Warfchau (35° 40' 41" 2. 53° 7' 27" Br.), liegt an der ichiffbaren Brabe, und hat mit Einfcbluß 3 Borftabte, an 560 Sauf., mit 6000 Ginm., Die größtentheils Protestanten find und fehr verfchiedenartige Gewerbe, wie auch Schiffahrt und Sandel treiben, der durch den bromberger Kanal (f. nachher) befordert wird. Außer der Regirung ist auch hier ein Oberlandesgericht und ein Emmnasium, 1 evangel. und 2 kathol. Stirchen mit 3 Rloffern; außerbem bat die Stadt ein großes tonigl. Getreidemagagin, ein Geftute und eine Kaferne, 3 Sospitaler und 1 Arbeitshaus. — Der Regirungsbegirt von Br., von den Reg. Bez. Frankfurt, Marienwerber u. Pofen, fo wie von Polen begrangt, enthalt in 9 Rreis fen (Bromberg, Inowraziam, Wongrowiec, Gnesen, Czarnisow, Wirsis, Schubin, Mogilno und Chodziesen), auf 210 m. an 222,000 Einw. (H.)

Bromberger Kanal, auf Befehl Friedrichs II. burch ben geheimen Finangrath von Brentenhof, zwischen ben 3. 1772 bis 1775 mit einem Koftenaufwande von 684,111 Thir. angelegt, und durch die Berbindung ber schiffbaren Brabe mit der Nete die Beichsel, Dder, Spree, Savel und Elbe vereinigend, flieft von Natel bis Bromberg, ungefahr 4 Dl. lang; seine Normalbreite ift 5 Ruthen, die Liefe 34 Fuß. Die jahrlichen Unterhaltungstoften wurden auf 5536 Thaler angegeben, und bei Erneuerung der ursprunglich bolgernen gebn Schleufen, 1792 wurden mit einem Roftenaufwande von 487,114 Thir. vier Schleusen aus Soly und feche aus Rlinfern

<sup>1) 30</sup> h. Sapt. Plantin, screibt ihn Bramagus. Siehe bessen Helvetia antiqua et nova. Tiguri MDCCXXXVII. p. 207.

2) Aeg. Techudy Gallia Comata p. 167. d'Anville Notice de l'ancienne Gaule. Paris 1760. p. 180. Dictionnaire de la Suisse. Genève MDCCXXXVIII. l. p. 267.

30 4 at n. m. X.

<sup>3)</sup> Sistorifo topographische Darstellung von Selvetien unter ber romischen herrschaft. 2te Austage. Bern 1817. II. 6. 236.
4) Bridel Le Conservateur Suisse, Lausanne 1817. VIII. p. 39.
5) Hadr. Valesii Notitia Galliarum. Parisiis 1675. p. 102. Pail. Cluverii Germania antiqua. LB. 1616, Libr. II. cap. 4. Plane Cluverii Germania antiqua. LB. 1616, Libr. II. cap. 4. Plantin a. a. D. Haller a. a. D. S. 79 und 307. Sinner Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentala. MDCCLXXXVII. II. p. 263. 6) Jos. Simler Vallesiae descriptio Lib. I. Franc. Guillimann De rebus Helvetiorum Lib. I. p. 40. Gott l. Eman. v. Haller Bibliothet der Schweizergeschichte, Bern 1786. IV. S. 215. Plantin a. a. D. 7) Stumpf Ehronit VIII. 22. nach Leonard Meister's Histor. Letison von der Schweiz. Usu, 1796. I. S. 168. 8) Brisdel a. a. D. 9) Histoire du Pays-de-Vaud. Lausanne 1809. p. 58. Gazette de France du 25. Octobre 1809.

erbaut 1). Der Boden, durch den er geht, ift niedrig und sumpsig, gegen die Brahe zu abschüffig, und hat gegen die Nebe zu wenig Gefälle. Dieser letzte Fluß ist unsweit der Turmuhle aufgestaut, und ein Kanal aus ihm geleitet, durch welchen der bromberger Kanal ungefähr in seiner Mitte bespeiset wird. Er trägt Fahrzeuge von 5—600 Zentnern. (v. Baczco.)

BROME (Richard), ein englandischer Schauspiels dichter, unter der Regirung Konig Karls L, ein Beitgenoffe von Decker, Ford, Shirley, und ein treuer Aner gewesen war. Seine Kombdien, 15 an der Bahl, waren bei seinen Beitgenoffen beliebt, und die meisten derfelben find in dem Covent-Garden : Theater oft mit gro-Bem Beifall aufgeführt worden. Much fehlt es ihnen nicht an treffenden Charafterzeichnungen aus dem Leben, originellen Fabeln und gludlichen Bugen von Wis und Laune. Alexander Brome sammelte diese Stude und gab sie in 2 Oftavbanden heraus; jedoch hat er nur 10 in seine Ausgabe aufgenommen. Five new Plays by Richard Brome. London 1653. 8. Five other new Plays. Ebend. 1659. 8. Früher find fie einzeln in den Jahren ihrer Aufführung gedruckt worden. Für das gelungenste Stud von Brome gilt The jovial Crew or the merry Beggars. 1652. 4. und in der Samlung. Einige feiner dramatifchen Arbeiten find verloren gegans gen. Auch an den Lancashire Witches des Thos mas Seywood soll er Antheil haben. Er starb 1652. \*).

Brome (Alexander), ein englischer Dichter, geb. 1620, geft. 1666. Er war unter ber Regirung Ronig Rarls L Advotat in dem Gerichtshofe des Lord Mayor und bewährte fich in den Beiten der burgerlichen Spaltungen und Striege, welche fein Leben umfaßt, als einen treuen und eifrigen Anhanger ber tonigl. Partei, deren beliebter Sanger er war. Auch werden ihm viele damals erschie nene Epigramme und Spottlieder gegen das Rump-Parliament jugefchrieben, und von feinen bacchischen Gefangen gelten einige als flaffifch. Diefe feine fleineren Gebichte erschienen gesammelt 1661 unter bem Litel: Songs and Pooms. Brome hat auch Theil an der Uberfeje jung bes Soraj mit Fanshaw, Solidan, Cowley u. Ansbern. Sie erschien 1666 und ift wiederholt aufgelegt Außerdem gab er die dramatischen Berfe des Richard Brome (f. d. vor. Artifel) und ein eigenes Luft= spiel, The cunning Lovers, heraus, welches 1651 aufs geführt und in demselben Jahre in 4. gedruckt wor den ist +). (W. Müller.)

BROMELIERN. So heißt eine natürliche Pflanzenfamilie, welche zur 6ten Linne'schen Klasse gehört, an die Coronarien granzt, aber durch eine doppelte dreiblatter rige obere Blumenhulle sich auszeichnet. Die Frucht ist eine dreissächerige Beere oder Kapsel. Es gehören zu dieser Familie solgende Gattungen: Bromolia L., Guzmannia, Poursotia und Clachmea R. ot P.. Pitcarnia Herit., Tillandsia L., Cartonoma R. Br. und Cloanthospora \* (Bonapartea R. et P.) (Sprengel.)

BROMELIA, nannte Linné nach dem im 3.1705 zu Gothenburg verstorbenen Arzte Ol. Brom el (Berfasser einer Chloris Goth. und and. Schriften) eine Pflanzen = Gattung aus der ebenerwähnten natürlichen Familie der Bromelieen und der 6ten Linne'schen Klasse, die sich durch dreitheiligen Kelch und Corolle auszeichnet, deren Staubsfäden auf der Corolle stehen, und die unter dem Kelch eine dreisächerige vielsamige Beere trägt. Folgendes sind die bekannten Arten:

# L Mit dornig gefägten oder gegähnten Blattern.

## 1) Die Bluthen in Ahren.

1) Br. Ananas, mit bornig gegahnten jugespisten blaugrunen Blattern, Die Ahre in einen Schopf ausgebend. Dies ift die befannte Ananas (f. diefen Artifel). 2) Br. semiserrata W., vielleicht nur Abart, und blob dadurch unterschieden, daß die Blatter nur an ber Spite bornige Bahne haben und nicht blaugrun find. 3) Br. lingulata, mit gefägten, dornigen, stumpfen, aufrecht stehenden Blattern, jusammengesetter Ahre und wechselse weise ftebenden Ahrchen. In Westindien. 4) Br. bractesta Sw., mit gefagten bornigen Blattchen, boppelt jufams mengefetten Abren, gefarbten Bracteen und Reichen, deren Spiken hatenformig gefrummt find. Jamaica. 5) Br. fastuosa Lindl., der vorigen abnlich, aber durch sehr schmale Bracteen und gerade aufrecht stehende Relche unterschieden. Derico. 6) Br. melanantha Ker., mit aufrechtstehenden blaugrunen stumpflichen, gewimpert dornigen Blattern, einem wolligen einfachen Schaft, ungetheilter Ahre, trodinen glattrandigen Bracteen und fugeligen fleischigen wolligen Relchen. Auf der Insel Trinis bab. 7) Br. nudicaulis, mit grunen jugespitten, gefagten, bornigen Blattern, einem Chaft, ber mit gefarbten Bracteen gededt ift, einfacher Ahre und stumpflichen Relchen. Mus Brafilien. (Br. pyramidalis Curt.). 8) Br. lutea Meyer., mit jungenformig gewimperten bornigen Blattern, einem wolligen Schaft, ber mit Bracteen gebedt ift, einer jusammengeseten nickenden Ahre und geftachelten Bracteen und Relchen. In Surinam. 9) Br. Mertensit Moyor., mit jungenformigen in Dornen aus-laufenden und am Rande mit Dornen befehten Blattern, einem gottigen Schaft, mit Bracteen bededt, einer gus fammengefesten Abre und ftumpfen Bracteen und Reichen, die einen frautartigen Stachel haben. In Surinam. 10) Br. incarnata R. et P., mit jungenformigen gestas delten gefägten Blattern, einer jufammengefegen Abre, ftumpfen Bracteen und jugespitten Relchen. Peru. 11) Br. sphacelata R. et P., mit schwertformigen, febr ftart jugespitten gemimperten gestachelten Blattern, abgestutten

<sup>1)</sup> Andere Radrichten geben überhaupt nur 9, noch anbre 11 Shleufen an.

<sup>\*)</sup> S. Langbaine's Lives of Engl. Poets. Baker's Biogr. Dramat. Dodsley's Collect. of Old Plays. vol. X. p. 322.

<sup>†)</sup> S. Langbaine's Lives of Engl. Poets. Grangers Biogr. hist. Baker's Biogr. Dram. Campbell's Specimens etc. T. IV. p. 63. — Roch ein engl. Schriftsteller bat ten Ramen Brome: James Brome, ter Berfasser einer Reisebeschreibung: Travels ever England, Scotland and Wales. London 1694. 8. (unter tem Ramen Roger) und 1707. 8. unter des Berfasser wahrem Ramen.

Uhren in den Blattachfeln, langetformigen Bracteen, die in der Mitte einen gleichsam verbrannten gled haben und zugespitten Relden. In Chili.

## 2) Die Bluthen ungestielt und gehauft.

12) Br. Karatas, mit gezähnten dornigen aufrecht ftes henden Blattern, und gedrangt angehauften Blumen, Die unmittelbar aus der Wurgel fommen. In Westindien. 13) Br. humilis Jacqu., mit febr langen gejahnten dornigen flach an einander flebenden Blattern, bie aus den Adsfeln Sproffen treiben, gedrangt gehauften Blumen faft unmittelbar aus der Wurzel, mit gefarbten Bracteen und stumpfen Relchen. In Bestindien. 14) Br. bicolor R. et P. mit gewimperten dornigen lang gus gespitten Blattern, die mit Gily bedeckt find, angehauften ungestielten Bluthen, spathelformigen Bracteen und pulverigen Relden. In Chili.

### 3) Mit gestielten Bluthen in Trauben ober Rispen.

15) Br. pallida Ker., mit entfernt stehenden dornigen Wimpern an den jugespisten Blattern, fast traubenfor-migen zerstreuten Bluthenstielen und jugespisten Relchen. In Sudamerita. 16) Br. Pinguin, mit gegahnten bornigen Blattern und einer schlassen Blumentraube an der Spise des Stamms. In Wessinden. 17) Br. chrysantha Jacqu., mit gewimperten dornigen Blattern, zusammengesetzer Bluthentraube, die fürzer als die Blatter if, und lanzetsormigen gezähnten Bracten. In Sudamerika. 18) Br. paniculigera Sw., mit gesägten bornigen Blattern, einem Schaft, ber mit langetformigen Bracteen befleidet ift, und jufammengefetter mit Gily bebedter Bluthentraube. In Bestindien. 19) Br. sylvestris W., mit gewimperten dornigen Blattern, einer gus fammengesesten Bluthentraube, und großen langen Bracteen, unter denen die einzelen Bluthentrauben versstedt sind. In Brasilien. 20) Br. Acanga, mit zurud gefrummten gewimperten bornigen Blattern und einer zer ftreuten Rifpe. In Brafilien.

#### II. Mit glattrandigen Blattern.

21) Br. lucida W., mit gang glattrandigen leuchtenben Blattern und einem Blatterfchopf an der Spiee der Abre. In Subamerifa. (Sprengel.)

BROMIOS, ein Beiname bes Dionpfot, ben man von dem Gefrach des Donners, worunter er geboren mard, ableitet #). Andere dachten an ben garm, und bas Getofe, womit ihn bie Danaden begleiten, nach bem Fragment Pindars: βρόμος έχει άσπετον ύλην Guis bas leitet ben Beinamen gar von Bopa Rabrung ab, woraus sogewas und durch Verfetung soones gewot ben, alfo gorberer bes Bachsthums ber gruchte. Booung batte ihn auf das Anistern der Facteln bei ben nachtlichen Orgien führen fonnen. (Ricklefs.)

Bromiskos, f. Bormiskos. BROMLEY, 1) Marttfl. in der Grafichaft Rent des Konigr. England, am Ravensburn, bat 3000 Ginwohner, die 1 Wochen = und 2 Jahrmarfte balten, und ift befant wegen feines Kollegiums, das Bifchof Barner von Rochester unter der Regirung Karls II. für 40 arme Priefterschne gestiftet bat. — Gine Gruppe von Gilan-Priesterfohne gestiftet bat. den auf der Westfeite des Eingangs jum Busen von Carpentaria des Auftrallandes unter 11° 52' f. Br. u. 154° 7' 2. belegen.

BROMNITZK ober Bronnitzu, eine neue Rreiestadt in der ruffischen Statthalterschaft Mostau, an der Dostwa 55° 20' Br. und 55° 40' L., 7\ M. von Mostan, nicht weit von dem weißen oder Beloe See. Sie hat 266 holzerne Saufer, 2 Kirchen, 1 Kreibschule, Brants wein und Salzmagazine, 1 Stuterei, welche der Krone gehort, 1 Gerberei, 2 Leinwandfarbereien und über 1700 Einwohner, welche Sandwerfe und Produftenhandel treis ben. Nicht weit davon ift eine ansehnliche Tudymanufale tur, mit 615 Arbeitern beiderlei Gefchlechts und 60 State len. Sie liefert jahrlich gegen 240,000 Ellen Goldaten tuch für die Armee und Flotte. Ihr Boden in der Ums gegend ist fruchtbar. Im Kreise sind eine Menge Seen, darunter der Beloe (weiße See), Igum nowo, der Deba u. Perowo die größten sind, und 24 Topsereien, auch 2 Salmial's und Vitrolwerke. Die Bewohstein, auch 2 feiten und Richtucke ner deffelben treiben meiftens Acerbau und Biebjucht, auch einen starten Golzhandel nach Mostau \*). — Ein anderer Ort gleiches Namens, ein Kirchdorf und eine Poststation vom obigen, liegt an der großen Straße von Petersburg nach Mosfau, 5 Dt. von Nowgorod. Unter bes Baard Michael Feodorowitsch Regirung zwar hier 1614 das Sauptlager des ruffifchen 5800 Dtann ftarfen Corps, unter dem Befehl des Generals und Furften Dmitri Timofnewitsch Trubestoi, swiften welchem und den Schweden ein Treffen vorfiel. (J. Ch. Petri.)

BROMSGROVE, Martefl. in der brit. Graffchaft Worcester bes Konigr. England, am Salwarp, bat 1 Rirche, mehre Armenbaufer, 1 Freischule, 1178 Saufer und 3000 Einw., die Leinweberei unterhalten und Ragel, Radeln und fleine Gisenware verfertigen, auch 1 Bochenu. 2 Jahrmartte halten. Er hat Die Rechte eines Boroughs u. fendet 2 Dep. jum Parliament.

BROMUS, eine Grasgattung unter dem Namen Trefpe in Teutschland befant, zeichnet sich durch folgem be Mertmale aus. Bielbluthige Ahrchen fteben in einer Rispe. Die außere Corollenspelze ist an der Spike gart gespalten und hat unter ber Spise eine Granne. Folgenbe Arten find mir befant:

I. Jahrige, und zwar: a) mit schlaffer, offen fte hender Rifpe. 1) Br. secalinus, die gemeine Actertrefpe, mit etwas nidender Rifpe, ablangen jufammen gedrud-ten Bbluthigen unbehaarten Abriben, offen flebenden Bluthchen, gebogenen furgen Grannen, und fcwach behaarten Blattern. Unter bem Getreibe in gang Europa und bem mittlern Aften. 2) Br. squarrosus, mit nicender Rifpe, ablangen etwas jufammen gebrudten jehnbluthigen unbebaarten ober behaarten Uhrchen, langen fparrigen Grans

<sup>\*)</sup> Etym. M. Beóuos und Beóuos; Died. IV, 5.

<sup>\*)</sup> Istoritscheskoje i topograf, Opissanie Gorodow Moskowakoi Gubernii, d. i. hiftor. und topograph. Befch. der Stadte im mostaufchen Gouvernement, Mostau 1787. und Mackinowitz Slaver geograf. Rossilskago Gossudarstwo, d. h. geograph. Worterbuch des ruff. Reichs, Mostau, 1801. 6. B.

nen und etwas jottigen Blattern und Blatticheiden. In Europa und Mien. (Br. velutinus Schrad., villosus Gmel. und iaponicus Thunb. find Abarten). 3) Br. multiflorus Host., mit aufrechter, fpaterhin etwas nits fender Rifpe , langetformigen achtbluthigen gufammenges brudten Abreben, auf einander gefcuppten Blutheben, of fen Rebenden Grannen, und raubhaarigen Blattern und Blattscheiden. Im sudlichen Teutschland. (B. patulus Mert.) 4) Br. volgensis \*, mit nicender ichlaffer einfacher Rispe, ablangen zehnblüthigen schwach behaarten Kirchen, geraden Grannen, die langer als die Spelzen sind, und behaarten Blattern und Blattscheiden. Im südlichen Rufland. 5) Br. segetum Humb., mit schlaffer nickender Nispe, deren Uste schaff sind, ablangen schös bluthigen fast glatten Ahrden, abstehenden Bluthen, ge-rade stehenden Grannen, die fo lang find als die Spelien und auf ber Oberflache behaarten Blattern. In Quite. 6) Br. arvensis, mit an der Spige nidender Rifpe, langetformigen gufammengebrudten gehnbluthigen glatten gihrchen, dicht geschuppten Bluthden, gerade ftehenden Grannen von der Lange der Spelzen, und behaarten Blattern und Blattscheiden. In Europa, Asien und Amerisa. (Br. multiflorus Weig. u. versicolor Poll.). 7) Br. pitensis Humb., mit schlaffer Rifpe, deren Afte febr lang und scharf find, langetsormigen zusammengedruckten fünfbluthigen schwach behaarten Ahrchen, sehr furgen Grannen und glatten Blattern. In Cudamerifa. (8) Br. sterilis, mit nidender einfacher Rifpe, beren Afte fehr lang find , linien = , langetformigen an der Spite erweiterten fpaterbin jufammengebrudten fiebenbluthigen fcharfen Abreben, beren Grannen gerade fteben und langer als die Spelsen find, und schwach behaarten Blat-tern. In gang Europa. 9) Br. tectorum, mit nicken-ber zusammengesetter Rispe, deren Zweige scharf sind, bangenden fecheblutbigen behaarten Ahrchen, Grannen, Die fo lang find als die Spelze, und behaarten Blattern. In ganz Europa. 10) Br. lividus Humb., mit wenigbluthiger Rifte , langetformigen breibluthigen gusammen-gebructen icharfen Ahrchen , fehr furgen Grannen , pfrieuformigen glatten Blattern und Blatticheiben. bamerifa. 11) Br. lanatus Humb., mit einfacher nigbluthiger Rifpe, beren Afte quirlformig und zottig no lanzetformigen funfbluthigen wolligen Ahrchen, sehr urzen Grannen und auf der Oberflache behaarten Blat-ern. In Quito. 12) Br. procerus Humb., mit niffender Rifpe, ablangen zusammengedruckten siebenbluthis gen scharfen Ahrchen, sehr furzen Grannen, auf der Oberstache behaarten Blattern und gestreiften Blattscheiden. In Quito. 13) Br. pilosus Willd. Herb., mit schlafs Rifpe, beren Kfte zu zweien sparrig abstehen, einzefechebluthigen Khrchen, offen stehenden gegrannten ichen, hinfalligen scharfen Bluthen und schmalen berten Blattern. Auf den Mascarenhas. 14) Br.
Lassi Humb., mit nickender einsacher Rispe, ablanweblittigen scharfen sehr furzen gegrannten Abrechen, en Blattern und Blatticheiden und einem lang vorfteidenen Blatthautden. In Quito. — b) Mit auf-iengezogener Rifpe. 15) Br. rigens, mit einfafantetformigen jusammengebruckten an ber vierblathigen furz gestielten behaarten Abr-

chen, gerade flebenden Grannen von der Lange des Abrdens und fast glatten Blattern und Blattscheiben. Portugal. (Br. varius Brot.). 16) Br. rigidus Roth., mit straffer einfacher Difpe, an der Spite verdicten Stiels den, langetformigen jufammengebruckten funfbluthigen Ahrden, offen ftehenden Bluthden, rauben und gerade stehenden Grannen, die so lang als die Spelzen sind, und raubhaarigen Blattern und Blattscheiden. In Stalien und Griedenland. (Br. rubens Host. nitidus Clark.). 17) Br. rubens, mit buschelartiger fast eiformis ger Rifpe, nicht an der Spige verdickten Stielchen, lans getformigen fecheblutbigen rothlichen gottigen Abrchen, of= fen stehenden Grannen von der Lange der Spelgen und weichhaarigen Blattern. Im füdlichen Europa. Br. li-gusticus Allion. Micheli Sav.). 18) Br. madritensis, mit aufrechter gezipfelter gufammengezogener Rifpe, etwas an der Spige verdickten Stielchen, langetformigen funfsbluthigen an der Spige erweiterten icharfen Uhrchen, zwei Antheren in den Bluthchen, geraden Grannen, die langer find als die Spelze, und fast glatten Blattern. In England, dem sudl. Europa und dem nordl. Afrifa. (Br. diandrus Sm. gynandrus Roth., iubatus Tenor., maximus Desf., hordeiformis Lam.). 19) Br. confertus MB., mit aufrechter ablanger Rifpe, langetformigen zehnbluthigen febr fur; gestielten etwas raubhaarigen Abrchen, offen ftebenden Grannen und behaarten Blattern. Auf dem Kaufasus. 20) Br. Alopecuros Vahl., mit ablanger zusammengezogener Rifpe , bufchelartig ftebenden lan-getformigen febr turz gestielten mobipbluthigen fast glatten Abra chen, sparrigen Grannen, etwas raubhaarigen Blattern und weich sottiger Blattscheibe. In Sicilien, Spanien und bem nordl. Afrifa. (Br. contortus Desf.) 21) Br. lanceolatus Roth., mit traubenartiger langetformiger ets was zusammengezogener Rifpe, lanzetformigen achtbluthigen glatten oder etwas behaarten Ahrchen, sparrigen Grannen und schwach behaarten Blattern. Im subl. Europa. (Br. divaricatus Lois., lanuginosus Poir., turgidus Lam.). 22) Br. macrostachys Desf., mit traubenare tiger Rifpe, rundlichen, fehr langen fast zwanzigbluthigen glatten Ahrden, offen ftehenden Grannen, glatten Blattern und etwas raubhaarigen Blattscheiden. In Italien und bem nordl. Afrifa.

II. Zweijahrige. 23) Br. commutatus Schrad., mit nickender schlasser Nispe, lanzetsbrmigen zusammengedrückten zehnblüthigen unbehaarten Khrchen, bicht geschuppten Blüthchen, geraden Grannen, die langer sind als die Spelzen und weich zottigen Blättern. In Europa. (Br. multislorus Roth., racomosus Willd.). 24) Br. racomosus, mit aufrechter Rispe, ablang eisbrmigen zusammenges drücken achtblüthigen unbehaarten Khrchen, dicht geschuppten Blüthchen, deren außere Spelze an der Spise nicht eingeschnitzten ist, geraden Grannen, die so lang sind als die Spelze und sast glatten Blättern. In Europa. (Br. pratensis Ehrh. simplex Gaud.). 25) Br. mollis, mit aufrechter Rispe, ablangen zusammengedrückten achtblüthigen schwach beshaarten Khrchen, der außern Spelze an der Spise einzeschnitten, geraden Grannen von der Länge der Spelzen und sehr weichhaarigen Blättern. Durch ganz Europa. 26) Br. verticillatus Cav., mit offen stehender Rispe, der ren Aste in horizontalen Quirlen stehen und sehr lang sind,

ablangen swolssblithigen glatten Korchen, fürsern Grannen als die Spelzen, und unbehaarten Blattern. In Spanien. Br. scoparius, mit buschclartiger Rispe, sehr kurz gestielten glatten Khrchen und offen stehenden Grannen. In Spanien und Griechenland. 28) Br. pectinatus Thund., mit offen stehender Rispe, eistermigen glatten Khrchen, Grannen die so lang sind als die Spelze,

und sottigen Blattern. Am Sap. III. Perennirende. 29) Br. inermis, mit aufrechter Rifpe, linienformigen rundlichen fechebluthigen glatten Abechen, dicht gefcuppten Bluthchen, die entweder febr furz gegrannt oder fast ungegrannt sind, glatten Blåttern und friechender Wurzel. Durch ganz Europa. 30) Br. pratensis \*, mit offen stehender etwas nickender Rispe, liniensormigen achtblothigen glatten Ahrchen, dicht gesschuppten son ungegrannten Blutchen, scharfen Blåttern und faseriger Burgel. (Festuca elatior L., pratensis Huds.). 31) Br. elatior \*, mit offen stehender sehr aftis ger Rifpe, eilanzetformigen fast bufchelartig stehenden fanfbluthigen fehr furz gegrannten Ahrden, etwas steifen glatten Blattern und friechender Wurzel. Durch ganz Europa. (Festuca elatior L. arundinacea Schreb., Br. litoreus Retz.). 32) Br. erectus Huds., mit aufs rechter Rifpe, linien langetformigen jusammengebrudten achtbluthigen icharfen Uhrchen, geraden Grannen, Die fo tang find als die Spelzen, fchmad behaarten oder gewimper= ten, fcmalern oder breitern Blattern. Durch gang Europa. (Br. agrestis All., perennis Vill., arvensis Lam., angustifolius MB., laxus Horn., longiflorus Willd., Festuca montana Sav., find theils Synonyme, theils Mbs arten). 33) Br. asper, mit nickender Rifpe, linien = lans getformigen jufammengedruckten achtbluthigen fcwach bebaarten Ahrden, offen ftebenden Bluthchen, geraden Grannen, Die turger find als Die Spelgen und raubhaarigen Blattern und Blatticheiben. Durch gang Europa. (Br. nemorosus Vill., hirsutus Curt., hirsutissimus Cyrill., dumetorum Lam., montanus Poll.). 34) Br. giganteus, mit offen ftebender an der Spige nickender Rifpe, langetformigen funfbluthigen jusammengedruckten unbehaarten Ahrchen, gebogenen Grannen, die langer als Die Spelzen find und breiten icharfen Blattern. In Bus schen und Balbern burch gang Europa. 35) Br. cilia-tus, mit schlaffer bangender Rifpe, langetsormigen achts bluthigen zottigen Ahrchen, geraden Grannen, die langer als die Spelzen sind und behaarten Blattern u. Blatts scheiden. In Nordamerika. (Br. canadensis Mx.). 36) Br. purgans, mit schlasser hangender Rispe, lanzets sormigen achtbluthigen behaarten Ahrchen, geraden Grans nen, die furger als die Spelzen find, breiten glatten Blattern und rudwarts behaarten Blattscheiben. In Nordamerita. 37) Br. pubescens Mühlb., mit etwas nickender Rifpe, langetformigen achtbluthigen behaarten Ahrchen, gebogenen Grannen, die so lang als die Spelsen find, langetsormigen auf der Oberfläche behaarten Blattern und fast glatten Blattscheiden. In Nordameris fa. 38) Br. catharticus Vahl., mit aufrecht und offen ftebender Rifpe, breit langetformigen achtbluthigen ge-ftreiften scharfen Uhrchen, Grannen, die turger als die Spelze sind, febr langen Blattern und fleischiger fnolliger Burgel. In Chili. 39) Br. altissimus Pursh., mit

nickender Rifpe, ablangen secheblutbigen behaarten Abre chen, Grannen, die furger ale die Speken find, febr bohem Salm und glatten Blattern und Blatticheiden. Um Miffuri. 40) Br. arenarius Labill., mit nidender Risspe, ablangen funfbluthigen behaarten Abriden, Grannen, bie langer als die Spelzen sind und zottigen Blattern u. Blattscheiben. In Neuholland. (Br. australis R. Br.). 41) Br. glaucus Lapeyr., mit schlaffer nickender Rifpe, langetformigen achtbluthigen behaarten Ahrchen, etwas abstebenden Bluthen, febr furgen geraden Grannen, oberwarts flebrigem Salm, und blaugrunen gufammengewitfelten Blattern. Auf den Pprenden. 42) Br. pallens Cav., mit aufrechter etwas jufammengezogener Rifpe, funtbluthigen Ahrden, fehr langen Grannen, und glat-ten Blattern. Auf Manila. 43) Br. albidus MB., mit traubenartiger jusammengezogener Rifpe, fcmalen rundlichen unbehaarten Uhrchen, sehr furzen Grannen, und flaschen fahlen Blattern. Auf dem Kaufasus. 44) Br. variegatus MB., mit traubenartiger zusammengezogener Rispe, lanzetsbrmigen nervosen zusammengedrückten sast glatten Uhrchen, geraden Grannen, die fürzer als die Spelzen sind, behaarten Blattern und glatten Blattscheis ben. Auf dem Kaufasus. 45) Br. tomentosus Trin., mit aufrechter Rifpe, langetformigen glatten Uhrchen, Grannen, die furger als die Spelzen find, ftraffen weich filzigen Blattern und Blattscheiden. Im nordlichen Perfien. (Sprengel.)

BROMWICK, gemeiniglich Westbromwick, ein Kirchspiel in der brit. Graffch. Stafford des Konigr. Engsland, mit 7485 Einw., die sich fast ganzlich von Manussalturen u. handel nahren. (Hassel.)

Bronchien, Bronchialdrüsen, f. Luftwege. BRONCHORST, auch von Branchorst (Johann), befant unter dem Namen Neomagus oder Noviomagus, wie er fich auf ben Liteln einiger feiner Schriften nannte, weil er, wenn nicht ju Nimwegen, doch in der Rabe gu Brondhorft 1494 geboren war. Radidem er ben philosos phischen Eursus vollendet, und zu Koln ein philosophissches Lehramt betleidet hatte, tam er als Profesior der Mathematif nach Roftod, und erhielt zugleich die In-fpettion über die offentliche Stadtschule. Ums Jahr 1546 ging er als Reftor ber Schule nach Deventer, begab fich aber furz vor feinem Tode, der Religionsverfolgungen wegen, wiederum nach Koln, und ftarb bafelbft 1570. Er mar ein einsichtsvoller Kenner ber alten Sprachen, Philosophie und Dathematif, und beforderte jum Drucke: De astrolabii compositione. Colon. 1533. 12. De numeris libri IL. quorum prior logisticen et veterum numerandi consuetudinem, posterior theoremata numerorum complectitur. Par. 1539; 1544. 12. Scholia in dialecticam Georgii Trapezuntii, ad-jecto Gilberti Porretani libello de principiis, interprete Hermolao Barbaro, et suis ad eum scholiis. Colon. 1536; Par. 1537; Lugd. 1537. 8. Bedae presbyteri opuscula. Colon. 1537. fol., mit Anmerf. vom Herausgeber, die Physif, Chronologie und den Kaslender betreffend. Ptolemaei libri octo de geographia. e graeco denuo traducti. Colon. 1540. 12., eine gute, mit Bugiehung griechischer Manuseripte, verfertigte Aberfebung, mit einem Regifter der Stadte und Landfchaften,

88

die in dem Buche vorkommen. Etymologia grammaticae latinae, ofters gedruckt, u. e. a. \*). -Sohn, Eberhard Brond orft, geboren ju Deventer 1554, studirte ju Koln die Rechte, besuchte die Sochschus len ju Marburg, Erfurt u. Wittenberg, und erhielt 1579 ju Bafel die juriftische Dottormurbe. Er folgte 1581 eis nem Rufe als Professor der Rechte nach Erfurt, und murs be nach 2 Jahren Burgermeister ju Deventer. Bon den Spaniern vertrieben, begab er fich nach Leiden, wo ihm 1587 ein juriftifches Lehramt übertragen wurde, welches er bis an feinen Tod, ben 27 Mai 1627, mit vielem Ruhme betleidete. Wegen feiner außerordentlichen Gebadtniffraft nannte man ihn Pater legum. Seine, jest vergeffenen, praftifden Schriften wurden oft gedruckt, besonders seine Controversiarum juris centuriae, und sein Commentarius in titulum Digestorum de diversis regulis juris antiqui. Man hat von ihm auch eine lateinische Ubersetzung der Proverdia Graecorum, die Scaliger in einem Werke, Stromateos genant, sams

BRONCHUS. Eine von mir 1) aufgestellte Kafergat-tung aus der Familie der Ruffelkafer (Curculionites) mit gebrochenen Fühlern. Sie unterscheidet sich durch eis nen furgen, biden, parallelepipebifchen Ruffel, mit verbidter Spibe, ber unten burch eine Querfurche vom Ros pfe getrent wird; turge, an der Spige des Ruffels eingefeste Subler, mit fiebengliedriger Gdinur; langen malgigen Korper ohne Schilden und Flugel und lange Beine mit abgestutten Schienen. Es find nur wenige, meistens im sublichen Afrifa einheimische Arten befant, Die sich durch duntle oder schwarze Farbe, und einen mit Dornen oder Beulen besetzen Korper auszeichnen. Es gehoren dahin: Bronchus calvus, Curculio calvus Herbst; Bronchus capensis, Curculio capensis Linn.; Bronchus crispatus, Curculio crispatus Fabr. u. einige (Germar.)

Brongniart, s. Brogniart.
BRONGOS, nach Herod. IV, 49, ein Huß in Thraften, der den Angros ausnimt, und sich in den Ister praiter, det den Angros aufmint, und fich in den Aftereießt, die Worawa oder Moldawa, bei Strab. VII,

2, Margos und Bargos, bei Plin. III, 27, der ihn
Dardanien kommen lätzt, Margis und bei Ptol.

Moschios, vielleicht Monsios. — Peucer
für die jehige Save oder Sau. (Rickless.)

BRONKHORST, Marttfl. im Diftr. Butphen, der M. Prev. Gelbern an ber Mfel, hat 280 Einw. u. et ils eine herrlichfeit ber Familie Raasvelb. \* berfeiben führen bie Grafen von Bronthorft, die die vormalige unmittelbare Graffchaft Grondfeld befagen, den (Hassel.) Ramen.

BRONKHORST 1) Peter van, geb. ju Delft 1588, geft. 1661, ein gefchickter Perfpettivmaler, ber feine Werte mit fconen Figuren ftaffirte; Descamps \*) ruhmt vorzüglich zwei feiner Gemalde als Dleifterftucte: das Urtheil Salomons, im Rathhause zu Delft, und Christus, der die Berkaufer aus dem Tempel treibt. Seis ne Werfe sind sleiftig ausgeführt, die Architektur richtig verstanden, und die Figuren gut gestellt. (Weise.) — 2) Johann van, geb. ju Utrecht 1603, war ein Schüler Joh. Berburgs in der Glasmalerei, worin er es ju eis nem bedeutenden Grade der Bollfommenheit brachte. Borguglich rubmt man feine Glasmalerei an der neuen Sirche ju Amsterdam. Durch feine Freundschaft mit Poe-Sirche zu Amsterdam. Durch seine Freundschaft mit Poesemburg ward er angereizt, sich auch in der Olmalerei zu versuchen, und war auch hierin nicht unglücklich. — 3) Der Pastetenbäcker Joh. Bronk horst, geb. zu Leisden 1648 und gest. zu Goorn 1726, beschäftigte sich mit der Malerei zu seinem Vergnügen. Er malte hauptsächslich Vögel mit Wasserfarben nach der Natur, und man rühmt die Feinheit seines Pinsels, die Treue seiner Nachsahmung und die Harmonie seiner Farben.

BRONTE, Stadt in Sicilien, zur Intendanz von Catania gehörig, mit dem Litel eines Herzogthums, welsches dem berühmten Nelson verlieben war. Es liegt am

ches dem berühmten Nelson verliehen war. Es liegt am Giarreta und zählt gegen 10,000 gewerbsteifige Einswohner, welche namentlich regenfeste Tücher und Leis newand verfertigen und viele Mandeln und Pistagien (IV. Müller.)

BRONTES. Unter Diesem Ramen ftellt Dennis Montfort Arten der Gattung Murex L. et Lam., des ren Schale ein rundliches oder abgeplattetes Gewinde, rundliche Mundung, glatte, nach außen fchneidente Spinbellippe, schneidende aufere Lippe und einen fehr langen rohrenformigen Ranal hat, als befondere Gattung auf, woju j. B. Murex Haustellum von ihm gerechnet wird. 6. Murex. (Nitzsch.)

Brontes, f. Kyklopen u. Uleiota.

Bronteus, f. Tantalos.
BRONTIA, Bronte ein fabelhafter Stein bes 21le terthums, der mit Gewitter ju Erde fallen soll, woruns ter mahrscheinlich unsere Meteorsteine verstanden find; ju bedauern ift es, daß Plinius (37, 10.) diefen Stein (Keferstein.) nicht naber charafterifirt.

BRONZE, aes campanum s. caldarium, bronzo, eine dunkelgoldfarbige, glangende, fprode, gerbrechlis che, harte, fehr bichte, und flingende Metallverbindung aus Aupfer u. Binn. Je nach den verschiedenen Mis schungsverhaltniffen biefer beiben Metalle mit und ohne Binfzusat zc., und je nach ihrer technischen Bestimmung beißt sie bald Gloden speife (Glodengut, Glodenmetall), (f. dief. Artifel), bald Kanonen = oder Studgut. Das Aes der alten Romer (f. Aes), bestand blos aus Kupfer mit 4 — 5 Proc. Binn. — Mus herfulanum grub man alte übersilberte Gefäße von Bronze aus, wels die 124 Binn auf 100 Rupfer enthalt. — Su unserer beutigen Bronze fest man 16 Theile Kupferblech mit 1 Binn

<sup>:</sup> in Sceligerenis secundis, voc. Fabricii Bibl.

V. 318. Froytag analect literar. 636. Ejusd.

T. III. 210. Paquet Mém. T. I. 83 — 118.

Reflection Sagen, Jahrg. 1739, S. 471—474.

In an Refl. Sel. 5. St. 20. \*\*) Cunaci

ist. Cellarii. Lips. 1693. 8. p. 262. Wit
Dea. II. p. 126. Sinteri Schen großer

Tan, de Niceron T. XLIII. 332. Sweer
Revi Daventria. 668. Paquet Mém.

In P. II. Sect. IV. 1045. Rotigs \_ Beml. 714.

<sup>°)</sup> T. 1. p. 173.

schichtweise in ben Ofen, und schmelzt beides bei ftarkem Feuer zusammen. Nach Ravrio's neuesten Bersuchen besteht die Bronze, welche sich am besten versgolden läßt', aus 82 Abeilen Aupfer, 18 Bint, 3 Binn u. 14 Blei; ober aus 82 Aupfer, 18 Bint, 1 Binn u. 3 Blei.

Diese Composition wählt man vorzugsweise zu Stastuen und andern Runstgebilden, die in freier Luft steben sollen, weil das Zinn weit weniger orydabel ist, mithin nicht so leicht rostet als das Aupfer, das dann in dieser Berbindung sich ebenfalls weniger orydirt, und langer jeder Witterung widersteht. Zugleich erleichtert aber die größere Schmelzbarkeit einer solchen Bronzenmasse die gluckliche Berfertigung größerer oder kleinerer Guswerke daraus.

Von dem goldfarbigen Aes caldarium der Alten, einer Bronzeart, sind neuerlich wieder Fabrisate unter dem Namen caldarisches Erz bekant geworden; auch hat man aus einer der antiken Bronze gleichen Masse Medaillen geprägt, die denen von Athen und Sprakus vollfommen ahnlich sind (f. Schweigger's a. Journ. d. Ch. ic. XXV. S.91. ic. (Th. Schreger.)

Bronzirbronze, bronze à bronzer, ein glanzens des metallisches Pulver aus fein zerriebener Bronze, wels ches man auf alle Arten von Stoffen anbringt, um sie zu bronziren, oder ihnen eine unechte Vergoldung oder Versilberung zu geben (s. Bronziren). — Um das Kuspfer zu bronziren, und ihm einen Lust oder Regen abshaltenden Glanz zu geben, überziehen die Chinesen das mit Asche und Weinestig glanzend gewaschene, und an der Sonne abgetrocknete Wetall mit einem Teige von 5 Theis Ien Salmiat, gleichviel Alaun, 2 Theilen Grünspan, Vinnober und Knochen oder Hornern mit genug Wasser.)

Bronziren beifit: 1) gertleinerte Bronge mit einem Firnif auf irgend einen Rorper auftragen, oder diefen mit Mufivgold, b. i. einer Composition aus den fleingeriebes nen Abfallen des geschlagenen Metallgoldes, oder auch aus Wismuth, Salmiat, Bint, gelbem Schwefel u. Duecksilber, oder aus einem durch fluffiges Schwefelfali in einer falpeterfauren Binnauflofung gemachten, getrod. neten und in einer Retorte mit der Salfte Schwefel und bem 4. Theile Salmiak versetten Niederschlage, oder mit irgend einer andern Bronzirbronze überziehen, um ihn ges gen mancherlei außere schabliche Ginfluffe zu verwahren, g. B. Metall = oder Gipsbuffen, Gemalberahmen zc.; 2) kann Schiefgewehr u. a. Gifen = oder Stahlgerathe, bas mit es nicht rofte, brongirt (geglangt, gebraunt ober brunirt), d. i. braun gebeigt werden, wenn man es, polirt und mit trochnem, feinem Ralle ze. rein abgerieben, ents weder über marmen Salgeist balt, oder mit einem Gemisch auß Spiesglanzbl und Baumbl dunn und gleichs sormig überpinselt, und so lange trocken läst, bis es mit einer braunen Rostfarbe überall gleich bedeckt ist, dann in der Warme mit DI bestreicht, und mit einem wollenen Wischtuch so lange reibt, dis keine Rostsarbe mehr abschmuzt; oder man bestreicht das Eisen mit durch 1 Baffer verdunntem Scheidemaffer, und laft es über Beuer, oder, wenn es Schiefgewehr ift, durch eine in den Lauf gestedte glubende Stange lichtbraun anlaufen, Mag. Encyclop. b. 283. n. R. XIII.

oder man läst das Gewehr in Pechol 8—14 Tage lang liegen, bis es sich mit einer Bronzehaut überzieht. Das sogenannte englische Bronzirsalz für denselben Bweck, das man jest auch zu Paris und München im Großen bereitet, ist salzsaures krystallisitres Spiesglanz (krystallisitre Spiesglanzbutter); 3) dient zur Bronzemas lerei auf Porzellan, Wedgewood zc., ein Bronzepulver aus einem gut getrockneten Niederschlage des in Königswasser aufgelosten Kupfergoldes zc. 1). Endlich wird 4) die lusttrockne Thonware gleichsam bronzirt, wenn man den Rauch von grünem Holze, von Pech, Olhefen zc., die deshalb in das Feuer geworfen werden, daran streischen läst, so lange sie darin steht. (Th. Schreger.)

BROOKE, Grafschaft im nordamer. State Birgis nia, durch den Ohio vom State Ohio geschieden, 1820 mit 6631 Einw., worunter 332 Stlaven; ein wellensder mig ebenes und malerisches Land, das guten Boden und eine hinreichende Bewässerung besitzt und einen starten Obstbau (besonders Pfirschen) unterhalt. Der hauptort ift Wellsburg.

BROOKE (Henry), \*) ein um die Mitte des vorig. Jahrh. berühmt gewordner engl. Dichter, wurde 1706 in ber irlandifden Grafichaft Cavan geb., wo fein Bater eine geistliche Stelle befleidete. Er ftudirte bie Rechte zu Dublin und verließ diese Universität schon in feinem 17. Jahre, um sich im Tempel zu London zur juristischen Praxis vorzubereiten. Pope und Swift, denen er empfohlen mar, geichneten ihn mahrend feines erften Mufenthalts in der Sauptstadt aus und ermunterten ibn gur Herausgabe seines Jugendgedichts: Universal Beauty, welches ein Vorbild des Botanic Garden von Dars win gewesen ju fenn scheint. Er ließ fich bald barauf in Dublin als Advotat nieder, mag aber wol in diesem Fache weder besondern Gifer gezeigt, noch viel Beschaftis gung gefunden haben; und eine fehr frube Beirath mit einer ichonen Bermandten belaftete ben aufftrebenden Geift bes jungen Mannes mit hauslichen Gorgen, Die ibn ju dem Entschlusse bewogen, sein Glud in England als Schriftsteller zu versuchen. Die Partei, welche dort gegen den Minister Walpole wirksam war, nahm den freisinnis gen und eifrigen Patrioten Broofe mit offenen Armen auf und foll ihn jur Abfaffung feines Trauerspiels Gustavus Vasa vermocht haben, in welchem, nach der allgemeinen Sage, der tyrannische Minister Trollio ein Portrat Walpole's senn sollte. Das Stud war schon jur Aufführung im Drury = Lane = Theater bestimt und vorbereitet, ale ber Lord-Rammerherr die Darftellung deffelben unterfagte. Nun ließ Broofe seine Arbeit druden und sie hatte einen reißens den Absas. (Gustavus Vasa. tragedy. Lond. 1738. 8.) Er lebte hierauf eine Zeit lang ziemlich behaglich von dem Erwerb, welchen die herausgabe feiner Tragbdie ibm verschafft hatte, ju Twidenham in ber Rabe von Vove. bis feine Gesundheit und vielleicht auch die Bitten feiner Frau, die nicht ohne Grund wegen der Einmischung ihres

<sup>1)</sup> Mehre Compositionen jum Braunen ber Flintenlaufe, f. f. Polytecon. Journ. v. 3. G. Dingler IX. 3. G. 347. 2c.

\*) Diefer henry Broote muß wol unterschieden werden von bem gleichnamigen herausgeber des Demosthenes und Asschines (Orationes de Legatione) Oxford. 1721. 8.

beftigen Gatten in die politischen Sandel Englands beforgt war, ihn jur Rudfehr nach Irland vermoche ten. Sier Schrieb er mabrend der Rebellion feiner Lands. leute die Farmer's Letters, eine Nachahmung der befannten Drapier's Letters von Swift, und trat auch wieder als Abvofat auf den Schauplas, namentlich gur Bertheidigung ber unterbruckten Ratholifen. Geine balb nach der Stillung des irlandischen Auftandes in Dublin aufgeführte Oper, Jack the Giant - Queller, hatte ein shnliches Schickal, wie fein Gustavus Vasa; sie wurde unmittelbar nach der erften Darftellung von der Regirung verboten, aber um defto lebhafter von dem lefenden Publitum aufgenommen. Bon seinen folgenden Dramen ift nur das Trauerspiel The Earl of Essex \*\*) in Lonbon auf die Buhne gebracht worden, im 3. 1761, und amar nicht ohne Beifall. Er bat 15 dramatifche Stude, theils Opern, theils Trauerspiele und Lustspiele, gefchries ben , welche fich in der Samlung feiner Berte finden. Alle zeichnen fich durch die Energie und das Feuer der freien und patriotifchen Gefinnung aus, welche ihrem Dichter eigen mar; aber abgesehn von diesem moralischen und politischen Charafter, find fie meift alle geschickt angelegt, und ihre Sandlung entwidelt fich leicht und na-turlich. Ihre Sprache ift fraftig und lebhaft, aber nicht überall besonders forreft und wohlflingend. Noch ift eine Novelle von ihm sehr beliebt und fast populär geworden, unter dem Titel: The fool of Quality. Seine letten Lebensjahre scheinen sehr ungläcklich gewesen zu seyn. Er hatte eine zahlreiche Familie und Verwandtschaft zu ers nahren, und gerruttete fein Bermogen burch eine ubermaßige Freigebigfeit. Das Umt eines Barrad = Dafter, welches er bis ju feinem Tode befleidete, mar nicht eintraglich genug, um den Bedurfniffen feines Saufes und feines Bergens ju genugen, und fein Erwerb als Schrift= steller hatte sich allmalig sehr geschmalert. Dazu tam ber Verlust seiner Gattin nach einer 50jahrigen She und ber Tod mehrer Kinder. Diese Leiden und Unglucksfalle griffen feine Geiftestrafte empfindlicher an, ale feinen Rorper; und einige feiner letten schriftstellerischen Arbeis ten tragen manche Spuren von Schwäche und Berrut-tung des Berftandes an sich. Er starb im 3. 1783. Eine Samlung seiner Werke erschien zu London 1778 in vier Oftavbanden \*\*\*). (W. Müller.)

BROOKFIELD, 1) eine Ortschaft in der Grafich. Strafford des Stats Neuhampsbire, mit 657 Einw. — 2) Ortschaft in der Grafschaft Orange des nordamerif. Stats Vermont, mit 1384 Einw. — 3) Ortschaft in der Grafsch. Worcester des nordam. Stats Massachusetts, am Quinebaugh, zählt 2 Kirchen, 1 Zeitungsdruckerei, 1 Postamt, 3170 Einw. und unterhalt Tuchweberei (jährlich 5000 Yards), Tuchsaft in der Grafschaft Madison des nordamerif. Stats Neuhorf, mit 4042 Einw. u. 1 Postamte. — 5) Ortschaft in der Grafschaft Kairsich des nordamerif. Stats Connecticut am Stratsord, mit 1037 Einw., 1 Postamt u. 1 Eisenhammer. — 6) Ortsch. in

ber Grafich. Trumball des nordam. Stats Ohio, mit 345 Einw. u. 1 Postamt. (Hassel.)

BROOKHAVEN, Ortschaft in der Grafschaft Suffoll des nordamerit. Stats Neuport, die 1820 schon aus 9 verschiedenen Obrsern bestand, und 1 Postamt u. 4176 Einw. zahlte. (Hassel.)

BROOKLYN, 1) Ortschaft in der Grafsch. Hills-borough des Nordamer. Stats Neuhampshire, mit 538 Einw. — 2) Ortschaft in der Grafschaft Windham des nordamer. Stats Vermont, mit 491 Einw. — 3) Ortsschaft in der Grafschaft Windham des nordamer. Stats Vermont, mit 491 Einw. — 3) Ortsschaft in der Grafsch. Norfolf des nordam. Stats Wassachusetts, unweit der Mundung des Muddy; hat 784 Einw. und zeichnet sich durch einen geschmackvollen Landssis aus. — Ortschaft und Hauptsis der Grafsch. Windsham des nordam. Stats Connecticut; sie liegt am Quisnebaugh, hat die Grafschaftsgebäude, 1 Postamt u. 1200 Einw. — 5) Ortschaft in der Grafsch. Kings des nordsamer. Stats Neuhorf; ein blühender Ort am Ostslusse, der Hauptstadt gegenüber und 4402 Einw. zählend, die an den Gewerben und Handel Neuhorfs einen lehhasten Antheil nehmen. Im NO. des Orts breitet sich die Walslalutbai aus, wo die Union eine Oocke u. ein Schiffswerft unterhalt. Hier siel 1776 ein Gesecht zum Nachstheil der Amerikaner vor. (Hassel.)

BROOKO (auf Molliens Charte Brouko), Lands schaft im innern Afrisa, zwischen dem Senegal u. Kotos ro belegen und im W. an Bambut, im S. an Gadou, im O. an Gangaran grenzend; wird von Foulahs bes wohnt, ist aber in neuern Zeiten so wenig von Mollien als einem andern Reisenden besucht. (Hassel.)

BROOKVILLE, Sauptort ber Graffchaft Franklin im nordamer. State Indiana. Sie liegt am schiffbaren Whitewater, hat die Grafschaftsgebaude, 1 Kirche, 1 Markhaus, 1 Postamt, über 100 Saus. und unterhalt 1 Beitungsbruckerei, 2 Sages, 2 Walks, 1 Mahlmuhle und andre Werkstätten, auch einen lebhaften Handel, indem er ben Stapelplatz für die dstlichen Grafschaften des Statsmacht. (Hassel.)

BROOME, 1) Grafschaft bes nordam. Stats Neus port, von der Susquehannah durchströmt, die in ihrem Umfange sich durch den Chenango u. Owego verliert. Sie hatte 1820 bereits 14,343 Einw. in 6 Ortschaften; 1815 wurde der Werth des Grundeigenthums auf 5,517,528 Gulden abgeschätz, und 1810 fand man 409 Stuhle in Leinwand u. Wolle, die 106,210 Nards produzirten, 6 Gerbereien, 9 Brennereien, 1 Hutsabrit u. 1 Walkmuhle. Der Hauptort heißt Chenango.— 2) Ortsch. in der Graf. Scoharie des nordam. Stats Neuport, mit 1942 Einw. u. 1 Postamte.

Broos, f. Szasvaros.

BRORA, 1) Binnensee in der brit. Grafich. Sustherland des Kon. Scotland, 4 Ml. lang, 4 breit und in der Mitte ein Eiland tragend, reich an Lachsen u. Fostellen, wird von dem gleichn. Flusse, der bei dem Dorfe Brora sich in das Meer mundet, durchstoffen.— 2) Dorf in der namlichen Grafschaft, wo sich die Brora in das Meer ergießt. Bei demselben sindet sich 1 Steinkohlenmine u. Kalksteinbruche. (Hassel.)

BROSAMER (Hans), geb. ju Fulda um 1506, ein Kunstler, von deffen Leben teine Nachrichten vorhanden

<sup>\*\*)</sup> Dieses Trauerspiel barf nicht mit bem in Teutschland begannten Effer von Bants verwechselt werden.

Biogr. Brit. Campbell's Specimens of the Brit. Poets. Vol. VI p.

418 ff.

sind. Daß er in der Beidnung nicht ungeschickt war, fieht man aus feinem Sauptblatt, Chriftus am Rreug mit einem Engelchor umgeben, und unten Maria und Johannes, mit der Unterschrift: Joh. Brosamer Fulda degens faciebat 1542. In Fol. Sonst lieferte er nur kleine Sticke in Aldegearer's Manier, und wird daber su den kleinen Meistern gejahlt. Unter seinen Solzschnitzten steht sein Pferdestall bei Sammlern in großem Anssehen. Suber\*) sest sein Todesjahr um 1560. Das Monogramm dieses Meisters H wird oft mit denen

von G. Baldung, S. Burgfmair und S. Bofsberger zc. verwechselt, aber Styl und Jahrzahl find hier die richtigsten Fubrer. Bartich (Bb. 8. G. 436) befdyreibt 24 Rupferstiche, und 15 Solgschnitte beffelben. (Weise.)

BROSCHIREN heißt, in seidene und wollene Beuge, (auch in Bander) Blumen von naturlichen oder lebens bigen Farben einweben. Dies geschieht stets nach einer Patrone, b. h. nach einem Musterpapier, worauf die Blumen gezeichnet und die Gaben bemertt find, die ber Weber stets nehmen muß, damit beim Sindurchschlangeln der Einschlagfaben die Blumentheile richtig zum Borfchein fommen. Eine Menge fleiner Schugen oder Weberschiffchen sind da, worauf das Einschlaggarn sich befindet. Jeder Schuse hat Garn von einer besondern Farbe. Der Weber muß wissen, welchen Schusen er zu jeder Zeit durchzuwerfen hat. Zu jeder Schattirung von irgend einer Farbe muffen die richtigen Kettenfaden gehoben werden. Daher hat jede Schattirung eine eigne Lige und jede Lige hebt alle Die Faden in einer Reihe Blumen empor, die einerlei Schattirung hervorbringen follen; f. Weben, Weberstühle u. Seidenmanufacturen .- Das Brofchiren ber Bucher, f. unter Buchbinder.

BROSCIUS (Johannes 1), eines Acterburgers Sohn aus dem an der Pilita gelegenen Stadtchen Rur-gelow, deffen Geschichte einen nicht unwichtigen Beitrag gur Literatur ber Dathematif, und insonderheit des Ras lenderwesens in Polen so wie der Universität Krakau und der Jesuiten ausmacht. Die meiften Umftande feiner Lebenegeschichte erichlt er selbst in seiner Schrift de Co-meta Astrophili. 1619. E. 2. Sein Geburtsjahr war, nach feiner Grabschrift bei Simon Starowolsti (Monumenta Sarmatarum p. 185.) 1581. Sein eigentlicher Familienname war Brozef; (noch jest befindet sich bei Kurzelow ein Feld Brozkowe pole). Sein Vater unsterrichtete ihn zuerst zu Hause selbst, sogar in der Meßfunft aus dem polnischen (nunmehro verschollenen) Buche des Stanislaus Grzepsfi (Grzebsius, Grzebsfi) und schickte ihn dann in eine Schule. Im 3. 1603 fam er auf die Universität zu Krafau, wo er an seinem Landssmanne Stan. Jacobejus, an Albert Borowski und Bas lentinus Fontani (aus einer italianischen in Rrafau an-

faffigen Familie) Lehrer und Freunde fand. 3m 3. 1610 ward er Magister 2), und bald darauf dffentlicher Lehrer ber Aftronomie und Mathematif; spater 1615 erhielt er bie hohere Stelle eines Aftrologen 3). Bor dem Antritte bes Amtes eines Aftrologen hatte Joh. Br. 1614 eine Reife nach Iborn, Ermeland und andern Orten Preugens gemacht, um die driftliche Gintheilung der Sternbilder und andere Nachrichten von Nicolaus Copernicus ju fammeln 1). - Copernicus hat 49 Sternbilder statt der alten 48, vermuthlich um fie durch die Bahl fieben mal fieben theilen ju fonnen. - Joh. Br. fendete damale dem Papfte die ichon illuminirten Sternbilder in großen Format ju, die er 1614 bereits nach Teutschland und 1620 nach Rom an Abr. Bzovius geschickt hatte. Ob (306.) Baper etwas davon erfahren, das weiß Gott allein, meint Joh. Br. Daß übrigens die christlichen Sternbilder die beidnifchen nicht verdrangt haben, ift befannt. Bichtis ger als dieser Fund, sind unstreitig zwei Briefe bes Co-pernicus an Georg Donner, (oder Donder nach dem Braunsberger Exemplar) Lubau den 8. Dec. 1542, und an Joachimus Mheticus den 26. Juli 1543, die er aber von Joh. Rybfowicz Prof. in Krafau in Lidemann Gife's gedrudten Briefen erhielt. Der Bischof von Ermeland Simon Rudnidi verschaffte bem Joh. Br. den Butritt ju allen Bibliothefen Ermelands, die aber jum Theil fcon geplundert maren. Gine Frucht diefer Reife fcheint bes Joh. Br. Werfchen ju fenn: Epistolae ad naturam ordinatarum figurarum plenius intelligendarum pertinentes. Cracoviae in offic. And. Petricovii S. K. M. Typogr. A. D. 1615. 8. (sign. A - D. dennoch nur 24 Bogen und ein Blattchen) i), worin aufer jenen Briefen auch Copernicus Grabschrift, die ihm erft 1581 von dem Bischof Martin Cromer geset wurde, vor

<sup>2)</sup> S. Soltytowicz Geschichte ber Universität zu Rratau S. 441. 3) Es war bei ber Kratauer Universität die Sitte, daß bie Mathematik von zwei Professoren gelehrt wurde; ber eine im größern Jagellonischen Collegio hieß vorzugeweise ber Aftrolog, ber andere im kleinern hatte nur ben Titel eines Uftronmen, und war jenem untergeordnet; das Amt bes Aftrologen war es: jahre lich einen Ralender nebft den damals üblichen dionomischen und politischen Weiffagungen ju verfaffen und ihn unter die Bater bes größern Collegiums ju vertheilen. — Doch murden in Rrafan auch von andern Profesoren fur Polen und Schlefien Kalender gemacht von andern projessoren ur Polen und Scienen Kalender gemage und man trieb damit ein ordentliches Handwert die auf die neusfen Beiten, um so mehr da die 1780 kein Mathematiker Professor der Aftrologie werden konnte, der nicht einen Kalender gemacht hatte. 3. Broscius wachte indes über seine Kecht seine und man findet in den 3. 1618 u. 19 in den bischofticken Acten mehre Projesse, die er mit den Buchdrudern geführt, welche ohne seine Erlaubniß Kalender von seinen Kollegen gedruckt hatten; sie vurden ohne Enade considert.

4) Dies erzahrt hatten; fie wurden ohne Gnade confiectet. 4) Dies ergabte er ebenfalls felbft 1630 in einer Borrede, ju einem bei grang er ebenfalls selbft 1630 in einer Borrede, ju einem bei Frang Cejarn (Chiarius) gebrucken, bem Papste Urban VIII. gewidneten Gediarius) gebrucken, bem Papste Urban VIII. gewidneten Gedichte Septem Sidera 4to 2½ Begen, j. B. Sidus I. Christum a Prophetis promissum proponit in acht alcdischen Strophen. II. Christum a patribus desideratum proponit u. s. w. 5) Obgleich dieses Wertchen auf dem Titel die Jahrzahl 1615 bat, so muß es doch erst 1616 erschienen senn, denn sign. C. sind bet sich: Dissertatio utrum redus publicis plus Astronomi quam Geometrae prosint 4. Blatt, wo es am Ende beist Paulag Hercius (Herla) Curzeloviensis decidebat 1616. — Auch find in diesem Merken des Ramoscher Mathematisers Abrien find in diefem Bertchen bes Samoscier Mathematiters Abrian Romanus Briefe vom 3. 1610 und einige andere die Machematit betreffende Aufsahe, die im Titel nicht angegeben find.

<sup>\*)</sup> S. bessen Sanbbud. Eh. I. G. 187.
1) Bu unterscheiben von einem gleichnamigen evangel. Prebiger des 16. Jahrh., Ueberseher einer der Aursurftin Sedwig von Brandenburg, einer polntiden Prinzeffin, dedicitren, angeblich von einem M. Joh. Frederus verfaften Apologie des meiblichen Geschlechts, ins Lateinische (Frantf. 1544), von dem der obige als gottlosen Lutheraner nicht abstammen will.

fommt. Die Reife nach Preufen hatte fur Joh. Br. unstreitig auch ben Rugen, daß er mit mehren teutschen Gelehrten befant wurde und toleranter benten lernte, als es feine Beitenoffen zu thun pfleaten ...

ale es feine Beitgenoffen ju thun pflegten .). Joh. Br. trieb die mathematischen Wiffenschaften nicht blos theoretisch, sondern auch prattifch. Daber arbeitete er bei den Vermeffungen der Gruben ju Bochnia und Bielicgta, und er verfichert mehr als 400 mal fich bort heruntergelaffen ju haben. Eben fo war er fur den Bifchof von Krafau Martin Spoffoweti bei ber Begransings von stratal Martin Sphilotobit vet ver Degrans jung der Herrschaft Slawfow im Siewierer Fürstenthum und anderwarts thatig. Auch arbeitete er an der Granzberichtigung von Schousch (Inwiec) wie die handschr. Chronif des Orth erwähnt. Im I. 1619 widmete er sich der Medizin. Die Gembickische Familie hatte sich seiner als jungen Mannes angenommen, und namentlich hatte ihn der Erzbischof von Gnesen Lorenz Gembicki 11616—1620) dem Auszelam arbeitet unterstietet auch (1616-1620), dem Rurjelow gehorte, unterftugt, auch ihn einmal von einer Todesgefahr gerettet, (wie 3. Br. in der Bufdrift feiner Arithmetif 1620 ergablt) und die beständige und fpatere Freundschaft mit Andreas Gembidi, Bifchof von Lud, und Thomas Gembidi von Vofen, ber 1626 Baccalaureus in Krafau wurde, scheint hiemit im Ausammenhang zu stehen. Nun fand sich ein neuer Wohlthater, der Bischof von Krafau Martin Szyffowsti. Dieser schiedte den Br. nach Italien, um sich dort in der Arzneiwissenschaft noch mehr ju vervollfommnen ?). - Er ging nach Padua, wo er den 10. Juni 1620 anlangte und am 11. August 1623 als Doctor medicinae promovirte. Um 15. Juni 1624 verließ er Padua und fam am 13. Juli nach Rrafau jurud, wo er bann wirklich die Arjneifunde praftisch trieb, wie mehre von ihm auf leere Blatter seiner Bucher geschriebene Gutachten und Krants beitsgeschichten beweisen. Wohl konnte er bemnach bei bem trantlichen Martin Sypstoweti, Bischof von Krakau, Leibs

arzt fenn; andere Umstände sprechen aber dagegen \*).
Außer der Mathematif und Arzneifunde gehörte auch die Philologie unter seine Lieblingswiffenschaften; denn über sein Zeitalter erhaben, wollte er immer aus der Quelle schöpfen. Er verlangte in der Mathematif eine strenge Sonderung der wirklichen Lehrsatze von den bloßen Hypothesen, und wollte nichts ohne Demonstration gelten laffen. Die aristotelische Philosophie war ihm nur

in der Grundsprache lieb, und er flagte, daß man fie blos auf Logit, Physit und Metaphysit einschränkte, blos in Cursen erlernte und niemals den Grundtext zu Rathe zoge. Dies einzige warf er auch den Protestanten vor, auf Die er fich weder in feinen mathematischen noch polemischen Schriften gegen die Jesuiten Ausfalle erlaubte. Im Gesgentheil fprach er frei, offen von feiner Achtung gegen Repler und seiner Freundschaft fur Veter Kruger in Dans gig, mit dem er in Briefwechsel ftand. Dies gereicht ihm gewiß zu feiner geringen Ehre zu einer Beit, wo in Polen, obgleich es feine Inquisition gab, und der Buchhandel und die Gewissensfreiheit gesetlich constituirt war, doch die Bischofe von Krafau und die Jesuiten Bucher verbrennen ließen und verboten . Br. mußte fid) alfo bei feinen toleranten Gefinnungen febr in Acht nehmen, und er that dies auch badurch, daß er immer — schon seit 1610 — (Geodesia. Borr. S. 3) vom Rugen ber Kirche febr bevot fprach. Wenn er aber eigentlich in den geistlichen Stand getreten, ist ungewiß. 1630 unsterschrieb er sich in der Schrift Septem Sidera unter der Borrede an Urban VIII. Joannes Broscius D. Medicinae, Baccalaureus S. Theologiae et ejusdem facultatis ordinarius Professor. Schwerlich burfte et aber erst jest wirklich die Weihen genommen haben; denn obgleich die Krafauer Universität damals 1619 — 25 noch nicht gang vermoncht war, obgleich die Fontanis und andere Mediginer noch gar feine Gelubbe abgelegt hatten, so arbeitette doch schon der Bischof Martin Szysiskowski daran, alle Weltliche auszuschließen, wie das wirklich zulest der Fall wurde, so daß schon 1623 die Universität zu Krakau so gut ein Orden war, wie jeder andere Monchsorden 1°). Vermuthlich war also Joh. Br. schon ein Geistlicher, als er sein erstes akademisches Amt erhielt. Im J. 1626 nach dem Tode des Joh. Innocenz Petricius ward er als tüchtiger Philolog, und insondersteit guter Lateiner, Orator Tylicianus, d. h. Professor der Beredsamfeit auf der vom Veter Tolidi

(1600—1616 Bischof von Krakau) gestisteten Lehrkanzel.

Troß seiner Behutsamkeit gerieth Broscius in den hestigsten Streit mit den Jesuiten. Obgleich Siegmund III. nach dem Tode des Andreas Bobola (1616) wesniger der Spielball des Ordens war, als soust, so ward er doch noch immer von demselben geleitet. Er baute ihnen noch immer fort die prächtige St. Peterskirche in Krakau, und 1581 hatten sie die St. Bardarakirche von der Universität erhalten ohne Erlaubniß Schulen zu erschsien. Nun fanden sich aber Fundationen für St. Masthias und Peter. Jest erdssneten die Zesuisen den Jesuitenschülern und den afademischen Studenten zu blustigen Handeln kam, und ein Student erschlagen wurde, kam die Universität in einen schwierigen Prozeß, weil der Hof, der Bischof Martin Sphstowski, und die vornehmssten Damen es mit den Zesuiten hielten. Nicolaus Lanscicius der Rector des Jesuitercollegium zu St. Peter suchte 1624 durch einen an Hieronymus Pryptecki geschries

<sup>6)</sup> Daß er nicht erst 1618 nach Preusen gereiset sen, wie dies Herr Solt plowicz in seiner sonst treslichen Geschichte der Universität zu Krasau (1810 S. 450) behaupet, erhelt aus dem oden gesagten ganz gewise. Eine Stelle am Ende des 9. Rapitels de Cometa Astrophili hat den Hrn. S. dazu verleitet, wo I. Broscius sagt: daß er auf seiner Midreise aus Preusen (1618) den Mars eden so wie Libertus From on dus 1618 im Redellichte wie einem Someten gesehen hade.

7) Arithmetica p. 251. Septem sidera ad Urd. VIII. Borrede et alibi.
33enes versichert Penzel, in der Vorr. zu I. Broscius Schrift (de vetustate literarum in Polonia); wirklich hielt sich Br. 1625 im Juli am Hose des Viscos auf und war mit ihm in Spytsowiee, wie man dies aus einem Briefe besselben und mehren des Viscos in Casimir Radyminstig pektischen und mehren des Biscos in Casimir Radyminstig zu Krasan mit den Isesuiten (Academia Controversa S. 300) ersehen fann.

Indez ist dies doch nicht wahrscheinsch, denn in einem Briefe von 1644 wo Br. alle seine Verdienten aufgahlt und auch von den dem Biscos als Kathematiker geleisteten Diensten spricht, schweigt er völlig darüber, daß er ihm als Arzt genutt hätte.

<sup>9)</sup> Broscius felbst hatte durch den bekannten Dominikaner Ubr. Bzovius die Erlaubnift verbotene Bucher zu lefen, wie man auf vielen nachher zur Krakauer Univers.-Bibliothet gefommenen bemerkt. 10) Tareza obrony Professordw 1623. 4. p. 2.

93

benen Brief auch den Adel gegen die Universität aufzus wiegeln, als wenn es gefährlich mare burgerlichen Leus ten die Erziehung der Adeligen anzuvertrauen, und damit noch nicht jufrieden, ward von den Jesuiten versucht, burch eine Union sich vollig der Universität ju bemeistern. Diefe Union fand aber an Br. ben fraftigften Gegner, ber fle an der empfindlichsten Seite angriff. Es erschien gegen die geschmeidigen Bater der Gefellschaft, die fich ju Berren der Cenfur gemacht hatten, ein fehr launiges polnisch geschriebenes Buchlein in Quarto ohne Titel, wie ein Fragment von S. 41-50 paginirt, bann aber ohne Seitenzahl, sign. F-N. Gratis Plebanski betitelt, b. i. das ohne Entgelt von einem Pfarrer, das Priviles gium und der Confens, drei Gefprache, die alle Runfte ber Jesuiten in einer gemäßigten aber bundigen Sprache sur Schau legen 11). Alegambe legt in der Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu p. 144 diese Schrift gerades ju unserm 3. Br. bei (cf. Placeius theatr. Anonym. 507 u. a.); auch ist sie ohne Zweifel von ihm. Gie er-

11) Ein ehrlicher Pfarrer belehrt namtich im ersten Gespräche einen schlichten Landedelmann (Biemianin), daß die Jesuien in Polen gar nicht unentgeltlich lehren, wenn sie auch fein Schusegeld (feche Ggr. fur das Quartal) nehmen, teine Cretales (Areldegeld) und keine Eyer zu den Ferien sich liefern ließen. Sonst hatte man einem Gulden, einen Shaler oder Ducaten für einen Schüler bedungener Weise dem Baccalaureus gegeben, jest erhiels Schüler bedungener mehr wehr durch Gesteungen und Allenden und Schüler bedungener Weise bem Baccalaureus gegeben, jest erhieleten die Jesuiten weit mehr durch Stiftungen und Almosen, und zwar auf bekanntem Wege ihrer Kunstgriffe: unverdientes Lob, Redeübungen, Romödien, Ablaß- und Gildertram, Schmeichelei, Borspiegelung eines Heiligenschein und der Spre des Mattyrerthums durch Bilderchen, eine unmäßige Nahrung der Eitelkeit, wären ibre allgemein beliebten Kniffe. Auch eröffneten sie nirgends Schulen, wenn sie nicht hinreichend dotiet wären. Sonst datte man zu Krasau Graumatif, Rhetorit und Olalektist gelernt und sich dann einer Wissenschaft gewidmet, zu der man Reigung verfunden. Denn inwis Minerva vermag wan nichtste eiest nehme gefunden, benn invita Minerva vermag man nichte; jest nehme bie Grammarit bei ben Jesuiten allein die gange Beit weg unter verschiedenen Ramen: Grammatica minor, major, Syntaxis, Hu-manitas etc. Man berude bamit nur Eltern und Schuler. Den mantes etc. Man betude oamt nur Ettern uns Souler. Den Schülern gebe man die Sprentitel Imperator Graecorum oder Romanorum oder Praetor, und dafür würde reichlich gezahlt. Mit dem philosophischen Eurse ser den Bätern kein Ernst. Alvars Grammatik sen unendlich schwer und weitschweifig. Niesmand bekomt ein Beneficium, als blos durch die Patres der Societät. Aus Carl Scriban's Schriften erhelle, daß der König von Spanien allein das Ideal des Ordens sen.—Im zweiten Gesspräche werden die Privilegien der Universität zu Krakau deutlich gentelinandereicht und der Solal der Reine und der Angleich der Alleigten aus Argen auch auch in auseinandergeset und der Stolz der Iesuiten in Polen gerägt, welche fich rühmen, daß sie in Polen und Lithauen 1700 Abelige im Orden besigen, die Alademie aber nur aus Plebejern bestünde. Lestres sey salig, denn sonst hatten Bische und die vornehmsten Herrn bier studirt, dis die Iesuiten alles an sich gerissen. — Im britten Gespräche zeigt der Pfarrer dem Landedelmann: daß ein 1581 u. 1583 von Jakob Gorski, Rector der Universität zu Kratau ertheilter Consens für die Iesuitenschlen erschilchen, vom Notar Szydlowski in einseitig ausgeset, Privatgespräche mehrer Prossessische Einwilligung aller ausgegeben worden u. s. w. Der Pfarrer zeigt auch: daß die Alademiker keine Schismatiker wären, die Union wäre das Grad der Universität. Der Orden der Iesuiten wäre gut, wenn er sein vierres Gelübde blos unter Helden und Unsatdolischen ausüben wollte und dergl. Schließlich wird auch gewissen, wie selde Isodann Kochanowski's Epigrammata verfälscht worden, des Iesuiten Herbert Namen mit Helvidius vertauscht. So lange die angeblich consentirenden Alademiker gelebt haben, so lange die angeblich consentirenden Alademiker gelebt haben, so lange die angeblich consentirenden Alademiker zu Mostau und in der Tataret mit ihren fallsen Anspekten ausgen; aus Polen wäre dahin der Acataret wögen sie Schulem anlegen; aus Polen wäre dahin der Acataret mögen sie Schulem anlegen; aus auseinandergefest und ber Stols der Jefuiten in Polen gerugt, welche

schien aber keineswegs 1620, wie herr Bentkowski meint (Hist. Lit. Polskiey. T. II. 320,21.), sondern 1625, benn 1618 — 21 stand Br. noch sehr gut bei den Jesuiten. Bis dahin wurde er in ihren Schriften gerühmt, j. B. von Gr. Enavius, in scinem Thesaurus Polono-graeco-lat. erfter Musg. (1621); (daß er in feinen Ralendern die ungludlichen Tage ausgelaffen und den Rometen 1618 trefflich befchrieben hatte); in der zweiten (1643) find diefe Stellen umgeandert 12). Daß aber Br's Gratis Plebanski mirfs lich 1625 herausgetommen, zeigt auch die Gegenschrift von F. Szembed (Pofen 1627), die einen Brief von Br. vom 3. Oct. 1625 enthalt, der offenbar den Drud dieses Bertdens betrifft; fo wie ein Schreiben von Abr. Bjovius aus Rom, vom 10. Jan. 1626, worin diefer Br. meldet, bag er auf deffen am 1. September erlaffenen Brief an den Cardinal de Torres gegen die Jesuiten, noch keine Antwort erlangen konne, aber die dialogismos erudita manu scriptos gelesen habe. Auch stimmt damit Albert Wegiereti in feiner handschriftl. Chronit der Krafauer evangelisch reformirten Gemeinde überein, in dem er, so wie Szembet (S. 426. 27 in der Chronif 1651 S. 250) erz zählt, daß der reformirte Buchdrucker Andr. Petricovius 1625, weil er mit einer Menge Eremplarien diefer Schriften, die et übrigens von mehren Atademitern gefdyrieben glaubte, auf dem Wege von Wielfanoc nach Krafau ertappt, durch die Anstiftung der bei hofe alles vermögenden Jesuiten den Staupbefen betommen. ( Einem anderen fatholischen Rrakauer Drucker hat man nach Wegiersti's Zeugniß die Oruckerei vernagelt und den Oruck eine Zeitlang hindurch untersagt). Die Mishandlung des Buchdruckers Petrico-vius 13) meldet auch Magister Sasinius an Johann (Innocenz) Petricius von Rom im Januar 1626 mit der Bemerkung: nach meinem Urtheile ift bas alles ums fonst, denn was einmal im Drude heraus ift, bas wird er auf diese Art nicht unterdruden tonnen (AA. XIII. 20). Diefen Brief nahm Br. mit bem von Bjovius in feine Brieffammlung auf. 3m 3. 1627 ward Br. mit bem Rector Christoph Naymann von ber Universitat an ben Sof nach Barfchau gesendet, um von dort aus ben Eingriffen der Jesuiten in die Rechte der Universitat Einhalt zu thun; allein bas mar nicht moglich, fo lange Siegmund III. lebte. Erft nach feinem Tobe mußten Die Bater der Gesellichaft ihre Schulen ju Krafau fchließen, 1634 als Georg Offolinsti unter Bladislaus IV. eine Bulle von Urban VIII. in Rom felbst gegen sie aus-

12) Br. bemerkt bies in einem Briefe an Stan. Pudlowski, Pfarrer ju St. Nicolai in Kratau und fagt, daß er gelegentlich mit aller Bescheibenheit sich baruber betlagen werbe. Man fieht baraus, daß Br. gegen seinen literarischen Ruhm nicht gleichgiltig war, aber eben biefer Ruhm und vielleicht auch ein gildlicher tig war, aber eben bieser Ruhm und vielleicht auch ein gludlicher Erwerb von seiner mathematischen und medizinischen Praris jog ihm vielen Reid selbst auf der Universität zu. Man brauchte ihn, wenn etwas zu thun war, man beforderte ihn aber nicht, wenn er weiter gelangen konnte. Er klagte selbst darüber in gedachtem Briese und es wird dies nicht weniger 1625 der Kall gewesen seyn, als 1644. 13) Der gemishandelte Buchvuder Petricovins hatte hernach seine Ofsicin in dem Eradtechen Baranow an der Weichstel im Candomirischen 1630 und kaud folglich unter dem Schuze des Raphael Leszeynski, Woomoden von Belz, und muß wie Szem be d demerkt, nicht mit den Krastauer Petricoviern verwechselt werden, worans die Rachrichten bei Dan. Hoffmann de Typographiis in Polonia 1740 etc. u. a. m. zu berichtigen sind. a. m. ju berichtigen finb.

94

wirfte, Die ihnen bas Lehren in Rrafau verbot. Doch da die Jesuiten ihre prachtigen Rirchen, zwei Collegien und eine Residen; in Grafau behielten, auch reicher murben, ale die immer mehr verarmende Universitat, fo sen, aw die inimer megt verarmende universität, so suchten sie dieselbe auf eine andere Art herunter zu brins gen, und dies gelang ihnen recht sehr. Bon 1630 bis 36 scheint Br. unausgesetz Theologie gelehrt zu haben, welsches mehr einbrachte, als die Astronomie 14). Indes erhielt Br. 1636 von dem Woopwoden von Krasau Josephielt Br. 1636. hann Graf von Tenczyn die sehr reiche Pfarrei zu Miedsprieck in Podlachien; doch bat er mahricheinlich Rrafau beswegen nicht ganz verlassen. Ihm ist es auch gewiß zuzuschreiben, daß der lette Sprokling des Hauses, der edle Graf Johann von Tenczyn diese reiche Propstei zu Miedzyrzecz der Universität zu Krafau 1637 einverleibte, um dafür neue Lehrstellen sur das Griechische und Lateis nische ju ftiften, und eine besondere fur die Auslegung Des Grundtertes des Aristoteles. Indef marb biefe Stif-tung durch des Grafen Tod 1638 bald vereitelt. Gine seiner Idditer und Erbinnen Gophia von Tencipn, die Gemalin bes bigotten Krongrofichatmeisters Joh. Danies lowicz, ber nur den Karmelitern und Jefuiten in Lublin wohlwollte, vernichtete diese Schenfung, vermuthlich auf Anregung der Jesuiten, die Br. auch dort keine Ruhe ließen. Doch hatte er nach einem Brief an seinen Freund und Collegen Publowski (Meserite d. 31. Juli 1641) Gelegenheit, ihnen zu dienen. Als nämlich die Pest in Lublin wuthete, stückteten sich neun Jesuiten aus Lublin nach Ostrowsti in der Meseriser Parochie, und die Karsmeliternonnen mit zwei Barfüstern wurden in das Schloß ju Meferit aufgenommen. Br. nahm die Jesuiten gafts freundlich auf, und sie versprachen ihm sogar, ihn mit der Grundherrschaft der Parochie auszuschnen. Doch glaubte Br. ihren Worten nicht. Seine Verhaltniffe in Krafau, wo ihn seine Collegen beneideten, und in Mieds sprzect, mo ibn ber Einfluß der Jesuiten und ber Rarmeliter nebst dem bigotten Danielowicz verfolgte, brachte ihn um fo mehr ju dem Entschlusse dem Rufe seines alten Freundes And. Gembicki, nunmehrigen wirklichen Bisschoft, ju Luck auf die Spnode zu folgen 1639. She er babin abging, legte er bei ber Universität zu Krafau 3000 fl. baar zur Vermehrung ber Besoldung für die Lehrer ber Mathematif und Anschaffung der Fonds zum Pepter der Mathematif und Andagifung der Hond gumt Motauf mathematischer Bucher nehst dem Vermachtnisse er zahlreichen Buchersamlung, und zwar als prima illa votiva, wie er selbst sagte<sup>15</sup>), nieder. Auf der node zu Luck hielt Br. eine Rede, die der Bischof 1641 drafau drucken ließ, so wie auch die Acten der Spinode teinisscher Sprache, die Apologie des Gregorianischen nbers, eine beffere Museinanderfegung ber Schrift

bes Erabts zu Dubienta Cassianus Sakowicz in polnischer Sprache, und eine zweite Apologie ebenfalls in polnifcher Sprache, Warschau 1641. Bald darauf zwischen 1642 - 44 erhielt Br. noch die einträgliche Pfarrei ju Stasjow im Sandomirifden, wo er fid oft aufjuhalten pflegte, ohne wie es scheint doch jemals von Rrafau gang ju fcheiden. Uber feine bier niedergelegten Bucher und Gachen machte fein Freund Stanislaus Dudlomefi. Bei Gelegenheit des Ihorner Colloquii charitativi meinte Br. daß dies ohne Consens des Papstes wol nicht ansginge. Er hat auch vermuthlich auf Befehl des Andreas Gembicki etwas darüber in polnischer Sprache aufgesetzt. Mertwurdig ift es, daß der helldentende Br. muthmaßet, daß aus dem ganzen Gespräche nichts ersprießliches wer-ben durfte. Doch druckt er sich 10. Mai 1644 schon ziemlich hart über die Haretiter aus und wunscht ihre allgemeine Bekehrung. Db das Studium der Theologie ober Alter, ober ber bestandige Rampf mit den Jesuiten ihn orthodorer und eifriger gemacht habe, ist schwer zu entscheiden. Gewiß ist es indeß, daß die Aussicht auf ein Canonicat in dem Domstifte in Krasau auf das Zureden des Andr. Gembicki, Bischofs von Luck, ihn bewosgen, den 2. Marz 1648 um die Doctorwürde in der Theologie zu erhalten, diffentlich in Krasau zu disputisten. Sier zeigte er sich noch strenger gegen die Hatelier als bisher. Schon die auf der Synode zu Luck gehals tene Rebe warut zuerft vor den Arianern, Die aus der Rrafauer Didces (1638 aus Rafow) vertrieben, in Ris fielin in Wolhinien eine Schule eroffnet; gibt den Reformirten und (bem Sareffarchen) Luther Seitenbiebe, jedoch ohne Schimpfreden, und ermahnt die Griechen gur Einigs keit, und empfiehlt Belehrung als nothig, (gegen die Popen ist er unsanft). Derber als in dieser Rede spricht er in seinen Apologien des neuen Kalenders, am startften aber in feiner Disputation über die Frage: utrum e Graecis Schismatici ac eorum asseclae ab ecclesiastica Hierarchia, quae a Christo Domino instituta est, ut castrorum acies ordinata, per ambitionem et pertinaciam sejuncti, absque reditu ad Sanctam Ecclesiae unionem sint in spe certa aeternae salutis, quam sibi pertinaciter pollicentur, obtinendae, an non? (Krafau 1648 1 Bogen, mit einem schlechten Kupfer). Die Antwort auf diese Frage ist: quod non, nisi redeant ad unitatem Ecclesiae. Neun Corollarien gegen die schleschaften Griechen dieser so bloß hinges stellten Conclusion stechen gegen die ehemalige Humanistat des Verfassers sehr ab 10). Wie bedeutend Br. von feiner ehemaligen Unparteilichseit zewichen, mag nur das weite Corollarium feiner Quaestio beweisen : S. 3.

<sup>14)</sup> Ilbrigens waren die Befoldungen der Professoren so bas Stanislaus Sotolowsti Hofprediger des Königs n langst sich gewundert, wie sich Leute fanden, orf idhrlich bocirten, benn so viel betrug die zu si um Tage Margaretha, die Margaritales gee atso trachten ein gestliches Benesicium zu gen, welche die Universität zu vergeben hatte, wirte. 15) Casimir Radymin sti hat istlichen Unnalen das Testament des Ioh.

<sup>16)</sup> Eigentliche Disputationen oder Abhandlungen erschienen nicht mehr in Krakau, denn die Jesuiten machten fogleich Larm bagegen, und andere Themata als polemische durfte man auch nicht wählen, wenn man Canonicus am Domkiste werden wollte. Pester Gembick, der Bruder des Andreas Bischof von Krakau, war zwar kein so ganz gehorsamer Knecht der Beter der Geselschaft Zesu, als einige seiner Worfahren und Nachfolger, indes war er bei ihnen erzogen worden, schon alt und schwach. Selbst die Könige von Polen wagten es kaum mit dem Orden öffentlich zu brechen. Wladislaus IV. begunstigte die Plariften, um die Iesuiten entbedrich zu machen, doch konnten die Plariften vor 1750 nicht ausschen men.

Quicquid fere nunc errorum est inter Sectarios, maxima parte id est ex putribus et pestiferis Graecorum atque Schismaticorum opinionibus emersit. Da gerade damals die Rosackenunruhen ausgebrochen, der arme Bischof von Luck nach Krafau geflüchtet war, fo mag dies auch auf Br. Stimmung gewirft haben. 3m 3. 1652 wurde Br., der unterdeffen ein Canonicat am Domftifte erhalten hatte, an die Stelle des an der Peft verstorbenen Grygorewick jum Rector der Universität erwählt, er ftarb aber den 21. Nov. 1652 im 71. Jahre feines Alters 17). Bu Folge ber ihm in ber St. Annen-tirche ju Rrafau gesetten Inschrift bat er alles , mas er erworben , ber Universitat und jur Canonisation des beil. Johannes Cantius vermacht. — Er war des Griechie fchen und Lateinischen vollfommen fundig, und unstreitig einer ber besten Mathematifer seiner Beit. Raftner, mit bem unfer Br. die Ahnlichfeit hatte, eigne und fremde Einfalle in seine Bucher einzuzeichnen, bat ibm in seiner Geschichte ber Mathematit (Ib. III. 200 — 204) volle Gerechtigfeit widerfahren laffen, ob ihm gleich nicht alle feine Schriften befant waren. Bas Lauterbach in feiner polnischen Chronif S. 543 (a. 1727) zc. von Br. Weiffagungen fagt: laft Raftner babin gestellt fenn, auch ob er der Aftrologie ergeben gewesen oder fie verworfen. - Wenn man bedenft, mas der obengedachte Jesuit Greg. Enapius 1618-21 von ihm in feiner erften Musgabe des Thesaurus Polono-Graeco-Latinus, und was Br. selbst c. XII. de Cometa Astrophili außert, fo follte man glauben, daß er auch hierin über feine Beitgenoffen sich erhoben habe, allein man findet, vers muthlich von 1620, einen Anschlagszettel, worin Br. die alte indische Sitte der Borberverfundigungen der Gymnosophisten, die Gabriel Johannitius 1603 hat einführen wollen, widerherzustellen verspricht, welcher Gebrauch bis zum Michael von Wislisa (1573 +) beständig gedauert haben foll. Much befindet fid, noch in der Uuiversitates bibliothet ju Krafau ein Octavbandchen von Br. mit Horoscopen von Bornehmen und Rranten; (die in fo fern einigen Dant verdienen, daß sie die Geburtsjahre vieler Personen anzeigen). Seine Schriften sind:

I. Gebruckte. 1) Gaeodesia distantiarum sine instrumento et Polybii locus obscurior geometrice explicatus a M. Broscio Curzeloviensi. Cracoviae, in off. Andr. Petricovii 1610. 4. 2 Bogen. Der von Gemma Fristus hingeworsene und unbewiesen Lehrsah, die Distanz eines Thurms ohne Instrument durch Einschlas gung der Zeichen oder Pfahle im Felde zu messen, wird hier nach dem Euclides bewiesen, durch das Verhältnis der gleichseitigen Dreiecke, Polyb. IX. die Größe von Megalopolis und Lacedamon erklart. 2) Epistolas all naturam ordinatarum sigurarum pertinentes etc. Ib. 1615. 8. (s. oben). 3) Dissert. de Cometa Astrophili scripta etc. ib. 1619. 8. 4½ Bogen. M. Bedzianowski (Andr.) hatte durch eine einfaltige Schrift über die Erscheinung des Cometen den 29. Nov. 1618 den Br. veranlaßt, dieses vernünstige Werschen herauszugeben, worin er allen Unsinn der Wahrsaguns

gen verwirft. Bedgianowski's Schrift ist polnisch, Krafau bei Martin Horteryn 1618. 4. s. Solmfowicz 1. c. 468. 3) Quaestio de dierum inaequalitate publice ad disputandum proposita A. 1619. (7. Seps tember) ib. 4to 14 Bogen. 4) Arithmetica integro-rum. — ib. (1620) 8. 256 S. eine sehr lehrreiche Schrift. Auf Kosten der Fundation des Bartholomaus Nomodoreti eines Malteferrittere gedruckt 18). 5) De numeris perfectis disceptatio, qua ostenditur a decem millibus ad centies centena millia nullum esse perfectum numerum ab unitate usque ad centies centena millia quatuor tantum perfectos numerari. Crac. b. Wosinski a. D. 1637. 4to 14 Bogen und ebenfo Amstelodami b. Bleuw 1638. Diefe zweite Musgabe hatte Adelung vor fich. Fortf. des 36cher. Ler. I. 2293. Allein es find hier nicht zwei, sondern nur eine Abhandlung. — 6) Apologia pro Aristotele et Euclide contra Petrum Ramum et alios. Additae sunt duae duntaxat disceptationes de numeris perfectis autore etc. Danzig b. Foerster 1652, 4to 174 G. mit einigen Gedichten von 2 Profesoren. Gine zweite Ausgabe Amsterdam 1699 ebenfalls 174 G. führt Raftner 1. c. 199-200 an 19). 7) Sermo in Synodo Lucevriensi habitus Crac. in off. Andreae Petricovii 1641 auf Befehl des B. Andr. Gembicki (f. oben) 2 Bog. 8) Septem Sidera (ad Urbanum VIII.), bei Frang Segary 1630. 4. 3 Bogen (f. oben). 9) Nutheticon ad Thomam Gembicium Posnaviensem primam lauream in Acad. Crac. sumentem. (1626. VIII. idib. Octobr.) 1 Bog in Jambis senariis. 10) Carmen in honorem perillustris D. Adriani Spigelii Bruxellensis Divi Marci Equitis primarii in celeberrimo Patavino Studio Anatomiae et Chirurgiae Prof. Patavii, Typis Martinianis. 1 Bogen. 4. (1623 wie Joh. Brodeius felbft bandschriftlich bemerft). 11) In polnischer Sprache sind die oben ermahnten zwei Apolos gien des neuen Kalenders Krafau 1641 und Warfdau 1641. Erstere beweiset den Irrthum des Julianischen Ras lenders und zeigt, wie wenig das Glaubenssache fen, die zweite belehrt, wie der Judenkalender feinesweges richtiger sen, als der neue Gregorianische Ralender. 12) Peripateticus Cracoviensis a Jo. Broscio Curzeloviensi productus cum Superiorum consensu Cracoviae in off. typ. Franc. Caesarii. 8. (1647). Gegen ben Rapuginer Valerianus Magnus, für den Ariftoteles 24 Bogen. 13) Um das 3. 1780 als Vengel Borfteber der Druckerei der Universitat ju Rrafau wurde und uns ter Joseph Putanowicz die Bibliothef in Ordnung bringen wollte, gab er dem damaligen Bisitator der Univers

<sup>187</sup> Barth. Nowodors fi hatte ein Kapital von 2000 fl.
noch bei Ledzeiten gegeben, daß fur die Interessen alle 5 Jahre
ein gutes Buch gedruckt werden sollte. Allein außer diesem ersten
Buche aus dieser Jundation, und noch zwei andern des Ioh.
Iun. Petricius, Palaestra oratoria 1624. Comitia Sepientum 1628 ist weiter kein Buch fur dies Geld herausgekommen,
sondern man druckte meistentheils einfaltige Panegyriken im Jestütergeschmach, welche der Orator Tylicianus ex officio zusammen
schiled. 19) Bu demerken ist nur hiebei, daß das in der Borrede 1599 erwähnte Jahr nicht mit Kästnern auf I. Br., sondern auf die Papiere des Iohann Muscanius oder Muscenius
aus Kurzelow ebenfalls gedurtig, seinen Vorgänger im Umte
eines Astrologen (gest. 1602) geht.

<sup>17)</sup> Simon Starowolffi in Monumentis Sarmatarum.

sität, d. i. ihrem Reformator Kofontan zu Ehren ohne Jahrzahl in Krafau: Jo. Broscii de vetustate literarum in Polonia, mit einer kurzen Nachricht über Br. (3 Bog. 8.) heraus. Br. hatte diesem Auffat gar keisnen Namen gegeben, er berichtigt darin einen Fehler des Matthias von Miechow, der statt des Bogorph Stosnicki den Jacob Swinka als Beforderer der Stiftung, der Universität zu Krafau 1343—68 gesetz, und bringt mancherlei Anekoten bei, welche die alte Literatur allers

bings betreffen.

II. Handschriften. 1) Mehre Briefe, meistens Cospien und kleine Auffage in 4to AA. III. 20. Manches hat ihm fein Freund Racifowsti abgeschrieben. 2) In vielen Buchern hat Joh. Broscius nicht unwichtige Auffase, fluchtige Gedanten und Berfe aufgefest. 1644 flagt er selbst darüber an Stan. Publowsti, an welschen ich 4 lange Briefe unter dem Schutte des Jagelsonischen Saals, ich glaube eines M. Ambrozewicz Papieren von 1767 gefunden, die ich der von mir angeslegten neuen Briefsamlung der Bibliothef einverleibt. 3) Practica Italica, s. logistica sexagenaria 9 Bog. fol. wobei noch einige andere Notata mathematica 2 Bogen vorfommen. 4) Des Albert von Brudzewo Tafeln, nebst einer Nachricht von diesem Lehrer des Nicol. Copernicus. Fol. 5) In einer Samlung seines Freundes Stanislaus Publowefi befindet sich ein drittehalb Bogen langer Auffat über den Cometen (vermuthlich vom 29. Nov. 1618) woraus vielleicht sein Aufsat de Cometa Astrophili entstanden an Lorenz Gembicki, Erzbischof von Gnesen. Um Ende dieses Aufsates meint Br., daß jener Comet die immer zunehnenden Kosackenusstände bedeuten könne. 6) Eine Sandschrift in 8. 54 Bogen, welche mit einem Dialoge über die Demonstration anfangt, und allerlei mathematische Probleme enthalt. 7) An diapason salvo harmoniae concentu per aequalia septem intervalla dividi possit vel non? (sic). 2 Bogen. Die Antwort ist vernemend. Dieses Manuscript hat die Bibliothet 1817 wieder erhalten. Was Br. noch mehr hat schreiben wollen, zählt herr Soltyfowicz in der Ge-schichte der Universität zu Krafau auf. S. 480: eine Arithmetif ber Bruche, eine Geometrie, eine Beschreibung von Polen (Arithmetif 252). Bon allen Diefen Arbeis ten ift nichts in ber Universitats= Bibliothef vorhanden, manches mag Br. gar nicht ausgeführt haben, manches mag, wie fo viel anderes, weggetommen fenn. Go scheint er auch einen Ratalog der Sandschriften der Unis versitäts = Bibliothet gemacht zu haben, und davon ift auch leider keine Spur mehr übrig. — Die von ihm in der Universitäts = Bibliothet befindlichen Buchee burften wenigstens 2000 Bande senn. Der größte Theil ist mathematischen Inhalts. Sie sind nach forgfälztiger Auswahl mit vieler Sachkentniß zusammenges (Bandtke d. ält.)

BROSCUS, Kopfkäfer. Unter diesem Namen bildet Panzer (Index entomol. in ejus Faunam Insect. German. p. 62) aus dem Carabus cephalotes Auct. eine besondere Gattung, die bereits Bone [[i (Observ. ent. I. Tab. syn.) unter dem Namen Cephalotes aufgestellt hatte. Sie gehört unter die Familie der Lauftafer (Carabici) mit ausgerandeten Vorders

schienen und zeichnet sich durch einen langen schmalen Körper, herzschmiges auf einen Stiel des Hinterleibes ausgesetztes Halbeschild, vollständige Flügel und fadensförmige Laster aus. (Germar.)

BROSELEY, Marktsl. in ber brit. Grafschaft Sprop des Kon. England, an der Saverne, zählt 1051 Saus. mit 4850 Einw., die 1 Wochenmarkt halten. Dier sind weitläufige Eisenhütten und 1 Labackspfeisens fabrik, in der Nähe Steinkohlens u. Eisengruben. 1711 erschien eine Quelle, über der brennbare Dünste schwebsten und die sich mit Erdtheer füllte, verschwand aber 1755 bei dem Einsturze einer Kohlenmine. (Hassel.)

BROSIMUM Sw., eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Urticeen und der ersten Linne'schen Masse. Char. didcische kugelige Kakschen, mit schildsformigen Schuppen, zwischen denen die einzelen Staudssäden mit scheibensormigen in der Quere aufspringenden Antheren stehen, gespaltenem Pistill und einsamigen Beesen. 1. Br. Alicastrum Sw., mit hartschaligen und 2. Br. spurium Sw., mit weichen Früchten. Wachsen beide auf Jamaika. (Sprengel.)

BROSIS, ein Name, welchen Jacob Hubner\*) einer aus der ehemaligen Gattung Phalaena tinea Linnei gesonderten Schmetterlings-Gattung beigelegt hat.— Hubner sührt als Beispiel die Phalaena Tinea Granella Linn. für diese Gattung an. Da aber eben diese Phal. Tinea Granella und deren Gattungsverwandte, Tin. Pellionella, flavifrontella, Tapezella etc. gerade die Stammsamilie der Linneisschen Familie Phal. Tinea ausmachen, und daher bei einer seht nothwendig gewordenen Bertheilung in mehre Familien oder Gattungen, diese vor allen andern den Namen Tinea beigubes halten berechtigt ist, und da endlich Latreille\*\*) diese Fasmilie schon stüher mit Beibehaltung des Namens Tinea zu einer eignen Gattung erhoben hat, so muß der willsfürliche Name Brosis, als durchaus unstatthast wegssallen. — Hübner hat am angesührten Orte gleich hinster Brosis noch eine Gattung mit Namen Ses aufgesstellt, in welche er die Phal. Tin. Pellionella Lin. sest; da letter aber alle Gattungs-Charastere mit der Phal. Tin. Granella gemein hat und von dieser, solgslich auch von der Gattung Tinea Latreille nicht gestrent werden darf, so sällt auch, beiläusig gesagt, Hüssner's Gattung Ses weg. Mehr über diese Gattung, se bei Tinea.

BROSSÄA, nannte Plumier und nach ihm Linné zum Andenken an Suy de la Brosse, Stifter des bot. Gartens zu Paris (siehe nachher), eine Pflanzen-Sattung aus der natürlichen Familie der Ericeen und der fünsten Linne'schen Klasse; eine westindische Pflanze (Icon. od. Burm. Fasc. 3. p. 57. t. 64. sig. 2) welche nach Pl. Niemand gesehn. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß Epigasa cordisolia Sw. (Gaultheria Sphasnicola Rich.) dieselbe Pflanze ist, nur daß diese braune steise Haare an den Zweigen hat, welche Plumier nicht angibt.

<sup>\*)</sup> In seinem mehrgebachten, auf einem Quartblatte abgebruckten: Tentamen determinationis, digestionis atque denominationis singularum stirpium Lepidopterorum etc. \*\*) Genera crustaceorum et insectorum, Tom. IV. p. 223.

Dennoch bin ich ber Meinung, daß man Plumier's Pflanze ale Synonym zur Swartischen ziehen muß, ba ich die lettere selbst von de la Soufriere aus Guadeloupe (Sprengel.) vor mir habe.

BROSSARD (Sebastien de), Musikoirektor der Sauptkirche zu Strabburg, dann zu Meaur u. Kanonis tus, gest. 1730, war ein um die Theorie und Geschichte ber Musik sehr verdienter Mann. Sein Dictionnaire de Musique (1. A. 1703 Fol. — Die sechste Umfterd. 8. ohne Jahrgahl) erhielt sich in Unsehn, bis es durch bas Rouffeau'sche verbrangt wurde. Für die Dlusst hatte er eine bedeutende Bibliothet jusammengebracht und von Derfelben einen rafonirenden Ratalog verfertigt, der noch in der Sandschrift vorhanden ift.

BROSSE (Jacques de), frangosischer Architeft aus bem 16. Jahrh., von welchem jedoch Geburte = u. Todesjahr nicht befant find, mas bei der Betrachtlichfeit der von ihm aufgeführten Werte ju verwundern ift. Er führte für Maria von Medicis den Palaft Lurenburg auf, und gleichzeitig das Portal von St. Gervais; für die ichdne Gabriele den Palast Monceaux bei Meaux. Sein legtes Wert war die Wafferleitung von Arcueil, vollens det im 3. 1624, die man mit den Werfen der Romer vergleichen fann. Ungeachtet mancher Fehler, die man Diefem Runftler nicht mit Unrecht vorwirft, gebührt ibm boch unter Franfreichs Runftlern eine ausgezeichnete Stelle. 216 Schriftsteller hat er fich befant gemacht burch sein Werf: Regle generale d'architecture des cinq manières de colonnes. Par. 1619. f.

BROSSE (Gui de la), geb. ju Rouen —, gest. 1641, Arst Ludwigs XIII. ift ein um die Botanif hochverdienter Mann, denn er ist der eigentliche Stifter des Jardin des Plantes ju Paris. Er überließ ju demfelben dem Ronige bas (bamals freilich noch fleinere) Grundstud, und mußte dem Rardinal Richelieu die jur Unftellung von Profefforen und fonst jum Bestand des Institute nothigen Rosten durch unermudliches Anhalten abzudringen. Die Stiftungsafte ift vom Jahr 1626; La Broffe wurde jum ersten Intendans ten ernant, und fein ganges Leben lang war er aufs eife rigste bemuht, ben Garten mit Pflanzen aus allen Belt-gegenden zu bereichetn \*). Er gab nachher nicht blos eine Beschreibung bes Gartens nebst einem Berzeichniß der darin befindlichen Pflanzen (und darunter waren bochft seltene) heraus, sondern auch einen Recueil des plantes du jardin du Roi gr. Fol., wozu Abr. Bosse Zeichnungen lieferte, von denen beinahe 400 schon gestochen waren, aber nur 50 gerettet worden find. Bon Br's übrigen Werfen verdient noch bemerft ju werden De la nature, vertu et utilité des plantes 1628. 8. 1640. f. m. R., worin sich mancherlei Beobachtungen über Pflanzen - Phys siologie finden, welche die nachfolgende Beit bewährt bat. - Egl. Brossaea.

BROSSES (Charles de), erster Prasident des Parlements von Bourgogne, geb. zu Dijon 1709, gest. auf einer Reise nach Paris 1777, machte sich als Stats-mann um sein Baterland, durch feine Schriften um die gelehrte Belt vielfach verdient. Geine Reigung ju ber rdmischen Geschichte bewog ibn zu einer Reise nach Ita-lien, die er im 3. 1739 mit seinem Freunde Curne de Ste Palane machte. Gine Frucht dieser Reise waren seis nt Lettres sur l'état actuel de la ville souterraine d'Herculanum Dijon 1750. 8., Die erfte Schrift über Diefen Gegenstand. Bu feinem zweiten Werte: Histoire des navigations aux terres australes (1756. 2 Bbc.4., mit Charten von Rob. de Baugondy, überf. von J. C. Abelung 1767. 8.), veranlagte ihn fein Jugendfreund Buffon. In Diesem Werte, noch immer einem der beften über diefen Gegenstand, wird von den neuen Entdedungen im Gud = Djean juerft als von einem funften Erbtheile gesprochen, und die Gintheilungen in Auftralien n. Polynefien, welche Pintert on annahm, wurden feite bem gewöhnlich. Untersuchungen, auf die er durch diefes Wert geleitet wurde, veranlaßten zwei andere interessante Schriften von ihm: Sur le culte des dieux fétiches 1760. (übers. von Pistorius, Strass.), durch welches zuerst die Worter Fetisch u. Fetischismus in Umlauf famen, und Traité de la formation mécanique des langues 1765. 2 Bde. 12. (n. 2. 1801 überf. von Sigmann 1777), worin er den Ursprung der Sprache aus dem naturlichen Bermogen, die Artifulagion der Organe ju verandern , ju ertlaren versuchte. Nun fehrte er gurud ju der Reigung feiner Jugend, ber romis fden Gefdichte. Salluftius jog ibn vorzuglich an, ben er herausgeben, überfeten und erflaren wollte. Bu bies fem Behuf fammelte er alle Brudiftude aus beffen Ges schichte der romischen Republit, und brachte beren gegen 700 jufammen, die er auf eine funftliche Weife ju einem neuen Ganzen zusammensette in seiner Histoire du 7e siècle de la république romaine. Dij. 1777. 3 Bot. 4. ( uberf. von Schluter 1799. 8.), ein Werf, welches noch größeres Aufsehen erregt haben wurde, wenn ber Tiefe und Scharfe der Untersuchung auch der Styl entsprochen hatte. Indeß scheint faum Ein neuer Sistorifer im alten Rom so einheimisch als er. Die handschrift gu feiner Ausgabe des Salluftius glaubte man verloren; fie ist jedoch aufgefunden, aber nicht gedruckt worden. Nur die Barianten, Fragmente und die Safel ber Autoren, aus denen fie genommen find, hat man dem 3. Bbe. feiner Geschichte beigefügt; fie fehlen jedoch bei vielen Eremplaren. Das Leben des Sallustius von de Br. findet fich vor der frangofischen Uberfetung diefes Siftorifers von Dureau = de Lamalle. Außerdem enthalten die Mém. de l'Ac. des Inscr. (3. B. Bd. 35. sur l'Oracle de Dodone), die Mém. de l'Ac. de Dijon, die fran. Encyflopadie intereffante Auffage von ihm über allgemeis ne Sprachlehre, Etymologie, Theorie der Musit u. a. Sinterlaffen hatte er Essai sur l'histoire des temps incertains et fabuleux, welches aber nebst andern in der Revolution sich verloren hat. Aus der Beit seiner Reise burch Italien erschienen 1801 Lettres historiques et critiques. 3 Bbt. 8. (S. die Eloges von du Pup in

<sup>\*)</sup> La Broffe hat hierüber herausgegeben: Dessin du jardin Royal pour la culture des Plantes médicinales, avec l'édit du roi touchant l'établissement de ce jardin en 1626. Par 1628 mb Avis pour le jardin Royal de Plantes que le roi Louis XIII. veut établir. Par. 1631. 4., nacher unter bem Titel: Avis défensif du jardin royal des Pl. med. 1636. 4.

98

Hist. de l'Ac. royale d. sc. Bd. 42. S. 170. u. von Mas

ret im Necrologe v. J. 1778). (H.)
BROSSETTE (Claude), herr von Varennes-Raps petour, Parlemente Abvofat ju Paris, und bann ju Lyon, wo er 1671 geb. wurde und 1743 starb, Admis nistrator des Botel - dieu, General = Advofat des Sofpis tals de la Charité, und julest Schoppe, hielt eine Affem= blee von Gelehrten, die fich im J. 1700 ju einer Atades mie gestaltete, beren bestandiger Sefretar Br. wurde. Wegen feiner Liebe jur Literatur vertraute man ihm auch Die Direktion der Bibliothet an, womit der Adv. Aubert feiner Baterftadt ein Gefchent gemacht hatte. Dan hat von ihm mehre historische und juridische Werke, am meis ften aber ift er befant als herausgeber und Erflarer der Werfe von Boileau und Regnier (f. diefe). Sein Rommentar über Moliere ift verloren gegangen, mehre Artitel von ihm über diesen Romifer finden fich aber in den Récréations litteraires de Cizeron-Rival 1765. 12. — Als Besonderheit mag von ihm angeführt wers ben, daß er nach dem Lobe seiner Gattin die Birbels brufe, die man fur den Sis der Sele hielt, aus deren hirn nehmen ließ, und feitdem beständig in einem Ringe (Baur u. H.)

BROTEAS, 1) des Hephastos und der Pallas Sohn, der sich, wegen seiner Safilichkeit von allen versbohnt, ind Feuer sturzte 1). 2) Einer der Sohne des Santalos, dem die Statue der Gottermutter auf dem Felsen Roddinos in Magnesia jugeschrieben ward 2) (Ricklefs.)

BROTERA, nannte zuerst Cavanilles (annales des scienc. nat. 1. t. 1.) eine Pflanzen-Gattung aus der naturlichen Familie der Malvaccen und der 16. Linne'schen Klaffe. Nähere Untersuchungen haben aber gelehrt, daß diese Gattung mit Pentapetes Schreb. zusammen fällt. Der Name ift dem gelehrten Portugisen, Felix Avels lar Brotero, Prof. zu Coimbra und Bf. der flora lu-sitanica vol. 1. 2. Ulyssip. 1804. 8. zu Ehren gebildet. Billbenom nannte in der Rolge den Carthamus corymbosus L. fo, der aber mit Carth. creticus und lamatus jur Gattung Onobroma Gartn. gehort. 3ch nannte endlich (Schraders Journ. 1800. B. 2. I. 5.) eine Gattung Brotera, welche Wildenow fpater Nauenbargia benant hat. Sie steht in der 5. Ordnung der 15. Linne'schen Klaffe, hat blattartige gemeinschaftliche Gul-len, mit Borften besetzte Fruchtboden, auf denselben unausgebildete weibliche und Zwitterbluthen durch einan= ber, febes von zwei Spreublattern eingeschloffen, welche ben Samen ohne Krone hinterlaffen. Die einzige befannte art: Br. Contrayerva (Nauenbargia trinervata W.) wachft in Gudamerita. (Sprengel.)

Broterode, f. Brotterode. BROTHERS, die Bruder, heißen verschiedne Gilande: 1) eins von den fleinen Shetlands bei Scotland, unter 60° 48' Br. u. 16° 1' L. gwischen Dell und der Rordfuste von Mainland belegen und nur von 2 Fami= -lien bewohnt; - 2) eine Gruppe mehrer Gilande im rothen Meere und in der Strafe Bab el Mandeb zwifchen Frabiftan und Afrifa unter 7° 36' Br. u. 115° 55' L. — 3) 8mei Eilande im Meere von Java, 31 Ml. von der

Borneoinsel Laut unter 40° 27' südl. Br. u. 133° 52' L. – 4) Zwei Eilande nahe an der Kuste von Sumatra, unter 5° 8' fubl. Br. u. 123° 42' L. - 5) Gine Grup= pe von fleinen Gilanden auf der Nordfuste von Java un= ter 6° 36' fudl. Br. u. 124° 46' L. — 6) Ein fleines Eiland an der Kuste von Mejito in der Bai von Hons duras unter 16° 42' Br. u. 288° 6' L. — 7) Ein Eis land bei Long-Island, ju der Grafich. Queen des nordamer. State Reuport geborig. — 8) Drei Gilande bei Middletone Island, ju bem Archipel ber Gidichi im Mustralozeane gehorig. — 9) Sieben Eilande in dem in-dianischen Ozeane unter 3° 24' sudl. Br. — 10) Drei Eilande in der Dunkansstrafe zwischen Groß= u. Klein= andaman belegen (f. Three Brothers). (Hassel.)

BROTHERTON, ein fast ausgestorbener Indianers stamm in dem nordamer. State Neuport, der ju dem Bolfe der Mohagans gehort; er bewohnt ein Dorf Brotherton in ber Nahe des Oneidasee in der Graffchaft Oswego, das etwa 70 Bigwams jahlt, ift jum Chriftenthum überge= treten und vollig ansaffig geworden.

BROTIER, 1) Gabriel, geb. ju Sannan in Ris vernois 1723, gest. ju Paris 1789, Jesuit, ber nach Aufhebung des Ordens gang den Wiffenschaften und der Freundschaft lebte, und im 3. 1781 Mitglied der Afademie der Inschriften wurde, hat sich als Philolog u. Alterthumsfors fcher ein ruhmliches Unbenten gestiftet. Er las alle Jahre ein Mal im Urtert die Schriften des Salomo u. Sippofrates, benn, fagte er, er fenne nichts Befferes, um die Rrantheiten der Gele und des Rorpers ju beilen. baben von ihm Ausgaben mehrer Klaffifer: C. Plinii Sec. hist. natur. 1779. 6 Bde. 12. mit Unm. Phaedri Fabulae Par. 1783. 12. mit Anm.; am meiften aber begrundete er feinen Ruhm durch feine Ausgabe des Sacis tus: C. Corn. Taciti opera recognovit, emendavit, supplevit, explevit etc. Par. 1771. 4 Bdc. 4. u. 1776. 7 Bbe. 12. Da man vieles, mas in der erften Ausga= be fleht, in der zweiten nicht findet und umgefehrt, fo muß man beide Musgaben faufen, wenn man nicht die englandische von 1786 erhalten fann, worin beide ju eis ner verschmolzen sind. Was Freinsheim für den Cur-tius, de Broffes fur Sallustius, das leistete Br. fur Sacitus \*). Seiner Musgabe von Rapin's Poëme des jardins (Par. 1780. 4.) fügte er eine Gefchichte ber Garten bei. Mit Bauvilliers gemeinschaftlich beforgte er Die schone Ausgabe des Plutarch von Ampot (Par. 1783 fgg. 22 Bde. 8.), die aber erft - 2) von feinem Reffen, Undre Charles Brotier, beendigt wurde, ber von feinem Oheim auch noch eine neue Musgabe ber Oeuvres morales de Rochefoucauld (1789. 8.) und eine Uberfetung von Epiftets Sandbuch, nebft einer Abh. über Epiftete Leben und Moral jum Druck beforgte (Par. 1794.). Diefer Reffe, geb. ju Zannap 1751, ein Geistlicher, und Prof. an der parifer Militarfcule, der die neue Ausg. des Théâtre des Grecs (Par. 1785. 13 Bde. 8.)

<sup>\*)</sup> Supplementa librorum 7 — 10. annal. Taciti Braq 1775. Ober seine Ausgade s. Walche philolog. Bibl. Bb. 2. St. 1. 35

—57. Ernesti Presessio in Oberlins Ausg. b. Sacitus S.

LV. fg. LXVIII. und Ferlet in seinen observations sur les bistoires de Tacite. Par. 1801.

<sup>1)</sup> Ovid. 1b. 517. 2) Paus. 111, 22,

besorgte und die Übersebung des Aristophanes hiezu lieferte, wurde im J. 1797 als Agent der Bourbons verzrathen, d. 14. Marz verhaftet, von einem Kriegsgericht zum Tode verurtheilt, dann aber (am 4. Sept.) mit deportirt. Er kam nach Synnamari, wo er am 13. Sept. 1798 starb.

B. rotondo, B. rotundum, f. B. BROTTERODE (Broterode), Marttfl. u. Gis eines furheff. Umts, das in 6 Ortschaften 692 Sauf. u. 3655 Einw. jablt, im Rreife Schmalfalden der Prov. Ful= da. Er liegt am fudl. Fuße des Infelbergs am Lauden= bache, 2 M. von Schmalfalden, in einer wilden Gegend, die wenig mehr als hafer und Kartoffeln producirt, hat 1 luth. reform. Simultanfirche, 1 Sospital, 327 holgerne Sauf. u. an 1900 Einw., die sich fast gang von ihrer Induftrie nahren. Rein heffischer Ort fomt barin Brotterode gleich. Das Sauptgewerbe besteht in Fabrifation des Anellers, eines gemeinen Rauchtabats, woju die Blatter aus der Gegend von Efchwege und Wanfried genommen werden; 3 Spinnereien find bamit beschäftigt, und verles gen das Sichefeld und einen Theil Thuringens. bem werden Schnallen und Ringe jum Pferdegefchirr, Schufterpinnen, Safdenmeffer und andre furge Waren, Poly = und Drechelerwaren, maserne Pfeifentopfe verfertigt, 1 Schleiftote, 1 Bainhammer u. 1 Olmuble betries ben und 3 Jahrmarfte unterhalten. Mit feinen Waren haufirt ber Brotteroder durch alle Lander Teutschlands, mo der Eingang ihm nicht unterfagt ift, man sieht sie felbst wol in Rufland und Italien. Doch gibt es im Orte felbft 4 große Sandlungen, die mit brotteroder u. schmal-talder Waren Geschäfte machen. Bormale wurde bier ein lebhafter Gifenbau getrieben und Brotterode hatte bie Gerechtsame eines Bergfledens, aber dieser ift langft eingeschlafen. In der Umgend findet fich Gneiß, Quark, Sornblende, Granit mit Amethystorusen, Braunftein \*) (Galetti u. Hassel.)

BROU, Stadt in dem Bez. Chateaudun des franz. Dep. Eure Loir, an der Ozane, hat 419 haus., und 1982 Einwohner, die Etamine und Serges weben, Les der bereiten und 1 Eisengießerei u. Eisenhammer untershalten. (Hassel.)

BROUAGE, Stadt am gleichn. Meeresstrome in dem Beg. Marennes des franz. Dep. Niedercharente; sie hat 142 Hauf., 793 Einw. und einen kleinen Hafen. In der Nahe liegen Salzlagunen, woraus eine Menge Baissalz abgeschlemmt wird. (Hassel.)

BROUERIUS VAN NYEDEK, oder de Nieder (Matthäus), von einer adeligen Familie aus Schweden stammend, geb. (wahrscheinlich zu Amsterdam) 1667 u. gest. 1735, beschäftigte sich neben der Rechtswissenschaft angelegentlich mit der Alterthumskunde. Seine Abh. de populorum veterum ac recentiorum adorationibus Amst. 1713. 12. (bann in Bb. 2. von Polens Thesaurus) erschöpft beinahe ihren Gegenstand. Von ihm ist auch die Fortsehung von Halme's Thesatre des Provinces-Unies in der Ausg. von 1725. 2 Bde. f., und mit

Lelong gab er das Rabinet der niederlandischen Altertische mer heraus. (H.)

BROUGH, Marktfl. in der Grafich. Westmores land des Konigr. England, an einem dem Eden zustresmenden Bache, hat 758 Einw., die sich meistens von der Viehzucht nahren und 1 Wochen = u. 3 Jahrmarkte halten. In der Nahe sieht man Aberreste eines alten Romersfastells.

(Hassel.)

BROUGHTON, 1) Marktfl. in der brit. Grafschaft Hamts, des Konigr. England, mit 608 Einw. — 2) Eine Gruppe von mehren geringen Silanden an der Nordwestftuste Amerika's wischen 250° 30' bis 251° 14' L. u. 50° 33' bis 51' nordl. Br., zu dem brit. Neugeorgia gehörig. Sie ist von dem Kommandeur des Schiffs Chacham, Broughton, der Bancouver begleitete, 1790 entdeckt und nach ihm benant. — 3) Ein Eiland bei Urup, zu der Gruppe der japanischen Kurilen gehörig; klein und under wohnt. (Hassel.)

BROUGHTON (Hugh), ein durch Gelehrsams feit eben fo fehr ale durch Sartnadigfeit in feinen Meinungen ausgezeichneter Theolog Englands, geb. 1549 ju Oldburt in Spropshire und nach manchen Reifen und nachdem er lange Prediger ju Middelburg gewefen war, in England, wohin er 1611 gurudfam, 1612 ges ftorben. Nachdem er ju Cambridge feine Studien gemacht hatte, wendete er sich nach London, wo er durch feine mpftischen Predigten Unbanger gewann. In firchlis chen Bortragen erlauterte er auch feine 1588 herausg. Schrift: Concert of Scriptures (von neuem gedr. 1590), worin er behauptete, daß Adam's und Eva's Sprache bis zur babylonischen Gefangenschaft fortgebauert habe und Die Sprache der beil. Schrift fen. In einer fpatern Schrift erklarte er die Bollenfahrt Chrifti, in einer andern (1591) bewieß er, daß Melchiseded und Gem identisch find. In einem an die Genfer gerichteten Schreiben in griechis fcher Sprache (1601) bestritt er Beja. -Ein anderer britischer Theolog diefes Namens, Rich. Broughton, ein Ratholit ju Great Studlen in Suntingtonft, geboren und ju Reims gebildet, ging 1593 nach England als Miffionar jurud und wurde Generalvicar des Bifchofs von Chalcebon und apostolischer Bicar in England; er ftarb 1634. Außer einigen apologetischen Schriften für feine Glaubensgenoffen hat man von ihm in englischer Sprace eine Rirchengeschichte Großbritanniens von Christi Geb. bis jur Befehrung der Sachfen (Lyon 1633 u. Lons bon 1651. Fol.) und ein Wert über die engl. Rlofter (Lond. 1655. 8.).

BROUGHTON (Thomas), ein durch seine gelehrsten und poetischen Schriften bekant gewordener engl. Geistlicher, wurde 1704 zu London geboren, wo sein Bater Pfarrer zu St. Andrew von Holdorn war. Er studirte zu Cambridge von 1722 an und wurde daselbst 1727 zum Priester ordinirt. Dierauf bekleidete er mehre geistliche Stellen und erhielt bedeutende Pfründen. Zulest wurde ihm die Pfründe von Bedminster und Redelisst zu Theil, und er lebte von nun an zu Bristol, wo er den 21. Dec. 1774 starb.

Seine Schriften sind: Bibliotheca historico - sacra, an historical Dictionary of all religions. London 1742 und 1756. II. f. Teutsch: Dresden 1756. II. &

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Hoff's und Jacob's Thur. Wald, II, 576. Buf.

Sermons on select Subjects, London 1778. 8. (von seinem Sohne herausgegeben). Hercules, a Musical Drama. London 1745. 8. \*) Ein vollständiges Berzeichniß feiner größtentheils theologischen Schriften entdalt die Biographia Britannica. Außerdem liefert Broughton mehre Biographien ju der Biographia Britannica und mar Theilnehmer an der englandischen Ausgabe von Banle's Worterbuch. Er überfette Bolstaire's Tomple du Gout, einige Reden bes Demofthes mes, beforgte eine verbefferte Musgabe von Jervis enge landischem Don Quixote und eine Samlung von Drh= den's noch ungedruckten Originalgedichten und Überfeje jungen: Original Poems and Translations by John Dryden (als Machtrag ju der Ausgabe von Dryden's vermischten Werten. London 1760. IV. 8. \*\*). (IV. Müller.)

BROUGHTONIA R. Br., eine Pflangen = Gat= tung aus der naturlichen Familie der Orchideen und der 20ften Linne'fden Rlaffe, benant nach Arthur Brough-ton, bem Bf. bes Enchizidion botanicum. London 1782, der in Jamaica die Aufsicht über den botanischen Barten des Sinton Gaft Efq. führte und ein Bergeichniß ber barin gezogenen Pflangen (Hortus Eastensis. Kings-ton. 1792. 4.) herausgab. Die Gattungs-Charaftere ber Broughtonia maden aber einen fo unbedeutenden Unterschied vom Epidendrum, daß man fie beide febr wohl vereinigen fann. Br. sanguinea R. Br. ift mit als lem Recht von Swart zuerft als Epidendrum, fpater als Dendrobium aufgeführt worden, wohin sie weniger (Sprengel.) gehort.

Brouko, f. Brooko.

BROUNCKER, Brounker (William), Lord Viecount von Casile-Lyons in Irland, geb. um das 3. 1620, geigte frubzeitig große Anlagen fur die mathematischen Wiffenschaften, in denen er sich spaterhin sehr auszeich= nete. — In den I. 1657 u. 58. correspondirte er mit dem berühmten Dr. John Walls über mathematische Ge= genftande. - Er war einer von den Bornehmen, welche bie im April 1660 befant gemachte Deflaration ju Gun= ften Karle II. unterzeichneten. Dies erwarb ihm die Gnabe des jurudtehrenden Ronigs, und er wurde nach der Restauration jum Rangler und Groffiegelbewahrer der Ronigin und ju mehren andern Chrenamtern ernant. Er war eines der erften Mitglieder ber fonigl. Societat ju London, und wurde im 3. 1662 der erfte Prafident derfelben, welches er 15 Jahre hindurch blieb. Er ftarb d. 5. April 1684 ju Westminster. — In den philosophical Transactions der londner Societat sind mehre Schrife ten von Brounder enthalten, worunter die wichtigften find: 1) Berfuche über ben Rudftog ber Gefchute. 2) Reiben jur Quadratur der Spperbel, Die ersten, durch welche der Inhalt eines hoperbolischen Raums gefunden wurde. — Auferdem hat man von Brounder: 3) verschiedene Briefe wiffenschaftlichen Inhalts, welche theils in Ufher's Brieffamlung, theils in Ballis Commercium epistolicum (Orford 1658) gedrudt erschienen find. In eis

nem ber in letterer Camlung enthaltenen Briefe Brounts fere befindet fich die erfte Anwendung der Rettenbruche, indem B. das Quadrat des Durchmeffers eines Rreifes durch die als Einheit angenommene Rreibflache mittelft eis nes merfwurdigen Bruches ber Art ausbruckt (vgl. ben Artifel Kettenbruch). 4) Eine engl. Ubersehung von Descartes Musicae compendium erschien im Jahr 1653 ohne den Namen des Überfeters. (Gartz.)

Broune, f. Browne.

Brousson, Cl., f. Cevennen u. Reformation.

BROUSSONNET (Pierre Marie Auguste), ein verdienstvoller Naturforscher, geb. den 28. Februar 1761 ju Montpellier, wo fein Bater die Arzneifunde lebrte. Der Sohn wahlte daffelbe Studium, erhielt schon im 18. Jahre in seiner Baterstadt die Dottorwurde, und seine in mehren Samlungen wieder abgedruckte, Inauguralschrift (Variae positiones circa respirationem), bewies, daß er diese fruhe Auszeichnung verdiente. In Paris, wohin er fich begab, beschaftigte er fich vornehmlich mit botanischen und zoologischen Forschungen, und er war ber erste, welcher die linne'sche Nomenclatur in der Zoologie in Frankreich einführte. Bon Paris machte er eine Reise nach London, und hier erschien von ibm: Ichthvologiae decas prima. Lond. 1782, Viennae 1785. 4. m. Spf., ein Bert, das jum Bedauern der Naturforscher nicht forts geset wurde. Die tonigl. Societat in London nahm ihn unter ihre Mitglieder auf, und ale er, nach einem 3jah= rigen Aufenthalt in England, wieder nach Paris fam, wahlte ihn Daubenton ju feinem Gehilfen am College de France und der Beterinarschule, und die Afademie ber Wiffenschaften nahm ihn unter ihre Mitglieder auf, nachdem er ihre Schriften mit mehren intereffanten 21bs handlungen bereichert hatte: Sur le loup de mer, sur le silure trembleur; sur les vaisseaux spermatiques des poissons; sur la respiration des poissons; sur les dents u. a. m. Gehr verdient madte er fich als Sefretar der Gefellichaft des Aderbaues, die gro= Bentheils feinem belebenden Ginfluffe ihre mannigfaltig ausgedebnte Birtfamfeit und die Reibenfolge ibrer Drude schriften verdanft. Unter andern machte er das Année rurale ou calendrier à l'usage des cultivateurs. Par. 1787 u. 88. Vol. II. 12. befant, war Mitarbeiter an bem Feuille du cultivateur, 1788 ff. Vol. VIII. 4., übersette 3. R. Forfters Gefchichte der Entbedungen u. Schifffahrten im Norden ins Frangofifche, Paris 1789, 2 Ib. 8., fchrieb Lobreden auf Turgot, Buffon u. a. m. Durch feine thatige Bermendung famen aus Spanien die erften Merino's und aus der Levante die erften angorischen Biegen nach Franfreich. Diefen nuglichen Befchaftigungen entzogen ihn die Sturme der Revolution, und auch er erfuhr eine Reihe widriger Begegniffe, wie so viele verbiente Gelehrte. Wegen feiner Popularitat wurde er ein Mitglied der gefetgebenden Berfamlung, follte als Gizu verbergen, und als er fich nirgend ficher fab, durchs wanderte er Spanien und Portugal, und fam von da nach Afrifa, ale Arit bes Gefandten ber vereinigten Staten bei dem Raiser von Maroffo. Nachdem fein Name auf der Emigrantenlifte ausgestrichen mar, fehrte er nach Frankreich jurud, wurde Conful ju Mogador und auf den

<sup>&</sup>quot;) Ceine Liebe fur tie Dufit hatte Br. in vertraute Befantfoft mit Banbel gebracht, und er lieferte den Sext ju mehren Rompofitionen deffelben. ") 6. Biogr. Brit, Baker Biogr, Dramat,

canarischen Inseln, und wollte fich in derfelben Eigenschaft nach bem Borgebirge ber guten Soffnung einschifs fen, als er den Ruf jum Lehramte der Botanif nach Montpellier erhielt. Napoleon berief ihn 1805 in die gesetzebende Bersamlung, aber ein unglucklicher Fall führte am 27. Julius 1807 seinen Tod herbei. Broufsonnet war auch Mitglied der königl. Societat zu Göttingen, und des Nationalinstituts, dessen Schriften er mit schäsbaren Abhandlungen bereicherte\*); auch hinterließ er

mehre wichtige Manuscripte. (Baur.)
BROUSSONETIA nannte Bentenat bem eben angeführten Br. ju Ehren eine Pflanzen- Gattung aus der natürlichen Familie der Amentaceen und der 22. Linne's schon Klaffe, die man früher mit Morus verbunden, die sich aber theils durch Didcie, theils dadurch unterscheidet, daß die weiblichen Kaschen aus den keulenformigen Fruchts boben zusammengesett find, daß das Pistill einfach und der Same vom Relche bedeckt ift. Die bekannte Art ift: Br. papyrifera Vent. (Morus papyrifera L.) der beruhmte Papier = Maulbeerbaum ber Japaner, ben Rams pfer (amoen. exot. p. 471. Gesch, von Japan, 2. S. 385 f.) am besten beschrieben hat. Es ist aber der Bast, den die Japaner aus den dreisährigen Trieben durch mehrma-liges Rochen in Lauge in einen Brei verwandeln, dann mit Reasbrube und der Wurgel von Hibiscus Manihot kochen und nun diesen schleimigen Brei in Formen von Binsen zu Papier machen. Der Baum hat wegen viel-facher Gestalt der raubhaarigen bald herzsormigen, bald dreilappigen oder handsormigen Blatter ein artiges Anfebn , wachst auch bei und im Freien uppig , aber ftirbt in falten Bintern jederzeit bis auf die Burgeln ab. Reuerdings ist durch Sumboldts Untersuchung eine zweite Art baju gefommen, die man sonst zu Morus zog, Br. tinctoria Humb., welche fich durch glatte Blatter u. Dor-nen an den Aften unterscheibet, und in Gudamerifa jum

Gelbfatben benutt wird. (Sprengel.)
BROUWERSHAVEN, Stadt auf der Infel Schous wen, jum Diftr. Bierichee der niederl. Prov. Beeland gehorig, (51°43' 42" Br. u. 21° 34' 55" L.) auf der Nordseite der Insel am Waffer Grevelingen, bat nur 192 Sauf. und 755 Einw., die meistens Fischer ober Seeleute find; man unterhalt mehre Austerbrunnen und handelt damit nach ben benachbarten großen Städten. Hier ist der berühmsteste der hollandischen Dichter Jak. Catts + 1660 geboren. In der Nache stand die Stadt Bommene, die 1682 bei einer Uberschwemmung weggeriffen ift, und 1426 fiel hier ein hartnactiges Gefecht zwischen Philipp, Berzoge von Burgund, und humphren, Berzoge von Gloucefter, welscher ber Grafin von Solland zur Silfe gezogen war, (Hassel.)

BROWALL, Browallius (Johann), schwedis scher Natursorscher, geb. d. 30. Aug. 1707 ju Westräs, wo sein, als Propst zu Bro in Westmannland gestorbes ner Bater, Andreas, damals Lehrer am Gymnassim wer. Er studirte zu Upfala die theologischen Wiffenschaften, wurde Kapellan zu Stochholm, 1737 Professor der Mas turgefchichte ju Abo in Finland, julest bafelbft Bifchof und Profamiler der Sochfchute, und ftarb ben 25. Julius

1755. 218 Mitglied der Afademie der Wiffenschaften ju Stockholm bereicherte er nicht nur die Schriften berfelben mit mehren naturhiftorifchen Abhandlungen, fondern gab auch in schwedischer und lat. Sprache einzele Schriften heraus, die manche nubliche Beobachtungen lieferten, und nas turbiftorifche Rentniffe verbreiten halfen, als: Diss. de scientia naturali ejusque methodo. Ups. 1737. 4. De necessitate hist. nat. bei Linné's 1737 erschienener Critica botanica. Disp. de agricultura Tavasten-sium. Aboae 1741. 4. Examen epicriseos in Systema plant. sexuale Linn. autore Siegesbeckio. (eint Bertheidigung des Linne'fden Spftems) Ib. 1739. 4. wies der gedruckt mit Linnes Orat. de necessitate peregrinationum u. Gessneri Diss. de vegetabilibus. Lugd. Bat. 1743. 8. \*). Bemerfenswerth ist auch seine ursprung-lich Schwedich geschriebene, unter dem Litel ins Teutsche überfette Schrift: Sift. u. phyf. Untersuchungen von der vorgegebenen Berminderung bes Baffers und ber Bers größerung der Erde. Stoch, 1756. 8.; Disputationen gegen 40 in Abo gehalten, auch vieles handschriftlich, eine Flora von Dalecarlien, Finland x. \*\*). (Baur.)

Linn e verewigte fein Gedachtniß burch bie Benennung einer Pflanze

BROWALLIA, eine Pflanzen = Gattung aus der naturlichen Familie der Personaten und der 14. Linne's schen Klaffe, die bei einem Sidhnigen Kelch, eine rohrige Corolle mit blappigem Saum und ungleiche Antheren hat. Die zweisacherige Kapsel hat eine Scheidewand, die in der Mitte verdidt den Mutterfuchen darstellt. Br. elata L. (Br. elongata Humb.) mit eiformig ablangen Blats tern, die wie die Bluthenstiele und Relche behaart find, bie Blumen sind blau und weiß. In Sudamerika. 2) Br. demissa L, mit eifdrmig ablangen stumpsen an der Basis verdunten Blattern, die, wie die Bluthenstiele, schwach behaart sind, glatten Kelchen und blauen Blusmen. In Sudamerika. 3) Br. viscosa Humb., mit rundlichen, stumpsen schwach behaarten Blattern, klebrig haarigen Bluthenstielen u. Kelchen und violetten Blumen. In Neu - Granada. (Sprengel.)

BROWER, Brouwer (Christoph). Dieser gelehrte Tesuit war geb. zu Arnheim 1559 und starb zu Trier den 2. Juni 1617. Er war ein Mann von Talenten, und mannigfaltigen Kentnissen. Als Jesuit war er in allen Graden seines Ordens eingeweist. Das vorzüglichste Wert, das er im historischen Jahre der Nachwelt hinters lasten hat sind keine trierischen Annalen (Antiquitates lasser, bas er im histrigen gage bet Ragivett gitter lassen hat, sind seine trierschen Annalen (Antiquitates Annalium Trevirensium), woran er 30 Jahre arbeitete. Der trierische Erzbischof Jakob von Elz hatte ihm den Austrag gegeben, ein solches Werk als Gegengist der kyriandrischen Annalen zu schreiben, und die Erzbischofe Johann v. Schönenburg und Lothar v. Metternich erneuerten Diefen Auftrag. Aber ber Berfaffer er-

<sup>\*)</sup> Recueil des éloges hist, par Cuvier. T. I. 311 — 342, Biogr. univ. T. VI. Morgenblatt 1808 Rt. 37,

<sup>\*)</sup> Aus Dantbarleit für diese Bertheidigung seines Systems gegen Siegesbed, gab Linne einem Pflanzengeschlecht den Namen Browallia. \*) Aminnelsetal öfver Biskopen Browallius, hallat of C. Carleson, Stockh. 1756. Bgl. Gött. gel. Anj. 1757. S. 646. Gezelii diogr. Lex. Första Delen. Upsal. 1778. p. 143. Reueste Sesch. der Gelehrs. in Schweden, 1. Bd. 320. Ab es Lungs Bus. j. Idher. Biogr. univ. T. VI.

Die Handschrift lebte ben Drud feines Werfs nicht. deffelben erfuhr fonderbare Schidfale. Rachdem das Bert Die Erlaubnig bes Drud's burch die Cenfur bes Orbens erhalten hatte, ließ der Erzbischof Lothar dasselbe sich einhandigen, bei welchem es zwei ganzer Jahre blieb. Nach dieser Zeit wurde erst der Druck erlaubt. Bald darauf wurde aber wieder Einhalt gethan, und furfürftl. Rathen bie Sandichrift übergeben, welche, mehr bem Intereffe ibres Beren als dem ber Wahrheit ergeben, fich erlaubs ten, nach Belieben zu ftreichen, und vielleicht auch zuzuseben. Es blieb babei bis jum Sobe Lot hars. Der Nachfolger beffelben, Philipp Christoph v. Sotern, welcher nochs mals die Sandschrift durchlas, erlaubte endlich wieder den Drud derfelben, welchen fofort Bernard Gualterus ju Koln besorgte. Als man aber bis zum 19. Buch gekommen war, gab dieser Fürst unvermuthet dem Drukker Besehl, auszuhören, und das Wert wurde unterdruckt \*). Diese Ungnade der Erzbisschofe kam vorzüglich baber, weil Brower die Fehler mancher Ergbischofe, und das Sittenverberbnig ber Geiftlichen mit grellen farben beschrieben hatte; und auch weil er manches Besis-thum der Erzbischofe als nicht zu fest gegrundet bezeich-nete, wodurch die benachbarten Fursten leicht hatten Luft befommen fonnen, bergleichen Besitzungen anzutaften; auch warf man ihm vor, er habe die Rechte eines ge-wiffen Rlosters (wahrscheinlich der Benediftiner-Abtei St. Maximin bei Trier, welche wegen behaupteter Exemtion fcon lange im Streit mit dem Erzbisthum mar), ju febr ine Licht gestellt. Alles diefes wollte bem Sofe nicht

Das Werf Brower's blieb daber lange ganglich unterbrudt, bis es endlich, von verschiedenen Sanden verdorben, von einem bem Sofe ergebenen Manne abgefchrieben, und mit drei Budjern von Dofenius ver-mehrt, ju Luttich 1670 in zwei Banden in Fol. erschien.

Der historische Styl Brower's ift nicht tabelfrei; aber man bebente auch, bag fein Buch verftummelt auf und gefommen ift, in der Art, wie es den furfürftl. Cenforen gefallen hatte. Das Befte an diesem Berte wird immer die Einleitung (Proparasceve) bleiben, schatbar jedem, dem archaologische Untersuchungen nicht gleichgil-tig sind. Sie enthalt auch mehre Kupferkiche.

Debre Jahre vor feinem Tode mohnte er im Jefuiten-Collegium ju Guld, wo er feine Fuldensium Antiquitatum lib. IIII. fchrieb. Diefe Gefchichte erschien ju Untwerpen, in der Plantinianischen Offigin, 1612 in4., und gehort unter die feltenen Bucher. Un dem namlichen Orte hatte er auch feine Ausgabe

der Gebichte des Venantius Honorius Clementianus Fortunatus mit historischen und geographischen Roten ausgearbeitet, welche ju Maing durch Balthafar Lips pius, 1603. in 4. im Drud erfchien, vermehrt mit Rabani Mauri poemat. c. notis. Ebend. 1617. 4. 2111= ßerdem hat man noch von ihm: Sidera illustrium et sanct. virorum, qui Germaniam olim rebus gestis ornarunt, e manusc. in lucem eruta ib. 1616. 4.

Die Anlage, und großentheils auch die Ausarbeistung des noch in der handschrift vorhandenen historischen Berfes, betitelt: Metropolis Ecclesiae Trevericae, welches Dofenius vollendete, ift auch von dem unermudeten Brower. Diefes Wert enthalt die Gefchichte der verschiedenen Stiftefirchen und Rlofter des Landes, und wird jum Theil in der Originalhandschrift, auf der trieriften Bibliothef aufbewahrt \*\*). (Wyttenbach.)

BROWN, 1) Graffchaft im nordamerik. State Ohio, von Sighland, Abams u. Elermont umgeben und durch den Ohio von Kentudy geschieden. Sie hatte 1820 in 11 Ortichaften 13,356 Einw. und jum Sauptorte Ripley. - 2) Graffchaft in dem nordamerit. State Michigan am See Michigan, welche vormals zum Nordweftgebiete ges borte, aber in neuern Zeiten zu Dichigan gelegt ift. Gie liegt auf dem westlichen Ufer bes Diffisppi um und an der grünen Bai, wird von Outagamp oder nordlichen For durchstromt, und hatte 1820 erst 952 Einw., die sich aber schnell mehren. Der Hauptort Brown, vormals Fort Howard, liegt unter 45° Br. u. 289° 36' L. an der Mundung des Outagamp in die grune Bai, und besteht aus 1 starfen massiven Fort, das gewöhnlich 600 Mann Befagung bat, und einem Bororte, von 80 frang. canadischen Familien bewohnt, die Landwirthschaft und einen einträglichen Pelihandel treiben. Bor bem Orte liegen in der Bai das Eiland Long, vor derselben die waldigen Eilande Grand Traverse. — 3) Ortschaft in der Grafsschaft Stark des nordamerikanischen Stats Ohio mit 330

BROWN (Robert), Stifter einer nach ihm genannten religiofen Gefte, der Brownisten, aus einem alten und angesehenen Geschlechte abstammend , wurde um 1550 gu Northampton geboren. Er studirte die theologischen Biffenschaften ju Cambridge, und außerte, bei vorzüglichen Zalenten, fruhe schon einen Sang jum Außerordentlichen und eine sturmische Gemuthsart. Beides verleitete ibn ju lauten und heftigen Invectiven gegen firchliche Sierarchie, Die Administration ber Saframente und die eingeführte Liturgie. Bu Norwich, wo die Hollander eine, größtenstheils aus Anabaptisten bestehende, zahlreiche Gemeinde hatten, trat er 1581 dffentlich als Prediger auf, und da feine Lehren mit den anabaptistischen in vielen Studen übereinstimmten, so bekam er viele Anhanger, befonders ba er, ber im Grunde einen ziemlich unregelmäßigen Bandel führte, boch den Schein der Beiligfeit ju be-wahren wußte. Selbst unter feinen Landeleuten fanden

<sup>\*)</sup> Die erfte Auflage hat baber auch nur 18 Bucher, ba Browere Wert doch eigentlich aus 22 Buchern bestand, welche fein Fortseber, ber Icluit Mosen, mit drei neuen vermehrte. Sene erste Ausgabe, welche 9 Jahre nach dem Tode des Verfaffers er-schien, und eine der größten literarischen Geltenheiten ift, führt ben Titel: Antiquitates Annalium Trevirensium, et Episcoporum Trevirensis Ecclesiae Suffraganeorum, ut Metensium, Tullensium, et Verdunensium, libris 18 comprehensae à R. P. Christophoro Browero S. J. Treviris et Coloniae apud Bernardum Gualterum 1626, in gol. - Die Erierifche Stadtbibliothet beffat ein Eremplar.

<sup>\*\*)</sup> Reifenderg Hist. S. J. ad Rhon. infor.'T. I. Hontheim Hist. Trovir. Diplom. T. III. und Whitenbach's Versuch einer Sesch. von Trier 3tes Bandch. (W.) Außerdem Freher u. a. ungerechnet, B. univ. T. VI. (v. Tabarau) und Wachtler's Sesch. d. hist. Forsch. 1. B. 2, Abth. S. 921.

fich, nachdem er einen Dorfichulmeister, namens Richard Sarrifon, ju feinem Gehilfen angenommen hatte, mehre, die fich von ihm bereden ließen, daß, wer feine Gele retten wollte, fich von der herrschenden Rir-che trennen mußte, benn diefe fep ganglich verunreinigt, fowol durch die Laster ihrer Lehrer, als durch die eingeführten fast heidnischen Beremonien, in denen faum noch eine Spur von den Anordnungen Christi zu entbeden sein. Er tadelte nicht nur die bischbiliche Kirche, sondern auch die presbyterianischen Gemeinden, nicht sowol in hinsicht auf die wesentlichen Lehren der Religion, sondern vielsmehr in Beziehung auf die außere Gestalt und Einrichstung der Kirche, die ihm von der echten und einzig zus lässigen Anordnung der Apostel ganzlich abzuweichen schien. Sebe Religionsgemeinde follte, nach feiner Behauptung, Die Rechte eines fur fich bestehenden Gefellchaftstorpers haben, und von allen andern, wenn auch fonft in Lehren und Anordnungen mit ibr übereinfommenden Gemeinden unabhangig, fich felbst regiren und richten. Er verwarf daber die Autoritat der Synoden, vermied den Begriff einer (durch Berfaffung jufammengehaltenen) Rirche, und behauptete, fo viel Menfchen, als ein fleiner Ort faffen fonnte, machten eine Gemeinde aus, und mas die Glies ber diefer Gemeinde, von benen alle einerlei Rechte und Gewalt haben, in ihren Berfamlungen nach Mehrheit der Stimmen über gottliche Dinge beschließen, bas habe Giltigfeit. Nur wenn die Glieder einer Gemeinde unordent-lich mandelten, oder die Grundwahrheiten der Religion verließen, follten andere Gemeinden das Recht haben, ben Berirrten guten Rath und heilfame Ermahnungen gu geben. Burben fie biefe nicht annehmen, fo foften fie nicht mehr fur eine Gemeinde Chrifti erfant werden. Die Che ertlarte Brown fur einen blogen burgerlichen Bertrag, ben die weltliche Obrigfeit bestätigen muffe; er verwarf baber bie offentlichen Trauungen in ben Kirchen, eben fo Die Administration ber Saframente nach ber eingeführten Form, und die meiften übrigen firchlichen Ginrichtungen, 3. B. das Aniebeugen, alle Gebetsformeln. Gelbft das Bater Unfer wollte er nicht als ein Gebet gebraucht wiffen, fondern er erflatte es fur ein Dlufter, nach welchem man fein Gebet einrichten follte. Biffenschaftliche Borbereis tungen jur Fuhrung des Lehramtes hielt er fur überfluf-fig, und das Lefen heidnischer Schriftsteller in den Schulen für verwerflich. In hinficht auf die Berwaltung bes offentlichen Lehramtes felbft traf er folgende Beranftaltung. Tede nach seiner Idee organisirte Gemeinde wählt aus ben Brudern gewiffe Manner, welche offentlich lehren und die übrigen gottesdienstlichen Sandlungen verrichten, und die Gemeinde befiehlt auch diefen frei erwählten Leh-rern, wenn es das Bohl der Rirde zu erfodern icheint, wieder in ben Privatstand gurud zu treten. Denn biefe Lehrer find, weber beiliger noch geehrter als die übrigen Bruder, außer daß fie Die Gewalt haben, offentlichen Gottebbienft zu halten. Das Lehramt ift ihnen überbies nicht ausschließend eigen, benn alle Bruder tonnen, wenn sie wollen, bffentlich weistagen, oder ihre Bruder lehren und ermahnen. Wenn daher derjenige, dem es von der Gemeinde aufgetragen ist, zu predigen, ausgehört hat, so hat ein jeder Bruder die Freiheit, wenn er etwas Nühliches zu sagen weiß, es offentlich vorzutragen.

überhaupt war die Gewalt der Lehrer fehr beschrankt, und wer nicht zu der ihm anvertrauten Gemeinde gehorte, bem durfte er weder Laufe noch Abendmahl reichen.

Brown war als Geftirer heftig, unbescheiden und intolerant. Unter andern brachte er feinen Anhangern bie Meinung bei, man muffe mit benjenigen Kirchen, bie nach andern Gefeben eingerichtet maren, alle Banbe bes Friedens, der Gemeinschaft und der Liebe gerreifen. Befonders warnte er vor der englischen, als vor einer falfchen, mit papftlichem Rothe befudelten, und von aller gottlichen Rraft entbloften Rirche. Er wurde beswegen von dem Bischof von Norwich jur Berantwortung gezo-gen und von geistlichen Commiffarien über feine Neuerungen vernommen. Sier beharrte er nicht nur bei feinen Lehrmeinungen, fondern betrug fich auch fo unanftanbig, baß er ins Gefangniß gefeht wurde. Der Lordichatmeisfter Cecil, fein Bermandter, bewirfte feine Befreiung und berlef ibn gu fich nach London, in Soffnung, ibn auf andere Gefinnungen ju bringen. Aber Brown entwich nad, Middelburg in Seeland, und stiftete daselbft eine Gemeinde, deren Grundfage er in einer besondern Schrift \*) entwidelte. Da er fich mit einigen feiner Unbanger entzweite, fo ging er wieder nach England gu-rud, wurde 1585 von dem Erzbifchof von Canterbury gur Rechenschaft gezogen, und darauf, weil er sich hier mit mehr Bescheibenheit außerte, zu seinem Bater zuruchgefandt. Doch bald kehrte der alte heftige Bekehrungseifer zuruck, und da er einer Citation des Bischofs von Peterborough feinen Gehorfam leiftete, fo that ibn diefer in ben Bann. Das fdmerite ihn fo febr, daß er fic 1590 unterwarf, worauf er in Northamptonfbire eine Pfarre befam, von der er aber nur den Behnten beiog, indem er die Geschäfte durch einen Bifar verfeben ließ. Uneingebent feiner fruber bewiefenen Strenge, nicht als lein in den Lehrsätzen, sondern auch in der Moral, führte er ein eitles, üppiges und unordentliches Leben. Der Abfall des Oberhauptes zerstreute seine Anhanger keines wegs, vielmehr belief sich 1592 die Zahl der Brownisten auf 20,000. Sie wählten einen Rechtsgelehrten, Beinsich Barrowe, zu ihrem Oberhaupte, von dem sie auch Barrowisten genant wurden. In England heftig verfolgt, zerstreut, eingekerkert, und manchmal sogar mit dem Tode bestraft, flohen die meisten nach Holland, und liefen fich in Middelburg, Amsterdam und Lepden nieber. Es traten unter ihnen Manner auf, die mehr Mafigung bewiefen, und indem die Sette der Brownisten allmalig erlosch, ging aus ihr die noch fortbauernde berühmte Ge-meinde der Independenten bervor. Brown selbst verleugnete auch im Alter feine ungeftume Gemuthbart nicht, und ftarb 1630 im Gefangniffe, fich ruhmend, bag er in seinem Leben zwei und dreißig Dal verhaftet worden fep \*\* ). (Baur.)

<sup>\*)</sup> A treatise of reformation without tarrying for any, and of the wickedness of those preachers which will not reform themselves and their charge etc. Middleburg 1582. 3n eben biefem Jahre liefe et bruden: A book which sheweth the life and manners of all true Christians etc. und nod ein paar andre Christian. \*\*) Neal history of the Puritans T. I. c. VI. p. 324. Hornbeck summa controversiarum. lib. X. 378. Fuller hist. eccles. britann, lib. X., 168. Foetius polit. eccles. P. I. lib. II. trast. I.

BROWN (Thomas), gewöhnlich Tom Brown genant. Diefer geiftreiche und launige Schriftsteller mar ber Cohn eines Pachters zu Shiffnal in Shropshire, wo er um die Mitte des 17. Jahrh. geboren wurde. Er fand auf der Newport = Schule Gelegenheit, außer den beiden alten Sprachen, auch die franzosische, italianische und fpanische ju lernen, und bildete fich in der Folge ju einem guten Linguisten aus. Geine atademischen Studien machte er giemlich unordentlich ju Orford und verließ die Universitat vor der gesehlichen Beit, weil er nicht im Stande war, fich in ihre Disciplin ju fugen. Er begab fich hierauf, wie ein Gludbritter, nach London, vertrauend auf feinen Geift und seine Rentniffe, die er aber dort so menig geltend zu maden vermochte, daß er eine Schulmeisfterftelle in Stingfton an ber Themfe annehmen mußte, um fid, gegen Mangel ju fdhugen. Richt lange hielt er in biefer Lage aus und manderte wieder nach der Saupts ftabt, wo er anfing, mit feinem Bis und feiner Laune ein Gewerbe ju treiben, von der Freigebigfeit der Gro-fen, die einen luftigen Sifchgenoffen gern hatten, ju gehren, fur Brod ju fchreiben und überhaupt ein regellofes, wechselvolles aber nach feiner Art geniales Leben ju fuhren. Er mar meber in ber Wahl feines freundschaftlichen Umgange, noch in dem Genuff ber Liebe besonders gart oder vornehm, und, wie in seinen meisten Schriften, fo bielt er fich auch in feinem Leben gern in ber niedrigern Sphare ber Luft und Laune. Die Berichte feiner Beitgenoffen, fo wie feine eigenen Briefe geben ein bochft intereffantes aber aud marnendes Bild von ben Ausichmeis fungen feiner originellen Ratur. Seine Schriften find febr ungleich, wie sein Leben es war; und er schrieb fels fehr ungleich, wie sein Leven es war; und er schried sels ten, wenn nicht die Noth ihn dazu zwang. Sein Cha-rafter ist von Feinden und Freunden theils zu schwarz, theils zu weiß dargestellt worden, was um so leichter möglich war, da er sich nicht gleich blieb. Sein Wis war nicht immer gutmuthig und arglos, und man sagt von ihm; daß er Alles lieber aufgegeben babe, als einen guten Einstall. Dottor Drafe hat eine Apologie Brown's gefdrieben, welche in beffen Werten abgedrudt ift. Er farb 1704 und wurde in der Westminsterabtei begraben. Ein Turges aber fehr treffliches Urtheil über ihn hat Campbell ) in folgenden nicht gut überfesbaren Worten acfault: He seems to have rather wasted than wanted talent. Seine Berte, bestehend in Dialogen, Deflamationen, Satyren, Briefen der Todten an die Lebenden, Kssays, Übersehungen, Belustigungen (Amusements), drei Komddien u. A. m. sind früher einzeln gedruckt ers schienen und nach seinem Tode zu einer Samlung von 4 Duodezb. 1707 vereinigt worden \*\*). (With. Müller.)

BROWN (John), ein engl. Dichter und Rangels redner, eben so fehr durch feine Schriften, als durch fein ungludliches Lebensende berühmt, wurde 1715 ju Roths burn in Northumberland geboren, wo fein Bater ftellvers tretender Geistlicher war. Er studirte ju Cambridge Theo-logie und Philosophie und empfing daselbst 1735 die Bur-be eines Baccalaureus und einige Jahre spater die eines Magistere der freien Runfte. Hadydem er feine Studien vollendet hatte und ordinirt worden war, erhielt er eine fleine geiftliche Stelle an der Kathedralfirche von Carlisle, und lebte dort in ruhmlofer Berborgenheit, bis er in dem Sahre der Rebellion (1745) Gelegenheit fand, feinen perfonlichen Muth und feine Treue gegen die Regirung als Freiwilliger mabrend der Belagerung des Raftelle von Cars lible ju zeigen. Much empfahl er fich durch einige Prebigten gegen den Aufruhr und wurde nun ju mehren bo-beren Stellen und einträglichen Pfrunden befordert. Jebod fcheint es, daß der Chrgeis und die reisbare Ratur Brown's es fast unmöglich machten, ihn in eine gludlis che Lage zu verfegen, und feine Freunde und Gonner, namentlich ber befannte Doftor Barburton, flagen oft über die Unverträglichkeit, Laune, Eitelkeit und Undanks barkeit ihres Schützlings, der gewöhnlich durch eigensins niges Betragen das zerstörte, was sie mit vieler Mühe zu seinem Besten angeordnet hatten. So wechselte er fonell und ohne giltige Grunde Unftellungen u. Pfrunden in Morland, Great = Sorfesley u. Remcaftle an der Tyne, und erhielt endlich auf Empfehlung eines in Petersburg lebenden Freundes einen Ruf von der Kaiserin Katha-rina, um die Plane derfelben für die Reformation der Schulen und bes Erziehungswefens ihres Reiches in Aus-führung zu bringen. Er nahm biefen Ruf an, aber feine gefdmachte Gefundheit hinderte ibn, Die große Reife gu maden. Diefe fehlgeschlagene Soffnung, verbunden mit mancherlei Unannehmlichteiten und Strantungen in feinem Baterlande, an benen es dem hypodiondrischen Manne nie fehlte, führte fein ungludliches Ende herbei. In eis nem Anfalle von Bahnfinn burchfchnitt er fid mit einem Rastemeffer bie Gurgel und starb gleich barauf, b. 23. Sept. 1766. Er mar ein gelehrter und scharffinniger Theolog, ein trefflicher Kanzelredner und bat fich in vielen Gattungen der Poesie nicht ohne Glud versucht. Seine Verse sind meist elegant und forrett, und er zeigt vorzüglich im Lehrgedicht Straft und Scharfe der Gedans fen. Gein berühmteftes Bert ift ber patriotifche Gittenspiegel: Estimate of the Manners and Principles of the Times. London 1757. 58. II. 8., welcher in einem Jahre sieben Auflagen erlebte, und von welchem Bolstaire fagt, er habe die engl. Nation aus der Lethargie erweckt und sie zur Siegerin Frankreichs gemacht. Bon feinen Gedichten nennen wir: The Honour. London 1750. Essay on Satire (in Pope's Werfen und in Dobsley's Samlung \*)) The Cure of Saul, a sacred Ode (in Pearch's Collection of Poems), iwei Trauerspiele, Barbarossa (London 1755) und Athelstan (ebendaf. 1756.), von denen das erfte auch auf die Bubne fam, und mehre fleinere in verschiedenen Sams

e. VI. p. 413. Arnolds Reherhift. lib. AVII. c. IX. §. 29. Britann. Biographie, 4. Bb. 317. Baumgartens Gefc. b. Ligionspart. 870—902. Balch's Einleit. in die Religionste. t. außer d. luther. Rirche 3. Th. 805. Schröth's driftl. bengeich. feit der Ref. 5. Bb. 42. Rach der Biogr. univ. T. m. 52. erichien in holland eine intereffante, aber feltene über die Brownisten, unter dem Titel: Belydenisse des ets. Amet. 1670. 8.

imens of the Engl. Poets. Vol. IV. p. 385. 44)
res of the Poets. Vol. III. p. 204 ff. Baker's

<sup>\*)</sup> Es ift auf Beranlaffung von Pope's Cod gefchrieben und an Barburto'n gerichtet.

lungen abgebruckte Stude. Seine Predigten erschienen zuerst gesammelt London 1765, unter dem Litel: Sormons on various subjects. Außerdem hat Brown mehre fritische Schriften \*\*) über Gegenstände der Politis, Poesse u. Musit herausgegeben. Die von ihm vorsbereitete Ausgabe seiner sämtlichen Werke ist nach seinem Tode nicht zu Stande gesommen. Eben so blieb sein handschriftlich hinterlassenes Werk: Principles of Christian Legislation, ungedruckt \*\*\*). (Wilh. Müller.)

BROWN (John), einer ber berühmtesten medizinisschen Schriftsteller neuerer Zeiten und Stifter einer Schule, welche weniger Anhanger in Grofibritannien als in Zeutschland gefunden, war 1735 geboren, und starb 1788. Gein Bater mar ein armer Taglohner ju Buncle, einem Dorf in der Graffc. Berwid, und feine Mutter nahrte fich von einem fleinen Milchhandel. Schon in der Dorfschule zeichnete er sich als Kind durch ungewohnliche Fabigfeis ten und große Lernbegierde aus. Und als feine Mutter nach dem Tode ihres erften Mannes wieder einen Leinweber heirathete, und dieser den jungen Brown sein Sand-wert lehren wollte, zeigte sich des letztern höherer Beruf durch bestimmte Abneigung gegen das Gewerbe des Stief-vaters und durch unersättliche Lust zu lesen. Dieser Nei-gung des Sohns hatten die Altern wol nicht nachgegeben, wenn sie, als eifrige Seceders (ein Zweig der Pres-byterianer), nicht gehosst hatten, daß ihr Sohn einst durch theologische Gelehrsamkeit eine wichtige Stute jener Selte werden konnte. Daher schickten sie ihn auf die gelehrte Schule nach Dunse (wo einst der berühmte Duns Scotus gebildet worden). hier machte Brown in den flaffischen Studien bedeutende Fortschritte, und auferte bei jeder Gelegenheit den lebhaftesten Eifer fur seine Sette bei jeder Gelegenheit den lebhastesten Eiser für seine Sette und den entschiedensten Saß gegen die bischofliche Kirche. Doch, als er sich einst durch seine Mitschuler verleiten lassen, die dischossische Pfarrtirche in Dunse zu besuchen, ward er darüber von der Versamlung der Seceders zur Rechenschaft gezogen. Diese undubsame Strenge erbitterte ihn dergestalt gegen die Gemeine, in der er geboren und erzogen war, daß er sich entschloß, von ihr auszusscheiden, und disentlich zur dischossischen Kirche überzugehn. Bald erhielt er eine Hauslehrerstelle bei Dunse, verließ sie aber noch in demselben Jahr (1755) um auf der Unisverstädt Edinburgh Theologie zu studieren. Schon hatte er sich zur Ordination gemeldet und einen dssentlichen Vorstrag zu dem Ende gehalten, als er, man weiß nicht weswegen, diese Lausbahn wieder verließ, und als Unterslehrer bei der lateinischen Schule nach Dunse zurück ging. febrer bei ber lateinischen Schule nach Bunfe gurud ging. Aber nun entwickelte fich fein ungludlicher Sang ju Aussote nun entwickete sur sein unglacitiger Jang zu Aussschweisungen, besonders zur Unmäsigkeit im Trinken, wosdurch er sein Leben endlich verkürzte. In Dunse lebte er nur ein Jahr (1758 dis 1759) und ging dann nach Edingdurgh, wo er sich, wiewol vergeblich, um eine Prossessur beward. Zufällig bat ihn ein Bekannter, seine Dissertation ins Lateinische zu übersehen. Dies gelang so

Mig. Encyclop. d. B. u. R. XIII.

ungemein gut, daß er darin feine Bestimmung jum gefehrten Argt gu bemerten glaubte. Er richtete nun lateis nische Bittschriften an die Professoren der Medizin, um ihre Vorlesungen besuchen zu durfen. Dies ward ihm auch zugestanden, und so besuchte er mehre Jahre (von 1760 — 1763) die medizinischen Vorlesungen. In den Ferien erwarb er fein Mustommen dadurch, daß er Unterricht im Latein gab, oder Differtationen übersetze. Späterhin fing er auch an, für junge Aerzte ihre Inaugural=Schriften selbst zu versaffen. Eine solche Differtation ward ihm mit 10, die Ubersetzung derselben aber mit 5 Guineen bezahlt. Bei regelmäßiger Lebensart batte er feinen Borfat ausführen und fich ben Beg ju einer afabemischen Lehrstelle bahnen tonnen. Allein burch Musschweifungen aller Art, besonders burch Trunfenheit, zerstörte er seine Gesundheit, brachte sich um seinen gu-tem Ruf und machte sich unschig. Dem ungeachtet sette ber berahmte Eullen noch so viel Vertrauen auf ihn, daß er ihm den Unterricht seiner Sohne austrug. Balb faste Brown ben Entschluß, selbst eine Kostschule anzulegen, beirathete zu bem Ende im Jahr 1765, miethete ein Saus, und nahm Rostganger an. Allein seine unordentliche Lebenbart untergrub seinen Credit und vertrieb seine Sch ler. Rach 3 bis 4 Jahren machte er Banferott, bewarb fich um eine medizinische Lehrstelle, erhielt aber, wie leicht zu begreifen, abschlägliche Antwort. Die Ursache des Misselingens suchte er allein in ber Abneigung des berühmten Eullen gegen ibn, ber both einer feiner gröften Bobl-thater gewesen. Seitdem ging Brown barauf aus, Eullens Unfehn unter ben Studirenden ju fchwachen, beffen Spftem ju fturgen und bafur ein neues Lehrgebaube ber Medigin aufzuführen, welches, dem Geifte der Beit angemeffen, Einfachheit in ber Theorie mit fraftiger Wirtfamfeit in der Praris verbinden follte. Dies Spftem trug er fortan in Privat-Borlefungen vor, welche aber nur von muften jungen Leuten besucht wurden. Denn Brown, burch Ausschweifungen und Gicht gefcwacht, mabnte bie Unfalle ber lettern burch geiftige Getrante abhalten ju fonnen; baber pflegte er vor der Stunde 50 Tropfen Lambanum in Brantwein ju nehmen, und dies auch mahrend ber Borlesung ju wiederholen, wodurch er sich benn in folche Stimmung versehte, bag er gewöhnlich im volligen Wahnsinn das Ratheder verließ. Dies hinderte im bef nicht, daß er in lichten Zwischenzeiten fein Spftem ausarbeitete, welches unter bem Sitel: Elementa medicinao 1780 heraustam. Auch ernannte ibn bie meblib-nische Gefellschaft in Sbinburgh, welche freilich größten theils aus Studirenden bestand, zweimal zum Prafiben-ten. Aber die bochste Burde tonnte er in Ebinburgh nicht erlangen, weil die Facultat fehr widrig gegen ibn geftimt war. Er wandte fich deswegen nach St. Anderws, wo er auch ohne Schwierigkeit zugelaffen wurde. Rache Edinburgh zuruckgekehrt, setze er Ansangs seine Geschäfte fort, aber da seine Lebensart immer dieselbe blied; so wurden seine Umstände bald so zerrüttet, daß er 1786. Edinburgh verlassen mußte umd sich nach London begab, wo eine große Angahl junger Leute Dedigin ftudiren und feine Fafultat Die Oberaufficht führt. Sier glaubte er, frei Borlesungen halten ju tonnen, hatte auch icon ,,Be-trachtungen über bas alte Spftem ber Dedigin" heraus-

<sup>\*\*)</sup> Man schätt barunter besonders die Essays on the Characteristics of the Earl of Shaftesbury. London 1751 und ditter wiederholt. \*\*\*) S. Biogr. Britann. Baker's Biogr. Dramat. Campbell's Specimens of the english Poets. Vol. VI. p. 73 — 74.

gegeben, als ein Ruf nach Berlin durch den preußischen Gesandten an ihn gelangte, den er auch wahrscheinlich angenommen, wenn nicht der Tod ihn plotslich ereilt hatte. Eines Abends namlich fam er, wie gewöhnlich, berauscht nach Hause, nahm eine starte Gabe Opium, und starb turz darauf am Schlagsluß. Ob die Berliner Schule durch ihn wirklich gewonnen, ob die Arzneikunde in den preußischen Staten ihm eine bessere Richtung verzantt haben wurde, ist gar sehr zu bezweiseln, wenn man

ben Dlann und fein Spftem fent.

Dit Brown's Leben hangt namlich fein Spftem fo genau jufammen, als dies bei wenigen der Fall ift. Buporderst sollte Niemand magen, eigene Meinungen als neu aufzustellen, oder überhaupt über das Ganze seiner Wissenschaft zu urtheilen, wenn er nicht weiß, was vor ihm gedacht, gesagt und gethan worden. Besonders nothwendig ist dem Arzte Gelehrsamseit, weil die Grundslage alles Wissens auf Überlieserung beruht, weil ein Wensch sich die Kentnisse und Ersahrungen von Tausens den aneignen fann, und weil die Krantheiten in fo verschiedenen Gestalten erscheinen, baf nur das forgfaltige und mit Beurtheilung verbundene Studium der Borgans ger Licht gewähren fann. Aber J. Brown hatte fo menig gelefen als Paracelfus: er fannte fein anderes Spftem ber Medigin als das, welches feine Lehrer in Edinburgh porgetragen, und, wenn er bies unter dem Ramen des alten Spftems befampfte, so überfah er absichtlich bie Puntte, worin er übereinstimmte und die Ibeen Cullens, welche den Reformator felbst jur Aufftellung feiner Lehrfate veranlaft hatten. Es laft fich namlich nicht leugs nen, daß die Theorie von den belebten festen Theilen, durch Baglivi u. Fr. Hofmann in die britischen Schulen eingeschiptt, von Gregory, Macbride, Musgrave, Magenife, besonders aber von Cullen mehr ausgebildet und jum leitenden Princip gemacht worden war. Ja den Begriff der Reisdarkeit als Lebens Princip hatte Franz Glisson schon 1672 auf das scharssinnigste entwickelt und Saller ihn nur mehr auf die Musteln beschränft. Selbst Die Dichotomie ber Krantheiten, oder die Borftellung, daß fie entweder aus Schmache oder übermäßiger Anftrengung entstehn, liegt in Eullens Spftem gegrundet. Db-gleich dem lettern der innere Busammenhang fehlt, so wird doch der Grundsat aufgestellt, daß die meisten Fieber - Urfachen schwachend wirken, daß Atonie im Umfang bes Körpers den Krampf veransasse, in welchem der Fies berfrost gegründet sey, daß unter den beiden Hauptklassen der letztere viel häusiger sey als die erste. Eben so ist Eullens Phoerie ber Gicht berühmt geworden, weil sie fatt des Gichts stoffs, den man vorher als verborgene Qualität ans nahm, Schwäche der Berdauungswertzeuge setzt, wosdurch die Congestionen zu den Gelenken, als thatige Gestund genwirfungen, erregt werben. Diefen Borftellungen gemaß, behandelte Cullen auch die meisten Krantheiten mit ftarfenden Mitteln, und machte vorzüglich von China und Bein reichlichen Gebrauch.

Beim Brown'schen Spstem geht alles von dem Grunds fat aus, daß die Quelle des Lebens in der Erregbarfeit zu suchen sep. Was aber Erregbarfeit sep, und wie sie von den außern Dingen verandert werde, gesteht Brown

nicht zu wiffen. Doch fagt er (G. 48.): ihr Sit set im Nervenmart und in der Mustular=Gubstang, welche bei= de man unter dem Namen: Rerven : Spftem jusammen= faffen tonne. Bie wenig Correctheit 3. Brown feinem Ausbrud ju geben wufite, weil es ihm an gelauterten Begriffen fehlte, geht hieraus hervor. Die Erregbarteit ift, nach Brown, im gangen Rorper gleichmäßig vertheilt, und der Unterschied der Birfungen einzeler Theile, ruhrt blos von der Organisation ber. Go wirft die Erregbarfeit im Auge freilich Geben, weil das Auge dazu gebaut ift, aber fle felbft bleibt im Huge und Dhr, im Dlagen und den Lungen boch dieselbe. Ferner: von der Erregbarteit ift jedem lebenden Befen ein gewiffes Daß jugetheilt, welches bei der Geburt am starsten, nach und nach abnimt, bis es beim Tode zu Nichts wird. Das Leben selbst, oder die Aeusgerung der Erregbarkeit, entsteht nur durch Zusammenwirten der außern Dinge auf die Erregbarteit. Gefundheit findet nur Statt, wenn die Maffe ber außern Reize mit dem Grade der Erregbarfeit übereinstimt. In fthe nischen Rrantheiten entsteht die Anlage bei geringerm Gras de der Erregbarfeit und vermehrter Daffe der Reize; da bei verstärftem Grabe ber Erregbarfeit und Abnahme ber Reize Unlage zu afthenischen Krantheiten fich erzeugt. Die lettere geht in direfte Afthenie über; fo wie die fibenische Unlage burch die Sthenie in die indirefte Afthenie ubergeht. Auf beiberlei Art aber fann der Tod erfolgen.

Diefer Lehre tann man zwar Scharffinn und Busammenhang nicht absprechen; aber, ba sie ber Erfahrung wiberspricht, so fallt fie in sich jusammen. Der Erfahrung aber widerspricht, baf die Erregbarfeit blos bem Grade nach verschieden fenn foll. Es find zuvorderft nicht bie beiden Momente der Lebensfraft: Empfänglichfeit u. Wirfungevermogen unterschieden; dann find die verschiedes nen Arten der Erregung, welche mit dem Bau ber Theile unaufloslich verbunden find, überfebn. Es ift der Erfahrung entgegen, daß im gangen Korper derfelbe Grad ber Erregung vorhanden fenn foll, da auch in den eins fachften und alltäglichen Fiebern mit verftartter Erregung ber Gefafe und Nerven die Berdauungs = Bertjeuge an mangelhafter Erregung leiden. Die Erfahrung widerspricht ber Behandlung ber Krantheiten nach Brown's Grundfaje gen. Weit gefehlt, daß die meisten Krantheiten aus Afthenie entstehn follten und mit startenden Reizmitteln ju behandeln fepen, muß man mehrentheils erft die hinderniffe der freien Wirtsamfeit wegraumen und die ju ftarte Erregung vermindern, che die Natur die Beilung einleis ten fann. Daß Brown die Thatigfeit ber Natur in Grantheiten ganglich übersab, ift ein Beweis, daß er eben fo wenig felbst beobachtet, als die besten Schriftsteller in alter und neuer Beit gelefen.

Es war ferner ganz ersahrungswidrig, daß Brown die Wirfung der Kalte immer schwächend durch Entziehung der Reize und die Wirfung der Wärme immer reizend und erregend angab, ohne eben die beiden Momente der Erregbarfeit zu unterscheiden und ohne die physische Wirfung der Kalte und Wärme in Anschlag zu bringen. Alle Krantheiten, die aus Erfaltung entstehn, sind also der direkten Asthenie zuzuschreiben und mussen mit allmäliger Vermehrung der Summe der Reize behandelt werden. Eben so unverständig als dies, ist die ganzliche Vernach-

laffigung ber fdwachenben Wirfung ber Barme, welche fie auf Die Energie beweiset, indem sie die Empfanglichfeit steigert.

Dann ist für sich schon der Begriff der sthenischen Rrantheiten, daß sie in gleichmäßiger Vermehrung der Reize und dadurch bewirften allgemeinen Erregung desstehen, grundfalsch, da bei vollig gleichmäßiger Erregung niemals ein franter Zustand entstehen fann. Denn diesfer hat eiberzeit seinen Grund in ungleichmäßiger Erregung oder in unregelmäßiger Vertheilung der Impondes rohilien melde die Norman feiten rabilien, welche die Nerven leiten.

Ferner ist ber Unterschied ber allgemeinen von den drtlichen Krantheiten um bedwillen falfch, da ber Begriff ber lettern sich blos auf Fehler der Organisation, des Busammenhangs und der Mischung bezieht, welche im lebenden Körper ohne Fehler der Lebensfraft nicht gedacht werden können. Were wurde zu. Seschwur heilen,

ohne auf Fehler der Erregung ju achten?

Dann ift ein Beweis ber mangelhaften prattifchen Einsicht die einseitige Aufmertfamteit auf die außern schablichen Einfluffe, um barauf die Diagnostit des by-namischen Charaftere der Krantheiten ju grunden. Nicht Die Natur ber Symptome entscheidet nach Brown über den sthenischen oder afthenischen Charafter; benn in beis ben entgegengefesten Ballen fonnen die Symptome gleich fenn. Condern das ift bas Wichtigste, welchen ichablis chen Einfluffen fich Jemand ausgesetzt bat. Die Art der lettern zu wirken erklart die Theorie; nun mag also die Man bes Gestalt der Krankheit senn, welche sie will. handelt sie auf gleiche Weise, wenn die Theorie lehrt, daß die Kalte oder die Hite, die Uberladung des Magens oder die Entbehrung so oder anders auf die Erregs barteit wirken. In der That hat sich die menschliche Nas tur von jeher viel verfehrte Methoden gefallen laffen, und es ift nur ein Glud, bag die Rrafte ber Ratur machtig genug find, um alle Berfehrtheiten ber Runft ju überwinden.

Much bas ift eine ber Widerfinnigfeiten ber Brown's schen Lehre, daß die Arzneien nur gradweise, nicht durch Die Art und Beife, wie sie die einzelen Organe erregen, wirfen sollen. Rampber, Arnica, Gifen u. China reizen wie Opium, Schwefel u. Spießglang: aber jedes biefer Mittel in einem andern Grade. Wer lehrt uns nun dies fen Grad kennen? die Erfahrung nicht, obgleich diese wohl weiß, daß spanische Fliegen starker reizen als Arnica, diese starker als Rampher. Also ist es der Willur der Theorie überlassen, den Grad der Reizung eines jeden Wittels zu bestimmen. Ist es denn nicht angemessener, durch Erfahrung die Art der Einwirkung einzeler Mittel auf einzele Organe zu erforschen, und zu lernen, welche Organe besonders von dem Quedfilber, welche von dem Spiefiglang angegriffen werden? Aber ju diefer Ubergeus gung tam man erft fpater.

In Teutschland nahm man querst Kentniß von dem Brown'schen Spstem, nachdem Christoph Girtanner es mit lacherlicher Anmaßung 1790 in Roziers Journal als das feinige angepriesen, und Melch. Abam Beifard Moscati's Ausgabe der Brown'schen Elemente 1795 schlecht genug überset hatte. In demselben Sahre gab Jos. Frank die Untersuchungen von Rob. Jones heraus, worin die Brown'sche Theorie als der Triumph der inductiven Philosophie des Baco von Verulam vertheidigt wurde. Der vorzüglichste Apostel ber neuen Lebre in Teutschland mar Roschlaub, beffen unlaugbarer Scharffinn manche Blofen diefes Spftems ju verbergen wufite, und doch nicht hindern fonnte, daß die beffern Grundfate ber Natur=Philosophie daffelbe in Bergeffenheit brach-(Spre**ngel.)** 

BROWNE (Georg), ein englischer Bischof, ber un-ter Konig heinrich VIII. Die Reformation in Irland einführte. Er war zuerst Monch in einem Augustinerklofter in London, und barauf, weil er sich durch seine Rent-niffe vortheilhaft auszeichnete, Provincial des Orbens in England. Luthers Lehre, die sich damals im Konigreiche ju verbreiten anfing, fand leicht Eingang in feinem für bas Beffere empfanglichen Gemuthe, und er unterließ nicht, in feinen offentlichen Bortragen bas Bolf ju er mahnen, sich einzig und allein an Christus zu halten, und dem herrschenden Aberglauben entgegen zu arbeiten. Als Heinrich VIII., der sich, nach Abschaffung der papstelichen Herrschaft, zum Oberhaupt der englischen Kirche erklart hatte, von Browne's Bemuhungen und seiner heise laren Erkentnis Wochriste arkielt aufein an feiner heise lern Erfentniß Rachricht erhielt, erhob er ihn 1534 jum Erzbifchof von Dublin, mit bem Befehle, in feinem Sprengel ber Anhanglichfeit an ben Papft entgegen zu wirfen, und bagegen die Anerkennung ber tonigl. Macht über die Kirche (Supremat) unter den Irlandern gu befordern. Browne, frei von sturmendem Befehrungseifer,
vollzog diesen Befehl mit Einsicht und Klugheit, und er
erreichte seinen Zwed, jedoch nicht ohne personliche Gefahr, und ohne vieles Widerstreben von Seiten des ir-landischen Parlaments. In einem Zeitraume von 5 Jah-ren verschwanden, auf seine Veranstaltung, alle aber-gläubische Bilder und Reliquien aus den beiden Kathe-braltirchen zu Dublin und aus allen Kirchen seines Sprengels, und bagegen murden die geben Gebote, bas Bater Unfer und das apostolische Glaubensbefentniß in golbenen Rahmen an den Altaren aufgestellt. Der Konig ver-trieb bald darauf die Monche aus Irland, zerstorte ihre Kloster, und Browne wurde zur Belohnung seiner Berbienfte unter Couard VI. 1551 jum Primas von Srland ernant, statt des Erzbischofs Dondal von Armagh, der sich der Berbreitung der Reformation widersete. Aber unter der bigotten Konigin Maria, welche die Befenner ber neuen Lehre, wie in England so auch in Irland, mit Feuer und Schwert versolgte, verlor Browne 1554 seine Wurden. Er starb 1556. Der Erzbischof Usber fchilbert ihn in feinen Dentwürdigfeiten ber Rirchengefchichte von Irland ,,als einen Mann von leutseligem 28efen, in allen feinen Thun und Laffen febr aufrichtig und rechtschaffen, wohlthatig gegen die Armen, voll mitteibi-ger Sorgfalt fur den Selenjustand des Bolts." Gebrudt hat man von ihm einige Briefe über bie irlanbifchen Angelegenheiten, und eine Predigt gegen den Bile berdienft und die latein. Gebeteformeln \*). (Baur.)

<sup>\*)</sup> Hist. of Reformat, in Ireland, in the Phenix T. I. 120. und lat. in Gerdes miscell. Groning. T. VII. 1. The life of G. Br. Lond. 1681. 4., wieder abgedruckt in der Samlung, weiche der Eitel hat: The Harleyan Miscellany. T. V. 568. In einer desfelbst abgedrucken Predigt, die Growne 1551 in Dublin hielt, 14\*

BROWNE (Thomas), dieser durch seine Religio Medici berühmt geworbene Arit und Alterthumsfors fcher, murde ju London im 3. 1605 geboren. Nach volls endeten Studien auf der Schule ju Winchester und der Universitat zu Orford und nachdem er England bereifet hatte, trat er 1629 eine Reise auf das feste Land an, besonders um die vorzüglichsten Universitäten zu besuchen, fehrte aber, nachdem er ju Lepden Doftor geworden, 1634 in fein Baterland jurud und ließ fich ju Norwich nieder. Rarl II. verlieh ihm, bei einer Durchreise 1671, die Ritterwurde, nachdem er bereits 1665 jum Chrenmitgliede bes med. Collegiums ju London aufgenommen mar. Gladlich in feiner Familie befchlof er fein Leben rubig am 19. Oft. 1682 mit hinterlaffung breier Idchter und eines Cohnes Eduard \*). Sein erftes und berühmteftes, oft aufgelegtes und in mehre Sprachen überfettes Berf: Religio Medici (in engl. Sprache zuerst 1642. 8.) ents balt nicht, wie man nach dem Titel glauben mochte, relis gibse Borschriften für den Argt, sondern fein individuelles Glaubensbekentniß. Dies begint freilich damit, daß er sich jur anglicanischen Kirche befent; weiterbin aber beschränft er so viele Dogmen berfelben und fest so manche andere hinju, daß er Bielen als ein verlarvter Unglaubiger erscheint. Ubrigens glaubte er an Mittels geifter zwischen Engeln und Menschen, wie auch an Sauberei, so daß er nach dem Zeugnisse von Hutchinson in seinem Bersuche über Zauberei, ein Gutachten gegen zwei dieses Berbrechens zu Norwich angeflagte Personen gab, welches wahrscheinlich deren hinrichtung begründete ( die lette, die in England Statt fand) ein Umfand, der um fo mehr auffällt, ba er in dem erwähnten Buche feinesweges intolerant ericbeint. Befantlich fand fein Buch mebre Gegner in England und Leutschland, die ibn gum Theil geradebin für einen Atheisten ertlarten, bagegen blieb ohne Gegner seine ebenfalls oft aufgelegte und übersete Schrift: Pseudodokia epidemica, or Enquiries in the vulgar errors (zuerst London 1646. Fol.) in welche er die gewöhnlichen, jeht größtentheils verschwundenen Irrsthämer mit Mößigung widerlegt. Sein Hydriotophia (1658. 8.) handelt von Urnen und Leichendenfmalern der Alten, wie auch von dem fpater burch Fourerop genauer beobachteten Fettwachse in den Leichen; beigefügt ift Garden of Cyrus, worin er ju beweifen fucht, daß die Ratur, in ihren Produften die Bahl 5 ofter als jede andre braucht. Die einzige eigentlich medig. Schrift beffelben ift ein furger Bericht über bas Studium ber Dledigin, Die mehr von Gelebrsamfeit als Urtheilsfraft zeugt.— Camtliche Berte deffelben erschienen noch bei feinem Leben 1666

foilbert er ben Charafter und bie Denfungeart ber Icfniten mit fprechenten Bugen, und entwidelt ibr Berbalten, ibre Anschlage und ibr endliches Schieffal fast im prophetischen Geifte. Diese mertwurtige Seelle findet fich auch in Mosbeims Kirchengeld. (nach Schlegels Ubers.) im 3. Bbe. 677., vgl. ebendaf. S. 165 n. 662.

(teutsch, Frif. u. Leipz. 1680. 4.) und nach seinem Tode mit den handschriftlich nachgelassenen über Alterthumer und eine Lebensbeschreibung von dem Erzbischof Tenisson (Lond. 1686 Fol.). Auch Johnson besorzte eine Ausgabe derselben mit folgendem Urtheile: "Sein Styl ist lebshaft, aber hart; er ist gelehrt, aber pedantisch; er macht Eindruck, aber ohne zu gefallen; er ist tief, aber dunkel; die von ihm gebrauchten Bilder sind bizarr, seine Comsbinationen gezwungen; er borgt Ausdrücke aus allen Wissenschung fenschaften, und wird dadurch seltsam \*\*)."

BROWNE (Alexander), ein englischer Bundarzt,

BROWNE (Alexander), ein englischer Wundarzt, reiste gegen das Ende des 17. Jahrh. nach Ostindien, sammelte daselbst viele unbekannte Pflanzen und sandte sie an den berühmten englischen Botaniker L. Plukenet (gest. 1706), der sie in seinen Werken bekant machte. Linne ehrte Browne's Verdienste um die Botanik das durch, das er einem Pflanzengeschlechte vom Borgebirge der guten hoffnung den Namen Brunia beilegte +). Ein Beitgenosse von ihm war der, in London sebende Maler und Aupferstecher Alexander Browne; von diesem hat man eine Ars pictoria, or an academy treating of drawing, painting, linning and etching. To which are added thirty copper plates etc. London 1660, 8.; 1669 u. 1675. st. Fol. +).

(Baur.)

BROWNE (Simon), Prediger ber Diffenter in London, geb. 1680 ju Shepton : Dallet in Sommerfets Bu Bridgewater ward er von einem Prediger in der Philosophie und Theologie unterrichtet, und faum 20 Jahre alt, predigte er mit foldem Beifall, daß er balb barauf an die nonconformistische Rirche ju Portsmouth, und von da ju der Gemeinde in Old : Jewry, der ans sehnlichsten in London, berufen wurde. Allgemein geachetet verwaltete er sein Amt mit großer Treue, bis ihn 1723 ber plobliche Jod seiner Gattin und feines einzigen Sohnes in eine psychologisch = mertwurbige Art von Bahnfinn fturite. Er legte fein Amt nieder, und begab fich in Die Ginfamfeit an feinen Geburtsort, indem er feinen Freunden eröffnete: "er fen bei Gott in Ungnade gefal-len, der feine vernunftige Sele ftufenweise vernichtet und ihm nur das thierische Leben übrig gelassen hatte. Es ware daher profan, wenn er selbst beten, und unanstandig, wenn er bei dem Gebete Anderer juggegen seyn wollte. Satte er gleich bie menschliche Gestalt und bas Sprachvermegen beibehalten, und fcbien feine Rede auch vernünftig ju fepn; so habe er boch bavon eben fo mes nig einen Begriff, als der Papagen. Er fen baber ein, ber moralischen Freiheit beraubtes Befen, bas weber eis wer Belohnung noch einer Bestrafung fabig mare." Reine Borftellung vermochte ibm biefe fire 3bee ju benehmen, aber mabrend er fich nur noch für ein Thier hielt, schrieb er, ohne Bucher und literarifche Gilfsmittel, Berte des Gefchmads, der Gelehrfamteit und des tiefen Dentens, die Erstaumen erregten; und wer mit ihm umging, behauptete, daß in biefem traurigen Buftand feine Ginbildungsfraft an Lebhaftigfeit, und feine Urtheilsfraft an

Diefer Cobn (geb. 1642, geft. 1708) ift verzüglich burch bie inrimal aufgelegte Beidereibung feiner Reifen in bolland, Semichant, Ungare, Bobmen z., mit verziglicher Midficht auf Raturgefchichte, insenderbeit Mineralogie (1673, 1685, 4., franzöf, 1674, 4.) befant. Er war Leibarge Aufe II. und Profitent bes lönigt, meb. Enliegiums; ein eben so gelehrter als feiner Mann.

<sup>\*)</sup> Bgl. 36cher und Biogr. univ. T. VI.

<sup>4)</sup> Biogr. maiv. T. VI. und unter Brunis. 44) Granger biograph. history T. IV. 126. Stautenburgs Bufage ju Gulger's Specie 2. Bb. 334.

Starte und Richtigkeit gewonnen habe. Man fand unter feinen Manuscripten viele Stude aus griechischen und romifchen Dichtern, in englische Berfe überfest, scharffin-nige tritifche Unmertungen über fcwere Stellen in ben Briefen Pauli, eine englische Grammatit, poetische Fabeln u. a. m. Bulest fchrieb er zwei, von 2B. Sarris sum Druck besorberte, Schriften jur Bertheidigung bet Wunden Christi gegen Woolston, und eine Defence of the religion of nature and the christian revelation gegen Aindal, die fich beide eben fo fehr durch Bundigfeit in ben Beweisen als burch echten Dulbungsgeift auszeichnen, und zu den besten gehoren, die gegen jene Freisbenfer im Druck erschienen. Dieser lettern Schrift hatte Browne eine, erst spater (im Adventurer No. 88.) gesbruckte, Zuschrift an die Konigin Karoline vorgeset, in welcher er erklart, daß, wenn an seinem Buche etwas Außerordentliches sey, es darin bestehe, daß es von eisnem Wesen herruhre, welches das erste in seiner Art sey, und noch gar feinen Ramen habe; jugleich erflart er es für bas bentwurdigfte und außerordentlichfte Ereigniß unter ber Regirung Georgs II., daß eine Schrift, die ein folches Ding (thing) verfertigt habe, der erhabenen Ronigin Karoline übergeben worden fep. Richts fcmergte ihn mehr, als wenn er gewahr wurde, baf man den Bersicherungen von seiner Thierheit keinen Glauben schen-ken wollte, weil er es für ein Mistrauen gegen seine Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe hielt. Er beharrte bei seiner wahnsinnigen Einbildung, bis er 1732 starb. In gesundem Buftande hatte er einige Predigten und eine Samlung von geiftlichen Liebern bruden laffen. Seine Rentniffe maren febr ausgebreitet, und von den mannigfaltigsten Gegenstanden, fie mochten auf Wiffenfchaft, Runft oder das burgerliche Leben Beziehung haben, fprach er mit Ginficht und richtiger Beurtheilung. Den Musbrud hatte er febr in feiner Gewalt, und jedem Berdien-fte ließ er Gerechtigfeit widerfahren. Er war fromm ohne Enthuffasmus, eifrig ohne Gleisnerei und gelehrt ohne (Baur.) Pedanterie \*).

BROWNE (Maximilian Ulysses, Reichsgraf von), oft auch Broune genant, stamt aus einem alsten romisch katholischen Abelsgeschlecht in Irland, und war zu Basel am 23. Oft. 1705 geboren. Sein Bater, Ulpsies, hatte bei der Katastrophe Konigs Jakobs II. im I. 1690 zugleich mit einem altern Bruder, Georg, sein Baterland verlassen und kaiserliche Kriegsdienste angenomsmen, in denen er 1731 zu Frankfurt am Main als Obrister von der Reiterei sein Leben deschloß. Maximilian Ulpsies, sein einziger Sohn, wurde mit aller Sorgfalt für den Stand des Kriegers erzogen und erhielt sehr jung eine Offizierstelle unter dem Infanteries-Regiment seines Oheims, welcher 1729 als kaiserlicher General Feldzeugsmeister starb. Er war bereits dis zum Range eines Oberstlieutenants gestiegen, als der polnische Successions-

frieg im 3. 1733 die lange Friedensrube unterbrach, und er mit feinem Regiment nach Italien gegen bie Framofen und Sardinier ins Feld rudte. hier wurde er im Mary 1734 Oberfter, und wohnte bem blutigen Feldjuge dieses Jahres unter dem Grasen Mercy, und nachter unter dem Grasen Konigseck bei, befand sich namentlich in den Tressen bei Parma (29. Juni), Quistello (14. Sept.) und Guastalla (19. Sept.), zeichnete sich in den beiden letztern vorzüglich auß und ward bei Guastalle verwundet. Schon im Marz des folgenden Jahres stie zum Generale Keldwachtmeister und nahm an dem er bis jum General= Feldwachtmeifter und nahm an bem ungludlichen Feldzuge Theil, in welchem ber Feldmarichal Ronigsed nach Lirol jurudweichen mußte, beffen Granzen Browne eine Zeitlang mit aller Sorgfalt beden Rach gefchloffenem Frieden wurde er im gebruat 1736 faiferlicher wirklicher Rammerer (Rammerberr). 3n ben 3. 1737 bis 39 wohnte er den brei Feldigen gegen bie Turfen unter bem Oberbefehl ber Feldmarfchalle Selfendorf und Ballis bei, und befand fich unter anbern bei ben ungludlichen Ereigniffen von Banjalufa (4. Mun. 1737) und Grosfa (22. Juli 1739). Bahrend bes enfern befehligte er in ben Laufgraben vor bem belagerten Banjalufa und warf, indem der Pring von Sildbutg-haufen von dem jum Entsat herbeieilenden turtifchen Seer geschlagen wurde, einen boppelten Ausfall der turtischen Besatung tapfer jurud. Sein Ruf wuchs unter diesen unglücklichen Feldzügen, und eine Auszeichnung folgte schnell der andern. Er erhielt im Oktober 1737 ein Regiment zu Fuß (vorher Franz Wallis), wurde im Febr. 1739 Hoffriegsrath und im folgenden Marz Feldmarschallsgieutenant. Lieutenant. Rach dem Belgrader Frieden erhielt er bas Rommando in Schlefien. Bei dem Ginbruch Friedrichs II. in diefes Land am Schluffe bes 3. 1740, verfanmelte er feine Truppen bei Reuftabt, fette Reife in Ben theidigungsftand, und fuchte fich gegen die Preufen unter bem Feldmarschall Schwerin zu halten, wurde aber burch beren Abermacht Enbe Januars nach Dahren zurudge trieben. Sier erwartete er die Anfunft des Feldman-ichalls, Grafen Reuperg, drang mit demfelben am Ende bes Marges in Schlesien ein und befehligte in ber Schlacht bei Molwis am 10. April mit dem General v. Berlichingen ben rechten faiferl. Flugel, welcher bem linten prem-fischen lange überlegen blieb, und fich erft fpat vor ben Angriffen bes preufischen Fufivolts unter Schwerin gurudjog. Er wurde in diefer Schlacht leicht verwundet. Unter bem Oberbefehl bes Ergberjogs v. Tosfana, nachberigen Raifers Franz I. und des Prinzen Rarl v. Lotheingen, feines Bruders, nahm er an den fernern Ereignif fen dieses Rrieges Theil und befechligte in der Schlacht bei Czaslau am 17. Mai des folg. Jahrs 1742. als al-tefter Feldmarschall- Lieutenant der Infanterie. Rach bem Breslauer Frieden zwischer Oftreich und Preugen ftand er eine Beitlang mit der oftreichischen Hauptarmee den Franzosen in Bohmen gegenüber, im Oktober aber zog er mit einem Theil der Armee dem Grafen Rhevenhüller in Baiern zu Gisse. Im Frühling 1743 kommandirte er meiftentheils die Avantgarde ber Armee in Baiern, bewirfte unter andern die Ginnahme von Deckendorf Enbe Mai's und den gludlichen Ubergang über die Donau bei Wifthelburg am 6. Juni, und hatte überhaupt an ber

<sup>\*)</sup> Niederschaffice Nachr. von gel. Sachen v. 3. 1734. S. 161 ff. Supplem, ju dem genealog. Erchivar vom 3. 1733 (von Ranft) S. 489. Nachrichten v. dem Char. n. d. Amtsführ. rechtsch Pred. 2. 20. 180. Staublin's und Eschirners Archiv für Kirchengesch. 2. 280, 3. St. Biogr. univ. T. VI. (von Suard),

Bertreibung der Franzosen aus Baiern großen Antheil. Rhevenhaller, felbft ein großer Geldbert, erfannte Browne's ausgezeichnetes Rriegstalent, mablte ihn ju ben wichtigsten und ichwierigsten Unternehmungen, und empfahl ihn feiner Monarchie noch auf dem Todtenbette. Sind ihn jeiner Abnaruse noch auf bem Louienbeite. Ende Juni wurde er nach Hanau geschieft, um dem König Georg II. von England, im Namen seiner Könizgin Maria Theresia, zu seiner Anfunft Gluck zu wunsschen. Er kam am 9. Juli zu Hanau an, blieb bis zu Ende dieses Feldzugs bei dem Könige, und nahm an den Friegerischen Berathschlagungen, so wie an den zahlreischen Bekussieungen im Hauntswertig Theil chen Belustigungen im Hauptquartier Theil. Nach der Abreise des Königs von der Armee begab er sich nach Wien als wirklicher kaiserl. geheimer Rath, wozu er bes reits im Mai ernant worden war. Für bas 3. 1744 wurde er bestimt, unter dem Fürsten von Lobsowis in Italien zu dienen und ging bereits am 27. Januar von Wien dahin ab. Nach der fruben Eroffnung des Felds gugs am 7. Marz verfolgte er mit einem ftarten heerhaus fen die weichende spanische Armee bis an die Grangen von Neapel. Spaterhin standen beide Armeen sich lange in festen Stellungen bei Beletri gegenüber und der Feld-zug verlief unthatig. Die wichtigste Unternehmung desfelben wurde wiederum durch den thatenlustigen Browne ausgeführt, indem er am 11. August ploglich und uns vermuthet in das feindliche Lager und in Die Stadt Beletri felbst eindrang, steben feindliche Regimenter aufried und eine große Beute machte. Nur der Umstand, daß er nicht an allen Punften des Angriffs jugegen febn fonnte, rettete die Feinde von einer ganglichen Niederlage. 1745 ging er wieder nach Baiern, um unter dem Ober-befehl des Feldmarschalls, Grafen Batthiani, den linken Flügel der Armee zu kommandiren. Er half die Stadt Bilshofen erstürmen, und wurde hier, unter dem mensschenfreundlichen Geschäft, die Kroaten von Niedermetes-lung der Besatzung abzuhalten, in den rechten Schenkel geschoffen. Während seiner heilung zu Passau, endigte sich der Krieg in Baiern durch den Frieden zu Füssen. Er erhielt darauf am 27. Juni 1745 den Nang des Gesarres Lechtengweisters und murde und Kuman des Gesarres Lechtengweisters und murde und Kuman des neral-Feldzeugmeisters und wurde zur Armee des Grafen von Traun an den Rhein geschickt. Dieser Feldzug, mahrend deffen der Kaiser Franz I. zu Frankfurt am Main erwählt murde, verging ohne bedeutende Ereigniffe. Browne führte nach Endigung beffelben noch eine Beitlang ben Oberbefehl über die in den Winterquartieren vertheilten Truppen, und erhielt bann am 12. Januar 1746 ben Auftrag, von Neuem nach Italien zu gehen. Der oftse reichische Sof schickte unter seinem Befehl ein heer von mehr als 30,000 Mann bahin, welches nach dem Fries den mit Preuffen in Teutschland entbehrlich, in Italien aber sehr nothig war, weil sich der dort kommandirende Fürst von Lichtenstein in einer mislichen Lage befand. Browne eröffnete ben Feldjug von Mantua aus am 24. Mars, eroberte Guaftalla nach furger Belagerung und bewirfte seine Bereinigung mit dem Fürsten, der den Ober-befehl des gefamten heers übernahm. Unter ihm fom-mandirte Browne in der blutigen Schlacht bei Piacenza am 15. Juni 1746 ben linten Flügel ber Bftreicher, und trug febr viel ju bem Siege über die vereinigte fpanifche und frangofische Armee bei, indem er den rechten feindlie

chen Flügel unter dem Befehl des frang. Marfchalls von Maillebois nach einem zweistundigen Gefecht ganglich in die Flucht fclug. Nach bem Abgange des Fürsten von Lichtenstein übernahm der Marquis von Botta mit Bugiehung Browne's ben Oberbefehl über die Armee, mit welcher fich fpater auch der Konig von Sardinien vereinigte. Browne belagerte Piacenza vergebens und wurde darauf gegen das franz. Corps des Grasen von Mirepoix abgeschieft, der sich vor ihm in ein sestes Lager bei Chis gnolo zuruckzog, und dort ohne Ersolg von ihm angegriffen wurde. Nachdem Botta am 10. Aug. bei Rottofreddo geflegt hatte, führte Browne die Avantgarde des ins Genuefis iche vordringenden oftreichischen heers, und eroberte am 1. Sept. gludlich die beruchtigten Engpaffe ber Bocchetta mit einem Berluft von ungefahr 200 Dann, worauf Genua fich ben Oftreichern unterwerfen mufte. Bur Belohnung feiner Dienste erhielt er 40,000 Gulden von der den Genuesern auferlegten Bahlung. Gegen Ende des Jahrs wurde ihm von feinem Sofe eine Unternehmung gegen die Provence als Oberbefehlshaber aufgetragen. Mit hilfe englischer Kriegsichiffe erzwang er am 30. November den schwierigen Ubergang über den Varo, lagerte sich darauf bei Cannes, eroberte die Inseln St. Honos rat und St. Margaretha, und beschof Antibes. Der Berluft von Genua indeff, welches burch einen Bolfsauf-ftand den Oftreichern entriffen wurde, die ungunftige Sahregeit und der Mangel an Lebensmitteln bewogen ibn, am 3. Februar 1747 über den Baro gurudgugebn, und er bewirkte diesen Uebergang ohne Berluft eines Mannes. Bis Ende Februars blieb er mit einem Theil feiner Truppen am Baro steben, dann ließ er sie nach der Lombardei aufbrechen, wohin er schon früher die Reiterei geschickt hatte und begab sich jum Konige von Sardinien nach Turin. Er erhielt darauf den Oberbesfehl der gegen Genua bestimten Armee, die er aber, mit Ausnahme eines unter bem General Nadafti gurudbleibens ben Corps nach Piemont führte, ba die Umstande jest teinen erneuerten Angriff auf Genua gestatteten. Ein Einfall in die Dauphine, den er in Verbindung mit dem Konig von Sardinien beabsichtigte, murde durch den zu-fälligen Berluft des großten oftreichischen Magazins, ben gefallnen Schnee und noch mehre widrige Umftande vereitelt. Bei einem Bersuch, mit 3000 Mann über den Col de l'Argentiere in das Thal von Barcelonette einzus dringen, den Browne am 20. Sept. machte, wurde er durch den Marquis von Villemur mit Ubermacht und Berluft jurudgetrieben und beinahe felbft gefangen. Er bejog barauf im October die Winterquartiere in der Lombarbei. 3m folgenden 3. 1748 ruftete er fich mit allem Ernft jur Eroberung von Genua, rudte am 4. Juni von Cobogno aus auf das Gebiet der Republit, und vertrieb durch feine Avantgarde unter dem General Maquire Die Frangofen aus ihren Stellungen. Mitten unter diefen Operationen erhielt er von dem frang. Oberbefehlshaber, Bergog von Richelieu, Nachricht von dem Beitritt der Kaiferin zu den Nachner Friedens-Praliminarien, worauf er fich nach Parma begab; und die Armee in die Gegend umber verlegte. Nach erfolgtem Definitiv - Frieden folog er ju Rigga eine Ubereinfunft wegen Ubergabe ber abzustretenden Lander und Plate, und Auswechslung ber Ge-

fangenen. Er besuchte darauf Turin, Mailand, Mantua, fam am 7. April 1749 ju Bien an, wurde von dem faiferl. Chepaar mit Auszeichnung empfangen und im Mai mit bem febr einträglichen Gouvernement von Siebenburgen begnabigt. Diefen wichtigen Posten befleis bete er nur 2 Jahre, indem er im Mars 1751 das General-Commando in Bohmen erhielt, welches er aber erft im Bebruar des folgenden Jahres antrat. Fast jedes Jahr brachte ihm neue Chre. Die Stande des Fürstensthums Siebenburgen, welche sich ungern von ihm trennten, ertheilten ibm bei feinem Abschiede bas Indigenat; ber Konig von Polen, deffen Lustlager er im Sommer 1753 besuchte, schmudte ihn mit dem weißen Ablerorden, und am 29. Juni des folgenden Jahrs erhielt er die General-Feldmarschallswurde. Ginige Dlal jog er die Erupneral-yelomarichausvurve. Einige Mai zog er die Truppen in Bohmen in einem Lager zusammen, dem der Kaisser selbst seine Gegenwart schenkte. Im August 1756 versammelte er bei Kollin eine startere Macht, denn je 1), und diesmal nicht ohne ernsthaste Folgen. Friedrich II. brach, seinen Feinden zuvorkommend, in Sachsen und bald darauf auch in Bohmen ein. (Sept. 1756) Der faiferl. Armee fehlte es jur wirflichen Eroffnung bes Geldjugs an Gefchus, Pferden und vielen andern Bedurfs niffen; benn man batte ju Wien, ungeachtet aller Bors stellungen Browne's 2), den Angriff des Königs in diesem Jahr für unmöglich gehalten. Dit gewohntem Eifer der trieb Browne die nothigen Borkehrungen, und so bald es die Umstände erlaubten, ging er dem Könige entgegen, und lieferte ihm am 1. October die Schlacht bei Lowos Die Preußen behaupteten das Feld mit bedeutenbem Berluft, die Oftreicher zogen sich in Ordnung zurud und ihr Anführer erntete personlich das größte Lob ein. Der ungunftige Ausgang der Schlacht hielt ihn nicht ab, auf die Befreiung der bei Pirna eingeschloffenen fachf. Armee ju benfen; er fam in diefer Abficht am 11. Det. mit einem Corps von 8000 Mann unvermerft in Die Rabe bes Konigsteins, mußte aber nach breitägigem Bar-ren ohne Erfolg gurudfehren, weil die Sachsen burch eine Berfettung widriger Umftande abgehalten wurden, jur rechten Beit anzugreifen, und fpaterhin jede Musficht auf gludlichen Erfolg verschwand. Er zeigte bei biefer Unter-nehmung, die wegen ber Schwäche bes baju angewandten Corps einem untergeordneten General gebührt hatte, Die größte personliche Aufopferung, brachte mehre Lage im Sturm und Regen, gleich dem Geringsten seines heers unter freiem himmel ju, und wurde, als er erschopft auf der falten Erde in Schlummer fant, von liebend sich bergubrangenden Rriegern mit ihren Rleidern bededt. Rachdem die Preufen bierauf Bohmen geraumt hatten, nahm er für den Winter sein Hauptquartier zu Prag. Die Kaiserin bezeugte ihm ihre Zufriedenheit durch Uberssendung ihres mit Brillanten besetzten, an Werth auf 40,000 Gulden geschätzten Bildnisses. Anfangs Februar 1757 wurde er von ihr nach Wien berufen, um den Beratbicblagungen bes hoffriegerathe über ben Plan bes

bevorstehenden Feldzugs beizuwohnen. Go ehrenvoll fein Empfang bei bem herricherpaar und bem gefamten Sofe war, so vermochte er doch im Rathe felbst auch diesmal feine Ansichten nicht durchjuseben, obgleich die Ginsichts vollern bes Seeres fie theilten. Er wollte, daß die bit reichische Sauptmacht ben Ronig in Sachsen angreifen follte, welches den Muth der Truppen und der Bundesgenoffen beleben mußte, und wobei selbst eine verlorne Schlacht dem Kaiserstat minder gefährlich war, als wenn man den Konig vorher in Bohmen hatte eindringen las Dan entichied fich aber fur ein ftrenges Bertheibis gungefpftem, und ba ber im Rathe gegenwartige Pring Rarl von Lothringen, ber in zwei frubern Rriegen gegen Friedrich II. ungludlich gewesen war, ihn jum dritten-mal betampfen wollte, fo fab fich Browne vom Range des Oberbefehlshabers in die zweite Stelle jurudigebrangt. Das goldene Blief, welches er am 6. Mary unter großen Geierlichfeiten , nebft einem mit Diamanten reich befesten Ordenstleide empfing, fcbien ibn bafur zu entschädigen; aber ber nachtheil, der aus dem getheilten Commando für das heer entsprang, welches nur dem frubern Inführer vertraute, murbe burch eine folche Shrenbezeugung nicht gehoben. Bei Browne's Abreife am 16. Diary beschenfte die Raiferin feinen Rammerbiener reichlich, bamit er fur ben herrn bestens Gorge trage; ein Beweis, wie hoch die Dienste des Feldherrn geschatt wurden. Rach feiner Rudtehr in Bobmen besichtigte er die Grengen, und zog seine Hauptmacht im Lager bei Budin zus sammen. Die Nachtheile des gewählten Spstems zeigten Mehre einzele Corps maren an den Grenzen vertheilt, aber weit entfernt, sie vertheidigen zu tonnen, mußte sich bei dem Einmarsch der Preufen Alles auf Prag jurudieben. Erft mabrend biefes Rudjugs, Ende Aprile fam der Bergog Rarl jur Armee, übernahm bas Oberfommando, und bezog ein festes Lager bei Prag, ganz gegen ben Rath Browne's'), ber vielmehr ber Meinung war, daß man Prag mit hinlanglicher Befagung verfeben und die Urmee von bort weggieben muffe, um die berannabenden Berftartungen aufnehmen ju tonnen, und freie Sand zu weitern Operationen zu behalten. Als Friedrich II. am 6. Dai die forglofen und unvor-bereiteten Oftreicher in ihrer festen Stellung angriff, war Browne unter ben Feldherrn juerft auf feinem Poften, wendete durch raft getroffene Anordnungen die von den Preugen versuchte Uberflugelung ab, und schlug ihren erften Angriff unter Schwerin mit großer Sapferteit gu-rud. Im Begriff, feinen Bortheil ju verfolgen, murbe er am linten Schenfel fcmer verwundet und mit ibm wich das Glud von den Oftreichern. In Prag zugleich mit dem Pringen Rarl und dem größten Theil des beflegten Beers ') eingeschloffen, dem Rummer über Die

<sup>1)</sup> Sie bestand aus 19 Regimentern ju Jus, 4 Regimentern Hufaren, 16 Regimentern andrer Cavallerie und mehren irregulaten Truppen.

2) Geit bem Inni 1756 hatte er ben Hoftelegtrath, besten Mitglied er war, ohne Erfolg gewarnt, wie die Beständuiste eines oftr. Beterans Th. II. 6. 218 u. 218 versichers.

<sup>3)</sup> So verfichert wenigstens Runiacjo in seinen Gestandniffen Th. II. S. 287 fgg. und bestreitet eine entgegengesete, im
historischen Portefeuille geaufferte Meinung.
4) Unter ben
Eingeschloffenen befand fich auch sein altester Sohn Philipp
Georg, ber als Oberster unter ibm in der Schlacht gefampft
hatte, und am 2. Juni einen gelungenen Aussala auf die Belagerer machte, wobei er 3 Kanonen eroberte. Es war der erfte Beresuch biefer Art, welcher den Oftreichern gelang, und der franke
Water umarmte den tapfern Sohn unter Freudenthranen.

misliche Lage der Dinge und den Trauerstenen einer barten Belagerung ausgesett, erfuhr er auf feinem Schmergenlager die schwere Sand des Dlisgeschicks, boch erfreute ihn noch julest die Nachricht von dem Siege der Seinisgen bei Kollin und die Rettung Prags. Er ftarb wenige Tage darauf am 26. Juni 1757 im fürftlich Mansfeldis schen Palast zu Prag, und wurde in der Kapuzinerfirche zu St. Joseph in der Reustadt unter angemeffenen Feier-lichfeiten beerdigt. Der oftreichische Stat verlor in ihm ben ausgezeichnetesten Feldherrn, welchen er feit dem Lobe des Prinzen Eugen befeffen hatte, der im hohen Grade Die Liebe und Achtung des heers genoß, und beffen fruher Tod gewiß nicht ohne nachtheilige Folgen für den eben begonnenen Krieg blieb. Nach dem Urtheil Kuniasew's vereinigte er die methodische Kriegskunst Khevensbüller's mit der Klugheit und Vorsicht Traun's, und Nuch Frieber fühnen Entschloffenheit Eugen's b. drich II. schätzte ihn boch, am offreichischen Sofe aber hemmten Reiber und beimliche Feinde oft feine Entwurfe und hinderten ibn, bem State nach dem gangen Umfange feiner Sabigfeiten ju nuben. Er befaß als Pris patmann liebenswurdige Eigenschaften, mar ein guter Hamilienvater, ein guter Gesellschafter, ein gewandter Hofmann, und im Fach der Diplomatif eben so wenig fremd, als im Kriegsfach. In der Gunst seiner Monarschin stand er sehr hoch, und genoß daher auch am Hose großes Ansehn. Den Sod erwartete er mit Standhafe tigfeit und Resignation. — Er hatte fich febr jung, am 15. August 1726 mit ber Reichsgrafin Maria Philippine von Martinis vermalt, beren Bater faiferlicher geheimer Rath, Oberhofmarfchall und Bicefonig von Reapel war, und die bei Jugend und Schonheit auch großen Reichsthum befaß. Sie überlebte ihn und war in seinen letten Stunden bei ihm. Er hinterließ von mehren Kindern 2 Sohne, welche beibe in bstreichischem Kriegsdienste zu

bohern Graden gelangten (Rese.)

BROWNE (Patrik), Arzt und Botaniser, geboren zu Crosbopne in Irland 1720, studirte die Arzneiwissensschaft zu Paris, wo er sich 5 Jahre ausbielt, und zu Leyden, wo er die Doctorwurde annahm. Auch in Lons bon hielt er fich langere Zeit auf, reifte 6mal nach Weftindien, war am langsten praktischer Arzt auf Jamaika, kam 1782 zurud, begab sich nach Bellinof, in der Grafsschaft Mayo in Irland, und wollte eben seine Flora von Arland drucken laffen, ale er 1790 ju Rusbroof ftarb. Seinem vieljahrigen Aufenthalte auf Jamaita dantt man ein febr reichhaltiges naturhistorisches Wert über diese Infel\*), worin er viele Pflanzen zuerst beschreibt, und

bie Rennzeichen mehrer Gattungen berichtigt. Man hat von ihm auch 2 Kataloge von den Bogeln und Fischen Irlands. Linne, mit dem er zeitlebens im Briefwechsel ftand, und deffen Spftem er in England ju verbreiten bemuht mar, legte einem Gefchlechte von Gulfenfruchten den Ramen Brownea beit).

BROWNE (Jsaac Hawkins), wurde 1705 zu Burton an der Trent geboren, wo fein Vater Pfarrherr war. Dieser nahm von Ging Er war. Diefer nahm von feiner Frau, einer Tochter des Maac Sarolins, durch die er Befiger der Guter diefer Familie wurde, den Namen seines Schwiegervaters an und vererbte denselben auf seinen Sohn. Der junge Browne bildete sich auf der Westminsterschule und bezog alsdann die Universität Cambridge, wo er die Rechte ftudirte, und sich daneben besonders den philosophischen und mathematischen Wiffensthaften widmete. Sein be-beutendes Bermogen feste ihn in den Stand, feine Stubien nicht auf Broberwerb anlegen ju muffen, und er jog sich lange vor seinem Lobe schon von allen Geschäften jurud. Er war Magister der freien Kunfte, Mitglied der königl. Gesellschaft zu London, und saß zweimal im Parliament als Deputirter für Wenlode in Spropshire. Er starb zu London 1760. Seine englandischen und las teinischen Gebichte, welche sich theils in Dobsley's Sam-lung finden, theils einzeln gedruckt worden sind, hat fein Sohn gesammelt und London 1768. 8. herausgegeben. Die bedeutenoften derselben sind: Poom on Design and Beauty. — The Pipe of Tobacco, eine geistreiche Nachahmung des charafteristischen Styls von sechs Dicketern: Collen Cibber, Amb. Philips, James Thomson son, Young, Pope und Swift. — De animi immortalitate. London 1754. 8. Abersett von mehren englandischen Dichtern, am besten von Goame Jennns, in deffen Miscellanies und in der Samlung (W. Müller.) von Browne's Berfen\*).

BROWNE (Georg, Reichsgraf v.), julest Ge-neral Gouverneur von Lief- und Esthland, ausgezeichnet ale Statemann und Relbberr. Er ftammte aus einer alten berühmten Familie, die mit Wilhelm dem Groberer aus der Normandie nach England überging, und sich in ber Folge in Irland niederließ, wo fie noch jest blubt. hier wurde Georg ben 15. Juni 1698 geboren, ftudirte gu Limerif, verließ aber barauf fein Baterland, weil er als Ratholik keine defentliche Bedienung erhalten konnte, und trat in seinem 27. Jahre in kurpfälzische, 1730 aber als Rapitain-Lieutenant in ruffische Militärdienste. In diefen flieg et fcnell, befonders nachdem er eine Verfcworung der Garbe gegen die Raiferin Anna mit dem Degen in der Faust beendigt hatte. Im Rampfe gegen die Feinde Rußlands zeichnete er sich so ruhmlich aus, daß

<sup>5)</sup> S. die Geständnisse eines oftr. Beterans. Sh. II. S. 196.
6) Eine Lebensbeschreibung von ihm ift 1757 in 8. erschienen.
Bgl. eine andere Biographie in den neuen histor. geneal. Nachrichten Th. 95. S. 1030—1052 und Th. 96. S. 1098—1123.
Geständnisse eines öftreichischen Beterans (v. Kuniaczo) Th. II.
an vielen Orten, und andere Schriften über die Ereignisse und
Kriege der damaligen Beit.

<sup>&</sup>quot;) The civil and natural history of Jamaica in three parts; containing: 1) an accurate description of that island, its situation and soil; 2) a history of the natural productions; 3) an account of the nature of climates. Lond, 1756, fol. mit 49 vort trefflichen Rupfern von Ehret, und wegen diefer mehr geschätz, als die zweite Auft. Lond, 1789, fol., in der zwar ein index Linnean, und eine Karte beigefügt ift, die Rupfer aber auf The sivil and natural history of Jamaica in three parts;

gestochen und weniger schon find. Einen teutschen Auszug, in Ruchicht auf die bargerliche Seschichte von Jamaisa, findet man im hamburg. Magaz. Bb. 21. S. 563—615. Bon Browne's neuer Klassisstation des Mineralreichs in diesen Werten handelt 3. G. Walterius in seiner Hist. liter, mineralogica p. 88, vergl. die Recens, in den Comment. Lips. Vol. VI. 263. Nouv. bibl. angl. T. II, P. II, 267. Journal britann. T. K. p. 1. u. 1756. Jul. p. 356. Götting, gel. Auz. 1758. S. 453. †) Biogr. univ. T. VI. Abelungs Bus. jum 38cher.

<sup>\*)</sup> S. Biogr. Brit. Campbell's Specimens etc. B. V. p. 359.

er schnell von einer Chrenftufe jur andern stieg. Er focht juerst in Polen, bann am Rhein gegen bie Frangofen, und barauf unter Donnich gegen bie Turfen, wurde bei Afow gefährlich verwundet, und eilte, faum genesen, vor Oczatow, wo er 1739 als Oberster 30,000 Mann unter seinen Befehlen hatte. In eben biesem Jahre gerieth er, in dem ungluctlichen Treffen bei Krosta, als er sich mit bem Degen in ber Fauft unter bie Feinde fturite, in turfische Gefangenschaft, wurde nach Adrianopel gebracht, und dreimal als Slave verkauft. Auf Requisition des russischen Hofes verschafte ihm der frandlische Gesandte in Konstantinopel, Villeneuve, seine Freiheit wieder. Bei diesem einige Zeit in Stlavenkleidern verweilend, entbedte er verschiedene Plane des Divans fur den nachsten Feldzug, eilte mit diesem wichtigen Geheimnisse zu Fuß aus Konstantinopel, und fam gludlich nach St. Petersburg. Die Raiserin Anna ernannte ihn fur diesen großen Dienst jum Generalmajor, und gab ihn dem General Lascy jur ersten Expedition nach Finland mit, die aber ohne Ersolg blieb. Als aber 1742 der Krieg mit Schweden wirklich jum Ausbruche tam, erhielte den Auftrag, zwischen Narwa und St. Petersburg eine Db-fervationslinie ju ziehen, um die Schweden von den Rasten Esthlands und ber Sauptstadt entfernt zu halten. Dieses schwierigen Auftrags entledigte er sich mit folder Umsicht, daß man die von ihm getroffenen Dispositionen, durch die er alle Anschlage der Feinde vereitelte, als ein Meisterstud der Latif betrachtete. Wie sein Ontel Maris milian Ulpffes von Brown, der mit ihm von Einer Familie abstammte, sammelte auch er die lesten militar. Lorbeeren im fiebenjahrigen Rriege. Er wurde als General-Lieutenaut mit einem abgesonderten Rorps ben Deftreichern ju Gilfe geschiedt, und wohnte den Schlachten bei Lowosis, Prag, Kol-lin, Sagersdorf, Breslau und Zorndorf bei. Bei Kollin lin, Sagersdorf, Breslau und Borndorf bei. Bei Kollin (den 18. Juni 1757) machte er eine so gluckliche, den Milirten so nühliche Olversion, daß sie sich für verspflichtet hielten, ihm ihre Dankbarkeit dffentlich zu bezeugen. Die Kaiserin Maria Theresia sandte ihm eine prach-tige mit Brillanten besetzte Dose mit ihrem Portrait; Ronig August III. von Polen ben weißen Ablerorben, Die ruffifche Raiferin' ben Alexander- Newofy- Orden, und Franfreich übernahm die Erziehung eines feiner Gohne. In der Schlacht bei Borndorf (den 25. August 1758), wo er bem icon geworfenen ruffifchen rechten Glugel ju Bilfe fam und baburch die Schlacht wieder berftellte, befreite er fich mit bewundernswurdiger Geiftesgegenwart verteite er sich mit verwundernswurdiger Gestenwart aus der Gefangenschaft, in die er bereits gerathen war, bekam aber fünf so gefährliche Kopfwunden, daß er unster den Todten zurücklieb. Die Kosacken fanden zwar ihren todtgeglaubten General, allein er mußte sich nach St. Petersburg zurückbringen lassen, und konnte nicht wieder im Felde erscheinen. Nach dem Tode der Kaiserin Elisabeth ernannte ihn Peter III. zum Feldmarschall, und ihrertein ihm den Oberbeschl in dem Schemars ans und übertrug ibm ben Oberbefehl in bem Danemart angefündigten Kriege. Brown, der diesen Krieg für eben so ungerecht als unpolitisch hielt, hatte den Muth, dem Kais ser seine Gesinnung zu eröffnen. Dieser gerieth darüber in den hestigsten Unwillen, zerisk das ihm eben überreichte Keldherrn=Diplom, und befahl ihm, sogleich seinen Dienst und sein Reich zu verlaffen. Doch schon nach 3 Tagen, Encyclop. d. Wiff. n. R. XIII.

wahrend Brown feine Abreise vorbereitete, befann fich ber Raifer eines bestern, bezeugte ihm feine Achtung auf die ehrenvollfte Beife, bestätigte ihn in allen seinen Burden, und ernannte ihn überdies jum General = Gouverneur von Liefs und Esthland, ein Posten, in welchem ihn bald bars auf die Kaiserin Katharina II. bestätigte. Brown erfulte die Pflichten dieses burgerlichen Berufs 30 Jahre lang mit eben fo viel Einficht als Rechtschaffenheit. Gin vielumfaß sender praktischer Berstand, tiefe Kentnist des Menschen, unermudete Thatigkeit, wobei ihn ein eiserner Körperbau unterstützte, strenge Gerechtigkeitsliebe ohne Ansehen der Person, dabei ein wohlwollendes Herz, zeichneten ihn aus. Er befchloß langfam und wo moglich mit Bugiebung fachfundiger Freunde; von einem mit reifer Heberlegung gefaßten Beschluffe tonnte ibn aber feine Schwierigfeit ab-bringen. Freimuthig gegen Jedermann, war er es auch gegen die Kaiserin, der er die Disbrauche der Regirung feineswegs verhehlte; er wußte aber feine Borfchlage jur Unterdrudung berfelben fo fein bamit ju verbinden, baß fie fast ohne Ausnahme genehmigt wurden. Seine Sorge falt erstredte sich über alle Zweige der Administration, und nie verlor er bei dem Bestreben, die Stateeinfunfte ju ver-mehren, das Intereffe ber Unterthanen aus den Augen. Den Anfang machte er mit der Ausmeffung von gang Liefs land, die er auch gludlich zu Stande brachte, dann bes richtigte er die ftreitigen Grangen zwischen Liefland und Eurs land, mit möglichster Schonung ber badurch Beeintrach-tigten, und ließ, um ben wechselseitigen Berfehr ju erleichtern, mit vieler Ginficht heerstraffen anlegen, ohne ben Eigenthumer und Landmann im mindesten zu beschweren. Auf feinen Borfdlag bob die Raiferin in feinem Gous vernement die, von den Schweden eingeführte, nachtheis lige Feudalversaffung auf, und er forgte bafur, baß bie neuen Unterthanen weber gebrudt noch in ihren Rechten beeintrachtigt wurden. Das fleinste Stadtchen erhielt feine Polizeiordnung, und er reinigte bas Land von Bettlern und Bagabonden, indem er fie theils in Fabrifen und Arbeitshaufer, theils in Spitaler verfegen ließ. Auf feine Beranftaltung wurden Freischulen fur arme Rinder errichtet, Kornmagazine, Sospitaler und Lazarethe angelegt, Kanzleien zur Aufbewahrung wichtiger Acten gebaut, verderbliche Wafferfalle an der Duna abgegraben, und viele andere gemeinnühige Einrichtungen getroffen. Uber- all sah er mit eignen Augen, und seine Wachsamkeit ersstreckte sich bis auf das kleinste Detail. Erft da er die Schwachen bes Alters fühlte bat er um feine Entlaffung, allein die Raiserin antwortete ihm: "herr Graf, nichts tann uns trennen, als der Lod." Diesem fab er mit Faffung entgegen, und er ftarb ben 18. Gept. 1792 in feinem 95 Jahre. Ginige Jahre nach bem Antritte feines Postens als Statthalter hatte ihn Raiser Joseph II. jum Reichsgrafen erhoben, jur Entschädigung bafur, baß ihm der Londner Sof, unter dem Borwande der Religion, den jugefallenen Titel eines Lord Camus verweigerte. Er war zweimal verheirathet, und hinterließ 2 Sohne: der altere Georg von Brown, ftarb den 14. Oct. 1794 als f. f. Generalfeldzeugmeister, geheimer und Hoffriegsrath; ber jungere fand vermuthlich als Oberfter in den polnis fchen Unruben feinen Sod\*). (Baur.)

) Histoire de la vie de G. de Browne etc. Riga 1794. 8.

15

BROWNEA, eine Pflanzengattung aus ber natürs lichen Familie der Polygaleen und der 16ten Linne'schen Klasse, welche Linne dem obgedachten Patrick Browne zu Ehren nannte. Die Gattung hat einen einblättrigen gespalteten Kelch, eine doppelte Corolle, deren außere trichtersdrige mit fünflappigem Saum, die innere fünsblättrige mit der außern und mit den zehn Staubsäden verwachsen ist. Die Frucht ist zweisächerig und zweisamig und die Samen mit schwammigen Fasern umgeben. 1. Br. coccinea L., mit gesiederten dreipaarigen eirunzben glatten Blättern und traubenartigen Blüthen. In Meu-Granada. 2. Br. grandiceps Jacqu., mit gesiederten vierpaarigen bohnarten Blättern, und snopssormis gen Blüthenähren. In Neu-Granada. 3. Br. Rosa de Monte Berg., mit gesiederten lanzetsdrmigen Blättern und starfen mit Bracteen versehenen Blumentöpsen. In Neu-Granada. 4. Br. paucistora W., mit einsachen ablangen ungestielten wechselsweise stehenden Blättern und wenigblüthigen ühren. In Gujana. (Paloue guianensis Aubl.)

BROWNIE, diesen Astral=, Schuß= und Famisliargeist läßt die Sage auf den schottischen Inseln und Felöklippen, namentlich den hebridischen Inseln Levis, Sthe, Harris 2c., den orkadischen und schettländischen Inseln, Pomona, Shetland oder Mainland 2c., bisweis Ien auch an den nord=westlichen Küsten von Schottland selbst, so wie auf den Faroer Inseln erscheinen. Er hat die Gestalt eines langen hagern Mannes, mit einem unsgeheuern schneeweißen Bart, und erscheint den Einwohnern dieser doen schauerlichen Inseln, Klippen und Gruppen, um sie vor Ungluck zu warnen, ihnen zukünstige Dinge, ankommende Schisse, Sterbesälle in der Familie und dergl. voraus zu sagen u. f. f. Er verleiht diesen Inseldewohnern auch die ihnen eigenthümliche Kunst—des anderen Gesichts. Es ist kaum glaublich, welche Dinge man in der Periode des Aberglaubens von diesem Geist Brownie erzählte, glaubte, druckte, und als wirfsliche Thatschen in ernstem Ion behaupetete. Da er in einer Menge Erzählungen, Volkssagen und Druckschristen vorsomt, so stehe hier zur acheren Besantschaft mit ihm wenigstens eine Anekdote um jener historischen Vergansgenheit willen, deren Geist und Glaube sich darin spiesgelt. "Herr Norman Massead spielte einstmalen nehst einigen andern im Brett ein Spiel, so man auf Iresländisch Falmermere nennt: da begab sichs, daß wegen rechter Sehung des Steines im Brett Schwierigkeit vorsstellter Solches verursachte den Spieler, sich in etwas lange

su bedenfen, ebe er feinen Stein fortiog, gestalten an beffen Beranberung der Gewinft oder Berluft des gangen Spieles hinge. Endlich gibt ibm ber hinter ihm ftebende Schenke ben Einschlag, wo er feinen Stein binftellen follte, bem er folgte und bas Spiel gewann. Weil man nun diefes fur mas Ungewöhnliches hielt, und herr Norman ihm einen ins Ohr sischeln borte, fragte er, wer ihm diefen flugen Rath eingegeben? Da antwortet er, daß es der Schenke gemefen: allein diefes ichien noch viel feltsamer, dieweil er nicht im Brett fpielen fonnte. Sierauf fo fragte ibn herr Norman felbft, wie lang es ware, feitdem er habe fpielen gelernt? Da gestand der Rerl, daß er all fein Lebtag niemals gespielet, fondern er habe in dem Mugenblid den Geift Brownie, als welcher Geift gemeiniglich und febr baufig in diefem Lande\*) gesehen wird, feinen Arm über bes Spielers Ropf binweg streden, und den Ort mit feinem Finger anruhren feben, mo der Stein mußte hingestellt werben, woraus ju erfeben, bag befagter Geift auch im Brett mit ben nothigen Einsichten fast wohl begabt. Diefes wurde mir, dem Autori, von herrn Norman und Andern, die zu der Beit gegenwartig gewesen, felbst ergablt". kant waren also die Leute ju der Beit, denn jest wird ber Geist schwerlich mehr erscheinen! mit herrn Brownie und er mit ihnen, daß er sich sogar, ohne daß dies sonderlich auffiel, in Spielpartieen, wie in hundert andere hausliche Kleinigkeiten mischte\*\*). (Georg Conr. Horst.)

Brownisten, s. Rob. Brown.
BROWNSTOWN, 1) Hauptort der Grafich. Jacks fon des nordamer. Stats Indiana am Driftwoodarme des White, mit den Grafschaftsgebauden und 1 Posts amte. 2) Ortschaft in der Grafsch. Washington des nordamer. Stats Tennessee.

BROWNSVILLE, 1) Borough in der Grafsch.

BROWNSVILLE, 1) Borough in der Grafsch. Fanette des nordamer. Stats Pennshlvania; ein aufblühender Ort, an der Mündung des Redstone in die Monongohela mit 3 Kirchen, 1 Afademie, 1 Bank, über 400 Hauf. und mit dem benachbarten Bridgeport, über 3000 Einw., die 1 Stahlfabrik, Glashütten, die schwarzes und Tafelglas verfertigen, Topfereien, 1 Zeitungsstruckeri, Jahr = und Wochenmarkte unterhalten. Sein Handel mit Fabrikaten, Obsk, Cider, Brantwein, Korn und Guswaren ist außerst lebhaft: er macht nach Pitts-

Teutsch, Sbendas. 1795. 8. Agt. Dall. Litztg. 1795. No. 17. Berfaffer Dieser gutgeschriebenen Lebenesstigze ift Browns Schwiegerfobn, ein Graf von Mebem, t. preuß. hauptmann beim Gemeralftabe. Baur's Lebensgemalbe aus dem 18. Jahrh. 1 Bb., neue Aufi. 199—216. Sbend. Gallerie bift. Gem. 2 Bb. 461—466.

<sup>466.
\*)</sup> Was dies für eine magische Runstfertigkeit, ober für ein anderes Geficht (sooond sight) ist, siehe unter Cambocil (Dunsan), denn dieser abenteuerliche Wundermann, Phantoft, oder Betrüger, der in dem letten Jahrzehnt des 17. und im ersten des 18. Jahrd. halb London den Aopf verrückte, und zwar nicht blos dem Pobel dieser Weltherrscherstadt, sondern Generalen, Lords, Gelehrten, Damen vom döchsten Nange ze. — dieser Wundermann besaf diese miratulose, oder bester diese saulose Gabe in vorzüglichem Grade.

<sup>\*)</sup> Ramlic auf der kleinen Insel Stoe, denn da trug sich biese bentwärdige Begebenheit 1648 ju. \*\*) Schriften, in denen von Brownie die Rede ist: W. Martyn A. Description of the Western Isles of Scotland, call'd by the ancient Geographers Habrides etc. London, 1711. 8. au mehren Orten. (Das Buch ist dem Prinzen George von Danemart dedicitt). Sacheverel's Beschreibung der Insel Man 2c. (In diesem Buch ist aussührlich, und mit Ansührung mehrer Anetdoten von Brownie die Rede). Der abernactürliche Philosoph, oder die Geheinnisse der Masse eturliche eine Ledensgeschichte, oder vielmehr Lobbreisung des beruchtigten Duntan Campbell. Teutsche übers. Bertin, 1742. S. 247 f. (Die eben angeführte Geschichte ist aus diesem Buch und steht S. 261). W. Scot's Schrift, welche wir unter Aftralgeist naher beschrieben haben. Ferner: Beaumont von den Genien und Familiargeistern zc. Dlaus Mag nus von den mitternächtlichen Böltern zc. Barter von der Gewisheit der Geisterweit u. s. w. Bergl. Stolle kurze Rachricht von seltenen Büchern. Th. III. S 272,

burgh unftreitig den vornehmsten Sandelsplat von Bestpennfplvania und mehr als 100 Fahrzeuge, jedes von 100 Tonnen, werden allein im Ohiohandel vermarkt, ein guter Theil davon bier aufgezimmert. Die Umgegend ift mit umgehenden Werfen aller Art angefüllt. Dach Bridges port führt eine 260 Fuß lange Brude. — 2) Sauptort ber Graffch. Jackfon im nordamer. Stat Ilinois, am Muddy, hat 1 Postamt. — 3) Ortschaft in der Grafschaft Jefferson bes nordamer. State Reuport am Blade river, der hier noch große Boote tragt, bat 1 Poft= (Hassel,)

Broylan, s. Bier (Bd. X. S. 132).
BROYLE, Kap, Safen und Niederlassung auf der Ostseite der brit. Insel Neufundland, 3 Meisen im N.O. von Aquasort und 6 Meisen im S. W. von S. Johns. Starter Rabliaufang.

BROZAN, bohmifcher Martt im Leutmeriger Rreise, gur Berrichaft Raudnig geborig, mit Bergichloß, 14 St. pon der Post Budin, an einem Arme der Eger, welche hier die St. Clemens Insel bildet.

BROZAS, Billa in der span. Prov. Estremadura,

Partido de Alcantara, am Flug Brojas, mit 2500 Einw., Die den besten Wein in der Proving bauen. (Stein.)

BROZZO, piemontesische, jur Prov. Ivrea geho-rige Stadt in dem Thale gleiches Namens, welches wegen feiner reichen Gifengruben berühmt ift und viele Sochs (W. Müller.)

BRUAND (Pierre François), Arzt zu Befançon, wo er 1716 geboren war und 1786 starb, zugleich Mitaglied der medizinischen Fakultaten zu Paris und Monts pellier, beren Societatsichriften er mit wichtigen Beobachtungen bereicherte. Friedrich II. von Preußen wollte ibn, der als Praktiker ehrenvoll bekant war, unter vortheilhaften Bedingungen in feine Staten ziehen, aber er lehnte den Antrag ab, und fuhr fort, dem Baterlande und insonderheit den Armen ju dienen. Sein Saupts werf find die 1763 von der Atademie ju Befangon gefronten Mémoires sur les maladies contagieuses et épidémiques des bêtes à cornes. Besançon 1766. Vol. II. 12. vermehrt unter bem Titel: Traite des maladies épizootiques et contagienses des bestiaux et des animaux les plus utiles à l'homme. Ib. 1782. Vol. II. 12.\* (Baur.)

Bruccioli, f. Brucioli.

Bruce, Konige von Schottland, f. Schottland u.

einzele Konige wie David u. a.

BRUCE (James), wurde den 14. Dec. 1730 ju Kinnaird in der schottischen Grafschaft Stirling geboren. Er ftammte aus einer alten edlen Familie ab, welche von weiblicher Seite mit dem Ronigshaufe ber Bruce jusammenhing, und beren Ehre James nicht ohne Stolz geltend zu machen pflegte. Das Studium der Rechte, welchem sich Bruce hatte widmen muffen, sagte ibm sehr wenig zu, und sein lebhafter und unruhiger Geist suchte sich durch die Freuden der Jagd und durch frei gewählte Beschäftigungen mit den schönen Kunsten für die Trockenbeit seiner Berufswiffenschaft so viel als moglich zu entschädigen. Er schwantte auf diese Weife lange bin und

her in der Bahl seines funftigen Standes, bis er in feinem 23. Sahre, mit der hoffnung, als Schreiber in Indien angestellt ju werden, nach London reiste und dort die Lochter eines reichen Kaufmanns fennen lernte, deren Sand fein Schickfal bestimmte. Er fab fich nun mit einem Male in die Laufbahn des Handels verset, und sein Bermogen wuchs durch gute Svekulationen sehr bes beutend, als der Tod seiner Frau sein hausliches Gluck vernichtete. Gie ftarb in Paris auf der Reise nach dem füblichen Frankreich, wo fie ihre Gesundheit wieder hers justellen gehofft hatte. Bruce fuchte Trost in wissenschaftlichen Studien, und als diese nicht ausreichen wollten, feinen Schmerz zu lindern, fo entschloß er fich zu einer großern Reife, um fich ju jerftreuen und auf diefe Beife feines Kummers herr zu werden. Er durchstreiste im 3. 1757 Franfreich, Spanien und Portugal, und hatte die Absicht, in Madrid die arabischen Sandschriften des Ebkurials zu studiren und dadurch seine schwache Rentniß des Arabischen zu besestigen. Die spanische Registung verweigerte ihm jedoch die Erlaubniß dazu. Nach seiner Rudlehr nach England und dem wahrend seiner Abwefenheit erfolgten Tode feines Baters übernahm er die ihm jugefallnen Guter und legte fich nun mit gangem Eifer auf das Studium der arabifchen und andrer oriens talifchen Sprachen, namentlich auch des Athiopifchen. 3m 3. 1761 machte ibm ber eben jum Ministerium ge= langte Lord Galifar ben Borfchlag zu einer Reise in Afrika, namentlich zur Untersuchung ber schon von Shaw bereisten Ruften ber Berberei, ein Plan, welcher fich nachmals bis zu einer Erpedition in bas Innere des Landes jur Entbedung der Rilquellen ausdehnte. Bruce ergriff diefe Idee mit Enthusiasmus und erhielt alsbalb Die gerade erledigte Stelle eines Ronfuls in Algier, um unter diefem offentlichen Charafter fichrer und erfolareis cher reisen zu können. Er verließ England im 3. 1762, und nachdem er sich einige Zeit in Italien aufgehalten batte, schiffte er sich nach Algier ein und stand seinem dortigen Posten unter mancherlei Gefahren und Sandeln bis jum Antritte feiner großen Reife vor. In Algier benutte er jede Gelegenheit, sich in der Kentnif der orien-tatischen Sprachen, und namentlich des Arabischen zu vervollsommnen, und mit nicht minderm Gifer legte er sich auf bas Lithiopische. Daneben suchte er sich auch einige medizinische Kentniffe und Fertigfeiten zu erwerben, lernte bas Aberlaffen, bas Anlegen von Bandagen, bas Berbinden und machte fich mit den unter den Bendezirfeln herrschenden Rrantheiten befannt. Go ausgerüftet trat er 1767 seine Reise an. Er besuchte querft Tunis, Eripolis und andre Ruftenftabte der Berberei, bann bie Inseln Areta und Rhodus, und feste von da nach der Rufte von Karamanien über. Nach furzem Aufenthalt an den fprifchen Ruften drang er über Aleppo nach ben Ruinen von Palmpra und Balbet vor, welche er burch ben ibn begleitenben italianifchen Runftler aufnehmen ließ. Diefe Beichnungen befinden fich gegenwartig in ber tonigt. Bibliothet ju Rem, aber die Befchreibung der fprifchen Reise ift nicht erschienen\*). Den 15. Jun. 1768 fegelte

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. (ven Weiß).

<sup>\*)</sup> Eine furze übersicht des Weges gibt die Einleitung zu den Travels to discover the sources of Nile.

Bruce von Sidon ab und erreichte über Eppern die agnys tifche Rufte. Er fchiffte auf bem Dil nach Rairo und von da nach einem furgen Aufenthalt und einem Befuche der Pyramiden weiter bis nach Spene. Alsdann mußte er sich einer Karavane anschließen, die ihn nach Kosseir am rothen Meere brachte, von wo aus er nach mancher lei Querwegen ju Waffer und ju Lande und unter unjähligen Gefahren über Tor, Radua, Jidda, Konfodah, Loheja, Masuah, Diran, Adowa, Arum und langs dem Flusse Taffayseh, endlich bis nach Gondaar, der Hauptstadt Abnssiniens, vordrang. Hier erntete Bruce Die Fruchte feiner argtlichen Studien. Denn Die Blattern hatten fich erft feit turgem in Abnffinien verbreitet, und burch die, in Europa allgemein giltige Behandlung Diefer in ihren neuen Wirtungen furchterlich erscheinenden Rrantheit erwarb sid Bruce die Gunft des Sofes von Gondaar und die Berehrung des ganzen Bolfes. Bon Gondaar aus reifte der unerschrodne und unermudliche Schotte nach den Quellen des Dils, dem Biele feiner Ballfahrt, und fand biefelben in einer sumpfigen Gegend auf mehren fleinen Rafeninfeln, deren großte mit der Sauptquelle fich in ber Geftatt eines Altare, brei Schub hoch und gegen zwolf Fuß breit, erhob, und von allen Seiten mit einem seichten Graben umzogen war. Bruce blieb gegen 4 Jahre in Abyssinien, betleibete eine Zeit lang die Stelle eines Befehlshabers ber Roccob = Reiterei und eines Statthalters von Ras el Feel, und hatte überhaupt die feltsamsten und romanhaftesten Abenteuer in biefem Lande ju besteben. Richt minder mertwurdig und gefährlich mar feine Rudreise nach Rignpten burch Ru-bien. In Sennaar, der Sauptstadt Rubiens, verweilte er einige Beit, bis verratherifche Machstellungen am bortigen Sofe ihn zu einer ichnellen Abreife zwangen. Er brang durch die nubifdhe Bufte, trot der Sandwirbel, des Wehens des Samum und der Berfolgungen ber Araber, und erreichte Spene gegen Ende des Jahres 1772. In Alexandrien schiffte er sich ein und lambete nach einer Reise von drei Wochen in Marseille. Bei seis ner Ruckfehr nach England fand Bruce sein Vermbgen in den Sanden feiner Bermandten, die fich, ben Geruchten von feinem Jobe trauend, voreilig in daffelbe ge-theilt hatten. Diefer war aber fo weit entfernt, fich von ihnen beerben laffen ju wollen, daß er fich jum zweiten Dale verheirathete, und in diefer neuen Che einen Gobn zeugte. Sein hausliches Glud follte jedoch auch jest nicht dauernd fenn. Er verlor feine Gattin fcon im 3. 1784 wieder und jog fich nunmehr ganglich von ber großen Welt jurud. Das vaterliche Landgut in Rinnaird wurde fein Aufenthalt, wo er, umgeben von der reichen Ausbeute feiner Reifen, die er ju einem Mufeum vereinigt hatte, in der Ausarbeitung feiner Sandicheiften Troft und Aufbeiterung feines Alters fand. Seine bea ruhmte Reifebeschreibung erschien 1790. 5 Bbe. 4. mit vielen Supfern ju Coinburg unter bem Litel: Travels to discover the sources of Nile in the years 1768-72\*). Er ftarb auf feinem Landfige an bem Sturge von einer Treppe, gegen Ende Aprils 1794.

Bruce vereinigte mit einem farfen Rorper einen fubnen, unternehmungslustigen Geist. Gewandt in allen gymnastischen Ubungen, unermudlich, an Entbehrungen gewöhnt, dazu ruhmbegierig, stolz und eitel wurde er durch keine Gesahr erschreckt, durch keine Arbeit erschlasst, wenn Ehre dadurch zu gewinnen war. Aber auch seisen aufwardschaft, sein leicht gereizter Born und sein stells wacher Argwohn verleiteten ihn zu manschen kallfibren Schriften dass Gin munderharet Glick den tollfühnen Schritten, doch sein wunderbares Giuck ward nicht mude, ihn aus allen Gesahren und Nothen zu erretten, in die er sich oft ohne allen Grund und Nugen stürzte. Er hatte eine große Masse der verschiesdenartigsten Kentnisse gesammelt, aber seine Bildung hatte einen unregelmäßigen Gang genommen, und so sehlte ihm, bei allem Scharfblick, im Einzelen doch die Ruhe und Gediegenheit des Geistes, welche die Forschungen des echten Gelehrten noch einem Piele die Forschungen des schungen des echten Gelehrten nach einem Biele bin lenft und zusammenführt. Seine Hopothefen sind oft eben so tuhn und magehalfig, wie seine Abenteuer, und das Prunten mit halber Gelehrsamfeit macht Manches in seis ner Ergablung mehr als verdachtig, fo wie denn auch der Stolz auf feine Ehre und Sapferfeit Einfluß auf die Darftellung feiner romanhaften Begebenheiten gehabt haben mag. Bu seinen ungegrundeten und mit besonderm Eifer vertheibigten Hypothesen gehoren die Behauptung, daß vertheidigten Hypothesen gehoren die Behauptung, daß Athiopien der Ursts aller Austlärung sen, seine Theorie über den Ursprung der Künste, Wissenschaften und des Handels, seine Erzählung von der Erdauung von Arum, Meroe und Theben, so wie Manches in der altesten Gesschichte Abhssinienen. Auch sehlt es nicht an Widersprüschen in seinen Ansichten, eine natürliche Folge des unsüchern und neusüchtigen Charafters seines Geistes. Uns geachtet dieser einzelen Mangel und Fehler gehort aber Bruce zu den bedeutendsten Reisenden der neuen Zeit, und wir verdanken seinen unermüdlichen und Alles was und wir verdanken feinen unermudlichen und Alles mas genden Forschungen eine reiche Ausbeute von Erfahrungen und Bemerfungen im Felde der Bolferfunde, der Raturgeschichte, Geographie, Lopographie, Geschichte u. f. w. bes innern Afritas und namentlich Abpffiniens. 2Bas feine Entbedung der Nilquellen betrifft, so ift es jest ausgemacht, daß die von ibm erreichten Quellen des aboffinischen Nils, oder des Aftapus der Alten, nicht als aboninichen Mils, ober des Altapus der Alten, nicht als die hauptquellen des Flusses zu betrachten sind. Diese noch von keinem Europäer erblickten hauptquellen des Bahr el Abiad liegen am Fuse der Alpen von Kumri oder des sogenannten Mondgebirges, und Browne in seiner Reise nach Dar Four hat sich ihnen am meisten genahert. Die von Bruce besuchten Quellen des Bahr el Agreck hat aber schon der portugisische Missionar, Pater Pacz, ausgefunden und beschrieben (im Oedipus Aegyptiacus). In den Busaben der neuen Ausgabe von Bruce's Reisen geschiebt zwar auch des Bahr el Abiad, als des Hauptarms des Nils, Erwähnung, aber er

von I. H. Eaftera. Par. 1790—91. V. 4. und Ebend. Etitig. X. 8. mit Atlas in 4. Teutsch von J. J. Bolfen mit Borrete und Anmerstungen von J. J. Blumenbach. 1790—91. V. 8. Mit Abstragan von J. J. Blumenbach. 1790—91. V. 8. Mit Abstragan dersest von J. B.

<sup>\*)</sup> Eine sweite Ausgabe Corrected and enlarged with the life of the Author. London 1805, VII, 8. mit einem Atlas in

fest aber diefen, noch weit entfernt von feiner Quelle\*). (W. Müller.)

BRUCE (Michael), wurde 1746 in dem Rirchs fprengel Rinneswood in ber ichottischen Landschaft Rinroß=Shire geboren. Sein Bater mar ein Beber, dem es aber, feiner geringen Ginnahme ungeachtet, doch gelang, seinem Sohne eine gute Erziehung auf der Grams mar-School in Kinrof geben zu laffen, und ihn in der Folge zur Universität nach Schnburg zu schieden. Dichael hatte von Kindheit auf einen garten und schwachen Korper, einen großen Sang jum Studiren und entschiednen Beruf jur Poefie, den er durch das Lefen der befannteften englandischen Dichter schon in dem Sause seines Baters nahrte. Much versuchte er fich bereits in diefer Beit mit Berfen, die er guten Rachbarn und Freunden feines Bas ters zeigte, und bei ihnen, namentlich einem Pachter am Sce Lochleven, Lob und Aufmunterung fand. In feisnem 16. Jahre bezog Bruce die Universität von Stinsburg, und widmete sich daselbst dem theologischen Stus bium, mahricheinlich um fich ju einem Prediger der Gette der Diffenters zu bilden, welcher feine Familie angehorte. In der letten Beit seines furzen und größtentheils fummerlichen Lebens ftand er einer fleinen Schule in Gairnen = Bridge in der Nabe feines Geburtsorts vor, und fury por feinem Ende lehrte er in Forest = Sill bei Allan in Cladmannansbire. Sier ergriff die Schwindsucht feis nen von Rummer und überspannter Arbeit gerrutteten Sors per und zwang ibn, in das Saus feines Baters gurud's gutehren. Er farb in ben Armen der Seinigen nach menigen Monaten langsamen Sinschwindens, in seinem 21. Jahre, nachdem er im Gefühle seiner nahen Austofung gegen Anfang des Frühlings 1767 seinen Schwanengefang, Elegy on Spring, gedichtet hatte.

Bruce zeichnet sich als elegischer Dichter burch die Innigkeit, Warme und Wahrheit seiner Empsindungen aus und der schwermuthige Geist, welcher in seinen Berssen waltet, wirft um so rührender auf den Leser, weis er nicht allein ein Geist der Poesse, sondern auch des Lebens des unglücklichen Dichters ist. Sein größtes Gesdicht Lochleven zeigt ein schönes Talent für die des schreibende Gattung und läst den Berlust schähen, welschen die engländische Literatur durch den frühen Iod Bruces erlitten hat. Eine Samlung seiner Gedichte ist 1770 zu Edindurg in 12. erschienen: Poems of Michael Bruce\*\*).

BRUCEA, nannte Beritier nach dem berühmsten Reisenden eine Pflanzengattung aus der naturlischen Familie der Terebinthaceen und der 4. Linne'schen Klaffe, welche didcische Bluthen, einen 3-4 theiligen Relch, 3-4 blattrige Corolle, ein gelapptes drufiges Refs

tarium mit 3 bis 4 Staubsäben und vier einsamige Steinsfrüchte trägt. 1) Br. Evodia, mit einsachen langetsörmigen langen Blättern und Blüthenrispen in den Blattsachseln. Auf den freundschaftlichen Inseln. (Evodia hortensis Forst. Fagara Evodia L. suppl.). 2) Br. ferruginea\*) Herit., mit gesiederten roth behaarten glattsrandigen Blättern und unterbrochnen Blüthencheren in den Blattachseln. In Abhssinien. 3) Br. sumatrana Roxd., mit gesiederten stumpsgesägten unten zottigen Blättern und Blüthentrauben in den Blattachseln. In Sumatra und Blüthentrauben in den Blattachseln. In Sumatra und Ehina. (Gonus amarissimus Lour.). 4) Br. triochotoma, mit gesiederten glattrandigen und glatten Blättern und dreitheiligen Blüthentrauben am Ende der Ariebe. In Cochindyina. (Tetradium trichotomum Lour.).

BRUCH, der, in der Idgersprache, 1) (furz aussesesprochen), — ein Ausbruck, durch welchen jeder, zu irgend einem Jagdzweck abgebrochene und zu verwendense be belaubte Zweig — bezeichnet wird. Er wird als Beichen einer glücklich vollendeten Jagd auf Hoch wild am Hute (von Frauenzimmern, die keine Hüte tragen, an der linken Brust) befestigt. — Bei Bestätigungsszagden werden an manchen Orten nur die Fahrten der jagdbaren, an andern die Fahrten aller Füße, welsche bestätigt worden sind, verbrochen. Auf alle Fahrten, welche dem Herkommen gemäß nicht verbrochen worden, wird in der Regel ein aufrecht stehender Bruch gesteckt, zum Zeichen, daß sie nicht übergangen worden. 2) Bruch (lang ausgesprochen), wird auch von Forstmännern und Idgern als gleichbedeutend mit Sumpfgegend, Moor gebraucht, vorzüglich dann, wenn eine solche Gegend mit Erlen (Alnus) oder mit andern in nassem Boden fortsommenden Holzarten besstockt ist. Agl. Moor.

stodt ist. Agl. Moor.

BRUCH, (Minoralogio). Man bezeichnet mit dies sem Ausdruck die Kennzeichen, die ein Fossil darbietet, wenn es zerschlagen wird, und durchs Frische springt. Die Fossilien erscheinen beim Zerschlagen häusig zusammengesest aus einander ähnlichen Theilen, die symmetrisch geordnet sind, und springen leicht nach den Flächen, welche diese Theile begränzen, aber die hieher gehörigen Erscheinungen werden theils als Absonderung, theils als Lextur betrachtet, und unter diesen Attiseln abgehandelt. Springt aber ein Fossil beim Zerschlagen so, daß die dadurch entwickelte Fläche sowol die Textur- als Absonderungsstächen schwicket, und auch nicht nach einer viels leicht zusäusigen Gerstüstung spaltet, so erhält man die Bruchstäche. Werner unterschied den gespaltenen Bruchwo die Bruchsläche aus mehren parallelen Flächen besstand — und den dichten Bruch, wo sie ein ungetheiltes Ganze bildete, aber der gespaltene Bruch gehört der Textur an.

Man unterscheidet bei bem Bruch, seine Farbe, seinen Glanz und seine Gestalt. Die Farbe eines Fosils ift im Ganzen nicht häusig von berjenigen verschieben, die es auf seinen duftern Begranzungsflächen zeigt, in so fern nicht eine durch Orydation bewirfte Beranderung der ursprünglichen Farbe auf der Oberfläche Statt findet,

<sup>\*)</sup> S. als Hauptquelle Bruce's angeführte Reisebeschreis bung mit der Einleitung, aus welcher hier einige falsche Angaben des Artifels in der Biogr. univers. von La Renaudière und Du Petit - Thouars betichtigt stad. Alex. Murray: Account of the life and writings of J. Bruce. Edind. 1808. 4. Die vielen Bliderspräche in den Ansichten und Nachrichten über die Nilquellen und deren Entdedung sinden sich am vollschnigsten zusammengestellt in Ritter's Erdfunde. Bd. I. S. 260 ff. vergl. mit S. 255 ff.

<sup>\*\*)</sup> Campbell's Specimens etc. Vol. VI. p. 83 ff.

<sup>\*)</sup> Rach Miller antidysenterica, vgl. unten Bruein.

wie dies bei mehren metallifchen Foffilien g. B. bunt Rupferers, Gifenspath zc. ber Fall ift. Much ber Glang bietet nicht febr haufig sowol feiner Art als feiner Starte nach auffallende Berfchiedenheiten von dem auffern Glange dar. Die Gestalt bes Brudis wird durch die fleinen Unebenheiten gebildet, welche die Bruchflache zeigt, und Die Berichiedenheit Diefer Unebenheiten beruht auf der Cobareng und Sprodigfeit der Fossilien. Man unterscheidet folgende Arten des Bruchs: 1) hafiger Bruch, wenn fich beim Berschlagen fleine scharfe Spigen ausziehen. Mur bei febr cobarenten und gefdmeibigen Fossilien, g. B. gediegen Silber, gediegen Rupfer; 2) unebener Bruch, wo auf der Bruchflache unbestimt-tantige Ers bobungen mit ahnlichen Bertiefungen wechseln. Je nachbem Diefe Unebenbeiten großer ober fleiner find, unterscheidet man uneben von grobem, fleinem und feinem Korne; 3) ebener Bruch, bei mit bloßem Auge faum erfennbaren Unebenheiten; 4) musch liger Muge kaum erkennbaren Unebenheiten; 4) muschliger Bruch, wenn runde Erhöhungen oder Vertiefungen die Bruchstäche ausmachen. Nur bei Fossilien von beträchte licher Sprödigkeit; z. B. Quarz, Obsidian. Man unsterscheidet groß = und kleinmuschlig; tief = und flachmuschlig; vollkommen und unvollkommen muschlig; vollkommen und unvollkommen muschlig; 5) splittriger Bruch, wenn dunne, keilformige Blättchen die Bruchstäche überziehen, z. B. bei Hornstein, Serpentin; 6) er diger Bruch, wenn die Bruchstäche aus sehr kleinen, aber sehr dicht gedrängeten Unebenbeiten besteht: L. B. Areide. Merael. Nur ten Unebenheiten besteht; j. B. Rreide, Mergel. Rur bei febr geringer Cobareng.

Berfchlagt man ein Fossil so, daß alle außere natur-liche Begranzungsstächen weggeschlagen werden, so er-balt man deffen Bruch stüde. Sind die durch das Berschlagen dargestellten Flachen Texturstächen, so erhalt man regelmäßige Bruchftude, welche burch glatte, ebene Blachen begrangt werben, und beren Geftalt fich nach der Bahl und Richtung der vorhandenen Durchgange richtet; (S. Durchgang) find es aber wirkliche Bruch-flachen, fo entfteben un bestimt edige Bruchstude, bie nach Berschiebenheit bes Bruchs mehr ober weniger schaffs oder stumpstantig ausfallen. (Gern
Bruch, Knochenbruch, f. Knochen.
BRUCH (Hernia), f. am Ende des Bandes. (Germar.)

BRUCH, gebrochene Sahl, ift ein Ausbruck für eine Sahlengroffe in Theilen der Einheit. Gine gange Bahl druckt einen Inbegriff von Einheiten selbst, eine gebrochene einen Inbegriff von Theilen der Einheit aus. Man fann sich namlich die Einheit in irgend eine Anzahl gleicher Theile getheilt vorstellen, und sich dadurch gleichfam Einheiten einer kleinen Art bilden. Theilt man sie z. B. in drei, oder vier, oder fünf gleiche Theile, so erhalt man Drittel, oder Viertel, oder Fünftel. In solchen lassen sich dann Größen, die kleisner als die Einheit sind, ausdrücken; und dazu sind die Brücke werft nothwendie. Die Anzahl der aleichen Theile Bruche zuerst nothwendig. Die Anzahl der gleichen Theile aber, in welche die Einheit getheilt wird, kann unendlich verschieden fenn; und hienach werden die Rheile selbst wieder größer oder fleiner. Je größer nämlich die Anzahl der Theile ist, in welche die Einheit zertheilt wird, desso einheit zertheilt wird, desso einheit zertheilt wird, desse extheile mird die Theile; und in je weniger Theile fle zertheilt wird, besto größer werden bie Theile. Die

Art oder Größe der Theile bestimt sich also durch die Menge derfelben, die auf die Ginheit geben.

Soll nun eine Bahlengroße in Theilen der Einheit ausgedrudt werden, fo muß man fowol die Grofe dies fer Theile, als ihre Menge bestimmen. Daher besteht ein Bruch aus zwei Studen: aus bem Nenner und aus bem Sabler. Der erstere bestimt die Große der Theile dadurch, daß er angibt, wie viele derfelben auf die Einheit geben; ber lettere zeigt die vorhandene Menge berselben an. 3. B. 7 (sieben Neuntel) sind sieben sols cher Theile, bergleichen neune auf die Einheit gehen. 9 ist hier ber Nenner, und 7 ber Jahler; und dieses Beisspiel zeigt zugleich, wie Brüche geschrieben werben.

Wenn alle Theile, in welche die Einheit zertheilt wird, wieder jusammengenommen werden, fo erhalt man die Einheit felbft oder ein Ganges. Daber ift ein Bruch, beffen Babler und Nenner gleich sind, = 1 3. B. 4. Noch mehr folcher Theile, als auf eine Sinheit ge-

ben, jusammengenommen, machen mehr als 1 oder mehr als ein Ganges aus. Dies wird burch einen Bruch ausgedruckt, beffen gabler größer als der Nenner ift. 8. 3. 4.

Man fann alfo burch Bruche fowol folche Grofen, die kleiner als die Einheit, als auch folche, die ihr gleich, ober bie größer als sie sind, ausdruden. Im erstern Fall nennt man den Bruch einen eigentlichen ober echten; im lettern einen uneigentlichen ober uns

Durch Silfe ber uneigentlichen Bruche laffen fich alle gangen Bablen in ber Form eines Bruchs ausbrucken. Denn nimmt man den Babler noch einmal fo groß als den Nenner, so ist der Sauck noch einmal so groß als den Nenner, so ist der Bruch = 2; z. B. L; ist der Babler deimal so groß als der Nenner, so ist der Bruch = 3; z. B. L; u. s. Man kann daher jede ganze Bahl in einen Bruch verwandeln, wenn man den Zähler desselben so vielmal größer als den Nenner macht, so viele Einheiten die ganze Zahl enthält. Hiebei kann der Nenner willsurlich angenommen werden; den man braucht ihn nur mit der gangen Bahl, welche der Bruch ausdrucken soll, zu multipliziren, so gibt das Produkt den gabler. 3. B. 9 durch einen Bruch von dem Nensuer 8 ausgedrückt, ift  $=\frac{9.8}{8}=\frac{72}{8}$ .

Iede ganze Babl läßt fich baber nicht bles burch eis nen, fendern durch unzählige Bruche ausdrucken.

Uberhaupt tann die Grofe eines jeden Bruds burch ungablige andere Bruche von gleichem Werth ausgebrückt werden, denn man kann anstatt einer Art von Theilen der Einheit eine andere, größere oder kleinere, wählen, und muß nur so vielmal mehr oder weniger derselben nehmen, so vielmal man sie verkleinert oder veragrößert hat. B. B. statt Viertel kann man Achtel, oder Ambliftel, oder Zwanzigstel nehmen; wofern man nur eine zwei = oder brei = oder fünfmal fo große Anjahl da= von nimmt, als von Bierteln, so hat man, der Große nach, eben so viel. So sind  $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ . Ein Bruch fann daher auf ungablige Weise in seise

nen Bahlen geandert werden, ohne daß die durch ibn be-

geichnete Grofe gus ober abnimmt; und biefe Anderung geschieht, wenn man seinen Babler und Nenner durch einerlei Bahl multipligirt oder dividirt. Das lette heifit noch besonders einen Bruch heben.

Um die ganze Sahl, welche in einem uneigentlichen Bruch enthalten ist, zu finden, muß man mit dem Nensner in den Sahler dividiren. Denn da ein Bruch = 1 ist, dessen Jahler und Nenner gleich sind, so sind in eisnem Bruche so viele Einheiten enthalten, als man aus dem Sahler eine Bahl, die dem Nenner gleich ist, hersausnehmen kann; und dieses sindet sich durch die gedachte Division. Es ist z. B. 2 = 30:5 = 6; 2 = 27:4 = 61.

Man sieht überhaupt, daß ein jeder Bruch als ein Quotient betrachtet werden kann, indem der Sahler den Dividendus und der Nenner den Divisor vorstellt. Denn da der Nenner anzeigt, in wie viel gleiche Theile die Einheit getheilt gedacht werden soll, so ist er eben der Divisor und die Einheit der Dividendus. Ieder einfache Bruch (d. i. ein solcher, dessen Bahler 1 ist) stellt diesen Fall dar. So ist z. 2. \div = 1:4. Und bei einnem andern Bruch läst sich der Zähler in seine Einheit zerlegen. Es ist z. 2. \div = \div + \div + \div = (1 + 1 + 1): \div = 3:4.

Umgekehrt kann ein jeder Quotient durch die Form eines Bruchs dargestellt werden. Wenn daher bei der Division ein Rest bleibt, so entsteht ein Bruch, dessen gähler eben dieser Rest, und dessen Kenner der Divisor ist. 3. 3. 23:6 ist = \varphi = 3\varepsilon.

Man kann die Theile der Einheit eines Bruchs von neuem in gleiche Theile getheilt sich vorstellen, und in solchen Theilen der Theile eine Große ausdrücken. Theilt man 3. B. ein Viertel wiederum in zwei gleiche Theile, so ist ein solcher Theil ein halbes Viertel (†), ein Ausdruck, der auch im gemeinen Leben gestreichtig ist

brauchlich ist.
Muf ahnliche Weise läßt sich ein Ausbruck, wie  $\frac{31}{8}$  verstehen, b. i.  $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ , wo der lette Bruch so viel fagen will als  $\frac{1}{4}$  eines Achtels.

Besteht aber der Nenner eines Bruchs hinwiederum aus einem Bruch, so wird dadurch angedeutet, daß der Bruch in solchen Größen ausgedruckt sep, von welchen die Einheit nur einen solchen Theil ausmacht, als der Kenner anzeigt. B. B.  $\frac{4}{7}$  d. i. 4 solcher Größen, von welchen die Einheit  $\frac{1}{7}$  ausmacht. Eine Größe aber, von welchen die Einheit  $\frac{1}{7}$  ausmacht, ist  $\frac{1}{7}$ ; folglich sind 4 solcher Größen  $\frac{4}{7}$  =  $\frac{1}{7}$ ; folglich sind 4 solcher Größen  $\frac{4}{7}$  =  $\frac{4}{7}$ .

Der Nenner eines Bruchs kann auch aus einer versmischten Bahl bestehen. B. B.  $\frac{7}{9\frac{1}{4}}$  d. i. die Einheit in sein Theile getheilt, von welchen neune gleich groß, und ber zehnte  $\frac{1}{4}$  so groß als jeder der übrigen ist, und sols eher Theile 7 genommen.

Alle folche Bruche, beren Babler ober Nenner wiesberum ein Bruch oder eine vermischte Sahl ift, beißen unreine Bruche. Sie lassen sich insgesamt auf reine zurückbringen, wenn man ihren Babler durch den Renner dividirt, und dabei nach den Negeln der Division der Bruche verfahrt. 3. B.  $\frac{1}{4}$  ist  $= \frac{1}{4}$ ;  $\frac{3\frac{2}{3}}{8} = \frac{17}{17}$ ;  $\frac{7}{9\frac{3}{4}}$ 

= 38.

Wenn die Einheit, in beren Theilen ein Bruch ausgedrudt ift, noch eine befondere Benennung erhalt, j. B. Thaler, oder Pfunde, oder Fuß; so hangt ber Werth des Bruches jum Theil von dieser Benennung ab. Es tonnen daher zwei benannte Bruche einerlei Sähler und Renner haben, und doch von gang verschies benem Werthe seyn. 3. B. 3 Pfund und 3 Ihaler.

Um den Werth eines benannten Bruchs zu finden, b. i. feine Große in Gangen einer fleinern Art auszudrucken, (j. B. den Bruch eines Centners in Pfunsden, Lothen, Quentchen), muß man eben so versahren, wie bei der Division einer benannten Bahl durch eine unsbenannte, welche großer als jene ift, (s. Art. Division) namlich: man muß den Werth des Ganzen mit dem Bahler multipliziren, und das Produkt durch den Nenner dividiren. 3. B. & Pfd. sind = (3. 32 Loth): 4 = 96 L.: 4 = 24 Loth.

Man fann indeffen auch den Werth des Ganzen erst durch den Renner dividiren, und den Quotienten mit dem Sahler multipligiren. (Kries.)

BRUCHRECHNUNG ift Abdition, Subtraction, Multiplication und Division mit Bruchen. Wir wollen fürzlich die Art und Weise derfelben darlegen, wobei wir uns aber auf den Artitel Bruch beziehen, und das dort bereits Gesagte als bekannt voraussetzen.

Abdition. Haben die zu addirenden Brüche einerlei Nenner, so addirt man nur die Sahler und gibt der Summe den gemeinschaftlichen Nenner. Soll i. B. 4
und 4 und 4 addirt werden, so ist dies offenbar
3 + 2 + 8 = 13 Viertel, also 4. Sind die Nenner
ungleich, so müssen die Brüche erst auf gleiche Nenner
gedracht werden, indem man jedes Bruches Sahler und
Nenner mit gleicher Zahl, welche man Verwandlungszahl nennen kann, multipliziet. Es muß aber, wenn
aller Brüche Nenner verschieden sind, bei jedem Bruche
eine andre Verwandlungszahl angewendet werden, um
gleiche Nenner zu erhalten. Z. B. man solle addiren:
4 + ½ + ½; so nimt man zu ½ die Verwandlungszahl
35 und sindet 2.35 = 70 ; bei ½ die Verwandlungszahl
35 und sindet 10 daß man nun 10 ½ + 10 ½ + 10 ½
hat, welches nach obiger Regel addirt wird. Die hier
gewählte Verwandlungszahl ist für jeden Bruch ein Produst aus den Nennern der übrigen. Man erreicht aber
seinen Zweck auch, wenn man eine Zahl sindet, in welsche man mit jedem Nenner dividiren kann, und dann
zur Verwandlungszahl jedes Bruches den Suotienten
nimt, welchen man durch Division seines Nenners in
jene Zahl erhält. Z. B. es sen 4 + ½ + ¼ + ½ zu
zaddiren, so kann man in 24 mit jeden der 4 Nenner

bivibiren. Dann erhalt man für & bie Berwandlungs= gahl 6 und verwandelt damit & in 14; für & erhalt man die Berwandlungsgahl 4 und erhalt 14 statt & und so verwandeln sich & durch 3 in 34, und 12 durch 2 in 14, wo alle Bruche nun einerlei Nenner haben. Eine folche Bahl, in welche man mit mehren andern ohne Reft dis vidiren kann, nennt man ihr gemeinschaftliches Daß, und wie diefes zu finden fep, muß der Artifel Mals lebren. - Gind unter ben ju abdirenden Großen auch gange Bablen, fo benft man fich diese auch als Bruche, indem man ihnen jum Nenner die Ginheit gibt, j. B. 4 verwandelt in 4 oder 6 in f u. f. w. die man dann mit den vorhandenen Bruden nach obiger Regel auf einerlei Nenner bringt. So ware  $6+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{4}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$  und nach der Verwandlung  $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$ .

Subtraction. Sat man Bruche mit gleichen Rennern, fo subtrabirt man blos Babler von Babler, und gibt bem Refte ben vorigen Renner. Es bleiben offenbar, 4 von 4 abgezogen, 4 übrig, welches man leicht einsieht wenn man fpricht: 3 Biertel von 9 Biertel. — Saben die Bruche verschiedne Renner, so muffen fie nach den bei der Abdition angezeigten Regeln auf gleiche Renner gebracht werden, wobei die ganzen Bablen allemal als Bruche mit dem Renner 1 behandelt werden.

Multiplication. Es ist einleuchtend, baß 8 mal 3 Biertel 24 Biertel feyn muffen. Alfo der Bruch & mit 8 multipligirt gibt 3; und fo wird jeder Bruch mit eis ner ganzen Bahl multiplizirt, indem man den Babler mit berfelben multiplizirt. Goll man & mit 3 multipliziren, fo hat man 4. Da man aber ohne den Werth des Bruches ju andern feinen Babler und Menner mit einerlei Babl bividiren fann, wie der Artifel Bruch lehrt, fo tann man burch solche Division mit 3 obige & in 3 vers wandeln. Da batte man also gleich anfangs ben Babler 2 unverandert laffen, und mit 3 in den Renner 9 die vidiren tonnen. Alfo wird ein Bruch auch mit einer ganzen Sahl multiplizirt, wenn ich mit berfelben in seinen Renner dividire. Daber ist 4 mit 4 multiplizirt 3. Eben so 4 mit 6 multiplizirt 4 = 5. Wenn ich also eis nen Bruch mit einer Bahl zu multipliziren habe, die seisnem Nenner gleich ist, so streiche ich blos diesen Renner weg, und nehme den Bahler als ganze Bahl, 4 mit 9 multiplizirt gibt 4. — Es ist nun einerlei ob ich 6 mit 4, oder 4 mit 6 multipligire, ich fann von mehren fat-toren beliebig den einen oder den andern als Multiplifator denfen, f. den Art. Multiplication. Also wird auch eine gange Bahl mit einem Bruche multipligirt, indem ich die ganze Bahl mit dem Bahler des Bruches multiplizier und dem Produfte den Nenner des Bruches gebe. Daber 6 mit ? multipligirt & ift.

Soll man einen Bruch mit einem Bruche multiplis ziren, so benke man sich ben Multiplicandus als ein Ganzes besondrer Art, z. B. 4 denke man sich 5 Siesbentel, wie man sich 5 Biertel-Schod oder Mandel denkt. Diese 5 Siebentel nun mit & multipligirt, gibt nach obis ger Regel & Siebentel. Man fann dies & schreiben, da der Babler Y, der Renner 7 ift. Jest multiplizire man den Renner und Babler mit 4, wodurch der Berth nicht geandert wird. Y mit 4 multipligirt gibt 15 und

4 mal 7 ift 28, also bat man nun ben Bruch 11. Da wird aus dem Bahler von y was man auch erhalten batte, wenn man den Bahler des Dividendus nur mit dem Bahler bes Divifore multipligirt batte; und aus dem Renner, was man auch erhalten hatte, wenn man den Renner des Dividendus sogleich mit dem Nenner des Divisors multiplizirt hatte. Man hatte also gleich ohne Umweg bei der Multiplisation des Bruchs & mit &, Babler mit Babler und Nenner mit Nenner multipliziren konnen, und Diefes ist das fürzeste Verfahren, und die eigentliche Regel bei der Multiplifation der Bruche mit Bruchen. Bon der Allgemeinheit der Regel überzeugt man fich, wenn man mehre Beispiele nach der zwerft angegebnen Beise durchrechnet, wobei es fehr bald einleuchtet, daß der Gang immer derfelbe fenn muß.

Division. Soll man einen Bruch mit einer gan-zen Zahl dividiren, so benke man sich den Bruch als Ganzes gewisser Art, z. B. ‡ als 6 Achtel. Diese mit 3 dividirt, gibt offenbar 2 Achtel oder ‡, also wird die Division vollzogen, wenn ich den Zähre des Bruchs mit dem Divisor dividire. Es fann aber auch ein anderes

Berfahren angewendet werden.

Dividiren heißt eigentlich eine Bahl finden, mit welder der Divifor multipligirt den Dividendus gibt. Ift der Divisor 6, der Dividendus 24, so finde ich als Quo-tient 4; denn 4 mal 6 ist 24. Soll ich daher einen Bruch 4 mit einer ganzen Zahl 5 dividiren, so brauche ich nur den Nenner des Bruchs mit 5 zu muktipliziren. Ich finde dadurch  $\frac{3}{4.5} = \frac{1}{20}$ , und dies ist der richtige

Quotient; denn  $\frac{3}{4\cdot 5}$  oder  $\frac{3}{4\cdot 5}$  mit 5 (nach einer der obigen Regeln burch Division des Nenners mit 5) mul-tipligirt gibt wieder 3. —

Soll man einen Bruch mit einem Bruche bivibiren, jum Beispiel & mit 3, so tehre man den Divisor 3 um und verwandle ihn in & und multipligire damit & Dies gibt 18, und letteres ift der richtige Quotient; benn wenn man 18 oder 8. 3 mit dem Divifor 3 multipligirt, fo erhalt man & . 2 . 3. Nun ift offenbar 2 . 2 = = 1, also # . 1 . 3 = # . 1 = # welches fenn mußte, wenn die Division richtig seyn sollte. Je mehre Male man dies mit andern Bruchen durchrechnet, desto mehr wird man inne, daß die Sache allgemein ist. Es ist also Regel, foll Bruch mit Bruch bividirt werden, fo multipligire man ben Bahler bes Dividendus mit dem Renner bes Divisors, und ben Nenner bes erstern mit bem Babler bes lettern. — Soll eine gange Babl mit einem Bruche des lettern. — Sou eine ganze gapt mit einem Sruce dividirt werden, so denke man sich die ganze Zahl als Bruch, z. B. 5 als  $\pm$ , wo man dann die vorige Regel anwendet. Wate 5 mit  $\pm$  zu dividiren, also  $\pm$  mit  $\pm$ , so bekäme man nach obiger Regel -2. Da erhellet, daß die Divission der ganzen Zahl auch vollzogen werden könne, wenn man sie mit des Divisses Kenner multipliziert und bem Produfte ben Babler bes Divifors jum Renner gibt. — Bei der Division der Bruche mit Bruchen fann man auch des Dividendus gabler mit des Divisors gabler und bes erftern Renner mit des lettern Renner bividiren; benn den Babler des Dividendus mit dem Renner bes

Divisors multipliziren (wie es nach obiger Regel seyn soll), heißt den ganzen Bruch damit multipliziren, und dies fann nach oben gegebner Multiplifationsregel auch durch Division mit derfelben Bahl in den Nenner geschen; und — den Nenner des Bruchs mit dem Bahler des Divisors multipliziren, heißt den ganzen Bruch mit dieser Bahl dividiren und dies fann auch durch Division des Bahlers mit derselben Bahl geschehen.

Man kann auch auf ahnliche Art nach dem Bishes rigen leicht einsehen, daß man um einen Bruch mit dem andern zu multipliziren, nur den Sahler des Multiplifans dus mit dem Nenner des Multiplifators, und den Nensner des erstern mit des lettern Sahler zu dividiren hat.

Noch mehre andre oft vortheilhafte Verfahrungsarten hier anzusuhren, wurde zu viel Raum einnehmen. Auch haben wir statt andrer Arten der Beweise in diesem Arztifel der Kurze wegen den Beweis in Beispielen gewählt. Die ganze Geometrie beweiset ja in Beispielen mit Sinsweisung auf das Allgemeine in denselben, und der Versstand bemerkt das Allgemeine leicht, wenn er mehre Beisspiele in Betrachtung zieht. Mit Buchstaben läßt sich die Sache allerdings allgemeiner darstellen. Diejenigen aber, welche sich aus diesem Artifel unterrichten wollen, sind vielleicht noch nicht alle der Rechnung mit Buchstaben kundig.

Bruch am Geschütz und Laffeten, f. Geschütz u. Laffete.

Bruch, Morast, Sumpf, f. Moor.

BRUCH, der große, ein großes Weiderevier zwisschen dem wolfenbuttelschen und schöningenschen Distr. des Herz. Braunschweig und dem preuß. Reg. Bez. Magdes durg. Es nimt seinen Ansang im W. bei Horendurg und Borsum, macht die Gränze zwischen Braunschweig und Wagdeburg und erstreckt sich sodann längs der Bode dis zum Berndurgschen him. Vormals war es nur ein ungeheurer nußloser Morast, der stellenweise wol & Meile breit war; man hat denselben jedoch seit 1540 mit mehren kleinen Kandlen durchschnitten und in der Mitte einen größern Kanal, den Schisfsgraben, gezogen, wosdurch sein Wagser in die Oder und Bode abgeleitet wird. Dadurch ist eine völlige Eindeichung und Trockenlegung bewirkt, und die schönsten Wiesen und Trifften sind ges wonnen. Uber denselben sühren 3 Passel.

BRUCHBERG, ein hoher Bergruden bes Sarges in ber handv. Prov. Grubenhagen, er zieht fich vom Brodenfruge bis & St. von Ofterobe und Sarzberg bin. Unter feinen über bem Granite hervorspringenden Sandsfteinklippen ift die 2932' hohe Sarstühnenburg die merkpudrbigfte. (Hassel.)

BRUCHKLAR, eine Familie der Kafer mit viergliedrigen Tarfen. Ihre Kennzeichen sind: der Kopf in
einen platten Kussel verlängert, auf dem die fadensormigen, oft an der Spise verdickten, oder mit einer deutlich gegliederten Kolbe versehenen Fühler sien; fadensormige Taster, deutlich erkennbar, und das vorletze Glied
der Tarsen zweilappig. Sie umfast die Gattungen
Rhinosimus Latr., Anthribus Fabr. und Bruchus
Linn. (Germar.)

BRUCHHAUSEN, ein Amt in der handv. Prov. Hona, breitet sich an der Enther aus, enthalt nach der Bermeffung 72,531 falenb. Morgen, meiftens Geeft, aber doch fehr tauglich jum Flachsbau, wird von eintraglichen Biehweiden unterbrochen, und jablt in 4 Martefl., 29 Dorfern und Weilern 921 Sauf. und 7097 Einw., die fich von der Landwirthschaft, von der Garnspinnerei und vom Schwein- u. hornviehhandel nabren. - Bruchhausen ift eine alte Bubeborung der Grafichaft Bruchhaus fen, beren Opnaften zwischen Wefer und Sunte fehr bes beutenbe Guter besaffen, die theils von Braunschweig, theils von Seffencaffel als Lehn relevirten; sie ftanden mit den benachbarten Grafen von Sona in Erbverbrudes rung, und ale ihr Mannestamm 1526 erlosch, fiel der groffere Theil an die Sonafden Grafen; Freudenberg, Ucht und Auburg zog heffen jedoch als anheimgefallene Lehen ein. Hanover erbte 1543 Bruchhausen und Hona, beren beide Wapen es auch in das seinige aufnahm, und die heffencaffelfchen Pargelen wurden 1815 abgetreten, fo daß fich gegenwartig Sanover in dem Belis der gangen Graffchaft befindet. Der Amtelis ift auf dem Schloffe bes Martifi. Altbruchhaufen, der in 110 Sauf. 745 lus therifche Einw. enthalt, die fich von Brauerei, Brantwein-brennerei, Garnfpinnen und Biebhandel nahren. (Hassel.)

Burchhausen, diesen Namen führen mehre Orte im Herzogthum Westphalen, darunter ein Dorf im Amte Brilon mit 54 Hauf., 625 Einw., und dem Stammsige der Familie von Brodhusen, merkwürdig theils durch die Industrie seiner Einwohner, welche meist alle Nagels schmiede sind, theils durch die, auf und an einem naben Berge gelegenen, weit umber befannten, Bruchbaufer Steine. Es find beren viere, von benen fich ber oberfte, in einer Sobe von 2321' preuf. Buf über bem Deere, auf dem Gipfel des Iffenberges, erhebt und nach Rorben bin eine unabsebbare glache, mit ben bedeutendften Stadten Westphalens, als Paderborn, Soest, Munster, Osnabrud u. s. w. beherrscht. Der zweite Stein, nahe bei dem vorigen, ist merkwurdig durch ein darm befinds liches, von der Natur gesormtes verdedtes Beden, wels ches von den in folder Sohe febr jahlreichen Rebeln immer mit frischer Feuchtigkeit geschwangert, auch in den beißesten Sommermonaten nicht ohne Waffer zu fenn pflegt. Der britte, unter bem erften und neben bem fleinsten vierten, am Berge gelegene Stein, zeichnet fich burch eine zweiseitige, auf 300 Fuß geschatte fenfrechte Wand aus, beren bervorsvringende fchroffe Ede faft mehr Schwindel erregt, wenn man fle nabe bei, mit bem Muge unten vom Bufe bis oben an den Gipfel verfolgt, als wenn man von diesem in die grausige Liefe hinabfleht. Die Beit hat an diesen Riesen der Borwelt, Die ihrer gangen Structur nach, nicht fowol jum Blog-, als jum Urgebirge ju geboren icheinen, ihren gerftorenden Bahn nicht vergebens verfucht. Entweder durch frubere gewaltsame Erdrevolutionen ober burch allmalige Berwits terung, find eine Menge einzeler Felsblode von jenen Co-loffen abgeriffen worden, welche um den gangen Guf des Berges, auf dem fogenannten Bruch, über eine halbe Stunde weit jerftreut durcheinander liegen. (J. S. Seibertz.)

Bruchion, Bruchium, f. Alexandria. 286. III.

BRUCHSAL, Stadt im Grofherzogthum Baden, an ber Salzbach, im fogen. Bruhrain, einem Landstriche bes alten Kraichgaues (vergl. Bruhrain), 3 Deilen von Carleruhe, 6 Meil. von Mannheim und 41 Meil. von Seidelberg. Früher die Residentstadt der Fürstbischöfe von Speyer, jest der Sis eines badischen Oberamtes, woju nebst der Stadt die Fleden Beidelsheim, Mingols= heim, in deffen Nabe das landesherrliche Schlof Riflau, und Obenheim, nebst 14 Borfern (u. a. Obergrombach mit einem alten Schlosse), in Allem 26,819 Bewohner gehören. Die Stadt selbst besteht aus der Altstadt, aus ber neu im 18. Jahrh. angelegten Stadt oder der sogen. Residenz, und aus 2 Borstadten, welche zusammen 803 Sauser, und 5550 Einw. umfassen. Unter diesen sind 400 Prosessionisten: benn Sandwerke sind nebst Weinbau und Wirthschaft an der Landstrafe die Sauptnahrungezweige der Bewohner. Unter den dffentlichen Gebauden zeichnen sich aus: die 4 Pfarrfirchen, von welchen befons der die ju St. Peter ihres hohen Styles wegen sehens wurdig ift, mit ben Begrabniffen ber 4 letten Bifchofe von Spener; 3 Rebenfirchen; das schone Schloß im ital. Style aus der ersten Salfte des 18. Jahrh. mit herrlischer Auslicht auf die fruchtbare Rheinebene, jest der gemobnliche Sommeraufenthalt der verwitweten grau Darts grafin von Baden, - wobei die große und prachtige Schlofifapelle, und ein hochst angenehmer Schlofigarten. Die Wasserburg, ein weiter Behalter für die Spring-brunnen des Schlosses und Gartens, und für Wasserbleitungen, dem Schlosse gegenüber auf einer beträchtlichen Anhöhe mit einem Lusthause überbaut. Das Gewölbe umfaßt 1800 Fuder Quellwaffer. Das alte Schloß aus dem Ende des 12., aus dem 14. doch meistens 16. Jahrh., jest größtentheils ju Gefangniffen und Getreideboden benust; das Bifariat; die große Caferne, und andere. -Bon bffentlichen Anstalten, beren Gebaude ebenfalls be-beutend find, muffen genant werden: Die latein. Schule, das hospital ber barmberzigen Bruber, für 70 und mehden Ihrater und einem Horzigen Brüder, für 70 und mehre Kranken gestistet, mit einer Kapelle, einem anatomis
schen Theater und einem Horsaale zu chirurgischen Borslesungen für angehende Wundarzte; das Bürgerhospital
mit einer Kapelle; das Militärhospital, das Kucht- und
Correctionshaus. — In dem Seminarium war ehemals
die Hosbibliothef ausgestellt, welche vom Hürstbischof,
Kardinal von Schöndorn gestistet, und von seinem Rachfolger vermehrt wurde. Sie enthielt vortressliche Werfe
für die teutsche Geschichte, die jest zum Ihrile mit der
Hospibliothef zu Carlsrube, vereinigt, zum Ihrile an das
Oberhosgericht in Mannheim, und an die Universität
Heidelberg abgegeben sind.

Deetholgeriat in Mannyeim, und an die Universität Heidelberg abgegeben sind.

Mußerhald der Stadt vor dem Grombacher Thore gegen den Rhein hin, befindet sich die Saline mit drei Gradirhäusern, im J. 1748 angelegt, und eine Stunde davon ju Ubstatt die Quelle. Sie liefert des Jahres nur 7000 E. Salz.

Der erfte Urfprung ber Stabt ift aus feiner biftoris Set erfte tiefprung bet Studie in Brudfole und Brudfale fomt foon vor ber Mitte bes 10. Jahrb. urfundlich vor u , obec von der Opl

Sal, Konigsgut, gebildet: denn sie war damals eine tonigl. Billa, und R. Otto I. der Grofie hat mehre feis ner offentlichen Briefe ju Bruchfole batirt. Bu Bruchs fal in feinem einzig geliebten Franzien empfing R. Seinstich II. i. 3. 1002 feinen Nebenbuhler Berzog Gerrmann von Schwaben, der hier jum Beichen feiner Unterwerfung mit nadten Fuffen vor dem Throne des Konigs erschien '). Aber in demfelben Jahre noch und an eben bemfelben Orte übergab der Konig diese Billa feinem Better, Berjog Otto von Franzien, um ibn für den als ten Palaft der Berjoge ju Borme ju entschädigen, wels den derfelbe eben nach dem Bunfche des Konigs fur den heil. Burfard damal. Bifchof zu Worms abtrat 2). Nach Erlofchung bes alten wormsischen Sauses der Berzoge von Frangien, tam Bruchsal burch Erbschaft an bas jungere spenische Saus dieser Berzoge, deffen Stammhaupt das mals in R. Konrad II. auf dem Ihrone der Teutschen saß. Doch schon Konrads Sohn R. Heinrich III. verschenfte es nebst dem großen Ronigsforste Lughart, der jest noch, jum Theile bestehend, der Hartwald heißt, i. J. 1056 an die Bischofe von Spener, bei welchen es auch achthalb Jahrh. verblieb, bis es jungst durch den Reichsfriedenschluß v. J. 1802 nebst den Uberbleibssehn des Bisthums Spener am rechten Rheinuser zur Entschädigung an Baben abgetreten murbe. Dit Diefem State ift es nun als ein Furftenthum consolidirt, wegen deffen der Großherzog ein filbernes quadrirtes Rreuz auf blauem Felde im großen Statsmapen führt. (Leger.)

Bruchschlange, f. Anguis fragilis.

BRUCHSTUCKE, Mokataat, werden in den Kulliat oder sämtlichen Werfen orientalischer Dichter alle doppelt gereimten Werse genant, welche die Bahl von vierzeitigen (Rubajat) übersteigen, und nicht nach den Regeln des Gasels geordnet sind; daher Bruchstücke von Hasis, Saadi, Enweri, Ofchami, Mirsa Taher, Feisi und andern großen Dichtern. Der einzige Ibn Jemin Fersumend schried nichts als Bruchsstücke und zwar 300 an der Bahl, welche um ihres tiesen philosophischen und moralischen Sinnes wille im gangen Oriente weit berühmt find, und gleichsam bas Gegenstud bilden ju ben Rubajat ober vierzeiligen Strophen freigeisterischen Inhalts von Omar Chiam. Proben ber Bruchftude Ibn Jemin's gab ber Englander Kene (im 5. Bbe. ber Fundgruben bes Orients), und ber Berfaffer biefes Art. in feiner Gefchichte ber fconen Rebe-tunfte Perfiens (Wien 1818), S. 235. (v. Hammer.)

BRUCHUS. Samentafer. Gine bereits von Linne aufgestellte Rafergattung aus ber Familie ber Brudelen. Sie unterscheidet fich durch einen dreiecigen Ropf,

<sup>1)</sup> Adelbeldus in vita Henrici Imp. spud Leibnitium in S. S. Ror. Brunsvicens. 1, 434. Annalista Saxo ad An. MII., sp. Ror. Brunsvicens. I, 434. Annalista Saxo ad An. Mll., ap. Eccard. in corp. Histor. med. Acvi I, 387.

Acv in Diplom. dat. V. Non. Octobr. An. Mll. lad. I. An. Hanric. Rog. I. Act. Bruochsole; apud Scheidium in origg. Guelf. IV. 297 et epud Schannat in Hist. Episcopat. Wormat. Cod. Probb. N. X.Ll. Anonymus Kiragartens. Monachus apud Ludovicum in Reliqu. MSS. II, 53. seqq.

3) Heinricus Rom. Imp. Aug. in Dipl. dat. II, Non. Mai An. MLVI, Indiat. VIII. etc. Act. Goslarie etc. In Act. Acad. Palat. Tom. IV. p. 136. Nro. IV.

fägeformige ober gefammte Fühler, halbmondformige Augen, abgefürzte, den hinterleib oben nicht vollständig bebedende Dedicilde und verbicte Sinterfdentel. Arten leben als Larven in den Samenfornern der Gulfenfruchte, Rotosnuffe u. f. w. und verursachen hier oft besträchtliche Berftorungen. Europa hat nur wenige und tleine Arten aufzuweisen, desto mehr die sublichen Gegenden. Einige der wichtigsten Arten sind: 1) Bruchus curvipes Latr. (Humb. Voyag. Zoologic. Livr. IV. n. 16. tab. 16. f. 5. 6.). Br. rusicornis Germ. (Magaz. d. Ent. III. 1. tab. 1.) die eirunden Sinterschentel unten gefägt, mit einem großen Bahne, fcwart, grau behaart, Fühler und Borderbeine roth, die Deckschilde punktirt gesstreift. Uber Boll lang. In den Nuffen der westindissichen Bactris minor, wo er oft im Larvenzustande lesbend nach Europa fomt. 2) Bruchus Bactris Linn. Fabr., bie eirunden großen hinterfdentel unten gefagt, mit einem großern Babne, durch feine niederliegende Barden burchaus grau ichimmernd, Die Dedichilde fein gestricht, Die hinterschienen fart gefrumt. Etwas fleiner als der vorige, und ebenfalls in Rofosnuffen. 3) Bruchus Theobromae Linn. Fabr., die hinterschenfel eine mal gezahnt, grau schimmernd, Borderbeine und Fuhlers wurzel roth, die Deckschilde mit schwarzen Fledenbinden, das Schilden weiß. Im Cacao. 3 Linien lang. 4) Bruchus Pisi (Erb fent afer) Linn. Fabr. Panz., die Hinterschenkel mit einem Bahne bewassnet, schwarz, braun-behaart, Fühlerwurzel und Tarsen roth, Deckhilde weiß gewölft und gesteckt, der After oben weiß, mit zwei gro-fen braunen Fleden. Im südlichen Europa und Nord-amerika, wo er auf den Erbsenfeldern ost großen Schaben anrichtet. Nur drei Linien lang. Diejenige Art, die in unfern Gegenden die Erbsen wurmstichig macht, ist noch nicht vollständig ausgemittelt. (Germar.)

Bruchvögel, f. Rusticolae. Bruchweide, f. Salix.

BRUCIN, (Brucia, Brucium), ein von Pellestier u. Caventou 1819 (f. Schweigger's n. a. Journ. d. Ch. 2c. XXVIII. 1. S. 32. 1c.) aus der Rins be ber Brucea antidysenterica (ferruginea), als ein neues Pflanzentaloid, von der Gallusfaure, womit es gefattigt ift, und von den übrigen Rindenbestandtheilen, namlich einem fettigen Rorper, vielem Gummi, einem in Baffer und Altohol loslichen Farbstoff, Spuren von Butterftoff und von Soliftoff, durch Digeftion erft in Schwefelather, bann in Alfohol ifolirt bargeftellter eigenthumlicher Stoff. Pfaff rechnet ihn ju feinen fogenannten Picrotoginen, oder bittergiftigen Ralien. Um benfelben gang pigmentfrei zu erhalten, muß man ihn vor der Be-handlung mit kaltem Allohol erft an Kleefaure binden, die vom Kalle oder der Bittererde aufgenommen wird, und das Brucin jurud laft, welches durch noch zweis maliges Auflosen in beifem mit etwas Baffer verdunt ten Alfohol, um deffen auflosende Rraft ju schwachen, und durch langsames Abdunften gang entfarbt werden tann. Es erscheint bann in regelmäßigen, verschobenen, manchmal mehre Linien langen, Afeitigen luftbestandigen Saulen, troftallistrt aber aus einer gesättigten maßrigen Auflösung besselben beim Erfalten in weißen, perle mutterglangenden, der Borarfaure febr abnlichen blattris

gen Maffen, aus weingeistigen Auflösungen bagegen mehr giben oder champignonformig. Es schmedt febr fcharf und bleibend bitter. Eros feiner vielen Abnlichfeisten mit dem Struchnin, bat es im Allgemeinen eine geringere Sattigungefabigfeit und Bermandtichaft mit ben Sauren, als das Morphin u. Strochnin, es ift viel aufloblicher, ale biefe, boch auch im geringen Grabe, benn es loft fich erft in 500 Gewichtsth. fochenden, und 850 talten Baffer auf, fo wie in Altohol, fast in allen Berhaltniffen, weit weniger in Aetherdlen, gar nicht in Schwefelather u. im Fettble. Es bleibt an ber Luft uns verandert, schmilt in einer Sibe etwas über dem Gud. puntt des Waffers, zerfest fich aber nicht, fondern erftarrt beim Erfalten ju einer machbahnlichen Daffe. In hoberer Temperatur gerfest es fich unter Bildung von vielem brenglichen DI zc., ohne Spuren von Ammonium. Gelbft mit dem zweiten Rupferornd behandelt, gibt es gwar vieles fohlenf. Gas u. 2Baffer, aber faum mahrnehmbare Spuren von Stidftoff, besteht also nur aus

Roblens, Baffer = u. Sauerftoff.

Die Brucinfalze, welche fich etwas über ber Subbige bilden, find theils neutrale, theile faure; beide frostallifiren leicht, besonders die lettern, und gwar sum Theil in bestimmten, regelmäßigen Formen; die meisften find in Waffer auflöblich. — 1) Sch we felfaus res Brucin: a) neutrales in langen, bunnen, ffeis tigen Saulen mit pyramidaler Endfpise, die in 2Baffer febr, in Alfohol nur wenig auflöslich find, febr bitter schmeden, und von allen Salzbafen, felbst vom Morsphin u. Struchnin, durch Entreiffung ihrer Saure, aber von keiner Saure, außer hochstens ber Salpetersaure, gerset werden, die jedoch das Brucin verandert. Das Salz selbst besteht aus 8,84 Schwefelsaure u. 91,16 Bruein, mithin bat letteres, gegen Strochnin, noch mehr gegen Morphin ein geringeres Sattigungevermogen. b) Das faure fcmefelf. Brucin enthalt auf berfelben Menge Basts genau noch einmal soviel Saure, als bas neutrale. — 2) Sals saures Brucin, ein neutrales Salz in Afeitigen Saulen, Die etwas schief abgestumpft, und minder bunn find, ale die Nadeln des falgi. Struche nins. Es ist luftbestandig, in Baffer febr auflöslich, und laft in der Barme, bei welcher der Pflanzentorper fich zerfest, die Salzsaure, als weißen Dunft, entweis chen, welche auch von der Schwefelfdure ausgetrieben wird. Es enthalt 94,047 Bafis u. 5,953 Saure. 3) Das phosphorfaure Brucin froftallifirt nur mit überfchuß ber Saure, bann aber in den großten recht-winkligen, scharfrandigen, Afeitigen Lafeln, und ift, als faures phosphorsaures Brucin, sehr auflöslich in Baffer, in noch größerer Menge im falten Altohol, und verwittert oberflächlich etwas an trodner Luft. 4) Salpeterfaures Brucin, ein Galy, mit Gaureuberfcuff, in fleinen 4seitigen, scharfendigen Saulen, das, erhist, erft roth, bann fcmarg wird, und fich barauf entjundet. Sest man dem Salze noch mehr Salpeterfaure ju, fo farbt es fich fogleich hochroth. Ebenfo rothen fich das fcmefel sfalkfaure und alle andere Brucinfalge bei Bufas von concentrirter Salpeterfaure. Das rothe falpeterf. Brucin wird erhist, oder mit mehr Saure verfest, gelb, und das Gelb der Brucinauflofung vom erften falgfauren

Binn augenblicklich sehr schon und stark violet gefarbt, und fallt jum Theil nieder. 5) Das effigfaure Brucin ift febr auflöslich, und lagt fich nicht froftallifirt barfiels len; 6) das faure flee faure Brucin fchieft in langen Radeln an. -

Ubrigens verhalt fich bas Brucin ju den meisten unmittelbaren Bestandtheilen ber Pflanzen und Thiere ebenfo, wie das Struchnin (f. diesen Artifel), desgleichen zu dem Sodin, und mahrscheinlich auch zum Chlorin; mit ersterm bildet es iodinfaures, u. hydroiodin= faures Brucin. - Auf den Schwefel wirtt es dagegen nicht; schwefelf. Rupfer und Gifen zerfest es zum

Theil, und bildet mit ihnen Tripelfalze.

Gleich dem Strychnin 2c., aber nur zum 12. Theil so giftig wirft es, beim Menschen, bei den Saugthieren im Algemeinen, bei Bogeln, Fischen u. Reptilien auf die Schleimhäute, auf Wunden, auf die Brust 2. Bauchs haut 2c. applicitt, aber wenig oder gar nicht mit dem Mervenfpftem ober ber unverletten Epidermis in Berubrung gebracht. Eben fo virulent, wie das Brucin, wirken die daraus mit Sauren gebildeten Salze. Nach dem Jobe der damit vergifteten Thiere behalten die unwilliche lichen Musteln noch ihre Trritabilitat, in den willfurliden zeigt sich keine Spur mehr davon, (f. F. A. Schirlig Diss. inaug. de brucio. Halae. 1821. (Th. Schreger.)

BRUCIOLI oder Bruccioli (Antonio), wurde zu Floreng gegen das Ende des 15. Jahrh. geb. Die Ge= schichte feiner ersten Lebensjahre ift unbefant, jedoch scheint er sid febr frube dem Studium der Theologie, Philosophie und der alten Literatur gewidmet ju haben, und wir finden ihn schon als Jungling in der gelehrten Gefellschaft ju Floreng, welche fich bort in den schonen Garten bes Bernardo Ruccelai zu versammeln pflegte. Im J. 1522 ließ sich Br. in die Verschworung ein, welche eisnige florentinische Burger gegen den Kardinal Giulio be' Medici gebildet hatten, der damals als Statthalter des Papfies Leo X. über die Republif herrschte und spaterhin unter dem Ramen Rlemens VII. den papftlichen Stuhl bestieg. Die Verschworung wurde entdedt, und Br. ret-tete sich durch ein Versted, aus dem er sich nach Frank-reich flüchtete, um dort ein Aspl zu suchen. Nachdem die Wedizerr durch die Revolution des J. 1527 aus Florenz vertrieben worden, eilte Br. in fein Baterland jurud. Bahrend feines Aufenthalts in Franfreich hatte ber un= ruhige und neuerungssüchtige Mann die neuen Lehren der Reformatoren eingefogen, und fing nun in Italien an, laut gegen die Diebrauche der Geiftlichkeit und der Monderei ju eifern. Er murde verhaftet, und batte mabrfcheinlich als Reger ben Tob auf bem Scheiterhaufen gefunden, wenn nicht die Fursprache machtiger Freunde bas Urtheil gemilbert hatte. Er wurde auf zwei Jahre aus feinem Vaterlande verbant und jog fich mit feinen beiden Brudern, welche Buchdrucker maren, nach Benebig jurud. In den Preffen dieser seiner Bruder murde ber grofite Theil von Brucioli's Werfen gedruckt. Das wichtigfte unter ihnen ift die italianifche Bibelüberfegung: La Biblia tradotta in lingua Toscana. Venez. 1532. fol. - Br. hatte fie dem Sidnig Frang I. von Frantreich dedigirt, erhielt aber von diesem Monarchen weder

eine Belohnung, noch eine Antwort; und überhaupt hatte Diese Ubersetzung wenig Glud im Publifum. Dan fand, daß sie schlecht geschrieben sen und voller Regereien ftecte. Diefer lette Borwurf fonnte mit viel befferm gug und Recht der neuen Musgabe feiner Bibelüberfegung, welche von einem weitlaufigen Rommentar begleitet war, gemacht werden. Sie erschien in 7 Theilen oder 3 Bon. in Foslio ebenfalls zu Benedig 1544 — 1548. Br. behauptete zwar, seine Übersetzung nach dem Originaltert gearbeitet ju haben, aber Richard Simon hat dargethan, bag Br. fehr wenig hebraifd verstanden und fich bei feiner Uberfegung der lateinischen Berfion des Pater Santes Pagnini bedient habe \*). Die übrigen Schriften bes Br., beren Bahl fo groß ift, daß Aretino behaupten fonnte, die Bahl der von ihm herausgegebenen Bande übersteige die Bahl seiner Lebensjahre, bestehen gröftentheils in italianischen Übersetzungen griechischer und lateinischer Klassister, 3. B. mehrer Werte des Aristoteles u. Eicero. Er hat auch die von Christoforo Laudini zu Venedig 1543 herausgegebene übersetzung der Naturgeschichte des Plinius revidirt, und Ausgaben des Petrarca (Venez. 1548. 8.) und des Boccaccio (Ven. 1538. 4.) geliefert. Roch perdienen Erwähnung seine Dialoghi della morale Filosofia. Venez. 1528. 8. und die Dialoghi faceti. Ven. 1535. 4. Sein Todesjahr ist nicht befant, jedoch weiß man, daß er noch 1554 bei ber Wahl des Dogen Francesco Beniero eine Rede hielt, welche in demfelben (Wilh. Müller.) Jahre auch gedrudt erfchien \*\*).

BRUCK, Martefl. an ber Regnis, im Bezirf bes Landgerichts Erlangen vom Regattreis bes Konigreichs Baiern, mit 115 Sauf. u. 299 Familien. Es ift einer ber altesten Orte in der Umgegend, indem Raiser Rarl ber Große Wenden hieher führte, und schon im 3. 823 eine Marrei hieselbst errichtet wurde. (Fenkohl.)

Pfarrei hiefelbst errichtet wurde. (Fenkohl.)
Gleichnamig sind 2 andere Martifi. in Baiern und zwar im 3fartreis, mit 900, im Regenfreis mit 800

Bruck (fonft Rlofter=Brud, Laufa, Luca), eine mahrifdje Rameralherrichaft und Dorf an ber Saba, mit Schloß und prachtiger aufgehobenen Pramonstratenfer Abtei, zur faiserl. Tabatsfabrit benußt, 4 St. von Anaym. Sier wurden vor 1811 gegen 40,000 (jest 24,000) Etr. Rauch= und 4000 (jest 2600) Etr. Schnupf= tabaf verarbeitet.

Bruck, an der Leptha, in Riederdstreich, Biertel 11. 28. 28., an der ungarischen Granze, mit 2500 Einw. in 300 S., einem Schloffe mit Garten und einer Fabrif für englische Spinnmafdinen.

Bruck, an ber Dur, wo diefer Flug die Diurg aufnimt, Sauptstadt des bavon benannten Rr. Brud in Stepermart, der in 2 Stadten, 11 Martifl. u. 153 Dorfern 68,000 Einw. enthalt, — mit einer alten Burg und 2 Borftabten, 1440 Einw., 2 Eifenhammern. (H.)

<sup>\*)</sup> Hist. crit. du vieux Test. II, p. 22. Hist. crit. des versions du Nouv. Test. c. 40. Pagnini's übersetung war im J. 1527. Lugd. 4. erschienen.

Biogr. univers. Bgl. benselben in ber Hist. Lit. d'Ital. T. VII. p. 60. 421. u. 574. Tom. IX., 134. u. Tiraboschi Storia della Lett. Ital. T. VII. P. I. p. 320.

BRUCKBERG, ein Filialfirchvorf im Bezirf des Landgerichts Ansbach vom Rezatfreis des Konigreichs Baiern, mit 37 Feuerstellen und 115 Familien. Im Mitztelalter war Bruckberg der Stammsitz eines adeligen Geschlechts, welches in den Urfunden, unter den Ministerialen des Reichs aufgeführt, aber schon im 14. Jahrh. ausgestorben ist. Nach verschiedenen Beränderungen der Bessier kam das Rittergut Bruckberg 1715 durch Kauf an den Markgrasen von Ansbach, Friedrich Wilhelm. Das alte Schlos wurde bald darauf (1727) eingerissen, und dagegen ein neues schones Schlos aufgeführt, welches aber nie ganz ausgebaut wurde. Berschiedene Jahre diente es dem Erdprinzen Karl Wilhelm Friedrich zum Ausenthalt, und blied dann eine geraume Zeit undewohnt, bis im J. 1767 die schon früher zu Ansbach errichtete herrschaftliche Porzelansabrit dahin verlegt wurde, welche den Ort belebt machte. Seit 1807 ist Schlos u. Fasbrit das Sigenschum von Privatversonen \*). (Fenkohl.)

brit das Eigenthum von Privatpersonen \*). (Fenkohl.)
BRUCKER (Jakob), der ruhmlich befannte Gesschichtschreiber der Philosophie, ward geboren zu Augssburg d. 22. Jan. 1696, und starb das. d. 26. Nov. 1770. Sein Bater, ein waderer Burger, hatte ihn jum Kauf-mann bestimt; allein da er schon fruhzeitig durch Salent und Fleis sich auszeichnete, so nahmen ihn die Vorsteher bes Evangel. Rollegiums jum Alumnus beffelben auf, und dies erhielt ihn den Wiffenschaften. 3m 3. 1715 begab er sich nach Jena. Dort lehrte damals Frang Budde (Buddeus), der als der Urheber jener eklektischen Philossophie betrachtet werden kann, welche nach Wolfs Tode in Teutschland bas Ubergewicht erhielt. Das Studium ber Gefchichte ber Philosophie, welches er guerft beforberte, batte ibm die Überzeugung gegeben, baß nie Ein Diann die Babrheit allein befeffen habe, und er empfahl baber, diese überall ju fuchen, wo fie fich auch zeigen moge, und fich Freiheit und Unbefangenheit des Geiftes wirtung auf Bruder, der, diesen Grundsat treu befolgend, mit dem angestrengtesten Eifer studirte. Einige kleine Abhandlungen, die er im zweiten Jahre seines alabemischen Lebens schrieb, und welche in die Miscoll. Lips. aufgenommen wurden, liefern den Beweis davon. 3m 3. 1718 ward er Magister, und hielt Borlesungen bis jum Sahre 1720, wo er in fein Baterland jurud-tehrte. Dit Ruhm bestand er feine Prufung, mit Beis fall predigte er, allein seine Boringe fcbienen feiner An-ftellung eber hinderlich als forderlich. Geine Muße verwendete er zur Ausarbeitung seiner Historia philos. doctrinae de ideis (Augsb. 1723. 8.), welche mit alls gemeinem Beifall anfgenommen wurde. 3m 3. 1724 ward er nad Raufbeuern als Reftor ber Schule und Mbjuntt des Ministeriums berufen. Seine Amtegeschafte hielten ihn von gelehrten Arbeiten nicht ab. Außer verschiedenen Abhandlungen in Schelhorns Amoenitat. Liter. (Bb. 5 — 13) erschien von ihm ein Beitrag gur

Geschichte ber Bbilosophie unter bem Titel: Otium Vindelicum s. Meletematum histor. philos. Triga (Muges burg 1729). Gein Ansehn in der gelehrten Welt mar schie 1/29). Sein Anjehn in der geteinten Zeite wur schon damals so bedeutend, daß die königl. preuß. Gessell. d. Wissensch, ihn im J. 1731 zu ihrem Mitglied ers nannte; er selbst rustete sich im Stillen immer mehr zu dem bedeutendsten seiner Werke, zu welchem Behuf er auch einen sehr ausgebreiteten Brieswechsel unterhielt. Seit dem J. 1731—1736 erschienen (7 Be. 12) zu Ulm Rurge Fragen aus der philosophischen Siftorie, und 1736 auch ein Musjug aus denfelben. Beibe Werte find noch, hauptsächlich ber Anmertungen wes gen, nicht unbrauchbar. (1751. R. A. des Aust.: Erfte Unfangegrunde d. philof. Gefch.). Diefe Berte waren aber nur Borlaufer feines groferen, ju welchem ihm mehr Dufe ward, indem man ihn 1735 jum Diafonus und hospitalprediger ernannte. Da begab er fich an stint Historia critica Philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta (291. 1742 — 44. 5 Bde. 4.), wodurch er feinen Ruhm bei Dit= und Nachwelt fest begrundete. Seine Baterstadt, jest folg auf den beruhmten Landsmann, berief ibn als Paftor jum S. Rreug, er trat diese Stelle im 3. 1744 an und ward endlich Senior das. im 3. 1757. Auch in diefer neuen Lage arbeitete er fort an der Bollendung dies ses Werkes, wovon zwar die neue Auslage v. J. 1766 unverändert, aber mit einem Anhange in einem Bande vermehrt erschien (Appendix 1767.). Ein Auszug aus diesem großen Wert erschien von Brucker selbst: Institutiones historiae philosophicae (Lyz. 1747. 8. 1756. u. dann vom Prof. Born 1790. gr. 8. — ein englandisscher Auszug von Enfield. Lond. 1791. 2 Bde. 4.). Um wie Bieles wir auch in diesem Felde der Literatur porwarts gefommen fenn mogen, fo wollen wir doch nie vergeffen, daß Bruder es vornehmlich war, ber dazu half, und es wurde so ungerecht als undankbar seyn, wenn man ihm nicht ein großes Verdienst zugestehen wollte. Man hat die Idee der Philosophie richtiger aufgefaßt, diese mehr jum leitenden Princip ihrer Geschichte gemacht, hat aufgehort, diese Geschichte blos nach dus ferlichen Perioden einzutheilen, Bieles durch spatere Aristit berichtigt, den Geist manches Spstems scharfer aufges faßt und reiner, jum Theil auch mehr aus den erften Quellen, dargestellt: Bruder aber mar der Erfte, der eine vollständige Geschichte der Philosophie lieferte, mit treuem teutschen Fleiße dazu sammelte, bas Gesammelte ofters febr richtig beurtheilte, zwar zuweilen in Gefahr gerieth der Daffe ju unterliegen, aber doch manche ein-flufreiche Sichtung vornahm, denn er unterfchied zwischen Leben und Lehre der Philosophen, lieferte febr brauchbare Biographien derfelben, erflarte aber die Lehre fur das Biditigere, machte auf die Ursachen ihres Ursprungs aufmerksam, und bereitete dadurch eine pragmatische Gesschichte der Philosophie vor, an die man ohne sein Werk so bald noch nicht hatte denken konnen. Der Eifer des Mannes verdient Bewunderung, wenn man bedenft, in welcher Lage er fein Werf ausführte.

Außerbem hat Bruder noch manche intereffante lite rarifche Unternehmungen veranstaltet. Wir gedenten nur feines Bilberfaals berühmter Schriftsteller (m.

<sup>\*)</sup> Piftorins hat eine Rebe in Laudem Bruckbergas gefchrieben, welche in feinen Amounitatibus historico - politicis Tom.
1. p. 496 abgebruckt ift, und vorzüglich eine schöne Beschreibung ber bortigen Gegend entbalt.
5. historische und statistische Beschreibung bes Regattreises. 1. heft. Rutnberg bei Schmidtmer
1809.

A. von Said. Augsb. 1741—55 Fol., 10 Defaden), seis nes Ehren tempels der teutschen Gelehrsamseit (m. K. Augsb. 1747—49. 4. 5 Desaden), und seines Antheils an dem sogenannten englischen Bibelwerse, woszu er das R. T. bearbeitete (Lps. 1766—70. 6 Bde. 4.). Acht und zwanzig sonst einzeln und zerstreut erschies nene Abhandlungen über interessante Gegenstände sams melte er in Einen Band: Miscellanea historiae philosophicae literariae criticae olim sparsim edita nunc uno sasce collecta. Augsb. 1748. 8. (S. das sehtlebende gel. Europa Ih. 3. S. 179—190. Veithie Bibl. Aug. Alph. Ih. 8. S. 2—50. Eberts bibliogr. Lex.).

Per.).
BRUCTERI, auch Bucteri (durch Schreibfehler),
BRUCTERI, auch Bucteri (durch Schreibfehler), Burcturi, Bristeri, Busakteri und Boructuari, ein gum Stamm der Istavonen gerechnetes Bolt in Gersmanien, das zwischen dem Rhein, der Emb u. Lippe wohnte '), nordwestlich an die Friesen, westlich an die Marfer, und nach deren Ruckzuge vom Rhein theils an die Friesen, theils an die Bataver 3), sublich an die Tenchterer 4), oder vielmehr an deren Berbundete, die Uspier, von welchen sie wenigstens eine Zeitlang die Lips pe trennte 1), fruber auf diefer Seite mahricheinlich an die Menapier und Sigambrer, oftlich an die Chamas ver ) und Angrivarier, sudofflich nach dem Ruckjuge ber Marfer vom Rhein an diese granzte; also Theile von Butphen, Overpffel und Bentheim, den großten Theil von Munfter u. Cleve, Osnabrud und den großeren westlichen Theil von Ravensberg inne hatten. Ihren Namen hatten sie von den Bruchen (Brook) oder Moorgegens den , die sie bewohnten. Sie theilten sich in die gros gen und kleinen Brukterer, die durch die Ems, wie es scheint, geschieden wurden, so, bag an der Oftseite ber Sauptstamm der großen, an der Westseite und an der Lippe die kleinen Brukterer wohnten 7). Sie hatten Burften (Beerführer), welche die Romer Ronige nennen 8), deren Macht aber, wie bei allen germanischen Bolfern, gewiß fehr beschrantt war. 2m meisten Einfluß hatten begeisterte Beiber, wie die Belleda, die von ihrem Thurm aus weit und breit berrichte .). Die Brutterer waren ein reiches und friegerisches Bolt 10), das in ben Rriegen mit ben Romern im innigften Berein mit ben Cherustern ftand. Gie lieferten dem Drufus bei feis nem Eindringen ein Seetreffen auf der Ems 11), tonnten aber jest der romifchen Dadht nicht widerstebn. Un der Niederlage des Barus hatten fie großen Antheil, und der Abler der 21sten Legion war in ihre Sande gefal-len 12), den ihnen in der Folge Stertinius wieder ab-nahm, da fie bei der Berwuftung des marfischen Gebiets burch die Romer einen fruchtlofen Angriff auf diese gethan 13) und nun das Schidfal batten, ihr eigenes Land verwustet zu feben. Sich ber Amfivarier anzunehmen, fonnten die Drohungen ber Romer fie abschrecken 14).

Sie nahmen 20 n. Ch. Theil an dem Austande des Civilis 1.4). Unter Nerva wurden sie von den Angrivariern und Chamavern angegriffen, und nach einer blutigen Niesderlage, wie Tacitus zu seiner Freude berichtet 1.6), theils aufgerieben, theils aus ihren Sitzen verdrängt. Aber so arg, wie nach Rom berichtet ward, mag es doch mit dieser Niederlage nicht gewesen senn, wenn ihnen gleich Spurinna einen vertriebenen Fürsten wieder ausdringen konnte 1.7), da Ptolemäos sie noch in ihren alten Wohnssitzen seine Romer Krieg sühren 1.6), und sich unter den Volkern im franklischen Bunde auszeichnen 1.9). Die Saren (Chausten) rieben endlich ihre Macht auf, und verdrängten sie nach dem Rhein hin. Sie zerstreuten sich unter andere Wölfer und ihr Name verlor sich endlich 2.0). Zum letztenmal wird ihrer 750 unter dem Ramen der Borthari gedacht 2.1).

BRUDER, als diplomatische Benennung (très cher et très aimé bon frère, Votre bon frère, in Kaniscis schreiben, mon frere in Sandschreiben) zwischen driftlis den Konigen gebort ju den fonigl. Chren, ba die ge-fronten Saupter fich nur unter einander in ihren Schreiben so nennen, und niemanden anders an sie so zu schreis ben gestatten. Der Ursprung Dieses Fraternisirens liegt im Mittelalter, in der Bereinigung driftlicher und germanischer Borstellungen ju dem Bilde einer Beltgemeine unter einem allgemeinen Bater 1) (ber Gottheit); Die Glieder der Weltgemeine find die Bolfegemeinen mit gedoppeltem Borftande fur Gelenforge u. Leibesfchut (Papft und Raifer), die Glieder ber Boltegemeine find Die Landes - oder Gaugemeinen, wieder mit, gedoppeltem Borftande (Bifchof u. Graf). Alle Genoffen gleichen Stanbes fraternifirten im Mittelalter: Die Geiftlichen, Die Ritter, die handwerfer, oder machten nach germanischer Borstellung ein haus jusammen, in dem Sinn gleicher Berechtigung und gleicher Berpflichtung fur ein gemeins Schaftliches Intereffe ju Rath und That. Es wirfte barauf wol die driftliche Lehre von Bruderlichkeit und Liebe, das religibse Gefühl fur die Gemeinschaft der Glaubigen und fur den Gottesdienst durch gute Werte ein. Doch ift felbst der Form nach die allgemeine Bruderlichfeit, ober auch nur, wie der Dichter fagt, ein treues Bolt von Brudern noch nicht ju Stande gefommen, dagegen find die Formen der besondern Bruderlichfeit der Standesac noffenschaften wirflid vorhanden. Das erfte Statsichreis ben eines germanischen Konigs an den andern, welches aufbewahrt worden, hat bereits die Form ber Bruderlichfeit, wenn auch noch nicht gang bestimt ausgedruckt. Der ofigothische Ronig Theodorich nent den Ronig Rlodwig Em. Ercellent in feinem Schreiben, fangt es aber gleich damit an: Bon Gott besteht unter ben Konigen Bermandtenrecht, damit bas Gottliche auf Erden gebeibe, und ihr

<sup>1)</sup> Tac. Ann. I, 60, 2) Ptol. II, 11. 8) Tac. Ann. I, 60, 4) Tac. Germ. 33. Ptol. II, 11. 5) Strab. VII, 1, 3. 6) Tac. Germ. 34. 7) Ptol. III, 11; Strab. VII, 1, 3. 8) Plin. Ep. II, 7. 9) Tac. Hist. IV, 61 und 65; V, 22 m. 24; Germ. 8, 10) Tac. Germ. 34. 11) Strab. VII, 1, 3. 12) Tac. Ann. I, 60. 13) L. c, 61. 14) Tac. Ann. XIII, 56.

<sup>15)</sup> Tac. Hist, VI, 21 u. 77; V, 18. 16) Tac. Germ. 33. 17) Plin. Rp, II, 7. 18) Eumen. Paneg. Constant. 12 fl.; Greg. Turon. II, 9. 19) Nazar. Paneg. Constant. 17 fl. 20) Marcellin. vit. Sinbert. 22; Beda V, 12; Greg. Turon. II, 9. 21) Othlon. I, 37.

<sup>1)</sup> G. Bifchof Baltram von Raumburg. (Freder seript. 1. 268.) Ditmar Chronit nad Urfinus Uberfepung 249.

127

Beift der Verfohnung den Bolfern die erfehnte Ruhe gebe?). hierauf begrundet er, daß die Konige unter einem von Gott gebotenen Berwandtenrecht fteben, weil fie unter feinem andern Recht fteben, und fonft feinen Augenblick vor einander ficher find. Er bietet für den Streit des frantifchen und bes meftgothifden Ronigs feine Bermittes lung und die Austrage an, wie fie unter Bermandten ublich find. Er nent sich in dieser hinsicht, und als der Altere ihren Bater (pater amans) und die beiden streistenden Konige, zwei Bruder. In diesem Schreiben has ben wir zugleich die Urfunde über die Bruderschaft der Ronige, Die Lehrbegrundung und die Unwendung davon. Bielleicht ift das Schreiben so aussührlich, weil Theodos rich seinem lateinischen Kanzler das germanische Berfah-ren erst hat erklaren muffen. War die Idee der Bruder-schaft unter den Konigen einmal da, so konnte sie sich aus den Kangleien besto weniger verlieren, weil fie fich an die Benennung der Bischofe in der papstlichen Kanglei, Bruder in Chrifto, anschloß, und die Rangler gewohnlich Geistliche maren. Gregor VII. machte aus diefen beiden Bruderschaften in dem Schreiben an den Bischof hermann von Dies ') ben abscheulichsten Gegensas. "Muß nicht, heifit es, jene Burde von Beltleuten er-funden, die von Gott nichts wiffen, der Burde unterworfen fepn, welche die Vorsehung des allmachtigen Gottes erfunden, und in feiner Barmherzigfeit der Welt verlie-ben hat? Sein Sohn - der oberfte Priefter, aller Priefter haupt - hat bas weltliche Reich verachtet und freis willig bas Priefterthum bes Rreuges übernommen. Ber fent den Anfang der Ronige und Fursten nicht? Die von Gott nichts wiffen, und von dem Fursten der Welt, bem Teufel, getrieben, - burch alle Berbrechen über ihres Gleis cenfei, getieben, butth une Betotechen abet ihres Stein, namlich über die Menschen, zu herrschen gesucht has ben. Wer mag zweifeln, daß die christlichen Priester für die Bater und Führer der Könige, der Fürsten und aller Gläubigen zu halten sind? — Schickt es sich nicht weit eher gute Christen als schlechte Fürsten für Könige zu ers tennen. Jene jur Ehre Gottes fuchen fich felbft tuchtig zu regiren, diese sehen nicht auf die gottliche sondern ihre eigene Sache und unterdrucken, sich selbst feind, die ans deren tyrannisch. Jene sind die Konige des Heilands, diese die Sippschaft des Leusels." Hier haben wir das Berrbild ju dem obenftebenden Bilde von der Weltgemeis ne, und wollen nun den Ubergang des einen zum andern in den Urfunden verfolgen. Erft nennen die Raifer den Beiland ihren herren, fo Rarl der Grofie, die fachf. Raifer; bei dem Beilande fteben feine Priefter beilaufig: bann verwandelt fich ber beiligfte Papft in ben beiligften Bater, und ber herr Papft nach dem Raiferschwur bei der Ardnung Beinrich III. in feinen (des Raifers) herrn namentlich bei Otto III. Er hatte sich schon früher die Erlaubnif genommen, die Ronige feine geliebten Gobne iber frangofische ift ber erftgeborene) ju nennen, und das war ehrenvoll, im Vergleich der Kindschaft, welcher sie

Gregor VII. verdachtig machen wollte. Daß die geliebe teften Sohne unter fic Bruder waren, fonnte nicht zweifelhaft senn; ob indeß die Raiser die übrigen Konige Bruder genant haben, so lange sich der Begriff von der romischen Reichsmasestat hielt, mochte schwerer zu ent-schieden senn, da sich eigentlich die Kanzleisormen erst im 15. Jahrh. geregelt haben \*), und da man früher nicht blos mit mundlichen, sondern auch mit thatlichen Unterwürfigkeitsbezeugungen freigebig war, wenn sie vortheils haft schienen. So gibt zwar Heinrich IV. dem König von Frankreich in dem Klagscheinens Sohn den Brudertitel nicht, aber weit mehr als bas. Er nent ihn nicht blos Durchlauchtigster (clarissime) Furft, und den treuesten seiner Freunde, fondern "fallt ibm auch gu Buffen, wenn es vergonnt mare, ber Reichsmajeftat unbeschadet."

Als statt der Geistlichen die Rechtsgelehrten Kanzler wurden, führte der faterechtliche Begriff von Landeshoheit oder Majestat in Berbindung mit den bestehenden Rangverhaltniffen zwischen ben Staten ju ber Unnahme einer allgemeinen Bermandtichaft swiften ben Gurften; so waren die geistlichen Kurfürsten die Reffen, die weltlis chen Aurfürsten die Oheime des Raisers; fo find in Frantreich nicht blos die Prinzen, sondern auch die Marschalle, die Rardindle, und die spanischen Grands die Bettern (cousins) des Konigs. Der Brudertitel ift den Konigen porbehalten und er ward auch in der teutschen Reichsfanglei den Rurfurften gegeben, wenn fle jugleich Ronige waren. Er beschränkt sich aber nur auf das christliche Europa, da der turtifche Raifer nicht auf ibn, fondern nur auf gleichen Rang mit dem teutschen Raiser in Gemage beit des paffarowiser und des belgrader Friedens An-fpruch macht. Er beschrantt fich ferner nur auf die regirenden Sonige, infofern einem refignirten Ronige nicht Die tonigl. Ehren vorbehalten find. Es wird sowol in ben Kangleischreiben, nach dem ganzen Konigstitel, als ohne benselben in Handschreiben gebraucht. In dem Umgange ist er weniger üblich, wie er denn überhaupt in der franzolischen Umgangesprache felten vorsomt, und er steht entweder wirklichen Verwandtschaftsnamen, oder Aus-drucken nach, welche theils die Rangverhaltniffe schattiren, theils die vertraulichste Freundschaft bezeichnen .).

Wenn man die religibsen und politischen Borstellungen, welche zu der Idee von der allgemeinen Berwandtschaft unter den europäischen Fürsten geführt haben, mit den Beweggrunden jur Stiftung des heil. Bundes vergleicht, fo laft fich ber beil. Bund als eine Erneuerung und Befraftigung biefer Bermandtichaft betrachten. Die praktische Abfolge bavon wurde ber Beiftand und die Bilfeleiftung fenn, woju die Familien. u. Bundesglieder gegen einander berechtigt und verpflichtet find. Die Falle und Berhaltniffe foldber Silfeleiftung find aber in fich und mit den schwierigsten Statsfragen fo verwickelt, und

<sup>2)</sup> Um das Rabr 500. Consieder 3. 4. A dec inter reges affinitatis jura, divina conlescere voluerunt, at per corum pla-cabilem animum proveniat quies optata populorum. Hoc enim sacrum est, quod nulla permittitur commotione violari. Nam quibus obsidibus habestur fides, si non credatur affectibus. 3) Goldast apol, Henrici IV.

<sup>4)</sup> Cichorn's teutide Rechtsgeschichte 3. 336. Rriebr. Rieberer's Spiegel ber mabren Rhetoric. Freiburg 1493. 5) Bgl. Jac. Aug. Franckenstein diss. do titulo fraternitatis. Leips. 1715. Mick. Conr. Curtii progr. de mutuo fraternitatis momi-me a regibus et principibus Europaeis usurpato. Mathurg 1771, desgleichen in seinen historischen und polit. Abhantl, das. 1783.

fowol theoretisch als praktisch noch so wenig bestimt, daß die Refultate sich die jest nicht angeben lassen. (v. Bosse.)

BRUDERHOLZ. Rad dem Ausbruche des fo genannten Schwabenfrieges 1499, hatten ungefahr 1000 Berner, Lugerner und Solothurner unter Anführung Daniels Babenberg einen Streifzug ins Sundgau gemacht. Die Teutschen, welche von Ginigen ju 400 Mann Reiterei und 4000 ju Buff, von Andern 7 - 8000 M. ftart angegeben werben, fchnitten ihnen ben Rudweg auf ber Sohe von St. Margarethen im Bruderholy und an der Birobrucke ab; auch thaten sie einen Ginfall in den Ranton Golothurn. Die Schweizer eilten wieder herbei, und als fie faben, baß nur mitten durch die Feinde ein Beg ju finden fen, fchloffen fie ein Biered, bedten mit wenis gen Schuten, Die fie an fich jogen, den Ruden gegen Die Reifigen und brangen ins Bruderholy ein. Sier murben sie von ben Teutschen mit Sestigkeit angegriffen, mar-fen aber dieselben gurud und trieben sie in die Flucht. Der Verlust der legtern wird von Einigen ju 80, von Andern ju 150, und noch von Andern fogar ju 600 ans gegeben. Unter diefen befanden fich ein Graf von Thierstein und mehre Edelleute. Auch ihr Anführer Friedrich Cappeler murbe fchwer verwundet. Die Schweizer, welde nur Ginen Dann verloren, erbeuteten eine Fahne, auf welcher eine Geißel angebracht mar mit der Inschrift: "Treib's, so geht's!" (Meyer v. Knonau.)

BRUDZEWO, Stadt in der polnischen Woiwodsschaft Kalisch, mit 500 Einw.— Bon diesem oder einem gleichnamigen Ort sind zwei berühmte Prosessoren zu Krastau im 15. Jahrh. benant, namlich 1) Albertus de Brudzewo '). Dieser merswürdige Mann '), war Lehrer des Nicolaus Copernicus. Was Starowolsti von ihm (in der Hecatontas Script. Polon. sagt, ist unseichtig und unzuverlässig. Nach handschriftlicher gleichzeistiger Nachricht muß er 1442 geboren senn. 1468 wirdschop demerkt, daß er die Universität Krasau nicht verslassen; 1470 ward er Baccalaureus Philos., 1474 Magister, 1476 Senior dursae Hungarorum im 31. I. seines Alters. 1483 ward er in das größere Kollegium derusen und las dann die Moral (ex moridus). 1490 Connt. Oculi d. 14. März ward er Baccalaureus Theologiae und sing seit dem Montag nach Judica seinen Cursus an. Auf Fürsprache des Kardinal Friedrichs des kam er Urlaub und begleitete den Großherzog von Lithauen, nachmaligen König von Polen, Alerander nach Lithauen, nachmaligen König von Polen, Alerander nach Lithauen 1494, wo er aber im April 1495 starb 3), wie das Joh. Broseius DD. III. 40. bemerkt hat.

Ohne mich an die oberflächlichen Angaben seiner Schriften bei Starowoldsi (1.c.), Radyminst handschrifts liche Annalen und die daher von Hrn. S. der Art gesschöpften Anzeigen zu halten, sühre ich aus eigner Ansicht Folgendes an. Gedruckt ist: Mailand b. Seinzenzeler: Commentaria utilissima in theoricis Planetarum (f. Panzer Ann. typogr. II. 77. 463.) 4. oder richtiger gr. 8. Sign. a—g. Am Ende heißt dies Werk: Commen-

tariolum super theorias novas Garii Purbatii (Georgii Purbachii). (Es befindet fid ein Eremplar ju Bilna, und eines in Arafau bei der Universität). Ungedruckt sind: 1) Tabulae astronomicae fol. 48. Blatt Msc. DD. III. 40., bloße Labellen ohne astrologische Bemerfungen, seit 1428 u. 29. 2) Tractatus et canones ad reducendum motum pro meridiano Cracoviensi M. Alberti de Brudzewo 4. BB. XXV. 10., wahrscheinlich ist diese Ausschrift erst vom Stanislaus Pudlowski, Pfarrer zu St. Nicolaus + 1645. gemacht. Die Handsschrift selbst ist auch aus dem 16. Jahrh., u. der fast mit Alb. von Br. DD. III. 40. gleichzeitigen gar nicht ahnslich. — Am Ende des darin enthaltenen Guidonis Bonat. tractatus de quaestionibus furti steht die Jahrgahl 1546. Außerdem befindet fich bier bas Dilucidarium Ptolemaei, Jacobi Ferdinandi Bariensis liber de nativitatibus etc. Sonach blieben für Alb. v. Br. nur 73 Quartfeiten, ebenfalls ohne aftrologischen Unfinn. Db aber demungeachtet Sniadedi's Bermuthung im Les ben des Nic. Copernicus richtig fep, daß A. v. Brudgewo über den Aberglauben der Aftrologie erhaben gewesen, laffe ich dahin gestellt senn. Im Coder des Petrus Loms bardus, 1. IV. sententiarum, wo seine Lebensumstande stehen, ist eine falsche Beisfagung der Pest 1482 zu Krastau angegeben. — Daß Alb. v. Br. manches theologis sche geschrieben habe, läßt sich nicht bezweifeln, aber nicht nachweisen. Außer Nic. Covernicus follen Joannes Aventinus u. Joannes Berbuagus feine Schuler gewesen fenn. 2) Paulus Bladimiri (sc. filius) v. Brudgewo aus bem Saufe Dolenga, alfo vielleicht mit Albert gar nicht vers wandt, fomt als Decretorum Doctor u. Rector der Universitat ju Rrafau vor .). Er war auch auf dem Concilium ju Cofinis u. Bafel 1431. Bu Klodawa in Grofipolen, wo er Propst war, verwandelte er die Propftei in ein Stift der Augustiner Chorherren (Dlug. 1. c.) Dlugos, rubmt feine Dienste fur bie Krone Volen, Die er sowol zu Rom, als auch auf jenen Concilien und in Preufen geleiftet. Es ift befant, daß er vieles gefchrieben, fagt er, deffen wir uns jest bedienen. Er ftarb als

Canonicus zu Krakau 1435. (Bandtke d. ä.)

BRUCK, Stadt im preuß. Reg. Bez. Potsdam, zauchbelzischem Kreise, an der Plane, 2 M. nördlich von Belzig, mit einem Schloß, 182 Hauf., 1057 Einw., Auch: und Leinweberei, Flachs: u. Hopfendau, 3 Jahr: u. 2 Viehmarkten. Bei der Stadt sind zemeinschaftliche Wiesen von beträchtlichem Umfang an beiden Seiten der Plane, dem Frodersdorfer u. Baizerbach, die aber grossentheils versumpst sind, und durch das Behüten im Frühjahr bis Walpurgis noch mehr verschlimmert wersden. Ein Theil des Wassers ist aber neuerlich in die Plane geleitet, und dadurch sind mehre Sumpstellen absgetrocknet und zum bessern Futterbau in sestes Land verwandelt worden.

Brück (Christian), f. Grumbach u. Joh. Friedrich H. v. Gotha.

BRÜCKE, ist eine durch Kunft fortgesete Strafe über Kluste und Abgrunde, vorzüglich aber über Fluste

<sup>1)</sup> Abelung in f. Forts. bes Idder, Ler. Eb. 1. S. 451. unter A. citirt, unter B. vergessen. 2) Derselbe, ben Ericheim Albertus a Prussa ober Prusa nent. 3) hienach ift Soltitow's Gesch. b. U. Kratau S. 237 ju berichtigen.

<sup>4)</sup> Beim Dlugos; L. XII. 1435. p. 686. Coltntowic; Gefd. der Univerf. ju Rrafau G. 121.

und Graben. Die verschiedenen Sauptmaterialien zum Brudenbaue bedingen drei verfchiedene Conftructionsweis fen der Bruden, wodurch drei Sauptarten von Bruf-ten vorzüglich wichtig und intereffant werden, namlich bie fteinernen, die bolgernen und die eifernen Bruden. Die fteinernen Bruden zeichnen fich hauptsächlich burch Die Brudenbogen aus, deren verschiedene Gestalt auf Die Einrichtung und Ausfuhrung der Bruden einen verschies denen Ginfluß aufert, und dem gangen Gebaude ein eben fo verschiedenes Ansehen verschafft, demnach wir auch eben so viele befondere Arten von fteinernen Bruden unterfcheiden, und zwar: 1) Bruden mit vollen Bogen, deren Bogen namlich nach einem Salbfreife geftale tet find. Beifpiele bat man fast an allen comischen Bruden, an den meisten Bruden der mittleren Beit, und an vielen der neuern. 2) Bruden mit flachen Bos gen, wo jeder Brudenbogen nach einem Kreisbogens stude, das fleiner als der halbfreis ist, gebildet wird. Wie die alte romische Brude zu Vicenza, die romische Brude Pilantio über ben Teverone, manche Brude der mittleren Beit, und viele der neuern, die wir weiter uns ten als historische Dentmaler genauer betrachten, und bie wichtigsten in geometrischer Beichnung jur Unfchauung bringen. 3) Bruden mit gedruckten Bogen, bei welchen jeder der Brudenbogen entweder die Gestalt einer halben Ellipse hat, die auf ihrem großen Durchmeffer als der Weite des Bogens auffteht, oder nach einer der halben Ellipfe ahnlich icheinenden Form auf dem großen Durchmeffer aufftehend gebildet ift, welche Form man aus mehren Areisbogenstuden zusammengefest, und gemeinhin gefropften Bogen oder Korbbogen nent. Beispiele fieht man in der Dreieinigfeitsbrude ju Floreng aus bem 16. Jahrh., und in einer großen Menge Bruden der Neuern, besonders der Frangosen. (f. unten bei den historischen Dentmalern). 4) Bruden mit Sochbogen, deren Bogen entweder nach einer Ellipse auf ihrer kleinen Are, oder nach einem auf feinem fleinen Durchmeffer als Weite aufstehenden Korbbogen gebildet find. Als Anschauliches Beispiel führen wir die Brude von Sifteron über die Durance aus dem Anfange des 16. Jahrh. an. (f. unten). 5) Bruden mit Spisbogen, beren formbilbung entweder aus zwei Rreisbogenftuden von gleichen Salbmeffern erfolgt, die oben im Scheitel unter einem spigen Winkel jusammentreffen, oder aus mehren Rreisbogenftuden im Ocheitel in einem fpigen Bintel jufame fallend besteht. Erstere tonnen ausgebogen ober eingebos gen fenn, und lettere, Die man auch Wellenbogen nent, find abwechselnd aus = u. eingebogen. Rur die ausgebo= genen Spigbogen und die Bellenbogen find uns bis jest in Brudengebauben befant. Bon jenen hat man Beifviele in ber Brude und Bafferleitung von Spoleto aus bem Anfange des 6. Jahrh., und in der bedectten Brude über den Licino zu Pavia aus dem Anfange des 15. Jahrh., von letteren in der Brude von Barbarud zu Ispahan in Persien. 6) Bruden mit verschiedenen Bogen, bei welchen mehre der fogenannten Bogenarten in einem und bemfelben Bruckengebaude wertommen; bievon mogen die Brude von Marambum in China und die Brude bei Naumburg über die Saale in Sachsen aus bem 12. Jahrh. als anschauliche Beispiele dienen. 7) Milg. Encyclop. d. 283. u. R. XIII.

Bruden ohne Bogen, wo namlich die Uberlage aus fteinernen Balten besteht. Gine folche ift die Brude von Lonang in China. Bufeifenbogen und andere oben nicht genannte Bogenformen haben wir bis jest als Bruden-

bogen noch nicht geseben.

Die bolgernen Bruden zeichnen fich haupts fächlich durch Anordnung des Holgverbandes aus, wo-durch die Unterstügung der Brudenstrafe über kleine-ren oder größeren Offnungsweiten bewirft wird. In biefer hinficht unterscheidet man folgende Arten bole gerner Bruden: 1) Gemeine Pfeilerbruden, mo bie Brudenstraße größtentheils von fteinernen Pfeilern getras gen wird, und bochftens nur das einfache Sprengewert mit Spannriegel und Sprengstreben nachhilft. Go war einst gang ohne Sprengewert die berühmte Brude von Babplon, und in unfern Tagen mit dem einfachen Sprengewerf die Brude auf der Strafe über den Simplon, welche lettere wir weiter unten bei den charatteriftis fchen bolgernen Brudenbenfmalern jur Unschauung vorlegen. 2) Gemeine Pfahle oder Jochbruden, bei welchen die Brudenbalten gröfitentheils burch Jochman-be, die aus Pfahlen gebildet find, eben fo wie bei den Pfeilerbruden, unterftust werben. Go war ohne alles Sprengewert die Brude, Die einft Cafar über ben Rhein erbaute, und im IV. Buche feiner Commentare befchreibt; (f. unten); so sind viele Bruden in Teutschland und in Frankreich '). So waren mit bem einfachen Sprengewerte die meiften bolgernen Bruden alterer und neuerer Beit, von benen wir eine ber iconften gemeinen Joche bruden mit dem einfachen Sprengewerte, namlich bie Brude, die einft Pallabio bei Baffano über die Brenta erbaute, hier als anschauliches Beifpiel mittheilen (f. unten). 3) Gefprengte Bruden, bei welchen die Bruffenstrafe durch bloges Sprengewerf unterftubt wird. Dies ju jahlt man auch alle Pfeiler- und Jochbruden, welche bie weitere Unterstühung der Brudenstraße zwischen den Pfeilern und Jochwanden durch zusammengesehtere Sprengewerte bewirten; wobei man wegen der wiffenschaftlich spstematischen Ubersicht wol acht haben muß, die centras len Bander und alle sogenannten Bangen, welche blos bas Sprengewert jusammenhalten und die Brudenstrafe immer von unten unterstützen, von den eigentlichen Sam-gesaulen zu unterscheiden, welche die Brudenstraße stets von oben herab tragen. Beispiele solcher Bruden bieten uns manche kleine Bruden an 2). Als ausgezeichnete Beispiele dieser Art nennen wir die Brude de la Mulatiere ju Lyon (f. unten); — Die von Boblen conftruirte gesprengte Brude über ben Ranal von Bruffel ). Die Brude Rotre Dame von Cabore über ben Lot .), und die von dem Generaladjutanten Lomet im 3. 1782 porgeschlagene zwischen Jochwanden gesprengte Brucke (ebenfalls bei Krafft a. a. D. Pl. 15, 16 und 17 in vorguglich fconen und beutlichen Grund = u. Aufriffen gur Unschauung gebracht). 4) Gehangte Bruden, wenn

<sup>1)</sup> Bgl. Krafft's Plans, coupes et élévations de diverses productions de l'art de la charpente, à Paris, 1805 in Fol. III. Partie, Planche 3, Fig. 1 et 2, Pl. 4 Fig. 1, Pl. 9. 2) Bgl. Krafft in bem angefahrten Werfe III. Partie Pl. 1, 3tg. 1, 2 unb 3, unb 3tg. 6 u. 7. 3) Bei Krafft im angef. Wette III. Partie Pl. 7, Nr. 1. 4) Bei Krafft Pl. 19, Nr. 2.

8) Die Breite einer Brude hat sich einestheils nach ber Menge ber Menfchen und bes Fuhrwerts, denen fie ju dienen bestimt ift, und nach der Grofe des Gubrwerts ju richten, anderntheils nach den Materialien, aus welden die Brude erbaut wird, und nach der Art der Conftruction felbft. Die bieber geborigen Bestimmungen find nad Langedorfe Brudenbau folgende. a) Allgemein foll eine jede Brude, die in einer von Frachtwagen febr befahrenen Straffe liegt, eine folche Breite haben, daß nicht nur allein zwei Wagen, welche fid, auf der Brucke begegnen, einander bequem ausweichen fonnen, fondern aud) nod Bufganger ju beiben Seiten binlanglichen Raum finden. Gine biegu gwedmaffige Breite ift fur die gabre frage 20' Rh. und fur einen jeden der beiderfeitigen Tuffe wege 1'10" Hh. b) Bei Bruden die unmittelbar in eine volltreiche Stadt führen, oder verschiedene Theile einer Stadt mit einander verbinden, muß noch neben den haus figen Lastwagen auf eine Menge Fufiganger, Die fich ims mer auf ber Brude einfinden, auf Rolls und Schubfarren, auf Reiter, auf Menfchen mit Laften zc. gerechnet werden. Siezu wird fur die Fahrstraße eine Breite von wenigsten 30' und für einen jeden der beiden Fustwege, wenigstens 4' Breite erfodert. c) Bruden in großen Hauptstädten und königlichen Sigen, die zugleich als Prachtbenkmaler die Große und den Reichthum des Boltes der Gegenwart und der Nachwelt verfunden follen, können noch größere Breiten, j. B. 40' für den Fahr-weg, und 6 und 8 Fuß für die Fustwege erhalten. d) Eine Brude, die nicht über 100' lang, keinen starken Eisgangen ausgeset, und auch nicht febr befahren ift, bedarf nie einer großern Breite als 16 guß, weil in dies fem Falle einer von zwei Bagen, die von verschiedenen Gegenden jur Brude tommen, ohne großen Aufenthalt ben Ubergang bes andern abwarten fann. (e) Steinerne Bruden, die fo wenig befahren werden, daß in einem Lage nur felten gwolf bis funfgehn Bagen darüber gehen, haben mit 12' swifchen den Bruftlehnen eine bin-langliche Breite. f) Solzerne Bruden follen aber, um die Festigfeit ihrer Construction ju bewirfen, nie unter 16' breit fenn, und wenn fie von Brudenjochen, welche Eisgangen ju widersteben haben, unterftust find, fo foll ihre Breite nie unter 20' betragen, damit man den Jods manben die binlanglide Standhaftigfeit verschaffen fann. g) Solierne gesprengte und gehängte Bruden, deren Brudenbffnungen folche Weiten haben, daß eine jede über 120' Fuß Rh. beträgt, muffen zwischen den Fuß-wegen breiter als 20' seyn. Für jeden Fuß, um welschen ihre Offnungsweiten größer als 120' sind, foll man ber Gabritrage it' in der Breite gufeben-oder allgemeis ner: wenn n die Angahl ber Gufe bedeutet, um welche die Weite einer Brudenoffnung grofer als 120 ift, fo foll man immer für 120 + n die Fahrstraffe 20 + 10 breit machen, damit man das schädliche Schwanken ber Brude durch eine zwedmäßige Conftruction verhindern tonne. Erhalt die Brude Offnungen von verschiedener Weite, fo foll die weiteste Offnung zum Mage dienen. h) Solgerne Bogenbruden, die fo conftruirt find, baß unter der Mitte der Brudenftrage zwei Bogenrippen neben einander liegen, madje man nie unter 26' breit, das mit man bei vorlommenden Reparaturen die eine Salfte

ber Brude gang binwegnehmen, und das Brudengelans ber auf die eine der mittleren Rippen verfeten tann. Die ftehengebliebene Salfte der Brude, wird dann eine binlangliche Breite haben, daß alles Fuhrwerf auf berfelben binuber fommen tann, und noch Raum fur Die Funganger ubrig bleibt. - Rach wiederhergestellter erften Salfte wird die Reparatur mit der andern Balfte vorgenommen. i, Bruden, mit welchen die Strafe bie ju ihnen fuhrt, feinen hinlanglich stumpfen Wintel macht, wie einer bequemen und fichern Wendung des Fuhrwerts gemäß mare, muffen gegen das Ende bin, wo diefes der Gall ift, geborig erweitert werden.

9) Bei außerft ftart besuchten Bruden tonnen in gewiffen Entfernungen angelegte Baltone den Fufigangern große Sicherheit gegen gefahrliches Andringen bes Rubrs werts gewähren, und mit Rubebanten verfeben, bochft

nuglid) und angenehm werben.

131

10) Die Fuhrstraße foll mit einem festen Vflaster überzogen nach einer fanften Bogenlinie, die in der Mitte ihrer Beite jur Sohe bat, gegen die auf beiden Geis ten hinlaufenden Gerinnen abgedacht fenn, damit das Waffer von ihr ablaufe und in die Tiefe binabaeführt werbe.

11) Die Fufiwege follen durch die Gerinne von der Fubritrafe gefchieden fenn. Gie follen etwas bober als Die Buhrftrafe liegen, und durch einen festen ebenen Uberjug bas Geben erleichtern. Sie tonnen bei anfteigenben Bruden mit der Subrftrage gleichmäßig fteigen und fallen. Beffer aber ift es, fie auch hier in einer magerechten Ches ne fortjufuhren, und bin und wieder an zwedmaffigen Stellen durch eine oder mehre Stufen ploblich fteigen ober fallen ju laffen.

12) Auf beiden Seiten werde die Brude mit einer Bruftlehne verschloffen, boch genug, alle Gefahr des Sinabsturzens ju entfernen, bequem genug, das hinuberbliffen der Wanderer ju begunftigen. Die Bruftlebne muß ftets in gleicher Bobe uber ber Ebene ber Tufmege, pas

rallel mit letteren fortlaufen.

13) Reine Gebaude durfen die Brudenstrafe beberrs fchen. Frei von allen Seiten begunftige fie den Butritt ber Luft, und erlaube dem Wanderer die freudige Anssicht des Gewässers, und der rings umber liegenden Ges gend. In heißen Simmelbstrichen konnen Bedeckungen der Wege vor den brennenden Sonnenstrahlen schüßen, woraus bann bedectte Bruden entfteben.

14) Die zwecklose Belastung ber Brude mit nicht bahin gehörigen Gebauden, oder Aufburdung anderer uns nothigen Laften muß in allen Gallen, und befonders bei fclechtem Baugrunde vermieden werden. Ja man muß im Gegentheile besonders in folden fritifchen Gallen, den Oberbau ber Bruden auf alle mogliche QBeife, welche nur die Dauerhaftigfeit der Berbindung erlaubt, ju erleichtern fuchen. Daber man auch in folden Gallen über ben Pfeilern oder Widerlagen zwifden den Seiten der Bogen fteinerner Bruden boble gewolbte Raume anlegt, ober bie fogenannten Brudenaugen (vgl. ben folg. Cab Dr. 15.) auch jugleich in biefer Abficht anbringt.

15) Das Brudengebaube darf feine ichabliche Inschwellung des Baffers veranlaffen. Es muß also burch feine Offnung alles Baffer wo moglich fast eben fo fchnet

die Brudenbalten blos von oben durch Sangewerke getragen werden, wie die Brude des Palladio über ben Cifmone, die wir ebenfalls weiter unten in der Befchreis bung der merfwurdigsten Bruden als ausgezeichnetes Beis fpiel barftellen. Siegu rechnet man auch folde Bruden, welche die Brudenbalten swifden Pfeilern durch bloges Sangewerf unterftugen, wie die Brude zu Rhenen in Westphalen über die Emb, deren Construction in dem Aufriffe eines Theiles derfelben bei Leupold ') abgebildet ift. 5) Gefprengte und gehangte Bruden, wenn die Brudenstrafe durch Sprengewert und Sangewert zugleich mit Beibilfe von Jodywanden ober fteinernen Pfeilern oder auch gang ohne Brudenjoche, und ohne Pfeiler getragen wird. Dergleichen waren und find jest noch die meiften holzernen Bruden, fur die man bedeus tende Spannungsweiten erhalten wollte. Gie find jugleich die festesten und dauerhaftesten, die und die Erfab= rung bieber fur biefes Material fennen lehrte. Die alte Rheinbrude von Schaffhaufen, mit allen merfwurdigen Schweizerbruden, die meisten und beruhmtesten bolgernen Bruden Teutschlands, und die durch ihre große Span-nungsweiten weltberühmten sogenannten Chrofischen Sangebruden in Galigien find ausgezeichnete Beifviele. End-lich 6) Bogenbruden, wenn die Unterftugung der Brudenstrafe von unten burch Bogen aus Soly conftruiet bewirft wird, und wirtlich bolgerne Brudenbogen über den Spannungsweiten veranlaft. Diese werden nun nach ber verschiedenen Constructionsweise ihrer Bogen noch in folgende besondere Arten von Bogenbruden unterschieden: a) Sangebogenbruden, beren Bogen aus frumm gehauenen oder doch nur wenig gefrumm= ten und vergabnten Solgern construirt, hauptfachlich durch Centralbander oder burch andere Bangen, Die oft über bie Brudenstraße binaufreichend ju wirklichen Sangefaulen werden, ihre Bestigkeit erhalten. Sieher gebort Die auf der Trajandfaule abgebildete Donaubrucke, Die Bogenbrude, fog. Treppenbrude bes Palladio, die Bruf-fe von Chazen über den Min, die von Tournus über die Saone, und viele andre merlwurdige Bruden in Frantreich, welche wir unten bei den mertwurdigften bolgernen Bruden aufjahlen und naber betrachten. b) Ba l= fen bog en bru den, beren Bogen aus gewaltsam ge-frummten und zwischen Widerlagen und Jodywanden fest eingespannten Balten bestehen, wie ehemals die in Baiern in großer Angahl erbauten Biebetingischen Bogenbrucken, beren Conftruction wir unten bei den merkwurdigften Brudendenfmalern etwas bestimmter befdyreiben. c) Boblenbogenbruden, deren Bogen aus geschnittenen Boblen nach Urt der Radfrange conftruirt find, wie die Buntelbrucke ju Minden über die Befer, f. unten a. a. D. Endlid)

Die eifernen Bruden, welche wir bis jest blos rudfichtlich der ausgezeichneten Gifenform in zwei Arten unterscheiden, namlich: 1) Bruden aus eifernen Staben oder Platten, wovon wir die größten und berühmtesten weiter unten in der historischen Abtheilung diefes Artifels aufjahlen , und 2) Bruden aus eifernen Robren, wie die Reichenbachischen und Biebefin=

gischen, beren wir ebenfalls weiter unten etwas bestimm=

ter gedenfen.

Die Grundfase, nach welchen alle Bruden für bie Ausführung anzuordnen, ober ausgeführt rudfichtlich ihrer Bolltommenheit ju beurtheilen find, beruhen auf den vier hauptbebingungen aller architeftonischen Berte, ber Bequemlichfeit, Dauerhaftigkeit, Schonheit und Ofonos mie, und find unter diefen vier Rucksichten turz jufams mengefaßt folgende:

1) die Brude foll eine folche Lage haben, welche für ben Busammenfluß mehrer Strafen am gunftigften ift, um den Berbindungsmeg der Bewohner der gegenseitigen Landestheile ju verfürzen, und ihre jusammenwirfende Thatigfeit ju erleichtern, ohne die Anjahl der Bruden verschwenderisch ju vermehren.

2) Soll fie, wenn es mit der erften Bedingung fich möglichst vereinigen laßt, an einem Orte angelegt fenn, wo der Boden sehr fest ist, nicht weicht, und von den Fluthen des Wassers nicht unterspult werden fann.

3) Coll die Lange ber Brude, ober ihre Ure, wo moglid in derfelben Richtung mit der Strafe, die ju ibr binführt, fortlaufen, ober doch wenigstens einen binlanglichen stumpfen Wintel mit ihr machen, daß die Wenbung des Fuhrwerts bequem und ficher gefchehen fann.

Wgl. weiter unten Nr. 8. i.

- 4) Soll die Ure ber Brude uber die Richtung bes Strome, wo moglich winfelrecht geben, damit die Bruffe fo fury als möglich werbe, und die Seiten der Pfeisler oder Joche parallel mit jener Richtung zu fteben toms men, und nur ihre schmalen Stirnen dem Strome ents gegen bieten. Wo diese Bedingung fich mit dem vorigen nicht vereinigen laft, findet die Erbauung einer ichiefen Brude Statt, d. i. einer folden, wo die Pfeiler mit dem übrigen Brudengebaube unter ftumpfen und fpigen 2Bin= feln verbunden find. Bgl. weiter unten Dr. 19. am Ende.
- 5) Soll die Brudenstraße burch feinen Abhang mit ber auf sie guführenden Strafe verbunden werden, sons bern bundig mit ihr, b. i. in derfelben magerechten Lage fortlaufen, damit die bochfte Bequemlichteit für guhr= wert und Fufiganger erreicht werde. Wo aber andre Bebingungen diese Anordnung verbieten, foll boch die Sobe ibres Abhangs nur 36 ber borizontalen Grundlinie ber Reigung, im außerften Falle aber nie mehr als 18 berfelben betragen, damit doch wenigstens die grofite Gefahr entfernt fen, welche beladene Bagen beim Abfahren von der Brude veranlaffen.

6) Die Lange einer Brude muß fo groß fenn, als Die größte Breite des Fluffes beim bochften Bafferstande ift. Sie muß daber in Gegenden, wo der Strom feine Ufer zu Beiten übersteigt, und sich weit in das Land binein verbreitet, eben fo weit über bas Bett bes Bluffes

hinwegreichen.

7) Ihre Hohe aber muß ein solches Maß haben, baß fie einerseits mit der Sohe der Strafe nach nr. 5. übereinstimme, andern theils aber auch die Brudenoff-nungen im Berbaltniffe gur Breite bes Ausfluffes binlanglich hoch werden tonnen, um bei angeschwelltem Strome allem Gemaffer einen freien Durchfluß ju verfchaffen. Bgl. Nr. 15.

<sup>5) 3</sup>m Schauplage ber Bruden, Sab. XII, Big. 1.

8) Die Breite einer Brude hat fich einestheils nach ber Menge ber Menfchen und bes Fuhrwerts, benen fie ju bienen bestimt ift, und nach ber Große bes Subrwerts ju richten, anderntheils nach ben Materialien, aus weldien die Brude erbaut wird, und nach der Art der Conftruction felbft. Die hieher geborigen Bestimmungen find nad Langedorfe Brudenbau folgende. a) Allgemein foll eine jede Brude, die in einer von Fradhtwagen febr befahrenen Strafe liegt, eine folche Breite haben, daß nicht nur allein zwei Wagen, welche fid, auf der Brude begegnen, einander bequem ausweichen fonnen, fondern aud) noch Fufganger ju beiden Seiten binlanglichen Raum finden. Gine hiezu gwedmaßige Breite ift fur die gabriftrafe 20' Rh. und fur einen jeden der beiderseitigen Tuße wege 1' 10" Rh. b) Bei Bruden die unmittelbar in eine vollreiche Stadt führen, oder verschiedene Theile einer Stadt mit einander verbinden, muß noch neben den haufigen Lastwagen auf eine Menge Fufiganger, die fich immer auf der Brude einfinden, auf Rolls und Schubtars ren, auf Reiter, auf Denfden mit Laften zc. gerechnet werden. Biegu wird fur die Sahrstrafe eine Breite von wenigsten 30' und für einen jeden der beiden Fuswege, wenigstens 4' Breite ersodert. c) Brücen in großen Hauptstädten und königlichen Sigen, die zugleich als Prachtbenfmaler die Große um den Reichtbenden des Bolstein und der Bei Bellen und der Bellen gerkinden follen tes der Gegenwart und der Nachwelt verfunden follen, tonnen noch großere Breiten, 4. B. 40' für den Fahr-weg, und 6 und 8 Fuß fur die Fustwege erhalten. d) Eine Brude, die nicht über 100' lang, teinen starfen Eisgangen ausgeset, und auch nicht febr befahren ift, bedarf nie einer großern Breite als 16 Bug, weil in Dies fem Falle einer von zwei Bagen, die von verschiedenen Gegenden zur Brude tommen, ohne großen Aufenthalt ben Ubergang bes andern abwarten fann. . . ) Steinerne Bruden, die fo wenig befahren werden, daß in einem Lage nur selten zwolf bis sunfzehn Wagen darüber ge-ben, haben mit 12' zwischen den Bruftlehnen eine hin-langliche Breite. f) Solzerne Bruden sollen aber, um Die Sestigfeit ihrer Construction ju bewirfen, nie unter 16' breit fenn, und wenn fie von Brudenjoden, welche Eisgangen zu widersteben haben, unterflüßt find, fo foll ihre Breite nie unter 20' betragen, damit man den Jochs wanden die hinlangliche Standhaftigfeit verschaffen fann. g) Solierne gesprengte und gehangte Bruden, beren Brudenoffnungen folde QBeiten baben, daß eine jebe uber 120' Buß Rh. betragt, muffen swifden den Buß-wegen breiter als 20' fenn. Fur jeden Buß, um welden ihre Offnungeweiten großer als 120' find, foll man ber Fahrstraße To' in der Breite jufeten-oder allgemeis ner: wenn n die Angahl der Fuße bedeutet, um welche die Weite einer Brudenoffnung größer als 120 ift, fo soll man immer für 120 + n die Fahrstraße 20 + 70 breit machen, damit man das schädliche Schwanken ber Brude durch eine zwedmäßige Construction verhindern tonne. Erhalt die Brude Hffnungen von verschiedener Queite, so foll die weiteste Offnung jum Mafie dienen. h) Bolgerne Bogenbruden, Die fo conftruirt find, baf unter der Mitte der Brudenftrage zwei Bogenrippen nes ben einander liegen, made man nie unter 26' breit, bas mit man bei portommenden Reparaturen die eine Salfte

ber Brude ganz binwegnehmen, und das Brudengelander auf die eine der mittleren Rippen versesen fann. Die stehengebliebene Salfte der Brude, wird dann eine binstangliche Breite haben, daß alles Fuhrwerf auf derselben hinüber kommen kann, und noch Raum für die Fusiganzer übrig bleibt. — Nach wiederherzestellter ersten Halfte wird die Reparatur mit der andern Halfte rorgenommen. in Bruden, mit welchen die Straße die zu ihnen führt, keinen hinlanglich stumpfen Wintel macht, wie einer beques men und sichern Wendung des Fuhrwerks gemäß ware, mussen gegen das Ende hin, wo dieses der Fall ist, ges hörig erweitert werden.

9) Bei außerst fart besuchten Bruden tonnen in gewiffen Entfernungen angelegte Baltone ben Fußgangern große Sicherheit gegen gefahrliches Andringen bes Fuhrwerls gewähren, und mit Rubebanten verseben, bochft

nuglid) und angenehm werben.

10) Die Fubrstrafte foll mit einem festen Pflaster überzogen nach einer sanften Bogenlinie, die in der Mitte Ir ihrer Weite jur Sobe bat, gegen die auf beiden Seisten hinlaufenden Gerinnen abgedacht sepn, damit das Waster von ihr ablaufe und in die Tiefe hinabgeführt werde.

11) Die Jufiwege follen durch die Gerinne von der Fuhrstraße geschieden senn. Sie sollen etwas hoher als die Juhrstraße liegen, und durch einen festen ebenen Ubergug das Geben erleichtern. Sie konnen bei ansteigenden Bruden mit der Juhrstraße gleichmäßig steigen und fallen. Bester aber ist ce, sie auch hier in einer wagerechten Sbene fortzuführen, und hin und wieder an zweckmäßigen Stellen durch eine oder mehre Stufen ploglich steigen oder fallen zu laffen.

12) Auf beiden Seiten werde die Brude mit einer Bruftlehne verschloffen, boch genug, alle Gefahr des Sins abstürzens zu entfernen, bequem genug, das Sinüberdlifsten der Wanderer zu begunftigen. Die Bruftlehne muß stets in gleicher Sohe über der Ebene der Fuswege, pas

rallel mit letteren fortlaufen.

13) Keine Gebdube durfen die Brudenstrafe beherrs schen. Frei von allen Seiten begunstige sie den Zutritt der Luft, und erlaube dem Wanderer die freudige Anssicht des Gewässers, und der rings umber liegenden Gegend. In heißen Simmelsstrichen konnen Bedeckungen der Wege vor den brennenden Sonnenstrahlen schuben, woraus dann bedeckte Bruden entstehen.

14) Die zwecklose Belastung der Brude mit nicht dabin gehörigen Gebauden, oder Aufburdung anderer uns nothigen Lasten muß in allen Fallen, und besonders bei schlechtem Baugrunde vermieden werden. Ja man muß im Gegentheile besonders in solchen fritischen Fallen, den Oberbau der Bruden auf alle mögliche Weise, welche nur die Dauerhaftigkeit der Berbindung erlaubt, zu ersleichtern suchen. Daher man auch in solchen Fallen über den Pfeilern oder Widerlagen zwischen den Seiten der Bogen steinerner Bruden hohle gewölbte Raume anlegt, oder die sogenannten Brudenaugen (vgl. den folg. Sab Nr. 15.) auch zugleich in dieser Absicht andringt.

15) Das Brudengebaute barf feine schädliche Anfcwellung bes Waffers veranlaffen. Es muß alfo burch
feine Offnung alles Waffer wo moglich fast eben fo schnell

abfliefen tonnen, welches vor Erbauung der Brude bei Den bochften Fluthen abflofi. - Und Diefes ift diejenige Mufgabe, deren Lofung bei dem Bau einer Brude am fcwierigsten ift: indem fich der Baumeifter von der Menge bes Baffers bei dem bochften Bafferftande, von der Beit, in welcher diefe Menge abfliefit, überzeugen muß; indem er fich von der durch den Bau feiner Brude allenfalls erfolgenden Berengung des Stromes, und bem badurch veranlaften Dafe der Anschwellung des Baffers vor der Brude im Voraus möglichst genaue Resultate verschaffen und hiernach die Weite, Sobe und Anzahl der Bruden-dffnungen bestimmen muß. Je weiter also die Bruden-bffnungen sind, desto naber rudt man der richtigen Lofung diefer Aufgabe; in diefer Absicht werden auch in manchen Fallen die Obertheile der Brudenpfeiler fteinerner Bruden jum leichtern Abjug bes Sochgewäffers mit Offnungen durchbrochen, welche man Brudenaugen ju nennen pflegt. Je geringer die Angabl ber auf bem Boden gegründeten Stuben der Brude, und je geringer das Maß der Breite solcher Stuben ist, desto eher wird der obige Zweck erreicht. Je niederer ferner diese Offnungen im Bergleiche jum bochsten Wasserstande sind, desto mehr wird die Übereinstimmung diefes 3wedes mit ber beques men nach Dr. 5. bestimmten Unlage ber Brudenftrage, besto mehr die bochft nothwendige Ofonomie, Ersparung an Material und an Graften bewirft, porausgefest, daß feine boben Ufer und feine bobe Lage der Landstraffe, eine größere Sohe ber Brude fobern. Doch bat man wegen der leichten, sichern und gefahrlofen Abführung bes hochgewaffers die Regel aufgestellt, den Brudenbogen immer fo boch ju machen, baf in der Sobe des bochften Bafferstandes die Sebne des Bogens noch ungefahr & von ber gröften Bogenweite betragt.

16) Eine Brude muß hinlanglich fest und dauerhaft nicht nur allein bem Gewichte und dem Drude ihrer eis genen Maffe, sondern auch den Lasten und gewaltigen Erschütterungen, welche die über sie bingiebenden Menfchen und Fuhrwerte verursachen, den fraftigsten Biber-ftand leiften. Daber muffen bei fteinernen Bruden die Schlufsteine im Scheitel der Brudengewolbe jenen Gewalten, den Spannungsweiten der Brudengewolbe, und ber Festigfeit ber Steinart entsprechende Soben erhalten, daber muffen bei fteinernen Baltenbruden Die Balfenbits fen fowol gebachten Laften und Erfchutterungen, als auch der Festigfeit der Steinart, und den Beiten, über wels den die Balken freiliegen, entsprechende, dem Wider-ftande gunstige Dimensionen haben; daher muffen bei bolgernen Balkenbruden die Balkendiden unter eben dies fen Rudfichten bestimt werden, und bei bolgernen Bogenbruden eben folde Bestimmungen Statt finden u. f. w. (Gegenstande, die in den Art. Gebalke und Gewölbe weiter auszuführen find.)

17) Der Unterbau ber Brude, welchen man auch ihre Unterlage nent, muß von großer Festigfeit fepn. Er foll nicht nur allen Druck, alle Erfchütterungen und schiebende Gemalten, die von der Art des Oberbaues und von bem Gebrauche ber Brude herruhren, ohne Umfturz oder Ausweichung feiner Daffen, ohne Bruch oder Berdrudung feines Materials aushalten, fondern auch der Gewalt des anstromenden Waffers sowol, als der außer-

ordentlichen Gewalt der Eisgange widerfiehen fonnen. Der Unterbau besteht: a) aus Widerlagen, Die bei fteis nernen, bolgernen und eisernen Bogenbruden an beiden Enden einer Brude nothwendig find. b) Mus Brudens pfeilern, welche bei allen Arten von Bruden, die mehre Offnungen baben, zwifchen den beiden Enden der Brucke portommen, an beren Stelle aber bei bolgernen Bruden zwedmaßiger die Brudenjoche treten. Bon allen diesen

fiehe die folgenden Gate 18, 19, 20.

18) Die Biberlagen ber Bogenbruden finden da Statt, wo das Ufer feine feste Felsenwand ift, in welchen man die Bogen anfangen, und ihnen fichere Unterftubung und rubiges Widerlager verschaffen fonnte. Sie muffen fo did fepn, daß fie durch ihr Gewicht mit hilfe der Lange ihrer Grundflachen dem Schube der Gewolbebogen widersteben, der bei Bruden von gebogenen bolgernen Balfen bedeutenber als bei fteinernen Gemolbebogen, bei eifernen Bogenbruden aber noch gewaltiger ist. Ihre dem Flusse zugekehrte Mauerflache foll nie in den Strom vorspringen, sondern bundig mit dem Ufer forts laufen, damit der Strom die Widerlagen nicht angreife, sondern ohne einigen Biderstand gerade an ihrer außern Bandflache hingleite. Deistens muß man jur Errei-dung dieses 3wedes ju beiden Seiten der Brude noch Flugelmauern mit bem Wiberlager verbinden, welche bem Ufer und dem Biderlager ale Schutmauern gegen die Angriffe bes Stroms und ber Gisgange bienen. Die Lange Diefer Flugelmauern foll ftromabwarts und ftromaufwarts im Berbaltniffe jur Beichaffenbeit ber Ufer und jur minderen ober bedeutenberen Gewalt bes Stromes und seiner Eisgange 20, 30 bis 40 ja 100 Juf und bruber betragen. Die beste Stellung dieser Flügelmauern ist: ihre außere Wandslache parallel und in gleicher Ebesne mit der außern Wandslache des Widerlagers. Doch fann man fie auch, wenn es die Umftande fodern, unter einem stumpfen Wintel mit diesen verbinden. Rach Langeborff follen fie und bas Biberlager eine Boschung von 4 bis 4 Boll auf 1 Fuß ihrer Bobe jum Mauerrechte erhalten.

19) Brudenpfeiler find maffiv von Mauerwerf aufgeführte Stuben, bei den fteinernen Bruden unumgånglich nothig. Ihre Dide oder Breite ist ihre Abmef-jung, welche winkelrecht auf die Stromrichtung trifft. Diese soll nach Nr. 15 so geringe als möglich, doch unter Berucksichtigung folgender, für ihre Standbaftig feit wichtiger hauptfage gemacht werben. Werben nams lich bei Erbauung ber Brude a) bie Bogen einzeln nach einander aufgeführt, so haben mahrend der Aufführung Die Pfeiler einen einseitigen Drud, einen Goub ausque balten. Ihre Dide muß alfo in Diesem Ralle großer feun und zwar um so größer je größer die Bogenweite und je gedrückter die Form des Bogens ist. Ungefahr 1 bis 1 der Spannungsweite ist aber schon hinlanglich Diesem Seitendrucke ju widersteben. Genauere Angaben f. in Art. Gewölbe. Werben aber b) bie Brudenbogen alle jugleich aufgeführt, fo bebt fich ber Seitendrud aller Gewolbe gegenseitig immer so weit auf, daß der im außersten Valle übrigbleibende Schub fur Die Ausführung nicht mehr in Betracht tomt. In Diefem Falle fonnen die Brudenpfeiler am schmalften fepn, und man braucht

nur dafür ju forgen, daß erftens der auf jeden Pfeiler fenfrecht erfolgende Druck auf eine binlangliche weite glache vertheilt werde, damit die Steine des Pfeilers von der Last nicht zerdruckt werden, und damit der Pfeiler nicht in den Boden einsinke (vgl. unten Nro. 21), serner daß zweitens die Pfeiler im Stande sepen, der Gewalt des Stromes selbst, und den Stoßen von ihm herbeigeführe ter harter Körper, besonders den gewaltigen Stoffen des Eises gehörigen Widerstand ju leisten. — Ungefahr ib bis 7'y der Bogenweite ist in diesem Falle fur die Pfeis lerbreiten icon binreichend. Doch wird die erste Anords nung, besondere fur Bruden von vielen Bogen für die vorzuglichste gehalten, einestheils weil dadurch die großen Schwierigfeiten und Roften, die bei gleichzeitiger Auffuhrung der Bogen eintreten, vermieden werden, andern-theils deswegen, weil auch nach Vollendung der Brude der durch irgend einen Zufall veranlafte Einsturz des Pfeilers nichts weiter als den Einsturz der gerade auf ihm ruhenden Bogen nach fich joge, indem die beiden nachbarlichen Pfeiler nun als Widerlager dem Seitenbrude ber folgenden Gewolbe widersteben tonnten; babingegen bei ber zweiten Anordnung der Ginfturg eines Bos gens den Ginfturg aller übrigen, und somit die Berftos rung der gangen Brude jur Folge baben murbe. Begen Die Eisftoße wird allgemein burch weite Brudenoffnungen schoop vortommen, noch überdies die Wertstude ber Pfeiler durch eiserne Stabe, Bolgen und Klammern u. del. noch fester mit einander verbinden; endlich wird ihrer Gewalt auch durch die Pfeilerhaupter oder Schubpfeiler begegnet, von welchen jene welche an ber Strome feite ber Pfeiler fich befinden, Borbaupter beifen, und ber Richtung des Stromes gerade entgegensteben, Die aber auf der entgegengesetten Geite mit ben Stirnen der Auf ber entgegengeseten Seite unt ben Steffen ber Pfeiler verbunden sind, hinterhaupter genant werden, und besonders dazu dienen, daß die hinteren Pfeilerecken ihre rechtwinkelige Gestalt verlieren, und so gegen das Anstoßen mehr gesichert werden. Die treissormig nach Fig. A. abgerundete Gestalt der Schuthaupter wird in allen Gallen fur die zwedmaßigste gehalten, weil die im Grundriffe Sig. B. nach einem Spisbogen auslaufende Form den Gehler hat, baf ihre fcharfe, dem Strome jugefehrte Kante nicht nur durch Gismaffen, sondern gugerentte Kante nicht nur durch Limagen, jondern auch schon durch andere, den Strom zufällig herabtomsmende harte Korper, als Balken, Baume und dgl. leicht beschädigt und abgestoßen wird. Die Gestalt eines gleichsschenkeligen Dreiecks, welches der Grundriß Fig C. sur Borhaupter versinnlicht, vereinigt mit diesem Fehler noch einen andern, daß namlich diese Gestalt ein zu startes Zusammendrangen der Wassermasse zwischen den Pfeilern bewirft, und dazu gefest fich noch der dritte, daß die Pfeilereden durch diese Form nicht ganglich ausgeglichen werden. Die Schuspfeiler sollen endlich wenigstens 1 Jug hoch über den bochsten Wasserstand hervorreichen, und darüber mit irgend einer fteinernen Bedadjung verfeben fenn. Die Pfeiler felbst aber follen mit ihren Schubhauptern so gestellt werden, daß ihre Breite im-mer winkelrecht auf die Richtung des Stromes, ihre Lange hingegen parallel mit dieser Richtung erfolge. Bgl. oben Mro. 4.

20) Die Jodiwande, Brudenjoche, und gera-bebin auch Joche genant, bestehen aus einer Reibe parallel mit ber Stromrichtung aneinander eingerammter, eingetriebener Pfable. Die Breite folder Jode ift nicht bedeutend. Ihre Lange foll aber in Gluffen, wo farte Eisgange vortommen auch felbst für schmalere bolgerne Bruden von 20 rhein. Fuß (vgl. oben Rro. 8.) nicht unter 21' fepn; damit wenigstens neue Pfahle 24' weit von Mitte zu Mitte von einander die Lange einer Joch wand bilben. Diefe Pfahle follen fo tief in den Boben eingetrieben werden, daß diefe Liefe wenigstens 6' mehr als die große Baffertiefe beim Eisgange betrage. Und wenn fie fich nicht ju einer folden Liefe eintreiben laffen, fo soll man doppelte Jochwande anlegen, welche aus zwei solcher Pfahlreihen bestehen, die mit Ringelhölgern und eifernen Bandern bei ihren Enden mit einander verbunden werden. Bor jeder Jodywand foll auf der Stromfeite in einer Entfernung von 3 bis 4' ein Borpfahl in ber Sohe ber Jodypfable eingetrieben werden, welcher mit ben beiderseits junachst stehenden zwei Pfahlen der doppelsten Jochwand ebenfalls durch Riegelholz verbunden, die Berbindung von dem niedrigsten Wasserspiegel bis zw. oberst mit Dielen verkleidet, und vorn auf dem Borpfahle mit starkem Eisenbleche beschlagen werden soll, damit sich auf diese Weise ein Vorhaupt bilde, welches bem Strome zwei sentrechte Flachen entgegenstellt, an beren gemeinschaftlichen und scharfen Kante sich die Sismaffen fpalten. Die gange boppelte Jochwand foll bann ebenfalls von außen bedielt, und bas Innere mit Steinen ausgefüllt werden. Auch werden bei einfachen Jod-wanden an dem außersten Pfahle auf der Stromseite state eiserne Stabe und Schienen also unter einander, und mit dem Pfahle verbunden, daß die Berbindung eine Feberfraft bewirte, vermittelft welcher die gewaltigften Stofe der anstromenden Cismaffen von den Jodywanden abgewiesen werden. Sonft wird gegen die Gewalt bes Stromes und besonders der Eisstofe auch durch Eisbaume und burdy einfache und doppelte Borjoche geforgt. Erftere find febr lange und gewaltige Baume, ober Pfable, welche an der Stromfeite vor jedem Brudenjoche febr fchief von dem Strome abwarts gelegt, und mit ihrem oberen Ende auf dem Rronholze der Jochwand befestigt werden, damit fich die Gewalt beim hinaufgleiten auf ber schiefen Kante breche .). Die einfachen Borjoche find ebenfalls folche fchief gelegte Baume, von benen jeber entweber verbunden mit dem Brudenjode felbft, ober beffer in einiger Entfernung vor jeder Jodywand auf feft eingetriebenen Pfahlen ruht, und durch Sprengstreben, Gegenstreben, die zwischen den Pfahlen angebracht sind, eine noch größere Widerstandofraft erhalt?). Doppette Borjoche find aber: vor jeder Bormand zwei fpit gegen ben Strom julaufende Reihen von Pfablen, die fich in der Spite felbft durch einen, beiden Reihen gemeinschaft-

<sup>6)</sup> Anschauungen findet man in mehren Berten über den Brudenbau 3. B. sehr deutlich in Leupold's Schauplat der Bruden, Leipzig 1774. Jol. Tab. IV. Fig. XVI. 7) Deuts liche Anschauungen blevon tann man sich ebenfalls bei Leupold am angef. Orte Tab. V. Fig. III., Tab. VI. Fig. V. und Tab. IV. Fig. XVII. und XVIII. verschaffen.

lichen Vorpfabl endigen. Die Pfahle beiber Neihen musen ber den durch Querbolzer fest mit einander verbunden über den hochsten Wasserstand hinauf reichen. So bieten sie dem Strome wie die Vorhäupter steinerner Bruden eis nen Vordau mit etwas abgerundeter Kante an, wodurch die Gewalt der Eisstöße von dem Brudenjoche abgehalten und gebrochen wird.). Noch ist im Allgemeinen zu besmerken, daß die beiderseitigen außersten Psahle einer Iochwand gewöhnlich gleich Streben schief gegen die Brude gestellt werden, um das schabliche Schwanken derselben durchaus zu verhindern, welches aber ganz zu misbilligen ist, weil durch ersolgende hestige Eisstöße, jeder dieser Pfahle von unten angegriffen mit einer großen Krast nach oben wirkt, und die Standhaftigkeit der Brude im hochsten Grade gefährdet. — Ubrigens wersden Jodwande für hölzerne Bruden den steinernen Pfeislern Bruden von keinem so schwen den keinernen Pfeislern Bruden von keinem so schwen Deerbaue wie bei steinernen Brüden belastet, auch diese wierstehende Strast gegen die Eisstöße nicht haben, überdies auch noch eine größere Fläche den Stößen der Eismassen and diese Brüde soll wohl befestigt und verbreitet sen, und dieses

Die Grundlage, das Fundament der Brude soll wohl befestigt und verbreitet senn, und dieses um so mehr, je schlechter der Boden ist, auf welchem das Brudengebaude ausgeführt werden soll, daher das Fundament der Pfeiler oft stusenartig nach unten zunehmend sich erweitert, oft noch mit Vorwurfen von Steinen und Faschinen, oder mit Eintreibung von Füllpfahlen befestigt wird, um es entweder gegen das Einsinken in den Boden, oder gegen Ausspülung des Bodens unster dem Fundamente zu sichern; daher ferner bei den versschiedenen Arten sehr schlechten Bodens ein nach der ganzen Breite des Flusses unter der Brücke ununterbrochen sortlausender Rost, oder gemeinschaftlich durchgehendes Mauerwerk, als künstlicher Boden erdaut wird ze. Auch durch mögliche Erleichterung des Oberbaues muß man bei schlechtem Baugrunde für die Standhasstigkeit des Fundaments sorgen. Bgl. oden Nro. 14.

22) Was nun die architektonische Form einer Brucke anlangt; so wird diese durch das Material, durch die Constructionsweise und durch die Umstande bedingt, und die Schönheit ihrer Form ist das Resultat einer richtigen Anwendung der disher entwickelten Grundsase. Tühnheit und Leichtigkeit soll der Hauptcharakter in der Form einer Brücke sen, der sich nach Umstanden und nach der besonderen Bestimmung des Gedaudes entweder mit Einsachheit oder mit Zierlichkeit paart — entweder einen ausheiternden und frohlichen, oder einen stolzen und ernsten Zug als besondere Modisstation des Hauptcharafters annehmen kann. — Zu den hauptsächlichsten architektonischen Theilen einer Brücke gehören, die Gurtgessimse, Kranzgessimse und Bogensaume, aber auch Fülstungen, Verdachungen, Bilderblinden und Saulen aller Art sinden bei den Brücken ihre Anwendung. — Standsbilder sind die gewöhnlichste Berzierung. Ausserdem nehswen aber auch die Brücken in ihrem Oberdaue aller Arsarchitektonischer Verzierungen an.

5) Solche Borjoche findet man beutlich abgebildet bei Lenpold a. a. D. Tab. V. fig. 5, bei F.; Tab. VI. Fig. I et II. Z.

23) Endlid, follen alle Abmeffungen einer Brude, fle mogen auf ihre Einrichtung oder auf ihre Bestigfeit Being haben, nicht unnothiger Weife ju groß genom= men, fo wie aud alle Berbindungs = und Befestigungs= theile, wodurch das Musweichen oder Berichieben bes Gebaudes verhindert wird, nicht im Uberfluffe angebracht werden: benn baburd murden nur Material und Rrafte veridmendet, und das Gebaude felbft ein fcmerfalliges Unschen erhalten, und mithin aud bem Charatter feiner Schonheit geschadet werben, welche lettere in aller Archis teftur nur mit den Bedingungen der Swedmagigfeit, Dauerhaftigfeit und ber vernunftigen Ofonomie besteben tann. - Diefe Otonomie fodert noch weiter, bag auch die Unterhaltung des Gebaudes nicht unnothiger Weise erschwert werde: darum auch verlangt wird, alle einzes len Theile des Bruckengebaudes da, wo es möglich und ohne Gesahr seiner Festigkeit ausführbar ist, also mit einander zu verbinden, daß in der Folge schadhaft ges wordene Theile ohne große Schwicrigfeit, und ohne der Standhastigkeit des Ganzen zu schaden, herausgenoms men, und durch andere taugliche erfett werden tonnen. - Diefes find nun die allgemeinen Grundfate, auf welden ber Brudenbau beruht, und die Bedingungen, beren Erfullung die heutige miffenschaftliche Rultur fur die Bolltommenheit einer Brude fordert. Das Einzelne ber Conftruction, die Busammensetzung felbst der verschies benen Arten von Bruden, die beim Brudenbau vortom= menden Sinderniffe, fo wie die Mittel gur Beseitigung berfelben bier auseinander ju feten, verbieten die Gran-gen und der Smeet diefes Bertes 9). Dagegen mag bier bas Biftorifche bes Brudenbaus in einem befchreis benden Bergeichniffe ber mertwurdigften und größten fteis nernen, bolgernen und eifernen Bruden nach ben Bolfern

<sup>9)</sup> Die neuesten und verzäglichsten Werke über ben Brüdenbau sind: a) Traite de la construction des ponts par M. Gauthey Inspecteur—general des ponts et chausses etc. publié par M. Navier Ingenieur ordinaire des ponts et chausses Paris. Tom. l. 1809. Tom. ll. 1813. Ein wohlgeordnetes und leberciches Buch. b) Wiebeting, tonigl. baier. geheim. Rath ic. Brüdenbaukunde, ober theoretisch prattische Wasserbaukunst. I Band. Meuc Aust. Munchen 1814. 4. 10te Abth. Ein durch eine Menge Erfabrungen für den prattischen Baumeister höchstnüssliches Wert. e) Gemeinfaßliche und durchaus aus Erfabrung gegründete Anleitung zum Straßen- und Brüdenbau, nehft einem Andange über die Gauthepsche Lüdenbaukunde von Karl Christian v. Lange der f, greßberzogl. bad. gebeim. Hefrabrung derftie n. Lange der f, greßberzogl. bad. gebeim. Hefrabruhbeim und Heibelberg, 1817—19. 2 Abeile. 8. durch Gedrängtheit und Sachreichthum, durch wissenschliche Gründlichkeit und Ordnung, verdunden mit gemein verständliche Gründlichkeit und Ordnung, verdunden mit gemein verständlicher Darstellung ausgeziescher. — d) Eine lange Reihe älterer Werte über den Brüdenbauf inder man unter andern auch in Stieglig kneucleyddie der Bautunst. 1 Shl. p. 375—377 aufgesübert. Das neueste und volkhändigste ist: e) prattische Darstellung der Brüdenbaufunde nach ihrem ganzen Lussange. Nach den bewährteiten Technilern und Mathematistern und den besten verbandenen Austen zechnilern und Wathematistern und den besten verbandenen Austen zechnilern peter verzüglich für Ingenieure des Straßen- und Brüdenbaues versaßtisch zu Angabe der aufstärenden theeretischen Sechniler prattischen Sechner, die es verspricht, in einem behen Grade Gennüge leistet, dabel die Angabe der ausstärenden theeretischen Kründen diesten wiehen wernachläßigt, und durch musterbafte Ordnung und Deutslichten will.

und nach den Seiten geordnet folgen, mit geometrischen Abbildungen derer, welche wegen ihrer Schonheit und Bolltommenheit, oder ihres großen Ruhmens wegen die

allgemeine Mufmertfamfeit erregen 10).

Kelfen und Baume über ichmaleren Vertiefungen liegend, gaben ohne Sweifel den Menichen die Idee der Brude. Lange mochte man mit Rabnen über die Fluffe gefest haben, bis ber Bau ber Bruden ju einiger Ausbildung gelommen mar. Steinerne und bolgerne Balten neben einander über die Bluffe von einem Ufer jum andern gelegt, und in Entfernungen, welche die Gidberbeit ju fodern fcbien, befonbers aber unter den Berbindungestellen ihrer Berlange= rung unterftust, mar gewiß die erfte Bauart der Bruden: benn auf folde Weise mar die alteste und befannte Bructe aufgeführt, von welcher und Diodor, Berodot und Phis loftrat Nadhrichten binterlaffen baben. Dieje mar: Die Brude über den Euphrat in Babylon, welche Die beiden Salften diefer großen Stadt in ihrer Mitte mit einander vereinigte. — Nach Diodor (II. 7 u. 8.) war sie von Semiramis, nach herodot (I. 184. 85 u. 86.) von Nitocris, welche funf Menschenalter spater als jene lebte, erbaut; mahrscheinlich von der letteren vervollomms net und vollendet. Buvor mußte man mit Sahrzeugen über den Strom fegen, um aus einem Theile der Stadt in den andern zu gelangen. Ihre Lange betrug 5 Stasbien, oder 3000 griechische Fuß = 2830 Pariser oder 2928 rhein. Fuß. Der Euphrat selbst aber war nach Strabo (XVI. p. 738 oder cap. 1. §. 5.) hier nur ein Stadium breit. Ihre Pfeiler standen 12' im Lichten von einander ab. Sie waren von sehr großen behauenen Steinen erbaut, und mit großer Runft durch vorherge-gangene Ableitung des Stromes, auf ungemein tiefen Fundamenten gegrundet. Um den Steinen einen besto festeren Busammenhang unter sich ju verschaffen, batte man fie burch eiferne Slammern gegenseitig mit einander verbunden und die Verbindungeftellen mit Blep ausgegoffen. Die Form der Pfeiler mar alfo beschaffen, daß fie gegen den Strom bin allmalig in einem Winkel ausliefen, und so demselben eine scharfe Rante entgegenfeteten. Auf der andern Seite aber waren fie rund, damit die Wassermasse einerseits leicht und allmalig getheilt werde, andrerseits sanft an der Abrundung bin ju ihrer Wiedervereinigung abfließe. Die Brudenstraße felbst mar 30' breit, und bestand aus Balten von Cebern= und Cys preffenhols, welche mit febr großen Alogen von Palmenholz überlegt waren. Sie konnte abgehoben werden, welches jedesmal zur Nachtzeit geschah, um den Ubergang der Diebe aus einem Theil der Stadt in den anbern ju erschweren. - Done Sweifel waren alle Bruden jener Beiten ber Brude in Babylon mit wenigen Aban-berungen ahnlich, und unterschieden fich hauptsachlich nur badurd, daß bei andern Boltern, wo die große Steinfonstruction berrichte, steinerne Balten als überlage an die Stelle der holzernen traten, fo wie foldes die Brude von Lopang in China beut ju Tage noch anschaulich macht.

Mit den Romern erst beginnen die eigentlichen historischen Urfunden, die Denk maler des Brudenbaus. Sie zeigen und, wie groß und wichtig den alten Boltern die Bruden waren; schon im Ansange ihres States vertrauten sie die Sorge für die Unterhaltung der Bruden ihrer heiligiten Person, dem obersten Priester an, der auch davon seinen Titel: Pontisex Maximus, d. i. oberster Brudenbauer erhielt, eine Würde, durch die sich in allen Zeiten die größten Manner des States, in der Folge selbst die Kaiser geehrt sühlten. Den Fortgang des Brudendaues und das Einzelne, das in diesem wichtigen Gegenstande das allgemeine Interesse in Anspruch nimt, werden wir daher durch die Denkmaler selbst entwickeln, die wir nach den Boltern und nach den Zeiten geordnet, in solgenden Absahen wir uns durchaus des alten Pariser Fuses bedient.

Steinerne Bruden.

Die Bruden der Romer in Italien, Sifpanien und in andern Landern zeichnen fich durch ihre ungemeine Festigfeit, und durch ihre ftolge und fraftige Arditeftur aus, in welcher fie allen Bruden ber folgenden Beiten als große Mufter vorangeben. Alle ihre Theile und Bergierungen aus ber Natur der Sache genommen, ftimmen mit diesem Charafter überein. Der volle Bogen und ber flache Bogen, der fich nicht weit von dem Salbfreife entfernt, sind herrschend. Die Spannungsweiten ber Bogen find, einige wenige ausgenommen, gering. Die Pfeiler meiftens gewaltig, haben den funften, ober ben vierten, ja oft noch mehr als den britten Theil der Bogenweite jur Breite. Gie find meiftens mit fcarffantis gen Borhauptern nach der Form des gleichschenfligen Dreiecks versehen, und der Obertheil der Pfeiler zwifchen ben Schenfeln ber Bogen ift oft mit Brudenaugen jur leichtern Abführung des Bochgemaffere durchbrochen. Der portretende Stirnbogen und Bogenfaume ftimmen mit Diesem Charafter der Restigfeit überein, und die Bruden ftrafe fteigt fast immer fteil von beiden Ufern beran. Durch ihre ungemeine Festigfeit, die fich fo in allen Theis len der Romerbruden ausspricht, haben sie also gewiffer maffen die Strome besiegt, und die vielen Statuen und Triumphbogen, womit sie ihre Bruden belasteten, bleiben baher auch schon beswegen für diese stets eine finnpolle und paffende Bergierung. Wir haben in dem folgenden Berzeichniffe auch einige Bruden mit febr flachen Bogen, die aus guten Grunden fur Werfe der Romer gehalten werden, naturlicher Beife aufnehmen muffen. Done Breifel find fie aus fpatern Beiten bes Reiches, mo fich ber Sauptcharafter ber romischen Runft allmalig verlor; auch einige Bruden nach dem Untergange bes Reiches unter der Berrichaft der Gothen erbaut, welche fich jum Theil durch fehr fchmale Pfeiler und durch Opile bogen auszeichnen.

Die Brude von Salamanca über ben Towmes in hispanien. Ein uraltes ungemein festes Werf, bessen Anfang feine historische Nachricht bezeichnet; außerst einfach, ohne alles architektonische Glieb, von Trajanus im Anfang seiner Regirung im J. Ehr. 98 erneuert, jeht sehr verdorben und zerfallen. Ihre Lange betrug gegen 2532', ihre Breite 64'. Sie hatte 26 Bogen in vollem

<sup>10)</sup> Slebei baben wir nebft mehren Quellenschriften und unferer eigenen Erfihrung und Anschauung haurtschlich Gauthey's
description historique des principaux ponts, in beffen oben angezeigtem Traité so wie auch Wiebetlings Brudenbeschreibung
in seinem oben angesuhrten Werte benugt.

Salbfreife, 27' weit, aus 104' hohen Pfeitern entspringend, welche 244' breit find, und feine Schuthaupter baben 11).

Die Brude und Bafferleitung ju Civita

Castellana f. im Art. Wasserleitung.

Pons Senatorius, auch Palatinus später pon ben Italianern Bonte bi G. Maria Egittiaca genant, beut ju Lage Ponte Rotto. Die erfte fteis nerne Brude, welche in Rom erbaut wurde, und zwar von Dt. Fulvius Flaccus i. 3. 127 v. Chr. gegrunbet, und einige Jahre bernach von den Cenforen P. Ocis pio und L. Dummius überwollbt. Raifer Muguftus ließ sie erneuern, wodurch sie ohne Zweifel jenes schone Gebaude wurde, welches ihre Trummer beute noch ver- funden. Im Mittelalter von der Liber ofters eingeriffen und wiederhergestellt, ließ fie julest Papft Gregor XIII. i. 3. 1598 wieder aufbauen. Allein fchon i. 3. 1598 wurde der neue Bau durch eine Anschwellung der Liber gerfibrt, und das Werf in den heutigen Ponte Rotto verwandelt. Drei jum Theile febr gut erhaltene Bogen find jest noch bavon übrig, aus welchen man ben Styl und die alte Pracht noch erfennen fann. Ihre gange Lange mochte fast 500 Par. Fuß betragen haben. Ihre Breite betrug 40'. Gie batte funf Bogen in vollem Salbfreife, wovon der mittlere und größte 73' weit war. Ihre Bogen find mit vorzuglich fconen Archivolten, Bogensaumen, eingefaßt, beren einige Glieder vorzüglich sichen verziert sind. Fullungen mit Seepferden von treff-licher Sculptur begranzen die Bogensaume. Sie hatte keine eigentlichen Schuthaupter; allein ein jeder ihrer Pfeiler fprang in Gestalt eines Bilderstuhls vor, über welchem fich zwei Pilaster in Corinthischer Ordnung mit ihrem Gebalte zu beiden Seiten einer Nische erhoben. Die Mitte eines jeden Bilderftuhls verzierte ein Lowentopf, mit einem metallenen Ringe in dem Maule. Die geometrifche Anficht eines ihrer Bogen in Fig. 2. wird Die ehemalige Schonheit diefes großen Wertes fublen laffen 12).

Pons Milvius auch Pons Memilius über bie Tiber bei Rom auf der Flaminischen Strafe. Bon Dt. Memilius Scaurus als er Cenfor war, erbaut, und vom Imperator Mugustus erneuert. In ber folgenden Beit ofters wiederhergestellt, und wieder zerftort, waren nur noch ihre Brudenpfeiler übrig, als sie Papft Ricolaus V. um bas 3. 1450 wieder erneuern, und mit Gothischen Spibbogen wolben ließ. G. weiter unten Die Brude

Molle.

Der Pons Sublicius, auch die beilige Brade und Pons herculis, in der Folge Pons Memilius, Pons Lepidi, und ofters Pons Lapis deus und Marmoreus genant, war anfänglich von Soly, und die altefte Brude ju Rom, von Ancus Darcius um bas 3. 638 v. Chr. gegründet. In der Folge aber wurde fie baufallig und daher von Ae milius Lepidus um das Jahr 32 v. Chr. gang von Marmor aufgeführt. Richt hundert Jahre bernach von ben Fluthen der Liber beschädigt, mufte fie Liberius erneuern, und als sie unter dem Imperator Otho abermals durch eine Anidywellung der Liber verdorben wurde, ließ fie Anto-ninus Bius wieder herstellen. Endlich fturgte fie i. J. Chr. 791 abermals ein, und wurde nie wieder erneuert. Bon ihr sind nur noch die Reste ihrer Pfeiler aus großen Marmorfteinen in der Tiber unterhalb des Ponte Rotto gu feben.

Pons Janiculensis über die Tiber, beim Berge Janiculus, eine der altesten in Rom erbauten Bruden. Nach ihrer erften Zerftorung von Dt. Aurelius Antoninus Pius von Marmor erbaut, baber auch Pons Murelius, und in ben burgerlichen Rriegen gerftort, eine Beit lang Pons Ruptus genant; endlich vom Papste Sirtus IV. i. 3. 1478 ganz neu im romischen Style wieder aufgebaut. Siehe weiter unten unter den ital. Bruden: die Brude Sirtus!

Pons Lucanus über den Teverone auf der Bia Tiburtina, nachst dem Grabmale des DR. Plautius Silvanus, wird für eine der altesten rom. Bruden gehalten. Sie wurde von Liberius Plautius erneuert. Sie besteht aus vier Bogen, wovon drei in vollem halbfreife, ber vierte, mabricheinlich in fpatern Beiten wieber

bergestellt, ein Spibbogen ift 16).

Pons Fabricius, auch Pons Tarpejus, beute Ponte di Quatro Lagi genant, die Brude, welche die Liberinsel in Rom mit der Stadt am linken Ufer verbindet. L. Fabricius, Eurator der romischen Strafen, ließ sie unter den Consuln Silanus und Murana d. i. 62 J. v. Chr. erbauen, unter den Consuln Collius und Lepidus i. J. 21 v. Chr. wurden ihre Funs bamente, ihre Pfeiler und Biberlagen verstartt. Papft Innocens XI. ließ fie julest i. 3. 1680 erneuern, und auf beiben Geiten mit fteinernen Bruftlehnen verfeben. Ihren jegigen Ramen bat fie von dem, vierfopfigen Gots terbilbe, welches links beim Eingange ber Brude in Darmor gehauen ju feben ift. Gie ift ungefahr 233 Par. Fuß lang und 20' breit, und bat 2 flache Bogen, Die aber dem vollen Bogen gang nabe fommen, jeder über 78' Spannungsweite von Tuf- und hartem Sandfteine construirt, die mit eisernen Rlammern mit Bley vergoffen, wie überhaupt alle Steine der Brude mit einander verbunden find. Bum fcnellen Abfluffe des Sochgewäffers ift ihre Mitte gwifchen ben Bogenfchenteln mit einem 19 weiten in vollem Bogen überwolbten Durchgange als eis nem Brudenauge und eben fo jede ihrer Widerlagen mit einem abnlichen 12' weiten durchbrochen. Der Brudenpfeiler ift außerft breit in einer Bofchung aufgeführt mit scharffantigem Borhaupte und bogenformig abgerundetem Sinterhaupte verfeben. Die Brudenstraße über der Mitte wagerecht, fallt an beiden Enden jabe gegen die Ufer bin ab, und bas Fundament der Brude ift in verfehrten Bogen ausgeführt'').

<sup>11)</sup> Bir haben ber uralten Conftruction wegen einige ihrer Bogen im Aufriffe Fig. 1. mirgetheilt. 12) Perfpectivische Abbilbungen ber Refte biefer Brude findet man bei Biebefing in ber Bafferbantunft Sab. 124 unten, bei Piranefi in ben Antiquita di Roma und bei Anderen.

<sup>13)</sup> Die alte form bes Pons Janiculensis haben wir in ber bier beigefügten Sig. 3 burch einen geometrischen Aufriß verfinnlicht.

14) Perspektivische Abbildungen dieser Brude s. in Wicheling am ang. Orte Tab. 124, bei Piraness und bet Anderen.

15) Ihre Construction findet man sehr deutlich nach Piraness vorgestellt bei Wiedeling in der theor. prakt, Wasser-

Die Brude bei Narni über bie Nera auf bem Wege von Loretto nach Rom, welche 2 jahe Berge mit einander verbindet. Ein großes und fcones Berf von Kaifer Augustus gestiftet, bas in feinen Trummern noch die Bewunderung der Reisenden erregt. Die Lange von einem Berge ju bem andern betragt 576 Par. Fuß. Sie hatte 4 Bogen in vollem Salbfreife, von welchen ber erste und fleinste fast 68', ber zweite 122', ber britte gegen 102', ber vierte und größte fast 129' weit find. Ihre Bogen maren mit ichonen Bogenfaumen, fogenannten Ardivolten, verfeben, und ber Anfang der Bogen mit Gurtgesimsen begrangt. Ihre Pseiler aber hatten keine Schuthaupter. Sie ist ganz von Quadersteinen ohne Mortel construirt. Ihre Steine sind mit Eisen verbunsden, welche in Blei vergossen sind. Bon ihr sieht man noch bedeutende Arummer und den kleinsten ihrer Bogen vollfommen erhalten 16).

Die Brude von Saintes ober Raintes über Die Charente in Franfreich, besteht aus 2 Theilen, von welchen einer noch aus ben Beiten ber Romer unter Aiberius, der andre aber ein Wert Frang Blondels, im 3. 1666 erbaut ift. Der erste Theil 150' lang hat 3 Bogen in vollem Halbtreise von 27' 84" bis 24' 74" Beite mit Bogenfaumen verziert, und 1 fleinen Bogen von 11' 5", nachst welchem ein gewaltiger Pfeiler, und über ihm ein Triumphbogen mit 2 Thoren, dem Germanicus geweiht, ben neueren Theil ber Brude begrangt. Die Pfeiler Diefes antifen Gebaudes laufen in dreiedige Schustopfe aus, und ihr oberer Theil ift zur leichteren Abführung des Hochgewaffers jeder mit 1 Bogen durch-brochen, der in Form eines Thores in vollem Halbfreife aus feinen Wiberlagen entspringt. Der neuere Theil bes feht aus 6 Bogen von 35' 9" bis 19' Beite, beren 3 gothische Spigbogen, die 3 andern volle Salbfreife find'?).

Die Brude von Rimini über den Fluß gleides Namens, wegen ihrer angenehmen Form und edlen Bergierung fowol, als wegen ibres ungemein festen und genauen Berbandes gleich merfwurdig. Bon Pal-ladio als die fconfte aller Bruden der Erbe geruhmt. und in seinen Erfindungen fleißig nachgeahmt. Gie wurde von Kaifer Augustus angefangen, von Tiberius i. 3. Chr. 21 vollendet, und ift gang aus marmornen Bertftucken erbaut. Ihre Lange beträgt 200'. Gie rubt auf 5 Bogen in vollem Salbfreise, wovon jeder der mittleren 27', jeder der beiden außeren 22' weit ift. Ihre Pfeiler haben 124', oder fast die Balfte ber Bo-genweite jur Breite, und find mit Borbauptern nach ber Form bes gleichschenflich rechtwinflichen Dreieds verfeben. über jedem erhebt fich swifthen ben Schenfeln ber Bogen ein corinthisches Gaulenpaar mit einem Gebalte, unter welchem fich eine Rifche befindet. In den Rifchen maren ohne Zweifel einst Standbilder aufgestellt. Das Gurt-

baufunft. Sab. 125. Big. I, II, III, IV, und ihre architettonifche vautuntt. 2av. 123. Ig. 1, 11, 111, 1v, und ipre achitectonische Form haben wir in beiliegendem Aufriffe Ig. 4. versinnlicht. 16) Eine perspectivische Anficht dieser überrefte hat Wont faucon in seiner Antiquité expliquée Tom. IV. II. Part. Pl. CXIV nach Agostino Martinelli mitgetheilt. Wir fügen jur deutlichen Erfentniß ihrer architectonischen Form einen restaurirten Aufrif ihrer Bogen in Fig. 5 bei. 17) Eine geometrische Ansicht des antiben Tom. I. Pl. VIII. Fig. 147 n. 148.

Ling. Encyclop. d. 23. u. R. XIII.

gesims wird von trefflich gearbeiteten Tragsteinen unters flüst. Uber ben 3 mittleren Bogen gieht die Brudens ftrafe in wagerechter Richtung fort, über jedem der außern aber bat fie eine fteile Abfahrt nach dem Ufer 10).

Die Brude über die Marachia bei Rimini gang im Style der fconen Brude des Augustus bafelbit, von derfelben Gebfie, Form, Abmeffungen und Anjahl ihrer Bogen. Sie wird ebenfalls fur ein Werf der Ros mer aus Diefem Beitalter gehalten 19).

Die Brude und Bafferleitung über ben Garbon, gemeinhin Pont bu Garb genant, eines ber größten noch übrigen Berfe ber Romer aus ben Beiten

des Augustus. S. Wasserleitung.

Die Brude von Civita Caftellana über bie Cremera, ein ichones Gebaude, welches ebenfalls für ein Wert ber Romer gehalten wird. Ihre Lange beträgt 448', ihre Breite 31'. Gie besteht aus 3 Bogen in vollem Salbfreife, wovon ber mittlere 70' die beiden ans bern jeder 47' weit sind. Ihre Pfeiler sind mit Schusschauptern nach der Form des gleichschenklichen Dreiecks versehen, und jeder ist oben zwischen den Bogenschenkeln mit einem länglich runden Brukenauge nach der Höhe durchbrochen. Das Gurtgesind der Bruke wird von Tragfteinen unterftust. Die Brudenftrage gieht ihrer Lange nach in magerechter Richtung fort und ift wie bei allen romischen Bruden, wo wir nichts besonders erins nern, von einer fteinernen vollen Bruftlehne begrangt. Das Gange ift von Biegeln, Marmor und andern ver-fchiedenen Steinarten gebaut. Das Fundament der Brude ift in verfehrten Bogen ausgeführt 20).

Trajans Brude über die Donau, welche ex burch feinen großen Architeften Apollodorus von Damascus i. 3. 102-104 erbauen ließ, um das neueroberte Dacien gegen die Ginfalle der Barbaren ju ichugen, mar nach dem Berichte des Dio Caffius eines der bewuns berungsmurdigften Berte ber Alten. Allein megen einer Abbildung dieser Brude auf der Trajanssaule in Rom (vgl. unten: holzerne Bruden) wird Dio's Nachricht bezweifelt, obgleich er, Prafes von Pannonien, ohne Sweis fel in Diefen Gegenden befant mar. Rach ibm aber mar biefe Brude von Stein, und hatte 20 Pfeiler, Die aus Quaberfteinen erbaut, 150' boch, 60' breit, und mit 170' weiten Gewolben überspant waren. Sie hatte also nach biefer Angabe 22 Bogen, und eine Lange von 4940' gehabt, welches ungefahr mit 4500 Parifer guß überein-Sadrian ließ die Gewolbe Diefes Gebaudes, Einige glauben aus Furcht vor den Barbaren, vielleicht auch aus Eifersucht über feinen Borfahrer, einstürzen. Noch in neueren Zeiten sah man Trummer von Brudenpfeilern mit dem Anfange von Bogen bei der vermufteten Stadt Warfel unweit Severino in Ungarn aus den Fluthen der Donau hervorragen, und fand unter den Ruinen ber Brude mertwurdige Steinschriften, von welchen eine ben großen Imperator als Stifter biefes Werfs einen wahren Pontifex nent:

<sup>18)</sup> Bir haben bie architettonifche Form biefer ichonen Bride in einem Aufriffe Big. 6 bargeftellt. 19) Einen iconen Aufrif berfelben findet man bei Gaut bey Tom. I. Pl. I. 319. 10. 20) Ein fooner Mufrig bei Gauthen Tom. I. Pl. I. Big. 18.

Providentia
Aug.
Vere Pontificis
Virtus Romana
Quid Non Domet
Sub Jugum Ecce
Rapitur et Da
nvivs

Die Brude von Alcantara über ben Tajo in Estremadura. Ein großes und fühnes Wert, von E. Julius Lacer auf eigne Kosten ganz von Granit ersbaut, und um d. J. Christi 103 dem Imperator Trajas nus geweiht. Ihre Lange beträgt 578', ihre Breite 27'. Sie steigt 150' hoch über dem Wasser auf 6 vollen Bogen empor, wovon jeder der beiden mittleren 96' und 94', jeder der beiden folgenden 70', und jeder der beiden äußersten 41' weit ist. Die Sohe der Gewölbsteine, d. i. die Dicke der Gewölbe beträgt 5'. Die Pfeiler der 2 größten Bogen haben 4 der Bogenweite zur Breite, und die 3 mittleren sind mit Vorhäuptern nach der Form des gleichschenflich rechtwinklichen Dreiecks versehen. Die Brücke ist ihrer ganzen Lange nach in wagerechter Richtung angelegt, und mitten über ihr erhebt sich ein 40' hoher dem Imperator geweihter Triumphbogen 21).

Die Brude von Terni über die Rera, im Berzogth. Spoleto. Einst eines der gröfiten Werke der Romer, aus den Zeiten des Imperator Trajanus, jest aber nur noch in seinen Trümmern vorhanden. Ihre ganze Lange betrug 2432', ihre Breite 30'. Sie bestand aus 17 Bogen in vollem Salbkreise, jeder 123' weit. Die Bogen entsprangen aus Pfeilern, welche keine Schusshäupter hatten, 26' breit und bis zum Ansange der Bogen über 100' hoch waren. Sie war von sehr großen Steinblocken ausgeführt. Die Brückenstraße war ganz wagerecht und hatte keine steinerne Brustlehne, sondern hie und da nur einzele Hauptsteine, zwischen welchen, wie es scheint, statt des Gelanders Ketten angebracht waren 22).

Pons Aelius, jest die Engelsbrücke über die Tiber zu Rom, eine der festesten und schönsten Brücken des Alterthums. Sie hat ihren alten Namen won ihrem Erbauer dem Imperator Aelius Hadrianus, welcher durch sie sein colossales Monument, die Moles Hadriani, dessen Reste heut zu Tage die Engelsburg beißen, mit der Stadt verband. Der Baumeister der Brücke hieß Messius Austicus. Ihre ganze Lange beläuft sich auf 400', ihre Breite auf 34'. Sie besteht auß 3 Hauptbogen, jeder von 56' Spannungsweite, und auf jeder Seite zum Abzuge des Hochgewässers 2 Nebenbogen, welche 24' und 17' weit sind. Die Gewölbsteine sind durch metallene und steinerne Dollen, durch Bleigus und Cement unter einander besessigt. Die Stirnen der Bogen sind mit Bogensaumen, sog. Archivolten, eingesast, die Pfeiler mit dreieckigen, an der Spise abgerundeten Vor

bauptern, und halbfreissormigen Hinterhauptern versehen. Auf 4 ihrer Pfeiler erhoben sich meistens zu jeder Seite der Brucke 4 hohe Saulen, welche eben so viele, im Ganzen also 8 colossale Statuen von Bronce trugen. Die Saulen wurden während der Kriege Italiens zersstört, und die schöne Bruklehne in die Liber geworfen. Papst Nicolaus V. ließ sie i. J. 1450 wieder aufrichten, die sehlenden marmornen Fußgestelle wieder herstellen, und zwischen den Fußgestellen ein durchbrochenes Gelans der anbringen. Auf den 10 Fußgestellen von weißem Marmor ließ endlich Clemens IX. i. J. 1668 eben so viele colossale Bildsaulen von demselben Marmor nach den Zeichnungen des Nitters Bernini ausstellen 23).

Pons Mammaus, jest gemeinhin Ponte Mas molo genant, über den Teveram, 4 ital. Meil. von Rom, vom Imperator Antoninus Pius um das Jahr Chr. 147 erbaut, und im J. 229 von Mammaa, der Muteter des Imp. Alexander Severus, wieder erneuert. Dieses alte Werf ist 204' lang und 27' breit. Es besteht aus 3 Bogen in vollem Halbkreise, wovon der mittlere und große 60', ein jeder der beiden andern 50' zur Weite hat. Der mittlere Bogen ist mit einer Füllung verziert, in welcher der Abler Jupiters, mit dem Donnerkeile in den Klauen, und mit einem Lorbeerkranze umfaßt, gebildet ist. Die Brücke ist zwischen den Bogenschenkeln mit kreisrunden Brückenaugen durchbrochen, und ihre Pseiler sind mit Vorhauptern nach der Form des gleichschenklischen Dreiecks versehen. Das Gurtgesins ist mit schönen Tragsteinen verziert, und die Brückenstraße fällt von der Mitte an gegen beide User din ab 2\*).

Brude bei Boisseron über die Benuvre in Languedoc. Ein Werk der Romer 200' lang und nur 12' breit mit 5 Bogen in vollem halbfreise, wovon der mittlere und größte 30' weit ist. Swischen den Bogensschenkeln sind länglich vieredige Brudenaugen angelegt, und die Pseiler mit scharffantigen nach dem gleichschenkellichen Dreieck gebildeten Vorhauptern versehen. Die Brudenstraße hat von der Mitte gegen beide Enden hin Leinen sehr sonften Abhana 22)

einen sehr sansten Abhang 23).

Brude von Sommieres über die Bidourle in Languedoc. Eine schone und große Brude, die für ein Werf der Romer gehalten wird. Sie ist 300' lang und 23' breit und besteht aus 8 Bogen in vollem Salbfreise, wovon einer 27' die andern 30' weit sind. Sie ist mit Schuthäuptern nach der Form des gleichsschenklichen Orciecks versehen, und zwischen ihren Bogensschenklichen besinden sich Nischen. Die Brückenstraße läuft wagerecht von einem Ufer zum andern fort 26).

wagerecht von einem Ufer jum andern fort 26).
Pond Ceftius, auch Esquilinus, beut ju Tage Ponte Ferrato und Ponte di G. Bartolomeo genant, verbindet, doch nicht gang in derfelben Richtung

Pfeiler mit Bogensaumen, sog. Archivolten, eingesaft, die Pfeiler mit dreieckigen, an der Spise abgerundeten Bors 21) Eine geometrische Ansicht dieses aus auf 24). Eine geometrische Ansicht der Pfeiler und Duerdurchsause Ead. 135, Fig. 1, 2 und 3. De la Borde Voyage pittorward. De la Borde Voyage pittorward. Ead. 135, Fig. 1, 2 und 3. tenische Form in Fig. 7 durch are from the first der Bogen durfinnlicht.

finnlicht \*1).

mit der Brude Fabricius, die Tiberinfel, die jest vom beil. Bartolomaus den Namen bat, mit dem anderseitigen rechten Ufer, auf welchem ber Berg Janiculus gelegen ift. Die Brude murde unter ben Imperatoren Balentis nianus, Balens und Gratianus, wie die Inferiptionen ausweisen, im 3. Chr. 368 erbaut; und D. Murelius Sommachus, Prafett von Rom, führte bie Aufficht über den Bau; nach einigen aber ward diese Brude von ih-nen blos erneuert, indem C. Cestius Gallus, im J. Chr. 35 Consul, ihr erster Grunder gewesen sey. In der Folge fast gang gerfallen, wurde fie von Benediftus, einem ros mischen Senator, wie ebenfalls eine Inscription bezeugt, wieder hergestellt. Ihre ganze Lange zwischen den Usern erstreckt sich auf 165', ihre Breite auf 30'. Sie hat 1 Bogen in vollem Halbfreise 72' weit. Bu beiden Seiten des Bogens sind freisformig überwolbte Durchgange jum leichteren Abzuge des Hochwaffers angebracht. Sie ist von harten Tuff- und Sandsteinen erbaut, und die Steine find wie jene des Pons Fabricius durch eiferne Rlams mern jusammengehalten, die mit Blei vergoffen find. Much ihre Brudenstrafe ift über ber Mitte magerecht, und fallt an beiden Enden gegen bas Ufer ab, und ihre Bun-bamente find ebenfalls in verfehrten Bogen conftruirt 27).

Pons Triumphalis, auch Baticanus und Murelianus ju Rom über die Tiber auf der Bia triums phalis, wo diese Brucke zwischen dem Pons Aelius und Aurelius in das vatikanische Feld führte. Sie wurde auch Pons Nobilium genant, weil den Bauern dieser Weg verboten gewesen sein soll. Nach langem Bauen wurde sie endlich auf Besehl der gleichzeitigen Imperatoren Balentinianus, Balens und Gratianus um das J. Chr. 370 vollendet. Sie war ungefahr 354' lang, und bestand aus 5 Bogen in vollem Salbfreife; jeder ungefahr 54' weit. Gie mar ein prachtiges Wert mit einem Gebaube im corinthischen Style und einem Triumphbos gen bebeeft. Rur noch Trummer von ihren Brudenpfeis fern reichen bei dem Spitale di S. Spirito aus der Liber hervor 28).

Brude von Capo Dorfo in Sicilien, ein festes und einfaches Gebaude; ohne 3meifel ein Wert der Romer, für das es auch allgemein gehalten wird. Sie besteht aus 1 Bogen in vollem halbfreise von 90' Spannungsweite. Die gange Brude hat eine Lange von 180' und ift nicht mehr als 16' breit. Die ftarten Wis berlagen des Bogens, welche auf der einen Seite fast noch einmal fo lang als auf der andern sind, sind noch mit 2 fleinen, im vollen Bogen überwollbten ungefahr 8' breiten Durchgangen verfeben. Die Brudenftrage steigt von beiden Enden bis fast über die Mitte des Bos gens steif an 29).

Die Brude und Bafferleitung von Spos leto in Italien, welche unweit der Stadt über dem Bergstrome Marachia 2 steile Bergabhange mit einander verbindet. Ein fuhn emporstrebendes Wert, und die

Pons Salarius auf der Strafe Salaria über den Teverone bei Rom, einft von Sarquinius Priscus um b. 3. 600 v. Chr. erbaut; allein im 3. 546 nach Chr. von Totilas, dem Konige der Gothen, bis auf den Strom herab ganglich zerstort. Rachdem der rom. Feldherr Narfes i. 3. 552 die Gothen besiegt hatte, baute er diefe Brude von neuem und beffer als fie je gemefen mar um b. 3. 569 wieder auf. Ihre Lange betragt 282', ihre Breite 27'. Gie hat 3 Bogen in pole lem Salbfreise, wovon ber mittlere und größte 65' bie beiben andern jeder 51' weit find, und 2 fleinere Offnungen, jede mit einem ganz flachen Bogen 20' weit überspant. Ihre Gewölbsteine sind dußerst did und ste-hen abwechselnd als sogenanntes baurisches Werf über das übrige Mauerwert vor. Ihre Pfeiler sind mit dreiseckien sugarstantigen Vorhauptern versehen. Das Gurts gesims wird von Tragsteinen unterstützt, und die Sitags selbst kalle von der Mitte an heiderkeite ausen die Mitte felbft fallt von ber Mitte an beiderfeits gegen die Ufer bin jabe binab. Uber ihr erhebt fich noch der gewaltige Thurm, beffen Erbauung man Rarfes buichreibt. Bir haben die architektonische Form dieser durch ihren alten Styl merkwurdigen Brude in dem Aufriffe Fig. 12, ver-

Die Brude Vilantio bei Rom, auf bem Bege nach Tivoli über ben Teverone. Gin fcones Bert der alten Runft, und eine ber erften Bruden, beren Bogen nach einem flacheren Rreisftude gebildet find. Gie ift 160' swiften ben Biberlagen lang, und hat 3 ber ges bachten Bogen, jeben 454' weit, und 2 Brudenpfeiler, bie 4 ber Bogenweite jur Breite, und feine Schubhaupter haben. Der Obertheil der Pfeiler swifthen den Bogenschenteln ift mit freisformigen Brudenaugen durchbros chen. Die Brude ift mit gewaltigen Steinen aufgeführt. Das Gurtgefims ift mit Tragsteinen verziert, und bie Brudenstraße steigt beiberfeits sanft bis jur Mitte ber Brude hinan 32).

Die alte Brude ju Bicenja wird ebenfalls mit gu den schönften Italiens gezählt, und für ein Werf der Romer gehalten. Sie gehort zu den ersten, welche aus flächeren Kreisstuden geformte Bogen haben. Ihre Lange betragt faum 114', ihre Breite 25'. Gie bat 3 flache

bochfte aller befannten Bruden und Bafferleitungen auf ber Erbe, von Theodorich dem Großen, Ronig ber Oftgothen im Ansange des 6. Jahrh. erbaut. 10 Spissbogen, fast 66' weit, auf fast 11' dicken und außerst schlanken Pfeisern gegründet, steigen zu einer ungeheuern Hohe empor. Der Scheitel der mittleren liegt gegen 320' hoch über der Darachia. Auf der einen Seite ber Brude erheben fich 30 fleinere Spigbogen, welche eine Bafferleitung tragen, die das Baffer nach Spoleto bringt. Das gange Wert ift 855' lang, 40' breit und an der bochften Stelle mitten über der Maracia 400' hoch. Es ift von febr bartem Steine erbaut, und besteht noch beut ju Tage in feiner urfprunglichen form 30).

<sup>27)</sup> Ihre Conftruction findet man nad Piranefi bei Biebeting a. a. D. Tab. 125. Big. 7 und 8. deutlich gezeichnet. 28) Eine Wiederherftellung dieser Brude findet man bei Durand in Recueil des Edifices de tout genre. Pl. 22. 29) Einen schonen geometr. Aufriß findet man bei Gauthen. Tom. I. Pl. I.

<sup>30)</sup> Bir haben Diefes durch feine Grofe und fein Alterthum boch merkwurdige Werk in Big. 11 burch eine geometr. Anficht jur Anschauung gebracht.
31) Eine perspectivische Anficht ber-selben mit ihrem Thurme findet man bei Wiebeking Waffer-baukunft. Sab. 124.
32) Wir liefern von diesem schone vaurunte. Sab. 124. 32) Bir liefern von diefem ichoneu Werfe einen Aufriß Fig. 13.

Bogen, wovon der mittlere 32' weit in den Beiten ber Romer, die beiden andern jeder 24' in neuern Beiten erbaut find. Die Bogenhohe betragt ungefahr & ihrer Beite. Die Brudenpfeiler sind nur 54' breit und an ihren Stirnen wie Saulenschafte gebilbet, über beren Sauptern dem Dorifden abnlich die Bogen anfangen. Das Gurtgefine der Brude wird von Tragfteinen unterftust, und die Brudenstrafe über dem mittleren Bogen wagerecht fleigt bei ihren beiden Enden ftart an 33).

Die Brude von Martorel über den Lobres gat in Catalonien, durch ihr Alterthum und ihre Spisbogen merkwurdig, von einem gothischen Ronige ers baut, von dem Bolle gewöhnlich dem Sannibal zugeschrieben. Gie besteht aus 1 großen Spigbogen 674' weit, und 46' both, ber einerfeite 1 fleinern Spisbogen von 24' Beite, andrerseits 1 Halbfreisbogen von 15' neben sich hat. Die Brudenstraße steigt außerst fteil binauf und hinab 34).

Die Bruden der Chinefen und der Perfer zeichnen fich vorzuglich durch ihre Grofie und durch ihre majestätische Schonheit aus. Doch scheint dieser Ruhm nur auf ihren alten Bruden gu ruben. Folgende Rach= richten von den bis jest uns befannten mertwurdigften Bruden diefer Bolfer erregen die allgemeine Aufmertfam-

teit ju febr, als baf wir fie übergeben burften. Die Brude von Loyang über einen Mec-resbufen in China. Nach ben Berichten ber Reisenben, die größte Brude in der Welt. Auf eine ahnliche Weise wie einst Babylons Brude erbaut, doch ganz von Stein. Ihre Lange soll sich auf 26800 parifer Fuß ersstrecken, und 300 Pfeilerweiten umfassen. Diese sind nicht mit Bogen übersprengt, sondern mit gewaltigen steisnernen Balken überlegt, welche die 70' breite Brückenstraße bilden. Die Pfeilerweite, d. i. eine jede Brückensoffnung soll fast 744' betragen, die Pfeiler selbst aber seyen 15' breit, 70' hoch, und beiderseits mit scharftanstreit. tigen Schutfopfen verseben, welche in Gestalt eines breis feitigen Prismen an der ganzen Sohe der Pfeiler bis unster die Balken hinauf laufen. Die Balken sollen über 15' breit und 9' dick, auf ihre breite Seite gelegt senn. Andere Berichte geben ihnen nur 43' altparis. Maßes jur Lange, womit fie die Offnungeweiten der Brude bilden und 4½' fur jede ihrer 2 andern Dimensionen , wornach die ganze Brucke zwar fast um die Salfte der oben angegebenen Lange furger, aber immer noch ein erstaun-liches Wert, wol fechsmal fo lang als die größte Brude in Europa, namlich Die beil. Geiftesbrucke in Lyon ift. Die Bruftlehne ift nach einigen ein Gitterwerf, nach andern eine Ballustrade und schlieft sich über jedem Bruckenpfeiler an ein Fufgestelle an, auf welchem jedesmal ein marmorner Lowe, 21' lang aus einem Stude, liegt 34).

Die Brude von Focheu über ben Min in

China. Mit der Brude von Lopang die größte in der Welt in einem einfachen und großen Style, gang bem ber Romerbruden abnlich. Ihre Lange foll aber 22000' und ihre Breite 60' betragen. Gie hat 100 Bogen in vollem Salbfreise, jeder 120' weit. Ihre Pfeiler fast so breit wie die Bogenweite (ungefahr 100') haben keine Schubhaupter, und ragen 60' über die Waffersläche des Mittelwaffers hervor. Die gange Offnungshohe der Bos gen im Lichten beträgt alfo 120' jum Durchlaffen ber Schiffe mit vollen Segeln, und die gange Sobe ber Brude 150'. Die Bruftlebne ist von weißem Marmor mit chinesischen Schnorfeln verziert, und ruht auf einem einfachen und schonen Krangesimfe, bas von Tragfteinen unterstützt wird. Oben auf der Bruftlehne liegen beiderfeits über ben Pfeilern Lowen von schwarzem Marmor 21' lang, aus einem Stude gehauen, und alle 20 Pfeis ler erhebt fich über ber Bruckenstraße ein Triumphbogen. Das ungeheure Werf ift von 24' bis 28' langen, und 5' dicten Steinbloden aus weißen Steinen aufgeführt 3.).

Die Brude von Marambum in China, mertwurdig durch die Geftalt ihrer Sochbogen, deren Geis ten steil wie die gothischen Bogen, ihre Scheitel aber rund sind. Die Lange dieser Brude überschreitet das Maß von 2000 Fuß. Sie gehört zu den Bruden mit gemischten Bogen. Die hochbogen haben 24' Spansnungsweite und 20' hohe, und wechseln mit vollen Kreissbogen, die 49' weit sind 37).

Die Brude von Fou-biang-bien in dem Iche-fiang in China, ift wegen der Uhnlichfeit ihres Styles mit bem Style ber Romerbruden, und befonders wegen ihrer Ahnlichkeit mit dem alten Pons Janicularis wegen ihrer Annithetet mit dem alten Pons Janteularis merkwürdig. Ihre Lange beträgt nur ungefähr 150'. Sie besteht aus 3 Bogen in vollem Halbsreise, wovon der mittlere ungefähr 40', ein jeder der beiden außeren 27' weit sehn mag. Die Brückenpfeiler ungefähr 10' breit, sind mit Vorhäuptern versehen, welche nach der Form des gleichschenklichen Preiecks zugekantet sind. Die Biderlagen find febr ftart, und in den Strom hineingebaut. Auf jeder Seite des mittleren Bogens, zwischen ihm und den Bogenschenkeln seiner Nachbarn ist jedesmal über dem Borhaupte ein Brückenauge in Gestalt eines halbfreißformig überwölbten Durchganges, gerade wie bei bem alten Pons Janicularis, ben wir in Fig. 3 vorgeftellt haben, angebracht. Die ganze Brude fallt in Geftalt eines flachen Bogens fehr fteil nach den beiden Ufern binab 38).

Die neueren Bruden in China find theils von Stein, theils von Ziegeln und theils von Solz gebaut, und mas ihre Construction angeht, weder fuhn, noch musterhaft, noch von lobensmurdiger Festigfeit 39).

<sup>33)</sup> Ibre Korm ift im Aufriffe Fig. 14 verfinnlicht. 34) Geemetrische Ansichten biefer Brude vor ibrer i. 3. 1768 vorgenoumenen Erneuerung findet man bei Gauthen, Pl. IV. Aig.
63, bei Wiebeling Sab. 132, und bei Andern. 35) Ber
Aufriß einiger Pfeilerweiten ber Brude und ihr Querdurchschniet, welche wir in Sig. 15 A u. B beifugen, bringt ihre architettonifche Form jur Unichauung.

<sup>36)</sup> Die Borm biefes majeftatifchen Gebaubes haben wir burch Big. 16 A u. B im Aufriffe einiger seiner Bogen und in einem Duerdurchschinite anschaulich ju machen gesucht. 37) Bon ber Form dieser Brude geben wir in Fig. 17 ben Aufris. 38) Eine kleine Abbildung dieser Brude findet man bei Wiebeling in bessen Mansle etc. faits dans bintervalle des années 1784 à 1801, par M. De Guignes. Planche Nro. 64. 39) Abbilbungen einiger solchen Brüden findet man bei De Guignes in dem ang. Wette Pl. Nro. 14, 15 u. 78.

Die Brude von Barbaruh über ben Genbeeuth in Ifpahan, Berfiens chemal. Sauptstadt, ift eine von den 4 Bruden diefer Stadt, deren Pracht, Schonheit und bequeme Ginrichtung von ben Reisenden son vernenten fo erhoben werden, daß Biele ihren Berichten nicht trauen wollen. Sie soll 2250' Lange, 156' Breite, und 120' Hohe haben. Sie ruht auf 29 eins und ausgeschmiegten Spisbogen, sogenannten Wellenbogen, von welchen jeder 50' weit ist. Die Pfeiler haben die Halfte der Bogens weite gur Breite, und find mit Bors und Sinterhauptern versehen, die fich in Gestalt eines wagerecht und fenfrecht abgefchnittenen Githeiles an fie anlehnen. Das unter als len Pfeilern gemeinschaftlich fortlaufende Bundament ift bis über bas Mittelmaffer herausgeführt, und barum unter der Mitte jeder Bogenweite von einem schmalen Ranale jur Erleichterung des Abflusses desselben durchfchnitten. Uber dieses Grundbett geht mitten unter der Brude nach der Lange derfelben quer durch die Pfeiler ein Gang durch, der ebenfalls in der Form des Wellens bogens überwolbt ift. Die Brudenstrafe ift durch eine hohe Mittelmauer, welche nach der ganzen Lange der Brucke hinzieht, in zwei Salften abgetheilt, wovon die eine dem Volke dient, die andere die beiden Serails verbindet. Die Seitenwege bei der Bruftlehne der Brude, find von Arcaden in derfelben Bogenform wie die Brudenbogen begrangt, und mit unterwolbten Altanen bebedt, ju welchen man auf 4 Treppen gelangt, deren fich jedes mal eine am Ende eines Bogenganges befindet ..).

Die Brude Aliverdichan über ben Sendes ruth in Ispahan, ist von ihrem Erbauer so benant, und von hohem, doch unbestimmtem Alter und großer Schonheit. Ihre ganze Länge beträgt 2230', nach Shars din aber nur 2136', ihre Hohe 135' und ihre Breite 100', wovon der Mittelstraße 60', das Ubrige den beiden ums bauten Fußwegen zusomt. Die Mittelstraße so wie die Fußwege, sind mit Marmor gepflastert, letzere beiderseits von Arcaden in der Wellenbogenform begränzt, und mit zwei über einander liegenden Umgängen bedeckt, zu welschen man auf Treppen in den an jedem Ende der Brücke erbauten 4 runden Ihrumen gelangen sone Diese schute Brücke die Brücke hinab, wo eben so wie dei der Brücke witten durch die Brückenpfeiler sührt, der aber hier unter den Brückenpfeilern mit einem vollen Bogen überwölbt ist. Die ganze Brücke ist ebenfalls auf 29 Gogen gegründet, die ebenfalls 50 Schuh Spannungsweite, aber eine ellipstische Form haben, und folglich gedrückte Bogen sind. Sie entspringen aus viereckigen Pfeilern, die nicht mit Schuthhauptern verschen, und auch nicht so breit wie die Ofeilet der Brücke Barbaruh sind \*1).

Die Bruden ber Italianer, so wie der ans bern gebildeten europäischen Bolfer werden wir in dem Fortgange ihrer Ausbildung am besten durch die bekanntesten und merkwürdigsten Eremplare derselben fens nen lernen, und diese darum nach der Beitfolge bes

Die Brude zu Vicenza, der Brude Rialto zu Benedig ganz ahnlich, boch unbedeckt, scheint letzterer zum Vordilde gedient zu haben. Sie wird von Vielen für ein Wert der Romer gehalten. Sie ist ein einziger flacher Bogen von 95' Spannungsweite und 28' Bogenbobe. Uber dem Scheitel des Bogens ist ein kleiner Theil der Brudenstraße in wagerechter Richtung angelegt. Der abrige bei weitem größere Theil senkt sich von hier an nach jedem Ufer in steilem Abfalle auf Stufen hinunter. Die Brude ist also nur für Fußganger dienlich. Ihre

Bruftlebne ift maffiv \*2).

Die bedeckte Brude zu Florenz über den Arno, auch die alte Brude, Ponte Vechio und Brude der Goldschmiede genant. Eine der schio md Brude der Goldschmiede genant. Eine der schönsken Bruden Italiens, und die erste, wo für die Gestalt der Brudenbogen der sehr slache Bogen über bedeutende Spannungsweite gebraucht wurde. Ihr Bau wurde im I. 1340 nach den Entwürfen des Laddaus Gaddi bez gonnen, und von dem Stadtbaumeister Neri Fioravanti ausgesührt. — Ihre ganze Lange beträgt 380'. Sie besteht aus 3 slachen Bogen, wovon der mittlere über 92' und jeder der beiden Seitenbogen über 90' weit ist. Die Bogenhohe ist nur 18' und die Dicke des Bogens im Schlußsteine 5'. Die Bogen fangen gleich über dem Wasserspiegel des Hochwassers an. Sie, nehst dem Bozgen der Fleischbrücke in Nürnberg waren das Borbild der Brücken, die am Ende des 18. Jahrh. in Frankreich erzbaut wurden. Die Pseiler, die nicht gar den vierten Theil der Bogenweite zur Breite haben, sind mit scharstantigen Borhäuptern nach der Grundsorm des gleichschesslichen Dreiecks versehen. Die Brückenstraße ist ganz wagerecht, und ihre Bedeckung besteht in Arcaden in vollem Halbestreise, welche von Pseilern unterstützt werden. Sie fosstreise, welche von Pseilern unterstützt werden. Sie fosstreise, welche von Pseilern unterstützt werden.

und ihre Bedeckung besteht in Arcaden in vollem Halbe freise, welche von Pseilern unterstüht werden. Sie fosstete 60,000 Goldgulden ').

Die Brücke des alten Schlosses, Ponte di Castel Becchio, zu Verona über die Etsch, i. I. 1354 erbaut, durch ihren alterthümlichen Styl und durch die große Spannungsweite des einen ihrer Bogen merkswürdig. Sie ist ohne die Thurme, mit welchen ihre Einsgange besestigt sind, 348 veronische Fuß, d. i. etwas über 372 paris. Fuß lang und 24 paris. Fuß breit. Sie besteht aus 3 flachen Bogen, welche ungesähr 4 bis 4 ihrer Weite zur Sche haben. Der erste hat 151' 10" paris. Maßes zur Weite, nimt also mit der Brücke von Caseaur in Frankreich unter den größten steinernen Brückensbogen der Welt den zweiten Rang ein, der andere ist 87' 8" und der dritte 74' 10" weit. Die 2 Pfeiler haben 38' 6" und 19' 3" zur Breite. Die Vorhäupter erheben sich als Ihurme bis über die Brustlehnen hinauf, und sind gleich der Brustlehne mit Schießscharten versehen.

<sup>40)</sup> Bur Berfinnlichung der Form und ber Einrichtung dieser sichnen Brude haben wir in Jig. 18 A u. B eine geometrische Unsicht eines Theils der Brude und einen Querdurchschnitt derselben entworfen.

41) Einen schonen geometrischen Aufrif eines Sheils der Brude, nebst einem Querdurchschnitte derselben findet man bei Ganthen Tom. I, Pl. III, Rig. 50 u. 49. Einen Aufrif der ganzen Brude, nebst einem Querdurchschnitte in Umriffen, hat Durand in seinen Roeweils des schisces de tout genre ate. Pl. 22 aufgenommen, worin aber in einzelen Theilen einige kleine Berschiedenheiten demerkt werden.

<sup>42)</sup> Einen fconen fleinen Aufrif findet man bei Gant ben Tom. I. Pl. I. Big. 23. 43) Der in Fig. 19 mitgetheilte Aufrif verfinnlicht die Form biefes merkwardigen Gebaudes.

Die Brudenstraße fallt von der Mitte bes 1 Bogens an gegen ihre Enden beiberfeits ab, und bas gange Gebaude

ift von gebrannten Siegeln aufgeführt \*\*). Die bededte Brude von Pavia uber ben Ticino. Gin prachtiges QBerf ber fogenannten neugothifden Arditeftur, und eine ber fconften und mufterhaftesten Bruden ber Belt, von Galeagjo Bifconti, dem ersten Gerzoge von Mailand, um d. 3. 1400 erbaut. Sie ist 600' lang, 70' breit, 108' hoch, und hat 7 go-thische Spisbogen, wovon ein jeder 66' weit und 60' hoch ift. Swifthen ben Bogenfchenfeln find große Bruden-augen nach ber Form eines frummlinigen gleichschenkliden Dreiecke angebracht, welche mit ben Bogen barmo-nifch angeordnet, bem gangen Berke ein ungemein leichtes und ichones Ansehen verschaffen, und dem Abfluffe der Sochgewäffer große Offnungen darbieten. Die Bededung der Brude besteht aus mehren Stodwerten, ju welchen man auf Treppen gelangt, die an beiden Enden der Brude angelegt find. Die Hauptmaffe des ganzen Gebaudes ift aus Ziegelsteinen aufgeführt. Die fleinen Saulen, welste auf jeder Seite der Brudenstraße in doppelter Reihe Die Gewolbe der bedectten Gange fur die Bugganger unterftugen, find von farbigem Marmor, ihre Saupter aber, und ihre Fufgefimfe von weißem Marmor gebildet. Bon gleichem Stoffe find aud die Baluftrade und andere architeftonifche Theile, und über ben Gewolben find Aras

besten mit Vergoldungen auf blauem Grunde 46).
Die Brude Molle über die Tiber, 14 M.
von Rom, auf den noch übrigen alten Brudenpseilern des Pons Milvius von Papst Nicolaus V. um d. J.
1450 erbaut. Sie ist gegen 600' lang, doch außerst schmal, und besteht aus 4 gothischen Spisbogen, jeder 72' meit und 3 kreickstemig übermolsten Webenhagen 72' weit und 3 freisformig überwolbten Rebenbogen. Das eine Ende der Brude hat eine fteile Auffahrt, und an dem andern Ende befindet fich ein Thurm, der noch

von Belifarius erbaut fenn foll 46).

Die Brude Girtus in Rom über die Liber, auf der Stelle bes Pons Janiculenfis von Papft Sirtus IV. 1475 - 1478 gang im romifchen. Style erbaut. Gie ift gegen 350' lang, bat 4 Bogen in vollem Salbfreife, wovon die 2 mittleren und größten 66', die 2 andern jes der 60' weit find, ift mit icharftantigen, nach bem gleichs Schentligen Dreiede gebildeten Borbauptern verfeben, und über dem mittleren Pfeiler ift oben swiften ben Bogen= fchenteln ein freisrundes Brudenauge angebracht. Brudenftrafe ift über den 2 mittleren Bogen magerecht, an beiden Enden hat fie eine fteile Abfahrt 47).

Die bededte Brude von Alexandria über ben Sanaro in Italien. Ein großes und ichones Gebaude, lange vor 1487 aufgeführt, wo man 4 feiner

durch die Unschwellung des Fluffes fortgeriffene Bogen wieder herstellte. Die Brudenlange betragt 690', Die Breite 23'. Sie hat 10 nach einem Rreisbogenftude, doch nicht fehr flach geformte Bogen von 64' bis 30' Spannungsweite. Die Pfeiler meiftens 4 von den Bogenweiten breit, find mit breiedigen Borbauptern verfeben. Die Bedeckung besteht aus einem Dache, welches auf jeder Seite von 62 fleinen Arcaden getragen wird, Die in vollem Salbfreise über Weiten von 74' aus Pfeilern entspringen. Das gange Gebaude ift von Badfteinen, und nur die Bogen und Brudenpfeiler aus Bertftuden erbaut. Der Styl ift in ber außern Unficht ber Brude, der bededten Brude von Floreng gang abnlich .. ).

Die frumme Brude, Ponte Corvo, über bie Delja bei Mquino im Ronigreich Reapel. Bon Stephano del Piombino nach einem Kreisbogenftude gleich & der Peripherie im Grundriffe angelegt, und mit bem Scheitel gegen den Strom gewendet, um ber Brude burch diese Anordnung einen fraftigeren Widerstand gegen Die Gewalt des Stromes ju verschaffen; weil alle an diesem Orte im 14. u. 15. Jahrh. jum Brudenbaue ge-machte Versuche durch die Gewalt des Waffers, und durch den schlechten Boden vereitelt wurden. Das Werf wurde von Stephano's Sohne Augustino unter Beibilfe bes Beronesers Fra Jocondo im 3. 1505 vollendet. Die Brude ist ungefahr 600' lang, 42' breit, und besteht aus 7 Bogen in vollem Halbfreise, wovon der mittlere und größte 88', die beiden letten und fleinsten jeder 70' weit find. Die Pfeiler haben von 12' bis 10' verschiedene ebenfalls fymmetrifche abnehmende Breiten, und find mit Bor= und Hinterhauptern nach der Form eines gleichs schenklichen stumpswinklichen Dreiecks versehen. Das gange Gebaude ift auf einem gemeinschaftlich durchgehenden Fun-Damente, als einem Grundbette gegrundet, ju deffen außes ren Seiten 12' bis 15' lange Steine gebraucht, und durch eiferne Rlammern mit einander verbunden wurden, welches die Urfache der ungemeinen Festigfeit dieser Brude ift , nicht aber die Bogenform im Grundriffe ihrer Anlage, Die im Gegentheile eine ichiefe Stellung ber Brudenpfeis ler gegen den Strom bin veranlafite, und fo die Gewalt des Stromes jum Nachtheile der Stabilitat ber Brude vermehrte. Ubrigens ift diese Brude in einem einfachen, edeln und großen antifen Style vollendet, und die Brudenftrafe hat von der Mitte an gegen beide Enden bin einen ftarten Abfall 49).

Die Marmorbrude ju Floren; über den Eine der schönsten und fühnsten Bruden der Ein Berf des Dichel Angelo Buonaroti. Ein einziger flacher Bogen, der 130 weit, folglich der 2te größte in Italien, und einer ber größten, namlich ber Ste größte auf ber Erde ift. Die Bogenhohe betragt 28' und die Dide bes Bogens im Schluffteine faum 5', fo baß bas Dag beffelben in der Gerne gang verschwindet. Die Brude ift 33 bis 34' breit, und ihrer Lange nach in vollfommen wagerechter Richtung angelegt. Ihre Brufts

<sup>44)</sup> Die Korm der Brude haben wir im Aufriffe Sig. 20 dargestellt.

45) Die architektonische Form dieser Brude haben
wir in einem Aufriffe Sig. 21 verfinnlicht. Weit schöner noch und
reicher erscheint dieses Gebäute in dem Aufriffe und Querdurchteicher, welchen uns Durand in seinem Recueil ete. Pl. 23
schon mittheilt, vielleicht nach der ersten Form des Wertes restautitt, monon und indesen nichts befont ift.

46) Gine perspecritt, wovon und indeffen nichts befant ift. 46) Eine perfpectiet, wovon und indeffen nichts befant ift. 46) Eine perfpectieiche Unsicht ber Brude finder man bei Biebeting in der Bufferbautunft Sab. 124. 47) Eine perspectivische Anficht ber Brude f. in Wiebetings Masserbautunft Sab. 124.

<sup>48)</sup> Einen schönen Aufriß berfelben findet man bei Gaut ben Tom. I. Pl. VIII. Fig. 132. 49) Bir haben die Form die see schönen Wertes in einem Aufriffe Fig. 22 A, und ben Grunderik bes gemeinschaftlichen Fundaments und der darauf angelegten Brudenpfeiler in Fig. 22 B entworfen.

lehne ist in Form einer Balustrade ausgeführt, und das ganje Bert ift von Marmor erbaut 10).

Die Brude über den Bacchiglione bei Bis cenga. Gine der Schonsten Bruden in Italien, der Brude des Augustus ju Rimini ganz abnlich. Sie ist ein Werf Pallabio's aus der Mitte des 16. Jahrh., doch scheint sie nicht mehr zu bestehen, oder gar nicht ausgeführt worden ju fenn. Ihre Lange beträgt 216', ihre Breite 52'. Bon ihren 3 vollen Bogen hat der mittlere und größte 641', ein jeder ber beiden außern 52' gur Beite 11).

Die Dreifaltigfeitebrude ju Floreng über ben Arno, die erfte Brude mit gedrudten Bogen in Italien, nach den Entwürfen des berühmten Bartolos mao Ammanati im J. 1558 u. f. f. erbaut. Ihre Lange beträgt 340 parif. Fuß. Die Anzahl ihrer Bogen ift 3. Sie haben die Form der Ellipfe, deren halbe fleine Are als Bogenbobe & ber großen Are oder der Bogenweite ift. Die Weite des mittleren Bogens ift 100' eines jeden der beiden andern 84'. Die Brudenpfeiler haben ungefahr 4 bes mittleren Bogens jur Breite und find mit Schuthauptern nach ber Form des gleichschents lichen Dreied's verseben. Das gange Bert ift von Bruchfteinen, die Stirnbogen von behauenen Steinen aufge- führt 12).

Die bededte Brude Rialto ju Benedig über den großen Canal, ein weltberühmtes Deifterwerf des Architetten Anton Conte del Ponte, einige glauben unter dem Ginfluffe Buonarotis um d. 3. 1560 angefangen, und erst im 3. 1591 durch Dionysius Boldo vollendet. Auffallend durch ihre fonderbare Form, allein der Lage und dem Gebrauche entsprechend. einziger Marmorbogen von flacher Form 90' weit und 19' boch, tragt die Brudenstrafe beiderfeits von Raufmannsbuden begrangt, die durch Arcaden auf Pfeiler gegrundet, alle von Marmor, gebildet werden. Die Brude führt auf 3 Marmortreppen hinauf und hinab, mas ihre sonderbare Form veranlaft \*3). Die Rosten dieses Werts betrugen gegen 250,000 Rronen.

Die Brude Felice über Die Liber mifchen Rom und Otricoli. Ein fcones und festes Wert im romischen Style unter Papst Sirtus V. seit 1589 erbaut. Ihre Lange beträgt 370'. Gie besteht aus 4 vol= Ien Bogen, jeder 46' weit. Die Bogen find mit Bogens faumen und hervortretenden Schluffteinen, die Pfeiler mit breiedigen Borbauptern und halbfreisformig abge-rundeten hinterhauptern verfeben. Ihre Oberpfeiler find zwischen ben Bogenschenkeln mit freisformigen Brudenaugen durchbrochen, welche fich ebenfalls durch Archivol= ten und hervortretende Schlufsteine auszeichnen. untere Theil diefer Brude ift aus Wertftuden, ber obere aus Biegeln erbaut. Die Brudenstrafe giebt fich in volltommen magerechter Richtung gegen ihre Enden bin fort :+).

Bruden ber Spanier.

Die Toledobrude ju Madrid über den Manganares. Gin ichones Wert in einem einfachen großen Style im 13. Jahrh. erbaut. Ihre Lange beträgt 520'. Sie hat 9 Bogen in vollem Salbfreise 32' weit, und 8 Pfeiler 20' breit. Die Pfeiler find mit Bor = u. Sinterhauptern verfeben, die beiderfeits halbfreisformig in Gestalt halbrunder Thurme von 18' Durchmeffer bis jur Brudenstraße hinaufführen, wo sie mit diefer eine ge-meinschaftliche Bruftlehne einfaßt. Die Richtung der Brude ift vollfommen gerade und magerecht 1.1).

Brude von Balengia über ben Guabalas viar, eine ber 5 Bruden diefer angenehmen Stadt, ein schones und leichtes Gebaube. Ihre Lange beträgt 530'. Sie hat 10 außerst flache Bogen von 40' Bogenweite, bie Bogenhobe faum 4'. Die Brudenpfeiler nach ber Form bes gleichschenflichen Dreieds, jugefantet, find faum 9' breit, und bie Brudenftrage gieht ihrer Lange nach in wagerechter Richtung über ben Blug bin ..).

Die Bruden der Englander. Die Londonbrude, oder die alte Brude über die Themfe zu London. Ein großes und schwerfälliges Gebaude, das den Strom gefahrlich aufftaut, jum Schaden der Schiffahrt und der Gefundheit der Anwohner hemt und verschlamt; allein wegen seines alten Styles aus dem 12. Jahrh. als historisches Denkmal des Brudenbaues hochst mertwurdig. Sie wurde im 3. 1176 unter der Leitung Peter's, Predigers von St. Marie Colecharch, eines der berühmtesten Baumeister seis ner Beit, angefangen, und nach deffen im 3. 1205 ers folgtem Tode von breien an feine Stelle erwählten Londs ner Kausteuten fortgeset, und im 3. 1209 beendigt. Ihre gange Lange beträgt 858' (915' engl.), ihre Breite ift 42'. Ursprunglich bestand sie aus 20 Bogen, ohne Bweifel alle, wie jest noch die meiften, nach der Form bes gedrudten Spisbogens, wovon man aber wegen ber geringen Beite diefer Bogen, und der großen Breite ibrer Pfeiler, die oft der Bogenweite selbst gleich komt, die 2 mittleren nebst dem Mittelpfeiler im 3. 1756 abtrug und statt ihrer einen einzigen 67' weiten (72' engl.) flas chen Bogen erbaute \$7).

Die Brude bei Orford über die Chervel, ein festes und startes Gebaube, bas auch in feinem Baus finle biefe Eigenschaften verfundet. Ihre ganze Lange beträgt 520'. Gie besteht aus 9 Bogen, wovon jedesmal 2 in vollem Bogen 30' weit über einem der zwei Arme ber Chervel erbaut sind, beiderfeits von einem auf den Ufern gegründeten nur 10' weiten, begrangt. Der mittelere ift ein 40' weiter und 25' hoher Sochbogen der ebenfaus auf dem Ufer gegrundet, beiderfeits von den ubris gen durch einen langen maffiven Strafenwall geschieden ift. Die Brudenftrafe giebt in wagerechter Richtung bis su dem letten schmalen Bogen an jedem Brudenende fort, über welchem sie fich in einem außerft ftarfen Ab-

<sup>50)</sup> Bir haben feine Form in bem Mufriffe Sig. 23 barge-50) Wir haben seine Form in dem Aufrisse Sig. 23 dargekelt.
51) Eine schone geometrische Aussicht findet man bei
Gauthen Tom. I. Pl. 1. Fig. 11.
52) Ihre architektonische Form ift im Aufrisse Fig. 24 dargestellt.
53) Diese haben
wir in Fig. 25 A n. B durch eine geometrische Ansicht und einen
Querdurchschnitt verfinnlicht.
54) Ein schoner Aufrist dieser
Brude bei Gauthen Tom. I. Pl. I. Fig. 9, unter der irrigen
Aufschrift: Pont Berguette.

<sup>55)</sup> Ihre architectonische Form ift in einem Aufriffe Sig. 26 bargeftellt. 56) Ihre architectonische Form haben wir in Sig. 27 abgebildet. 57) Wir haben bie Form biefer durch ihre alterthumliche Bauart merkwarbigen Brude nach ben neuesten Unterfuchungen und Musmeffungen bier in Sig. 28 burch einen Mufriß berfelben bargeftellt.

fall nach dem Ufer fenkt. Über dem mittleren Bogen und feinen Widerlagen ift sie zu einem schonen von Baluftraden umgebenen Altane erweitert, von welchem sie sich beiderfeits über den Strafenwall und die folgenden Bos
gen von einer vollen Bruftlehne begränzt fortsett. Das
ganze Gebäude ift aus Wertstuden aufgeführt 38).

Die Brude von Maidenhead über Themfe, swifden Orford und Lichfield, ift wegen ihrer Sochbogen mertwurdig. Ihre Lange betragt ungefahr 475', ihre Breite 30'. Sie besteht aus 13 Bogen, wovon die 7 mittleren Sochbogen nach halben Ovalen ge= formt find, die ihren fleinen Durchmeffer gur Beite, und ben halben großen Durchmeffer jur Sohe haben. Spannungeweite bes mittleren und größten Bogens betragt 38', feine Sobe 24', wovon die Bogen beiderfeits bis ju dem Ende ber Brude an Beite und Sohe abnehmen. Die 3 Nebenbogen an jedem Ende der Brude find nach dem vollen Bogen gebildet. Die Pfeiler haben jedes-mal & der Spannungsweite jur Breite; Die, aus welchen die Bochbogen entspringen, find mit Borbauptern nach der Form des gleichschenflichen Dreieds jugefantet, verfeben; jene ber Seitenbogen beiderfeits auf einem hobern Blufibette gegrundet, haben feine Schughaupter. Die Brudenstraße fentt fich von dem mittleren Bogen an beis berfeits in einer fteilen Abfahrt nach ben Ufern bin. Uber den Sochbogen ift fie mit einer Baluftrade, über ben Seitenbogen mit einer vollen Bruftlebne verwahrt. Das gange Werf ift von Sandsteinen aufgeführt. wurde von der Gemeinde Maidenhead gebaut, und fostete 200,000 Gulben 19).

Die Brude von Blenheim in ber Proving Orford, eine seltsame und sonderbar eingerichtete Brude über einen Kanal in dem Garten des berühmten Schlosses Blenheim, nach den Beichnungen des Architekten Joh. Waesbruck für den herzog von Marlborough jum Ansbenken des von ihm im J. 1704 bei hochstett und Blindsheim über die vereinigten Baiern und Franzosen ersochtes nen Gieges erbaut. — Sie hat 1 nicht sehr flachen Bosgen von 92' Weite, und 2 kleinere Bogen im vollen Areise, zwischen welchen verschiedene Wohnungen, und ander Gemacher angebracht sind. Das ganze Werf hat

anigefistet.).

im in sterbeade aber die Themse
ber geofften Braden des 18. Jahrh.
iste in England; ein Werf des franz.
lie, in einem großen und ernsten
1750 erbaut. Ihre ganze Lange
hinweg beträgt 1146½' (1223'
n den Ufermauern 1070', und
28' dem Fahrwege, 6½' einem
22' auf jeder Seite der Dicke
unfraden zusommen. Die Brude
Bogen in vollem halbsreise, wel-

de von dem mittleren fast 72' weiten beiderseits bis ju jedem der außeren 51' weiten sommetrisch abnehmen, und an jedem Ende der Brude aus einem fleinen, welcher nur 21' weit ift. Gleichergestalt nimt auch die Breite der Brudenpfeiler beiderfeite von 16' bis ju 11' ab. Borhaupter der Pfeiler find nach dem gleichschenklichen Dreiecte jugefantet, und über jedem erhebt fich ebenfalls, wie über einem Theile ber Borhaupter der Londonbrude ein Oberbau bis jur Brudenstraße, wo jedesmal auf bemselben ein Sauschen, in der Form eines halben Achts edes gegen die Brudenftrafe bin offen und oben mit eis nem halben Walmgewolbe bedeckt, angebracht, und mit Rubebanten verseben ift. Uber diesen Rubenischen find die Lampen jur Erleuchtung der Brude angebracht, und bas Brudengelander, welches fich an diefe Difchen an-fchlieft, besteht aus einer 7' bis 8' boben fteinernen Balustrade. Die Brudenstraße hat von der Mitte an gegen beide Enden bin einen fanften Abhang, ihre Enden felbft aber fallen über den letten fleinen Bogen febr fteil ab. Das gange Gebaude ift von behauenen, harten Portlandsfteinen aufgeführt, und die Gewolbsteine find fo behauen, baß fie nicht fcharftantig aufeinander liegend bas Musfpringen der Ranten veranlaffen, fondern abgerundet felbft an der inneren Bolbungeflache dem Auge ein bauriches 2Bert barfteden. In den beiderfeitigen Widerlagen find Treppen angebracht, auf welchen man jur Themfe binabfteigen fann. Die Bautoften beliefen fich nach Bollenbung bes gangen Gebaudes auf 389500 Pfb. Sterling 1).

Die Brade über ben Taff, in ber Grafich. Glamorganshire in England. Bon dem fühnen Mauermeister Bill. Eduard 1756 ganz von Backeinen ersbaut, nachdem ihm der Bau zuvor dreimal eingestürzt war. Sie besteht aus 1 einzigen flachen Bogen 132' weit und 33' boch, welcher also der weiteste steinerne Brudenbogen in England, unter den übrigen bekannten der Erde aber vom 7ten Range ist. Ilber jedem Schenkel des Bogens sind 3 freisrunde Brudenaugen angebracht, welche den Zweck hatten, den Druck der Bogenschenkel auf die Widerlage zu vermindern. Ihnen schreibt man das endliche Gelingen dieses Weetes nach vorhergegangenem dreimaligen Einsturze zu 42).

Die Brude Effer zu Dublin in Irland, über den Liffy, vom Architeften Simple 1757 ersbaut. Ift in Form und Berzierung der Westminstersbrude zu London fast ganz ahnlich, doch lange nicht so groß als jene. Ihre Lange beträgt 255'. Ihre 5 vollen Bogen haben von 45' bis 32' Spannungsweite, und die Breite der Brudenpfeiler ist  $\frac{1}{2}$  der Bogenweite 61).

Die Brude von Shrewsburn über bie Gevern. Ein zierliches und ftolges Gebaube, allein unbequem und mit schlechter Architektur beladen. Ihre ganze gange belauft fich auf 420', ihre Breite ift 27'. Sie

ligen Bauart biefer Brude haben Fig. 29 beigefügt. 59) Eine Fride findet man in Wiebe-2. 60) Der eigenthumliigen wir in Jig. 30 eine geo-

<sup>61)</sup> Wir haben die Form biefer berühmten, rudfictlich ber Fortschritte bes Brudenbaues in England hochft merkwardigen Brude in Fig. 31 durch einen Aufrif berfelben versinnticht. 621 Geometrische Ansichten biefer Brude finden sich bei Duran bim Recneil etc. Pl. 23 bei Gauthen Tom. I. Pl. II. Rig 23, und in der Gerliner Sammlung von Aufschen die Baufunft betreffend. Jahrg. 1806. II. Bb. p. 70. 63) Ein Aufriß f. bei Gauthen Tom. I. Pl. II. Fig. 29.

besteht aus 7 Bogen in vollem Halbfreise, wovon ber mittlere 55' weit ist, die übrigen beiderseits symmetrisch abnehmend schmaler und niedriger werden, so daß ein jester der beiden außersten 37' zur Weite hat. Die Pseisterweite beträgt jedesmal ungefähr i der Bogenweite, und die Borhäupter sind nach einem gleichschenklichen Oreiecke zugekantet. Die Brückenstraße senkt sich von der Mitte an in sehr steilen Absahrten nach den Usern hin, und ihre Brustlehne ist als Balustrade ausgeführt. Das ganze Gebäude besteht aus Werkstücken \*\*).

Die Bladfriarebrude ober Schwarzmon-chenbrude über die Themfe in London. Gine ber großten und ichonften Bruden in England, in ihrem Style ber neuen Strandbrude ziemlich ahnlich. Gin Bert bes Architeften Robert Dinlne im 3. 1760 angefangen und 1770 vollendet. Ihre Lange bis jum Unsfange der beiderfeitigen Erweiterung ihrer Strafenenden beträgt 933' (995' engl.), ihre ganze Lange bis über bie beiben außersten Gelanderpfosten hinweg 966' und ihre Breite 42', wovon 264' ber Fahrstraße, 64 jedem ber beiden Seitenwege, bas Ubrige den beiderfeitigen Bruftlehnen gutomt. Sie hat 9 flache Bogen, die etwas mehr als & der Bogenweite jur Sohe über ber Gehne haben. Die Bogenweite nimt vom mittleren größten Bo= gen beiderfeits bis jum aufterften fleinsten von 92' bis 68' fommetrifch ab. Die Breite berBrudenpfeiler ift zwis fichen 1 und 1 ber Bogenweite. Ihre Bor= und hinter-baupter laufen in der Bafis nach einem Wellenbogen aus, und ihr Obertheil ift halbfreisformig jugerundet. Über jebem erhebt fich ein Saulenpaar mit feinem Geballe, bas einen Balton unterftust. Der Rrang des Gebaltes ift mit Tragfteinen gefchmudt, und fest fich nebft bem Friefe burch die gange Brudenlange bin als Gurtgefims fort. Die Brudenstraße ift von einer fconen fteinernen 4' boben Baluftrade begrangt. Sie hat von dem mittleren Bogen an über feine beiderfeitigen Nachbarn hinweg eine febr fanfte taum fuhlbare Abfahrt, von bier an aber fallt fle beiderfeits über die 3 letten Bogen hinweg in einem siemlich starten Abschuffe nach den Ufern hin. An den Ufermauern und an den Seiten der in den Fluß vor-Un den fpringenden Widerlagen bin, führen Treppen von jeder Seite unter ben Endbogen der Brude binab. Die Erbauung des gangen Bertes toftete 152840 Pfund Sterling • ')

Die Brude bei Perth in Schottland, über ben Lay; ein großes und schones Werf 1760—70 von bem berühmten Architekten Smeaton aufgeführt. Ihre ganze Lange beträgt 850' (906' engl.), ihre Breite über 24'. Sie besteht aus 9 Bogen, wovon der mittlere über 72' meit ift

Die Brude von Lancaster ist eine ber schonften Bruden in England, in einem ebeln und reichen Style vollendet. Ihre Abmeffungen sind und bis jest nicht bekant geworden. Sie besteht aus 5 flachen Bogen bie sich boch dem vollen Bogen nahern, und ihre Pfeiler

Magem. Encyclop. d. BB. a. R. XIII.

sind mit halbfreisformig zugerundeten Borhauptern verseben. Über jedem erhebt sich ein toskanisches Saulenspaar, das mit seinem Gebalke und Giebel eine, jedesmal zwischen den Bogenschenkeln der Bruckenbogen angesbrachte Nische front. Das Gurtgesims der Brucke setzt sich im Style des toskanischen Saulengebalkes fort, und über jedem Giebel erhebt sich bis zur Brustlehne der Brucke ein Oberbau. Diese Oberbaue sind wahrscheinlich eben so viele Bruckenbalkone, zwischen welchen sich die Brustlehne in Form einer Balustrade fortsetze.).

Die Brude von Hennelay über die Themse. Eine fleinere aber schone Brude, einsach und edel versiest. Sie wurde im J. 1784 erbaut, ist 237' lang, ind hat 5 Bogen in vollem Halbtreise, von 40' bis 30' Spannungsweite, nach beiden Enden hin abnehmend. Die Bogen sind mit Bogensaumen verziert, welche von sogenannten Sparrentopsen unterstüßt werden. Die Brüdenpfeiler haben \( \frac{1}{2} \) der Bogenweite zur Breite, und ihre Schusschaupter freissornig abgerundet, verjüngen sich etwas gegen oben. Die Brüdenstraße hat von der Mitte an eine etwas starte Absahrt nach den Usern hin ??

an eine etwas starke Absahrt nach den Ufern hin \*7).
Die Brucke von Kewüber die Themse. Ein schones Wert des 18. Jahrh., 312' lang mit 5 Bogen in vollem Halbtreise von 58' bis 40' Spannungsweite, die Pfeilerbreite kaum & der Bogenweite. Die Schutzbaupter halbtreissörmig abgerundet, ragen bis unter das Gurtgesims hinauf. Die Brückenstraße hat von der Mitte an gegen beide Enden hin eine starke Absahrt, und ist mit einer Balustrade verwahrt \*\*).

Die zwei neuesten und mertwurdigften englandischen

Bruden find:

Die Brude von Dunkelden über den San in Schottland. Gine ber ichonften fteinernen Bruden Großbritanniens, burch ihre verständige Construction und eigenthumliche architeftonische Anordnung mertwurdig. Ein Wert Telford's aus dem erften Behntel des gegenwar= tigen Jahrh. 3hr Bau wurde im 3. 1809 beendigt. Ihre gange Lange von einem Ende ber Bruftlehne bis jum andern betragt 635' (677' engl.), ihre Breite 25' 8". Sie besteht aus 5 Sauptbogen nach ber Form des flachen Bogens, der & feiner Spannungeweite jur Bogenhohe über der Gehne hat, und aus 2 in vollem Bogen übermolbten Nebenbogen. Der mittlere Sauptbogen ift über 84' weit (90' engl.), ein jeder feiner beiden Rachs barn fast 79', ein jeder der folgenden über 69'. Bon ben Rebenbogen bat jeder 20' jur Beite. Der größte Bogen ift im Schluffteine faum 3' ftart. Um Die Bogenschentel von dem Drucke der Baumaffe gu befreien, ist der Raum zwischen ihnen größtentheils hohl gelaffen. Statt der vollen Musmauerung find zwei nach der Lange der Brude parallellaufende Stummauern zwifden den Bogenschenfeln bis jur Sobe ber Schluffteine aufgeführt, und über ihnen ift eine Bededung von Steinplatten angebracht. Bor = und Sinterhaupter find nach der Grunds form des gleichschenklich = rechtwinflichen Dreiecks juges

<sup>64)</sup> Die Form Diefer Brude ift in Biebetings Bafferbaufunk Sab. 132 in einem beutlichen Aufriffe ju feben. 65) Eine richtige doch etwas undeutliche geometrische Auficht diefer ichenen Brude nebft bem Grundriffe eines ihrer Enden hat Biebeting Sab. 129 links unten mitgetheilt.

<sup>66)</sup> Ein geometrischer Aufriß des schonen Gebaudes ift in Biedeting's Wasserbautunft Sab. 132 ju seben. 67) Ein beutlicher kleiner Aufriß dieser Brude ift in Gautben's Traite, Tom. I. Pl. II. Zig. 32 ju sinden. 68) Die Zorm der Brude zeigt unser Aufriß Jig. 32.

fantet, und über jedem erhebt sich bis zur Sohe der Brustslehne ein halbrunder Oberbau in Gestalt eines schlanken Thurmchens, auf dessen Berdachung der eiserne Lampensträger befestigt ist. Areuisdrmige Vertiefungen im Mauerwerfe zeichnen die Thurmchen und Widerlagen aus. Die Brückenstraße über dem mittleren Bogen in wagerechter Richtung angelegt, fällt von da nach den beiderseitigen Ufern bin start ab, und ist mit voller Brustlehne verssehen.

Die Strandbrude ober Baterloobrude über die Themfe in London. Die neuefte, größte, schönfte und musterhafteste Brude Englands, und eine ber ichonften und größten Bruden Guropa's, 1814 bis 1817 von Rennie entworfen und ausgeführt. Ihre Lange bis über die beiderseitigen mit Architettur decorirten Uferpfeiler hinweg, oder von einem Ende der Brusts-lehne bis jum andern, beträgt gerade 1200' (1280' engl.), ihre Breite 43', wovon dem Fuhrwege 26½', einem jes den der Fusiwege 6½', und der Dicke der beiderseitigen Brustlehne jedesmal 1'10½'' jusommen. Die Bruste des fteht aus neun nach ber Rorbbogenform gedrudten Bogen, jeder 1124' weit (120' engl.) und & der Bogenweiste boch. Die Dice der Bogen im Schlufsteine ift 3k ber Spannungsweite. Alle Bogen find jur Bermindes rung des Drudes auf die Pfeiler durch umgefehrte Bblbungen gegenseitig mit einander verbunden. Die Stirns bogen find von grobtornigem an Feldspath reichem Gra-nite aus Bales erbaut, das übrige Gewolbe besteht aus gelblichem, feinkornigem schottischem Sandsteine von mittlerer Tragfraft. Die Steine ber Stirnhogen berühren sich nicht schartfantig, sondern sind beiderseits auf einen Boll abgefantet. Bur Ersparung des Mauermaterials und jur Verminderung des Druckes auf die Bogenschenkel sind Die Raume gwifden ihnen auf abnliche Weise wie bei ber Brucke von Dunkelden hohl gelaffen, und die volle Musmauerung bier jedesmal durch feche nach der Lange der Brude parallellaufende Stutmauern erfest, welche in Gestalt von Pfeilern bis zur Sohe der Schluffleine von Backleinen aufgeführt, und oben mit 8" diden Platten überlegt sind. Die Brudenpfeiler sind & der Bogenmeite breit. Ihr Inneres ist von dem ebenbeschriebenen schottisschen Sandsteine, ihr Außeres aber von grobsbrnigem Granite aus Wales. Ihre Vor= und hinterhaupter sind nach der Form des gothischen Spisbogens zugeknntet. Uber jedem erhebt fich ein Caulenpaar mit feinem Gebalte, beffen Sauptgefims mit Rragsteinen vergiert, fich nebft dem Friefe nach der gangen Lange der Brude fort's fest und das Gurtgefime derfelben bilbet. Der Stol bes Bertes ift dem ber Bladfriarsbrude abnlich, boch reiner und edler und die gange Brude ihrer gange nach in mas gerechter Richtung angelegt. Das Regenwaffer wird auf eine mufterhafte Beife von ber Brudenftrage burch cy= linderformige in dem Innern der Pfeiler gemauerte Roh= ren in den Fluß hinabgeleitet. Beiderfeits von den Bis berlagen führen durch die Ufermauern Treppen ju dem

Strome hinab, beren Ausgang auf ber Stromseite mit Saulenlauben begrant ift. Der Bauüberschlag dieses groffen Wertes belauft sich auf 800,000 Pfd. Sterling, wels che von einer zu diesem Ende zusammengetretenen Gesellschaft gegen fünftige Beziehung des Brückengeldes vorgesschoffen wurden 7°).

## Bruden ber Teutichen.

Die Brude von Kofen bei Naurtburg über die Saale. Eine der altesten noch best: henden Bruden in Teutschland, ein Werf aus dem 11. Jahrh. Ihre Lange beträgt 288'. Sie besteht aus 8 Bogen, word von die 5 mittleren nach dem gothischen Spisbogen, die 3 anderen nach dem Halbereise geformt sind. Die Bogenweite ist mehrentheils 24' und 25\frac{1}{2}'. Die Brudenpfeiler haben salt die Halber der Bogenweite zur Breite, und sind mit runden Vorköpfen versehen. Die Brudenstraße hat von der Mitte an eine steile Absahrt nach beisden Enden 71).

Die Brude von Regensburg über bie Donau. Gine der 3 groften Bruden in Teutschland, und unter ihnen als die startste berühmt. Gie wurde von Beinrich bem Stolken, Berzoge in Baiern, und von ben Burgern zu Regensburg im J. 1135 angefangen, und ber Bau im J. 1146 beenbigt. Ihre ganze Lange bestragt nach ben neuesten Weffungen 1072' ihre Breite 24'. Die Brudenstrafie hat von ber Gegend ber Mitte an gegen ihre beiden Enden bin, eine fteile Abfahrt, und sieht überdies noch von derfelben Gegend an in zwei Armen oder Richtungen, die einen Wintel mit ber Spite gegen ben Strom bilden, nach den Ufern bin. Sie ift auf 15 Bogen gegrundet, wovon die 3 mittleren volle, und die übrigen flache Bogen, doch nicht febr weit von dem Salbfreife entfernt find; Die 2 Endbogen aber jum Theil vermauert, ihre ursprungliche Große verloren haben. Die Bogen sind von 57' bis 354' Spannungeweite abnehmend, unregelmäßig nach ber Lange ber Brude vertheilt. Die Pfeiler haben von 20' bis 24' verschiedene Breiten, und ihre Bor = und hinterhaupter find nach der Borm bes gleichschenklichen Dreieds jugefantet. Die gunbamente der Pfeiler find mit weitlaufigen Borbauen verfeben, wie man fie an feiner andern Brude ber Erbe fiebt. Das gange Gebaude ift aus roh behauenen Bruchfteinen mit großer Festigkeit gemauert, nur die Stirnen der Bo-gen, die sichtbaren Wolbungsflachen, und das Aufere ber Pfeiler nebst den Schuthauptern sind von Wertstus fen erbaut, die Schushaupter felbst aber mit roben Bruchsteinen bedeckt. Die Bruftlebne ift aus aufgestellten Steinplatten gebildet, welche mit eifernen Rlammern, in Blei gegoffen, mit einander verbunden find. Uber dem funften Brudenpfeiler führt feitwarts an ber Brude eine

<sup>69)</sup> Mir haben die Form dieser durch den eigenthumlichen Charafter ihres Style merkwärdigen Brude in Fig. 33 A n. B durch einen Aufrif und durch Querdurchschnitte nach den neuesten Aufnahmen des Baudirettors Wie beting verfinnlicht.

<sup>70)</sup> Wir haben die architectoniche Form biefer fconen und mufterhaften Brude in Sig. 34 A burch eine geometrifche Anficht berfelben nach der neuesten Lufnahme des Baubirettors Wiede eting gur auferen Anschauung gebracht, und zur weiteren Berfinnlichung unserer Beschreibung einen Querdurchschuitt gerade vor den Miderlagen genommen in Sig. 34 B beigefägt. 71) In dem Lufriffe Sig. 35 haben wir die Form diefer alten Brude vorgeftellt.

holzerne Brude als schiefe Ebene angebracht, auf die barunter liegende kleine Infel hinab 72).

Die Mainbrude ju Würzburg. Ein altes und festes Gebäude, in einem einfachen und großen Style, der Toledobrucke ju Madrid sehr ahnlich. Sie ist im 13. und 14. Jahrh. erbaut, in der Folge aber sehr verschönert. Ihre Lange beträgt 465' und erstreckt sich über 10 volle Bogen, jeder 31' weit. Die Pseiler beiderseits in halbstreissormigen Schutzhäuptern vorspringend, haben die Halfte der Bogenweite zur Breite. Die Vorsprünge steigen in Gestalt halber Cylinder bis zur Brückenstraße hinauf, wo sie mit ihr durch eine gemeinschaftliche volle Brustlehne umfast werden. Über 12 Vorsprüngen ist jedes Mal das Standbild eines Heiligen in außerordentslicher Größe ausgestellt, welche doch den Fußängern noch hinlanzlichen Raum zur Benutung der Balsone übrig lassen. Dieses geschah im Ansange des 18. Jahrh. und trägt sehr viel zur Verschönerung der Mainbrücke bei. Die Brückenstraße hat von ihrer Mitte an eine ungemein sanste Absahrt nach ihren Enden, und das ganze Wert ist nebst den Statuen aus einheimischen Sandsteinen verssertigt 73).

Die prager Brude über die Moldau. Nach ber heil. Geistesbrude und der Brude de la Guillotière in Lyon die gröfite in Europa, von Karl IV. erbaut, welcher im I. 1358 den ersten Stein dazu legte, allein erst im 18. Jahrh. unter Karl VI. ganzlich vollendet. Ihre Lange beträgt 1645'. Sie ist also 879' fleiner als die heil. Geistesbrude und 287' größer als die Eibbrude in Dresden, viel schoner als die erstere, doch bei weitem nicht so schon wie die lettere. Ihre Breite ist 34'. Sie besteht auß 18 Bogen in vollem Halbstreise, wovon die meisten gegen 70' Weite haben. Die Bogen sind auß Wertstuden erbaut, und mit Bogensaumen eingesast. Das übrige Mauerwert ist von Bruchsteinen ganz außerordentslich sest, und kaum zerstörbar. Aus den ziemlich breiten Brüdenpfeilern entspringen Bilderstühle, auf welchen 1709 und 1710 acht und zwanzig Standbilder, von den besten Weistern verserigt, ausgestellt wurden, und der Brüde eine ungemeine Schönbeit geben. Unter diesen zeichnet sich besonders die Statue des heil. Iohannes von Mepomuf auß, welche ganz von Metall 20 Centner schwer ist. Sie soll sich an der nämlichen Stelle besinden, wo König Wenzel diesen Priester über die Brüde hinab in den Fluß stürzen ließ. Die Vordopse der Brüdenpfeiler sind nach der Form des gleichschenschieden Dreiecks zugestantet, und die Brüdensstraße hat von der Gegend der Mitte an gegen beide Enden eine sanste Absahrt 7\*).

Die Bleifchbrude in Rurnberg über bie Degnis, mertwurdig wegen ihres fubnen flachen Bogens, als eines ber erften diefer Art, zugleich auch des einzigen in Teutschland, und wegen der unwandelbaren, felten mit fols den Werken verbundenen Festigkeit. Gie wurbe von dem berühmten Peter Rarl von Rurnberg (von Selling bei Rurnberg), demfelben, der auch ju Beidelberg auf dem Schloffe die Dede des Saales im fogenannten biden Thurme frei ohne Mittelfaule über eine Beite von 100 nurnberger Fuß, ober 934 parif. Fuß, erbaute, entworfen, im 3. 1597 angefangen, und im 3. 1600 vollenbet. Diefer berühmte Bogen ift 974 nurnb. Stadtfouh, b. i. über 91 par. Fuß weit, und mehr nicht als 13 Rurnbg , D. i. etwas weniges über 12 parif. Buf boch. Seine Dice im Schluffteine beträgt nur 4' Rurnb., D. i. 3' 8" Parif. und feine Liefe, namlich die Breite ber Brude 50' Rurnb. ober 46' 9" Parif. Der Bogen fangt junadift an der Bafferflache des Sochwaffers an. Steinfugen find nach dem Mittelpuntte des Bogens gerichtet, das Material felbst aber rother Sandstein, bet nur geringe Festigfeit bat. Dahingegen find die Bider lagen ungemein start und haben an jedem Brudenende über 38' parif, jur Lange; die Grundlage besteht aus 377 unter den Widerlagen sentrecht und 104 hinter den Widerlagen fchrag eingerammter Pfable; ja swifchen Diefen Sauptpfablen wurden noch 1085 fleinere Gullpfable eingetrieben. Bur gangen Brude bat man 4628 große Wertstude gebraucht, und obgleich ber Taglohn eines Simmermanns und eines Steinhauers nur 15 Er. betrug, fo fostete bas Werf bennoch 82,127 fl., wovon bem Baumeister Karl 13,000 Fl., fur die geführte Aufficht bezahlt wurden. Diefe Brude hat nebit den Bogen ber bedecten Bructe ju Bloreng über den Arno, den Brutfen, die gegen bas Ende bes 18. Jahrh. in Franfreich et baut wurden, jum Borbilde gedient. — Doch stellt ihre Brudenstrafie teine wagerecht fortlaufende ungebrochene Linie dar, sondern faut von der Mitte nach beiden Strafen bin ab. Wir haben die architeftonische Form biefer mertwurdigen Brude und ihre Construction in einem Aufriffe Fig. 36 verfinnlicht 74).

Die Sternbrude zu Weimar über ben Ilms fluß, wegen der Brudenaugen merkwurdig, die hier zum erstenmale an den Bruden der Reueren vortommen. Der surstliche Baumeister Wilhelm Richter, welcher diese Brude im J. 1653 an einem gefährlichen Orte aufführte, brachte sie zwischen den Bogenschenkeln an, um die Standhaftigkeit des Gebäudes zu sichern. Die Länge der Brude beträgt ungefähr 190'. Sie besteht aus drei flachen Bogen, die doch sast Halbkreise sind, 47' 9" zur Weite und 22' 6" zur Sobe haben. Die Pfeiler sind mit Vorhäuptern versehen, und die Brudenaugen über ihnen haben eine ovale Form, der ren Sohe von 10' nach der Sohe der Brude und die Breite von 7' 10" nach der Länge der Brücke angeords net ist 7°).

<sup>73)</sup> Einen richtigen Aufriß, nebk Grundriß und Querdurch schnitt diese großen Wertes, tann man in Wiebelings Wasserbaufunft Tab. 132, und eine schone perspectivische Unsicht defiels ben, mit umliegender Gegend aus dem 17. Jahrh. in Merian's Topographia Bavariae nachsehen.

73) Schone perspettivische Ansichten aus dem 17. Jahrh. findet man in Merian's Topographia Franconiae, und zwei Abbildungen derselben von zwei vergleitenen Seiten aus dem letten Wietrel des 18. Jahrhund. bei Oberthur im Taschenbuche für die Geschichte, Topographie und Statistit vom Jahre 1796.

74) Geometrische Ansichten dieses großen Wertes, findet man bei Gautkey Tom. 1. Pl. III. Fig. 40 und bei Wiedeling in der Wasserbaufunft Sab. 13.

<sup>75)</sup> Eine icone perspettivifche Anficht berfelben findet man von Merian in Topographia Franconiae. 76) Eine Abbildung

Die ABEBrude, ober Karlsbrude zu Rurnberg über die Pegnis, gehört unter die schosnen und merkwürdigen Brüden Teutschlands. Sie wurde von K. Karl VI. erbaut, der um d. J. 1720 den ersten Stein dazu legte, und im J. 1728 vollendet. Ihre Länge von dem einen Ende der Brustlehne bis zum andern beträgt ungefähr 100'. Ihre Breite 17'. Sie bessteht aus zwei gedrücken Bogen, nach der Kordbogensform, die ersten und einzigen dieser Art in Teutschland, jeder 43' weit, die Bogenhöhe etwas mehr als z der Spannungsweite. Der Brückenpfeiler hat etwas mehr als z der Bogenweite zur Breite. Er ist mit dreiectigem Vorhaupte und halbtreissormig abgerundetem hinders daupte versehen, über welchen sich jedesmal ein halbtreissormig abgerundetem hinder Derbau mit einer Nische, und dazüber zu ider Seite der Brückenstraße ein Obelist erhebe. Die Brüssenstraße ist ihrer Länge nach ganz wagerecht, ohne alle Aussahrt angelegt. Das Material der Brücke ist rother Sandstein 77).

Die Brude von Zwettau bei Torgau über die alte Elbe, ein großes und festes Gebande. Im J. 1730 von August II., König von Polen und Kurfürst von Sachsen erbaut. Ihre Lange beträgt 690'. Sie hat 12 Bogen in vollem Halbsreise, wovon die beiden mittleren und weitesten ein jeder 46', die beiden außerssten und kleinsten, ein jeder 33' weit sind. Die Pfeiler springen nach der ganzen Sohe der Brude vor, sind aber nur abwechselnd mit dreiedigen Vortöpfen versehen. Die Brudenstraße hat von der Mitte über dem mittleren Pseiler an gegen beide Enden eine außerst steile und unssichere Absacht 78).

Die Elbbrude zu Dresden. Eine der schonsften und größten Bruden in Europa; — aus dem alten im 12. Jahrhundert durch den berühmten teutsschen Baumeister Matthaus Fotius erbauten großen Brudenwerke zur jesigen schonen Elbbrude in den Jahren 1727 bis 1732 von dem schlischen Architekten Matthaus Popel mann umgestaltet. Ihre Länge beläuft sich auf 1358' und wird also nur von der beil. Geistesbrude in Lyon um 1166', von der Brude de la Guillotiere daselbst um 397', von der prager Brude um 287' und von der Brude über die Loire zu Lours um 22' übertrossen. Da hingegen übertrist sie alle diese an Schonheit. Die Brude von Lours allein kann ihr wesgen ihrer eleganten Ausführung, aber nicht rücksichtlich der Festigkeit an die Seite gestellt werden. Die ganze Breite der Brude beträgt 35'. Die Brudenstraße, einer der herrlichsten Spaziergange in der Welt, steigt von beisden Usern nur etwas, sast unsühlbar bogensormig an, und ist zwischen den Geländern 32' breit, wovon 23' 4" dem Fahrwege, und 4' 4" einem jeden der erhöhten Fußswege zusommen. Sie ruht auf 18 Bogen in vollem

bieser Brude s. in der berliner Samlung von Aufschen die Bantunst betr., Jahrg. 1806 2r Bd. S. 72. 77) Die Form der Brude ist richtig in einer schonen geometrischen Aussicht in Bic-betings Wasserbautunst Sab. 131 gezeichnet. 78) Einen schonen Aufriß dieser Brude sindet man bei Gauthey Tom. I. Pl. 111. Fig. 42, auch b. Biebeting Sab. 132.

halbfreise, die von 58', 51\frac{1}{2}', 50' u. s. w. bis 37' Spans nungsweite abnehmend, unregelmäßig durch die Bruckenlange hin vertheilt sind, doch so, daß wenigstens die größeren zum Theil um die Mitte der kleinsten beiden Enden der Brucke zu liegen kamen. Die gewaltigen Bruk-kenpfeiler sind manchmal so breit, wie die Bogen selbst, und ihre abgerundeten Vor= und Hinterhaupter reichen bis zur Bruckenstraße hinauf, wo sie hochst angenehme, mit Ruhebanken versehene Balkone bilden, das Gurtgesting der Brucke mirk non geroßen Vergekinen unterkliet fims der Brude wird von großen Tragfteinen unterftust, und das Brudengelander ift ein leichtes ichones Gitterwerf aus eisernen Staben, bas um die Balfone ber mit Bilderftublen abwechselt, auf welchen fich Urnen erheben. Auf einem dieser Baltone ift ein schones Denkmal der Frommigfeit, ein Beiland am Rreuge aus Bronce, reich vergoldet über einem Calvarienberge aufgestellt. Das Des tall wiegt 33 Centner, und das ganze Monument hat eine Hohe von 40'. — Schon im J. 1119 wurde der Bau dieser Brude angefangen, nachher aber unterbrochen. Doch im J. 1173 durch den Baumeister Fotius fortgesetzt, und im J. 1222 beendigt. Wegen der zu großen Breite ihrer Pfeiler und der geringen Öffnungsweite der Bogen, mußte die Brude ofters vom Hochges master leiden besondert in den Indexen 1240 und 1554 weite der Bogen, mußte die Brude ofters vom Hochges wässer leiden, besonders in den Jahren 1342 und 1571, wo jedesmal mehre ihrer Pfeiler von den aufgestauten Fluthen unterspult, zusammenstürzten, wo sie dann auch immer wieder hergestellt, und dauerhafter als vorher ers daut wurden; ja im J. 1573 stieg der angeschwollene Strom dis über die Brüdenstraße hinweg. Ursprünglich war ihre Länge noch bedeutender, und umfaste 24 Pfeiler und 23 Bogen. Allein als man in 16. u. 17. Jahrh. mit Bergrösserie der Der Festungspresserie die an die Eske rackte fierung der Festungewerfe bis an die Elbe rudte, wurden funf ihrer Bogen bei ihrem Ende gegen die Neustadt ver= schiftet, worauf Kurfurst August, der Polen Konig, sie burch Popelmann erneuern ließ. Popelmanns Werfe an dieser Brude sind aber folgende: Die Bor- und hinterbaupter, die mit einer Bedachung verfeben nur etwas meniges über ben Unfang ber Bogen reichten, führte er bis jur Brudenftrafe binauf, erweiterte die Brude burch Unbringung des großen Kranggesimses, das er durch Trag-steine unterftugte; er legte die Balfone und das schone Brudengelander an, und erhob bas hohe Denkmal des Kreuzes. Das ganze Wert ift aus hartem Sandftein ganz von Wertstuden erbaut?"). Im Kriege 1813 wurden zwei ihrer Bogen vom frangofischen General Regnier gesprengt, nachber aber wieder hergeftellt.

Die Brude von Beibelberg über ben Refstar. Gine ber schönsten Bruden in Teutschland, ein großes Gebaude in einem einfachen und edeln Style, von dem furpfalzischen Bauinspetter Matthaus Mayer 1787 und 1788 aufgeführt. Ihre Lange zwischen den beisberseitigen Ufermauern beträgt 604', ihre Breite 24', wos von dem Fuhrwege 17', einem jeden der Fusiwege 2', und der Dicke der Brustlehne auf jeder Seite 14' jutomsmen. Gegen beide Enden hin verengt sich die Brude bis zu 17', so daß der ganzen Breite der Strafe einschließe lich der Fusiwege im Lichten nur 154' zufommen. Sie

<sup>79)</sup> Die form biefer berühmten Brude ift burch einen Aufrift in Fig. 37 verfinnlicht.

beficht aus 9 flachen Bogen, die doch dem vollen Bogen giemlich nabe fommen. Der mittlere hat eine Weite von genden gegen das eine Ende der Brude, sind 65', 35', 24' 9'' und die gegen das andre Ende derselben 67', 60' und 38' weit. Die Dicke der Bogen im Schlußsteine ist von 3' bis zu 2' verschieden. Die Pfeilerbreiten nehmen von 16' 9'' einerseits bis zu 8' andrerseits bis zu 9\frac{1}{2}' ab. Die Borbaupter der zwei mittleren Pfeiler und bes letten nachft jebem Brudenenbe find nach einem gothischen Spisbogen zugekantet, die übrigen vier nach dem gleichsichen Dreiede geformt. Die hinterhaupter aber find alle nach einem febr flachen Bogenstude abgerundet. Uber den drei mittleren Bogen ist die Brude ihrer Lange nach in wagerechter Richtung angelegt, und hier beider-feite mit einer vollen fteinernen Bruftlehne und über jeder Pfeilerstirne mit einem auf Tragsteinen hervorragenden und von Baluftraden umgebenen Balfone verfeben. Uber ben brei duferen Bogen an jedem Brudenende fentt fle fich in einer ziemlich steilen Abfahrt nach den Ufern hin, und ist hier, wo fie fich zugleich auch verengt, mit einem leichten eisernen Gelander verwahrt. Der Pfeiler an jes dem Ende des magrechten Theiles der Brude ift auf der hinterfeite ftromabwarts weit herausgebaut, und über eis nem jeden diefer Borbaue ift ein großer Balfon mit Bas luftraden umgeben angelegt, auf welchem fich Denfmaler ber Sculptur bes 18. Jahrh. erheben. Auf bem einen gegen die Stadt bin ift auf dem mit halberhabener Urbeit verzierten Bilberftuble, der auf einem mit Inscriptios nen versehenen Unterbaue ruht, Die Statue des Rurfitrften Rarl Theodors von ber Pfal; aufgestellt, unter ibm liegen die Sinnbilder von vier hauptstromen der ehemas ligen Pfalzbairifchen Lande. Auf bem andern erhebt fich auf gleiche Beife bas Standbild einer Minerva, unter welcher vier liegende jugendliche Denfchengeftalten mit ibren Attributen die 4 hauptzweige der Landesthatigfeit oder Die vier Fakultaten bildlich barftellen. Das gange Gebaube ift aus Wertftuden von rothlichem Sandfteine febr fest und schon construirt ""

Die Brude von hohenlimburg über die Lenne, in der köngl. preuß. Grafichaft Mark, im J. 1796 nach der Angabe des Oberweginspektors Steinmeisster, von dem Maurermeister Kleinhanz in einem Zeitzaume von sunf Monaten erbaut. Sie ist ganz von schwarzgrauem Marmor und wurde zu den präckigen Bauwerken Teutschlands gehdren, wenn ihre Außenseiten glatt abgerieben worden waren, die die setzt blos bepitt sind — und die Nachlässigeit beim Verstreichen der Fusgen das Außere der Brüde nicht entstellt hatte. Ihre Lang e beträgt 447 kbln., d. i. 380 paris. Fuß, ihre Breite nur 15' paris., über dem mittleren Bogen aber 18'. Die 7Bogen derselben sind im vollen halbsreise gespreugt, und die Bogenweite nimt vom mittleren gegen die beiden Enden der Brüde hin, von 38' bis 25' ab. Die Dicke der Bogen im Schlussteine ist nach derselben Ordnung von 3' bis 2' verschieden. Hien bent noch ein kleinerer

Die Bruden ber Frangofen zeichnen fich durch ihre Große, durch ihre Ruhnheit, durch ihre mufterhafte Einrichtung und durch ihre Schonheit vor ben Bruden aller übrigen Bolfer aus. Reine Nation hat es in der medmäßigen Anlage und in ber richtigen Ausführung biefer Gebaude so weit, keine hat eine fo große Menge steinerner Briden ju Stande gebracht, als diese. Stets hat Frankreiche Regirung bas lebhaftefte Intereffe fur ben Bruften = und Ranatbau als Mittet jur Beforderung gemeinfamer Thatigkeit genommen. Man hat es anfanglich fogar als eine Sache ber Religion angesehen, und jur Beforberung des Brudenbaues eine eigene geiftliche Berbindung, ben Orden ber Brudenbruder, veranstaltet \*2). Ih-nen folgte die ganze Nation: Regirung, Magistrate, Pritvatleute wirkten mit Gemeingeist für diesen 3wed. Schon im Unfange des auflebenden frangofischen Brudenbaues zeigt fich ber grofe Ginn biefer Ration für fol-che Werte. Ihre ersten Bruden waren groß, ihnen folgten die fubnen mit weiten einzelen Bogen, die aber wes gen ihrer damaligen großen Sohen, und der damit vers bundenen befcheantten Anwendbarteit abermals den Brills fen mit mehren fleinen Bogen weichen mußten. Doch waren naturlicher Weise bie erften Werfe febr unvollfommen, in ihrer Einrichtung und in ihrer Conftruction. Gie schritten aber schnell zu immer größerer Vollsommenbeit — bis die Regirung im I. 1720 unter Ludwig XV. eine eigene Abtheilung von Baumeistern jur Leitung des Brutfen : und Straffenbaues, corps d'Ingénieurs des ponts ot chausses errichtete. Diefem murbe mit guten Befoldungen ein großer Wirtungsfreis angewiefen und ununterbrochen Gelegenheit verschafft, große Werfe jum Wohl und jur Chre der Nation auszuführen; wodurch benn der Brudenbau in Frankreich jur bochften Bollfommenheit Die Dentmaler dieser Baufunft follen bier nach ber Beitfolge aufgeführt werben.

Die Brude über die Durance, unterhalb ber chemaligen Karthaufe von Bonpas. Die erste große Brude, welche in Frankreich nach dem Untergange bes eine Reiches erbaut wurde, und zwar von dem Orden der Brudenbruder. Allein weil ihre Brudendfinungen zu geringe, den Strom gewaltig anschwelkten, so wurde sie in kurzer Zeit

flacher Bogen für den Mühlgraben, welcher 15' 3" Beite hat. Die Pfeiler haben eine Breite von 10' und die Uferpfeiler 12' 8" und 17'. Die Vor= und Hinterphäupter sind der Pfeilerbreite von 10' gleich, und scharftantig nach einem Spipbogen gebildet, deffen Halbmesser gleich ihrer Breite ist. Die zwei Paare, welche den mittsleren Bogen an seinen beiden Stirnseiten begränzen, reischen in ihrer spizbogensormig zugekanteten Gestalt, die zur Brüdenstraße hinauf, wo sie Baltone bilden, die mit Ruhebanken versehen sind. Die Brustlehne der Balskone ist von Stein, das übrige Brüdengeländer von eissernen Stäben. Die Brüdenstraße hat beiderseits nach den Ufern hin einen starken Fall, dessen Sohe zwischen und ihrer Länge beträgt \*1).

<sup>80)</sup> Bis jest ift noch feine gute und zwedmäßige architettenis iche Abbilbung biefes ichenen Wertes erfcienen; ber Berf. hat bas ber eine folde nach feinen Meffungen Big. 36 beigefügt.

<sup>81)</sup> Grundrif, Aufrif und Querdurchschaitt ber Brude, finbet man in der Samlung nublicher Auffahr und Rachrichten, die Baufunft betr. Berl. 1797, 1. Bb. S. 171. 82) S. unter d. Art. Brückundruder.

von dem Sochwaffer gerftort. Noch fieht man Aberrefte ihrer Grundpfeiler aus den Wellen der Durance hervor-

ragen.

Die Brude von Avignon über den Rhone, die zweite Brude, welche in Frankreich nach dem Untergange des römischen Reichs erdaut wurde, und einst die größte Brude in Europa. Ihr Meister war der heil. Benezet von Avila mit den Brudenbrüdern. Sie wurde im J. 1177 angefangen, und erst im J. 1188 ganz desendigt. Allein die vernachlässigte Ausbesserung eines schads haft gewordenen Bogens hatte im J. 1602 den Einsturz mehrer zur Folge, und der Eisgang des J. 1670 ris noch einige andere mit ihren Pfeilern zusammen. Nur wer Bogen gegen die Stadt zu stehen jest noch am Ansange der Brude. Sie war zwischen ihren Brusslehnen nur 12' 4" breit, und die Brusslehne selbst hatte kaum 1' zur Dick. Aber die kange der Brusslehne felbst hatte kaum 1' zur Dick. Aber die kange der Brude betrug 2770' und breitete sich in 21 Bogen aus, die in dei versschiedenen Richtungen erdaut waren. Zwei zingen gerade über zwei verschiedene Arme des Flusses, auf eine das zwischen liegende Insel, die dritte lief über die Insel in einer frummen Linie hinweg, um die beiden ersteren richtig mit einander zu verbinden. Die Bogen, nicht ganz in vollem Halbsreise, waren 100' bis 104' weit und von behauenen mehr als 2 Fus dicken Steinen gebildet. Ihe rer Liese nach waren sie aus vier verschiedenen Bogen, oder Bogenrippen nach römischer Bauart zusammengesetzt, zu deren Bereite, waren mit schares Ausum des Liesens bediente. Die Pfeiler hatten zusändmenengestst, zu deren Bereithe, waren mit schares auch der Form des gleichschenflichen Dreieck erbauten Vorhäuptern verssehen, und die zum Heineren Steile der Pfeiler, so wie auch über den Ewdsbeiten sind hohle überwölbte Rausme zur Bestörderung der Standhassteit der Brücke angebracht. Die Brückenstrasse hatte an ihren beiden Enden eine dusserst steile Aussser

Die Brude de la Guillotière über den Rhone in Lyon, nach der heil. Geistesbrude die größte in Europa, ließ Papst Innocent IV. um das J. 1245 von der Einnahme aus den Ablassen erbauen. Sie ist 1755' lang und hat 18. Bogen, welche fast alle im vollen halbtreise von dußerst verschiedener Weite von 98' bis 24' hochst unregelmäßig abwechseln. Die Brudenspfeiler von verschiedener, meist sehr großer Breite, sind mit dreiedigen Vorhäuptern versehen. Die Brudenstraße hat ihrer gangen Lange nach eine wagerechte Richtung, und nur bei ihren beiben Enden eine steile Absahrt. Unster den historischen Inschristen an der Brude, aus welchen wir die Zeit ihrer Erbauung abgeleitet haben, dar sen wir die Zeit ihrer Erbauung abgeleitet haben, dar sen wir hier jene nicht übergehen, die mit dem Worte Pontiser spielt; sie heißt: Pontisex animarum fecit pontem aquarum 44).

Die heil. Geistesbrade über den Rhone in Lyon. Die größte Brude in Europa, durch die Sorge der Brudenbruder im J. 1285 angefangen und im J. 1305 vollendet. Ihre Lange beträgt 2524', ihre Breite aber nur 16½', wovon der Straße selbst wegen der Dicke der Brustlehnen 14' zusommen. Sie läuft nach drei versschiedenen Richtungslinien sort, und umfaßt 19 große nicht sehr flache Bogen, die von 76' die 107' Weite unsregelmäßig abwechseln, und 6 kleinere Bogen, welche erst später unter dem schief aussteigenden Ansange der Brude ers daut wurden. Die Wöldungen der Bogen sind nach ihrer Liese aus vier einzelen Bogenrippen zusammengesetz, die von Wertstücken und sehr hart gebrannten Ziegeln construirt sind. Das übrige Gebäude ist von Bruchsteinen außerst sest worstehenden Unterdaue, der zugleich in derieckige Schuthäupter ausläust, gegründet. Der Obertheil der Pseiler ist mit freissormig überwöldten Schuthreil der Pseiler ist mit freissormig überwöldten Schugen zum leichtern Abstusse des Hochgewässers durchbrochen. Das Brückengeld von dieser Brücke belief sich noch im J. 1790 auf 28,000 Fr., wurde aber seitdem ausgeshoben \*\*).

Die Brade von Ceret über den Tech, auf der Straße von Perpignan nach Praßede Douillon; mer kwurdig durch ihre Construktion und durch ihren weiten Bogen, der unter den größten steinernen Bradendogen auf der Erde den sten Rang einnimt, ist im J. 1336 erbaut. Der Bogen ist in vollem Halbireise über eine Weite von 1384' aus schmalen Wertstüden gewöldt. Das übrige Gebäude ist von Backsteinen mit großer Festigkeit erbaut, und das Mauerwert über den Bogenschenkeln sowol als unter der beiderseits fortgesetzten Bradenstraße ist einerseits mit zwei ungefähr 24' weiten Bogen, andrerseits mit 3 von derselben Größe, und noch zwischen den Schenkeln berselben mit 2 ungefähr 6' weisten halbkreissbrmig überwölbten Brückenaugen durchbroschen, um die Stadilität des Gebäudes zu vermehren. Die Länge der ganzen Brücke beläuft sich auf 400', ihre Breite aber nur auf 12'. Die Brückenstraße hat von der Mitte gegen ihre beiden Enden hin eine äußerst steile Absahrt \*\*).

Brude von Castellane über den Verdon. In d. J. 1404 von der Einnahme aus den papstlichen Ablassen erbaut. Ein flacher Bogen von 86' Bogenweite und 28' Bogenhohe 67).

Brude von Romans über die Jeere aus dem 15. Jahrh. Ift 440' lang und nur 18' breit. Sie besteht aus 4 flachen Bogen, die sich doch dem Kreis-bogen ziemlich nahern von 81' bis 65' Spannungsweite. Die Pfeiler haben 1 der Bogenweite zur Breite, und sind

<sup>83)</sup> Einen geometrifchen Aufriß der noch bestehenden 4 Bogen findet man bei Gauthey Tom. I. Pl. II. Fig. 190, und auch Wiebeting hat sie in seiner Wasserbaufunkt Tab. 129 nach Gauthen in einem schlechteren und undeutlichen Stiche gegeben, wie viele folgende, bei welchen wir Gauthen allein ohne Erwähnung ber Wiebeting ifchen Abbildungen auführen.

Anschauungen dieser Brude findet man bei Gauthey Tom. I. Pl. V, Fig. 72, bei Wiebeting Tab. 129. 85) Geometrisse Auforisse dieser Brude sindet man bei Gauthey Tom. I. Pl. V. Fig. 71 und in Wiebeting's Wassersbautunst Tab. 129. 86) Wir haben von der Form dieses mertwakrigen alten Werts in Fig. 39 eine geometrische Ansicht gegeben. 87) Ein Aufriß bei Gauthey Tom. I. Pl. VIII, Fig. 149 und bei Andern.

mit dreiedigen Schushauptern versehen. Das gange Bert

ift größtentheils aus Brudifteinen erbaut 88).

Die Brade von Billeneuve d'Agen über den Loth. Ein schones Werf aus dem 15. Jahrh., 270' lang mit einem Bogen in vollem Salbfreife von 108' Spannungeweite und brei andern von 30', 28' u.6'. Der große Bogen bat bedeutend gelitten, und ift auf eine meisterhafte Beise mit eisernen Bandern befestigt worben \*\*).

Die Brade von Bieille-Brioude aber ben Allier, mit einem einzigen Bogen, aber den weitesten fteinernen Brudenbogen auf der Erde. Gie murde im 3. 1554 auf Rosten der Frau von Bieille=Brioude durch die Unternehmer Grenier und Eftone erbaut. Der bewundes rungewurdige Bogen, ber jest noch der Zeit tropend, festfteht, ift feiner Form nach ein fogenannter flacher Bogen, boch dem vollen Bogen siemlich nabe. Seine Beite beträgt fast 167' und seine Sohe 644'. Die Dicke seiner Wolleung besteht aus 2 übereinander stehenden Reis ben von Gewolbsteinen, die faum mit einander in Berband gebracht find. Die erfte Reihe ift aus einer vulfanischen Steinart, die weite aus einem sehr harten Sandsteine construirt. Die Gewölbsteine sind 7" 5" bis 9"
3" dic, und höchstens 2' lang behauen. Die Bruck felbst ift nur 15' breit, allein fehr fest auf zwei über ben niedrigften Bafferftand bervorragenden Felfen gegrundet, und bat gewaltige Wiberlagen, welche bem gangen Bruffengebaude eine Lange von ungefahr 324' geben. Brudenstrafe steigt von ihren beiden Enden an bis über die Mitte des Bogens fehr fteil an "").

Brude von Sifteron über die Durance, im 3. 1500 erbaut, ift wegen der Form ihres Bogens febr merkwardig. Sie hat einen einzigen Sochbogen, und zwar einen Korbbogen, ber ben fleinen Durchmeffer = 80' jur Beite, ben großen Salbmeffer = 54' jur Sobe hat "1).

Brade Notre Dame in Paris über die Seis ne, ein einsaches schones und ftarfes Gebaube, von dem berühmten Veroneser Fra Jocondo auf der Stelle der erften fteinernen Brade, die in Paris im 3. 1412 erbaut, und 1499 jerftort wurde, im 3. 1507 aufgeführt. 3bre gange beträgt aber 380'. 3bre Breite 73'. Gie hat 6 Bogen in vollem Salbfreise meistens 53' weit. Die Vfeis ler find 12' breit und mit breiedigen Borbauptern verfeben. Die Brudenstraße bat von der Mitte gegen beide Enden bin einen fanften Abfall 92).

Brade bei Lournon aber ben Dour, im J. 1545 erbaut, der viertgrößte gemauerte Bogen in ber Belt. Ein einziger flacher Bogen nach einem Rreisbogenstude von 147' Spannungsweite und 61' Bogenhobe gebilbet. Das Brudengewolbe ift von weichen Sandfteinen erbaut und die Stirnseiten beffelben aus behauenen Berfftuden.

Das übrige Brudengebaude besteht aus roben Bruchfteis nen. Die Brudenstrafe ift nur 15' breit und bas gange hat feiner Form nach mit ber Brude von Bieille Briou-be große Ahnlichfeit 33).

Brude de la Crau b'arles, f. im Art. Was-

serleitung.

Brude von Touloufe aber die Garonne. Die erfte Brude mit gedrudten Bogen, nach den Beichnungen des Arditeften Souffron, im 3. 1543 ange-fangen, body erft 1632 vollendet. Sie ift 790', lang und 60' breit. Sie besteht aus 7 Bogen nach der fog. Korbs bogengestalt, von 106' bis 42' Spannungeweite febr unregelmäßig angeordnet. Ihre Pfeiler find mit breiedig scharffantigen Borbauptern verseben, und ber obere Ib berfelben zwischen ben Bogenfchenteln bat freisformige Brudenaugen. Die Brudenstrafe fteigt beiberfeits giems lich start an. Das ganze Gebäude ist von Backsteinen, die Bogensaume, die Saume der Bruckenaugen, und die Bor=, und Hinterhaupter ausgenommen, welche von behauenen Steinen sind. Der Styl der Brude ist überladen

und fdwerfallig \*4).

Brude von Chatelleraut über die Bienne in Franfreich. Gine ber erften Bruden mit gedrudten Bogen im 3. 1560 angefangen und 1609 beendigt. Gie ift 448' lang und bat neun Bogen von 30' Beite. Die Bogen find nach der fog. Rorbform gebildet, ausgenoms men der mittlere, welcher ein voller Kreisbogen ift. Der vordere Theil der Bogen entspringt aus einem Theile der in Borhaupter ichief auslaufenden Enden der Pfeiler und bildet daber eine ichiefe Wolbung, ein fogenanntes Ochfenhorn oder Rubborn. Die Breite der Brude beträgt 66', und beiderseits außerhalb der Bruftlehne, befinden fich ebenfalls Sufiwege 4' breit von Steinplatten gebildet, welche über jedem Pfeiler von hohen schmalen unbehaupteten Vilaftern und Dagwischen von Tragfteinen unterftugt werden. Die Brudenstraße bat von der Mitte ber Brude an, beiderseits gegen die Enden bin eine au-Berft fanfte, fast unfühlbare Abfahrt 95).

Die Reue Brude: Pont Reuf, über die Seine in Paris, welche eine der befuchtesten diefer Sauptstadt ift, und mit ju ben schonften Bruden Europa's gejablt wird. Gin Werf bes berühmten Architeften Jean Androuet du Cerceau im 3. 1578 angefangen und von G. Marchand im 3. 1604 vollendet. Sie ist gegen 876' lang, und 68' breit, wovon der Brudenstraße für das Fuhrwerf 30', einem jeden der beiden Fuswege 17' und der Dice ber Bruftlebne 2' jufommen. Die gange Brude besteht aus zwei Theilen, welche an der außersten Spige ber Infel de la Cité in einer fconen Brudenterraffe jusammentreffen. Der erfte Theil am linken Ufer der Seine hat 7 Bogen in vollem Salbfreise von 60'bis 43' Spannungsweite, ber andere Theil am rechten Ufer bat 5 volle Bogen 44' bis 29' weit, beren Stirnflachen ausgeschnitten find, und sogenannte Rub= oder Ochsens borner barftellen. Die breiectigen Bors und hinterhaups

<sup>88)</sup> Einen Aufrift bei Gauther Tom. I. Pl. IV. Fig. 61. 1V. Fig. 61. 90) Eine schne geometrische Ansicht der Brude, findet man bei Gauthey Tom. I. Pl. IV. Fig. 56 und bei Anbern. 91) Ihrer merkwardigen Bogenform wegen haben wir fie in Rig. 40 in einem Aufrisse beigefügt. 92) Ihre architektonnische Form haben wir in einem Aufrisse Sig. 41. dargestellt.

<sup>93)</sup> Ein geometrischer Aufriß bei Gauthey Tom. J. Pl. VIII. Fig. 143. 94) Ihre Form ift bei Gauthey Pl. V. Fig. 69 und bel B ie bet in g Tab. 129 abgebildet. 95) Ein schner Aufriß bei Gauthey Tom. I. Pl. VIII. Fig. 153.

ter reichen in ihrer prismatischen Gestalt fast bis jum Gurtgefimfe hinauf, und tragen thurmartig runde Balfone, welche mit Buden überbaut find. Das Gurtges

fime wird von Tragfteinen unterftust 96).

Brude von Clair über den Drac bei Grenoble, im 3. 1611 erbaut. Ebenfalls ein einziger fabner Bogen, Der mit ju ben größten fteinernen Brudtens bogen der Belt gebort, und unter ihnen den 5ten Rang bat. Er ift nad) dem fogenannten flachen Bogen geformt von 140' Spannungsweite und 55' Bogenhohe. Die Brudenbreite betragt nur 19'. Die Brudenftrafe hat von der Mitte des Bogens an gegen beide Ens ben bin eine Abfahrt von jedesmal verschiedener Reis

gung 97). Brude St. Michel in Paris über einen Mrm der Seine. Eine schone Brude aus d. J. 1618, 188' lang und 105' breit, mit 4 Bogen in vollem Salbfreife, wovon die beiden mittleren jeder 42', die beiden außerften jeder 30' weit find. Uber den Beitig auslaufenden Borbauptern befinden fich Rifden mit einem Gaulenpaar geziert, das auf einem Unterbaue aufftebend, einen Gies bel trägt. Der Unterbau fiber dem mittleren Borhaupte ift als Bilberftuhl für eine Statue bestimt. Sparrentopfe unterstüten bas Gurtgefims. Im Gangen eine Nach= ahmung ber Brude bes Augustus ju Rimini \*\*).

Brade Marie in Paris von Christoph St. Marie 1613 bis 1635 erbaut, eine Rachahmung ber ichbnen Brude bes Augustus ju Rimini, boch ohne bie Sparrentopfe im Gurtgesimse. Gie ist 335' lang und 72' breit. Ihre 7 Bogen in vollem Salbfreise haben 55' bis 42' Spannungsweite. Die Brudenstraße bat von der Mitte an nach beiden Enden eine ftarte Abfahrt 99).

Die Wechselbrude, Pont au Change, in Paris über die Seine, v. 3. 1639 bis 1647 erbaut, ber Brude Rotre Dame in Hauptform und Verzierung ganz ahnlich. Sie ist gegen 400' lang, und 98' breit, und besteht aus 7 Bogen in vollem Salbfreife von 48' bis 33' Spannungsweite, wovon aber der fleinste und lette fast gang ausgefüllt ift. Sie ift auf der Stelle des alten Pont au Change gebaut, bei welchem man aus eis nem nachbarlichen Thurme am 24. August 1577 ein Gloffenzeichen jur blutigen Bartholomausnacht gab, und welde 19 Jahre darauf (am 27. Dec. 1596) einfturgte, 500 Menschen und unter ihnen viele, die fich in jener Schreffenenadit durch fchandliche Plunderung bereichert hatten, unter ihren Erummern begrub 1)

Brade de la Lournelle in Paris, wie bie vorher erwähnte Brude Darie von Chriftoph St. Marie erbaut, und im 3. 1656 vollendet. In Sauptform und Bergierung ber Brude Marie gang gleich. Ihre gange Lange belauft fich auf 440' und ihre Breite auf 49'. Sie hat 6 Bogen in vollem Salbfreise 52' bis 46' weit 1).

Die Brücke von Saintes oder Xaintes, über bie Charente in Franfreich. Sum Theil ein Werf Frang Blondels aus b. 3. 16663).
Die Brude von Mastricht, über die Maas, ein

festes Wert bes Dominicaners &. Roman, aus b. J. 1685, ift 490' lang. Sie hat 8 steinerne Bogen in vollem halbfreise mit Bogensaumen verziert, 37' bis 34' weit, und an bem einen Ende eine Brudenoffnung mit bolgernem Sprengwerf über eine Beite von 60'. Die Bothaupter hatten im Grundriffe die Gestalt eines gleichseitis gen Dreiecke, und ihre scharfen Ranten wurden vom Gis-

gange gerftort, daher fie jest abgerundet wurden. Die Sinterhaupter find in ihrer Grundform nach einem balben Achtede gebildet. Die Brudenstraße lauft ihrer Lange

nach magerecht fort . ).

Die Brade der Tuilerien oder Pont Ropal in Paris, ein einfaches großes und edles Werk im alten Style, nach den Beichnungen des Jul. Sardouin Manfard im 3. 1684 angefangen und von Gabriel ausgeführt. Die Grundung des erften Pfeilers auf der Seite der Tuilerien, die mit großen Schwierigkeiten begleitet mar, wurde von bem baju berufenen Dominifaner Roman von Mastricht vollzogen. Die Lange der Brude beträgt über 400', ihre Breite 52'. Sie begreift 5 gebrudte Bogen in der Korbbogenform, von welchen der mittlere über 72', jeder der zwei nachbarlichen aber 68', jeder der beiden außersten 644' zur Weite haben, die erfte Brude in Paris, die eine so regelmäßige Anordnung ihrer Bogen zeigt. Die Pfeiler sind mit dreiedigen Vor bauptern verfeben, und die Brudenstrafe fallt von der Mitte an gegen beibe Enden fanft ab. Das Bert bat 720,000 Livr. gefostet, welches nach ber Berechnung Biebefings im jegigen Arbeitelobne 24 Millionen betragen marte 1).

Brade von Bac bei Berfailles, f. im Art.

Wasserleitung.

Brude von Blois über bie Loire, erfte große Brude, welche in Franfreid nach Errichtung ber Inge-nieur 20theilung fur ben Bruden- und Strafenbau aufgeführt wurde, und welche zugleich eine große Sorgfalt und Regelmäßigteit in ihrer ganzen Anlage und Anordnung wahrnehmen läßt. Ihr Styl ist einfach und groß. Ihre Erfindung ist das Werf des tönigl. Architetten Jaques Gabriel d. i., nach dessen Zeichnungen der Bau
im J. 1720 von dem Generalinspeltor des Brüdenund Strafenbaues Pitron begonnen wurde. Ihre Lange beträgt 892'; fie hat 11 gedrudte Bogen, fog. Korbbos gen, wovon die Weite bes mittleren und größten 81' ift, die übrigen beiderfeits von 72' bis 51' regelmäßig abnehmen. Ein jeder der zwei mittleren Pfeiler hat 16' gur Breite, ein jeder ber zwei nachsten 26' und ein jeder der abrigen 15'. Die Borbaupter sind im Grundriffe ne einem gleichseitigen Dreiecke, und die hinterhaupter i einem halben Sechsecke gebildet. Die Abfahrt,

withey T.

<sup>96)</sup> Ein Aufriß und ein Querdurchschitt dieser berähmten Brude ift Fig. 42 beigefügt. 97) Eine geemetrische Anstat bet Brude bei Gauthey Tom. I. Pl. IV. Fig. 58. 98) Einen schenen Aufriß findet man bei Gauthey I. Pl. IV. Fig. 108. 993 In Rig. 43 haben wir von der Form dieser Brade einen Aufriß gegeben. 1) Eine schone geometrische Anstat der Brade frunan tei Gauthey a. a. D. Pl. VI. Fig. 103. 2) Ein schlaufriß bei Gauthey T. I. Pl. VI. Fig. 107.

welche die Brudenstraße gegen beide Enden bin hat, ift gu fteil .).

Brude von Tetes über bie Durance, welche die Strase von Briangon nach Tetes verbindet. Eine schöne und fühne Brücke, im J. 1732 vom Ingenieur Henriana erbaut. Ein einziger flacher Bogen, doch fast in vollem Halbstreise 117' weit. Die Brückenstraße ist 180' lang, in ihrer Mitte 15' breit, erweitert sich aber gegen ihre beiden Enden hin, und fängt auch über der Mitte des Bogens an gegen ihre beiden Enden zu sals len 7).

Brude von Compiegne über die Dife, ein fchones Wert im alten Style nach den Entwurfen des De la Site, vom Bruden : und Straffenbaumeister Supeau, im 3. 1733 ausgeführt. 300' lang aus drei ges druckten Bogen nach der fogenannten Korbbogenform, des ren mittlerer 72', ein jeder der beiden andern 66' jur Weite, die Bogenhobe aber 4 der Weite jum Maße hat. Die Borbaupter find bier jum erstenmale nicht geradlinig im Grundriffe gebildet, sondern aus 2 Bogenstuden von gleichen Salbmeffern, in der Form eines Spisbogens zus sammengesett. Gleiche Gestalt hat man auch den Sins terhauptern gegeben. Die Brude bat von ber Mitte an gegen beibe Ufer eine Abfahrt 8).

Brude von Charmes über die Mofel in Loth ringen, eine der größten Bruden in Europa, im 3.1740 erbaut, 1272' lang, mit 10 Bogen in vollem Halberife 58' weit, und zwei fleineren von 32' Weite, welche lettere durch gewaltige 112' breite Pfeiler von den übrigen gleichsam abgesondert find. Die andern Bruden-pfeiler haben taum & der Bogenweite jur Breite. Das gange Gebaude besteht aus Bruchsteinen und nur die Borund hinterbaupter ber Brude find von Wertstuden. Die Brudenstraße gieht sich gang wagerecht ihrer Lange nach

Brade von Port de Piles aber die Creufe, von Dt. Bapeur 1747 erbaut, 350' lang, mit 3 Bogen nach ber Korbbogengestalt, ber mittlere 97', ein jeber ber beiden andern über 92' Spannungsweite. Die Bos genbobe & der Spannungemeite. Die Borbaupter breis edig. Die Brudenstrafe bat von der Mitte gegen beide Enden bin einen außerst fanften taum fublbaren Abfall 10).

Brude von Loul über die Mofel, von Gours din 1754 erbaut. Gine bequem angelegte und feste Bruffe, von einfachem doch gemeinen Style, ohne besondere Elegant, noch imponirende Grofie und Schonheit, wie alle, bei denen wir nichts Besonderes vorerinnern. Ihre Lange beträgt 435'. Sie hat 7 Bogen nach der Korbs bogenform, wovon der mittlere 51' weit ift, die ubrigen beiberfeits regelmäßig bis ju 45' abnehmen. Gie ift gang von Quadersteinen aufgeführt. Die Borbaupter has ben im Grundriffe die Gestalt eines gleichschenklichen Dreis

eds, wie bei allen Bruden, wo wir feine andre Geftalt bemerten. Die Brudenstrafe hat von der Mitte an beis derfeits eine fanfte Abfahrt 11).

Die Papftbrude über ben Erieur, v. Pitot im 3. 1756 gang von behauenen Steinen erbaut, 500', lang, mit 7 Bogen nicht gang in vollem halbfreise, jeber fast 46' weit. Die Brudenstraße ihrer Lange nach gang wagerecht fortziehend 12).

Die Brude von Orleans über die Loire. Eine der großen, schonen und fuhnen Bruden Europa's, im alten einfachen Style, nach den Planen des Brudenund Strafenbaumeisters bu peau durch Soper und Perronet ausgeführt. Der Bau wurde 1751 angefangen und 1760 beendigt. Ihre gange Lange betragt 1075', ihre Breite 46'. Gie hat neun gedruckte Bogen nach der Rorbbogenform, beren Beite von dem mittleren belber-feits symmetrisch von 100' bis 92' abnimt. Die Dice des Gewolbes im Schlufifteine ift im mittleren Bogen faum 64', und nimt fur die folgenden Bogen ebenfalls beiderfeits ab; so daß sie bei jedem der beiden außersten Bos gen nur 5½' beträgt. Die Starte der Pfeiler ist von 18', bis 17' in gleicher Abnahme verschieden. Zwei ihrer Pfeiler wurden oben innerhalb des Mauerwerfes swiften ben Bogenschenkeln, jeder mit drei umwolbten hohlen Raumen zur Berminderung des Druckes auf dieselben, und zur Vergrößerung der Stabilität der Pfeiler verses, ben. Die Gestalt der Borhaupter ist im Grundriffe nach ber Form eines Spisbogens gehildet. Die hinterhaupter find halbfreisformig abgerundet. Die Brudenstraße sieht sich von der Mitte an in einer außerst fanften Abfahrt gegen beide Enden bin, wo fie fich in einem furgen fteis leren Abfalle endigt. Der Bauuberfclag des Baumeis fters Supeau belief fich auf 2,084,000 Livr., welche aber nach ganglicher Beendigung bes Baues bis ju 2,671,000 Livr. anstiegen 13).

Die Brücke von Tours über die Loire. Nach ber beil. Geiftesbrude und ber Brude be la Guillotiere in Lyon die größte Brude in Franfreich, doch viel fconner und musterhafter als jene, und jugleich eine ber große ten Bruden in Europa. Sie wurde vom Baumeister Baneur in den Jahren 1755 bis 1762 erbaut. Ihre Lange beträgt 1380', ihre Breite 431'. Sie besteht aus 14 gebrudten Bogen nach der Rorbbogenform, ein jeder 75' weit. Die Brudenpfeiler find 15' breit, und mit breiedigen Borbauptern verfeben. Die Brudenftrafe lauft gang wagerecht nach ihrer Lange bin fort. Diese Brude ift schon einige Dal wegen Mangel an binlanglich fester Grundung durch das Sochwaffer febr beschädigt, aber immer meisterhaft wieder hergestellt worden 14).

<sup>6)</sup> Ein schoner Aufriß bei Gauthey Tome I, Pl. V, Fig. 73.
7) Sinen schonen Aufriß findet man bei Gauthey Tom, I, Pl. IV, Fig. 62, bei Wie beting Lab. 132, und bei Anderu.
8) Ihre Form s. b. Gauthey Tom. I, Pl. V, Fig. 93.
9) Sin schoner Aufriß des großen Gebäudes findet sich bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 113.
10) Geometrische Ansicht, s. bei Gauthey Tom. I. Pl. VIII. Fig. 130, bei Wie be ting Lab. 130. Mag. Encyclop. b. 28. u. R. XIII.

<sup>11)</sup> Einen schonen kleinen Aufrif sieht man bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 129.

12) Eine geometrische Ansche, f. bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 115.

13) Die architeltonische Form bieser stühen und musterhaften Brude haben wir in Fig. 45 durch einen geometrischen Aufrist derselben zur Anschauung gebracht. Die schonsten und vollkändigsten Abbildungen ihrer Construction und dabei gebrauchten Macschinen sindet man in Perron et's bekanuten Werte: Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes etc. Pl. XXVII bie XIIV.

14) Eine deutliche geometrische Ansche dieser Brude lies XLIV. 14) Gine beutliche geometrifche Unficht Diefer Brude lie-fert Gauthey T. I. Pl. V. F. 74. 20

Brude von Saumur über die Loire. Ein großes Werf und eine ber schönsten Bruden in Europa, nach den Planen des Hrn. von Boglie von Ceffart vervollfommnet ausgeführt. Der Bau begann im Jahr 1756 und wurde 1764 beendigt. Ihre ganze Länge bis über die Borpläte auf den Widerlagen hinweg beläuft sich auf 986'; ihre Breite ist 42', und die Anzahl ihrer Bogen zwolf. Die Gestalt des Bosgens ist nach der sogenannten Kordbogenform gedrückt, und aus 11 Mittelpunften gezeichnet. Die Spannungssweite beträgt über 60', die Bogenhohe 4 der Weite, und die Dicke des Bogens im Schlußsteine 44'. Die Pfeiler haben ebenfalls durchgehends gleiche Breite von 12', und ihre Vor= und Hinterhäupter sind nach der Form eines Spishogens zugekantet. Die Brückenstraße läuft ihrer ganzen Länge nach in wagerechter Richtung sort. Die Erdauung dieses schonen Werkes kossers fostete 1,700,000 Livr. 18).

Die Brude von Moulins über die Allier. Eine schone und musterhafte Brude, im einfachen alten Style, und eine der größten in Frankreich, das Werf des Hrn. von Regemortes im J. 1756 angefangen, und 1764 besendigt. Ihre ganze Lange beträgt 1060', ihre Breite 40'. Sie besteht aus 13 gedrückten Bogen nach der Korbbosgenform, jeder 60' weit, und f der Spannungsweite hoch. Die Pfeiler sind 12', also gerade f der Bogensweite breit, und ihre Vorhäupter so wie ihre Hinterhaupter nach dem gleichschenklichen Dreiede zugekantet. Die Brückenstraße läuft ihrer Länge nach in wagerechter Richs

tung fort 16).

Brücke von Mantes über die Seine. Ein schones Werk im einfachen alten Style, nach den Plasnen des Baumeisters Supeau von Perronet ausgessührt. Der Bau begann 1757 und wurde 1765 beensdigt. Ihre ganze Lange beträgt 430', ihre Breite 33½'. Sie besteht aus drei großen gedrückten Bogen nach der Korbbogenform, wovon der mittlere 120', ein jeder der beiden außeren 108' zur Weite hat. Die Hohe des mittleren Bogens ist sast 35', und die der beiden andern 33' 5''. Die Bogensorm ist aus 11 Mittelpunkten gebildet. Die Brückenpfeiler haben 24' zur Breite, und ihre Borshäupter sind nach der Form des Spishogens zugekantet, ihre Hinterhäupter aber halbkreissbrmig zugerundet. Die Brückenstraße hat von der Mitte an beiderseits gegen die Enden hin eine außerst sanfte ganz unfühlbare Absahrt. Das Werk wurde durch übernehmer zu Stande gebracht, welche vom State 612,000 Livr. erhielten 17).

Brude von Dole über ben Doubs, von Gueret 1760 bis 1764 erbaut, ist 467' lang und hat 7 gedrückte Bogen nach der Korbbogenform von 50' bis 49' Weite beiberseits abnehmend. Die Breite der Brückenpfeiler ist von 11' bis 10' verschieden. Das ganze Wert ist von Bruchsteinen, nur die Außenseiten sind mit behauenen Steinen bekleidet. Die Brückenstraße ist ihrer ganzen Lange nach in wagerechter Richtung angelegt 10).

Brude von Carbonne über bie Garonne. Im 3. 1770 von Saget erbaut, 432' lang und 24' breit, aus 3 gleichen Bogen nach der Korbbogenform von 954' Beite und 4 der Beite boch. Die Gewolbsteine der Stirnstächen, die Bor- und hinterhaupter, die Gurt- und Deckgesimse sind von behauenen Steinen; das übrige Gebaude ist von Backteinen aufgeführt. Die Bruden- strafe lauft ihrer ganzen Lange nach wagerecht fort 10).

Brude von Albias über den Aveiron. Ein einfaches schönes Werf im alten Style von Boesnier im J. 1770 erbaut. 312' lang und 36' breit, mit 3 gebrückten Bogen nach der Korbbogenform, wovon der mittlere 77', jeder der beiden außeren 72' zur Weite hat. Die Brückenstraße hat von der Mitte an gegen beide Ufer hin einen Abfall. Ihre Form ist jener der Brückt von Compiegne ganz ahnlich 2°).

Brude des Fontaines über den Fluß des Nonnettes zu Chantilly. Ein sehr kleines aber wegen seiner musterhaften Anlage, wegen seiner Leichtigkeit und Schönheit erwähnungswürdige Wert Perronet's aus dem J. 1770. Das ganze Brückengebäude mit Einschluß seiner Widerlagen ist nur 66' lang, und die Breite der Brücke beträgt 24'. Sie besteht aus 3 nach der Korbbogenform gedrücken Bogen, wovon der mittlere 16', ein jeder der Zäußeren 15' weit ist. Die Bogenhöhe ist 4 der Spannungsweite. Die Pfeiler sind 4' breit, und haben keine Schutzhäupter, die Dicke der Widerlagen ist 6'. Die Brücke ist schieft über den Strom anges legt, ihre Straße aber der ganzen Länge nach wagerecht. Die Brustlehne ist ein einsaches eisenes Geländer auf jesder Seite aus 7 Geländerstäben zusammengesetzt, die auf eine schied sind. Sie werden von großen Sonsolen unterstützt, wovon jedesmal der über einem Bogen zutressen de einen gebildeten Bogenschlußstein darstellt. Das Wert kostete 14,586 Livrs. 21).

Brude von Brives über die Loire, v. Gramgent im 3. 1772 erbaut. 440' lang, und 26' breit. Fünf gedrückte Bogen nach der Korbbogenform von 55' bis 51' Spannungsweite von dem mittleren an beider seits abnehmend, und zulest 2 kleinere Bogen in vollem halbkreise 9' weit. Die Brudenstraße hat von der Mitte

<sup>15)</sup> Die architektonische Form bieser musterhaften Bride has ben wir in Fig. 46 durch einen geometrischen Aufriß zur Anschaung gebracht. Eine größere geometr. Ansicht mit Grundriß und bildlicher Darstellung ihrer Construction sinder man in Wiebesting's Wasserbaukunst Tab. 127.

16) Eine schone geometr. Ansicht sieden Masserbaukunst Tom. I. Pl. V. F. 75, eine nach einem größeren Maßstabe entworfene mit Grundriß bei Wiebesting Tab. 127, vollscholige Darstellungen ihrer Construction in dem von Regemortes selbst im 3. 1771 betant gemachten Werte: Description du nouveau pont de pierre construit sur la rivière d'Allier à Moulins.

17) Einen schonen kleinen Austriß der Brüde sindet man bei Gautkey Tom. I. Pl. VI. Fig. 109. Größere und vorzüglich schone Darstellungen ihrer Form, ihrer Conkruction und dabei gebrauchter Maschine anthalten die scho

nen Aupferstiche ju Perronet Description de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes etc. Pl. XX. bis XXVII. 18) Eine schone geometrische Anschauung bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 128. 19) Ein schoner Aufriß s. bei Gauthey Tom. I. Pl. VIII. Fig. 133. 20) Eine schone geometr. Anschauf s. bei Gauthey Tom. I. Pl. V. Fig. 91. 21) Borjuglich schone und beutlich gestochene Beichnungen bieser Brude findet man bei Perronet in dessen Description des ponts etc. Pl. XXXIV.

an gegen beibe Enden ber Brucke eine auferft fanfte 216fahrt 22).

Brude von Pefmes über ben Ougnon. Ein fleines aber fuhnes und ichones Gebaube von Ber-trand 1772 aufgeführt. Ihre Lange betragt nur 156'. Sie hat brei febr flache Bogen, beren Spannungsweite 42' und die Bogenhohe nur 3', oder 14 der Beite ausmacht. Sie ist die erste Brude in Franfreich, wo man ben flachen Bogen an ber Bafferflache bes Sochgewaffere entspringen ließ. Die Dice bes Bogens im Schlufe fteine ift ebenfalls nur 3', und die Breite der Brudens pfeiler 6'. Ihre Bogen haben fich aber wegen ber geringen Starfe bes Schluffteines bei einer fo unbebeutenben Bogenhohe, wie fast alle ahnliche Bruden in Frant-reich, bedeutend gesetzt und Riffe befommen 23). Die Brude von Neuilly über die Seine

bei Paris, eine ber mufterhafteften, fconften, fubnften und berühmteften großen Bruden in der Welt. nem einfachschonen, großen und edeln Style von Perronet entworfen, und unter feiner Oberaufficht von Chein ausgeführt. Der Bau wurde im J. 1768 begonnen und im 3. 1774 vollendet. Gie ift von einem Ende ber Bruftlehne bis jum anderen 816' lang. Ihre Breite beträgt 45', wovon 30' dem Fahrwege, 6' einem jeden ber Fustwege, und 14' der Dicke der Bruftlehne zufom-men. Sie besteht aus 5 großen gedruckten Bogen nach ber Form, die man Korbbogen ober gekröpste Bogen zu nennen pflegt. Ein jeder derselben ist 120' weit, hat feiner Spannungsweite zur Hohe, und ist aus 11 Mit-telpunkten gebildet. Jede Stirnsläche eines Bogens enbigt fich in einem flachen Bogen, beffen Berbindung mit bem Korbbogen bes Brudengewolbes fich beiberfeits an Die Seiten der Brudenpfeiler anlehnt, und dem Muge jes desmal eine fchiefe ABolbung, fog. Dofenhorn oder Rubborn, darstellt. Die Dide ber Bogen im Schlufifteine ift 5', und jeder Bogen ift an ber Stirnflache aus 113 Gewolbsteinen jusammengesett, wovon 91 den flachen Bo-ben bilben. Es wurden in Allem 5650 Gewolbsteine ge-braucht, von denen ein jeder ungefahr 5' boch, 18" bic und 4' breit mar. Die Brudenpfeiler haben nicht mehr als 13' jur Breite, und ihre Bors und hinterhaupter find nach der Form eines halben Ovales abgerundet. Die Brudenstrafe fest fich in magerechter Richtung ohne alle Mb = und Auffahrt über ben Strom binweg fort. Un jedem Ende der Brude find 66' bide und 100' breite Biberlagen erbaut, weil über ihnen jedesmal eine weite Terraffe als Eingang jur Brudenstraße angelegt und uns ter jeder Terraffe ein 14' weites in vollem Bogen übermolbtes Thor jur Durchfahrt auf dem Leinpfade angebracht ift. Die Ufer oberhalb und unterhalb der Brude find febesmal auf eine Lange von 311' mit prachtigen But-termauern befleibet. Die Steine ju biefem herrlichen Gebaude wurden aus den Bruchen von Saillancourt genommen. Gie find ungemein bart, und meiftens 30 bis 40 Cubiffuß groß; ja an der Bruftlehne findet man mehre, die 22' bis 34' lang find. Die Brude allein tostete dem Stat die Summe von 2,305,000 Livr. ohne die Terraffen und Uferwege, beren Bau den übernehmern um 1,172,000 Livr. überlaffen wurden \*4).

Die Brude über die Drome auf der Stras fe von Lyon nach Marfeille von Bouchet im 3. 1774 erbaut. Gin foon von Bertftuden aufgeführtes Gebaude. Bwifchen ben Ufermauern 300' lang, mit 3 großen nach ber Korbbogenform gebrudten Bogen, wevon der mittlere 90', ein jeder der beiden außern 80' gur Beite hat. Die Bogenhobe beträgt 1 der Spannungsweite. Die Schubhaupter sind freibstormig juges rundet, mit einem Friefe, einem Rrangefimfe, und einer fuppelartigen Bededung verfeben. Die Brudenftrage gieht sich gang magerecht zwischen beiben Ufern bin 24). Brude von horburg über bie 311. 3m 3.

1775 von Clinchamp erbaut, 363' lang, mit 5 gedrudten Bogen nach der Korbbogenform von dem mittleren beiberfeits bis jum außerften von 64' bis 52' abnebe mend. Die Bogenhobe beträgt & der Weite. Die Bor-baupter sind dreieckig, die Brudenstraße ohne alle Ab-fahrt nach den Ufern bin 26).

Brude von Reuville über bie Mine. 3m 3. 1755 von Mubry erbaut. 240' lang, mit 2 gebruckten Bogen nach ber Korbbogenform jeder 84' weit. Sie ift mit Fullungen verziert, und fauber construirt, boch von schwere falligem Unseben. Ubrigens lauft fie ihrer Lange nach

vollfommen wagerecht fort 27).

Brude von Lavaur über den Agout in Languedoc. Ein großes Gebaude in einem fcmerfalligen Style mit vielem Aufwande, von Saget im 3. 1775 aufgeführt; mit der Brude von Gignad der drittgrößte fteinerne Brudenbogen in ber Belt. Ein Bogen nach ber Korbbogenform, doch dem Salbfreise ziemlich nabe, über eine Weite von 150' gesprengt, bat 10' jur Dice im Schlufifteine, und ift beiberfeits von gewaltigen 296 berlagen und Futtermauern mit thurmartigen Musbeugungen begrangt, über welche fich bie Brudenstraße mage-recht fortfest. Der Bogen ift mit einem Saume verfeben, und über ihm swiften ben Thurmen wird bas Gurtgefims von hohen Tragfteinen unterftust. Die gange Sobe der Brude ift 114' und ihre Lange 387' 28).

Brude von Navilly über ben Doubs. Eine verständig angelegte und zierliche Brude von Gautben im 3. 1780 erbaut. Sie ift 450' lang, und auf 5 ge brudten Bogen nach der Korbbogenform gegründet. Die Bogenweite ift 72' und die Bogenhohe i der Weite im Lichten. Die Pfeiler haben im Grundriffe eine elliptische Gestalt und find 15' in ihrer Ditte breit. Ihre elliptis iche Krummung lauft jugleich mit ber Krummung ber

<sup>22)</sup> Ein schore Aufriß bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 126. 23) 3hre form findet man in einem Aufriffe bei Gauthey Tom. I. Pl. VII. Fig. 123,

<sup>24)</sup> Einen geometrischen Aufriß biefer meifterhaften Brack baben wir in Zig. 47 mitgetheilt. Die vollkandigke und schofte bildliche Darftellung ihrer gangen Construktion, nebk ben Macschinen, die zum Baue gebraucht wurden, hat Perronet selbst mit seinem Werke: Desariptiom des ponts de Nouilly, de Mantes etc. in 19 großen Blattern in Zolio herausgegeben. 25) Einen schonen Aufriß ihrer Zorm, s. dei Gauthey Tom. I. Pl. V. Fig. 76. 26) Einen schonen Aufriß, s. dei Gauthey Tom. I. Pl. VIII, Fig. 117. 27) Ein schoner Aufriß dei Gauthey Tom. I. Pl. VIII, Fig. 150. 28) Einen schonen Aufriß berselben findet man bei Gauthey Tom. I. Pl. IV. Fig. 59.

Bogenfropfe in die Bor = und hinterhaupter aus, uber welchen fich eines Theils Pyramiden, andern Theils Infcriptionefaulen bis unter bas Gurtgefims ber Brude erbeben. Swifden Pfeilern, Gurtgefime und Bogenfeiten find dreiedige Fullungen mit Bergierungen im antifen Style angebracht 29).

Brude von Chalons über die Saone. Eine alte Brude von Gauthep erweitert und vergiert. Die Erweiterung gefchah einerfeits durch ichiefe Bogen, welche fich jedesmal an einen Theil der Dreiecksfeite Des Borhauptes anlehnen, und fogenannte Ochsenhorner ober Rubhorner bilben, andererseits bei ben rechtwinklichen hinterhauptern burch Anbringung von Bogenfaumen, wosdurch bie Brude eine Breite von 30' erhalten hat, die fich juvor nur auf 18' belief. Die Lange ber Brude ift 354'; fie hat 5 Bogen in vollem Salbfreise, beren Beite von dem mittleren beiderseits gegen die aufern bin von 60' bis 40' abnimt. An dem einen Brudenende ift noch ein fleines Bogenthor jum Durchzuge des Leinpfades angebracht. Uber die hervorspringenden Theile der Schutsbaupter bat man vieredige Obelisten erhoben, die bis jur Salfte ihrer Dicte nach der Diagonale ihres Querfcnitte in ben Brudenfeiten verftedt erft uber der Bruft-lebne in ihrer vierfantigen Geftalt 17' boch bervorragen, und als Laternentrager fur die Brudenbeleuchtung Dies nen. Die Brudenstrafe bat an beiden Enden eine giems lich fteile Auffahrt 30).

Brude von Pont-Sainte-Mazence über Die Dife. Reine der großeren, aber eine der fconften und fühnsten Bruden in Europa. Gin Wert Verronets vom 3. 1774 bis 1784 aufgeführt. Die gange Lange ber Brude bis an das Ende ber Fuffmege betragt 252', ihre Breite 39'. Gie besteht aus drei fehr flachen Bogen, von 72' Spannungsweite, nur 6' Bogenhohe und 4' 6" Bogenfiarte im Scheitel. Die Widerlagen find an jedem Ende der Brude, 18' stark. Die Gewols be entspringen nicht wie gewöhnlich aus vollen Bruden= pfeilern, fondern beiderfeits vermittelft Stichfappen, melde durch die nachbarlichen Seiten zweier Brudengewolbe durchgeben, aus 4 furiftammigen, nach der Breite der Brude aus dem Baffer hervorragenden Gaulen, deren Bwifchenweiten mit 4' biden Strebemauern verfeben find. Der Saulendurchmeffer ift 9'. Die Brudenstrafe ift ihrer Lange nach volltommen magerecht angelegt, und ber Anfang und bas Ende ber Brude fundigt fich jedesmal burd) zwei beiderfeits vor der Brudenstrafe aufgestellte Obeliefen an. Die Bautoften betrugen 1,626,000

Brude von Bigile über die Romanche, auf der Strafe von Grenoble nach Briancon von Bouchet um 1785 erbaut. Gin fcones und fuhnes Berf, 177' lang, aus einem gedruckten Bogen nach der Korbbogenform von 129' Spannungsweite und 36' Bogenhobe. Die Dicke des Bogens im Schlußsteine ist 6' und die Dicke der Widerlagen 30'. Die Brudenftrage ift ihrer Lange nach vollfommen wagerecht angelegt +).

Brude von homp's über bie Mube von Dus eros im 3. 1785 aufgeführt. — Ein zwar fleines boch fchbenes und tubnes Gebaube, 276' lang, mit 3 flachen Bogen, beren jeber 66' weit, und t des Kreifes ift. Die Bogen find bei ihren beiden Stirnen mit Ochfenhornern verfeben, namlich mit schiefen Wolbungen, die auf der Berbachung ber Bor- und hinterhaupter auffteben. D Brudenstrafe ift ihrer Lange nach gang magerecht 32).

Brude von Rumilly über den Cheran, ein großer fteinerner Brudenbogen von Gavella im 3. 1785 erbaut. Er ist im vollen Bogen von 120' Spannunge-weite, die Breite der Brude beträgt nur 22' 33).

Brude von Chateau Thierry über die Mar-Eine musterhaft angelegte, fest und schon construirte Brude, in einem einfachen, die Standhaftigfeit verfun-benden Style vollendet. Ein Wert Perronet's aus b. J. 1765 bis 1786. Sie ift 252' lang und 32' breit, und besteht aus 3 gedruckten Bogen nach der Korbbogens form, wovon der mittlere 54', ein jeder der beiden Endbogen 48' weit ift. Die Bogenhohe beträgt & ber Bosgenweite, Die Bogenftarte im Schluffteine beim mittleren Bogen 3' 9", bei einem jeden ber beiben andern 34'. Die Breite ber Brudenpfeiler, beren Bor- und hinter-haupter nach einem gothischen Spisbogen auslaufen, be-tragt 13' 5", und die Dide der Widerlagen an jedem Ende der Brude 14', welche noch beiderseits durch schiefe Flügelmauern mit einer Mauer um die Ede berum verbunden, verftartt find. Uber diefen find erweiterte Borplate bei ben Enden der Brude angelegt. Die Brudenstraße neigt sich von der Mitte an beiderseits in einer fanften Abfahrt, bis uber die erweiterten Enden der Brufte hinweg. Die Erbauung biefer Brude fostete 547,000 Livr. 34)

Brude von Chavannes ju Chalons über bie Saone. Gine fcone Brude von Gauthen im 3. 1787 aufgeführt. Gie ift 405' lang, 30' breit, und bat 7 gebrudte Bogen nad der Rorbbogenform, deren jeder 40' Beite und I feiner Weite jur Dohe hat. Die Breite ber Brudenpfeis ler, die mit icharftantigen Bor= und hinterbauptern verfeben find, beträgt 14' und die Oberpfeiler find mit langlich runden Offnungen jum leichteren Abjug des ftart am-fteigenden hochgewaffers verfeben. Die Brudenftrafe ift ohne Auffahrten gang magerecht angelegt 31).

Die Brude von Brunois uber ben Speres. Eine fleine, aber eine ber mufterhafteften und ichonften Bruden der Welt. In einem einfachen und leichten Style mit edler Bergierung nach ben Planen Perro-

<sup>29)</sup> Gine fcone geom. Unficht ber Brude, f. bei Gauthey T. I. Pl. V. F. 80. 30) Eine geometr. Auficht bei Gauthey Tom. I. Pl. V. Fig. 87. 31) Die Form biefer fconen Brude haben wir in fig. 48 A burch einen Aufrig verfinnlicht, und einen Grundpfeller mit seiner Saulenftellung in B im Grundriffe beigefügt. Größere,

vorzüglich deutlich und schon gestochene Darstellungen ihrer Form und ihrer Construction findet man in Perronet Description des ponts de Neuilly etc. Pl. XXIX und XXX. †) Eine schotz geometrische Anschauung bei Gauthey Tom. I, Pl. IV. Fig. 60. 32.) Ein schöner Aufrik bei Gauthey Tom. I, Pl. VIII. Fig. 145. 33.) Eine Anschauung bei Gauthey Tom. I, Pl. VIII. Fig. 144. 34.) Schöne und beutliche Darstellungen ihrer Form und ihrer Construction bat Perronet in seiner Description des Ponts de Neuilly etc. Pl. XXXI. mitgetheilt. 35.) Die Form ber Brude, s. in einem schönen Aufrisse bei Gauthey Tom. I, Pl. V. Fig. 88.

nets 1784 bis 1787 ganz von behauenen Steinen durch Fourch erot trefflich ausgeführt. Ihre ganze Länge besträgt nicht über 74½, ihre Breite 28½, wovon 17' 8" der Fuhrstraße, 4' 1" einem jeden Fußwege und 1' 4" der Dicke der Brustlehne zukommen. Sie besteht aus 3 sehr stacken Bogen, deren ein jeder 18' weit und ½ des Umkreises groß ist, oder zwischen 4 und ½ der Weite zur Side hat. Die Dicke des Bogens im Schlußteine besträgt 2', und die Dicke der Widerlagen an jedem Ende der Brücke 10'. Die Pfeiler sind 3' 6" breit. Ihre Wors und hinterhäupter sind nach einem Bogen, der Z des Kreises beträgt, abgerundet, und ihrer Hohe nach wie Saulenstämme verzüngt. Sie sind gemeinschastlich mit den Pfeilern mit einem durchgehenden Kranzgesimse, versehen, und ragen mit ihnen 7' hoch über den Grundspseilern aus der Wassersläche hervor. Die Brückenstraße ist ihrer ganzen Länge nach in vollkommen wagerechter Richtung angelegt, und die Seiten der Brustlehnen sind mit Irrgängen und Füllungen geschmackvoll und edel verziert. Die Kosten der Erbauung beliesen sich auf 64,800 Livr. 26).

Die Brude von Rosoi über ben Speres, auf der Strafe von Paris nach Sezanne. Eine fleine, allein vorzüglich musterhaft angelegte Brude, in einem einsfachen ebeln Style, der besonders die Standhaftigkeit aussspricht, von Perronet 1786 bis 1787 mit großer Sorgsalt und meisterhaft ausgeführt. Ihre ganze Lange beträgt nur 774' ihre Breite 33'. Sie hat zwei sehr slache Bosgen, die 24' weit, und \( \frac{1}{2} \) des Kreises groß sind, also etwas mehr als \( \frac{1}{2} \) der Weite zur Bogenhohe haben. Die Bogenstärke ist 2' 6'' im Schlussteine. Der Brudenspfeiler ist 6' breit, und läust beiberseits in halbtreisförmig abgerundete Schushaupter aus. Die Stärfe der Widenstraße an jedem Ende der Brude ist 12', und die Brüdenstraße ist ihrer ganzen Länge nach vollsommen wagerecht angelegt. Das ganze Werk ist von sehr harten Sandsteinen erbaut, und fostete 39,379 Livr. \( \frac{1}{2} \)).

Die Brude von Frou ard über die Mofel. Ein einsaches schones Wert von Lecre ulr 1788 aufgeführt. Sie ist 570' lang, und besteht aus 7 gedrückten Bogen in der sogenannten Korbbogenform, die 60' weit sind, und zwischen 4 und 4 ihrer Weite zur Hohe haben. Die Pfeilerbreite ist 12'. Bors und hinterhaupter sind nach einem Halbtreise abgerundet, und oben mit einer flachen Kuppel bedeckt. Die Brüdenstraße lauft ohne alle Aufsahrt wagerecht zwischen beiden Ufern hin 30).

Brude von Gignac über ben herault in Languedoc. Ein großes und schones Gebaube, nebst ber Brude von Lavaur mit bem brittgrößten steinernen Brudenbogen in ber Welt, von Garipup 1777 bis 1793 aufgeführt. Ungefahr 558' lang und 80' hoch, mit 3 großen Bogen, wovon der mittlere ein gekröpfter 150' Spannungsweite und  $\frac{1}{2}$  feiner Weite zur Sohe hat, und beiderseits mit einem Bogensaume verziert ist. Ein jeder der beiden andern ist in vollem Halbfreise über eine Weite von 77' bis 78' gesprengt, und läuft an jeder Stirne mit schiefer Wölbung, sog. Ochsenhörnern aus. Jeder Brudenpfeiler hat 24' zur Breite, und die Brudenstraße verbindet die beiderseitigen Ufer in einer vollsommen was gerechten Richtung 39).

Brude von Mirepoir über den Lers in Lans guedoc. Eine große Brude von Garipup im J. 1776 angefangen, und 1790 beendigt. Ihre Lange erstreckt sich über 600', ihre Breite auf 24'. Sie besteht aus 7 sehr flachen Bogen, deren jeder 60' weit, und t des Umfreises groß ist. Der Grundriß der Bors und hinterhaupter ist nach einem ziemlich gedrucken Spisbogen gebildet \*\*).

Die Concordienbrude ober Ludwigsbrude in Paris uber die Seine. Gin großes und prachtiges Wert, in einem fuhnen und reichen Style nach ben Planen Perronet's, und unter beffen oberfter Leitung von De mou flier 1787-91 erbaut. Ihre gange Lange bis an die beiden Enden der Fuswege belauft fich auf 575', ihre Breite ift 48', wovon jedem Fußsteige 74' jufommen. Gie ift aus 5 außerft fladen Bogen jufammengefest, movon der mittlere 88', ein jeder feiner Rachbarn 80', ein jeder der beiden außeren 72' weit ist. Die Bogenhohen betragen in der namlichen Ordnung 10', 9' und 6' und die Dicken der Bogen im Schlußsteine 34', 3' 3" u. 3'. Die Pfeiler find 9' breit, und die Widerlagen an jedem Ende der Brude 48' did. Bor= und hinterhaupter merben burch furgftammige Gaulen mit dorifchen Sauptern gebildet, beren Stamme ebenfalls 9' jum Durchmeffer haben, und um 4 ihres Durchmeffers mit dem Rorper ber Brudenpfeiler vereinigt find. Gie ragen jedes Dal bis uber die Schluffteine ber Brudengewolbe hinauf, wo fle die Berfropfungen, b. i. die bervorragenden Theile eisnes architeftonischen Gebaltes mit Tragfteinen, namlich eis nes fog. tostanischen Gaulengebaltes, unterftugen, welches nad) der gangen Lange der Brude bin fortlauft. Auf dem Gebalte ift über jeder Saule ein aus mehren Grundplatten jufammengefetter Unterbau erhoben, welcher für eiferne Dbelisten bestimt war. Die Bruftlebne der Brude ift zwis fchen biefem Unterbaue in der Form einer Baluftrade ausgeführt. Die Brudenstraße über dem mittleren Bogen ihrer Lange nach wagerecht, fentt sich von bier aus mit einer sanften Abfahrt nach beiben Ufern bin. Der Leinpfad geht unter der Brude auf einem bochftbequemen und festen gemauerten Strafendamme durch. Das gange Beit ift mit ungemein großer Genauigfeit ausgeführt. An dem Mauerwerke der Widerlagen find die Lagerfugen nur 4 &inien , die Bertifalfugen nur 2 Linien weit. Die Roften bet Brude waren im Bauanschlage auf 2,200,000 Live. berechnet; nach der Beendigung des Baues beliefen fie fich auf 3,017,931 41).

<sup>36)</sup> Bon der Form diefes iconen Gebaudes theilen wir eine geometrische Anficht und einen Querdurchschnitt in Fig. 49 A u. B mit. Größere, vorzüglich schon und beutlich gestochene Darftelungen gibt Perronet in seiner Description des Ponts de Newilly etc. Pl. XXXII. 37) Boruglich beutliche und schonen Sarftelungen ihrer architettonischen Jorm hat Perronet set selbst in seiner angeführten Description Pl. XXXIII. mitgetheilt. 38) Einen schonen Aufrif, f. dei Gauthey Tom, L. Pl. V. Fig. 92.

<sup>39)</sup> Bir haben ihre form in bem Aufrifie Jig. 50 barge ftellt. 40) Sinen schönen Aufrif findet man bei Gautkey Tom. I. Pl. VII. Fig. 114. 41) Die Korm dieses prachtigen Bertes ift in einem Aufrifis Jig. 51 jur Anschauung gebracht. Sinen graßern Aufrif, nebst Grundriß und Queranficht bestellten hat Pertonet in der Description des ponts de Neuilly, de Mantes

Brade von Roanne über die Loire. Ein gros sies und schönes Gebäude von den Architesten Vareigne und Vimar 1789 angefangen, und 1809 vollendet. Sie hat eine Länge von 672', eine Breite von 33' und 7 gesdrückte Bogen nach der sog. Korbbogenform, ein jeder 72' Spannungsweite und  $\frac{1}{2}$  der Weite zur Bogenhöhe. Ihre Vor= und hinterhäupter sind halbsreissbrmig abgerundet, und wie Saulenstämme gegen oben etwas verjüngt, wo sie mit einem leichten Decklegesimse, dem Dorischen Saulenhaupte ahnlich, versehen sind. Das Gurtgesims der Brücke besteht aus Tragsteinen, welche eine Hängelnach vollsommen Wagerecht fort 42).

Brude von Bellecourt ober von Tilfit aber bie Saonne. Ein schones und edles Gebaude, um dieselbe Zeit wie die Brude von Roanne begonnen, und im J. 1810 beendigt. Ihre Lange beträgt 422'. Die Anzahl ihrer Bogen ist 5; sie sind nach der Korbbogens sorm gedrückt, jeder 64' weit, und nicht \( \frac{1}{2}\) der Bogensweite hoch. Ihre Pfeiler springen vor und ragen bis zur Brustlehne hinauf, wo sie mit Inscriptionstafeln verziert sind. Ihre Vors und hinterhaupter sind schon geformt, halbsreisformig zugerundet, verjungen sie sich ihrer Hohe nach, und ihr Deckelgesims wird von Tragsteinen untersstüt. Die Brüdenstraße läuft ohne Aus oder Absatt ganz wagerecht fort 43).

Brude von Nemours über ben Loing. Eine kleinere aber außerst feste und mit großem Fleiße erbaute Brude, von leichtem und kuhnem Ansehen nach Perrosnets Planen von Boistard im J. 1805 beendigt. Sie ist nur 170' lang, und besteht aus 3 außerst flachen Bosgen, die 50' Spannungsweite und kaum 3' Bogenhohe haben. Der Bogen ist im Schlußsteine nur 3' start, und jeder Gewölbstein ist aus einem einzigen Stude. Die Pseilerbreite ist 7' und die Widerlagen sind sast 16' start. Vors und hinterhaupter sind in der Gestalt aus den Pseilern hervorstehender Saulenschäfte angebracht, und steigen 13' über ihrem Unterbaue aus der Wassersläche bis zum Ansange der Bogen empor. Die Brudenstraße ist ganz wagerecht. Die Form des Ganzen ist dem Style der Brude zu Pont-Sainte-Marence ahnlich †).

Brude von herault auf ber Strafe von Montaban nach Rizza aus b. J. 1809. Ein einziger flacher Bogen von 984' Spannungsweite und 14' Bogenhohe ..).

Die Brude von Jena ju Paris über bie Seine. Gine ber fcbonften und fubnften Bruden auf ber Erbe, im flachen Bogenstyle von Laman be 1809 bis 1813 erbaut. Ihre Lange gwischen ben Widerlagen

beträgt 477', ihre Breite 43'8". Sie besteht aus 5 sehr staden Bogen, deren Spannungsweite 86' 2", die Bogenhohe 10' 2"; und die Dicke des Bogens im Schlusssteine 4' 5" beträgt. Sie entspringen über dem Kranzgesimse gegen oden verzüngter Pfeiler, die beiderseits in halbtreissormig abgerundete und in Gestalt von Saulen sich erhebende Schushaupter auslausen. Diese eben so wie die Pfeiler unten 10' 8" und oben 9' 3" breit, steizgen 18½' über ihrem Unterbaue aus dem Wasser bis zum Ansange der Bogen empor. Das Gurtgesims der Brückeisst aus einem Rinnleisten (Karnieß mit seinem Leistichen) und einer hängenden Platte, die von Zähnen (Tragsteiznen) unterstützt wird, gebildet, und die Brückenstraße, ihrer Länge nach in wagerechter Richtung angelegt, ist durch eine ganz einsache volle steinerne Brustlehne verzwahrt\*\*).

Der Bau der hölgernen Bruden sing in Europa mit den Pfahlbruden höchst einsacher Art an, dergleichen die von Casar über den Rhein zum schnellen Abergange seinnes Heeres erbaute, eine war. Noch heut zu Tage sindet man in einigen Gegenden Teutschlands solche Bruden von Gemeinden erbaut, welche ein auschauliches Bild von der Beschreibung geben, die Casar von seiner Brude über den Rhein macht \*\*). Unter allen Bollern haben aber die Teutschen den Bau der hölzernen Bruden am meisten vorwarts gebracht. Aber den Fortgang selbst und den setzigen Justand dieses Baues werden am sichersten einige der besanntesten und merkwürdigsten Bruden alterer und neuerer Zeit belehren.

Pons Sublicius, Pons herculis und die beilige Brude genant. Siebe oben unter den fteinernen Bruden ber Romer.

Casare Brude über ben Rhein, welche er im I. 55 vor Chr. schnell durch seine Soldaten erbauen ließ, um mit heeresmacht in Germanien einzudringen, war eine

ganz einsache Joch oder Pfahlbrucke 47).

Trajans Brucke über die Donau, ist in einem Basrelief der Trajanssaule in Rom als eine holezerne Bogenbrucke auf steinerne Pfeiler gegründet vorgesstellt. Bergl. oden unter den steinernen Brucken. Die Bogen waren slach, und jede Bogenrippe, welche die Bruckenstraße unterstützte, war aus 3 nach der Form des Bogens in einiger Entfernung über einander laufenden Reihen von Holzstücken gebildet, die in ihren Verdindungsstellen durch centrale Hangebander noch fester unterssich verdunden zugleich der Brückenstraße weitere Untersstützung gewährten. Sie enthielt schon das Borbisd zur Construction der über anderthald Jahrtausende nach ihr in Frankreich erbauten Bogenbrücken \*\*).

ete. Pl. ALVII. in vorziglich beutlichen und sauber gestochenen Beichnungen mitgetheilt. Auch findet man in Wie't e't in g's Wasserbautunft Tab. 124 einen Aufriß, nebft Darftellung ber Conftruktion im Grundriffe, so wie auch Aufrisse fast aller bisber beschriebenen Werke im den folgenden Tafeln, doch in undentlichen und schlecht gestochenen Blattern. 42) Die Jorm dieser neuen einfach schonen Brücken ift Jig. 52 durch einen Aufris dargestellt. 43) Wir haben ihre Jorm in einem Aufris, Jig. 53 mitgetheilt. 43) Wir haben ihre Jorm in einem Aufris, f. dei Gautkey Tom. I. Pl. V. Fig. 84. 44) Ein geometrischer Aufris dei Gautkey Tom. II, Pl. VIII, Fig. 146.

<sup>45)</sup> Die Form dieses schonen Wertes ift in Big. 54 durch einem Aufris versinntlicht. Sinen größern geometrischen Aufris nebst Darftellung ihrer Construction findet man dei Wiebeling a. a. D. Sab. 130, Fig. I. bis IV. 46) S. Wiebelings Baffer-baufunft III, Bd. S. 62. 47) Er beschricht sie in dem IV. Buche seiner Commentare, wornach Palladio, Rondelet und Andere ihre Construction durch beiliegenden Seitenanfriß Sig. 1 A, und Querdurchschnitt fig. 1 B ertiaren. Auch dei Leupold im Schauplage der Bruden. Leipz. 1774 in Fol. Sab. V. sinden sich Worstellungen davon. 48) Man sindet sie mach der Sildeneret auf der Trajanssäule abgebildet dei Moutfaucon in der

Die bededte Brude bei Baffano über bie Brenta, ein Werf Palladios aus ber Mitte bes 16. Jahrh., war eine gemeine Jochbrude 193' lang und fast 28' breit. Sie hatte 5 Offnungen, jede beinahe 384' weit. Ihre Joche waren beiderseits mit Eisbrechern, Die mit Bohlen befleidet waren, geschützt. Ihr Dach wurde auf jeder Seite von 26 bolgernen Saulen getragen \*\*).

Die Brude über den Cismone zwischen Baffano und Trient, ebenfalls von Palladio erbaut, ift eine blos gebangte Brude, mit reinem Sangewert ohne Sprengwert, über eine einzige Offnungsweite

von 100' 10).

Palladio's vorgeschlagene, aber nicht ause geführte, Bangebrude, mit fchief nach bem gemeinschaftlichen Mittelpuntte gerichteten Sangesaulen über einer Offnungsweite von 814', scheint eine weitere Ausbildung der Idee zu seyn, die ich in der Brucke auf der Trajanssaule vortomt. Sie ift in jungern Zeiten haus fig über Ranale und Graben in Garten angebracht morben, und unter dem Namen der Treppenbrucke befant; weil das hinauf= und hinabsteigen auf derselben durch eine treppenartig angelegte Bedielung der Brudenbahn er-leichtert wurde 1).

Die Brude von Saint-Clement über bie Durance in Frankreich, welche nun nicht mehr besteht, mar eine Anwendung der Erfindung Palladio's. Sie verband die schief nach einem gemeinschaftlichen Dit telpunfte tendirenden Sangefaulen mit einem einfachen Sprengewerte, welches fo wie es bei den gemeinen Joche bruden vortomt, die borijontalen Brudenbalten über eis

ner Öffnungeweite von 108' unterftuste 12).

Die Brude von Sault über ben Rhone, war eine gesprengte und gehangte Brude, über eine Off-nung von 104', ber ebenfalls Palladios Ibee, und die Brude von Saint-Clement jum Grunde lag. Sie fturgte aber megen ihres schwachen Baues, bem besonders bie Rreugbander zwischen den centralen Sangefaulen fehlten, nach 13 Jahren wieder ein 43).

Die Brude be la Salpetriere in Paris über die Seine, vorgeschlagen von Perronet um d. 3. 1773, ist ein doppeltes Sprengewerf mit 4 verdoppelten Streben und verdoppeltem Spannriegel mit einander burch Bahnfcnitte und mit 4 centralen Sangefaulen verbunden, über 7 Offnungeweiten, jede von 96', welche breifache Jochmande scheiden 14).

Die Brude be la Mulatiere in Lyon aber

Antiquité expliquée Tom. IV. II. Partie, Planche CXV. bet Dirauesi in der Abdildung der Basteliefs der Trajanssäules, dei Rondellet in Part de datir Tom. IV. Der in Lig. 2 nach den angesührten Quellen gemachte Aufris eines Speiles der Brüde macht ihre ganze Construction deutlich. 49) Idre Form und Construction ift in Fig. 3 A im Aufrisse, und in Jig. 3 B im Querdurchschinite zur Anschanung gebracht. 50) Ihre Construction ist im Aufrisse Fig. 4 versinnlicht. 51) Ihre Construction ist in dem Aufrisse Fig. 6 A, und dem dam gedörigen Queredurchschinite Fig. 6 B zu sehen. 53) Ihre Construction sie in dem Aufrisse Fig. 6 A, und dem dam gedörigen Unerdurchschinite Fig. 6 B zu sehen. 53) Ihre Construction sindet man dei Gauthen Tom. II. Pl. II. Fig. 5 in einem schonen Aufrisse dargestellt. 54) Ihre Construction dat Perronet selbst in seiner Description des ponts de Noully, de Mantes etc. Pl. ALVIII. in sehr schonen Aufrissen, Geundrissen und Durchsatten dargestellt. Antiquité expliquée Tom. IV. II. Partie, Planche CXV. bel

Die Saone erbaut, ift eine Anwendung des Borfchlags Perronet's fur die Brude de la Galpetriere. Gie ift eine Jochbrude mit doppelt verftrebtem Sprengewerfe, 4 doppelten Streben ohne Spannriegel über Offnungs-weiten von 54' bis 46'. Die Centralbangefaulen find hier als Centralbander oder Centraljangen angewandt. Die 11 Offnungsweiten werden von doppelten Jodywanben geschieden, und die Lange ber Brude ift 629'. Die Strebholger des Sprengemerts an ihren Berbindungsftellen dem Gindringen der Feuchtigfeit ausgefest, find bei ihren Enden angefault, und haben fich dadurch verfürzt, und eine Sentung der Sprengewerte veranlaft, welche um fo bedeutender ift, je flacher die Streben über den

großern Offnungeweiten liegen 14).
Die Brude von Klingfton bei London über bie Themfe, ift 1750 nach der in Frantreich damals berrichenden Conftruction centraler Bangefaulen erbaut. Das Sprengewerf über jeder Deffnungsweite besteht aus 6 einfachen Streben mit Spannriegel durch 6 centrale Sangefaulen oder Bander unterftust, welche mit Kreup bandern in ihrer Richtung gefichert find. Die Anzahl der Deffnungsweiten ift 7, von ber mittleren gegen jede Seite hin von 16' bis 30' abnehmend, und durch 5 fache Jochwande geschieden. Die beiden Enden der Brude find von Stein, jedes mit 2 Bogen von 23' bis 13' Spannungsweite, und 2 Pfeilern von 9' Breite. Die gange Lange

der Brude beträgt 422' ...).

Die Rheinbrude von Schaffhausen, einft durch ihre ungemein feste Conftruction eine der berühmteften bolgernen Bruden in ber Belt, von bem Bimmermeifter Joh. Ulrich Grubenmann 1757 erbaut, und in dem Feldzuge d. 3. 1799 abgebrant. Sie war eine bedeckte, gewohnlich gehangte Brude mit Sprengewert und hatte 2 Deffnungen von 181' und 160' im Lichten, welche durch einen alten fteinernen Pfeiler gefchieden maren. Die gange Lange ber Brude über bem Pfeiler zwischen den Widerlagen betrug 353' 7", und ihre Breite 15' 6". Die Brude war berechnet sich ohne den Mittelpfeiler frei über ihrer gangen Beite ju tragen; allein aus Borficht ließ man den alten Pfeiler fteben, und Grubenmann felbst brachte nach einigen Jahren, aus Beforgniß, ber Pfeiler tonnte einft von der Gewalt des Stromes unterfpult werden, swiften ben Sangefaulen jeder Brudenwand brei Reiben nach ber Form eines flachen Bogens bart über einander laufender Strebebolger an, welche die Brude gang in ben Stand fegen follten, fich frei ohne Mittelpfeiler zu tragen. Doch wird biese Anordnung wegen der geringen Starte dieser Solzer und ihrer außerst
flachen Lage von Sachkennern nicht für hinlanglich gebalten 17).

Die Brude von Bard über bie Limmat, ift ebenfalls eine bedecte Brude nach Urt der Schaffbaufer Rheinbrude, doch mit sommetrisch angeordneter Lage der Berbandstude über eine Beite von 120' erbaut. Ibre

gange Lange beträgt 142' 56).

<sup>55)</sup> Die Conftruction ift in dem Aufrisse eines Bogens Fig. 7 versinnlicht. 56) Wir haben ihre Construction in Fig. 8 durch den Aufrisse eines ihrer Enden verfinnlicht. 57) Die Construction dieser Brücke ift in dem Aufrisse Fig. 9 jur Ausschaunung gebracht; die spater von Gruben manu angeordneten Strebehllger find durch puntitrte Linien unterschieden. 56) Ihre Com-

Die Brude über ben Randel im Canton Bern in der Schweiz von dem Lucerner Simmermeisfter Joseph Ritter im J. 1764 erbaut, ist ebenfalls eine bedeckte Brude mit Sanges und Sprengewert über eine Deffnungsweite von 156'. Allein wegen der hohen Ufer und ber badurch moglich gewordenen feilen Stellung ber Streben viel leichter und einfacher als die Rheinbrude von Schaffhausen. Die gange Lange ber Brude belauft fich auf 165' 50).

Die bebedte Brude bei Bettingen über die Limmat in der Schweis, von dem Bimmermeis fter Joh. Ulrich Grubenmann und feinem Bruder Joh. Grubenmann 1778 nach dem Spfteme der Schaffbaufer Brude, doch mit noch größerer Festigfeit und mit Silfe gewaltiger vergahnter Streben und Balten über eine einzige Deffnungeweite von 366' erbaut, ebens

falls im Beldjuge b. 3. 1799 gerftort 60).

Die Brude von Mellingen über die Reuß in der Schweiz, von dem Lucerner Zimmermeister Joseph Ritter, dem Erbauer der Kandelbrude, um b. J. 1780 ausgeführt. Eine bedeckte Bogenbrude oder vielmehr eine gehangte und gesprengte Brude über einer Deffnungsweite von 148'. Der außerst flache Brudenbogen wird von 2 Balfenbogen oder Bogenrippen, je eine auf der Seite der Brude unter dem Tramen, dem Eine folche Sauptbalten ber Brudenstrafe, gebildet. Gine folche Bogenrippe aus einer einzigen Reihe 5 an ihren Enden mit einander verbundener Balfen gebildet, hat nur ges ringe Rraft das Werf ju unterftuten. Diefes verrichten 2 gewaltige Baltenbogen, deren je einer auf jeder Seite ber Brude zwischen den boppelten Sangefaulen verbunden mit diesen durchgeht, und beiderseits auf den massiven Widerlagen ruht. Seder hat  $\frac{1}{2}$  der Kreisperipherie zur Krummung und besteht aus 6 über einander laufenden Reihen gefrummter, 11" starter Holgstücken 1).

Die Nedarbrude von Plochingen unweit Efflingen im Ronigreid Burtemberg, ein ichones und großes Werk von dem Bau- und Simmermeister Egel um d. J. 1786 erbaut. Sie ist eine gehangte und bedeckte Brude nach Art der alten Rheinbrude von Schaffhausen, boch mit symmetrischer Anordnung des Solge verbandes nach Art der Burcher Brude, und mit Anbringung von Tragebogen wie die Mellinger Brude construirt. Sie hat 2 Deffnungen, jede 176' weit, über welchen jebesmal 10 Sangefaulen die Brudenstraße tragen. Jeder Tragebogen, mit welchem die hangefaulen oben verbunsten find, ist aus 4 verzahnten Baltenreiben zusammens geset. Das Brudengebaude ist in der Mitte schmaler als gegen die beiden Enden bin, um das gange Wert

gegen das Ausweichen zu fichern.

Die Innbrucke bei Markl in Baiern. Eine musterhafte Jochbrude mit großen Jochweiten und wenis

ftruction ift in Big.10 burd einen Aufriß verfinnlicht. Conftruction f. im Aufriffe Big. 11. 60) Richtige und beutliche Beidnungen Diefes großen einst weltberuhmten Wertes findet man in dem Werke: Plans, coupes et elevations des trois ponts de bois les plus remarquables de la Suisse, welches Ehr. v. Me-cheln zu Basel im J. 1803 heraus gab. Auch einen schönen Aufrik desselben s. bei Gauthen Tom. II. PI. III. Fig. 5. 61) Die Construction der Bruck ist im Aufrisse Fig. 12 zu sehen.

gen Strafenträgern, die aber felbst den Eisgangen wis berstanden hat. Sie ist 430' lang, 144' breit, und hat 9 Jodyweiten von 44' bis 52' Deffnung, und sieben 12" bis 13" bide Strafentrager von Fichtenholz. Jebe Joch-wand hat 8 bis 9 vertifalstehende, und 3 bis 5 schräg flebende Pfable, die mit einem 7 Centn. fcweren Ramm-floge 9' bis 12' in den Riesgrund eingerammt find.

Die Innbrude von Schardingen in Baiern, eine musterhaft erbaute Pfeilerbrucke, die von den schwersten Frachtwagen mit Sicherheit befahren wird. Ihre Lange beträgt 766'. Sie hat 12 Deffnungsweiten von 44' bis 82', welche durch eilf 9' bis 16' breite Pfeiler geschieden werden, mit 7 Straffentragern von Fichtenholz in der Mitte 13" bid. über den 2 großten Offnungen von 74' und 82' ift bei jedem Pfeiler ein 104' weit vor-

reichendes Sprengewerf angebracht.

Die Brude von Chajen über die Min, im füdlichen Franfreich, ift eine Bogenbrucke um das 3. 1790 erbaut. Gie besteht aus 4 flachen Bogen, jeder 60' weit, und zwischen 4 und f ber Spannungsweite boch, oder f der Kreisperipherie lang, auf steinernen Widerlagen und 8' 2" breiten Pfeilern gestütt, welche mit Schuthauptern nach ber Form des gleichschenklichen Dreiecks versehen sind. Jede Bogenrippe beren mehre nach der Breite der Brude angeordnet, die Brudenstraße tragen, ift aus zwei nach ber Dide der Bogen bart über einander laufenden Reiben von behauenen Soliftuden gufammengefest, welche nach der Form des Bogens bei ihren Enden durch Bahnschnitte mit einander verbunden find. Eilf folder holistude befinden fich in jeder Reihe, und werden in ihren Berbindungestellen von 10 nach dem Centrum des Bogens gerichteten Sangebandern und eben fo vielen verschraubten Bolgen noch fester gusammengehalten und verbunden. Bei dem Anfange der Bogen entspringen jedesmal 2 Strebeholzer unter verschiedenen Reis gungswinkeln aus den Seiten der Pfeiler, die Bogenrip= ven, die Sangebander und die Brudenstrafe noch fichrer mit einander ju verbinden und ju unterftugen. Die gange Brude ift 258' lang, und mit einem leichten eifernen Gelander gwifchen den bis über die Brudenstrafe in Form von Bilderftuhlen binauf reichenden Pfeilern verfeben. Die Construction der Brucke haben wir in Sig. 13 durch eis nen Seitenaufrif ihrer Salfte deutlich gemacht.

Eine Brude im Burtembergifchen über ben Redar, beren Aufrif wir in Fig. 14 beifugen, ift eine Unwendung der Brude von Mellingen fur eine unbededte Brude und eine geringe Spannungsweite von 60'. Der untere eigentliche Brudenbogen ber Dellinger Brude ift hinweggelaffen und ein jeder ber Baltenbogen, welcher die Sangefaulen tragt, bat swifthen & und + feis ner Spannungsweite jur Sobe, und ift aus 3 mit einander verzahnten und verbolzten Reihen 14 Suß ftar-

ter gefrummter Baltenstude jusammengesest.
Die Rheinbrude bei Felbfirch in Rhatien, ift eine bebedte Brude nach dem Borbilde ber Brude von Medlingen, doch über eine geringere Beite von 60' und mit hinweglaffung des eigentlichen Brudenbogens, namlid des untern einfachen Baltenbogens, welcher bort die Brudenstraße von unten unterftugen foll, erbaut. Dahingegen find die Brudentramen vergabnt, und außer dem hoberen Baltenbogen, welcher bis unter die Dachtramen reicht, ift noch ein flacherer unter demfelben angebracht. Der erstere bat etwas mehr als &, der andere etwas weniger als 4 ber Spannungsweite zur Sohe im Lichten. Jeder ift aus zwei mit einander verzahnten und

verboliten Reihen gefrummter Soliftude gebildet "2). Die Beifgerberbrude in Bien, im 3. 1809 abgebrant, geborte ebenfalls ju den merfwurdigften ges fprengten Bruden, und war in der Art der Brude be la Salpetriere gegen bas Ende des 18. Jahrhunderts erbaut. Sie hatte 2 Deffnungen, jede 122' weit. Ihre Erbauung tostete 4 Jahre Zeit und über 400,000 Gulden.

Die Brude Saint=Claire über ben Rhone ju Lyon von Mormand am Ende des 18. Jahrh. erbaut, wird für eine der mit der größten Ginficht gebauten Jochbruden in Frankreich gehalten. Ihre Lange beträgt uns gefähr 634'. Sie hat 17 Deffnungen wovon die mittlere 72' 4" weit ist, die übrigen beiderseits von 40' bis 31'

abnehmen 63). Die Buntebrude bei Minden über die 2Befer in Teutschland. Eine durch ihre Construction bochft merkwurdige Bogenbrucke, oder eigentlich eine Sangewerksbrude mit Bogen, die aus Bohlen gebildet find, so wie solche ein Philibert de l'Orme jur Bedeckung der Haufer gebrauchte. Sie wurde vom Strombaudirestor Fund 1799 und 1800 erbaut. Ihre Lange beträgt 295' 7", ihre Breite 23'. Sie besteht aus sechs 434' breiten Brudenoffnungen, welche durch 5 Pfeiler geschies den sind. Uber jeder Deffnungsweite befinden sich 2 flache Bogen, deren Sehne 434' die Bogenhohe über der Sehne 44' beträgt. Jeder Bogen trägt die 7 Unters juge des Brudengeballes vermittelst 7 von ihm herabs hangender Sangeeisen, so daß die Bogen gleich hoben Gelandern fich beiderfeite über die Bruckenstrafe erheben. Doch fonnten folche Bogen auch als Unterlagen, bas Brudengebalfe von unten tragend, gebraucht werden, und auf diese Art eigentliche Bogenbruden darstellen 64); die Bogen find aus 7' 8" bis 8' 8" langen, 174" breiten und 74" biden eichenen Bohlen nach Art ber Rabfrange gufammengefest, und jedesmal find 2 Reihen fo verbundener Bohlen übereinander mit 10 eisernen Schraubenbolgen befestigt, und bilden einen 14½" biden Bogen. Die Uns terjuge find ebenfalls von Eichenholt, die Brudenbalfen aber von Tannenhols, und die doppelte Bedielung abermals von fast 6 zolligen und 3 zolligen eichenen Boblen, uber welchen fein Pflafter gelegt ift 64).

Die Brude von Lournus über die Saone, eine ber größten und ichonften bolgernen Bogenbrucken in Franfreid, nach bem Borbilbe ber Brude von Chajen 1801 erbaut, ist 500' lang und besteht aus 5 flachen Bogen, beren jeder 84' weit und swifchen + und + ber Spannungeweite jur Sohe oder & ber Rreisperipherie jur Lange hat. Die Bogen werden jeder von feche nach ber Breite ber Brude angeordneten Bogenrippen gebildet, welche fich auf fteinerne, ungefahr 54' im Schafte breite Pfeiler ftugen. Jede Bogenrippe besteht aus 3 Reihen nach der Form des Bogens bei ihren Enden verbundener, 9" dider und 10" breiter Bogenbalfen, welche von 12 nach bem Bogencentrum gerichteten Sangebandern unterftust und allemal in der Ditte gwischen 2 Bandern von einem Schraubenbolgen, ber burch die brei Bogenbalten burchgeht noch fester jusammengezwängt werden. Strebe bolger, beren jedesmal 3 bei bem Anfange ber Bogenrippen aus den Seiten der Pfeiler unter verschiedenen Richtungen ausgeben, geben nebst noch andern nach ber Breite der Brude angeordneten Berbindungeftuden dem Werfe noch weitere Unterftugung und Sicherheit gegen das Ausweichen nach ben Seiten. Die Pfeiler find in Geftalt von Bilderftublen erbaut, und ihre Bor = und Sinterbaupter icharftantig nach ber Grundform des gleichs Schenflichen Dreiecke ebenfalls wie Bilberftuble in Schonen Berhaltniffen und mit einfachen Gliedern vollendet. Die Brudenstraße ift beiderseits zwischen ben massiven Gotels auffagen der Bilderftuble mit einem fconen eifernen Belander verfeben, beffen oberfter Rand fast 39' boch über

ber gewöhnlichen Bafferflache liegt ...). Die Brude be la Cite ju Paris über bie Seine, ebenfalls eine Bogenbrude nach dem Borbilde ber Brude ju Chajen und ju Tournus, 1802 bis 1807 aufgeführt von den Ingenieurs Demoustier und Duvivier. Sie hat 2 fehr flache Bogen, jeden 90' weit und nur 6' hoch, auf Widerlagen und steinerne 8' 9" breite Pfeiler gestützt, welche in ihrer rechtwinklichen Gestalt beiderseits über die Breite der Brude vorspringen, fich gegen oben etwas verjungen, und mit Auffagen nach ber Form abgestugter Ppramiden verfeben, bis jur Chene ber Brudenstraße hinaufreichen. Die Breite ber Brude ift 30', und ihre ganze Lange 205'. Jede Bogenrippe besteht aus einer vierfachen Reihe etwas frumm gehaus ner Holgstude, welche mit verschraubten Bolgen forgfaltig über einander befestigt find. Strebeholzer und Sange bander seben fich bis jum Bruftriegel des holgernen Gelanders fort. Jeber Brudenbogen wird aus zwei folchen Bogenrippen und einem zwischen ihnen angebrachten flachen, nach allen 4 Seiten gewolbten Rappengewolbe gebilbet, bas aus ftarfen, bicht aneinander gelegten Balfen construirt ift. Das Gange foll nach der Breite der Brude durch eiserne Buganter gegen das Ausweichen gesichert werden. Die Brude tonnte aber das ihr jugemuthete Steinpflaster nicht tragen, welches hinweggenommen werben mußte. Gie hatte fich im 3. 1812 ichon fo gefenft, baß sie von keinem Lastwagen mehr befahren werden fonnte 67).

<sup>62)</sup> Geometrische Ansichten ihrer Conftruction sindet man bei Fauthen Tom. II. Pl. 2. Fig. 16, bei Kraft III. Partis, Pl. 24, wo auch in diesem in den vorhergestenden und folgenden Blättern noch mehre Hängewerks., Sprengewerks. und Bogens brüden aus dieser und ans der neuesten Seit durch vorzüglich schone geometrische Narstellungen ihrer Construction bekannt gemacht sind.
63) Einen Aufriß ihrer Hälfte sindet man dei Gauthen Tom. II. Pl. II. Fig. 2.
64) S. Langsdorf in seiner Brüdenbaufunde S. 451 u. st.
bieser Anwendung hat eine eigene Abhandlung: "idder den Gebrauch der Bohlendogen bei Brüden" bekant gemacht, und Langsdorf in seiner Brüdenbaufunde S. 444 u. sf. diese Anwendung näher untersucht und ihre großen Vortheile entwickelt. 62) Geometrifche Unfichten ihrer Conftruction findet man bei

<sup>66)</sup> Sig. 15 macht bie Conftruction und Form ber Brude in einem Geitenaufriß ihrer Salfte anschaulich. 67) Schone und beutliche, in Aufriß, Grundriß und Querdurchschnitt eines ihrer Bogen bestehende Beichnungen ihrer Construction hat Rraft in seinem Werte: Diverses productions de l'art de la charpente III. Partie, Pl. 22 mitgetheilt. 21

Die Brude von Choisn bei Paris über die Ebenfalls fo wie viele andere Bruden in Franfreid eine Nachahmung der Brucken von Chaien und Tournus aus den J. 1809 bis 1811. Die Bogenrippen find dreifach. Jeder Bogen besteht aus 5 nach der Breite ber Brude angeordneten Nippen. Die Bogenweite ift 611, die Bogenhohe 82. Die Anjahl der Bogen ift 5. Die steinernen Pfeiler find im Schafte 94' breit, und reichen in ihrer rechtwinklichen Gestalt beiberfeits über bie Breite der Brude hervor. Die Brude ift 441' breit, und ihre gange Lange beträgt 385'68).

Brude auf der Strafte über ben Simplon, die wir als Beispiel einer gemeinen Pfeilerbrucke hier+) jur Unfchauung bringen, besteht aus 2 Brudenbffnungen, jede 40' weit, durch einen 214' breiten und faft 100' hoben Pfeiler gefchieden. Über ben Deffnungeweiten ift bag einfache Sprengewert mit dem Spannriegel und 2

Sprengftreben angebracht.

Die Brude bei Gjucjan über ben Baag-Fluf im Thuroger Comitate in Ungarn, wol die fuhnste, festeste, und bewundrungswurdigste Brude in der Welt, das größte und lette Werk des berühmten Strafenbaudirectors Joh. Groß, 1807 bis 1808 er-baut. Eine bedeckte Brude mit Sange = und Sprengewert über einer Deffnungsweite von 330' Rh. oder 318' 10" alten parif. Mages. Ihre Construction ift von symmetrischer Anordnung, und hat Ahnlichfeit mit der beruhmten Brude ju Wettingen in der Schweit, - allein eine steilere und fichere Stellung aller Strebeholzer, und bas Eigenthumliche aller Großifden fogenannten Sange= bruden: die centrale Richtung der Bangefaulen und den fparfamen Gebrauch des Gifens: denn letteres ift nur für die Schraubenbolzen der verzahnten Brücken = und Dadytramen gebraucht, und erstere, auf jeder Seite 23, find wie Gewolbsteine nach einem gemeinschaftlichen Dit= telpunfte gerichtet, welches dem Werfe eine gang außerordentliche Festigkeit verschafft. Die Erbauung Diefer großen und fuhnen Brude toftete nach rheinischem Gelde nicht mehr als 36,000 Gulden 69). — Bon den vielen Bruden, welche diefer große Baumeister in Galigien aufführte, erregen noch 3 wegen ihrer Rubnheit und Gestig= teit, wegen ihrer großen Deffnungen und wegen der Bohlfeilheit des Baues, mas die oben bezeichnete Constructionsweise moglich machte, die allgemeine Aufmerts samteit; fie find: Die Brude in Przemifl über den Saanfluß, welche er in d. J. 1777 bis 79 erbaute. Sie ift über eine Spannungeweite von 497' im Lichten mifchen den Widerlagen aufgeführt, doch durch 3 ftei= nerne Pfeiler unterftutt in 4 Deffnungen abgetheilt. Ihr Bau fostete nach rheinischem Gelde 48,600 Gulben; Die Brude bei Sarnow über den Bialafluß im J. 1782 erbaut mit einer einzigen Deffnung 1771' weit. Gie kostete nicht mehr als 10,080 Guld. rheinl.; die Brucke im Arvenfer Comitate, im 3. 1802 aufgeführt, mit

einer einzigen Deffnung von 236'. Ihre Erbauung kostete nur 15,600 Guld. rheinl.

Die Karolinenbrude zu Landsberg in Baiern über den Lech, von Wiebefing 1806 — 1807 erbaut. Gine gehangte Brude mit einigem Gprengewert von einfacher fester Construction über 3 Deffnunges weiten jede 113' 8", welche durch einfache Jochwande geschieden sind. Die gange Breite der Brude ift 21½', und ihre Lange 361'. Die holzverbindung ift mit Dies len verblendet, wodurch fie das Anfeben einer Bogenbrude

erhált 70).

Die Innbrude bei Neubttingen in Baiern. Die erfte Bogenbrucke von Biebefing erbaut im I. 1807. Das Eigenthumliche ihrer Construction ift die von Budis entworfene, und icon 1791 in feinem praftifchen Sandbuche fur Sydrotednifer befant gemachte Dethode, burch gewaltsam gefrummte Balten bedeutende Bolbungen ju bewirfen, und jur Erbauung von Bogenbruden anzuwenden, welches Berfahren jest der unternehmende tonigl. baier. Oberbaudirector von Biebeting verbeffert, erweitert und mit großem Scharffinne in feinen allgemein bewunderten fuhnen Bogenbruden ausgeführt bat. Die gange Brude hatte zwischen den Widerlagen eine Lange von 497' und ihre Breite betrug 21½'. Sie bestand aus 5 Bogen, jeder 96' weit, und swischen 1k und 1k der Bogenweite boch, welche swischen den Widerlagen auf einfache Jodywande gegrundet waren. Jeber Bogen mar von 2 Bogenrippen gebildet, wovon eine an der Border-feite, eine an der hinterfeite der Brude die Schlugbalfen mit den Straffentragern unterftute. Jede Bogenrippe war aus 2 Reihen großer gewaltsam gebogener Balten susammengeset, welche bei ihren Enden vermittelst Ansschäftung, übereinander durch einige Bahaschnitte und Schlufteile, hauptsächlich aber durch lange Schrauben, welche durch sie und durch die Schlufbalten bis in die Gelanderpfosten hinaufreichten, verbunden waren, und eine Bogendicke von 2' 8" bildeten. Go waren diese Bogenrippen swifthen Widerlagen und Johnanden gewaltsam gebogen eingespant, damit sie niemals aus ihrer Rrummung gurudtraten, und rubten in erfteren in tiefen, in denselben angebrachten Rammern auf Stutfchwellen vermittelft Berfagung, an den lettern ebenfalls mittelft Bersatung ihrer Enden an Stutsaulen, sogenann-ten Kerbstoden, welche mit großer Borsicht an die Jodywande befestigte Holzer find. Nach ber Breite der Brude murden fie durch Rreugverbindungen, fogenannte Windrothen, und durch verschiedene Arten von Anterbals fen, Schlußhölzer, Querhölzer, Zwingen zc. gegen bas Ausweichen geschützt. Das ganze Außere solcher Bruden wurde gegen Schlagregen, Schneegestober und Sonnensstrahlen verschalt, und durch die Art der Verschalung die Steinconstruction nachgeabmt 71). - Die merfwurdigften

<sup>68)</sup> Ein schoner Aufriß und Querdurchschnitt dieser Brude f. bei Gautben Tom. II. Pl. III. Fig. 13. +) In dem Aufrisse Frisc Fig. 16. 69) Ihre Ferm ift in dem Aufrisse Fig. 17 versinnlicht. Ausführliche geometrische Entwarfs ihrer Construction sindet man in Galiziens Straken- und Brudenbau von. Iof. Jedel, Wien und Exiest 1809 und hieraus in Langeborfs Brudenbau Lab. AfV.

<sup>70)</sup> Beichnungen ihrer Conftruction, und eine perfeetivische Unfict ber Brude findet man in Wiebelings Wafferbaufunft Sab. 106, und in Wiebelings Beiträgen Sab. 102. 71) In Sig. 18 haben wir einen Aufrig von der Salfte diefer Brude einen Aufrig ben der Salfte diefer Brude einen Aufrig ben ber Salfte diefer Brude in nerfeite nit ihrer Berfchalung vollendet dargestellt. Aussichtlichere Barftedlung ibrer Conftruction in geometr. und perfpetrivischen Beichnungen findet man in Wiebelings Beiträgen, Sab. 107 und 108, und in Wiebelings Wafferbaufunk Sab. 109 und

nach dieser kühnen Constructionsweise ausgeführten Brüden, welche nun aber größtentheils wegen der erfolgten großen Senfung ihrer Bogen, die schlechte Gründung veranlaste, abgebrochen werden mußten, sind: die Jarbrücke von Freysingen, aus d. J. 1807 bis 1809 mit 2 Wogen, jeder 1424' weit, aus 3 Bogenrippen, jede auß 3 Reihen gekrümmter Balken gebildet? ). — Die Lechsbrücke bei Augeburg, aus d. J. 1807 und 8, 234' breit, mit 3Bogen jeder 105' 8" weit und 9½' hoch auß 3 Rippen, jede im Ansange auß 5, im Scheitel auß 3 Reihen gekrümmter Balken? ). — Die Brücke bei Irsinsgen über den Wertachsluß, aus d. J. 1808. 23' breit. Ein Bogen 116' weit und 6' 8" hoch, auß 3 Rippen. — Die Brücke bei Ellringen über den Wertachssluß, auß d. J. 1808 u. 1809, 23' breit. Ein Bogen 129' weit und 7' hoch, auß 3 Rippen und 2 Diagonalrippen? deit und 7' hoch, auß 3 Rippen und 2 Diagonalrippen? deit, 16' 7" hoch, auß 3 Rippen und 2 Diagonalrippen? deit, 16' 7" hoch, auß 3 Rippen? der den Rottsluß, auß d. J. 1808 bis 1809, 23' breit. Ein Bogen 179' weit, 16' 7" hoch, auß 3 Rippen? duß der den Rottsluß, auß d. J. 1809, 28½' breit. Ein Bogen 192' 7" weit auß 3 Bogenrippen, wovon die Seitenrippen auß 2 Eurvenlagen nebeneinander bessteht? d. — Die Brücke bei Altemark über den Allssluß, auß d. J. 1809, 25' breit. Ein Bogen 132' 6" weit, 12½' hoch? d. Die Brücke bei Bilßhosfen über die Bilß, auß d. J. 1809, 28' breit. Ein Bogen 185' weit 12' hoch? d. Sie fostete 14311 fl. 13 fe. 7°). — Die Brücke bei Mühldorf über den San, auß d. J. 1812 bis 13, so wie die von Bogens dau sen bei München, auß d. J. 1812, hatten jede Bogen 30 fen hei München, auß d. J. 1810 u. 11, 25' breit, mit 3 Bogen jeder 111' weit und 11' hoch d.

Eiserne Bruden tonnen wegen ihrer großen Dauerhastigkeit, und wes gen der ungemein weiten Bogenoffnungen, die sie zulassen, in Gegenden, wo das Eisen und der zur Bearbeitung desselben ersoderliche Brennstoff im Aberflusse vorhanden ist, für das gemeine Wesen höchst vortheilhaft werden. Die Franzosen Desaguilliers und Garrin beschäftigten sich schon im Ansange des 18. Jahrh. mit Vorschlägen zur Erbauung eiserner Brucken, welchen im J. 1755 Wonvetit und Goisson solgten; als lein keiner ihrer Entwürfe kam gur wirklichen Ausführung. Den Englandern war es vorbehalten, diese Ibeen zuerst gur Wirtlichkeit zu bringen.

Die Brude bei Coalbroofbale' aber bie Gevern in England, ift die erfte Brude diefer Art. Sie wurde von 2 berühmten Schmiedemeistern, John Wilfinson und Abr. Darlen angegeben, 1773 u. ff. zu Coalbroofdale im offenen Sande gegoffen, und 1779 aufgerichtet. Gie besteht aus einem einzigen flachen Bogen, welcher 100' 6" engl., d. i. 944 alt parif. Mafies, deffen wir uns hier in diefer Brudengefchichte, wie oben im Eingange ichon gefagt wurde, ftets bedies nen, weit, und 38' hoch, also bem vollen Bogen siems. lich nahe, und auf gewaltige Widerlagen gestückt ift. Das gange Brudengebaude bat mit den fteinernen Borbauen, welche burch die Widerlagen veranlaft murben, eine Lange von 206'. Der Bogen ift aus 5 Bogenrip-pen gebildet \*2). Auf jeder diefer Rippen ruht ein nach ber Lange der Brude gelegter bolgerner Balfen, als Straffentrager, und über diefen 5 Straffentragern ift bie Bededung aus 21" diden eisernen Platten bestehend auf-gelegt, welche mit einer Mischung von Lehm und Gifenschlacken überlegt die Bruckenstrafe bilben. Schrauben und schwalbenschwanisdrmiger Verband fugen die Saupts theile jusammen; Riegel, Swischentrager, Ringe und Stugbander, alles von Eifen, stellen die festere Berbins bung berselben unter sich her; eiferne Diagonalstreben u. Querbander, so wie die Plattenüberlage ber Brude bel-fen das Wert gegen das Ausweichen nach der Seite fichern. Die Brudenstrafe, welche ein Gelander von gegoffenen eifernen Staben begrantt, ift 221' breit, und bat von der Mitte an beiberfeits bis an das Ende der Brude einen fehr ftarfen Fall. Das Gifen diefer Brude wiegt 378 Tonnen und 10 Centner, oder 764,570 berlin. Pfund 83)

Die Brude von Buildwas über die Sesvern, unweit Coalbroofdale aus d. J. 1795 ist die zwern, unweit Coalbroofdale aus d. J. 1795 ist die zweite große eiserne Brude, welche in England erbaut wurde. Sie ist von fühnerer Bauart als die erste. Ihr Bogen hat 122' Spannungsweite und nur 25' Bogens hohe. Ihr Baumeister hieß Telford, und ihre Construction ist der Holzconstruction an der ehemaligen Rheinsbrude zu Schassplausen analog. Das Eisen dieser Brude wiegt 1374 Ionnen, und die Bautosten des gamen Werztes, den Bau der gewaltigen steinernen Widerlagen mit eingeschlossen, betrug 6000 Pfd. Sterling 44).

<sup>72)</sup> Ansichten f. in Wiebekings Beiträgen Sab. 103, 104, 105, in Wiebekings Wasserbaukunst Sab. 107, 108, 109, 73) Ansichten f. in Wiebekings Beiträgen Sab. 109, 110, 111, 112, in bessen Masserbaukunk Sab. 110, 111, 112, 74) S. Wiebekings Beiträge und Wasserbaukunk Sab. 113. Fig. I—V. u. XXI. u. Sab. 114. Rig. I—IX. 75) S. Wiebekings Beiträge Sab. 101. bessen Wasserbaukunk Sab. 105. 76) Ihre Construction haben wir in einem Seitenaufrisse Fig. 19 erworfen. Weitläusige Darstellungen ihrer Construction und ihres Ausselchens sindet wan in Wiebekings Beiträgen und Wasserbaukunk Sab. 120. 77) S. Wiebekings Beiträge und Wasserbaukunk Sab. 119. 78) S. Wiebekings Beiträge wab Wasserbaukunk Sab. 115. 79) S. Wiebekings Wosserbaukunk Sab. 123. 80) S. Wiebekings Wosserbaukunk Sab. 122.

<sup>82)</sup> Wie der Aufrik Fig. 1, in welchem wir die Jorm der Brude jur Anschauung bringen, eine zeigt. 83) Meitlaufige und beutliche Darstellungen der Sonstruction dieser Brude liefern 2 Blatter in gr. Rol. von I. Record schochen gestechen, und bei Iqunes Phillips 1782 erschienen. Auch sinder man deutliche Beichnungen ihrer Construction in der Samtung nuhlicher Aufstebe und Nachrichten die Bautunst betreffend, Berlin 1797, I. Bd. Saf. VI.; in Gauthey Traite de la construction des ponts, Tom. II. a Paris, 1813. Pl. V. Kig. 1, 2, 3; in Wiedelings Beiträgen zur Wasser-, Bruden- und Strassenbautunde, Munchen 1812, Kig. XV. und Fig. 36 u. 37, in Wiedelings Basserbautunk III. Bd. Taf. 126. Fig. XV., und Fig. 36 u. 37, und in Andern. 84) Eine geometrische Ausschlaft necht einem Duerdurchs schnitte berselben s. in Wiedelings Wasserbautunk Tad. 138.

Die Brude bei Bearmouth über ben Flug Bear, unweit Sunderland in der Grafichaft Northum= berland, ift die dritte große eiferne Brude und jugleich die fuhnste von allen. Sie wurde 1793 bis 96 nach ber Erfindung und den Angaben Bourton's durch den Baus meifter Bilfon entworfen, von Balter und Rotterham gegoffen, und von Bilfon aufgeführt. Gie befteht ebenfalls aus 1 einzigen Bogen, welcher eine unge-mein große Spannungsweite von 221' 4" (236' engl.) und nur 31' Bogenbobe bat. Der Bogen ift aus 6 Bogenrippen zusammengesett, und jede Bogenrippe besteht aus einzelen Gewolbstuden, die vermittelft Schienen und Schrauben mit einander verbunden find. Uber den 6 Bogenrippen und den darauf angebrachten eisernen Trage ringen liegen 6 holgerne Strafentrager, welche die quer über ihnen liegenden bolgernen Strafenboblen unterftußen. Uber diesen liegen nach der Lange der Brude noch verboppelte bolgerne Ballen, beiderfeits unter jedem Buß-wege, um lettere ju unterftuten. Die Brudenftrafe fallt von der Mitte in einem ftarten Abbange nach bem beis derfeitigen Ufer bin. Der ungeheure Bogen enthalt 210 Tonnen gegoffenes und 40 Tonnen gefchmiedetes Gifen. Das gange Bert wurde auf Roften ber Freimaurerlogen aufgeführt, und der Beitrag des Stifters und Erfinders, Grofmeisters Roland Bourton, betrug allein 19,000 engl. Pfund 81).

Die Brude bei Stains über die Themfe, in Middleser ist die vierte große und merkwürdige eis serne Brude. Sie wurde von dem Baumeister Wilson nach dem Systeme der Wearmouther Brude, doch schöner noch und fühner und mit leichterem Ansehen aufgeführt; sie bestand aber nur 10 Jahre. Ihre Widerlagen konnten den gewaltigen Druck des außerst flachen Bogens nicht aushalten; sie wichen und die Brude mußte abgestragen werden. Ihr einziger Bogen war 168' weit und nur 15' hoch a.).

Die Louvrebrude, auch Pont des arts genant, über die Seine in Paris, ist die erste eiserne Brude in Frankreich. Ein leichtes, großes und kunes Werf, 1803 vom Oberbauinspestor Ceffart entworfen, und von Dillon mit einigen Abanderungen ausgeführt. Ihre Lange beträgt 540', und ihre Brudenstraße ist ganz wagerecht. Sie besteht aus 9 stachen Bogen, jeder 57' weit und 10' hoch, welche oben aus den Deckgesimsen von 6' daselbst breiten und 20' hohen steinernen Pfeisern entspringen. Zwischen den Seiten dieser Hauptbogen sind noch andere kleinere stache Bogen zur weiteren Unterstützung der Brudenstraße angebracht. Jeder Bogen besteht aus 5 Bogenrippen, deren jede, nach der ebenbeschriebes nen einfachen Conftruction geordnet, aus einfach mit eine ander verbundenen gegoffenen Staben gebildet ift 97).

Die Brude, eine Zeitlang von Austerliß genant, jest Pont du jardin royal, über die Seine in Paris, dem jardin des plantes gegenüber. Eine der größten und prächtigsten eisernen Bruden der Welt, nach dem Systeme der Wearmouther Brude mit tieser Kentniß dieser Bauart und mit großem Scharssimme construirt. Ein Wert des Architesten Lamande, im I. 1805 angesangen und 1807 vollendet. Die Brudenstraße, ihrer ganzen Länge nach in vollsommen wagerechter Richtung angelegt, ist die über die starken Widerlagen hinweg, nämlich von einem Ende des Brüdengeländers dis zum andern 620' lang. Ihre Breite beträgt 29', wovon der Fahrstraße 22' 4", und sedem der bei derseitigen Fusiverge 6' 9" zusommen. Das ganze Wert besteitigen Fusiverge 6' 9" zusommen. Das ganze Wert besteitigen Fusiverge 6' 9" zusommen. Das ganze Wert besteiner Sehne hoch, aus 5 Bogenrippen gebildet, die oden aus dem Deckgesinse 9' breiter und 21' über dem niedrigsten Wasserstande zusammengeset, und has ben ein außerst massers von Eisenstäden volles Ansehn. Die Bogenrippen sind aus Gewölbstüden wie jene der Wearmouther Brüde zusammengeset, und has ben ein außerst masses von Eisenstäden volles Ansehn. Die Tragsteine des Gurtgesims sind mit Löwensragen von ziert as).

Die Brude von Boston über ben Flus Witham in Lincolnshire. Ein kuhnes Wert von leichtem Ansehen, nach dem Systeme der Wearmouthsund der Stainsbrude, doch vorzüglicher noch in ihrer Construction von Rennie um das J. 1811 erbaut. Ein sehr stacher Bogen 80' weit (85' engl.), und nicht ganz 5' 2" über der Sehne hoch. Der Bogen besteht nach der Breite der Brude aus 8 Bogenrippen, deren Consstruction jener der Bruden bei Bristol, die wir gleich bier nachfolgend beschreiben, ahnlich ist. Die Querverbindungsstude des Bogens sind hier nicht aus geschmiedetem Eisen, wie bei der Wearmouthörude, sondern, was vorzüglicher ist, aus gegossenm Eisen gemacht, und statt der Tragringe der Wearmouthös und der Stainsbrude erheben sich bier auf den Bogenschenkeln über jeder Rippe eirca 50 verticale, ungeschr 4" breite und 3" die Stanzen, die Unterstützung der Brudenstraße zu bewerken, welche ihrer Länge nach in vollsommen wagerechter Richtung angelegt ist.

Die 2 Bruden bei Briftol über ben Durchfcnitt bes Avon, find fühne Werke nach bem Spsteme ber Wearmouths und Stainsbrude, der Brude von Boston ahnlich und gleichzeitig mit ihr von Jessop

<sup>85)</sup> Deutliche geometrische Abbildungen ihrer Conftruction findet man bei Gauthen a. a. D. Pl. V. 3ig. 4, 5 m. 6; in Wiebetings obenerwähnten Beiträgen 3ig. XIX. n. Aig. 43, 44, 45, 46, und in Wiebetings Wasserbautunk. Taf. 126. 3ig. XIX. n. s. w. wie oben. 86) Bon dieser schoun Brüde gibt 3ig. 2 einen Aufris. Größere und weitläufigere geometrische Darkellungen ihrer Construction sindet man dei Gauthen a. a. D. Pl. VI. 3ig. 1, 2, 3; in Wiebetings Beiträgen a. a. D. 3ig. XVIII. n. 38, 39, 40, 41, 42, und in Wiebetings Wasserbautunk. Taf. 26. Fig. XVIII. n. s. w. wie oben.

<sup>87)</sup> Wir haben die Conftruction in Tig. 3 durch ben Aufris einiger Bogen blefes großen Werts bargestellt. Größere Darftelungen sinder man bei Gauthen a. a. D. Pl. VI. Sig. 4 n. 5; in Wiedetings erwähnten Beiträgen und in besten Wasserdamfunk a. a. D. Fig. XVII. und 31 bis 35.

88) Wir haben die Form dieser präcktigen Brude durch einen geometrischen Aufrischen Eines einen Endes in der dier belgeschigten Aig. 4 zu versinnlichen gesucht. Einen großen und schonen Aufrisch der ganzen Brude neht einigem Einzelnen ihrer Construction findet man dei Gauthen am angesührten Orte Pl. VI. Jig. 9, 10 n. 11. Auch dat man geowetrische Zeichnungen, die das Einzelne ihrer Construction darstellen, in Wiedetings Beirägen und Wasserbaufunft a. d. a. d. Jig. XIV. und Jig. 20 bis 28.

angegeben und erbaut. Eine jede stellt einen stachen Bosgen von 93' 10" (100' engl.) Spannungsweite, und zber Weite Bogenhohe dar. Die Breite der Brücke ist 28', und wird von 6 Bogenrippen gebildet, dergleichen eine in dem hier Fig. 5 beigesügten Aufrise der Brücke siche ben hier Fig. 5 beigesügten Aufrise der Brücke stung des Halbmessers hoch, und nicht gar 2" die, has dem jede 80 seere Räume, welche durch eiserne nach dem Mittelpunkte des Bogens gerichtete Stangen, die mit der Rippe eine Gustmasse ausmachen, geschieden sind. Sie stemmen sich auf seder Seite gegen eine 30' lange, 2' 2" breite und 34' die eiserne Platte, die auf dem Widerslager in der Richtung des Halbmessers ruht, und zur Ersparung des Eisens mit 5 leeren Räumen seder 4' 8' lang und 14' dreit versehen ist. Auf den Bogenschenkeln erheben sich über jeder Rippe 12 sehr starte eiserne Versticalstangen, vermittelst welcher die Rippen die Brückensstraße unterstützen, die von der Nitte an nach den beis derseitigen Usera eine sanste Absahrt bildet \*\*).

Brade von Bongr aber einen Meeresarm, gur Bereinigung ber Grafichaften Southerfand und Rofi in England. Eine schone, fuhne und feste Brucke, nach dem Spfteme ber Bruden von Bearmouth und Stains, boch mit mehren ber Festigfeit und Schonheit vorzuglich entsprechenden Abanderungen von Telferd im 3. 1812 erbaut. Ein einziger Bogen von 140' 8" (150' engl.) Spannungsweite, und 18' 9" Bogenhohe. Die gange Lange ber Brude bis über die in das Wasser vorspringenden gewaltigen Biderlagen hinweg beträgt 234', und ihre Breite 14' 10". Der Bogen ift nach der Breite ber Brude aus 4 Bogenrippen jusammengesett, beren jebe 24' nach ber Richtung bes Salbmeffers boch ift. Die teeren Raume ber Bogenrippen werden burch eiferne Rabial - und Diagonalftangen gebildet, und auch über ben Bogenfchenfeln find ftatt ber Tragringe ober ber Bertieatftangen , wie fie bei ber feitherigen Conftruction vorkamen, Diagonalftreben, die fich in ihrer Mitte freugen und jedesmal aus einem Stude gegoffen find, jur Un-terstühung ber Bruttenftraße angebracht. Ubrigens ftugen sich die Rippen, wie bei den Bruden von Bristol auf eiserne Platten, die nach der Richtung des Halbmeffers auf den nach gleicher Richtung abgedachten Widerlagen aufliegen, und die ganze Construction ist natürlicherweise, wie bei allen vorhergehenden Bruden, wo wir es auch nicht besonders erinnerten, durch eine feste Berbindung nach der Breite der Brude gegen alles Ausweichen gefichert. Die Brudenstrafe bat von der Mitte an nach beiden Enden bin eine fanfte Abfahrt, und ift wie alle feither befdyriebene eiferne Bruden mit einem fcbnen Gelander von Verticalstaben vermahrt "o).

Die Southwartbrude uber die Themfe in London ift endlich die neueste, größte und fahnste der jest bestehenden eifernen Bruden der Welt. Ein Werf

bes Architeften Rennie, 1814 bis 17 ausgeführt. Gie ift nach dem Spfteme der Brude von Bonar conftruirt. Ihre Lange swischen ben Widerlagen beträgt 6641' (708' engl.), ihre ganze Lange vis über die Widerlagen und den jedesmal jenseit derselben angelegten steinernen Endbogen hinweg 800' (852' engl.), und ihre Breite 41½'. Sie besteht aus 3 slachen eisernen Bogen, wovon der mittlere die ungeheure Weite von 225' 1" (240' engl.) und nur 224' zur Bogenhohe über der Sehne hat. Ein feder der beiden außern aber ift 197' 1" (210' engl.) weit, und 19' 8" hoch. Jeder Bogen ist aus 8 Bogensrippen gebildet, welche nach der Breite der Brude durch 14 gegoffene Verbindungsstüde mit einander gezen das Ausweichen verbunden sind, und bei ihren Enden theils auf schon construirten, 43' starten Wierlagen, theils auf zwei 224' breiten Pfeilern ruben. Die Pfeiler ebens falls von iconer Bauart fpringen auf jeder Seite der Brude um 6' über die Breite derfelben vor, und reichen bis jur Brudenftrage binauf, wo fie mit fconen Balconen endigen. Gie haben Bor- und hinterhaupter nach der gothischen Spisbogenform jugekantet. Die Conftruc-tion der Bogenrwpen unterscheidet sich von den seither nach diesem Systeme conftruirten hamptsächlich dadurch, daß ihre einzelen Gewolbstude nicht wie Gitterwert burchbrochen, sondern vollgegoffene 3" dide Eisenplatten find, die von noch bideren Randern gleich wie von Rabs men umgeben werden. Gine jede Rippe ift aus 13 fols cher Gewolbeplatten zusammengesett, und bei dem großeten Bogen im Scheitel 64' (7' engl.), im Anfange jedes mal 9' 44" nach der Richtung bes halbmeffers boch, bei einem jeden der fleineren Bogen aber im Scheitel 5', im Anfange 8' 5". Auf den Schenkeln der Bogenrippen er-heben fich wie bei der Brude von Bonar Diagonalftreben, Die bier von vorzüglicher Starte find, vermittelft welcher die Bogenschenkel die Brudenstrafie tragen, und bier über den obenermahnten Berbindungoftuden ift das gange Werf noch burch gegoffene Windruthen, deren fich über jeder Bogenweite 8 in diagonal entgegengefester Nichtung freuzen, gegen alle Schwingungen gesichert. Bon der Mitte gegen jedes Ende hin hat die Brudensstraße eine bogensormige Absahrt, die jedesmal ungesährt zu von ihrer horizontalen Länge zur Sohe hat. Sie ist von einem nehsbrmigen eisernen Geländer begränzt, die Balfone aber und die über die Biderlagen fortgefeste Brudtenftrage find von einer vollen fteinernen Bruftlebne umgeben 91).

Bon einigen andern weniger bedeutenden Bruden find noch folgende bemerkenswerth:

Die Brude über die Erou bei Saint Des nis un weit Paris, welche der Oberbaudireftor Brupere 1808 aus geschmiedetem Eisen aufführte. Sie hat 1 einzigen flachen Bogen 37' weit, und nur 3' hoch, aus 3 Bogenrippen gebildet, welche nach dem Systeme der Sprengewertsbrücken mit centralen hangesaufen con-

<sup>89)</sup> Wir haben von biefem Werke, wegen feiner fur die Fortschritte bes Banes eiferner Bruden Garafteriftischen Conftruction in Zig. 5 einen Aufriß geliefert. 90) Wir haben die Form bieses schonen und fur die Geschichte bes Baues eiferner Bruden ebenfalls ausgezeichneten Dentmals in Fig. 6 burch einen Aufriß

<sup>92)</sup> Diefe Befdreibung bee hochftmertwardigen großen und tabnen Bertes erbote hier in Fig. 7 A und B burch eine geometrifche Anficht und einen Grundrif beffelben nach ben von Wiebet'ing mitgetheilten Entwarfen bes Architecten Rennie ihre Erlanterung.

struirt die Brudenstrafe tragen. Der Verband felbst der einzelen Theile ift nach einer von Brugere erfundenen scharffinnigen Methode ausgeführt "2).

Die Brude von Laafen über das Stri= gauer Baffer in Dieberfchlefien, Die einzige in Teutschland, die von einiger Bedeutung ist. Sie ift auf Kosten des Grafen Burghauß auf dem Eisenhuttenwerte Malapane burch Baildon in d. J. 1794 gegoffen, und im Frühlinge bes J. 1795 von demselben aufgerichtet. Cie bat einen einzigen flachen Bogen 40' weit und 9' im Lichten hoch. Ihre Breite beträgt 18', ihre ganze Lange 52' und die Lange des ganzen Bruckengebaudes bis über die beiderseitigen starken Widerlagen bin 77'. Der Bogen besteht nach der Breite der Brucke aus 5 Bogenrippen, deren jede aus 3 über einander laufenden Bogenftuden von verschiedenen Salbmeffern gebildet ift. Das untere Bogenftud bildet Die eigentliche Form des Brudenbogens. Den Bogenrippen helfen Tragringe Die Brudenftrafe unterftuben. Camtlide Bogenrippen fteben vermittelft angegoffener Bapfen in eifernen Platten an ben Widerlagen teft, und werden oben im Scheitel von einem, nach ber gangen Breite ber Brude burchgebenden, gegoffenen eifernen Schluftbalken zusammengesaßt, welcher 24 Bentner wiegt. Auch die eifernen Platten, womit die gange Brucke oben belegt ift, halten vermittelst angegoffener Verbindungetheile die Bogenrippen gegen bas Ausweichen feft, fo wie fie auch in gleicher Abficht nach ber Siefe bes Bogens mit eifernen Sugantern verbunden find. Die Steifigfeit jeder Bogenrippe ift noch überdies burch gegoffene Centralbander vermehrt, welche an jedem Bogentheile einer Mippe angeschraubt find. Die Brudenftrafe fteigt von beiden Enden ber fanft an. Sie ist mit einem ilberzuge von grobem Cande und fleinen Riefeln, welcher auf die Deffplatten aufgebracht ift, verfehen, und die Seitenwege für die Fußganger werden von Sandsteinplatten gebildet. Das gesamte Eisenwerf wiegt 801) Zentner, und die Mosten des ganzen Gebaudes bes liefen sich auf 3100 Thir. 93).

Diese find nun die größten und merfmurdigften ber bestehenden eisernen Bruden. Gie find größtentheils aus gegoffenen eifernen Staben oder Platten, einiges aus gefchmiedetem, überhaupt aber aus vollem Gifen gufammengefett, und ihre Aufführung ift mit großem Roftenaufmande verbunden. - Gine moblfeilere Bauart eiferner Bruden, welche als die neueste Erfindung erft feit einem Jahrichend befant, bis jest aber noch nicht in wirtliche Ausübung getommen ift, durfen wir hier nicht unberührt laffen. Hady Diefer foll Die Conftruction ber Bogenrippen fowol, ale die übrigen Berbindungetheile ber Bogen burd aufammengefdraubte eiferne Robren bewirft werben: weil eiferne Robren eine großere Tragfraft als eiferne Ctabe ober Platten bei gleicher Daffe bes Gifens befiben, und noch überdies eine großere Leichtigfeit des aus ihnen gusammengeseten Bautorpers bewirten; wodurch also mit dem geringsten forperlichen Inhalte der Baumaffen dauerhafte und fchone Gebaude moglich werden. Diefe Grundfage leiteten die Erfindung, welche man dem beruhmten bairifden Dedianitus Ritter von Reichenbach verdantt. Denn ale biefer im 3. 1792 die Cylinder= u. Stanonengieferei ju Bergham in England bereifte, und dort ein großes gegen 100' hohes Sebezeug in Geftalt eis nes Dreifufies erblicte, beffen Bufe in Ermangelung fo bober Baume aus boblen eifernen Cylindern bie ju jener Sobe aufeinandergeschraubt gebildet waren; fo fam er ploglich auf den Gedanten, mit folden Balten Bruden zu erbauen. Um Ende des 3. 1809 hatte er feine Er= findung ausgebildet, und in der Schrift: "Theorie der Brudenbogen" vollstandig auseinandergefest, welche megen Beridgerung des Rupferstechers erst im Anfange Aus gusts 1811 ju Munchen in 4. erschien. In diesem grundslichen QBerke ist zugleich die Construction folcher Brucken uber 300' große Spannungeweiten durch fcone und beuts liche Rupferstiche versinnlicht. Endlich im 3. 1812 trat auch ber bamalige fonigl. bair. Generalbireftor des Bruffen= und Straffenbauce Ritter von Biebefing ale Erfinder solder Bruden diffentlich auf. Seine hierüber versfertigte Schrift ist unter dem Litel: "Beiträge zur Brufstentunde, den Bau und die Construction der eisernen Bruden betreffend, mit einer illuminirten Aupfertasel, Dlunden 1812" in 4. erfchienen 94).

Bis hieher mar die Rede von den fehenden Bruffen, als dem wichtigsten Gegenstande des Brudenbaues; wir muffen aber auch noch Giniges uber bie beweglis den Bruden beifugen. Bon ber Roth fur folde Dr= ter erfunden, mo Umftande ober befondere Smede ben Bau ftebender Bruden nicht gulaffen; wo man fich aus irgend einem Grunde (bergleichen Schiffahrt ober Krieg find), die Möglichfeit vorbehalten will, die Berbindung der Strafe in jedem beliebigen Augenblide ju unterbreden; oder wo Liefe und Gewalt des Stromes der Erbauung ftebenber Bruden Grangen fegen.

Bu den beweglichen Bruden werben folgende Arten gejablt: Mufgiebbruden ober Bugbruden, wenn fich entweder die gange Brudenbahn oder auch nur ein Theil ber-felben aufziehen laft, jum Durchlaffen der Schiffe, und jur. Abhaltung feindl. Uberfalle. Der bewegliche Brudenboden Abhaltung feindl. Überfälle. Der bewegliche Brudenboden heißt Flügel oder Klappe. Die Brude selbst beißt eine ein fa che Zugbrucke, wenn sie nur aus einer Klappe bessehet, und eine doppelte, wenn zwei Klappen zur Ershaltung einer größeren Durchfahrtsweite gesodert werden. Die Klappe dreht sich beim Ausziehen oder Niederlassen um eine wagerechte Are, welche sich bei ihrem einen Enstesindet; und die Bewegung erfolgt auf horizontalen sen, Rollen u. das, welche an der Stelle der Arechrackt sind. Das Ausziehen geschieht gewöhnlich an en, welche die Klappe an dem andern Ende beiderssassen, und entweder blos über Rollen laufen, die 4) Meitere grandlide Unterfadungen, Wurdigung und Be-

499. mit Tab.

<sup>92)</sup> Einen Aufriß und Durchschnitt ber Bride nebft gemeetrijder Beichnung ber Art bes Berbantes finder man bei Gausthen in tem efterwähnten Traite de la construction des pents. Tom. II. Pl. VI. Sig. 6, 7 u. 8. 93) In fig. 5 haber wir die Form ber Brude burch einen Aufrig berfetten verfin Eine etwas größere ins Einzelne gebente foone Darftetung Conftruction findet fic in b. Samlung nutlicher Auffage und brichten die Bautunft betreffend; Berlin, 1797. I. Bb. G. 16

sich in bedeutender Hohe senfrecht über der Umdrehungsare eber Brüde besinden, oder aber in Wippbaumen besestigt sind, die ihre Umdrehungsare ebenfalls senfsrecht über der Umdrehungsare der Klappe haben 3.). Auch wird das Aussiehen an zwei Hebelarmen bewirkt, die senkrecht auf die Lange und Breite des Flügels an beiden Enden der Umdrehungsare angebracht, vermittelst Ketten, die an ihren oberen Senden beschigt sind, in horis zontale Lage gebracht, den Flügel senkrecht erheben. Sine solche Brüde hat unter andern auch der Ingenieur Raspitan Here vor einem Ihore der Festung Reubreisach mit musterhafter Sinrichtung gebaut 3. Wenn die Umdreshungsare der Brüde nicht am Ende der Klappe, sondern gegen die Mitte derselben angebracht ist, so daß das Aussziehen durch ihr eigenes übergewicht senseit der Umdreshungsare erfolgt; so psiegt man eine solche Aussiehbrüde auch eine Springs oder Wippbrüde zu nennen, welsche also einen größeren Flügel hat, als zur Bedeckung der Issnungsweite nöthig ist. Unter dem hinteren Iheile einer solchen Wippslappe muß eine Kammer im Mauerswerke angebracht senn, in welche sich dieser Iheil, der das Aussiehen durch sein Übergewicht bewirft, herabbeswegen, und bei Erhebung der Klappe an den Arenpfeiler anlegen fann. Derzleichen Brüden liegen über den meisten holl. Kandlen. Sie sind so leicht zu bewegen, daß ein Kind dieselben erheben sann 3). Ubrigens wird das Aussiehen aller Zugbrüden theils durch Rollen, theils durch Hasenwerf erleichtert 3. Sier ist auch der Ort, wo wir jener Einrichtung zu gebenken haben, versmittelst welcher bei stehenden Brüden, die keine hinlangsliche Bogenhöhe zum freien Durchgange der Schisssmaßen erhalten sonnten, dieser auch ohne Anlegung von Zugsbrüden verschaft wird. Diese Einrichtung besteht in eis

ner Unterbrechung der Brudenstraffe, oder Offnung des Scheitels vom Brudenbogen, welche nur etwas weniges weiter ist, als der Durchmesser des größten Schiffmastes. Die Offnung wird mit zwei gegen einander schlagenden Klappen bedeckt, welche nach der Breite der Brude in horizontalen Zapfen beweglich, und bei ihren beiderseitisgen Enden dergestalt abgerundet sind, daß sie der Mast des ankommenden Schisses ohne hilfe eines Menschen aushebt. Nach dem Durchgange des Schisses fallen sie von selbst wieder zusammen. Diese Einrichtung ist in Holland üblich 39). Die Construction einer solchen Offsnung in dem Scheitel eines steinernen Bogens muß mit großer Vorsicht nach einem besonderen Steinschnitte mit hins zukommender Verbindung durch eiserne Zuganker erfolgen 3).

Da alle Bug = und Wippbrücken den von dem Leins pfade aus erfolgenden Bug der Schiffe, zwar nicht in dem Grade wie die stehenden Brücken, allein doch immer ets was aufhalten; indem die Zugseile entweder an einem Oberdaue oder an dem aufrechtstehenden Boden der aufgezogenen Brücke ein Hinderniß sinden; so hat man dars auf gedacht, solche Brücken zu erbauen, welche diese Unsbequemlichseit nicht veranlassen: diese sind die Rollbrücksten und die Drehbrücken. Die Rollbrücken oder Schiebbrücken öffnen die Durchsahrt nicht durch Ershebung ihres Brückenbodens, wie die Zug = und Wippsbrücken, sondern indem sich dieser in der Richtung der Brückenstraße rückwarts bewegt. Die Bewegung ersolgt ebenfalls wie bei Zug = und Wippbrücken auf einer horis zontalen Are. Sie wird durch Rollen und Rader erleichstert, welche in der Arenrichtung angebracht sind, und gesmeiniglich durch Seit = oder Tauzüge um Rollen bewirkt. Der Brückenden braucht bei den Rollbrücken eben so wie die Beite, die er zu überdecken hat, wenn die Borsrichtung getrossen ist, daß er während der Bewegung durch ein anter ihm angebrachtes der Bewegung solgensdes Schüsband gegen das überschappen geschückt wird. Sonst muß er, wie bei den Wippbrücken, ungesähr noch einmal so groß als jene Weite sen, damit er ein Gesgengewicht auf der Wiberlage habe. Die musterhastesten Rollbrücken von beiden Arten sind solgende; von der ersten Art: die von Ingenieur=Kapitan Meyniel sür die Kestungsgräben vorgeschlagene \*). Die von Pattu ersunden für Havre vorgeschlagene \*). Die von Pattu ersunden für Havre vorgeschlagene \*).

<sup>95)</sup> Die erste und einsachste Art, so wie sie über den chemaligen Festungsgräden von Leipzig gebraucht wurde, sinder man in einem deutlichen Grund und Anfrisse vorgestellt in Leupold's Schauplah der Brüden, Leipzig 1774 in Fol. Lab. XXXIII. Won der andern Art sieds man ein Beispiel von einer doppelten Ausziehbrüde über den Kanal von Brüssel, in Grundriß, Aufrissen von der Seite und von vorne, und in Abdildung einzeler Sonstructionstheile sehr deutlich dargestellt dei Krafft in diverses productions de l'art de la charponte III. Partie Pl. 46. 96) S. die schonen und beutlichen Risse des Architelt Krafft in dem eden angesührten Werte III. Partie Pl. 47. 97) Eine der mußerhaftesten und schonken Misse des Architelt Krafft in dem eden angesührten Werte III. Partie Pl. 47. 97) Eine der mußerhaftesten und schonken Wirspedichen ihn der Werteinigungssschleuse des Bassen und sich durch die deutlichen Grund und Aufstisse des Bassen und sing durch die deutlichen Frund und Aufstisse des Bassen welche Krafft in dem oft anges. Werte III. Partie Pl. 49. mitgetheilt hat. Diese, so wie wehre andere nursterdatte Wippbrüden sindet man auch in geowertischen Aufstrissen dargestellt dei Gauthen in Traite de la construction des ponts Tom. II. à Paris, 1813. Pl. VII. Fig. 3, 4 et 8. und in Wisebelt in g'a Wasserbaufunst Tad. 100, Fig. 11 bis 18. 98. Beispiele liefern die bereits angesührten Brüden, welche wir noch durch folgende Dinweisungen auf vorzüglich deutliche Schönungen vervollständigen. Siehe: Ausgiedbrüden auch berlines Art, dei Leupold im Schauplase der Brüden Tad. XXXIV. Fig. II. Die doppelte Aussiedbrüde Perronet's in den Rissen geies in den Remain vervollständer des projets et de la construction des ponts de Newiky, de Mantes etc. à Paris. 1788, Pl. XXXV. Grundris, Quer- und Längedurchschnitt der schänen Zugdrüde, welche einst von Perronet über den Kanal von Brüssel erbant war, bei Krafft III. Partie, Pl. 45.

<sup>99)</sup> Sie ift in Lenpold's angef. Shauplage durch einen Grundriß und Durchschnitt solcher Rlappen Sab. XXXVI. Fig. IV. verdeutlicht.

1) Ein Beispiel solcher Construction von einer boldadischen Kanalbrüde genommen, s. in Wiede fing's Wassersbautunst, Sab. 130, Sig. 20, und bei Leupold, welcher diese Construction als von holz ausgeführt angibt, Sab. XXXIV. Rig. III., wo jedes Mal rechts der Sreinschnitt der inneren, und links der Steinschnitt der ausgerührt angibt, Tab. XXXIV. Rig. III., wo jedes Mal rechts der Sreinschnitt der inneren, und links der Steinschnitt der ausgeführt angibt, Tab. XXXIV. Rig. III., wo jedes Mal rechts der Sreinschnitt der inneren, und links der Steinschnitt der üngeren fluchen Grundriffen Eufrissen und Durchschnitten, und in geometrischer Seichnung einzeler Constructionstheile dei Krafft in dem öfters angef. Werte, III. Partie, Pl. 42. vorgestellt.

3) Durch einen Aufriss des Gauthen in Traits de la construction des ponts Tom. II. Pl. VII. Fig. 7. versinnlicht.

4) Ihre Construction und ihre wesentsichen Beichnungen bei Krafft a. a. D. Pl. 43. abgebildet.

Art fogenannter Rollbruden, beren man fich ftatt ber Schleusen bedient, f. im Art. Schleuse.

Drebbruden bewegen fich in einer horizontalen Chene um eine fenfrechte Are. Die Bewegung erfolgt entweder auf einem Bapfen, oder auf einem Drehfrange, ber in einem dazu paffenden Drehfreise lauft. Rugeln, fleine Raber, Rollen helfen die Bewegung erleichtern, und die Gewalt der Reibung vermindern. Der Bruden-boden der Drehbrucke muß immer viel langer seyn als Die Weite, welche die Brude ju überbeden hat; damit bas wahrend ber Bewegung nothige Gegengewicht jensfeit ber Are einfach und ficher bewirft werbe. Die feste Construction und hinsángliche Unterstügung des Flügels ist bei den Orehbrucken eine wichtige und schwer auszuführende Bedingung. Man legt sie an den Usern auf festen Ukermauern an, wo ihre Umdrehungsare wenigstens um die Salfte ber Brudenbreite von bem außerften Rande der Ufermauer entfernt liegt, damit die geoffnete Drebbrude fich gang in bas Ufer einlege, und fein Theil berfelben über die Bafferebene vorspringe. In den Ufer-mauern befindet fich ein Einschnitt, eine Kammer, worin fich der hintertheil des Brudenbodens ohne Reibung bewegen, und der Flügel nach geoffneter Durchfahrt richtig einlegen fann. Bon allen bis hieher angeführten Arten beweglicher Bruden find die Drehbruden diejenigen, die am baufigsten über großen Schleufen und Ranalen ge-braucht werden. Gine der erften Drebbruden ift jene, welche über ber großen Schleuse zu Cherbourg erbaut war 4). Sie war eine doppelte Drebbrude, b. i. an jedem Ufer bes Ranals mar eine folche erbaut, und bie Brudenftrafe wurde burch die Flugel beiber Drebbruften gebildet <sup>8</sup>). Nach demselben Spsteme, doch weit sesser, ist die jest zu Cherbourg über den Kanal erbaute angelegt <sup>7</sup>). Die übrigen merkwürdigsten Drehbruden sind solgen den alten tonigl. Baffin in Bavre vom Oberbaudireftor von Ceffart im 3. 1777 erbaut \*); und die doppelte Drehbrufste über die Schleuse de la Barre in Savre statt der vom Bruden = und Straffenbaudireftor Lamblardie vorgeschlagenen vom Oberingenieur Lapepre erbaut \*); fo wie die doppelte Drehbrude über die Durchfahrt der Schleuse ju Dunfirchen 10). Besonders merkwurdig ift die von Lamblardie für Havre über eine Weite von 43' vorgefchlagene einfache Drehbrude, welche fich burch ihre neue und fcharffinnige Conftructionemeife und durch vorzüglich fefte Unterftugung bes Brudenbodens, Die ohne

Gegengewicht deffelben durch sinnreich angebrachte Pfable bewirft wird, auszeichnet 11).

Bu den beweglichen Bruden rechnet man auch noch folgende Arten: betrügliche Fallbruden, welche man durch eine geringe Bewegung fcnell niederfallen lafe fen kann, um eine darauf befindliche feindliche Mannschaft in die Liefe hinadzustürzen 12). Schwimmende Brucken, welche aus Balten, aus Baumen oder aus hohlen Cylindern und dgl., die fest mit einander verbun-den, und wie Flose unmittelbar auf das Wasser gelegt werden, und aus der darüber angebrachten Brudenftrage bestehen. Solche Bruden, bergleichen in Rufland und Schweden gebrauchlich find, werden entweder mit Anfern im Fluffe, oder an ben Ufern befestigt. Sie erheben fic und finten mit dem Steigen und Fallen des Waffert, weswegen eine bamit übereinstimmende Ginrichtung an den Enden der Brude getroffen fenn muß 13). Sieber geboren auch die Schiffbruden, von welchen im Art. Schiff die Rede fenn wird. Die sogenannten fliegens ben Bruden find feine Bruden, sondern eine Art gabren (f. Fähre). Endlich gibt es noch einige Arten von Bruden, die wir theils wegen der Schnelligfeit, womit fle aufgeschlagen ober abgetragen werden tonnen, theils wegen ihrer schwankenden Lage, und ihres großen Mangels an Stabilität, und auch ihres eingeschränkten Gebrauches wegen, von den stehenden Bruden ausschließen, und ihrer hier unter ben beweglichen Bruden gulest ge-benten. Sie find: bie Binfenbruden, beren man fic hie und da in Holland bediente. Gie werden aus einzelen Gurden zusammengeset, die aus Weidenruthen ge-flochten und mit Bundeln von Seebinsen belegt find, welsche vermittelft quer über ihnen angebrachter Latten auf jeder Surde befestigt werden. Diefe Surden find auf allen Seiten mit eingeflochteten Ringen verfeben. Die Ringe, welche fich bei den langen Seiten der Binfenbufchel befinden, dienen so viele Surden an einander zu feffeln, als die Lange der Brucke erfodert. Durch die auf den beiden andern Seiten aber werben lange Stricke ober Laue gezogen, vermittelft welcher biefe Durbenbrude an ben beiderseitigen Ufern befestigt und getragen wirb 1.). Bon Strids oder Laubruden aus Bwei oder mehren starten Tauen, welche über den Fluß gespannt, auf beis den Ufern an tief in den Boden eingetriebenen Pfablen befestigt, und quer über mit barauf fest gehefteten Bretstern belegt werden, von Bruden aus ftarten leders

<sup>5)</sup> Sie ist von Belidor in seiner Architecture hydraulique II. Partie, Libr. IV. Cahp. X. beschrieben. 6) 3hre Construction ist auch bet Gauthey a. a. O. II. Partie, Pl. VII. Fig. 9 und 10. in einem Aufrisse und Grundrisse ihrer Salfte anschaulich gemacht. 7) Sie ist in schonen Grund- und Aufrissen bei Kraffe III. Partie, Pl. 38. ju sehen. 8) Sie ist in desen Description des travaux hydrauliques Tom. I. p. 250. weitläusig beschrieben. Auch sinde find ihre Construction in einem vorzäglich schonen und deutlichen Grund- und Aufrisse ihrer Salfte und in Durchschnitten bei Krafft a. a. D. Pl. 39. dargestellt. 9) Beide sind in vorzüglich schonen und beutlichen Grund- und Eufrissen ihrer Salfte und in geometrischen Beichnungen einzeler Constructionstheile bei Krafft a. a. D. Pl. 40 und 41. vorzeskellt. 10) Beichnungen bei Krafft Pl. 37.

<sup>11)</sup> Genaue Darstellung ihrer Construction sindet man in Grundrissen, Aufrissen und Durchschulten bei Krafft a. a. D. Pl. 48. Biele andere der berühmtesten und merkwürdigsten einsachen Drehdrücken sindet man in dem oftgedachten Werke Krafft's III. Partie, Pl. 30 bis 33, und Pl. 35. 12) Die Construction einer solchen Brude hat Leupold in seinem Brudenschauplage Seite 148 — 149. beschrieben und in Lab. LV. Is. II. III und IV. anschaulich gemacht.

13) Umständliche Beschreibungen solcher Bruden sinder man in Bartsch's dlownomischen Handseifen, Berlin 1770. 8. S. 51 — 60, in Krunie's dlownomischen, Berlin 1770. 8. S. 51 — 60, in Krunie's dlownomischer Encyclopable der Baufunst 1. Thl. S. 538 — 370. 14) Umständliche Beschreibungen sindet man bei Leupold a. a. D. S. 130 — 132, und bei Stieglis in der Sucyclopadd. d. Bautunst, I. Thl. S. 372—374. Bei ersterem ist auch die Form selcher Kürden mit ihrer Belegung und die Art ihrer Verbindung auf Lab. L. in Fig. II. bis V. abgebildet.

nen Sauten, die mit einander verbunden sind, dgl. eine im Arsenale zu Benedig verwahrt wird, und von andern dergleichen Arten von Bruden, die hier feine Er-wähnung verdienen, tonnen Liebhaber solcher Seltenheisten mancherlei bei Leupold lefen 16). (Leger.)

BRUCKENBRUDER (frères pontifes, frères du pont, fratres pontis, pontificales aud factores pontium), ist der name einer Berbruderung, deren wohlthas tige Wirtfamteit fich in einzelen Dentmalern noch erhalten bat. Die fruheste Art über die reißenden Strome ju feten, mar in dem alten Gallien mit Flofen, felbst mit Schlauchen, wie Inschriften und aufgefundene Uberrefte erweisen. Den Reisenden ju belfen und ben Warenvertrieb ju beforbern, bildeten fid, an der Seine, an der Sambre, Loire, am Saone, am Rhone und an der Durance eigene Gilden von Lenuncularien, Lintrarien und Utricularien 1), Die aber oft fo entarteten, daß fie die Reisenden plunberten und manchen, nach dem Ausbruck eines Schriftftellers, fatt an bas andere Ufer, gleich in die andre Belt beforderten. Fromme Gelen faßten daher den Ents fchluß, an fehr besuchten Stellen der Flufgestade Berbergen ju errichten und Blogen ju halten, endlich Bruffen ju bauen. Diese frommen Berbruderten nannten sich Pontifices (Pontifes), an die ursprüngliche Bedeutung des alten Namens erinnernd. Doch das Berdienft diefer burchaus driftlichen Berbindung (benn weder die Berordnungen ber fpatern romischen Raifer, noch die vorhandnen romifchen Inschriften erwähnen einer eigentlichen Brutfenbauergunft) 2), wurde, wie fo mandjes andre vergeffen fepn, ware es nicht durch einen hirten Benezet er-halten worden, den die romische Rirche unter die heiligen gablt 3). Zwar ift noch bis beute burch die grundlichsten Forschungen nicht erwiesen, in wiefern Beneget gu biefer Bruderschaft gehorte, ob er ihr Stifter gewesen, oder nur in ihr Profeß gethan habe. Aber die wunderbaren Thaten, die man ihm zuschreibt, sind wenigstens ein Anlaß geworden, der Berbindung überhaupt zu gedenken, die leider noch viel ju wenig gefant ift. Beneget, nach der gewöhnlichen Erklarung der kleine Benedict, ein ars mer hirt, der ju hauvilar im Bivarais geboren war, trat, nach der Ergablung, im 3. 1177 in die Rathedraltirche von Avignon, wo eben der Bifchof das Bolf über die Schreden einer Sonnenfinsterniß troftete. Er erflart fich vom himmel gesandt, um eine Brude über den Rhone ju bauen. Der Bifchof behandelt ibn wie einen Unfinnis gen und schickt ibn der Stadtobrigfeit ju, die ibm fpottend vorschlägt, mit einem Steine am Ufer angufangen,

den 30 Menschen schwerlich bewegt hatten. Benezet rollte den Stein bin, und mag man über das Wunder ben-fen, wie man will, so ift doch ausgemacht, daß im 3. 1185 schon auf ber Brude ju Avignon ein Boll erhoben ward. Zweifel gegen die Genauigfeit ber Angaben mag man freilich barum ichon fich nicht versagen, weil die Be-rechnungen erwiesen haben, bag in bas 3. 1177 feine Sonnenfinsternis fällt, sondern erst auf den 13. Sept. 1178. Fast ausgemacht scheint, daß Benezet im J. 1184 starb, aber im J. 1187 sindet sich eine Urkunde, daß Joshannes Benedictus, Brudenprior, für sich und seine Brüder eine Kirche und einen Kirchhof nehst einem Raplan erhielt. Entgegengefeste Behauptungen, Die alle auf gefchichtlichen Undeutungen beruben, laffen fich am beften badurch vereinigen, daß man ju Beneget's Beiten und felbst fruher fich fromme Berbindungen ju Gunften ber Pilger (Romieux) und ber Reifenden überhaupt ges bildet denft, in deren Sinn Beneget einging, indem er ber Gesellschaft, an die er sich anschloff, Brudenbau gum naheren Swed gab. Der Bau ber Brude ju Avignon, bie 1188 vollendet ward , fcheint gur innern Anerdnung ber Gefellschaft beigetragen ju haben, die P. Clemens III. im 3. 1189 bestätigte. Die Dunkelheit, welche über bie Aufange dieser Gesellschaft verbreitet ist, deckt auch ihr Ende. Ihr Aushoren in Avignon und ihr Abergang in eine Laienbruderschaft laft fich in Avignon nicht nachweis fen; an andern Orten von Franfreich, wo fie vorfommen , j. B. in Bon : pas an der Durance im 3. 1270; gu Lourmarin auf dem Wege zwischen Mir und Apt; ju Malemort an der Durance, an einer Stelle, die wegen ber häufigen Raubanfalle unter bem Namen Podium sanguinolentum in den Urfunden ermahnt mird, haben fie fich in unbestimmter Beit wieder verloren. Sage haben fie auch ju Mirabeau einen Bachpoften gehalten, um den Reifenden beim Uberfegen uber Die Dus rance hilfe ju bringen. Eine mertwurdige oft besprochne Inschrift, die man in einer Kapelle nach dem Plate findet, wo die Sahre abgeht, scheint den Sagen vom beil. Benezet Bestätigung ju geben. Gie erwähnt einer Gon-nenfinsterniß vom 3. 1239 an den 3. Nonen des Juni, und die Sage verfichert, daß die Brudenbruder, Die dort ein Sofpig gehabt hatten, den Bau einer Bracte verfus den wollten. Diese Inschrift war es, der man junachst bie Beachtung aller Nachrichten über bie Brudenbruber gu verdanfen bat 1), die befonders durch B. Gres goire \*) am besten vereinigt worden find, obgleich auch er einen schon von Millin \*) gerügten Berthum begebt, daß er den Brudenbrudern den Bau ber Brude du Saint - Esprit ju Montpellier jufchreibt, wo ihnen doch erft in der Folge, als die Brude lange ftant, ein Sofois eingeraumt murde. Gleiches Bedurfniß führte in jener Beit gleiche Verbindungen gur Abhilfe in mehren Landern herbei. Italien, Spanien, Schweden, Danemark

<sup>15)</sup> In tem oft angeführtem Schauplate S. 120 bis 130, fie find jum Theile auf den dazu gehörigen Tafeln XLVI. u. XLVII. abgebildet \*).

<sup>\*)</sup> über bie Retten bruden, die eben jest so viel besprochen werden, wird sich, nach nabern, noch zu erwartenden Racherichten unter R. genauer fprechen laffen. (11.)

<sup>1)</sup> Gottfr. Schnarz Schediasma philologicum de collegio mtriculariorum. Norimb. 1714. 4. 2) Das genaucke Berzeichensk ber rerschiedung Künstler- u. Handwerter-Kollegien, die man int rom. Reiche unter dem Namen fabri begriff, s. m. in Krausse's ber diesten Kunsturtunden der Teelmaurerbrüterschaft, IV. 6. 145 ff. Neue Ausg. 3) Die Kirche feiert sein Undenten am 14. April. M. s. die Acta Sanctorum T. II. p. 258.

<sup>4)</sup> Berzüglich burch Brn. Baren von Bach. M. l. seinen Brief in ber Zeirschrift für Aftronomie, Stutz. 1816. II. B. S. 502.

502.

5) Recherches historiques sur les congregations hospitalières des frères pontises. Paris 1818. 8.

5) Voyage dans les depp, du Midi de le France T. II. p. 124. T. IV. 1.

partie, p. 202. Millin rerbante man ver Oregoire die gemauesten Nachrichten über diese Berbrüderung.

fah Bruden erfteben, benen religibfe Meinung ben Urfprung gab, ohne daß man doch in diefen Landern bes stimmte Verbruderungen unter gleichem Namen anführen könnte. Bruden zu dauen, Straken zugängig zu maschen, galt einmal nach den Begriffen der altchristlichen Kirche für ein verdienstliches Werk 7), und oft verwans delt die Kirche felbst auferlegte canonische Buken in sols che Anordnungen, bei denen der Vortheil für die Armen mehr keachtet murde als der Kirchen für die Reichen mehr beachtet wurde, als ber Gewinn fur Die Reichen, Wallsahrten nach Rom, nach Terusalem, nach St. Jakob von Compostella waren im Geschmack jener Jahrhunderte. Chroniten versichern, daß mehr als 10,000 Pilger vom 10. bis zum 13. Jahrh., in manchem Jahre nach St. Jago gezogen fein. Ihnen die Reise zu erleichtern, zu sichern, war felbst schon eine religibse Sandlung. In Spanien lag diese Pflicht den Tempelrittern ob, nach benen jene altromische Strafe, welche von Rieder- Navarra durch Roncevaux führt, die Tempelherrnstraße benant ward. In den Sospitaliterorden der Johanniter von Jerusalem lofte fich baber an vielen Orten die Brudenbruderschaft auf, deren Guter meist, wo man Spuren von ihnen antras, diesen jugegeben wurden. Interessant ist es, daß gleichzeitig mit Benezet in Avignon, zwischen den 3. 1178 — 1191 im hohen Norden auch ein Beneditt, als Brutkenbauer und Bischof zu Stara auftritt, beffen Andenken die schwedischen Chronifen ehren .). In Teutschland scheint man die Spuren ahnlicher Erscheinungen, die sich sicher auffinden lassen, wenigstens in analogen Verbins dungen, bis jest noch zu wenig beachtet zu haben. Die lette Erwähnung, die Gregoire von den Brückenbrüdern antraf, fand sich in einem Editte Ludwig XIV. vom J. 1672, wodurch ihre Guter dem Lazarus Orden zugetheilt wurden. Durch einen Brethum fchreibt Du Cange (in bem glossar. med. et inf. latin. p. 692.) das Or-benstleid der h. Geist- Bruderschaft ju Montpellier (ein weißes Kleid mit zwei rothen Brudenbogen und einem Rreuze auf ber Bruft) ben Brudenbrudern gu, ba bie Dentmaler ber Sofpitaliter von St. Jacques- bu - Saut-Pas zu Paris, einer Lochterverbindung ber Sospitaliter von St. Jaques sou . Saut-Pas (de Alto Passu) an ber Grange bes Gebiets von Lucca, beut ju Lage in ber Didces von Sanminiato, die man allen Grund hat für Berbrüderungen ganz gleicher Art zu halten, im Gegentheil zeigen, daß die Brückenbrüder einen Spishammer auf der Bruft trugen °). (Hase.)

BRUCKEN, Stadt der Familie von Berthern im preuf. Reg. Bez. Merseburg, Kreis Sangerhausen, an ber helme, 2 Stunden sudwestlich von Sangerhausen, mit 120 hausern, 721 Einwohnern, die Aderbau treis

BRÜCKENAU. 1) tonial. baierisches Landgericht im Untermainfreise, von 23 Ortschaften, mit 1268 Feuerstellen und über 9000 Selen. Die Sinwohner bekennen sich theils zur katholischen, theils zur protestantischen Res

ligion. Die Protestanten haben eine Pfarrs und eine Fis lialfirche mit einer Schule, die Ratholifen aber 4 Pfart, 17 Tochterfirchen und 14 Schulen. Der Boden ift fan-big und größtentheils bafaltisch. Die Gegend hat viele und größtentheils basaltisch. Die Gegend hat wiele und hohe Berge, welche noch zu den Fortschen des Rhonsgebirges und der Verbindung mit dem Vogelögebirge gesrechnet werden können. Die vornehmsten dieser Berge sind: die Bilster, der Dreistelz, der Geidacher Berg, der Midermich, Schilbed, Sinn und Volkersberg, der Auersberg, die Dahlherdaer Auppe, das Dammersfeld, der Odreberg, Haubentopf, Marien-Ehrenberg und der Wertsberg. Die Vielziehauf, ist in dieser Gegend sehr gut und wurde ehrmels aus Schweizerst aetrieben

wurde ehemals auf Schweizerart getrieben.

Brückenau, 2) Stadt im Konigreich Baiern 3
M. suddstlich von Fulda, an der Chausee von Fulda nach Sammelburg in dem namlichen Thale gelegen, wie der & Stunde unter derfelben fich befindende beruhmte Kurort gleiches Ramens, von hohen Bergen umgeben, mit einem Postamte, Sie bes Landge-richts und Landphpsstats, Pfarrfirche, Apothefe und zwei Papiermublen, hat 250 Sausnumern und 1600 Gelen.

Br. 3) Babeort & St. von dem Stadtchen Brufstenau, 3 Meilen von Fulda, 8 Meilen von Burgburg und 11 M. von Frankfurt; in einem romantischen Thale am Sinnflusse, an angenehmen sutterreichen Biesen, burch welche sich benannter Fluß schlängelt. Die Gebaube stehen in regelmäßiger Gleiche zwischen Garten, Alleen, Berceaus. Auf beiden Seiten des Thals ziehen sich mit telmäßig hohe Bergreihen hin, die mit Baldungen von alten Eichen und Buchen befest find. Es fpringen hier 3 Mineralwaffer, das Brudenauer, Wernarger und Sinnberger genant. Uber diese Quellen ift schon viel geschrieben worben \*).

Rach der neuesten chemischen Analyse, welche der or. Prof. Pidel und or. Apothefer Maier ju Burg-burg im Sommer bes 3. 1817, nach genauer offizieller Untersuchung diefer Quellen entworfen baben, ift ibr Berhaltniß folgendes:

# A) Brudenauer ober Stablwaffer.

Enthalt in einem Pfunde ju 16 Ungen:

- Schwefelsaures Natron 1,1215 Gran. 2) 3) Bittererbe 0,0821 —
- Salgfaures Natron 0,0219 -4) Roblenfaure Ralferde 0,8081 — 5) Bittererbe 0,05 ---

<sup>7)</sup> Man f. Theodoreti Epist. 79. und Morini Comm. hist. de Discipl. in administratione sacramenti Poenitentise. Paris. 1651. p. 768 ss. 8) M. f. Olai Celsii acta litteraria Succiae, T. II. p. 272 ss. 9) M. f. Dubreil antiquités de Paris (Paris 1639. 4. p. 435 ss.).

<sup>\*)</sup> Rebft den Schriften des verstorbenen Etatsraths Weikard hat man von dem um dieses Bad sehr verdienten Schrifteller, hrn. hofrath 3 wierlein folgende: Abhandlungen über die Gesundbrunnen dei Brüdenau im Jufftenthum Fulda 1786. Dessen allgemeine Brunnenschrift far Brunnengaste und Arzte. Nebst kurzer Beschreidung der beruhmtesten Bader und Schued-brunnen Teutschlands mit 1 Aupfer, Weißenfels u. Leipzig 1793. Bweite vermehrte Austage. Wit des Bers. Portrait 1815. Bom Nuhen und Gebrauche des Brüdenauer, Wernarzer und Sinnberger Wasser im Brüdenauer Bade, Frankfurt 1797. Borgige der Kuren in Badern bei langwierigen Trankbeiten, Gotha 1811. Neueste Nachricht vom Bade Brüdenau und seinen heilquellen, im Großberzogthum Krankfurt. Zulda 1811. 2te Austage mit 1 Apfr. Großherzogthum Grantfurt. Bulba 1811. 2te Zuflage mit 1 Spfr. 1817.

| 6) | Eisenorpd                               |            | 0,18 Gran.           |  |
|----|-----------------------------------------|------------|----------------------|--|
| 7) | Rieselerde                              |            | 0.012 —              |  |
| 8) | Eisenorpd<br>Rieselerde<br>Rohlensaures | <b>Gas</b> | 364 paris. Kubikoll. |  |
| •  | • •                                     |            | • • • • •            |  |

#### B) Ginnberger Baffer.

## Enthalt in chen in niel Maffer.

| entiquit in even to viet wallet.               |         |                 |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------|-----------------|--|--|--|
| a) An toblensaurem Gas b) An salzsaurem Natron | 263     | par. Kubiksoll. |  |  |  |
| b) An falgfaurem Natron                        | 0,02292 | Gran.           |  |  |  |
| c) An schwefelf. — d) An toblensaurer Kalferde | 0,04661 |                 |  |  |  |
| d) Un tohlensaurer Ralferde                    | 0,361   | -               |  |  |  |
| e) Bittererde                                  | 0,0825  |                 |  |  |  |
| f) An Eisenorph                                | 0,081   |                 |  |  |  |
| g) An Riefelerbe                               | 0,161   |                 |  |  |  |

## C) Bernarger Baffer.

#### In eben so viel Baffer:

| 1) Roblenfaures Gas                                        | 32 par. Rubifze |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| 2) Salgfaures Ratron<br>3) Schwefelf.                      | 0,03115 Gran.   |  |  |
| 3) Schwefelf                                               | 0,06524 —       |  |  |
| 4) Soblenfoure Ralferbe                                    | 0,3328 —        |  |  |
| 5) Roblenfaure Bittererbe                                  | '0,10 —         |  |  |
| 6) Eisenornd                                               | 0,01 —          |  |  |
| 5) Roblenfaure Bittererbe<br>6) Eifenorph<br>7) Riefelerbe | 0,188           |  |  |
|                                                            |                 |  |  |

Samtliche Baffer find, jebes nach feinen Beftandstheilen, von vorzüglicher Gute, jum Trinten fowol, als Baden, beilfam in vielen und fclimmen Rrantheiten.

hier noch einige besondere Bemertungen über jedes

Baffer einzeln:

1) Brudenauer Baffer; ber Rugen biefes, wie sich ber Gr. Brunnenarzt Zwierlein (allgemeine Brun-nenschrift S. 142) ausbrudt, nervenfreundlichen Was-fers, bebt die harfnäcigsten Krankheiten, deren Ursache Schwache, ju große Reigbarteit und Erfchlaffung ift. Es ftartt ben Dagen, Die Eingeweide und den gangen Rorper, macht ungewohnlichen Appetit. Es ist von vorzüglicher Wirtung in der Hopochondrie und Hosterie, überhaupt in frampshaften Krantheiten aller Art, in Nervenschwäche, Impotenz, Unfruchwarteit, in Mutterblutslussen und frühzeitigen Geburten. Es ist sehr heilsam in der Gicht, Rheumatismen, Gliederlähmungen, in der Bleichsucht, englischen Krantheit, Mangel an der Mallutionen Reinflichen R nigung, Samenfluffen, weißen Bluß, Pollutionen, in Behrungen und Bafferfuchten ic.

2) Das Bernarger Baffer bient vorgaglich gegen Berberbniß, Schleim und Schigfeit ber Safte, es bebt Stockungen der Eingeweibe des Unterleibs, heilt Musschläge und ift gelinde startend ohne so start zu reizen wie bas Brudenauer Baffer. Borguglich wirft es auf ben

Urin, die Bruft, und fit den Lungenfranten fehr juträglich.
3) Das Gin n berg er Baffer ift von guter Birtung in Sauren, Berfchleimungen, bei inneren Geschwals ren, besonders der Blase, gegen Sand, Gries und Stein, es wirft ungemein gut auf die Urinwertzeuge und bei Berfchleimung der Bruft, bei Lungenknaten, gegen die Mercurialtrantbeit und venerische Reste.

So vereinigen fich die Beilquellen zu Brudenau zut Beilung ber mehreften und fclimmften menschlichen Gebrechen und Dieses Bad ift eines ber porzüglichsten Teutsch-

Im I. 1821 hat man im Sinnflusse eine neue Quelle entdedt und gefaßt, beren Bestandtheile, ba mit berfels ben noch feine chemische Untersuchung vorgenommen worben ift, noch nicht anzugeben sind. Nach der vorläufigen Begutachtung enthält zwar das Waster weniger fire Bestandtheile an sale und schwefelsauren, neutrale und fohe lenfauren erdigen Berbindungen, als das Kiffinger Baffer, übertrifft es aber an Dienge des Brunnengeiftes; es schmedt deshalb sehr angenehm sauerlich und man kann es als einen ber vorzüglichsten Sauerlinge Teutschlands

Im Jahre 1822 wurde der Grund ju einem neuen Babhaufe gelegt, wodurch fich die zeitherige Badeeinrichtung von Brudenau gang anderte und durch Errichtung ber verschiedenften Arten von Douchen febr verbeffert (Schneider.)

Brückmann (Franz Ernst), Brückmann (Urban Friedr. Benedict), u. Brückner, f. am Ende des Bos. Brüder in rechtlicher hinsicht, f. Geschwister. Brüder in geogr. hinf., f. Brothers.

Bruderschaften, geiftliche, f. unter ihren verschies

benen Ramen.

BRÜDER-UNITÄT, evangelische, augsburgischer Confession; erneuerte Brüderkirche; Brüdergemeine; Herrnhuter. Dit diesen Namen wird eine firchliche Gefellichaft evangelischer Christen bezeichnet, Die, von ihrer Entstehung an bis auf den heutigen Sag, Burch gute und bofe Geruchte gegangen ift. Sie felbst bebiente fich famtlicher Namen, wiefern badurch gewiffe außere und innere Berhaltniffe bezeichnet werden; Freunbe und Gegner aber haben bald ben einen, bald ben anbern fur ihre bestimmte Ansicht bequemer gefunden, und bamit ju mandjerlei Ausdeutungen Anlaß gegeben. 11m fo nothwendiger scheint es, famtliche Ramen an die Spige Diefes Artifels ju ftellen, und die Berficherung bingujus fugen, baß der Berf. beffelben feinen gefchichtlichen Bericht ohne Borliebe, aber auch ohne Abgunft, ju erstatten bemuht gewesen fep 1).

1) Quellen und Silfemittel: David Erang, alte 1) Quellen und Hilfsmittel: David Eranz, alte und neue Brüder-Historie, Barby 1772. 8. — (3. K. Hegner) Fortsehung von David Eranzens Brüder-Historie, Barby 1791—1804 und Gnadau 1816. 3 Sde. 8. — (Ludw. v. Linzensdorf) Budingische Samtung einiger in die Kirchen-Historie einschlagender, sonderlich neuerer Schriften, Budingen 1742 — 45. in 18 Stan, oder 3 Sdn. 8. — (Desselhen). Die gegenwartige Sekalt des Kreuzeichs Zesu in seiner Unschuld, Lyz. (1745) 4. — Endw. v. Bingenborf, Hoot favrov, b. i. Raturelle Refferio-nes über allerhand Materien (1746) 4. — Mug. Gottl. Grannes uver auerhand Materien (1746) 4. — Mug. Gottl. Spangen berg, Leben des herrn Micolaus Ludwig, Grafen von Zingendorf (Barby) 1772—75. 8 Bbe. 8. — Jere mias Nieler, Leben Aug. Gottlieb Spangenbergs, Barby 1794. 8. — (30 b. Loreb) Ratio Disciplinae unitatis fratrum, ober: Grund der Berfassung der evangelischen Brüder-Unität, Barby 1789. 8. — Statuten der evangelischen Brüder-Unität, Gnadau 1819. 8. — Rurigefafite Darlegung des dermaligen innen und dufern Bufandes der Miffionen der evangelischen Brüder Gemeine, Gnadau 1820. 8. — Die Gedenktage der erneuerten Brüder-kirche, Gnadau 1821. 8. — Rurigefaste historische Rachericht von der gegenwarigen Berfassung der evangelischen Brüder-Unität; fün fte, völlig umgearbeitete und vermehrte Auftage (die erfte, von Spangenberg bearbeitet, findet sich abgedruckt in Eh. Walch's neufter Religionsgeschichte Bb. 3. Gnabau, 1823. 8. (Graf Seinr. Cas. Gottlieb von Lynar) Nachricht von dem Ursprunge und Fortgange, und hamptsächlich

172

#### Erfter Zeitraum.

Bis jur effentlichen Anerkennung der Unitat in ben proteftantischen Landern 1754.

> Erfter Mbidnitt: bis jur Entfichung ber Pilgergemeine 1738.

Durch ben westphalischen Frieden mar dem teutschen Reiche die lange entbehrte Rube wieder gegeben, und fei= nen Standen die Anerkennung der Landeshoheit gefichert. Diefem Grundgefete gemaß entwidelten fich, neben den burgerlichen, auch die firchlichen Berhaltniffe, unter lans besherrlicher Auflicht und Leitung. Die Mehrzahl der augsburgischen Confessions = Verwandten mochte wol das mit jufrieden senn; wer jedoch ben Swed ber firchlichen Gemeinschaft genauer erwog, mufite folde Obhut ungenugend, und den dadurch herbeigeführten Buftand bedent= lich finden. Man war freilich im Besite einer moglichft gereinigten Glaubenelchre, und hatte jugleich die Berubis gung , baf fortan nicht lediglich die Geiftlichkeit als Stirde gelte; aber, mas nuste dod), fragten viele, ein Glaube, der das Gedachtniß anfullte und das Berg leer ließ, und mas wollte denn eine Lirche, die nicht Schule der Frommigfeit und Gottseligfeit ju werden suchte! - Dergleichen Bebenflichfeiten blieben nicht ohne Folgen. Wie fruherhin, wurden Dlanche fur das Seil ihrer Gele beforgt, und verbanden fich mit Gleichgefinnten, um in ber Stille bie Bedurfniffe ihres herzens auf mancherlei Weife ju befriedigen; Andere nahmen den Buftand famt-Acher Glaubensgenoffen ju Bergen, und bemuhten sich, burch Erflarungen, Vorschläge und eigenes Beispiel eine fortschreitende Verbefferung der kirchlichen Gemeinschaft zu veranlaffen. Unter den Lettern hat niemand einen fegenbreichern Erfolg herbeigeführt, ale Philipp Jacob Dener zuvorderft auf die Wirffamteit bes evangelifden Lehramtes, sodann auf das tirchliche Leben evangelischer Ehriften. In seinem Geiste bildete sich eine theologische Schule (die sogenannte pietistische), deren eifriges Bestreben dahin ging, das biblische Christenthum vielmehr pur Cache bes Bergens als einer unfruchtbaren Speculation ju madjen, und fur Sirchen und Schulen Diener gu michen, Die fid, wenn aud weniger burd Gelehrfamteit, boch burch frommen Ginn und brennenden Gifer fur ibr Mat auszeichneten. Der Gis biefer neuen Schule war Die Universitat ju Salle, und die praftifche Bildungs-

non ber gegenwärtigen Berfassung ber Bruber-Unitat ber fege-nannten herrnhuter, aufgesest 1778; in Bufding's Magagin für die neue Siftorie und Geographie Eb. XIII. S. 81 — 192. — Ehrift. Gort Lieb Grobberger, Briefe über Gerrnhut und bie erangel. Brubergeueine, Bangan 1797. 8. — Reise durch Rurfachfen in die Oberlaufis nach ben erangel. Brudergemei-nen, 291, 1895. 8. — Beinr. Friedr. von Bruiningt, 3been im Geifte bes mabren Germbutianiem, Lpg. 1811. 8. — Josen im Geiste des wahren Kerrnbutianism, Leg. 1811. 8. — Ehrift. Kerd. Shulze, ven der Entstehung und Einrichtung der evangel. Bildergemeine, Gotba 1822 8. — 3. 24 v. Schulzegel, Kinchengelch. des 18. Jahrb., Helbernn 1784 — 88. 2 Bre. 4. — 30 b. Matthias Schrödb, hinstliche Kirchengeschichte seite der Refermation, Bb. VIII. S. 311 — 350. — Martkliche Geographie und Statistif, Alkiedr. Stäudlin, kirchliche Geographie und Statistif, Albing. 1886 2 Bbe. 8. — 30 b. Sever. Bater, Kortschung von Hente's allgemeiner Gasch, der christl. Riche, Bb. VIII., Abth. 1. 6. 69 — 83. anstalt ihrer Lehrjunger bas von M. S. Franken ge stiftete Baisenhaus. Bon dem firchlichen Leben aber hatte Spener folgende Ansicht: "Endlich bin ich auf die Gedanken gefallen, in diesem jegigen verderbten Bustande der Kirchen, wo wir faum der Ordnung nach ju geben vermogen, tonne von und nicht fowol derfelben gerathen werden in denen Pflichten', welche wir gegen bie Boshaftigen verrichten, dieselben ju betehren; als viels mehr in benjenigen, mit welchen wir das Gute bei des nen, fo bereits aus Gottes Gnade einen Trieb dagu haben, nach allem Bermogen fuchen ju befordern; und alfo, nachdem wir das auferliche, fo verderbte Corpus nicht andern fonnen, fondern muffen es laffen und die Sache Gott befehlen, in demfelben und aus demfelben allgemach einige gute Selen zu sammeln, die zu einer Ecclesiola in Ecclesia Personen geben mogen.— Geschicht foldes eine Beit lang, und sammelt ein Prediger alfo, ohne einige gefahrliche Trennung, gleichsam eine Ecclesiolam in Ecclesia, oder dero ungeordnetem Saufen und oftmals aus fo vielen Bofen jugleich bestehenden außerlichen Rirchen: fo wird er finden, wie nicht nur fol= de Personen bald werden ju rechten mahren Kernchriften werden, die folgende als ein Sauerteig find, fo mit gottseligem Leben, Erempel, und, nach Gelegenheit, brusberlichen Bermahnungen andre mogen neben sich erbauen, und bermaften bem Prediger selbst, ohne Gingriff in sein Amt, sein Wert leichter machen. Es werden allgemach andere immer baburch angereist werden, welche nicht von außerfter Bosheit find, daß fie anfangen, eine Liebe gur wahren Gottseligfeit ju gewinnen, beren Licht fie erfennen an andern, fo rubmlich leuchten; fondern wo folde, bei denen ein guter Anfang ift, unter fich liebreiche Freundschaft halten, daß man fie, recht in einem Geifte unter einander verbunden zu fein, erkennet, und daber folglich ihr Exempel so viel fraftiger durchdringet. — Daher ftehe in dem berglichen Bertrauen gu dem lieben Gott, wo wir anfangen werden, jeglicher feines Orts auf dieses Mittel bedacht fenn, daß wir in unfren Kirschen etwas von Besserung zu Wege bringen, und, vermits telft gottlichen Segens, einen geringen Unfang bald mach= fen feben werden. Laffet uns nur nicht bie Sande nies berfinten laffen : fo wird ber herr mit den Guten fenn. Laffet uns aber auch zuvorderst, mit unaufhörlichem Gebet und Seufien, Gott seine eigene Sache, Ramens = Seilis gung, Reichs = Erweiterung und Willens = Bollbringung beniuthig empfehlen: fo wird Er zeigen, Er werde feine Chre nicht allerdings fteden laffen"2).

Biele befreundeten fich mit diefer Unficht, und fuch= ten, jum Theil ohne Beruf, die Bunfche des frommen Dlannes ju erfullen; aus innerem Berufe und mit einem bentwurdigen Erfolge wirfte in feinem Geifte: Nicolaus Ludw. Graf u. Gr. v. Zinzendorf und Pottens dorf (vgl. d. Art.). — Que der frühern Lebensgeschichte Diefes Mannes muß hier bemerkt werden, baf er (geb. ju Dreiden d. 26. Dlai 1700') fcon als gartes Rind in Spener's Unfichten einging; wogu der tagliche Ilmgang mit frommen weiblichen Bermandten als Borbereis

<sup>2)</sup> Spener's theolog. Bebenten Eb. III, 6. 160. und 132 f.

tung diente, und bie Erziehung unter Franfens Mugen, in den Unftalten beffelben ju Salle, eine nabere Berans laffung gab. Die nachfolgende wiffenschaftliche Ausbildung that dem Drange feines herzens feinen Abbruch, lauterte aber die Bestrebungen deffelben. Dagu mar auch eine Reise durch Solland, Frankreich und die Schweiz forderlich; benn es befestigte fich in ibm die Uberzeugung, baf die eigentliche Rirche Chrifti nur aus Leuten bestehe, Die mahrhaftig an denfelben glauben, und dadurch Rinber Gottes find; daß aber diese Rirche in der gangen Welt zerstreut, und unter allerlei dußerlichen Verfaffuns gen vorhanden sehn konne. Seiner eigenen Kindschaft burch innige Liebe zu Iesu sich bewußt, war er wies berum durch eben diese Liebe mit einer brennenden Diensts begierde fur die Sache diefes angebeteten Freundes feiner Cele erfullt. 2Bo er baber mit Leuten jufammen traf, Die um ihr Beil befummert ichienen: ba ging er auf bas liebreichste in ihre Borstellungen ein, gab ihnen Rechen-schaft von seines Glaubens Grund, und erbaute sich mit thnen burch gemeinschaftlichen Andachtsgenuß. Ginen beflimmten Lebensplan hatte er nicht entworfen; vielmebr fügte er sich in den Willen der Seinigen, und übernahm im J. 1721 die Stelle eines Hof- und Justigraths bei der Landebregirung zu Oresden. Doch war es ihm, wesnigstens eine Zeitlang, Lieblingswunsch, auf seinen Güstern in der Oberlausis ahnliches zu veranlassen und zu stisten, als Franke durch seine Anstalten zu Halle 3). Ohne sein Voraussehen, ja wider seinen Willen, wurde ingwischen der ihm angemeffene Birfungefreis eroffnet, und damit der Plan feines Lebens entwidelt. Dies ge-

sind damit der Plan seines kroeins kinidickit. Dies gesschah unter folgenden Umständen.
In den Ländern des römischstätholischen Kirchenshsstems diente der westphälische Friede eben nicht zur Besruhigung der getrennten Gemuther. Je weniger die rösmische Eurie diesen Frieden zu hindern, oder umzustoßen vermochte; defto angelegentlicher fuchte fie den daburch erlittenen Berluft auf diese oder jene Art ju erfegen, und je mehr bie Protestanten, demfelben Frieden gemäß, nes ben den Katholifen eine ungestorte Religionbubung verlangten; besto schneller fanden sie Beranlassung zu Rlagen und Beschwerden über die Anmagungen ihrer Gegener. Go mußten mancherlei Unordnungen entstehen, Die, bei dem genauen Busammenhange swifden Stat und Rir-the, nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die inneren Berbaltniffe bes erstern waren, und baber Gelegenheit ga-ben, gegen bergleichen Rubestorer auf dem 2Bege Rechtens ju verfahren. Den eifrigen Protestanten blieb unter Diefen Umftanden nichts übrig, als beimliches Bufammenbalten mit Gleichgefinnten, und gelegentliche Musmandes rung in die Lander der Glaubensgenoffen. Das Gebiet bes teutschen Kaiserhauses enthielt eine nicht unbedeutende Anjahl folder Protestanten, in Oftreich, Bahmen und Dahren. Man pflegt biefelben mit dem Ramen Evangelisch gefinnte ju bezeichnen; jedoch ift dies nicht fo gu versteben, als ob fie durch einen bestimmten und vollestandigen Lehrbegriff des evangt. Christenthums verbunben gewesen maren. Gie fimmten wol überein in der Abneigung gegen die unterfcheidenden Lebren der rom.

Kirche, und in der Borliebe zu dem eigenen Gebrauche der heil. Schrift; sie kamen aber dabei, ohne ihre Schuld, auf verschiedene Abwege, und suchten auf diesen die gesmeinschaftlichen Bedürfnisse ihres Herzens zu befriedigen, so gut sie konnten. Dies darf nicht Wunder nehmen. In jenen Landern war schon gegen die Mitte des 17. Jahrh. alle übung des kirchlichsevangelischen Glaubens gewaltsam unterdrückt worden; desto eifriger belehrten sich die Anhänger desselben, größtentheils Leute aus den niedrigsten Ständen, aus der heil. Schrift und mancherlei evangel. Erbauungsbüchern, beobachteten in der Stille die von ihren Vorsahren überlieserten Andachtsübungen und Einrichtungen, und fanden in geheimen Verbrüderuns gen Ersah für den Druck, den sie von der herrschenden Kirche erdulden mußten. In diesen Beziehungen gelten sie mit Recht als Separatisten. Aber an Vielen unster ihnen bewahrte sich auch das Heilsame solcher Bestrebungen; sie wurden vertrauter mit dem Zustande und dem Bedürfnissen ihres Herzens, zeigten eine immer regere Beziehungen; sie wurden vertrauter mit dem Zustande und dem Bedürfnissen siehen gemäßten eine Wachtelben gemäß ihren Lebenswandel einzurichten. Man psiegt die auf diese Art beginnende Besestung mit dem Ausdrucke Erweck ung zu bezeichnen; weshalb denn die Mechzahl jener Separatisten zugleich als Erweckelben die kerzensten sind eine Kepalbi denn die Mechzahl jener Separatisten zugleich als

Erme dte zu betrachten find .). Giner von biefen Erwedten, Christian David, ber Bimmermann, aus dem mabrifden Dorfe Senftle-ben geburtig, hatte fich im 3. 1717 nach Gorlie bege-Bon ba aus befuchte er zu wiederholten Dalen feine Landsleute, und überbrachte ihnen im 3. 1722 bie frobliche Botichaft, daß der Graf v. Bingendorf, ber nicht nur felbst ein Rind Gottes fen, sondern auch andere Selen ju Chrifto ju bringen suche, aber ihre Umftande genaue Erfundigung von ihm eingezogen, und im Galle ihrer Auswanderung, fich bereitwillig erflart habe, für ihr Unterfommen Gorge ju tragen, auch fie einstweilen auf seinem neuerlauften Gute Bertholdsdorf in der Ober taufig aufzunehmen. Diefem Rufe folgten bie 2 Bruber Muguftin und Jacob Deiffer, ihres Sandwerts Def ferschmiede; fie verließen ihre wohl eingerichtete Birthfchaft, und machten fich, nebst ihren Angehörigen, que sammen 10 Personen, unter Christian Davids Unführung, auf die Banderschaft. Bei ihrer Anfunft gu Bertholdsdorf fanden fie in Abwefenheit des Grafen, durch Bermittelung seines Saushofmeisters, Johann Georg Seis, und des Mag. Christian Gottfricd Marche, Privaterziehers zu Groß= hennersdorf, nicht nur liebreiche Aufnahme, sondern auch Gelegenheit zu eis ner bleibenden Diederlaffung fur fich und ihnen Gleichgefinnte. Es wurde dazu ein vom Dorfe entlegener, mit wildem Gestrauche bewachsener Plat am Abhange des hutbergs angewiesen. hier fallten bie 3 mabrifchen Leute am 17. Juni 1722 ben erften Baum ju bem erften Saufe des neu entstehenden Orts. \ Beis und Marche veranlagten fur benfelben den Namen Derrnbut 1).

<sup>3)</sup> Spangenb. Eh. 1 u. 2. Raturelle Refter. G. 157.

<sup>4)</sup> Soridt VII, 474 — 511. 5) Beft forich an ben Grafen unter b. 8. 3ml.: "Gott bat ben Brn. Marche recht ju biefem Werfe aufgemuntert. Er fegne es auch nach feiner Gate,

Es war Thatfache, baf der Graf bas Gut Bertholdsdorf in der Absidt erfauft hatte, um, ale Sirchenpatron, an ber Gelforge feiner Unterthanen thatigen Antheil gu nehmen, und jugleich durch Anstalten und Berbindungen in der Rabe und Gerne fur die Cade des inniggeliebten Beilandes ju mirten. Er fand dabei theilnehmende Gonner und Freunde in guter Anjahl. Unter diefen muffen bier folgende drei hervorgehoben werden: M. Meldior Schafe fer, Prediger ju Gorlis, fromm ohne pharifaische Das nier, ergriffen vom Unstaltengeiste, und erwedlich wirfend auf feine eigene Gemeine burch einfache Lehrmethobe; M. Joh. Andr. Rothe, Pfarrer zu Bertholdedorf, grundlich in der Erkentniß des Seils, freimuthig in feinen Mittheilungen, und voll Gifer fur die Pflichten feis nes Marramte; Baron Friedrich von Battewille, bes Grafen Jugendfreund, gleich ihm voll Dienstbegierde far die Cache Des Beilandes, mit dem Beltleben bes fant, umganglich fur Personen jedes Standes, und ans ftellig ju gemeinnutiger Thatigfeit. Colcher Manner be-Durfte Bingendorfs feuriges Temperament, und fie beburften feiner Gelengroße, um, für einen Sauptywed pereint, mit gesegnetem Erfolge ju wirfen .).

Denn gleich Anfangs ergaben fich verdriefliche Banbel fur ben Rirchenpatron und feine verbundeten Freunde. Christian David forgte, ohne alle Rudfprache, für neue Antommlinge aus Mabren; fo daß bereits im Fruhjahre 1723 achtiehn Perfonen ju den erften Anfiedlern bingutamen. Daneben veranlafite er bei feinen Befuchen in Mahren, durch feinen Zeugeneifer, große Erwedungen unter feinen Landeleuten, namentlich ju Zauchtenthal und Aunewalde. Dafelbst lebten noch Abkommlinge von ber Bruberfirde (vgl. b. Art. bohmische Bruder), Die bin und wieder burch geheime Berfamlungen und Saus-andachten, burch bas Lefen evangelischer Bucher und bas Gingen geiftlicher Lieber in ber alten Gemeinschaft fich ju erhalten fuchten. Jest tamen fie an verschiedenen Drten ju Sunderten jufammen, fangen und beteten, fprachen von den Erfahrungen ihres Herzens, und priesen den Selen die Liebe Gottes in Christo Jesu an. Bergebens suchte die Obrigteit Einhalt zu thun; je strenger ihre Dlafregeln wurden, befto lebhafter zeigten fich die Erwecten. Biele berfelben maren bereit, um ihres Glaubens willen felbst Bande und Gefangnif ju erdulden;

und verschaffe, daß Ew. Exellenz an dem Berg, welcher der Sutberg beißt, eine Stadt bauen, die nicht nur unter des herrn Hut siede, sendern auch alle Einwohner auf des herrn Hut steben, das Tag und Nacht kein Stillschweigen bei ihnen sen;" und
unter dem 12. Aug.: "Gestern ist das neue Saus auf des herrn Hut so gludsich aufgerichtet worden, daß niemand einen Jinger tabei verlegt bat: Jehovab lasse allezeit seine Augen darüber ofsen sepn!" Abnlich ist Ehristian Davids Deutung in seinem bistorischen Aussage von herrnhut:" Wir gaben diesem Orte nach dem dabei gelegenen Hutberge den Namen herrnhut, theils deswegen, weil wir uns immer dabei erinnern sollten, daß der Gert uber uns Huter und Wächter ist, theils um uns täglich zu erinnern, daß wir auch auf der Hut und Wache seyn sollen." Gedenstage S. 1—33. Auf der Stelle des Hauses, womit der Ansag von Berrnbut gemacht wurde, steht jeht ein zu dem Eberhause der ledigen Brüder gehöriges Gedaude. Fro berger S. 23%. 6) Naturelle Resex. Beilage S. 1—32. Gedenstage S. 34—44. andre wurden schlussig, das Baterland zu verlassen. Bu den Lehtern gehörten drei, David Ritschmann, Melchior Zeibberger und Johann Toltschig, lauter Sohne wohlbemittelter Altern aus Zauchtenthal. Ihre Absicht war, an die Mitglieder der Brüdertirche in Volen oder Helland sich anuschließen; doch wollten sie zusvor ihre Landsleute in Sachsen, und besonders Chrisstian David besuchen. So kamen sie den 12. Mai 1724 nach Herrnhut, und ließen sich den Ausenthalt dasselbst gefallen. Dem Grasen aber konnte dieser schnelle Zuwachs der neuen Ansiedelung nicht gelegen seyn; denn die wiederholten Auswanderungen erregten Aussehn, und zogen den Zurückgebliebenen harte Bedrückungen zu. Er ließ deshalb von nun an die Ansommlinge über den Grund ihrer Auswanderung genau prüsen, untersagte das herbeiziehen derselben, und reiste selbst nach Mahren, um sich für die Berfolgten zu verwenden?).

Roch schwieriger wurden die inneren Berhaltniffe ber Gemeine ju Bertholdeborf. Bei dem frommen Eifer des Pfarrers und bei der liebevollen Theilnahme der Gutsherrichaft gab es bier ber Erwedten eine beträchtliche Menge, und damit vielfache Gelegenheit, durch geistliche Ubungen nutlich ju werben. Diefe bestanden hauptfachlich im geweinschaftlichen Gingen und Beten, in Bechfelgesprachen über geiftliche Erfahrungen u. bgl. ben waren die verbundeten Freunde auf gemeinnutige Unsternehmungen bedacht; namentlich auf eine Rachahmung ber gesegneten Anstalten in Salle, jur Erziehung ber Rin-ber nach dem Sinne Christi und jur Ausbreitung seines gottlichen Reiche. Wiewol nun der Graf Diefes Borbaben aus Rudfichten gegen die hallischen Anstalten bebentlich fand: so gab er doch den Bunfchen der Freunde nad, und fuchte bie Ausführung nach Didglichfeit ju befordern. 3hm felbst lag am meiften an der Gubrung feis ner erweckten Unterthanen, jumal ber mabrifchen Leute; denn diesen fehlte es, bei einem regen Eifer für dasjenisge, was sie als Bahrheit erfant hatten, an einer richtigen Einsicht in das Befen derfelben. Einige von ihnen hatten aus Budbern ben lutherifchen, andere ben calvinis schen Lehrbegriff liebgewonnen; bagegen behielten die 26tommlinge von der Brüderfirche hauptsächlich die Ordnung und Bucht berselben im Gemuthe. Bu ihnen gesellten sich Erweckte von andern Orten, aus mancherlei Gesfinnung und mit fehr verschiedenen Glaubenbanfichten, und suchten sie für sich zu gewinnen. So entstanden denn Bankereien über Lehre und Verfassung, und in Folge do von Notten und Trenpungen. Der Pfarrer Rothe eiserte bagegen durch Widerlegungen von ber Rangel, und bewirfte damit nur fo viel, daß die meisten sich von feiner Rirche und der Abendmahlfeier absonderten, und die mabrifchen Bruder im Begriff ftanden, ihren Stab weiter gu feben. Die neue Unfiedelung war ihrem Untergang nahe \*).

Unter diesen Umstanden litt Bingendorf am meisten. Bei der redlichsten Absicht, in Spener's Geifte zu wirsten, und bei der entschiedensten Abneigung gegen allen Separatismus, mußte er sich gestehen, daß seine bishes rigen Bemuhungen wenig gefruchtet, und ihn obendrein

<sup>7)</sup> Eran; 6. 117—136. 8) Eran; 6. 137—139.

vor der Welt verdachtig gemacht hatten. Desto angeles gentlicher war sein Wunsch, die Einigkeit unter den neuen Ansiedlern wieder herzustellen, und ihre Gemeinschaft mit der lutherischen Kirche zu erhalten. Zu dem Ende beurslaubte er sich mit Ansange des J. 1727 von seinem Amte in Dresden, zog zuerst nach Bertholdsdorf, dann, seit dem 18. Juni 1727, nach herrnhut, und übernahm hier, mit Beistimmung des Pfarrers Rothe, die Selsorge. Er gewann die Herzen der Geternnten, indem er sie im Geheimen und disentlich mit heißen Ihranen ermahnte, ihnen die Natur der Gottscligkeit in Christo Jesu und der rechten Gestalt der Kirche Christi gründlich auseinanderseitete, und dabei mit umsichtiger Geduld ihre Wünschund Bitten anhörte und beherzigte. Man kam überein, allen Streitigkeiten zu entsagen, und den Einrichtungen der lutherischen Kirche sich zu unterwerfen, wiesern dabei der Gebrauch einer altchristlichen Gemeinordnung verstattet würde. Auf diesen Grund wurden von dem Grasen, mit Zuziehung des Pfarrers Rothe, des Gerichtsdirecs dies Marche und der angesehensten Einwohner von Herrnsbut, gewisse Statuten entworfen, am 12. Mai 1727 diffentlich verlesen, und durch Handschlag an Sieds Statt

feierlich angenommen .).

Mus diefen Statuten muß bier folgende Grundansicht bervorgehoben werden: "Berrnhut foll eigentlich fein neuer Drt, fondern nur eine fur Bruder und um der Bruder willen errichtete Anstalt fepn. Es foll in beständiger Liebe mit allen Rindern Gottes in allen Religionen fteben, feine beurtheilen, Bant ober etwas Ungebuhrliches gegen anders Gefinnte vornehmen, wol aber fich felbft und die evangelische Lauterkeit, Einfalt und Gnade unter sich zu bewahren suchen. Ein jeglicher, der da nicht bekennet, daß ihn die bloße Erbarmung Gottes in Christo ergriffen, und er derselbigen nicht einen Augenblick entbehren könne; bag auch die größte Vollfommenheit des Lebens, wo fie ju erhalten mare, ohne Jesu auf fein Blut und Berdienft gegrundete Gurbitte, bei Gott gar fchlecht angefeben fep, in Chrifto aber angenehm werde; und neben dem nicht taglich beweift, daß es ibm ganger Ernft fen, die Gunbe, die Chriftus gebuffet, wegnehmen ju laffen, und tag-lich beiliger, bem erften Bilbe Gottes abnlicher, von aller Anflebung der Areatur, Citelfeit und Eigenwillen tag-lich reiner zu werben, zu wandeln, wie Jefus gewandelt hat, und feine Schmach ju tragen: der ift fein rechtschaffener Bruder. Ber aber biefes beides hat, daß er den Glauben an Jesum in reinem Gewiffen bewahrt, der foll es, wenn er schon sectirisch, fanatisch, ober sonst man-gelhaft in Meinungen ift, auf feine Beise dahin bringen, daß man ihn unter uns gering schaft, oder ba er fich von uns trennt, ihn fogleich verlaffe; fondern man foll ihm nachgeben mit Liebe, Geduld und Sanstmuth, ver-tragen und verschonen. Ber hingegen von obigen beiden Studen zwar nicht abgeht, aber boch nicht beharrlich barin wandelt, foll fur einen labmen, oder ftrauchelnden Bruder geachtet, und mit sanstmuthigem Geiste jusecht gewiesen werden". Dieser Grundansicht gemäß sollten die Statuten und die damit verbundene Gemeinord

nung lediglich als Mittel dienen, das neu erwachte Leben unter den vereinten Brüdern zu erhalten und zu befestigen; weshalb man sie denn auch nicht als unabanderlich aufflelte, sondern gleich Ansangs die Absicht hatte, sich derselben nach der christlichen Freiheit zu bedienen, und in den einzelen Bestimmungen von Zeit zu Zeit diesjenigen Beränderungen anzubringen, welche die Umstände ersoderten 10).

Im ersten Eifer wurde vielerlei angeordnet und feste Roch an demfelben 12. Mai mahlten die Brus ber aus ihrem Mittel gwolf Manner ju Altesten, welche über die treue Beobachtung der Statuten und Gemeinordnung machen follten, und ernannten den Grafen jum Borfteber ihrer Gemeinsache, und Fried. v. Batte-wille zu seinem Gehilfen. Der Graf übernahm damit das Geschäft eines Bormundes der Gemeine, und war zunächst darauf bedacht, daß alle Amter in berselben, Die man jur Berathung der geistlichen und leiblichen Wohlfahrt einzurichten für gut fand, wohl besetz und verwaltet wurden. Man ernannte fähige Bruder zu Gehilfen in der Lehre, andere ju Auffehern über den Lebensmandel, noch andere ju Ermahnern der Schwachen und gehlenden. Eben fo wurde für Rranten- und Almosenpflege geforgt; ja man nahm felbst die Sandthierungen in befondere Aufficht, und mar bedacht, einen jeden, fo viel möglich, mit Arbeit zu verseben, auch zu beobachten, daß gute Arbeit um billigen Preis geliefert werbe. Bei dies fer ganzen Ginrichtung wollte man nichts anders, als eine zeitgemaße Nachahmung ber erften apostolischen Gemeinen; womit die mabrifchen Bruder um fo mehr fich beruhigten, weil fie faben, daß diefelbe im Befentlichen ber Rirchendisciplin ihrer Borfabren abnlich war. Der Graf forgte fur ben inneren Bufammenhang, und hielt ju dem Ende fleißig Conferengen mit den angestellten Brubern und Schwestern, befonders mit ben Alteften; bei zweifelhaften Fallen wurde durch das Loos entschies ben. Aber sein Sauptaugenmerk richtete er auf die grund-liche Erbauung und Selenpflege. An Gelegenheiten bagu fehlte es nicht; außer dem offentlichen Gottesbienste in ber Rirche ju Bertholdsdorf, wurden gemeinschaftliche Sing = und Betftunden, Wiederholungen ber Predigt, ans dachtige Unterredungen und bgl. gehalten. Dazu famen nun die fogenannten Banden, ober fleine Gesellschaften. Darunter verftand man zwei, brei und mehr auf Zesu Ramen versammelte Gelen, die fich befonders herzlich und findlich über ihren gangen Bergenszustand mit einander besprachen, einander ermahnten, aufmunterten, trofteten und mit einander beteten. In folche fleine Gesellschaften theilte der Graf, mit Zugiehung der andern Arbeiter und Arbeiterinnen (fo biegen fortan Die Beamteten) alle Brus ber und Schwestern nach ibrem Gelenjustande ein, um das Band der Liebe dadurch fester ju fnupfen und das innere Bachsthum ju befordern. Da fie ofters verwechfelt murben: fo fanden Alle Gelegenheit, mit der Gabe und Gnade, Die ihnen Gott verlieben, einander ju nugen 11).

Solche Bemuhungen blieben nicht ohne Erfolg. El

<sup>9)</sup> Babing. Saml. II, 643, I, 629. Rat. Reffer. G. 158 164, 168.

<sup>10)</sup> Gebenftage S. 107 — 116.

<sup>11)</sup> Gedenftage 6.

wuchs die bruberliche Buverficht und Liebe, und ber gegenseitige Austausch geistlicher Ersahrungen wurde so herzelich, daß von da an kein Tag verging, an dem nicht, zumal in den Gebetsversammlungen und Singstunden, besondere Gnadenkrafte waren verspurt worden. In dies fer Selenstimmung wurden die Bruder von dem Pfarrer Rothe aufgefordert, mit ihm bas heilige Abendmahl gu feiern. Gie nahmen den Aufruf um fo bereitwilliger an, je mehr sie, bei der bisherigen Trennung, nach solchem Genusse sich gesehnt hatten. Tages zuvor veranstaltete ber Graf eine vorbereitende Prufung der Gemuther durch ganz herrnhut, und ließ darauf die Statuten von allen Brüdern und Schwestern unterschreiben. Am 13. August murde mit einer furgen Rede vom Abendmable in Berrnbut angefangen, und bann unter herzlichen Gefprachen ber Weg nach Bertholdsdorf zuruckgelegt. In der Kirche folgte auf den Anfangsgesang die feierliche Einsegnung zweier Consirmanden aus Herrnhut durch den Pfarrer Rothe, unter allgemeiner Bewegung. Alsbald fiel die Gemeine por Gott nieber, und fing jugleich an, ju weis nen und ju fingen. Dann beteten etliche Bruder mit Geiftestraft, und fprachen findlich ihr dringendes Anlies gen aus, daß der Berr sowol ihre haushaltung, als die badurch anderwarts erwedten Gelen, der rechten Seilsordnung feiner Gnade wolle theilhaftig fenn laffen. Run legte ber Graf im Namen ber gangen Gemeine Die Beichte ab; worauf der Beichtvater bes Pfarrers Rothe die Abs solyt der Betaltodier des Platters kothe die Asssolution sprach, und die Versammelten das Mahl des Herrn hielten. Das ist das große Abendmahl, wodurch das Band der Liebe und Einigkeit unter den Bewohnern Herrnhuts befestigt wurde. Es waren gegen 300 Brûsder und Schwestern, welche von da an als eine evanges lifche Brudergemeine gelten wollten. Wie fern nun herrnbut als Mutterort der erneuerten Bruderfirche zu betrachsten ift, gilt der 13. August 1727 zugleich als Stiftungstag, für die lettere, und wird von ihr allährig mit eis nem feierlichen Abendmable begangen. Als unmittelbare Folge jenes dentwürdigen Tages bemerkte man noch in demfelben Monate unter den Kindern in herrnhut eine große Erweckung, die fle burch Beten und Singen an ben Tag legten, jur Freude ber ganzen Gemeine. Auch verbanden sich einige Bruder und Schwestern zu Fürbitte bei Gott in allen Stunden des Tages und der Nacht, Die fie unter fich theilten. Wochentlich wurde ihnen alles das angezeigt, mas fie ju einem befondern Begenstande ibres Gebets ju machen batten. Der Anfang Diefes Stundengebete murbe am 27. Muguft beffelben Jahres gemacht 12).

Demungeachtet war Herrnhut noch keineswegs ein Gemeinort der Brüderkirche; vielmehr sollte es, nach des Grafen Ansicht, eine Anstalt für Erweckte darstellen, die, mit Beibehaltung der apostolischen Bucht und Ordnung, in der lutherschen Kirche leben wollten. Rach dieser Ansicht erklärten sich auch die in herrnhut wohnhaften Abstommlinge der mährischen und böhmischen Brüder in dem unter dem 12. August 1729 ausgestellten, und am 28. desselb. Monats von der Gutsherrschaft und dem Pfarrer vollzogenen Notariats-Instrumente, wie folgt: "Wir ach-

ten den Mangel der Bucht bei den erweckten Selen für einen Hauptmangel, und gedenken bavon nicht abzuweischen, was Gott hierin unfern Vorvatern heilfames verlieben. — Wir erkennen uns anjeso verbunden, den auferlichen Gottesbienft bes bertholdsborfifchen Rirchfpiels, Dagu wir uns bisher allenthalben gehalten, nicht ju verlaffen, weil dafelbst eine Bersamlung der Rinder Gottes, eine reine und ungefalschte Lehre in allen Sauptftuden, und der Prediger herr Johann Andr. Rothe, wegen feis ner gesegneten Arbeit im Wort, vorlangst zweisacher Eh-ren werth worben ift; finden also nicht nothig, fo lange uns unsere Freiheit im herrn nicht gefrantt wird, jus malen wir der evangel. Lehre Rraft und Wirfung augenfdeinlich feben, damit volltommen einstimmig, in ben fubtilen Differentien aber entweder ganz gleichgiltig oder unswiffend sind, eine besondere offentliche Einrichtung zu machen, oder gleich unsern Borfahren und benen Brasbern in Polen und in die Connexion der evangelisch = res formirten ratione ber Reichsverfaffung und Tolerang gu begeben. — Wir wollen ben Ramen ber Bruber und Schwestern nicht wegwerfen, weil er einfaltig und fchrifts maßig, ben Bufat aber von bohmifch und mabrifch nicht als einen fectirifchen Erennungenamen angefeben wiffen, benn Christus ift nicht getrent. Was die Glaubenslehre und deren Busammenhang belangt: so erachten wir die augsburgische Confession für ein schones und christliches Wert, und, was unste Gelehrte betrifft, werden sie nicht leicht in einiger Materie der Theologie ungegrundet erfcheinen; dem größten Theil nach aber begnugen mir uns mit einem furgen und guten Beweis bes Glaubens in ber Kraft, nach mehrem Inhalt und Maßgabe des an unfre Bater unterm 3. Nov. 1575 von der theologischen Facultat ju Bittenberg geftellten Bedenfens 13).

Die Bingendorfischen Anstalten erregten allgemeine Aufmerksamkeit und bei Bielen Die lebhafteste Theilnahme. Denn der Eifer fur das herzenschriftenthum mar noch teinesweges erkaltet; vielmehr hatte er durch die weit verbreitete Partei pietistischer Lehrer und durch das Ge-muthliche ihrer Erdauungsmethoden neue Nahrung erhalten. Es gab unter allen Standen, von dem Furften bis auf den Bauer, unter ben Goldaten wie unter den Burgern, ber Erwedten eine beträchtliche Menge. Bie verschieben nun auch die geistige Bildung derfelben sepn mochte, darin waren sie doch einmuthig, daß ihnen das Leben in religidsen Gefühlen über alles galt. Eben darin lag auch ber Grund, baß fie auf alles achteten, was von Gleichgefinnten in ber Rabe und Ferne ju foldem Anbau des Reiches Gottes beigetragen murbe. Der Graf aber stand bereits unter Hohen und Riedrigen in weit ausgedehnter Befantschaft, theils durch Umgang und Besuchsteisen, theils durch Schriften und Briefwechsel. Wiele hatten ihn wegen seiner ganzen Personlichfeit lieb gewonnen, und waren bereit in Berbindung mit ibm gu wirfen; andere erfannten in dem Ausgange ber Bruder aus Mabren und deren Anbau von herrnhut besondre Beichen ber Beit, und wunschten genauere Ausfunft. In Rurgem war der auswartige Ruf so vortheilhaft, daß die Bruder in herrnhut von den Einladungen angesehener

<sup>12)</sup> Gebentrage S. 143 - 154.

<sup>13)</sup> Buding. Saml. I, 3-23.

Personen Veranlassung nehmen konnten, durch Botschaften an verschiedene Orte in Teutschland, nach der Schweiz, Frankreich, Holland, England, Danemark, Schweden und Liefland die gewünschte Nachricht von ihren Einrichtungen selbst zu überbringen, und dadurch ihre Gemeinsschaft mit Kindern und Dienern Gottes zu erweitern 1.0).

In der Nahe ersuhr man ein Mehreres: "Um diese Beit kamen in der Gemeine zu Herrnhut verschiedene Gasten und Geisteskrafte zum Borschein, und sonderlich geschahen manche Wunderkuren. Die Brüder und Schwesstern glaubten den Worten des Heilandes, die Er von der Erhörung des Gebets gesagt, in kindlicher Einfalt; und wenn ihnen eine Sache besonders anlag, so redeten sie darüber mit Ihm, und trauten Ihm alles Gutes zuz und ihnen geschah nach ihrem Glauben. Darüber freute sich nun unser Graf berzlich, und lobte den Heiland in der Stille, der sich mit dem, was arm und gering ist, so gern einläst."). Bugleich erregten jedoch die kirchlischen Einrichtungen der Brüder bedenkliches Ausselchen: viele unter den Gunstigen zweiselten, ob auch bei denselben ein Zusammenhang mit der gesamten Kirche augsburgischer Consession Statt sinden könne. Selbst der Graf schwankte wegen ihrer Beibehaltung; gab aber dem beharrlichen Sinne der mahrischen Brüder nach, wiesern der Heiland durch das Loos sur sie entscheide. Von den deshalb ausgeseiten beiden Loosen — 1 Cor. IX, 21 u. 2 Abestal. II, 15. — wurde das letztere gezogen, und damit die Beibehaltung sur je ganze Gemeine bestätigt. Das gesschah am 7. Jan. 1731.

Run zeigten aber diefelben mahrischen Brüder einen gleich beharrlichen Eifer für das Seil ihrer Mitmenschen, wobei sie weder Noth noch Tod scheueten, um dasselbe zu befördern. In Volge davon dauerten die Auswanderungen aus Bohmen und Mahren sort, und veranlaßten Beschwerden von Seiten des kaisert. Hoses, mit hindeutung auf den Grasen und seine Gemeine zu herrnhut. Deshalb erschien den 19. Jan. 1732 eine landesherrliche Commission zur Untersuchung an Ort und Stelle. Wieswol sie nun weder die errichteten Anstalten gesehwidrig, noch die Gesinnung der mahrischen Leute verwerslich sinden son konten zu des die Herrschaften in der Oberlaussis feine Leute mehr aus kaisert. Landen ausnehmen, und das sie senen Unterthanen verdieten sollten, nach Sohmen zu gehen, um Leute auszusühren; an den Grasen aber erging im November desselb. Jahres ein königl. Spezials Rescript, daß er seine Güter und Grundstäde verkaufen möchte. Beide Umstände führten zu einer eigenthümlichen Entwicklung der herrnhutischen Sache

Was den Grafen anbetrifft, so hatte er bereits seit 10 Jahren durch die That bewiesen, wie wenig ihm weltsliche Angelegenheiten am Herzen lagen; es war ihm das ber eben recht die Amtsverhaltnisse in Dresden aufgeben, und die Güter in der Oberlausis seiner Gemalin kauslich überlassen zu durfen. Dafür übernahm er von Neuem das Vorsteheramt in der Gemeine zu herrnhut, und das

mit die Direction des Gangen. Bu berfelben Beit erhielt er einen treuen Rathgeber und Gehilfen an M. Auguft Gottl. Spangenberg (geb. 1704 ju Klettenberg im Hohensteinischen), einem Manne von grundlicher Gelehrfamfeit und ruhiger Beurtheilung. Während seines Aufenthalts auf der Universität ju Jena hatte ihn die Nachericht von den herrnhutischen Brüdern angezogen, und die perfonliche Befantichaft des Grafen mit Borliebe fur ihre Angelegenheit erfüllt. Eben biefe Anbanglichfeit mar es auch wol, die ihn zu Salle, wohin er im 3. 1732 als Abjunctus der theologischen Fakultat und Auffeber ber Schulen im Baifenhaufe berufen wurde, in den Berbacht eines schadlichen Separatismus brachte, und feine fcnelle Entfernung veranlaßte. Er begab fich im 3. 1733 nach herrnhut, murbe dafelbft mit Freuden aufgenommen, und von bem Grafen, mit Borwiffen ber gangen Gemeine, gu feinem Gehilfen ernant. Unter feiner Berathung führte nun der Graf ein lang gehegtes Borhaben aus, indem er fich von der theologischen Fafultat ju Tubingen den 19. Dec. 1734 in den geistlichen Stand aufnehmen ließ. Ohne Zweifel war er dabei seines inneren Berufs zur bffentlichen Predigt des Evangelii sich bewußt 17); aber unverfennbar murde er zugleich durch außere Umstande vermocht, diefen Schritt eben jest, und auf eine bestimmte Beife zu thun. Er ftand, wenn auch wider feine Reis gung, an der Spite einer weit gerftreuten Partei, deren Debrzahl, ungufrieden mit der Beschaffenheit des firchlis chen Lehramtes, von ihm lehrhafte Freunde und Berather verlangte. Eine Pflanzschule für driftliche Lehrer schien baber bringendes Bedurfniß; zumal da bas von ihm im 3. 1728 zu Jena veranlaßte Collegium pastorale practicum geringen Fortgang batte und mancherlei gehäffige Ausbeutungen veranlafte 1a). Nun hoffte er die Anles gung einer folden Schule im Bergogthume Burtemberg am bequemften baburch ju bewirten, bag er bas verfallene Klofter St. Georgen für jenen 3med auf feine Roften wieder berguftellen fich erbot; bamit glaubte et ju dem Litel eines Pralaten ber murtembergifchen Rirche ju gelangen, und in diefer Beziehung auch die Annahme bes geiftlichen Standes vor der Welt rechtfertigen ju fonnen. Doch biefes Borhaben fand feinen Eingang 19).

Inzwischen wurde dasselbe Ziel, und der Sauptsache nach ein boberes, durch den Sifer der mahrischen Brüder erreicht. Zu derselben Zeit, wo diese, der landesherrlischen Weisung gemäß, auf jeden Zuwachs aus Bohmen und Mahren Berzicht leisten mußten, erfolgten Vorschläge zur freundlichen Aufnahme in anderen Ländern, und Ansträge zur Verfündigung des Evangeliums unter den Seiden. Beides bestimmte die Brüder zur Anlegung von Colonien und Misstonen. Zu den letzteren gab des Grasen und einiger Brüder Anwesenheit in Kopenhagen im I. 1731 die erste Veranlassung. Sier sahen sie zwei getauste Grönlander und vernahmen Manches von dem Unternehmen des Hans Egede (vgl. den Art.); zugleich erstuhren sie Vieles von dem elenden Zustande der Reger auf St. Ihomas in Westindien, und von dem Verlangen

<sup>14)</sup> Eran; S. 157 — 159. 15) Spangenberg Eb. III. S. 665. 16) Eran; S. 194 — 200. Rat. Refier. S. 132. Babing. Saml. III, 12.

Milg. Encyclop. b. B. u. R. XIII.

<sup>17)</sup> Båbing. Saml. I, 458 — 465. Saml. I, 431. 493. Rat. Refier. S. 120. S. 133.

<sup>18)</sup> Bubing. 19) Rat. Refley.

dieser armen Sclaven, den Weg zur Seligkeit kennen zu lernen. Dadurch erhielt der rege Bekehrungseiser eine bestimmte Richtung. Bereits im J. 1732 langten die macherischen Brüder Leonh. Dober und David Nitschmann in St. Thomas an, und im nächstolgenden Jahre gingen Christian David, Matthaus Stach und Christian Stach nach Grönland, um an der dortigen Heibenbekehrung Theil zu nehmen. Mit ausdauernder Geduld überwanden diese Manner unsägliche Beschwerden, und bestärkten durch ihre Rachrichten die Brüder; so daß drei derselben im J. 1734 eine, wiewol vergebliche Versschiehen sersschiehen gelangten. Ja die Brüder zeigten sich zum Rusen der Heibendischen diese Krüder, auch in die anderweitigen Absichten ihrer Gönner und Freunde einzugehen. So geschah es im J. 1734, wo, auf Antrag des Oberkammerherrn von Pleß in Kopenhagen, vier Ehepaare und zehn Brüder als Colonisten auf der Inselest. Eroix sich niederließen, um die daselbst verlassenen Plantagen wieder auszurichten; und im J. 1735, wo ein zum Andau angebotenes Stück Landes in dem norde amerikanischen Georgien, die Anlesung einer Colonie von Brüdern in der Stadt Savannab veranlasste.).

Solche fegensreiche Berbreitung befestigte in den mabrifden Brubern bas Berlangen, nun auch die Rirchenrechte ihrer Bater vollständig zu erneuern. Diese maren (vergl. den Art. bohmische Bruder) im Befite einer Succeffion ber Bischofe von den apostolischen Beiten ber, und hatten darauf ihre Befugniß zur giltigen Bollzie-bung firchlicher Sandlungen gegrundet. Eben biefe Succeffion war von der Bruderunitat in Polen ununterbros den erhalten, und von weltlichen Regenten fo wenig in Anspruch genommen worden, daß der fonigl. preuß. Oberhofprediger Jablonsty, mit Genehmigung seines Regenten, das Amt eines altesten Bischofs der bohmifchmabrifden Bruder in Grofpolen verwaltete. Benn nun die gegenwartigen Bruder zu herrnhut durch das Nostariatsinstrument von 1729 zur Beibehaltung ihrer eigensthümlichen Versassung in der lutherschen Kirche berechstigt wurden; so ließ sich nicht absehen, wie man ihnen die Erneuerung ihrer bischössichen Ordination verweigern tonnte, deren fie jest jur giltigen Bollgiebung der Tau-fen und anderer Rirchenhandlungen bei ihren Miffionen und Colonien nothwendig bedurften. Bielmehr ftand ju besorgen, daß die Berweigerung ein Anschließen der Brus-ber an die reformirte Kirche zur Folge haben, und da-mit den Ubertritt zu der letteren, vielleicht auch sectirische Berstreuung, bei allen benen veranlassen mochte, welche bisher durch die herrnhutischen Anstalten in inniger Ber-bindung lebten. Diese Rucksichten bestimmten den Gra-fen 21), jumal da sein Borhaben, durch ein theologisches Seminarium für den Kirchendienst zu sorgen, eben das mals, wie oben gezeigt ist, rückgängig geworden war. Er unterhandelte mit Jablonsky, und bieser ordinirte, mit Vorwissen und Einstimmung seines Kollegen, des Senior Sittov gu Liffa, und im Beifenn einiger Beugen bohmischer Nation, am 13. Marz 1735 zu Berlin ben im Namen ber mahrischen Brüder von bem Grafen prasentirten David Nitschmann zu einem Bischof oder Senior der mahrischen Brüdergemeinen, "mit ertheilter Bollmacht, die ihm obliegenden Visitationes zu verrichten, Pastores und Kirchendiener zu ordiniren, und allen den Berrichtungen, welche einem Soniori und Antistiti der Cirche gehühren, sich zu unterziehen"?

ber Kirche gebühren, sich zu unterziehen"<sup>22</sup>).
Für die Gemeine zu Herrnhut ging daraus keine Veränderung hervor; sie gehörte wie bisher, zu der Parrochie von Bertholdsdorf, und bediente sich des dortigen Pfarrers, nach Maßgabe der landesherrlichen Kirchenords nung 23). Aber unlaugbar erhielten von nun an die mahrifchen Bruber eine andere Stellung in ben Bingenborfischen Anstalten, und durch biefe in der gesamten pro-testantischen Kirche. Bermittelft der bifchofilichen Ordination gelangten fie jur firchlichen Gelbftandigfeit, und konten, wo es die weltliche Regirung gestattete, in rein mahrische Brüdergemeinen zusammentreten. So geschah es im J. 1736, daß mahrische Brüder, mit Bewilligung der danischen Regirung, dei Oldeslohe im holsteinischen eine Colonie Pilgerruh mit kirchlichen Privilegien, aber auch unter ber ausbrudlichen Bedingung grunden durften, daß sie sich von der Gemeine zu herrnhut und von der Auflicht des Grafen feierlich lossagten. Das war denn freilich ganz gegen des lettern Ansicht; weshalb er auch dafür sorgte, daß diesenigen holsteinischen Colonisten, welche mit ihm in Verbindung bleiben wollten, nach Holsland auswanderten, und bei der Stadt Pffelstein eine neue Colonie Berrendof, ohne dergleichen Privilegien, und jundchft nur jur Forderung ber Beibenmiffionen im 3. 1737 errichteten 24). Die Aufficht über diese Diffionen bestimmte ihn auch hauptsachlich, von der Bruder-firche die geistliche Ordination anzunehmen. Mit Genehmigung des Ronigs von Preuffen erhielt er Diefelbe burch Jabloneth, der ihn, unter Nitschmanns Beistande und Sittov's schriftlicher Zustimmung, ben 20. Mai 1737 jum Bischof der mabrischen Bruder weihete. Bon unlautern Nebenabsichten fann man ibn mit gutem Gewiffen vollig frei fprechen 24).

Bald darauf fam es in der Oberlausis, wegen der fortdauernden Auswanderungen aus Bohmen und Mahren, von Neuem zu commissarischen Untersuchungen, und gegen den Grasen erfolgte unter dem 19. Marz 1738 das landesherrliche Verbot, jemals nach Sachsen zuräck zu kehren. Zwar durste ihm deshalb für sein geliebtes herrns hut nicht bange sepn; denn die landesherrliche Entscheidung vom 7. August 1737 war dahin ausgefallen, "daß die Gemeine zu herrnhut, so lange sie dei der Lehre der ungeanderten augsburgischen Confession beharre, bei ihrer bisherigen Einrichtung und Zucht gelassen werden solle"."). Aber eine peinliche Verlegenheit mußte für ihn aus dem Umstande entstehen, daß er durch seine bisherigen Unternehmungen in eine Schuldenlast gerathen war, welche den Verlauf seiner verpfandeten Güter nach sich ziehen

<sup>20)</sup> Erang S. 236—246. 248—252. 21) Bubing. Samt. I, 629—642. Ratur. Reft. S. 133. Spangenb. IV. 893 ff.

<sup>22)</sup> Båbing. Saml. I, 696 — 699. 23) Båbing. Saml. I, 101. 24) Rat. Refier. S. 154 f. 234 f. The bing. Saml. I, 552 ff. Eran; S. 247 f. 330. 25) Båbing. Saml. I, 287 ff. Rat. Refl. S. 172 f. 268, 26) Båbing. Saml. III, 1033. Rat. Refl. S. 292 f.

konnte. Doch eben jest gab ein Hollander, Matthes Beuning bem Grafen, dem er wenig oder nicht befannt war, aus freiem Antriebe ein Darlehn, wodurch famtlis che Glaubiger auf der Stelle befriedigt murden 27). Dies fer Vorfall hat nichts Unglaubliches, wenn man fich an abnliche Ereigniffe bei ben halleschen Anstalten erinnert; suverläffig ift, daß berfelbe viel dazu beitrug, den Gra-fen in feinem Bertrauen auf die Furforge des Beilandes für feine Unternehmungen gu bestarten.

## Breiter Abidnitt.

Bis zur öffentlichen Anerkennung der Unitat 1754.

Bon nun an führte der Graf ein unstates Leben, in der festen Uberzeugung, es fen des herrn Bille, daß er als ein Vilger der Erde in feinem Dienste geschaftig fenn folle. Wo er fich aufhielt, da fammelten fich die Bruster und Schwestern, die im Dienste des herrn gebraucht wurden, und maren bei ihm ju Saufe. Wer von diefen Pilgern noch etwas Eigenes hatte, der schaffte fich felbst seine Kleidung und andere geringere Bedurfniffe an; wer aber nichts hatte, dem wurde geholfen, so gut man konnte. Was aber die Bergenssache betrifft, richtete er alles ein, wie in einer ordentlichen Gemeine; fo daß man sich täglich mit Beten und Singen und mit dem Worte Gottes erbaute, und, mas Christus für seine Glaubigen verordnet bat, in Anwendung brachte. Besonders aber wurden in dieser Pilgers ober Sausgemeine alle Gegens ftanbe erwogen , Die bas Reich Chrifti betreffen. Die Correspondeng mar ftart, ber Besuche von andern Orten waren viele, und die Arbeit unter Christen und heiden wurde immer weitlaufiger 28).

Bei den Arbeiten unter den Beiden bewies vor allen Bruder Spangenberg unermubeten Gifer und umfichtige Besonnenheit. Seine Bekanntschaft mit einem Ge-lehrten in Solland, I faat Lelong, hatte diesen ver-anlaßt, verschiedene Nachrichten von herrnhut und ben mabrischen Brüdern burch den Drud befant zu machen, welche Bewunderung und Ausmerksamkeit erregten. Das gab Gelegenheit, den Wanschen der oftindischen und surinamischen Compagnien gemäß, in Guinea, auf dem Borgebirge ber guten hoffnung, in Ceplon und Guriname Miffioneversuche ju machen; wobei die Bruder ort-liche Schwierigfeiten genug, aber nur sehr geringe Unterstatung von Seiten ber hollandiften Directoren fanden. Go war es auch Spangenberg, ber burch feinen Umgang mit ben Bifchofen ber englischen Kirche bie willige Aufnahme ber Bruber in ben englischen Colonien vorberreitete, die ersten Ansiedler nach Georgien führte, und Befehrungeversuche in Penfplvanien unternahm. Um Dies felbe Beit vollzog er die ihm aufgetragene Bifitation ber Miffionen in ben banifch meftindifchen Infeln, und legte dabei den Grund ju ber Regergemeine auf St. Thomas29).

Micht minder bienstbefliffen war die Pilgergemeine in ben verschiedenen gandern ber Christenbeit. 2Bobin ber Graf mit feinen Sausversamlungen gelangte, ba ging feine Arbeit nicht nur barauf, Menfchen aus bem Gunbenfchlafe ju erweden, fonbern er fuchte auch bie Er=

weckten unter einander zu herzlicher Liebe und genauer Burforge zu verbinden. Wenn daher dergleichen Leute bei feiner Abreife um eine fleine Ginrichtung ju ihrer weiteren Erbauung baten: fo diente er ihnen mit gutem Rathe, und veranlaßte auf diese Weise an mehren Orten in Teutschland, Solland und England Societaten, gewohnlich unter ber Direction gleichgefinnter Prediger. Ander-wartshin, namentlich nach Lieftand, wurden von Abeligen und Geiftlichen Bruder jum Rinderunterrichte und jur Aushilfe beim Predigen verlangt und gern bewilligt. Ja bie Bruder waren ju einer Niederlaffung in der Balachei geneigt, da der hospodar derfelben daju hoffnung machte; und nahmen zugleich diese Gelegenheit mahr, ben Datriarden von Konftantinopel burch eine Deputation von der Berfaffung und ben Absichten der Brudertirche in Kentniß zu seigen 3°). Ob aber der Graf im Ernst dars auf bedacht gewesen, seine Anstalten auch mit der romischs-katholischen Kirche in Verbindung zu seigen, bleibt unge-wiß; wol möglich, daße er diese Idee im ersten Jugendseifer eine Beitlang lieb gewann 11).

Gleich ju Anfange feines Exile hatte er fich in die Betterau begeben und mit feiner Saus = und Pilgergemeine zuerft auf der Ronneburg, dann auf dem Schloffe Marienborn fich eingerichtet. Der fegensreiche Wirtungsfreis bafelbft, und befonders das Bufammenftromen von Erwedten aus der Pfalz, der Schweiz, aus Solland u. England, gab Beranlaffung zum Andau eines Gemeinsorts auf dem bei Budingen erkauften Stud Landes. Ein großer Theil bes baju nothigen Geldes mußte erborgt werden; und der Graf half, wo er fonnte, mit seinem Eredit. 3m 3. 1740 am 6. Jul. war der Ort eingerichtet und befam ben Namen Derrnhaag. Rach bes Grafen Absicht follten daselbst Erwedte aus der reformirs ten Rirche in bruderlicher Berfaffung beifammen wohnen, und fich eben fo an diefe Rirche anschließen, als die Ges meine zu herrnhut an die luthersche; so daß fie beiderfeits mit den Erweckten ihrer Confession in Gemeinschaft blieben, und diefen auf Berlangen Bruder ju ihrem Dienst überlaffen tonnten, mahrend die mahrifden Bruber hauptfächlich ju Miffionen unter ben Beiben gebraucht wurden 32). Damit war der Grund ju einer evangel. Bruderunitat gelegt. Der Graf blieb für diefelbe unermudet thatig, und ftand fortbauernd an der Spige, ohne ihr Saupt fenn ju wollen. Daß er dabei eine junehmende Menge von Mitarbeitern erhielt, lag in der Ratur der Sadje; fo wie es diefe auch mit fich brachte, den Bufammenhang unter benfelben und ihre Bereinigung für bie Ibee bes Gangen burch Conferengen und Synoden gu permitteln.

Doch eben diese Ibee des Gangen mar noch feinese weges mit Rlarbeit aufgefaßt. Wie wenig ber Graf fein mabrifches Epistopat baju für nothwendig erachtete, be-wies er badurch, daß er daffelbe im 3. 1741 niederlegte 33); und wie er, bei dem Besteben der auferen Rirchen, fur die innere Gemeinschaft der Glaubigen gu

<sup>30)</sup> Eranz S. 286. 397 ff. Mat. Refl. S. 186 f. 31) Spangenb. III, 513 ff. Mat. Refl. Beilage S. 114 ff. 32) Spangenb. IV, 1107. 1144. Mat. Refl. S. 339. 33) Sibbing. Samt. III, 1039. Mat. Refl. S. 261 f. 267 f. 23 \*

wirfen gesonnen war, zeigte er durch das, mas er bei seinem Aufenthalte in Pensplvanien in den 3. 1741 und 1742 ju Stande brachte. Sier wohnten Colonisten aus verschiedenen Landern Europa's von allerlei firchlichen Confeffionen, Parteien und Secten, durcheinander; unter ibnen auch mabrifche Bruder in einer unbedeutenden Anfiebelung. Er wendete fich junachst an die teutschen Lutheraner, übernahm bei ihnen unentgeltlich bas Umt eines Pfarrere in Philadelphia, verforgte einige andere Gemeis nen im Lande mit ordentlichen Lehrern, und ließ die gerstreut wohnenden Familien durch einige dazu bestellte Landprediger besuchen. Bei allen Anordnungen befolgte er, mit Beibehaltung der lutherschen Kirchenordnung, Spesner's Ansichten vom firchlichen Leben, und gab dem Ganzen dadurch Busammenhang, daß er mit einigen Presbigern ein Consistorium zur Oberaussicht errichtete. Dems nadift veranlaßte er durch ein Rundschreiben an alle Religionsparteien teutscher Nation eine allgemeine Berfams lung ihrer Deputirten. Als erwählter Sprecher bewirfte er in 7 Synoden, daß Mehre derselben in seine Glau-bensansicht eingingen, und mit ihren Gemeinen, unge-achtet ihrer besonderen Verfassungen und Nebenmeinungen, zu brüderlicher Gemeinschaft unter dem Namen der Ge-meine Gottes im Geist sich verbanden. In diese wurde denn auch die inzwischen zu Bethlehem eingerichtete mabrifche Brudergemeine aufgenommen, und follte, nach dem Beispiele der Pilgergemeine in Europa, allen firchlis den Parteien mit dem Evangelio ju dienen fuchen. Go wirfte ber unermubet thatige Dann bei feinem 1jahrigen Aufenthalte in Amerifa, und unternahm außerdem mehre beschwerliche Reisen jum Besten der Beiden = Diffiomen 34).

Inzwischen waren seine Mitarbeiter in Europa auf eine Weise und mit einem Erfolge thatig gewesen, wosdurch seine beschleunigte Rucktehr dringendes Bedürsniß wurde. Denn wie sehr ihm auch daran lag, daß der brüsderliche Verein nichts anders sehn und bleiden sollte, als eine Societat, die sich vor dem Gerrn verbunden habe, Leib und Sele und alle Krafte in seinem Dienste dran zu wagen: so glaubte doch ein großer Theil seiner Mitarbeister, daß es eben jest an der Zeit seh, sichtbare Gemeisnen Jesu Christi zu bilden, und dabei die kirchliche Selbstständigkeit der mahrischen Brüder zu benußen. Run gabes so manche unter den Erweckten in der lutherschen und resormirten Kirche, denen es hauptsächlich darum zu thun war, alles auf herrnhutische Weise unter sich einzurichten. Je mehr diese dabei Schwierigkeiten von Seiten ihrer kirchlichen Behörden fanden, desto geneigter waren sie, ihre Zuslucht zu der Brüderkirche zu nehmen, und diese zu vergrößern. Wiele wendeten sich in die Wetterau. Hier war die mährische Brüderkirche von der Landesherrsschaft vertragsmäßig mit den nothigen Freiheiten begabt, Mariendorn der Sis ihrer Bischöfe, und die Schloßtirsche daselbst den Brüdern zum össentlichen Gottesdienste eingerdumt worden; außer der immer zahlreicher werdensden Gemeine zu Herrnhaag, befand sich eine kleinere auf der Ronnedurg. Die Brüder zu Pilgerruh erkannten

Das alles geschah, jum Theil ohne Vorwissen und zum Theil gegen den Willen des Grasen. Er selbst sagt: "Da ich zurückam, hing, so zu reden, der mahrische Kirschen-Himmel voll Geigen. Ich kann nicht laugnen, daß ich zu der Zeit mehr Reigung verspürte, meinem Volke Buße zu predigen, als Theil an ihrer Herscheit zu nehmen. Ich habe es auch treulich gethan". Ich und mit Recht; wiesern es von den Brüdern darauf angelegt zu sehn schien, ihr Kirchenthum neben den protestantischen Verfassungen, vielleicht auch gegen dieselben geltend zu machen. Die Brüder aber fanden dazu hinreichende Vervanlassung, sowol in dem abgünstigen Benehmen protesstantischer Theologen bei dem Verlangen nach Gemeinsschaft von Seiten der Erweckten, als in dem gern bewilligten Schuke mancher Landesbehörden für den Andau mährischer Brüder-Gemeinorte; wie dies namentlich aus den Verhandlungen mit den preußischen Behörden hervorziging.

Wie follte nun unter diesen Umftanden die Idee einer evangelischen Bruder = Unitat ohne Sectirerei festige halten werden? Der Graf hoffte dies dadurch zu bewirten, daß er die Vereinigung der Bruder nicht in Gleichsformigfeit der Begriffe und Ausdruck, sondern in Aberseinstimmung derjenigen Gesinnung seste, welche die heil.

bas Bebenkliche ihrer isolieten Stellung, erhielten im J.
1740 die nachgesuchte Wiederaufnahme in den Brüderverein, verließen ihre Kolonie, und wurden in andern Gemeinen untergebracht 3.3. Für andere Erweckte sorgte die Brüdersirche dadurch, daß sie bei verschiedenen Lansdesherren um die Anerkennung shrer Berfassung nachsuchte, und damit mährische Brüder-Gemeinen veranlaßte. Eine darauf bezügliche Bergünstigung erhielt sie in England und Holland; vor allen aber in den Ländern det preußischen Stats, namentlich in Schlessen. Diese Proping war voll von Nachsommen der alten böhmischen Brüder, die von Zeit zu Zeit von Brüdern aus Hernschut in der Stille besucht wurden. Mit der preußischen Besisnahme erfolgte eine allgemeine Gewissensfreiheit und die Erlaubniß, evangelische Bethäuser auszurichten. Dem gemäß suchten die Brüder um ein Gleiches nach, und erhielten unter dem 25. Dec. 1742 sirchliche Freiheit in allen königl. Ländern, so daß sie keinem Consistorio, sondern, unter des Königs Schus und Oberherrlichseit, allein ihren Bischbien untergeordnet sehn sollten. Sie errichtesten Bethäuser bei Bunzlau, Reichenbach und Reusalzineben denselben daueten sich einige Brüder aus der Gegend, nehlt fremden Kolonisten aus auswartigen Gemeinen und Ländern an, und wurden als mährische Brüder-Gemeinen eingerichtet. Aus diese Weise entstanden die Gemeinent Genadenberg (1743), Gnadenstey (1743) und Reusalz (1744). Um dieselbe Zeit wurden auch die böhmischen Brüder in den sächsische Krückliche Gesmeiner zu Reus Dietendorf bei Gotha zu versuchen (1743).

<sup>34)</sup> Rat. Refl. S. 194—215. Erang S. 344—364. Bubing. Samil. III, 188—252.

<sup>35)</sup> Bubing. Saml. III, 983. 36) Eranz S. 365 — 392. 37) Nat. Refl. S. 302. 38) Nat. Refl. S. 313 — 316. Eranz S. 386. f.

Schrift von allen Rachfolgern Christi fodert. Indem nun diese driftl. Gefinnung eben so wol dem lutherschen und calvinichen Lehrbegriffe gusagt, als den einfachen Bibel-worten, bei welchen die mahrischen Bruder zu bleiben wunschten: so konnten auch, seiner Meinung nach, jene brei Lehrarten oder Tropen (Toonor Macdelag) unter den Gläubigen beibehalten werden, und diese demunge-achtet, in Absicht auf den Genuß der heilswahrheiten und die Sittlichkeit des Lebens innig mit einander verbunden fenn. Dabei blieben fie benn auch ftets in genauem Busammenhange mit den protestantischen Rirchen, tonnten fich der in denfelben eingeführten Ordnungen bedienen, und ganz unbedenklich in dieselben zuruckehren, wenn sie die Bruder- Verfassung aufgeben wollten. Nach dieser Ansicht wurde im 3. 1744 auf der Synode zu Masrienborn festgeset, daß die Bruder- Unitat (Unitas Fratrum) fortan aus dem lutherschen, reformirten und mahrischen Tropus bestehen, zu dem letten aber auch die jenigen Mitglieder gehören sollten, die aus anderen Parteien, als den gedachten protestantischen Rirchen, ju ben Brudern fommen wurden; die Kinder follten jederzeit dem Tropus ihrer Eltern folgen. Demnachft wurden jur Aufsrechthaltung des friedlichen Nebeneinandersenns, Adminis Aratoren der Tropen ernant, auch für jeden einzelen ein angesehener Theolog aus den betreffenden protestantischen Rirden jum Praeses honorarius erbeten; babei abet allen Tropen ber Unitat gleiches Ansehn und gleiche Rechte auf den Synoden jugesichert. Der Graf nannte fich von Diefer Beit an, ale erfter Theolog der gefammten Unitat:

Ordinarius Fratrum 19).

Anders erschien dies Vorhaben den Theologen und Geistlichen der protestantischen Kirche, und je bedenklicher ihnen die zunehmende desentlichen Kirche, und je bedenklicher ihnen die zunehmende desentlichen Kirche, und je bedenklicher ihnen die zunehmende desentlichen Duldung der Brüders Unität wurde; desso mehr hielten sie es für Pstäckt, über den Lehrbegriff und die Einrichtungen derselben sich nachs drücklich zu erklären, und besangenen Gemüthern das Verständnis zu erdssnen. Reichlichen Stoff gab ihnen der Graf in seinem ganzen Benehmen, seinen Reden und Schriften. Daß aber dabei manches demselben Eigensthümliche als den Brüdern Gemeinschaftliches dargestellt und bestritten wurde, muß der Leidenschaftlichseit der Gegner beigemessen und Falsches unter einander mischten. Die bedeutendsten Gegner waren: die Prosessoren Joh. Gottlob Carpzov zu Leipzig 40), Sieg m. Jakob Baumgarten zu Halle\*1), der Prediger Joh. Phil. Frese nius zu Frankfurt am Main \*2) und besonders die beiden würtembergischen Theologen: Joh. Albr.

Bengel, zulest Abt zu Alpirebach 42) und Christian Eberh. Beismann, Prof. zu Tubingen 44).

Diefe Manner gingen von der Ansicht aus, daß bas Wefen einer Kirche auf dem genau bestimmten Lebrbegriffe derfelben beruhe, und fonnten dem gemäß nicht billigen, daß in eine Gemeinschaft Leute von verschiedennen firchlichen Lehrbegriffen aufgenommen wurden, wenn fle nur, wie man fagte, in den Grundwahrheiten des Chriftenthums mit einander übereinstimmten. Die angenommenen Tropen schienen das Schwankende und Ungewiffe in der Lehre zu bestätigen. Um so auffallender fep es, daß der Graf gleichwol feine Gemeine fur die einzige echt driftliche gehalten wiffen wolle, Die auch unter der unmittelbaren Leitung des Beilandes ftebe, weil fie allein die Aehre von seiner Erlöfung in ihrer ganzen Krast here gestellt habe. Dabei gesalle sich derselbe in möglichster Bersinnlichung dieser Lehre, und beschäftigte damit die Einbildungstraft des großen Haufen auf eine, der geistigen Natur des Ehristenthums und seines Stifters ganz unwürdige Weise. Namentlich musse in dieser hinsicht die tandelnde, oft allen Wohlstand und alle Ehrbarteit verletende Sproche in wielen Lieden Lieden in fandenkeit in verlegende Sprache in vielen feiner Lieder, infonderheit in benen über die ebelichen Berhaltniffe, laut getadelt merben. Übrigens getrauete Baumgarten fich doch nicht, su versichern, daß des Grafen Schriften eine allgemeine, festgesete Lehre und übung seiner Gemeine enthielten, und rieth zur Behutsamseit in der Aussuchung ihrer Irlehren; Beismann aber vermuthete einen fchlau berechneten, aber bin und wieder misgludten Plan des Grafen und feiner Berbundeten gegen die bestebende Berfaffung der lutherschen Rirche.

Was nun den letten Vorwurf anbetrifft: so konnte der ganze Hergang der Sache jeden Unbefangenen überzeugen, sowol von den redlichen Absichten des Grasen, als von dessen Einverständnisse mit den schristmäßigen Lehrartiseln der lutherschen Kirche \*\*). Er betrachtete aber die darin enthaltenen Wahrheiten nicht als Gegenstände des wissenschaftlichen Forschens, sondern der gläubigen Uneignung, und ließ sich dabei von einer Idee leiten, die folgerichtig entwickelt zu einem eigenthümlichen Glaubenschstem sühren mußte. Wenn nun die Brüder das firchliche Leben diesem Systeme gemäß einzurichten versuchten, so wurden sie eben damit denen anstößig und verdachtig, die von andern Grundansichten ausgingen.— Des Grassen und der ihm gleichgesinnten Brüder Glaubensssstem gründet sich nämlich auf die Liebe Gottes des heis landes, wonach Er Fleisch und Blut angenommen und den Kreuzestod erduldet hat, um Wands Schuld und Strase zu büsen und wegzuschaffen; zugleich aber, um die Hermdigkeit zwischen

<sup>39)</sup> Eranz S. 409. Spangenb. V. 1569—1573. Loge 2 S. 157—167. Rat. Befl. Bell. S. 56. 60. 40) Rells gionsuntersuchung der bodmischen und mahrischen Brüder, vom Anbeginn dis auf gegenwärtige Beiten. Opp. 1742. 8. 41) Theologische Bedenken, erste Samlung, Halle 1742 (1744) 8. S. 123—178; (dagegen erschien von Binzendorf: Slegfried's des scheibene Beleuchung des von Hrn. Dr. Baumgarten gefällten britheils über die evangelisch-mährische Kirche augsburgischer Confessiona 1742 (1744) 4.) und fänfte Samlung, Halle, 1747. 8. S. 441 sf. 42) Antwort, welche er denenjenigen zu ertheilen pflegt, die ihn fragen: ob sie zu der berrndutischen Gemeine übergehen sollen, Görlig 1746. 8. — Bewährte Rachrichten von herrndutischen Sachen, Arf. 1746 g. 4. Saml. 8.

<sup>43)</sup> Abris der sogenannten Brüdergemeine, in welchem die Lehre und die ganze Sache geprüft, das Inte und Bose dabei unterschieden wird ze., Stuttgart 1751. 2. Sh. 8. Byl. Både ding. Saml. III, 734 ff. 44) Introductio in memorabilia esclesiastica historiae sacrae Nov. Test. Hake 1745. 2 Bbc. 4.; im 2. Bbe. S. 1104—1135 (beantwortet in den Rat. Refl. 5. 152—280.) — Bedensen in den Actis hist. escles. Sh. XII, S. 970 ff. 45) Mit dieser Beziehung wurde von ihm die Schrift herausgegeben: Die gegenwärtige Gestalt des Kreuzreichs Issu in seiner Unschuld, Lpz. 1745. 4.

ihm und der menschlichen Creatur gang wegzunehmen. Der Rreugestod lagt und bemnach nicht blos die Große unfres Gunbenelendes ertennen, fondern auch die Bereits willigfeit bes Beilandes, uns ju rechtfertigen und ju befeligen. Bon uns wird nur glaubiges Annehmen gefo-Die erfte Befantschaft mit bem Beilande wird ohne alle Rudficht auf unfer Berdienft und Burbigfeit gemacht: ein Verlangen des Herzens, eine Unzufriedenheit mit sich selbst, Beschämtheit in seiner Sele, daß man sein Geschöpf ist, und Ihm nicht zur Freude lebt, das ist alles, was von unserer Seite dazu gehört. Wer aber sich einmal in seinem Elende verloren gefühlt hat, und von Ihm errettet und selig gemacht worden ist, der verliert sich hernach auch bei diesem gluckseigen Wechselei in Liebe und Bartlichfeit, in Bewunderung und Dantbarfeit über diefem Glude. Das gibt eine unerschöpfliche Materie diesem Gluce. Das gibt eine unerschopfliche Materie zur Liebe, zum Dank, zur ganzlichen hingabe des herz zens an seinen Erretter, Freund und Wohlthater, und man begehrt hievon so wenig verrückt zu werden, daß man vielmehr immer tiefer in seine Bekantschaft und Freundschaft zu kommen sucht. Alsdann kann man ohne Ihn nicht mehr leben; in der Gegenwart des heilandes gehen und stehen, schlasen und wachen, ruhen und arbei ten, effen und trinken wir, in seiner Gegenwart reden wir mit einander, in seiner Gegenwart beten und singen wir; denn er ist bei uns alle Tage. Bei alle dem sind wir arme Sunder, aedemuthiate Menschen in Ans find wir arme Sunder, gedemuthigte Menschen in Anfehung unfrer felbst. Unfer Bermogen ist lediglich die Kraft Christi, unfre Seligkeit ist aus ihm her, von seiner Bergebung, von feiner Gerechtigfeit, Die er aus feinem Berdienste u. Wunden über uns ausschüttet. Erift's, der uns mit Tugend und heiligfeit anthut, wir gehoren zu seinen armen und elenden, aber doch seinen liebenden und geliebten Selen. In der Bergebung der Gunden liegt jugleich die Rraft, beffer zu werden, und das Evangelium von dem, der alle Sunden vergibt, ist die Kraft Gottes, die alle Gebrechen heilet. Wer den Punkt einmal getroffen hat, wird nicht mehr davon abgeben, fondern gern Gunder bleiben, und lediglich von Gnade abhangen wollen in Ewigfeit. - Go arm und schlecht nun eine vom Beiland begnadigte Gele sich immer kent und fublt: so weiß sie doch, sie steht in inniger Verbindung mit Ihm und hat einen freien Zutritt gu ibm. Da tragt man felbft fein Elend nirgends lieber und hurtiger hin, als ju Ihm; freilich mit einer Gebos genheit, hinter die sich fein Leichtsinn und Frechheit verssteden kann. Denn wenn man auch mit seinen Fehlern, steden kann. Denn wenn man auch mit seinen Fehlern, mit seinen Vergehungen, mit den Dingen, die man an sich selbst nicht leiden kann, so hurtig zum Seiland komt, als sie sich dußern, und man mit Ihm und seinem Geisste in einer gebeugten Vertraulichkeit steht, so kann man doch niemals vergessen, daß Er der Schöpfer, daß Er Gott ist, und da ist leicht zu denken, daß es dabei nicht leichtsinng zugeht; man weint, wo man zu weinen hat, und freuet sich nicht anders, als mit großer Vescheidens beit über die Gnade. Und so entsteht aus der Vertrauslichkeit mit dem Heilande nicht nur kein Leichtsinn, sons dern die ardikte Seilsakeit, aber mit sauter Seliaseit, mit bern die größte Beiligkeit, aber mit lauter Seligkeit, mit lauter Rube verbunden. Denn der Beiland will, daß wir genießen sollen, mas Er uns so fauer erworben hat. Seine schweren Leidensstunden, seine große Marter und

und bitterer Sob machen uns das Seligfenn gur Pflicht, bag wir so gut ichulbig find, Ihm unfre Dants-barteit burch Seligfen, als burch Gutesthun zu bezeus gen. Es ift Verfleinerung und Entehrung seines Berbienftes, wenn wir nicht, jur Berberrlichung feines bittern Leidens, das Geligseyn, den Frieden und die Freus be, fo Er uns dadurch erworben hat, recht gan; genies fen. Wenn man fich dabei auch schamt über fich felbft, und über die Gelegenheit, die man dazu gegeben, daß man verfculbet, mas Er erduldet, und betrubt fich dazüber, wie wenig man dafür dankbar und gur Freude feis nes herrn gewesen: so lauft es, sowol als die Freude, auf ein seliges hinfallen und Anbeten hinaus, vor dem herrn, der uns erloset hat. — Eine selige Sele muß wölig seyn in der Liebe zum heilande; diese Liebe muß über alle Elternliebe, über alle Kinderliebe, über alle Brautigamsliebe, ja über alles in der Welt gehen; denn Er hat sein Leben für uns gelassen. Dazu gehört das ganze Berz. Der Beiland will den ganzen Menschen haben; es foll nichts getheiltes fenn; alle Gelen = und Leibesfrafte follen bagu angewendet werden. — Dem wahrhaft begnadigten Bergen find aber auch alle Menfchen lieb, bie gottlosen und die frommen. Alle ihre Gunden, auch ihre Bergehungen gegen uns, muffen uns in der Liebe nicht ftoren; fie find nur ein Anlag zu unfrer Beugung und Beschamung, weil wir wol wiffen, daß wir in eben die Sunden hatten gerathen tonnen, wenn fich der Beiland nicht ju uns gemacht, und fich uns befant gemacht batte. Dit einem folden menschenliebenden Bergen sollen fonderlich die Zeugen Jesu durch die Welt gehen, und selig sein im Liebhaben und Gutesthun gegen alle Menschen. Daraus wird keine eigene Gerechtigkeit, kein Eigenlob, sondern die schone, lieblich, selige Sache, die der Heis land testamentsweise (Joh. XVII.) seinen Jüngern hinsterlossen hat alle ein Ennueichen terlaffen hat, als ein Kennzeichen. — Insonderheit mus-fen wir diese Liebe gegen die Selen haben, die wahrhas-tig des Heilandes sind; sonst sind wir keine wahren Brüder, keine begnadigten Sunder, keine Glieder am Leis be Christi. Es kann seyn, daß wir manche Glieder des Leibes Jesu Christi in unserm Leben nicht sehen noch nensnen horen. Aber so bald die geringste Kundschaft von einander vorkomt, so bald wir ihnen nahe kommen, oder fle uns, fo balb ihnen etwas febr Gutes ober febr Bos fes begegnet, so muffen wir und entweder mit freuen, ober mit leiden; und fo muffen fle wieder gegen uns fteben. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist eine Folge ber Gemeinschaft mit Jesu Christo, so daß diese nothwendig vorhergeben und jum Grunde liegen muß. wir aber einander freundlich, herzlich, mitleidig begeg-nen, so muß es allemal mit der Sorgfalt geschehen, daß wir niemanden verziehen und verzarteln. Die Geschwister wiffen wissen, daß sie sich entsehlich zu schamen haben, wenn bei ihnen eine Handlung, ein Wort, am meisten aber ein überlegter Gedanke vorgekommen ist, der zum Satan verwiesen zu werden verdient (Matth. XVI, 23). über bergleichen Dinge einen solchen Titel friegen, ist ganz gut. Es währt aber nicht lange, das herz weiß mie est gemeint ist. doch, wie es gemeint ist. Wenn man es gegenseitig so weit hat, und sich einander im Herzen des Seilandes so gefühlt hat, das heißt lieb haben und die Liebe genießen.

— Der Glaube an den Tod Jesu, der uns das Leben leicht und selig macht, der macht uns auch unfre Sterbslichfeit lieb und vortheilhaft; denn wir wissen gewiß, der Todesengel kann uns nichts thun, sondern wir entschlassen in Jesu Armen, und so ist das hinscheiden etwas liebliches und leichtes. Unste heimath ist beim herrn, darauf gehen wir zu von einem Tag, Monat und Jahr zum andern; die gewisse, beständige hoffnung, zu unsserm herrn heim zu kommen, macht hier schon das Leben selig, und ist ein Stud unserer Freude und Wonne.

Nach diefem Glaubenssbiteme fonnte den Brudern gar nichts daran liegen, eine Kirche im theologischen oder jus ridischen Sinne darzustellen; der von ihnen erfannte Beruf war vielmehr, eine lebendige Gemeine Jesu ju sepn, bie nur ibm leben, nach seinem Willen handeln, und pon ibm fich leiten laffen will. Much zeigten biejenigen Bruder, die von diefer Ibee ergriffen waren, den redlich-ften Eifer, ihr Herzensbundniß derfelben gemaß einzurich-ten. Denn als Leonhard Dober am 16. Sept. 1741, in der ju London gehaltenen Synodalconfereng, bas Umt eines Unitats-Altesten niedergelegt batte, weil es, bei dem erweiterten Birfungefreise der Bruder, ibm gur Unmöglichfeit geworden war, baffelbe fernerhin mit der gewohnten Treue ju führen; da baten die Synodalen den heiland selbst um die Ubernahme dieses Amies. Die ganze Bersamlung sublte sich burchdrungen von einem unswiderstehlichen Gefühl der Erhörung ihres Gebets, und ließ am 13. Nov. desselben Jahres in den damaligen Gemeinen Heiland, als Altesten seines Brüdervolfs, buldigen. "Die Rede mar nicht davon, ob der Beiland ber hirte und Bifchof unfrer Gelen überhaupt fen, fon-bern unfer Sinn und herzensanliegen war: daß Er einen Specialbund mit seinem geringen Brudervolke machen, und als ein besonderes Eigenthum annehmen, sich um alle unsere Umstande, so klein sie auch waren, bekummern, über und ganz besonders wachen, sich mit einem jeden Gliede der Gemeine perfonlich einlaffen, und alles basjenige in der Bollfommenheit thun mochte, mas unfer bisberiger Altester unter uns in Schwachheit gethan batte. Wir aber wollten auf unserer Seite Ihn, als unsern Alteften, lieben und ehren, burch feine Gnade bergvertraulich mit Ihm umgehen, uns nach feinem Ginn und Wint findlich richten, teinen Menfchen in Bergenssachen ju unserm Saupte wahlen, sondern Ihm von ganzem herzen treu-lich anhangen, wenn auch alles in diesen verberbten Zei-ten von Ihm abfällig wurde." Was nun bei den vie-lerlei Geschaften des Bruderbundes durch Menschen zu thun war, bas wurde in 12 Amter getheilt, und die Direction berfelben der dazu verordneten Conferenz, Die

sich damals zu Marienborn befand, unter dem Borsite der Bifchofe, übergeben 67).

Wie follte aber bas Brudervolf jener speciellen Leis tung fortbauernd versichert werden; wie follten namentlich Die Beamten beffelben bei zweifelhaften Fallen die eigents liche Willensmeinung ihres unfichtbaren Altesten in Er-fahrung bringen? Wollte man antworten: burch den findlichen Glauben an unmittelbare Eingebung, fo mar das freilich ber Grundansicht von der Liebe des Beilandes gang angemeffen; aber es erfoberte doch wiederum etwas Gegebenes, woran jeder Glaube fich halten, und diefe Anficht in dem Gemuthe befestigt werden fonnte. Doch eben barüber maren die Bruder bereits einverstanden; fle hatten ben Beiland lieb gewonnen durch die heilige Schrift, und die Liebe jum Seilande führte sie wieder zur beiligen Schrift jurud, um jederzeit seinen Willen zu vernehmen: "Der heiland ist das Objett der heil. Schrift; die Bisbel ist das durchgehends, vom ersten bis zum lesten Blatte, von Ihm, unferm Liebhaber, handelnde Buch; ohne Ihn weiß man nicht, was es heißen foll, aber fobald man gleichsam aus dem Beilande heraus die Bibel ans fieht, so hangt alles zusammen. — Ein Sauptkennzeis sieht, so hangt alles zusammen. — Ein Hauptrenniets den einer auf Jesum gegründeten Gesellschaft ist eine sols de herzliche, innige, zartliche Neigung zur heil. Schrift, daß man sich keine größere Delikatese weiß, als diese einfaltigen, aber herzdurchdringenden Wahrheiten. Es kann nichts in dem menschlichen Gange, insofern es eine Connerion mit dem Beilande und feinem Reiche bat, vorfommen, bas nicht in ber Bibel ftande; und ich halte es für eines der startsten Argumente für die Bibel, daß in dem einigen nicht großen Buche alles, was einem Christenmenschen in feinen inneren und außern Umftanden begegnen fann, enthalten ist, entweder unter einem Ersempel, oder unter einer Regel, auch sogar die Berführung bes Satans, der Welt und bes Fleisches, und wie man sich da in Acht zu nehmen und zu verhalten hat. Rurz bas Buch ist für uns, die daran glauben und dar-nach leben, orafelmäßig eingerichtet. Es konnen einem wol bei Lesung der heil. Schrift chronologische, historische oder physitalische Strupel auffteigen; aber mehrentheils nur bei einem Gelehrten. 2Bem, außer diesen Umftanden, Breifel von felbsten tommen, mit deffen Bergen ifts nicht richtig. Ein Liebhaber Jesu kehrt sich an keine Skrupel; wer das Objekt der Bibel lieb hat; dem ist alles, wo er dasselbe darin sindet, wichtig. Aus allem Obigen folgt auch: wenn eine menschliche Creatur etwas nicht recht verstande, so murbe es bier ber Schopfer nicht übel neh-men, sobald Er versichert ift von ihrer Willigfeit ju glauben, mas Er als Wahrheit hat bezeugen und auffchreis ben laffen. Das beifit bei uns, allem, was im Buche

steht, von Bergen glauben" \*\*).

Dem gemäß hatte ber Graf im I. 1729 die Einrichstung getroffen, daß Stellen aus des Bibel, oder aus Liebern, nach der Bahl der Tage eines Jahres auserlesen und zusammen in ein Kastchen gethan wurden. Aus dies ser Samlung wurde durch einen der Gemeinaltesten ein

<sup>46)</sup> Man findet dieses Glaubensspikem in allen Lehrschriften bes Grafen seit dem J. 1734, wo er über das Berschnopfer Jesu und die darauf gegründete Methode, seils und heltig zu werden, zur lebendigen Aberzeugung gelangte. In dem Obigen find seine eigenen Worte gestissentlich beibehalten worden. Wer aussährlichere Erklätungen zu haben wänsche, der lese: des Grafen Singen och Gebanken über verschiedene evangelische Wahrheiten aus besten Schriften zusammengezogen (von Jer. Ribler). Barby 1800. 230, S. 8.

<sup>47)</sup> Gebenttage G. 210 ff. Spangenb. V. 1350 ff. Erang G. 339 f. 48) Bingenborf's Gebanten. Seite 3

Spruch fur den folgenden Tag gezogen, und in der Gemeine von Saus ju Saufe befant gemacht. Diefen Spruch nannte man die Loofung des Tages. "Der Graf feste voraus, daß unfer herr Tefus Chriftus, ber auf ein jedes Schaflein feiner Seerde und deffen Wege flehet, auf ein durch feine Gnade verbundenes Sauflein Gelen, die im Glauben an Ihn hangen, ein befonderes Muge habe. Dabei hatte er das findliche Bertrauen ju Ihm, daß Er der Gemeine auf ihr Bitten, nach feiner Beibheit und Bute, Die für ein jedes Jahr, ja für einen jeden Sag, nach den Umftanden nothige und nugliche Warnung, Lehre, Bestrafung, Ermunterung und troftliche Unweisung geben wurde. Daher fab er eine jebe Lagesloofung nicht andere an, ale ein von dem herrn felbft ber Gemeine gegebenes Wort, und bat die Bruder und Schwestern oft, darauf treulich acht ju haben 40). Bon 1731 an wurden diefe tagliden Loofungen auf ein ganges Jahr voraus jufammengebrudt to ).

Nachst der heil. Schrift gebrauchte der Graf in zweis felhaften Ballen bas Loos; weil er bem Beilande jugefagt hatte, nicht den eigenen, fondern feinen Billen ju thun, und in der festen Aberzeugung, daß fein herr ihn badurch werde wiffen laffen, was derselbe gern von ihm gethan, oder nicht gethan haben wolle. Da nun in ber alten Bruderfirche bereits der Gebrauch des Loofes, namentlich bei Besetzung der Umter bestand, so schien die Beitebaltung beffelben fur die Unitat und deren Beamte infofern unbedentlich, als man dabei bes Grafen Ansichten zum Grunde legte. Das geschah denn auch in Beziehung auf die Verheirathungen. Denn die Seh bestrachtete der Graf nicht anders, als ein Bild von Christo und seiner Gemeine (Ephes. V, 22 ff.), und wollte sie danach angefangen und geführt wissen. Er überzeugte sich aber gar bald, daß man es, in Absicht auf die erwecksten Gelen mit breierlei Leuten zu thun habe: mit Unsellen mit Benan es an bet geführt winsen. wiffenden, denen es an der rechten Ginficht von einer beiligen Che fehle; mit Evangelischen, die diese Ginficht batten, und aus Liebe ju Jefu in der Che allein nach feinem Sinne leben wollten; und mit Gefestichen, Die fich gwar der fleifcblichen Lufte enthielten, aber nur aus gefehlicher Furcht. Deshalb hielt er fortbauernbe Beras thung und Auflicht von Seiten der Gemeinhelfer für drin-gend nothwendig 11). Eben daher war es feinem Sinne gang gemaß, als Anna Ritsch mann (nachmale seine weite Gemalin) am 4. Mai 1730 mit achtzehn ledigen Schwestern, unter Rorwiffen und Genehmigung ber Gemeinalteften, einen Bund machte, bem Brautigam ihrer Selen sich ohne Vorbehalt zu ergeben, der Leitung des beil. Geistes sich ganz zu überlassen, und was die Versanderungen ihres Standes betreffe, niemals einem Anstrage Gebor zu geben, welcher auf eine, dem Sinne der Welt und bes Pleisches, nicht aber ben Sitten und ber Ordnung einer Gemeine Chrifti gemaffe Art an fie gelangte. Wenn aber nothig gefunden wurde, einen Bruder mit einer Gehilfin ju berathen, und, nach angestellter Uberle-

gung vor dem herrn, ein Antrag an eine oder die ambere von ihnen tame: fo wollten fie alsdann denfelben in Uberlegung nehmen, und fich barüber nach ihrer Uberzeugung entschliefen 12). Dadurch murbe es gur Regel, Daff Beirathevorschlage unter ber fpegiellften Berathung ber nachsten Borgefesten standen, bemnachst von ben Altesten der Gemeine, nach forgsältiger Erwägung aller Umstan-de, durch das Loos geprüft wurden, und nur, wenn dieses gunstig aussiel, als bestimmte Antrage an die zu Berlobenden und deren Eltern gelangen fonnten ; wodurch benn die eigene Wahl und das Auffuchen einer Gattin megfiel 53).

Solches Vertrauen der Bruder zu ihrem Herrn und Beilande führte von felbst zu einer vertraulichen Bergendfprache, und legte fich burch biefelbe an den Sag. Um gartlichsten benahm fich wiederum ber Graf dabei. "Ich habe," fagte er in einer Rebe, "mit einer Altestin über dies fen Puntt gesprochen. Wir haben beide muffen weinen, wie nahe einem der Heiland seyn kann; wie simpel und einfaltig es sich mit Ihm umgehen läst; wie man so eisnen ganzen Tag mit Ihm umgehen kann; wie man fo eisnen Gedarfen, keine Nothdurst, kein Anliegen hat, das man nicht viel simple und natureller bei ihm niederles gen kann, als bei seinem allervertrautesten herzen, ba man doch manchmal ein Menagement brauchen muß; aber beim heiland ist das gar nicht nothig" \*\*). In biefer Conversationssprache, die aus lauter Bohlmeis nung bisweilen zum Gemeinen sant, drudte er sich über alles aus, über Glaubensartifel und Sittenlehre, über Geheimniffe und Offenbarung; ohne Scheu, mas man bavon fagen werde. Sein Vorbild und die anscheinende Leichtigfeit, daffelbe nadjuahmen, verleitete manchen Bruber zu einer Popularitat, Die lauten Sabel erregen, aber auch fehr balb einen vorsichtigern Gebrauch ber Bergenssprache in der Gemeine veranlaffen mußte 65).

Mitten unter diesen theologischen Rampfen befestigte die Bruder = Unitat ihr außeres Bestehen, und gelangte gur firchlichen Selbstandigkeit. In den sachsischen Landen geschah dies, nachdem des Grafen Eril durch ein ehrens volles fonigliches Decret vom 11. Oft. 1747 aufgehoben, und eine von ihm gewunschte Untersuchung ber Lehre und Berfaffung seiner Bruder veranstaltet mar. Unter bem 20. Sept. 1749 erfolgte ein tonigl. Berficherungs = Des cret, daß die zu der unveranderten augeburgifchen Consfession sich bekennenden evangelisch mabrifchen Bruderges meinen in gang Sachsen, wie in der Oberlausis und ber

<sup>40)</sup> Spangenb. III. 545. 50) Eine Samlung ber Lec-france und Tertbudlein ber Brübergemeine von 1731 bis 1761 terfelen ju Barby 1762 in 4 Bben in 8. 51) Spangenb. III. 672.

<sup>52)</sup> Seit dieser Zeit ift der 4. Mai jabrlich der eigene Chorfestag der ledigen Schwestern, an welchem sie sich des Bundes dantbar erinnern, und ihn erneuern. Spangenberg III. 602 spangenb. IV. 1142. 55) Eranz S. 502 — 515. Us apelogetische Schriften der Brüder-Unität erschienen: A. G. Spangenb. IV. 1142. 55) Eranz S. 502 — 515. Us apelogetische Schriften der Brüder-Unität erschienen: A. G. Spangenberg's Declaration über die zeither gegen uns ausgegangenen Beschuldigungen, senterlich die Person unseres Ordinarit betressend, Lyz. und Görlig 1751. 4. — Arlegung richtiger Uniworten auf mehr als 300 Beschuldigungen gegen den Özdinarium Fratrum. nehft 24 wichtigen Beilagen, 1751. 4. — A. G. Epangenberg's apelogetische Schlussfarift, worin über tausend Beschuldigungen gegen die Brüdergemeinen und ihren zeizelteigen Deiduldigungen gegen der Wahrteit beantwertet werden. 1752. 4. 52) Seit biefer Beit ift ber 4. Dai jabrlich ber eigene Chor-

Grafichaft Barby, aufgenommen werden follten. Serrnbut und Diesty gewannen dadurch an Einwohnern und außerem Bohlftande; ju Barby bildete fich eine Brudergemeine (1751), und ju Rlein = Welte bei Baugen eine Rolonie aus ben erweckten Wenden (1751) . Rurg juvor hatte fich auch die Gemeine ju Ebersdorf im Bogtlande, in der bisher icon manche aus herrnhut entlehnte Einrichtungen bestanden, an die Brüdertuntat angeschlosesen. In England drang der Graf, um seine Brüdere gegen durgerliche Beeinträchtigungen zu schüßen und ihre Missionen sicher zu stellen, auf eine Untersuchung der Brüderfirche vor dem Parlament. In deren Folge wurde diese des dieses Ketz auf eine Lintersuchung der Brüderfirche die vom Könige am 6. Juni 1749 bestästigte Ketz auf eine alle verstellentische hischosische Kirche tigte Afte, als eine alte protestantische, bischofliche Rirche erfant, und unter dem Ramen Unitas Fratrum aufgenommen; dabei erhielten diefenigen ihrer Mitglieder, die wegen des Eides und Baffentragens fich ein Gewiffen machen, Befreiung davon '?). So wurde die Brüders gemeine im britischen Reiche und dessen amerikanischen Rolonien immer bekannter; es entstanden viele Societaten und ten und Gemeinen in Stadten und auf dem Lande, ju benen fich bie Erwedten aus ber umliegenden Gegend bielten; an andern Orten predigten die Bruder von Beit ju Beit bas Evangelium unter großem Bulaufe und mit verschiedenem Erfolge. - In Solland fehlte es nicht an beftigen Gegnern aus ber reformirten Rirche; boch fand fich auch Gelegenheit genug, in der Stille ju wirfen. Seerendyt ichien jur Anlage eines Gemeinorts unbequem; beshalb machte man Gebrauch von dem Anerbieten eines Freundes ju Amsterdam, ber im 3. 1745 bie Ba-ronie Bepft im Stifte Utrecht mit ber Absicht erfauft hatte, daß eine Brudergemeine fich anbauen mochte. Die Staten von Utrecht vergonnten dazu alle billige Freiheit, fo daß in furger Beit ein blubender Gemeinort entstand (1748). — Dagegen wollte es mit der firchlichen Gelbstandigfeit im ruffischen Reiche nicht gelingen. Ein Ber-fuch, den mehre luthersche Prediger in Liefland und Efthland , und namentlich der Oberprediger Difmis ju Reval, im 3. 1741 machten, um befondere Gemeinen mit Rachahmung ber mabrifchen Rirchenverfaffung einzuriche jen, führte ju bedenflichen Unruhen und obrigfeitlicher Ahndung. Bergebens war bas Rechtfertigungsgesuch ber Bruder in Teutschland; ihre Deputirten, und selbst der Graf, fanden kein Gehor. Jedoch kam es auch nicht zu einer ganzlichen Berbannung derselben; vielmehr durften sie sortdauernd ber Erweckten in Ansehung der Lebre sich annehmen, und erhielten auf biefe Beise einen sehr aus-gedehnten Birfungefreis . . - Alle diese Berhand-lungen leitete der Graf als bevollmachtigter Diener der evangelisch mabrischen Kirche, wozu ihn die Arbeiter derselben am 21. Nov. 1743 ausbrudlich berufen hatten. Rraft biefes Berufs follte, ohne fein Borwiffen, im Ramen ber Bruderfirche nichts binauswarts negotiirt und bineinwarts am Gemeingange verandert werden 19); dagegen

die Brüder mit Zuversicht darauf rechnen konnten, daß er ihre Synoden und Conferenzen jederzeit beachten, und für die Beschlüffe derselben unermüdet thätig bleiben werde, selbst wenn sie mit seinen Ansichten nicht ganz übereinssimmten 60).

Bei Anlegung von Brudergemeinen und Diffionsplagen war es nun feststebender Plan, daß fie in burgerlicher hinficht ben landesherrlichen Beborben unterwor-fen, und bem gemäß aller ben übrigen Unterthanen gutommenden Rechte und Freiheiten theilhaftig fepn, in firchlicher Sinficht aber ihre eigene Berfaffung in allem behalten follten, mas jur Mushebung fowol bes offentlis chen als Privatgottesbienstes und sonst jur Bruderdiscis plin gehort; wonach ihre Kirchen und Schulsachen unter ber Leitung ihrer Bischofe stehen, und die von diesen ors dinirten Lehrer und Prediger von der Gemeine felbst berufen, und nach Befinden verfett werden fonnten. Die Gemeinen befamen nach der Ortlichfeit verichiedene Ramen: Ortsgemeinen, wenn fle einen für fich beftes benben und in eigene Grangen eingeschloffenen Ort ( Gemeinort), ober boch von andern Einwohnern abgefonderte Plage und Gaffen einnehmen ; Stadt = u. Landgemeis nen, wenn die Mitglieber in einer Stadt, in einem Bleffen ober Dorf, ober einem gangen Begirt gerftreuet mobnen, jedoch einen Berein ber Bruderfirche bilben und eigene Berfamlungshaufer haben; Diffion & gemeis nen, wenn befehrte Beiden ju einem firchlichen Bereine unter Berathung bruderlicher Miffionarien verbunden find 1). — Daneben war und blieb es Sauptaugenmert, mit allen Rindern Gottes, ungeachtet der Berfchiebenheit ihrer firchlichen Berfaffung, in Ginigfeit zu fte-ben, und bas Band ber bruderlichen Liebe und Gintracht fest ju halten. Fast in allen protestantischen Landern von Europa bildeten fich unter ben Erweckten bie und da grofere und fleinere Gefellichaften (Gocietaten), welche, ohne Absonderung von ihren Rirchen und deren offentlichem Gottesbienfte, mit ber Bruder - Unitat in Berbindung fteben, und jum Theil fortmahrend Mitglieder berfelben unter sich wohnen haben, jum Theil von denselben auf ihr Berlangen dsters besucht werden. Ihre Busammenstunfte ju gemeinschaftlicher Erbauung finden an mehren Orten in besonders dazu privilegirten Haufern Statt. Den Indegriff dieser Gesellschaften nent man die Dia-Den Indegriff biefer Sejeufchaften nent man die Dlassspora (od er en dearroge,) die Brüder in der Berstreuung . Dahin kann auch die Predigers Conferenz gerechnet werden, zu welcher einige lutherische Prediger in der Nahe von Derrnhut am 5. Juni 1754 den Grund legten. Sie verbanden sich, in Geistesges meinschaft, mit der Brudergemeine das Bort von der Berschnung getrost zu verfündigen, und über die Forder rung des Werfes Gottes an ihren Orten sich zu berathen und wechselseitig zu ermuntern. Dazu wird seitdem alle idbrlich in herrnbut eine Conferenz gehalten, an die fich allmalig eine bedeutende Anjahl entfernter Prediger ber

<sup>56)</sup> Eranz S. 458—476. 57) Eranz S. 477—484.

— Aeta Fratrum in Anglia. London 1749 Zol. 58) Eranz S. 397—403. 538—541. 59) So tauten die Worte des Grafen in Spangenb. Schlußichrift S. 514.

<sup>60)</sup> Sinen Ertract aus den Conferenz Protofollen vom Jahr 1726 — 1749 findet man in den Rat. Reflex. Beilagen S. 33 — 62. 61) Lynar S. 123 — 125. 62) Lynar S. 171 f. Eranz S. 619 — 623.

186

lutherischen und reformirten Rirche durch Sendschreiben

angeschloffen hat 63).

Allerdings geborte umfichtige Benugung ber Umftans de daju, wenn diese Art von Wirtsamfeit ju Stande fommen, und dabei firchliche Selbständigkeit behauptet werden follte. Die Umftande aber ergaben fich aus der Beschaffenheit des protestantischen Rirdenrechts. Wie fcmantend auch daffelbe in feiner Unwendung fenn mod)= te, fo war boch bei Statsmannern und Rechtslehrern allmalig ber Grundfat geltend geworden, daß alle Rechte der Fürsten in Kirchensachen aus ihrer Landeshoheit bergeleitet werden mußten. In Folge davon ichien jeder Furft berechtigt, bei allen Ginrichtungen, die Chriftus nicht geboten bat, zeitgemäße Underungen jum Bohl feis nes Landes vornehmen, und bei firchlichen Streitigfeiten lediglich banach verfahren ju tonnen, bag bie offentliche Rube burch dieselben nicht gestort werde. Bei dieser An-ficht durften die Bruder auf landesherrlichen Schut rechnen, sobald ihre Bemuhungen für thatiges Christenthum gum Wohl der Unterthanen einleuchteten. Bedenflicher fdien bagegen ihre firchliche Gelbstandigfeit, wiefern fle eine Abhangigkeit von auswartigen Oberen und manche Exemtionen zur Folge hatte. Hier ließ sich auf dem Wege Rechtens nichts erstreiten. Davon machten die Brüder zu Herrnhaag eine denkwärdige Erfahrung. Es wurde ihnen unter dem 9. Januar 1750 von Seiten der Landesregirung jugemuthet, dem Grafen von Bingendorf, ihren Alteften, Gubrern und Leitern fchlechterbings abjusagen. Bergebens beriefen sie sich auf Contraste und ben Rechtsbestand bes westphalischen Friedens; sie erhielten ben Befehl, binnen 3 Jahren das Land zu raumen. Das geschah auch wirklich bis zum J. 1753. Die meisten Bruder jogen in andere Gemeinen; die Ubrigen folgten einer Einladung nach Reuwied, und gründeten daselbst feit 1754 eine Ortsgemeine .). Weit juträglicher war es demnach, lediglich der landesherrlichen Dilbe ju vers trauen, und diese durch den Gewerbsteis und das dulds willige Benehmen der Brüder zu Einsadungen an dieselsten geneigt zu machen. Der Erfolg bewährte dies Verschren; die kirchliche Selbständigkeit wurde in vielen Langen gern dewilligt, da sie keine politischen Besongnisse mlafte, und obendrein die landesherrlichen Raffen mit

Das zulest Gesagte führt uns auf die donomistnum Um ftande der Brüder. Es ist bereits weiter oben gedeutet worden, daß der Graf mit williger Aufopfeste feines Bermögens für die Sache des heilandes zu feines Wermögens für die Sache des heilandes zu fen suchte. Sein Entschluß war: glaubig auf die Seshand des herrn zu sehen, mit seinem Einsommen, was vermögende Brüder und Freunde aus eigener wung und freiwillig beitragen wurden, aufs rath-

tenaufwand verschonte.

ausuhalten, und fo oft foldes nicht jureichte, niche auf feine Guter aufzunehmen. Unfundis prachen von einer Beilanbafaffe, wozu

bie Bruder und Schwestern ihr Sabe und Gut beifteuern mußten; fo daß unsägliche Summen jufammen famen, welche ber Graf nach feinem Belieben verwende ..). Der Augenschein fonnte das Gegentheil lehren. Niemand wurde mit Colleften behelligt; jeder Bruder hatte und gebrauchte das Seinige nach Gutdunken; nur der Graf befand sich häusig in der größten Verlegenheit. Aber bei bem ftets fich vergrößernden Wirfungefreise erfannten die Bruder eine verbefferte Anordnung des Gangen als dringendes Bedurfniß. Go wurde im 3. 1741 ein Colles gium von treuen und verftandigen Mannern unter dem Namen des General=Diatonats errichtet, und mit der Aufficht über die Bedurfniffe der Bruderfirche in als len Theilen beauftragt. Diese Manner nahmen ihre Buflucht zu einem Cred it-System, und fanden auch das bei eine Beit lang feine Schwierigkeit, weil einige zur Brudergemeine gehörige Raufleute aus guter Meinung die Sache mit ihrem Credit ju unterftugen suchten. Dage gen nahm die freiwillige Beibilfe der Bruder und Freunbe immer mehr ab, so baß fast alle Ausgaben ins Gange bem Diafonat zugerechnet, und von demselben übertras gen werden mußten. Bu berfelben Beit mehrten fich die Bedurfniffe in dem Inneren der Gemeinen, Rolonien, Miffionen und Anstalten, und nach Außen nothigte der allgemeine Widerwille gegen die Bruderfache zu kostspielis gen Reifen und Berhandlungen. Und eben jest erfolgte in Teutschland Die erzwungene Auswanderung aus dem herrnhaag, die das Creditmefen erschütterte, und in England der Banquerott eines judischen Wechslers, der basselbe feiner Aufldsung nahe brachte. Die Gegner frohlocten, und erwarteten ben Umfturg ber gangen Bruberfache; manche Freunde, die fein Durchkommen faben, sogen sich jurud; der Graf, gleich bereit jur Burgschafts-leistung und zur gefänglichen Saft, behielt seinen Glau-bensmuth. Die Noth ging wirklich vorüber. Bei allem Schmerz über falfche Freunde erfuhren die Berfchuldeten viele erfreuliche Beweise ber Bruderliebe jur rechten Beit, und fonnten ihre dringenoften Glaubiger ficher ftellen. Daraus Schopften die Bruder neue Soffnung fur das Bestehen ihrer Sache, und lobten und priesen den Berrn unter vielen Thranen an einem dazu bestimmten Dantfeste den 23. Februar 1754 in allen Brudergemeinen 66).

> Zweiter Zeitraum. Bis auf die gegenwärtige Zeit 1823.

> > Erfter Abichnitt;

bis auf die Berausgabe ber Idea sidei fratrum 1779.

So bestand nun die evangelische Bruder-Unitat augsburgischer Confession als eine Gesellschaft, die nach ihren verschiedenen Tropen oder Abtheilungen mit der ganzen protestantischen Kirche in genauer Verbindung und Gemeinschaft bleiben wollte. Ihr Biel war nicht die Ausstellung eines neuen Lehrgebäudes, sondern die Forderung des thatigen Christenthums .). Die Bruderkirche war der Unitat um so schäsbarer,

abberger Anhang S. 111—123. Ein Auszug aus i biefer Conferen; ift unter dem Titel erschienen: fungen, die Sahrung des evangelischen Predigte Enaban 1814. 8. 64) Erang S. 485—

<sup>65)</sup> Spangenb. V. 1586. 66) Erang G. 557 - 570. 67) Loreg G. 168 f.

je mehr sie durch dieselbe ju den nothigen Kirchen und Berfaffungerechten gelangte; jedoch wurde die erftere ims mer nur als ein Theil der lettern betrachtet 60), und die ihr eigenthumliche Disciplin lediglich aus inneren Grunben und mit zeitgemäßen, formellen Abanderungen beis behalten. Man ging dabei von der Ansicht aus, daß die Brüder durch ihre Gesinnung und Sittlichkeit zu eis ner genau geschlossenen Gesellschaft verbunden seyn, welscher beizutreten, und in welcher zu bleiben, niemanden ers laubt werden fonne, der damit nicht übereinkomme. Debs halb untersuchte man fortan, ob auch jemand badurch, baß er gar feinen eigenen Willen mehr haben, sondern sich ganz bem herrn und seiner Gemeine ergeben wolle, einen besondern Beruf zu derfelben an den Zag lege 80), und versicherte sich durch das Loos der Anweisung des Beilandes, ob seine Aufnahme zuläsig sep oder nicht. Und selbst im bejahenden Falle gelangte ein solcher nur stufenweise, unter der speziellsten Berathung und Aufsicht und fortbauernder Befragung bes Seilandes, bis jur Theils nahme an dem Abendmablegenuffe und damit ju ben Gemein- Gnaden, b. i. zu der vollfommensten brüderlichen Gemeinschaft. Andert ein Bruder seine Denkungsart, und gibt dies durch Vergehungen in Worten und Wers fen ju erfennen, fo wird er von felbst unfabig gur fernern Gemeinschaft, und fallt zu seiner Besserung in die Gemeinzucht. Diese besteht in hausvaterlichen Bitten, Ermahnungen, Ahndungen und endlicher Absonderung nach
verschiedenen Stusen: zuerst vom Abendmahlsgenusse,
dann von der geistlichen Gemeinschaft mit den Brudern,
auch wol vom Gottesdienste, zulest von der ganzen Gemeinnerfossung Gesolgt gründliche Besserung: so kann er meinversaffung. Erfolgt grundliche Befferung: so kann er auf ethaltene Erlaubniß, sich wieder zu der Gemeine bezgeben; doch sowol diese Erlaubniß, als jene Absonderung muß zuvor durch das Loos bestätigt werden. So wenig diese Kirchenzucht auf Menschen angewendet wers den konnte, denen Jesu und seiner Apostel Lehre nicht die alleinige Verhaltungsregel und Vorschrift des Lebens ift; fo unentbehrlich und mohltbatig fcbien diefelbe einer Gefellschaft, Die den Ginn hatte, dem Beiland aus Liebe und Dantbarfeit treulich nachzufolgen, und ihren Glauben an ibn und feine Berfohnung burch ihren Bandel und ihre Werfe ju bemahren 70).

Nach diefer Grundansicht blieb es feststehende Einsrichtung, die Mitglieder der Brüdergemeinen nach den Geschlechtern und Standen genau abzutheilen, um das durch die speziellste Selenpstege möglich zu machen und die Gemeinverfassung aufrecht zu erhalten. Die Abtheis lungen heißen Chore, namlich: der Witwer, der Witwen, der Eheleute, der ledigen Brüder, der ledigen Schwestern, und der Kinder nach ihrem Alter und Geschlechte. Das Zusammenwohnen der Mitglieder einer solchen Abtheilung ist feinesweges nothwendig; weil aber viele ledige Leute in die Brüdergemeinen famen, für desren Untersommen gesorgt werden mußte: so wurden Chorhäuser für die ledigen Brüder, die ledigen Schwesstern, dann auch für die Witwer und Witwen angelegt,

und in benfelben mancherlei Runfte und Sandwerte, jum Theil auch fleine Pabrifen eingerichtet, um den Ginmobnern Mittel jum nothourftigen Unterhalte ju verschaffen. Bur diefe Sauseinwohner gibt es benn besondere Sausordnungen, die auf das Busammenleben berechnet find; aus fierbem hat jedes Chor feine Bersamlungen und Ordnungen für alle Mitglieder deffelben, sie mögen einzeln, oder beisammen wohnen. Jedem Chor (mit Ausschluß der Anaben und Midden, denen ledige Brüder und ledige Schwestern vorstehen) sind Personen aus seinem Mittel als Alteste (Arbeiter, Vorsteher) vorgefest: ein Chors helfer (Pfleger), und ein Chordiener. Jener hat Die Selenpflege, Diefer ben otonomifchen Bobiftand feines Chors zu besorgen; beiden sind wieder Gehilfen zugeordenet, um sie sowol in ihren Obliegenheiten zu unterstützen, als sich selbst zu kunftigen Arbeitern der Gemeine vorzubereiten. Um die Mitglieder des Chors mit einander vorzubereiten zu machen, theilt der Helfer dasselbe in Geskulchaften (Klassen), die wiederum wochentlich erbauliche Rusammenkinfte halten. Er selbst halt eine Solse Ges Bufammenfunfte halten. Er felbft balt eine folche Befellichaft, verandert die Mitglieder der übrigen, fo oft er es für gut findet, und steht durch die Berichte seiner Ges hilfen in genauer Berbindung mit allen. Uberhaupt hat er den genauesten Umgang mit allen Gliedern seines Chors, besucht sie ofters, und wird auch von ihnen bes sucht. Letteres geschieht regelmäßig in der Woche vor der monatlichen Abendmahlseier und heist das Sprechen: bier fann von jedem allein ber gange Buftand feines Bergens dem Helfer vertraut werden, und er ist zur außersten Verschwiegenheit in Ansehung dessen, was ihm gebeichtet worden, verpflichtet. Diese Einrichtung sindet bei
allen Choren fur jedes Mitglied gleichmäßig Statt, so
daß i. B. die Bischofe und Prediger und die Mitglieder ber Direction von dem Sprechen bei ihrem Chorhelfer feis nesweges ausgenommen find. Jedes Chor hat fein befonderes jahrliches Chorfest fur ben Lag, an welchem die Einrichtung desselben zuerst getroffen wurde; die Knaben den 12. Januar, die Madchen den 5. Marz, die ledigen Brüder den 29. August, die ledigen Schwestern den 4. Mai, das Chechor den 7. Sept., die Witwer und Witswen den 31. August. Auch halt der Prediger insgemein jährlich einmal einen Vortrag an einzele Chore über eine besonders passende Loosung, und dieser Tag wird der Lehrtag genant. — Der Graf erkannte die gange Choreinrichtung als die wesentliche Grundlage der bruderlichen einrichtung als die wesentliche Grundlage der brüderlichen Bereinigung, und beschäftigte sich ju Anfange dieses Zeitzaums angelegentlich damit, dieselbe für alle Gemeinen in den rechten Gang zu bringen. Er besuchte zu dem Ende die einzelen Gemeinen, hielt Conferenzen mit den Chorarbeitern, sprach die Geschwister und versertigte zwedsmäßige Chor-Liturgien und Homilien. Uber den Inhalt der legten wurde insonderheit sestgeset, daß er stets in Beziehung auf die Bedürfnisse der einzelen Chore stetsen müsse, wonach man denn den Anaben und Mädchen Offenberzigseit gegen ihre Voraeseketen, den ledigen Brüdern fenbergigfeit gegen ihre Borgefehten, den ledigen Brudern Reufchheit und Bereitwilligfeit fur den Dienft des Beis landes, und den Sheleuten die evangelischen Grundsage von der She hauptsächlich einschafte ?1).

<sup>68)</sup> Spangenb. VII. 2052. 69) Spangenb. VII. 1967. VIII. 2230 f. 70) Lorez S. 173-178. Lynar S. 155-158, 185 f.

<sup>71)</sup> Eran; S. 623 f. Lynar S. 158-168.

Me Chore stehen in der genauesten Verbindung mit einander durch ihren gemeinsamen Bund, wonach jedes an feinem Theile und nach feinem Berufe und Stande alles, mas Leib und Gele vermogen, jur Ehre Jefu und jur Ausbreitung seines Reichs thun, und seine Lehre mit Wort und Wandel preisen soll. Da sie aber jusammengenommen eine für sich bestehende Gemeine bilben und, unter landesherrlichem Schube, mehr oder weniger geschlossene Wohnorte einnehmen; so sind Gemeinordnungen nothwendig zu bestmöglichster Erreichung bes 3weds ibres Beisammenwohnens, und ju Borbeugung alles beffen, was demfelben hinderlich fepn konnte. Diefe Gemeinordnungen find ein allgemeines, freiwilliges Einverftandnif famtlicher Gemeinglieder, welche felbst fur ihre Aufrechthaltung und richtige Anwendung burch Conferengen und Amter Sorge tragen. Angelegenheiten, welche die Zustimmung der ganzen Gemeine erfodern, z. B. Einsstührung neuer Gemeinordnungen, Errichtung neuer Gebaude, Anlegung von Erwerbs-Zweigen für Rechnung der Gemeine ze. gehoren vor den Gemeinrath, in welchem ein von der Gemeine gewählter Ausschuß mit den Arbeis tern und Dienern derselben zur Berathung und nötchigen Entschließung zusammen komt. Jedes Mitglied ist stimms fähig; sind aber die Weinungen getheilt, so wied auf die meisten Stimmen und zugleich auf die Erheblichkeit der Grunde gefehen. Wider den Billen des größten Theils des Gemeinraths kann nichts geschehen, noch jur Bollie-hung gelangen.— Die Beforgung des außerlichen Wohl-standes der Gemeine liegt dem Gemeindiener (Borsteber) ob; doch ift ihm ein Ausschuß bes Gemeinraths, unter bem Namen Aufscher=Collegium, als ein beständis ger Beirath zugeordnet, und hat der Gemeindiener mit biesem Collegium in allen Theilen seines Amts, vornams lich in treuer Berwaltung der Gemeineinnahme und Musgabe zu Berfe zu gehen, auch allichrlich, ober fo oft es der Gemeinrath verlangt, von diefer Bermögens = Berwaltung Rechnung abzulegen. Das Aufseher = Collegium stellt in dußerlichen Dingen gleichsam die Bater der Gesmeinglieder vor, geht ihnen in ihren Angelegenheiten mit Meinglieder vor, gept ignen in igren angereyengenen um. Rath und That an die hand, sucht ihr Bestes nach Möglichkeit zu besordern, und soll zwischen Bruder und Bruder bruderlich richten.— Was den innerlichen Wohlstand der Gemeinglieder betrifft, so wird dieser durch treue Befolgung der Chorordnungen befordert. Darüber wacht die aus den Selfern der verschiedenen Chore bestehende Chorhelfer - Confereng, und nimt die befondere Gelenpflege ber Gemeinglieder in Uberlegung. — Die Die rection des gesammten innerlichen und dufferlichen Zustandes der Gemeine ist der Altesten-Conferenz anverstraut; sie hat allein das Recht, dei den ihr zustehenden Entscheidungen sich des Looses, als einer Anweisung des Heilandes, zu bedienen. Mitglieder derselben sind, nebst dem Prediger der Gemeine., samtliche Chorarbeiter und Chorarbeiterinnen unter dem Borsis des Gemeinhelfers, der die Oberauflicht über die ganze Gemeine zu führen hat. Er soll dahin sehen, daß keine Conferenz der andern Eins griff thue, und insonderheit die Altesten - Conferent nichts annehmen, beschließen, oder verfügen moge, mas ju vorgangiger Überlegung, auch wol jur Entscheidung in ans bere Conferengen gebort; ingleichen, daß die Umter in der

Gemeine in ihrer Ordnung neben einander gehen, und keines dem andern in den Weg trete. Zu dem Ende ist noch eine Helfer=Conferenz angeordnet, die aus den Mitzgliedern der Altesten=Conferenz, des Ausseher=Collegiums und dazu geeigneten Mitgliedern der Gemeine besteht; sie hat den täglichen Gang der Gemeine mit allen Borfallenheiten in Überlegung zu nehmen, und die Gegenstände theils für den Gemeinrath, theils für das Ausseher=Collegium und theils für die Altesten=Conferenz vorzubezeiten 72).

Durch diese vielsache Verzweigung der genauesten gegenseitigen Aussicht und Beobachtung wollte man bewirken, daß jeder des Berufs sich bewußt bliebe, Mitglied einer lebendigen Gemeine des Heilandes zu seyn, und dem gemäß gegen alles einschleichende Bose immer wachsamer und in allen Stücken getreuer und zwerlässiger würde. Darauf war denn auch die ganze Einrichtung bessen berechnet, was man den dssenlichen Gottesdient zu nennen pflegt. Man ging dabei von der Grundansicht aus, daß das ganze Leben eines echten Ehristen ein bessenheiten steißig zu denußen, wo man sich gemeinschlich, nach der Berbeisung des Herrn, Matth. XVIII, 20., in seiner Ache sühle. So bestehen denn Bersamslungen zum Andachtsgenuß und zur Erbauung, sowol sir die einzelen Ehdre, als für die ganze Gemeine; jene werden von den Helfern in den Chorhausern, diese von dem Prediger in dem Gemeinhause (Bethause) gehalten. In demselben besindet sich ein gerdumiger Saal, ohne alle Bilder und Zierathen, mit langen hölzernen Kanken verstehen; auf der einen Seite sigen die Brüder, auf der andern verstehen; auf der einen Seite sigen die Brüder, auf der andern der Gehrer, auf der einen Seite sigen die Krünen Stussen, wortehen die Andern verstehen; auf der einen Seite sigen die Krünen Stussen, worteher und Vorseherinnen. Die Gegenstände der Berfamlung sind: Borträge (Homilien) über dieses Etwessamlung sind: Borträge (Homilien) über diesen Stussen, worteher und Vorsteberünnen. Die Gegenstände der Berssamlung sind: Borträge (Homilien) über diessische Turzen Erstanungen, theils mitgetheilter Borträge und erdaulicher Nachrichten aus den Gemeinen zie, unter Anstimsmung des Lehrers, von der Gemeine aus dem Fergengesungen werden; Liturgien, vorgeschriedene Lob = und Dansgesange, Bitten und Gebete (Litaneien) abwechselnd von Lehrer und Gemeinen gesungen und gebetet zu.

<sup>72)</sup> Lynar S. 124. 178—185. Lorez S. 240—302. Aurzgefaßte Ordnungen der evangelischen Brüdergemeinorte, Sarby 1802. 8. — Mehre der obengenannten Ämter tonnen Siner Berson übertragen werden, welches, zumal in minder zahlreichen Gemeinen, nicht selten der Fall ift. Aurzgefaßte historische Kachricht S. 57. 73) Die Bekantschaft mit den merkwärdigken Bortommenbeiten in der Brüder- Unität wird bei ihren Mitgliedern unterhalten durch wöchentliche Nachrichten, welche alle Ronate von der Unitäts-Direction ausgeserigt und in die Brüdergemeinen versandt werden, und durch Rachrichten aus der Brüdergemeinen, welche Berichte von den Missionen und den einzelen Semeinen, Lebensläuse entschlafener Geschwister, und Reden oder Homilien enthalten. Aurzges. hist. Racht. S. 44 f. 74) Die sein

Alle diese Bersamlungen sind bestimt zum Genuffe der biblischen heilswahrheiten, zur Forderung der Früchte bes Glaubens und zur Befestigung in der brüderlichen Gesmeinschaft. Sie sind auf alle Tage in der Woche in swedmaßiger Abwechselung vertheilt, und bauern einzeln eine halbe, bochstens 3 Viertelftunden. Der fanfte Gefang, begleitet von ungefünsteltem Orgelsviel, so wie die gerauschlose Stille und fittsame Ordnung gehoren ju ben außerlichen Erfoderniffen und Beichen ber gemeinschaftlis chen Andacht. Gine frubzeitige Gewohnung baju fcheint teinesweges verwerflich; man fucht fie durch fogenannte Rinderftunden zu bewirten, worin die obigen Gegenstande auf eine dem Kindesalter angemeffene Beise behambelt werden. Alle Tage in der Woche ift eine folche den Kindern gewidmete Versamlung, bei der sich aber auch die großen Anaben und Madchen, und selbst erwachsene Versonen, sofern ihre Geschäfte es erlauben, mit einfinsben. — Die in der christlichen Kirche eingeführten Fests tage werden, den landesherrlichen Berordnungen gemäß, begangen, mit steter Bezugnahme auf bas Geschichtliche berselben und mit angemeffener liturgischer Feierlichfeit; zumal diejenigen, welche an des Heilandes Verdienst em innern, als: fein Todes - und Auferstehungstag. Un dem lettern, fruh bei Sonnenaufgang, begibt fich die Bemeine in einem feierlichen Buge unter musifalischer Be-gleitung auf ihren Begrabnifiplat, um daselbst die Ofter-litanei zu beten, wobei der seit der vorigen Ofterfeier aus ihrer Mitte im herrn Entschlafenen namentlich gedacht wird. Außerdem find, jur Erinnerung an wichtige Ereigniffe aus der Brudergeschichte, solgende Gedenktage ans geordnet, und besondere Bersamlungen dazu bestimt; den 19. Januar (1733) Ansang der Mission in Gronland; d. 1. Mar; (1456) Ansang der alten Bruderfirche; den 12. Mai (1724) Grundlegung des ersten Anstalts- und Bersamlungschauses und Senson und 25 Juni (1729) Bersamlungshauses ju herrnhut; ben 17. Juni (1722) Anfang des Anbaues von herrnhut; b. 6. Juli (1415) Martyrers Tod des Johann Suff; den 13. Aug. (1727) Erneuerung der Bruderfirche; den 21. Aug. (1732) erfte Miffion unter die heiden (nach St. Ihomas); den 13. Nov. (1741) Erfahrung des Altestenamts Jesu bei der Bruder- Unitat. Die meisten dieser Ereignisse werden in einer Berfamlung des Abends ber Gemeine ins Andenfen gebracht, so wie man auch bes Anfangs ber Reformation Luthers am 31. Oft. und ber Ubergabe ber augsburgis fchen Confession am 25. Juni auf gleiche Beise eingebent ift. Einige von diefen Gebenttagen aber, wie g. B. ber 13. August und ber 13. Nov., werden als Festtage be-gangen; an diesen Tagen geschehen auch die feierlichen Aufnahmen neuer Mitglieder in die Brudergemeine. Noch wird eine besondere Bersamlung am letten Tage bes Sabres, bes Abends um 11 Uhr, gehalten, jur Borle-

fung eines Berichts aber die wichtigsten Borfalle bei ber Gemeine im verfloffenen Jahre; worauf beim Eintritt des Jahreswechsels Danf und Bitte ju Gott erfolgt, und die neuen Loofungs - Bucher vertheilt werden. Endlich begeht jebe Gemeine den Lag, an welchem der Anfang jum Anbau berfelben gemacht worden, als Gemeinfest. — Bei ben firchlichen Sandlungen bedient man fich ber von Chris fo und feinen Aposteln gestatteten Freiheit in Beziehung auf die außerliche Einrichtung, bleibt, nach dem Borgans ge der alten Brüderfirche, bei der Einfalt der ersten Chrisften, und halt das Wesentliche heilig. Die Zaufen der Ainder werden in einer Versamlung der Gemeine oder der Rinder verrichtet, nach einer furgen vorangebenden Rebe; bie Confirmationen ber Anaben und Madden in einer dfe fentlichen Gemeinversamlung, gewöhnlich einmal des Sabres, am Palmfonntage. Bon den Confirmanden, welche vorher durch ben Prediger einen ausführlichen Unterricht in ben Lebren des Chriftenthums befommen haben, wird babei, nach vorhergegangener offentlicher Prufung ein feierliches Befentniß ihres Glaubens vor der versammel-ten Gemeine abgelegt. Das beilige Abendmahl wird alle vier Wochen gewöhnlich des Sonnabends, und zwar am Abend gehalten. In der Woche vor demfelben wird in einer besondern Rebe allen Abendmahlsgenoffen die Prufung ihrer selbst als die mahre und eigentliche Zubereis tung zu diesem Sacrament bringend ans herz gelegt; baran schließt sich das Sprechen ber Einzelen bei ben Chorhelfern, welches die Stelle der Beichte vertritt. Das beil. Abendmahl wird alsdann folgendergestalt gehalten: ber Prediger und die bienenden Diafonen erfcheinen bas bei in weißen Talaren. Rach bem Gefange einiger Berfe und einem Abfolutions - Gebet auf ben Rnien erfolgt bie Consecration des Brodes, welches barauf von den Diafonen den Communicanten der Reihe nach ausgetheilt, und von diefen fo lange in der Sand behalten wird, bis Die Austheilung an alle gefcheben ift. Wahrend ber Beit wird mit dem Gefange paffender Berfe fortgefahren. Cobald die Austheilung vollendet ift, fteht die Gemeine auf, ber Prediger spricht die Worte: "Effet, das ist der Leib unsers herrn Jesu Christi, für uns in den Sod gege-ben"; und darauf genießt die ganze Bersamlung gemein-schaftlich kniend das gesegnete Brod. Nachdem abermals einige Berse gesungen worden, folgt die Consecration des Kelchs, welcher durch die Diakonen den Communicanten gereicht, und von denselben ebenfalls der Reihe nach ftebend genoffen wird. Endlich wird die Sandlung mit Berfen beschloffen, welche die erneuerte Berbindung ber Bergen mit Chriftus und unter einander ausbruden : wobei ein Nachbar bem andern ben Friedenstuß ertheilt 74). - Die Sterbenden werben von ihren Altes ften unter Gebet oder Gefang mit handauflegung ju ibrem heimgange eingesegnet, gemeiniglich auf Berlangen ber Aranten. Die Begrabniffe pflegen Nachmittags ober Abends gehalten zu werden. Die Gemeine versammelt sich auf dem Saale, wo ein kurzer Vortrag gehalten

dem 3. 1727 bestehende fogenannte Beter-Geselschaft, deren Mitglieder jum Gebet für alle Anliegen der Gemeine, so wie für den Fortgang des Wertes des Herrn auf Erden besonders verdunden find, tomt ein paar Mal des Monats zu gemeinschaftlicher Austrichtung ihres Auftrags, oder zur Ermunterung in treuer Abwartung besselchen zusammen, dei welcher Gelegenheit zuweilen die Materien angezeigt werden, welche oben jest vornämlich dem herrn im Gebete vorzutragen sind. Dieser Auftrag wechselt unter den Brüdern und Schwestern. Rurzgef. dist Nacht. 6. 44.

<sup>75)</sup> Der Friedensinfi ift auch bei dem Liebesmahlen und einigen Liturgien gebräuchlich, und nach dem Borbilte ber apostolischen Gemeinen beibehalten worden, Rom, XVI. 16. 1 Cor. XVI. 20. 2 Cor. XIII. 12. 1 Theff. V. 26. 1 Petr. V. 14.

und ber Lebenslauf des Entschlafenen vorgelefen wird. Bei dem Leichenzuge geht das Musikoor voran, welches mabrend beffelben auf Pofaunen Lieder = Delodien blaft. Die Leiche in einem Sarge von heller Farbe mit einem weißen, durch Bander verzierten Tuch bedeckt, wird von Brudern in ihrer gewöhnlichen Gleidung getragen. Sinter ber Leiche geben bie nachsten Angehörigen ohne Trauerfleider, und bann folgt die begleitende Gemeine, nach ben Geschlechtern abgetheilt. Auf dem Begrabnifiplate wird ein Kreis geschloffen. Unter Begleitung der Pofaunen werden einige Berfe gesungen, wahrend welcher der Sarg eingefent wird. Der Prediger betet dann mit der Gemeine die Begrabnifiliturgie, und schlieft mit dem Kirthensegen. — Bu Unterhaltung der bruderlichen Liebe sind die Liebesmahle, oder Agapen (ayanai 1 Cor. XI. 16—31. Juda 12.) der ersten Christen von Reuem eins geführt, und werden allejeit vor dem Abendmable, aber auch zu andern festlichen und wichtigen Zeiten fo gehalsten, daß man sich, bei mäßigem Genusse von Speise und Getranke, durch geistliche Gesange und Gespräche zu erbauen such. — So glaubte man auch, nach den Werten Ioh. XIII. 14. 15., daß in einer lebendigen Gemeine Christi das Fuftwafthen nicht unterlaffen werden tonne, und ubt daffelbe jahrlich an der Mittwoche vor dem grunen Donnerstage; dabei werden Berfe von der Reinigung der Gunden durch das Blut Christi gesuns gen 16).

Bei dieser ganzen Einrichtung gebührt das größte Berdienst dem Grafen. Er verfertigte Homilien, Liturgien und Lieder in großer Anzahl, hielt in allen Brüs bergemeinen , die er besuchte, Berfamlungen bald mit ber gesammten Gemeine, balt mit ben einzelen Choren, und war unermudet thatig, burch Beispiel, Belehrung und Rudfprache mit feinen Gehilfen alles in ben rechten Gang an bringen. Ein hauptaugenmert wurde dabei die Bupiehung tuchtiger Arbeiter, weil man auf den freiwilligen Buwachs von Universitäten nicht mehr, wie früherhin, rechnen konnte und wollte. Dazu kam, daß für die Kinsber der Unitäts-Arbeiter, besonders der Missionarien, ges forgt werben mußte. Beibe Rudfichten veranlaften folgende Unitats = Anftalten: Rinderanftalten jur Erziebung der ebenerwahnten Kinder bis in das 14te Jahr; ein Patagogium für diejenigen Anaben, welche dem Studisten gewidmet werden; und ein Seminarium (collegium academicum) jur Ausbildung ftudirender Junglinge. Dieb lette wurde im 3. 1754 ju Barby eingerichtet, fo baf die Jugend in den nothigften Studen der Theologie, Burispruden; und Medigin unterwiesen, wie auch in Spraschen und in den mathematischen und andern nublichen Biffenfchaften weiter fortgeführt werden, den Eltern und Bormundern aber überlaffen bleiben follte, ob fie die 36rigen nachher noch auf Universitaten und auf Reisen in fremde Lander, jedoch unter umfichtiger Leitung, schicken wollten 77).

Die Oberaufsicht und Direction des Ofonomischen dieser und aller übrigen Unitäts-Anstalten wurde im 3. 1757 einem Collegium von verständigen und bewährten Brüdern anvertraut. Eben damals erfolgten die Orangsfale des Tjährigen Kriegs, und führten neue Verlegenzheiten herbei. Aus der Ferne vernahm man die Zerstdung einzeler Niederlassungen und die Zerstreuung gesamsmelter Gemeinen in America; und in der Nähe verloren mehre Brüdergemeinen, namentlich die zu Neusalz und Riedorf, das Ihrige durch Plünderung, Brand und Erspressung. Dennoch blieben die Brüder getrost, und fühlzten sich durch die dabei ersahrne Leitung des Geilandes zu Dans und Preis bewogen 78). In dieser Lage der Unität starb der unermüdet thätige Graf Zinzendorf d. 9. Mai 1760 zu Herrnhut.

So dringend nun auch das Bedürfniß einer allacmeinen Synode gefühlt wurde, fo machten es doch bie Beitumftande unmöglich, dieselbe eben jest zu halten. Die nachsten Gehilfen bes Grafen traten beshalb ju herrnhut in eine Directorial - Conferenz jusammen, und beforgten einstweilen die allgemeinen Angelegenheiten. Bon wesent-lichem Einstusse zigten sich dabei: Bischof Johannes von Wattewille, des Grasen Schwiegersohn († 7. Okt. 1788), Bischof Spangenberg, der, nach viels jähriger segendreicher Thatigkeit in Amerika 7°), im J. 1762 nach Europa gurudfehrte, Seinrich ber 28. Graf Reuß (+10. Dai 1797) und Bolf Raspar Abraham von Geradorf, fruberbin geheimer Rriegerath in Dredben (+ 2. Januar 1784), des Grafen vieljährige verstraute Freunde \*\*). — Für den Druck, den der Krieg unumganglich herbeiführte, fanden die Brüder darin reich lichen Erfas, daß fie mit ihren Einrichtungen und Ansftalten vielen einflufreichen Mannern befannter wurden, und durch umsichtiges, juvorfommendes Benehmen mans de Bergunftigung erfuhren. In Folge davon vermehrten fich, mitten unter ben Rriegsunruben, ihre Gemeinen; ja manche tamen durch die Betriebsamfeit bei ihren Sandwerken und Fabriken in größere Aufnahme und Boble ftand 61). Bald nach dem Kriege erhielt die Unitat uns ter dem 18. Juli 1763 eine erneuerte Concession für die preusischen Lander, unter dem 14. Mars 1764 eine abn-liche zum weiteren Andau von Reu-Dietendorf im Go-thaischen, und im J. 1765 veranlaßte die Erneuerung der Pacht von Barby die Anlage des Gemeinorts Gnadau (17. Juni 1767). Um erfreulichsten aber war eine Ufafe vom 11. Februar 1764, wodurch die Bruder in faiferl. Schut genommen wurden, und damit ju vollfommener Sewissens und Rirchenfreiheit im gangen ruffischen Reiche gelangten. Sie erwählten bas Gebiet von Aftrafan gur Anlegung einer Kolonie, in der hoffnung einer gefegnesten Birfamfeit unter den anwohnenden Unglaubigen, und grundeten, nach der am 18. Januar 1765 erhalte nen Special=Concession, ben Gemeinort Sarepta an der

<sup>76)</sup> Lynar G. 134—154. Frohberger G. 339—376. Aurzefaßte biff. Ragr. G. 33—49. 77) And diefet Collegium nuterfuchte ber Graf im J. 1755 auf das genaneste, horte alle Botlesungen an, und unterhielt fic namentlich mit ben damate gegenwärtigen Medicis über die mediginische Wiffenschaft und

then rechten Gebrauch in einer Semeine Jefu, um alles nach bem Sinne bes heilandes auch in diesem Theil einzurichen. Erang S. 613—616. Spangenb. VII. 2018. 78) Erang S. 719—728. 79) Risler S. 212—242. 273—363. 80) hegner 3r Abschu, S. 57 f. 81) Ramentlich gilt dieses von herrnhut. Frohberger S. 192—205.

Wolga. Bon dem danischen hofe erfolgte unter dem 10. Dec. 1771 die Concession zur Anlegung des Gemeinsorts Christiansfeld im Schleswisschen, und zugleich die Busage des königlichen Schutzes für alle unter danischer Hoheit befindlichen Missions Wiederlassungen. In Engsland und Irland, wie auch in Amerika, mußten neue Gemeinen und Societäten eingerichtet werden, und von verschiedenen Seiten erfolgten Einladungen zur Anlegung neuer Missionspläße \*2).

Unter Diefen Umftanden wurde die Spnode ju Mas rienborn im 3. 1764 vom 1. Juli bis 29. August gehalten, eine der wichtigsten Berfamlungen seit Erneuerung der Bruderfirche. Das nachfte Bedurfniß war die genauere Bestimmung der Unitatsverfaffung. Gie berubet auf folgendem Grundvertrage : "Eine Gemeine Jesu Sie berubet Christi ift eine Bersamlung, die aus lebendigen Gliedern feines Leibes besteht, wovon Er selbst das Saupt ift, die ber beilige Geift jufammen gefammelt, darin Er felbft regirt, Diener ordnet und einsehet, und wo alles darauf angestellt wird, daß ein jedes Glied moge jubereitet merben, mit Freuden einmal vor feinem Angesichte ju erscheis nen. Das schließt nicht aus, daß sie eine Schule und ein Lazareth seiner Kranken ist, da man mit manchen Leuten Geduld haben, und sie mit Erbarmen selig maschen muß. Gott hat sich in unsern Zeiten ein Volk bes reitet, dem Geifte ju widerfichen, der in die Belt aus-gegangen ift, die Lehre von Jesu Berfohnung jur Fabel zu machen, und baffelbe ist dazu berufen, seinen Tod zu verfündigen, bis daß Er komt. Daraus komt auch der Beruf einer Gemeine Jesu, das Evangelium nicht nur an Die Chriftenbeit, fondern an alle Dlenfchen mit bem 3med gu treiben, fie jum Beiland ju bringen. Wenn ber beis lige Geift außer unfern Gemeinen durch das Evangelium Selen berufet und gufammen verbindet, um fie gur Freube des Seilandes juzubereiten; fo freuen wir uns dar-über, und halten fie fur ein Gemeinlein Jefu. Zwischen folden Sauflein und unfern Gemeinen muß in Unfebung ber Bergens : Sache, bes unverrudten Genuffes ber Celigfeit in Jesu Wunden und alles deffen, mas jum Les ben und gottlichen Wandel gehoret, tein Unterschied fenn. 2Bas aber die außere Berfaffung und Ginrichtung anbelanget, die der Beiland jum befondern Bohnen feines Bolts in ben Gemeinorten gefchentt hat, fo bleibt es babei, baf wir den mit uns verbundenen Gefellichaften in den Relis gionen feinen Anlaß geben, diefelben nachzumachen; fon-

dern sie ermahnen, in ihrer firchlichen Verfassung zu bleis ben, und treue Religions = Leute zu seyn" \*3).

Diesem Grundvertrage gemäß machen samtliche Brüsdergemeinen die Brüder=Unität aus, und stehen, als Theile eines Ganzen, unter sich in genauer Verbindung. Um diese in Kraft zu erhalten und zu erneuern, treten von Zeit zu Zeit die Bevollmächtigten aller Gemeinen nebst den Kirchendienern und andern dazu berufenen Diesnern in Synoden zusammen, stellen alsdann die ganze Brüder=Unität vor, und handeln in ihrem Namen; mits

bin rubet in diefen allgemeinen Synoden auch nothwendig und eigentlich die Aufficht und Berathung der Bruber = Unitat ins Gange, fo wie die Leitung ihrer allge-meinen Angelegenheiten. Der Prafes der Synode und beffen Beirath werden von den Mitgliedern derfelben ernant. Alle haben gleiches Stimmenrecht und Die Freis beit, bei allen vortommenden Uberlegungen ihre Deinung mundlich und fcbriftlich ju ertennen ju geben. Es ents icheiben aber in Sachen von Wichtigfeit, ober wo noch einiger gegründeter Zweisel übrig bleibt, nicht immer die mehresten, ja auch nicht alle Stimmen, sondern, wenn die Sache, über welche berathschlagt wird, von der Be-schaffenheit ist, daß man, bei der sorgsältigsten Uberlegung, Die Folgen und den Ausgang derfelben nicht mit Gewifiheit voraus ju bestimmen im Stande ift, so wird diefelbe durche Loos entschieden. Die Gegenstande der Spnodal- überlegungen beziehen fich alle auf die Bordes rung bes innern und außern Wohlstandes ber Bruber= Unitat, nach dem Grundvertrage berfelben. Dem gemäß ordnet diefelbe auch, wie und durch wen die Angelegen-heiten der gesammten Unitat bis jur nachsten Synode beforgt und verwaltet werden follen, und befest foldergeftalt, unter Bestätigung bes Loofes, samtliche Unitatsamter. Alle Beschluffe ber Synode werden schriftlich in einen Berlaß zusammengefaßt, welcher vor beren Been-bigung ber gangen Bersamlung nochmals vorgelegt, und nach erfolgter Genehmigung den Gemeinen gur Rachachtung mitgetheilt wird. Auch gefchieht gewohnlich vor bem Schluffe berfelben die Weihung einiger Bifchofe und Se nioren der Bruderfirche, welche von der Spnode dagu ernant worden find; fo wie die Ordination von Presbytern und Diakonen, je nachdem der Rirchendienst folches erfodert. - Bon einer Synode bis gur nachstfolgenden wird die Leitung der Unitat dem von den Synodalen erwählten und durche Loos bestätigten Collegium übertrasgen, welches feit 1769 den Namen der Miteft en-Cons fereng der Unitat führt. Benn gwifchen den Sonos ben ein oder mehre Glieder diefer Conferenz abgeben, fo werden von derfelben gur Biederbefepung der erledigten Stellen die Stimmen famtlicher Alteften Conferengen der Gemeinen eingeholt, und diejenigen Bruder, welche die meisten Stimmen haben und durchs Loos bestätigt werden, treten in diefelben ein. Die Unitate-Alteften-Confereng bandelt im Ramen und in Bollmacht ber Spnode, und ift ihr über alle ihre Sandlungen verantwortlich; dagegen find berfelben alle andern Collegien und Diener der Unitat untergeordnet. Sie führt die Aufficht über famtliche Brüdergemeinen, und hat dahin zu feben, daß die allgemeinen Grundsage und Ordnungen der Unitat treulich befolgt, fo wie auch, daß die Gemeinen, Miffionen und Anstalten mit ben erfoberlichen Dienern beset werden. Dabei gilt der Grundfat, daß alle Diener die Ausabung ihres Umts nicht langer behalten, als folche mit ber baju erfoderlichen Geiftebfraft und Gnabe, auch mit dem Genuffe eines durchgangigen Vertrauens der von ihnen bedienten Gemeinen geschehen fann. — Die Unistats Altesten = Conferenz aus etwa 10 bis 15 Mitglies bern in mehren Abtheilungen (Departements), welche auf die Berschiedenheit ihrer besonderen Obliegenheiten Bejug haben, und banach durch die jedesmalige Synobe

<sup>82)</sup> Erang S. 729 — 769. Segner it Abidin. S. 43 — 49. 83) Erang S. 778 — 781. Diefer Grundvertrag ift auf allen folgenden Synoden erneuert, und zulest in den Statuten S. 4—9 ausführlich dargestellt worden.

192

feftgefest werben . Die ju verhandelnden Gegenstande werden in ben Departements verbreitet, die letten Uberlegungen aber in der verfammelten Conferent angestellt, von welcher alle Beschluffe gemeinschaftlich gefaßt, und jur Ausführung gebracht werden. Der Aufenthaltes ort ist willfarlich und wird, wie für die Synoden, nach den Umständen bestimt \*5). — Sie steht in genauer Berbindung mit allen Altesten und Borgesegten der Brus dergemeinen, und sucht fich eine grundliche Kentniß von ben Umftanben und bem Gange ber letteren ju erwerben, theils burch fleifigen Schriftmechfel mit ben Vorgefeten derfelben, theils durch Besuche (Bisitationen), welche von Beit ju Beit aus ihrer Mitte in Diefer Abficht veranstals tet werden. Bur Erleichterung dient dabei die Einrichtung, daß jedes Land, ober jede Proving, wo Gemeinen befindlich sind, einen erfahrnen Bruder jum Ausscher (Provinzial = Selfer) hat, der auf den ganzen Zustand der Gemeinen seiner Provinz achtet, dieselben fleißig bes fucht, und mit der Unitate-Conferent, von der er ledig-lich abhangt, einen ununterbrochenen Briefwechsel führt. Dadurch werben benn auch juweilen Provinzial = Synoben (Synodal = Conferengen) für einzele Provingen von Seiten ber Unitate = Confereng veranlagt. -Gemein = Direction ift angewiesen, in allen bedentlichen und außerordentlichen Fallen von der Unitate = Direction Rath und Unterricht einzuholen, und nichts von Bichtigfeit obne porberige Mittheilung an diefelbe ju unternehmen; bagegen fann lettere in Sachen, welche befondere Angelegenheiten und Berbaltniffe der einzelen Gemeis nen betreffen, nichts verordnen, worüber sie nicht vorher bie Beistimmung der Gemein-Direction eingeholt hat. Für beide Directionen aber steht als Regel fest, daß Grundfage und Ordnungen regiren follen; diefe find als len Gliebern der Bruder-Unitat befant, und erhalten ihre Rraft und Berbindlichfeit lediglich von bem allgemeinen Einverstandniffe famtlicher Gemeinen. Dit bem Bufammentritt berfelben in eine allgemeine Spnode bort bie Befugnifi ber bisherigen Unitate-Direction auf, und fie

gibt ihren von der vorherigen Synode erhaltenen Auftrag in die Hand der versammelten Synode jurud; jedoch können ihre Mitglieder von Neuem zur Direction gewählt und durchs Loos bestätigt werden. Vor dem Schlusse der Synode wird in der Negel das Jahr oder die Zeit bestimmt, wenn eine kunftige wieder gehalten werden soll \*\*).

Durch die von ber alten Bruderfirche erhaltene Or bination ift die Unitat mit den Rechten einer bischoflichen Kirche begabt, und ermichtigt worden, ihre Kirchendies ner — Bischofe, Presbyter (Prediger, Ordinarii), Dia-konen — felbst zu ordiniren. Daraus ergibt sich die Stellung des kirchlichen Ministeriums in derselben. Die bischoflichen Rechte werden blos als außerliche Rirchenrechte jur gesehmäßigen Beglaubigung firchlicher Sand lungen angesehen, und die Ordination der Rirchendiener als eine benfelben von der Bruderfirche ertheilte Befugniß; weder Stand noch Kleidung trent Diefelben von den andern Gliedern der Gemeine. Gie fteben jundchft unster der Direction der Gemeine, welcher fie bienen, und dann unter der Oberaufficht der Altesten = Conferen der Unitat, welcher fie in ihrer gangen Umteführung untergeordnet und verantwortlich find. Die Bifchofe haben teine besondern Rirchensprengel ju verwalten, fondern be-fleiden, wie jeder andere Dienet der Unitat, dasjenige Amt, woju fie einen besondern Beruf und Auftrag von ber Synode, ober ber Unitate Direction erhalten. Gie vollziehen, im Auftrage Diefer Beborden, Die Ordination ber verschiedenen Kirchendiener, werden ju Bistationen gebraucht, und konnen allemal den Synoden beiwohnen, auch ohne Mitglieder ber Direction ju fenn. Die Presbyter befleiden das Predigtamt in einer Brubergemeine. Die Diafonen find ihnen babei als Gehilfen jugeordnet, bienen aber auch nach Beschaffenheit ber Umstande und nach ihren personlichen Eigenschaften, jur Besorgung ofonomischer und burgerlicher Angelegenheiten ber Gemeine. Mach der Weise der alten Bruderfirche find auch Diato-niffen beibehalten; sie dienen als Gehilfinnen bei ihrem Ge schlechte, sowol in der Gelenpflege, als auch in außerlie chen Angelegenheiten, erhalten aber feine firchliche Ordination, mithin auch feine darauf gegrundete Befugniffe. Ihre Einsegnung geschieht in Beiseyn ihres Chors durch Sandauslegung, wobei einige Berse gesungen werden. Feierlicher sind die Ordinationen der Airchendiener in of fentlicher Berfamlung, wobei die Ordinirenden in einen weißen Talar, wie bei der Feier des Abendmahls, gefleis bet sind. Noch ist ebenfalls aus der alten Brüderfirche die Ordnung der Atoluthie herubergenommen, womit man jedoch keinen Begriff von einem besondern Rirchens grade verbindet, sondern nur die Anwartschaft jum Rircepalten jundchft eine Gehilfenschaft bei einem Dienste ber Gemeine 17).

Uber das Bestehen dieser Berfaffung fonnten Die

<sup>84)</sup> Die Synode von 1769 verordnete drei Abheilungen, 1) Das Helfer-Departement über den innern Gang der Gemeinen in Lehre und Leben, Besedung der Amter, Einrichtung des Gottesdienstes, über die in Druck zu gebenden Schriften u. dgl. 2) Das Ausseher-Departement über das Außere der Gemeinen, Berstreung dei der Obrigseit (worauf sich die Ernennung eines Advocatus Fratrum für England bezieht), Handel und Gewerbe, Bauwesen u. dgl.; 3) das Diener-Departement über die Geldangelegenheiten und den Eredit der Gemeinen. Daneben bestanden als besondere Eologien: die Missions-Diasonie zu Besorgung der Heiden-Missionen, und die Anstalten-Diasonie für das Unitäts-Erzichungswesen. Diese letztere wurde im J. 1789 mit dem ersten Departement vereinigt, und die erstere, als vierte Absteilung, oder Missions-Departement zur Unitätsditesten-Eonserenz hinzugesigt. Durch die Synode vom J. 1818 ist das zweite und dritte Departement vereinigt, so das gegenwartig die Eonserenz hret Absteilungen begreist: das Helser- und Erziehungsdeppartement, das Aussehrer und Vorsteherdepartement und das Missionsbepartement. Eranz S. 867. Hegner Ir Aussehre date die Eonserenz ihren Sitzu Jerrnhut, Barby, Inadensfei und Bertholdsdorf. Die Synoden wurden im J. 1764 und 1769 zu Marsendorn, im J. 1775 zu Barby, im J. 1782 zu Bertholdsdorf, im J. 1789. 1801 und 1818 zu Herrnhut gehalten. Eranz und Hegner a. a. Q.

<sup>86)</sup> Lore; G. 185—201. Lynar S. 125—131. 3robberger S. 387—397. 87) Lore; S. 217—230. Lynar G. 176—178. Frohberger S. 376—381.

Bruder fich beruhigen. Aber fehr bedenklich mußte ihnen das Finanzwesen der Unitat erscheinen. Ber die überaus großen Summen bebenft, welche die Erbauung fo vieler Gemeinorte und Anstalten, Die Unterhaltung fo vie-ler Miffionen und ungabliger in Amtern ftebenden Bruder bedenft, und dazu ben erlittenen Berluft bei den Emis grationen von Pilgerruh und Herrnhaag in Anschlag bringt, der wird die Rachricht nicht unglaublich finden, daß im S. 1769 die Interessen der Unitats-Schuldenlast 120,000 Athle. betrugen .). Früherhin hatte der Graf das ganze Kreditwesen in eigener Person vertreten; nach feinem Tode übernahm die gesammte Unitat diese Bertres tung, und erklarte auf der Synode 1764 sich dazu wil-lig und schuldig. Das Rachste war nun eine verbefferte Behandlung dieser Angelegenheit durch möglichste Sparfamteit und zwedmaßigere Benutung ber zu Gebote fte-benden Fonds. Dabei bewies Joh. Friedr. Rober, ber vieljährige Syndicus der Unitat und feit 1769 Mitsglied ihrer Altesten-Conferenz (+ 8. August 1786), eine musterhafte umsichtige Thatigkeit, und leistete sehr ersprieße liche Dienste. Er war es, bem die Bruber des Grafen ehrenvolle Wiederaufnahme in Sachsen und deren Folgen verdankten, fo wie die Concessionen für Reu = Dietendorf und Ebersdorf, die Trennung der Gemeinen zu Riesty und Herrnhut von ihrer Parochial = Berbindung, und die Erlangung ber nothigen Freiheiten jur Beforderung bes Mahrungostandes in der Oberlausis. Er war es benn auch, ber fast 15 Jahre lang die schwierige Beforgung aller Bedurfniffe der Unitat im Gangen allein übernommen hatte, und nun seit 1764 die zwedmäßige Verthei-lung derselben in verschiedene Departements einrichten half, auch diesen fortdauernd mit Rath und That diente \*\*). Dabei mußte denn, wie billig, auf eine feststehende Abfonderung des Finanzwesens ber gesammten Unitat und ber einzelen Gemeinen Bedacht genommen werden. Zebe einzele Gemeine ist sonach gehalten, fur die Befoldung ihrer Arbeiter und Diener, fur die Verpstegung ihrer Armen und Kranten, fur die Erhaltung ihrer Schulsund Kinderanstalten, fur den Andau und die Polizei ihres Gemeinorts ju forgen. Daju bat jede Gemeine, und in derfelben jedes Chor, eine besondere Raffe, in welche die Beisteuern aller einzelen Mitglieder fließen, und unster Aufsicht der Gemein-Direction verausgabt werden. Bu den Ausgaben der Unitat aber gehort die Bestreitung alles deffen, was dieselbe im Ganzen angeht, als die Rosten bei Synoden, Besoldung der Unitatsaltesten, Unsterhaltung der Missionen und Bildungsanstalten der Unis tat, Berpflegung ber Rinder ber Miffionare und folcher Personen, die im Dienste ber Unitat alt und unvermde gend geworden sind, und die Abtragung der auf der Uni-tat haftenden Schulden. Auch für diese Ausgaben werden samtliche Mitglieder der Unitat ju Beitragen veranlaft, und dazu von Beit zu Beit Collecten veranstaltet. Bur Berminderung diefer großen Last tragt es denn allerdings ein Bedeutendes aus, juvorderft, daß samtliche Arbeiter nur auf sehr maßige Besoldungen rechnen durfen, und Diejenigen unter ihnen, welche eigenes Bermogen befigen,

88) Soflegel II. 948, 89) hegner 3ter Abicon. C. 242 - 245.

in der Regel ganz umsonst dienen; sodann, daß Mitglies der und Freunde der Unität, blos aus Liebe für den Herrn und seine Sache, fortdauernd zu freiwilligen Beisträgen sich geneigt finden lassen; und endlich, daß mansche Fabriken, Handlungen und Wertstätte, auf Kosten dieser oder jener Gemeine angelegt, durch Ordnung und Sparsamkeit zu Fonds für die betreffende Gemeine und durch diese sür die Unität werden. Dahin gehört vor allen die Dürningersche Handlung zu Herrnhut, angelegt von dem aus Strasburg gebürtigen Kausmann Abraham Dürninger († 13. Febr. 1773.), welche für Herrnhut einen blühenden Nahrungsstand und gewinnreichen Verkehr berbeiführte \*\*).

Wieviel nun auch die Brüder für ihr inneres und dußeres Bestehen einzurichten und zu besorgen hatten, vergaßen sie doch nicht, daß der Herr die Heiben zum Erbe und der Welt Ende zum Eigenthum haben soll. In der Aberzeugung, daß der Beschl Zesu an seine Jünger (Matth. XXVIII. 19. 20.) auch seinen fünstigen Rachsfolgern bis and Ende der Tage gegeben seh, und in der zuversichtlichen Hossnung, wenn auch sie diesem Beschl Bolge leisteten, werde ihre Arbeit in dem Herrn nicht verzechlich sehn: ließen sie sich weder durch die Betrachtung ihrer Unzulänglichseit, noch durch Liebe zur Bequemlichsseit, oder durch Furcht vor mancherlei Leiden und Gessahren irre machen; sie gingen im Namen des Herrn, vertrauten seiner Krast, und sahen ihre mühevolle Arbeit hin und wieder mit einem schonen Erfolge begleitet. Wehre Missions=Posten und Gemeinen unter den Indianern in Nordamerisa wurden wiederholt durch Kriege zerstort und im Frieden wiederherzesstellt; unter den Freisnegern in Suriname, unter den Aramaden, und unter den Bewohnern der nisodarischen Insseln mußte das ganze Unternehmen späterhin ausgegeben werden; unter den Gebern und Kalmüden misriethen selbst die ersten Berssuch; besto erfreulicher blüheten die Missionen unter den Grönländern (seit 1770), unter den Estimos aus Lasbrador (wo im I. 1771 der Ansang zu einer Riederlassung gemacht wurde), unter den Regerstlaven im danisschen Westinden, auf Antigua, St. Kitts und in Pasramaribo, und späterhin vornehmlich unter den Hottenstotten in Südassisa. Dosten einsstieden sur Gelehrsamsseit, als auf die Gabe, seine Einssichen und Ersahrungen von den Heilswahrheiten des Evangeliums auf eine klare und liebreiche Art darzulegen. Wit diesen Eigens

Mag. Encyclop. b. Wiff. u. R. XIII.

<sup>90)</sup> hegner ir Abschn. S. 24 — 27. Lynar S. 131 — 133. Frohberger S. 261 — 271. und im Andange S. 108—111. 91) Dav. Erant, Historie von Grönland und bortiger Brüder-Mission. Barby 1770, 73. 2 Bde. 8. — E. G. X. Dibendory, Geschicke der Mission der evangelischen Grüder auf den dänisch - westindischen Inseln St. Thomas, Erur und Jan; berausgegeben von I. 3. Bossart. Daselbk 1777. 8. — Ge. Heinr. Tostiel, Geschickte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Rordamerisa, das. 1789. 8. — 306. Heden alber, Nachricht von der Geschicke, den Sitten und Gebräuchen der indianischen Böllerschaften, welche ehemals Vensolwanien und die denachbarten Staten bewohnten; aus dem Englischen von Fr. Hesse. Götting. 1821. 8. — E. I. Latrobe's Tagebuch einer Reise nach Sudafrist; nach dem Engl. v. Fr. Pesse, halle 1820. 8.

Schaften ausgeruftet haben ichon viele Miffionare, welche ju allerlei Sandarbeiten erzogen worden waren, treffliche Dienste in ihrem Berufe geleiftet; jumal bei Unlegung neuer Poften, wo forperliche Rrafte und Fertigfeiten jur Erleichterung des Unterhalts nothig find. Die Dethode bei ber Berfundigung des Evangeliums, wie auch bei der Leitung und Pflege ber Gelen unter ben Beiben, ift fols gende: nach dem Borgange des Apostele Paulus predisgen fie Sesum Chriftum, ben gefreuzigten, der une von Gott gemacht ift jur Beisheit, jur Gerechtigfeit, jur Beiligung und jur Erlofung; fie verfundigen bas Wort von der Berfohnung, die durch Jesum Christum geschichen ift, leiten alle übrigen Bahrheiten, Gebote, Berbeiffungen und Drohungen ber beiligen Schrift von diefer Lehre ber, und fuhren auch alles auf fie wieder jurud. Dabei ift es ihnen nicht um einen großen Saufen von bloßen Namendristen ju thun, sondern nur um folde, die sich in Wahrheit bekehren wollen. Seiden, welche bei Ansborung der Predigt des Evangeliums in eine heilsame Vers legenheit über ben Buftand ihrer Gele verfest worden find, und fich deshalb der Berathung des Miffionars anvertrauen, machen die Rlaffe der neuen Leute aus. Beis gen fie ein ernstliches Berlangen in der Gnade und Ertentnif Jesu weiter ju fommen, auch der Bergebung ih-rer Gunden durch die beilige Taufe versichert und der driftlichen Rirche einverleibt ju werben, fo fommen sie in bie Rlaffe der Zauf-Candidaten, benen dann insonderheit über den Swed, den Segen und die Verbindlichfeit dieser beiligen Sandlung naberer Unterricht ertheilt wird, worauf sie in diffentlicher Versamlung die heilige Laufe emspfangen. Weiterhin ruden sie in die Klasse der Abendsmable-Candidaten. Bahrend dieser Periode wird ihnen erlaubt, einige Dale die Begebung dieses beiligen Gas craments mit anguschen, und nachdem fie ben nothigen Unterricht in dieser Beziehung erhalten haben, und in ibrem Taufbunde confirmirt worden find, werden fie Mit-genoffen am Tifche des herrn. Aufer den allgemeinen Berfamlungen werden diefen einzelen Klaffen, und so auch ben verfchiedenen Abtheilungen nach dem Alter, Gefchlecht und hauslichem Stande, noch befondere gehalten; wie benn auch das Sprechen mit dem Miffionar, infonders beit vor dem jedesmaligen Genuffe des heil. Abendmahls Statt findet. Wenn eine aus ben heiden gesammelte Gemeine zu einiger Große heranwächst: so werden aus derselben Personen beiderlei Geschlechts, welche in dem Wege des heils erfahren find, ihre Erfahrungen andern mittheilen idnnen, und dabei einen treuen und demuthisgen Sinn zeigen, zu National- Gehilfen angenommen, und wit zum Rosen ber Eranten. um Mochen über und mit jum Befuche ber Kranten, jum Bachen über gute Ordnung und jur Ertheilung gelegentlicher Erinnerungen, unter fteter Aufficht und Berathung der Miffionace, gebraucht. Einem ober dem andern Gehilfen wird mit unter aufgetragen, einem furgen Bortrag ju halten; aber gur eigentlichen Prebigt bes Evangeliums bedient man iich ihrer nicht. Außer ihnen gibt es noch eine Klaffe von Dienern, befondere ju außeren Bereichtungen auf bem Berfamiungulagie Diefe Gebil i wieber

den Weg legen. — Bei allen diesen Einrichtungen fomt es hauptfachlich barauf an, baf ber Geift Gottes felbft Die Gemeine unterweise, regire und leite, und daß die Einzelen felbst über sich machen. Biele von ihnen find in ganglicher Unwiffenheit und Sorglosigfeit in Absicht auf ihr inneres Bohl, auch in allerlei fundlichen Gewohnheiten aufgewachsen, seben jum oftern verderbliche Beifpiele, find mit unichligen Bersuchungen umgeben, und laffen fich, wie Kinder, leicht von benfelben binreifen. Sie werden baber mit vieler Geduld bebient; jedoch ohne schwache Rachgiebigfeit. Ein dem Evangelium nicht gemdfer Wandel, aud wol eine einzele Bergebung, giebt, nach Befchaffenheit derfelben, die Ausschließung aus der Rlaffe, ju welder ber Abgewichene gehort, ober auch aus ber Bahl der Gemeinglieder nach fich; nur aufrichtige Befferung begrundet die Wiederaufnahme. Der Erziehung ber Jugend suchen sich die Miffionare möglichst anzunehmen. Daher werden außer den besondern Bersamlungen für Kinder, auch Schulen für sie eingerichtet, so weit die Umstände folches erlauben 92). — Eine vieljährige Erfahrung hat bas Beilfame Diefer Ginrichtung bestätigt. Fur die Aufrechthaltung derfelben forgt die Unitats = Dis rection durch unausgesetzte Corresponden, und durch Bis fitationen , wogu fie von Beit ju Beit Gingele ihrer Ditglieber beauftragt. Unter biefen werben als vorzüglich thatig genant: Spangenberg, Johannes von Wattewille, Gregor, Lorez, Lapris, Reichel, Liebisch, Berbeef u. a.

Ber nun die eben angedeutete Lebrart der Bruder mit Bingendorfs Gedanten und Ansichten jufammenbalt, ber wird zugeben, daß diese letteren in bem firchlichen Leben der Bruder allmalig eine lauternde Fortbildung erhals ten hatten. Diefes Berdienft gebührt wiederum insonderheit bem erfahrenen Spangenberg, wie feine hauptschrift beweist: Idea Fidei Fratrum, ober furger Begriff ber driftlichen Lehre in ben evangelischen Brubergemeinen. Barby 1779. 8. Bur herausgabe biefer Schrift fand sich Die Unitate Direction theils badurch veranlaft, daß ihre Gonner und Freunde diefelbe als ein heilfames Mittel gegen ben einreißenden Unglauben ber Beit munfchten, theils baburch, baf auf diefe Beife bie verfehrten Dei-nungen, welche man ben Brubern beigumeffen pflegte, am beutlichften widerlegt werden fonnten. Spangenberg mutbe mit ber Musarbeitung beauftragt, und feine Schrift bemnadift in ber Alteften - Confereng ber Unitat mit gro-Bem Bedachte revidirt; weshalb fie benn auch ale eine Unitatfdrift ju betrachten ift. Damit follte jedoch fein neues Glaubensbefentniß aufgestellt, fondern nur die Eine ficht ber Bruber in die Grundmahrheiten ber driftlichen Behre, und jugleich ihre fortbauernbe übereinftimmung mit der augsburgifchen Confession jedermann vor Mugen gelegt werden ". ). Das Gange ift eine genaue und pollftandige Darftellung ber evangelifden Glaubens = und Sittenlebre, mit moglichfter Beibehaltung ber burch die lutheriche Aberfetung eingeführten Bibelfprache.

<sup>92)</sup> Spangenberg, von der Arbeit ber evangelifden Briter unter ben heiben, Barby, 1782. 8. — Rurgefaßte Dar legung S. 4—17. 93) Bgl. ben Borbericht jurides. 9. g. uer 2r Abidn. S. 217. 285.

195

man die Abschnitte vom Fuswaschen, vom Loose, vom Friedenskusse u. dgl. aus, so sindet man nichts darin, was nicht auch von evangelischen Theologen gelehrt worden ware. Daher wurde es denn auch von Vielen unter denselben sehr günstig ausgenommen, und diente, sowol in der Urschrift als in Abersebungen, sehr bald als eine anerkannte erbauliche Lehrschrift in und außer den Brüdergemeinen. — Um die nämliche Zeit erschien ein Gessangbuch zum Gebrauche der evangelischen Brüdergemeinen; Barby, 1778. 8. Das Bedürsnis desselben war seit längerer Zeit immer sühlbarer geworden, und bezog sich auf gründliche Sichtung der großen Menge vorhandener Lieder, Berbesserung unverständlicher oder einer Misdeutung sähiger Ausdrücke, und zweckmäßige Anordung. Man hat diese Arbeit, so wie das dazu gehörige Choralbuch, vornehmlich dem Bruder Christian Gress vordanken?) zu verdanken?

# Bweiter Abschnitt; bis auf die gegenwärtige Beit 1824.

So war nun das firchliche Daseyn der Brüders Unität durch landesherrliche Milde gesichert. Uber ihre Stellung in der christlichen Kirche konnte sie sich diffentlich auf folgende Art erklären: "Wenn man die Brüdergemeinen als Anstalten unsers herrn Jesu Christi in seiner Kirche gegen den stromweise hereindrechenden Verfall in Lehre und Leben ansieht, so wird man sich nicht irren. Wer sie für ein Krankenhaus halt, in welches unser herr Jesus Christus, als der einige Arzt der Selen, viele von zenen Elenden und Kranken, die in seiner Eur sind, zufammengebracht hat, um sich ihrer selbst anzunehmen, und sie auch durch seine Diener pflegen und warten zu lassen, der hat auch Grund, so von ihnen zu denken. Bei dem Guten, das man in den Brüdergemeinen sindet wohin insonderheit dieses gehort, daß man sich einer zeden Sele besonders anzunehmen, dem Bosen von vorne

ber durch gute Ordnung vorzubeugen, in der Gnade und Erfentniß unfere herrn Jefu Chrifti immer zu machsen und zuzunehmen, dabei fein Elend und Berderben taglich mehr einzuschen und fich dagegen in Christo ju vermahren, ben alten Dienschen mit seinen Werfen auszuziehen, und ben neuen Menfchen, ber nach Gott geschaffen ift in rechtschaffener Gerechtigfeit und Beiligfeit, anzuziehen und in guten Werten fleifig ju fenn fucht, - haben fie im-mer ju bedenten, daß foldes pure Enade fep. Sie haben dabei nie ju vergeffen, wie viel ihnen noch fehlt, und wie viel von ihnen erwartet wird nach der Gnade, die Gott an ihnen bewiesen hat, und noch täglich erweiset. Was vor ihren Zeiten von vielen Mannern Gottes, die auf den Theil der Rirchenreformation Bedacht nahmen, welchen Lutherus noch vor sich hatte, ihn aber nicht zu Stande brachte, zum Besten der Kirche geredet, geschrieben und geschehen ist, das haben die Brudergemeinen mit vielem Dante ju erfennen. Und auch die Gnade, daß fie noch eine hellere Einsicht in das Evangelium befommen haben, als man bei den ehemaligen mabrifden Brudern findet, ift eine Frucht der Reformation. Gie haben über dem Evangelio von Jesu Christo dem gefreujaven abet bem Sbangent von Jeja Spirito bem gettels zigten, in dessen Opfer allein zu finden Gnade und Freis heit von allen Sunden für alle Welt, mit Vranwagung ihres Leibes und Lebens, Guts und Bluts, treulich zu halten. Sie sollen von der guten Hoffnung und Discipplin, die sie durch Gottes Gnade unter sich haben, sich durch nichts abbringen laffen, und dabei ohne Anfehn der Person gerade durchgeben. Dit allen Rindern Gottes, die nicht zu ihrer Berfassung gehoren, sollen sie, so viel an ihnen ift, in Liebe und Friede und in Berzens und Geistesgemeinschaft zu stehen, sich eifrig bemuhen. Ihr Beruf ist nicht, die Religionsverfassungen zu storen, noch viel weniger jemanden an der feinen irre ju machen, fondern alle Gelen nicht nur mit Worten, fondern auch mit ihrem Wandel ju Christo ju weisen. Sie sollen in der Zeit, wenn sie von außen in Ruhe sind, mit Gebet und Flehen und treuer Wahrnehmung seiner mit Gedet und Fiehen und treuer Wahrtemung seiner Gnade, dahin sehen, daß auch bei ihnen zutresse, was in der Apostelgesch IX. 31 stehet: So hatte nun die Gemeine Friede und bauete sich, und wandelte in der Furcht des Herrn, und ward erfüllet mit Arost des heil. Geistes. Sie sollen des Landes, wo sie der Herr gespflanzt hat, Bestes suchen und für dasselbe beten, und sich als treue, nüssliche und gehorsame Unterthanen ihrer sichen Orieiten und gehorsame Unterthanen ihrer lieben Obrigkeit beweisen. Und weil sie der Berr gewur-digt und dazu gesett hat, daß sie hingehen auch zu den Beiden und Frucht bringen, und ihre Frucht bleibe; so foll ihnen dieser Beruf wichtig fepn. Gie follen Tag und Racht darauf benten, daß unfer Berr Jesus Christus und fein beiliger und guter Geift freie Sand unter ihnen baben moge, und feine Gnabenhaushaltung unter ihnen ungehindert fortgebe, jur Shre ihres Baters im himmel. In Absicht auf die Gemeinen, die von den Aposteln Chrissti bedient worden, haben die Brudergemeinen zu bedenfen, daß denfelben ein gar großer Borjug gebuhret. Denn fie batten nicht allein viel Gaben des Geiftes, die uns in unfern Beiten entzogen find; fondern wurden auch gewurdiget, die Erstlinge bes neuen Bundes zu fenn, und das Gis zu brechen; und das ift eine Sache, die viel Erfahrung bringt, weil der

<sup>94)</sup> Christan Gregor, geboren den Wosen vonne 94) Christan Gregor, geboren den 1. Januar 1723 an Diredder unweit Peilau in Schlesen, sam 1742 aur Gemeine in Herrnhut, und diente den Brüdern bis 1764 hauptsächlich als Gemein-Organist und Musiklehrer. Die daneden bewiesene Ankelligseit deim Rechnungswesen der Unität veranlaste, das er 1764 au einem Mitgliede der Unitäts-Direction gewählt wurde. Als foldses diente er in verschiedenen Aufträgen, wurde 1789 Bischof der Brüdersirche, und stard als Präses der Unitärsältesten-Conferenz den 6. Nov. 1801. Der von ihm selbst ausgeschte Ledenslauf besindet sich in den Beiträgen zur Erbaung, aus der Brüdergemeine, 2r Jadrg. 1. Heft. Gnadau 1818. 8. 6. 427 — 478. 26) Das tressendste Urtheil darüber hat Herder gefäute: "Auch in dieser Samlung ist vieles, was, außer der Brüdergemeine, schwerlich gefungen werden möchte. Wer mag indessen auch den hingeworsensten Liedern des Grasen eine Biegsamseit der Gyrache, einen Reichthum an sihnen Wendungen und Herzensansdorden absprechen, der oft überrascht, oft betäudt. Und in den erlesenen Besängen, jumal wenn sie die Gemeine und ihre entsernten Brüder betressen, sie was den die kielen und ihre entsernten Brüder betressen, so ist mit Recht der Gesag die Loosung tiner Genn scheinen, wo Biese und Alle sich in Einer Harmonie schwingen und bewegen, so ist mit Recht der Gesag die Loosung tiner Geneine, die eine Samlung von Selen sen soll; auch dat gewis dies Mittel der Einigung viel, wo nicht das Meiste zu ber Beligseit beigetragen, die die Gemeine Frieden des Him mels nannte." Herber's Werte zur Philosophie und Geschiche; Th. L. E. 68 f.

ben.

Glaube und die Geduld dabei oft auf die Probe toms men. überdem hatten fie mehre und fcmerere Leiden, erfubren alfo auch mehr Eroftungen, und wie herrlich werden fie leuchten in bem Reiche ihres Baters! Den munds lichen Unterricht, ben fie genoffen, batten fie von Dans nern, die aus dem Munde Jesu genommen hatten, was fie ihnen wieder gaben; und benen ber Beiland, weil er

sie ihnen wieder gaven; und benen der Detland, wert et sie als die ersten in seiner Kirche hinstellte, auch ein vorzügliches Maß seines Geistes mitgetheilt hatte." \*\*).

Bu dieser Stellung in der christlichen Kirche gelangte die Unität, ohne sich aufdringen zu wollen, "durch den stromweise hereinbrechenden Verfall in Lehre und Leben." Der Grund davon lag keinekweges in den Fortschritten der wissenschaftlichen Forschung; vielmehr erhielt dadurch die christliche Theologie manche ihr selbst sehr vortheilhafte Lauterung, und die christliche Kirche eine recht heilsame Belehrung über das Mangelhaste ihrer Anstalten. Aber ju beflagen mar, daß unbefugte Schriftsteller davon Beranlaffung nahmen, ihre Ansichten von ber Entbehrlichfeit nicht nur der firchlichen Unftalten, fondern auch des Chris ftenthums geltend ju machen, und auf die mit dem Borbandenen unjufriedene und nach dem Reuen begierige Menge der Salbaufgetlarten im Bolfe verderblichen Ginfluß erhielten. Englische, hauptsächlich aber franzosische Modephilosophen gaben ben Ion an, und teutsche Bolts-schriftsteller stimmten in folche Ausländerei willig ein. Was man aber auch anstatt des Glaubens anzubieten und anzupreisen versuchte — natürliche Religion, Gleichs giltigkeit gegen alles übersinnliche, Atheismus — der Glaube behauptete dennoch sein Anrecht an das menschlische Gemuth, und wie Viele auch, als Ungläubige, dem biblischen Christenthume entsagten; nicht Wenige blieben ihm dennoch zu ihrer Beruhigung treu, oder kehrten früs her und später zu demselben zurud 37). So kam es denn, daß die Brüdergemeine zu gleicher Zeit von Andern vor-nehm übersehen, von Andern als eine heilsame Anstalt zur Ausbreitung der Erfentniß Christi geschätzt wurde; und daß sie mit dazu diente, den Sinn für thätiges Christenthum in der christlichen Kirche zu erhalten, wahrend viele Mitglieder berfelben es barauf anlegten, ibn zu vernichten.

Die Bruder konnten gar wol in diefer Stellung eine ihnen zu Theil gewordene Aufgabe erblichen; und alles, was fie an ihrem eigenen kirchlichen Beisammensen zu besserr suchten, burgt dafür, daß es ihnen redlicher Ernst war, diese Aufgabe nach ihren Krästen genügend zu lösen. Dahin gehört zuvörderst ihre Sorge für die Besörderung einer christlichen Erziehung der Kinder. Es blieb seistlichender Grundsas, daß die Jugend von ihrem zer testen Alter an, nicht nur vor allen schlechten Beispielen und nachteiliern Einducksen und nachteiliern Siedender und nachtheiligen Eindruden und vor aller Berführung jum Bofen so viel moglich bewahrt werbe, fondern daß die Liebe Gottes in Christo Jesu in die garten Gerzen der Kinder gepflanzt, das Gute ihnen liebenswurdig gemacht, und fie ale ein Eigenthum bes herrn, ber fie erfchaffen und erloset hat, ihm gang jur Ehre und Freude und ber menschlichen Gesellschaft nutlich und brauchbar wer-

Um angelegentlichsten aber war zum Andern die Sor-

den. Rach diesem Grundsage murbe sowol die bausliche Erziehung, als der dffentliche Schulunterricht in seinen verschiedenen Abstufungen, eingerichtet. Besonders thatig zeigte sich dabei Paul Eugenius Lapris (+ d. 1. August 1788) theils dadurch, daß er die Rethode der Kindererziehung im Allgemeinen vorzeichnete \*\*), theils durch vielschiege Leitung der Unitat = Erziehungsanstalten.

— In jeder Brüdergemeine sind Schulen eingerichtet, in welchen die Kinder, nach den Geschlechtern gesondert, die ins 13. und 14. Jahr ihres Alters Unterricht erhalten. Diefer Unterricht besteht im Lesen, Schreiben, Rechnen, in der Sprachlehre, Erdbesschreibung, Geschichte, in den Anfangsgrunden der lateinischen Sprache, und bei den Madchen statt des Letteren in allerhand weiblichen Ar-beiten. Uber diese Schulen führt der jedesmalige Prediger des Orts die Aussicht, welcher zugleich die gesammte Jugend bis in die Jahre des erwachsenern Alters Klassensweise, nach dem Unterschiede des Geschlechts, des Alsters und der Berstandesträste in der christlichen Lehre \*\*) unterrichtet. Daneben gibt es Unitäts-Erziehungsanstalsten zur Erziehung der Kinder sämtlicher Nissionate, so wie auch anderer Diener der Unitat, welche um ihres Berufs willen ihre Kinder nicht wol felbst erziehen tonnen. Diefenigen Anaben, welche jum Studiren bestimt find, gelangen aus jenen Schulen und diefen Anstalten in das Padagogium der Unitat, bleiben in demfelben bis in das 19. Jahr, und werben in alten und neuen Sprachen, in mathematischen und historischen Wiffenschaften grundslich unterrichtet, und für die afademischen Studien vorbereitet. Aus diesem Padagogium werben die Studiender Nelche sich der Theologie widmen, in das theologis sche Seminarium der Unitat versetzt, in demselben mit allen theologischen Hauptwissenschaften forgsätig befanz gemacht, und außerdem in mancherlei mathematischen, physikalischen und philosophischen Wissenschaften unterwiesenschaften und philosophischen Wissenschaften unterwiesenschaften und philosophischen Wissenschaften unterwiesenschaften unterwie fen. Für diesenigen, welche sich der Rechtsgelehrsamkeit und der Arzneifunde widmen, fand man seit 1770 den Besuch anderer hoben Schulen am gerathensten. In England und Nordamerita haben die Bruder befondere gelehrte Erziehungsanstalten, in welchen eine Anzahl von Junglingen fur ben Dienst ber Brubergemeinen in befagten Landern zubereitet werden. — Die Methode der Erziehung und des Unterrichts fand auch aukerhalb der Brudergemeine Beifall und Vertrauen; so daß viele Als tern, ohne felbst Mitglieder der Unitat ju fenn, doch ihre Rinder den Brudern jur Erziehung übergeben wollten. Dies gab Veranlaffung ju Pensionsschulen für Sohne und Tochter folder Altern in mehren Brudergemeinen und auch an einigen Orten außer denselben; so wie zur Einsrichtung eines Padagogiums zu Uhpst in der Oberlausis im J. 1784 1).

<sup>96)</sup> Idea fidei S. 542 - 546. S. 273 - 319. Eh. IX. S. 504 - 521. 97) Sardab Eb. VI.

<sup>98)</sup> Betrachtungen über eine verständige und christliche Erziebung der Kinder, Barby, 1776. 8. 99) Der hauptinbalt der Lehre Jesu Christi jum Gebrauch bei dem Unterrichte der Ingend in den evangelischen Brüdergemeinen (v. Samuel Liebertühn), Barby 1774. Reue verbesserte Ausgabe, Gnadan, 1822. 8. 1) Lynar S. 186 — 190. hegner 2. Abschn. S. 287 f. 4. Abschn. S. 275 — 278. Lorez S. 309 — 322. Kurzgef. hist. Nachr. S. 52 — 56.

ge der Bruder für die Aufrechthaltung ihres Grundvertrags. Auf allen Synoden wurde derfelbe erneuert, aber auch jugegeben, daß fich in den Brudergemeinen nicht Wenige fanden, die denselben aus den Augen ver-loren hatten; ja im 3. 1801 stellte sich der gesammten Synode die Besorgniß sehr lebhaft dar, daß, wenn nicht zeitig vorgebeugt werde, man nicht mehr im Stande seing vorgevengt werter, nun nicht mehr im Stundssein durste, über den unumgänglich ersoberlichen Grundssähen und Ordnungen zu halten. Diese Besorgnis mußte freilich schon von der Zeit an entstehen, wo es die Brüsder unternahmen, sichtbare Gemeinen Jesu Christi zu bilden, und mit der Vermekrung berfelben zunehmen. Wodurch wollten sie doch versichert seyn, da der Serr selbst auf das Gegentheil hindeutete (Matth. XIII. 24—43), daß nur solche die bruderliche Gemeinschaft suchen und in berfelben bleiben murben, welche entweber Enade und Bergebung ber Gunden in Jefu Chrifti Blute gefunden hatten, oder doch von ganzem herzen danach verlangten! Gleichwol konnte nur für folche die ganze Verfaffung und Einrichtung wünschenswerth und heilsam seyn, während Andersgesinnten dieselbe lästig und die Gemeinschaft mit ihnen den Gläubigen nachtheilig werden mußte. Lieserschauende Brider gewöhnten sich, ihren Verein als eine Anstalt für die unsichtbare Kirche Christi zu betrachten, und hielten dabei fest an dem Glauben, daß doch bei weitem die mehresten Gemeinglieder den großen Zweck ihrer Berbindung noch vor Augen haben , über die bemertten Sodben von Bergen Leid tragen und baber auch gern bie Sand bagu bieten wurden, um jenen 3wed auf alle Beife zu beforbern, und was ihn hindert abzustellen. Und darauf durfte die glaubige Zuversicht sich grunden, der Beiland felbst werbe die dabei bewiesene Treue nicht ohne Erfolg laffen 2). Dies war die Lage der Unitat, als der ehrmurdige Spangenberg aus ihrer Mitte ab-Er ftarb ben 18. Sept. 1792 im 89. gerufen wurde. Lebensjahre 1).

Mit ihrer Stellung zur außeren Welt konnten die Brüder, im Ganzen genommen, wol zufrieden seyn; sie fanden überall freundliche Aufnahme, wurden als ruhige und sür den Andau und Wohlstand des Landes nügliche Einwohner geschätzt, und gern mit den Freiheiten und Vergünstigungen verseben, deren sie zur Aufrechthaltung ihrer Versassung bedurften. Jedoch ließen sie sich dadurch nicht bestimmen, die Zahl ihrer Gemeinorte bedeutend zu vermehren. Nur folgende sind in diesem Zeitabschnitte neu angelegt; Gnadenseld in Schlessen (1780) Fairfield in England (1784) und Königsseld im Großherzogthume Baden (1807). Desto mehr waren sie auf Einrichtung von Brüder-Societäten mit privilegirten Versamlungsbäusern bedacht, und erhielten auch dazu die nöttigen Concessionen. Ihr Missionswesen fand immer beisällisgere Beurtheilung, je mehr die Folgen desselben, physisser Beurtheilung, je mehr die Folgen desselben, physisser

einleuchteten. Wer auch die Bekehrungsmethode der Bruder für einen Umweg zu diesem Ziele bielt, freute sich doch über die Erreichung deffelben; Die Bruder aber ache teten auf vieliahrige Erfahrung, blieben ihrer Dethobe treu, und ubten fie fortdauernd mit großem Eifer und Segen. — Auch das außere Betragen berfelben wurde mit Theilnahme beobachtet: die heitere Zufriedenheit und gesette Freundlichkeit in ihrem Wefen, die Liebe jur Rein-lichkeit und Ordnung, und das Bestreben, durch betrieb-famen Fleis und Geschicklichkeit als brauchbar und ach tenswerth ju erscheinen .). Gleichwol borte man bie verschiedensten Urtheile über fie fallen. Manche nannten fie gutmuthige Schwarmer; Undere vermutheten merfantilifche 3mede, welche unter bem Dedmantel ber Frommigfeit und einer heuchlerischen Demuth betrieben murben; noch Andere behaupteten, ihr ganges Wefen habe eine blos religibse Tendeng, beruhe aber auf sehr mislischen Grundsagen, und werbe am Ende in einen protesstantischen Katholizismus ausarten. Dagegen wurde mit Recht erinnert: In der Unitat regiren diejenigen Grundsage und Ordnungen, welche durch das allgemeine Einverstand-niß famtlicher Gemeinen ihre Rraft und Berbindlichkeit erhalten haben. Daran find, wie alle Mitglieder, fo auch alle Borgefeste derfelben gebunden; und wie jehr auch manche der lettern bei ihren Auftragen aus menfche licher Schwachheit fehlen mogen: fo ift es doch, bei dem Bestehen dieser Berfassung, geradehin unmöglich, daß die Unitätkältesten als geheime Obere, oder die Chorhelser als klösterliche Novigenmeister wirken könnten. Bum Einstritt in diese Versassung gehört allerdings ein besonderer Beruf, eine eigene Weibe. Wer ein Mitglied derselben wird, um recht ungeftort von aufen bas Beil feiner Gele ju beforgen, indem er fich hinter die Schranten der Gemeinzucht vor dem Andrange eines verführerischen Beis fpiele rettet, und feiner eigenen Unguverlaffigfeit in ber Treue und dem Gehorfam gegen Pflicht und Gewiffen eine Stuge unterstellt: für den ist die Brüdergemeine kein übler Schutz; doch hat er nur eine niedere Ansicht von dem Wesen derselben, wie ehrenwerth sie auch seyn mag. Die hohere Ansicht ist, allem Inden Interesse zu entsagen. gen, fich unbedingt dem Reiche Jefu ju verschreiben, einzig dafür zu forgen, was dem herrn angehort. Aber für diese Ansicht ist in der außeren Form für die Glieber der Brüdergemeinen durchaus tein halt und fein heil. Das, was fie eigentlich jur Gemeine Jesu macht, erfcheint nicht außerlich; das ift allein der ftille Bund der einzelen Bergen mit dem Beilande .).

Was die angeblichen merfantilischen Zwede anbestrifft, so konnte die oft bedrängte Lage der Unität darüber Auskunft geben. Zwar wiesen die Vorsteher dersels

<sup>2)</sup> Hegner 4r Abidn. S. 722—724, Lorez in der Borrede zur Ratio disciplinae.
3) Rister S. 513—516. Den den Spaugenderg felbst aufgesehten Lebenslauf findet man vonkandig aus einer zwerläffigen Abidirft abgedruckt in hente's Archiv far die neueste Kirchengesch. Bb. II. Std. 3. S. 429—487.
4) hegner 3r und 4r Abschn.

<sup>5)</sup> Eine besondere Rleibertracht halten fie nicht für nothwendig, wenn nur Eitelkeit dabei entfernt wird. Bu dem Ende scheint man für die Schwestern das weiße Habden beigubehalten. Die Farbe des Bandes an demfelben unterscheidet die einzelen Eddre dunfeleroth das Maddenchor, heuroth die ledigen Schwestern, dian die verheiratheten Schwestern, und weiß die Witwen. 6) Reise durch Aursachsen S. 245—251. Fr. Arosenzeil, Rosaliens Briefe an Serena. Meining. 1817. 12. S. 129—136. Lynar S. 192. Frohderger Arch. S. 45—62, Bruinings E. 21 f. 97—129, 174—204.

ben im 3. 1801 nach, daß bie früherhin übernommene Schulbenlast wirflich getilgt fen 7); aber neue Verlegen-beiten waren in Folge des frangofischen Revolutionstries ges entftanden. Einzele Gemeinen famen baburch bem Untergange nabe, alle aber litten mehr oder weniger burch das Stoden der Gewerbe und Sandelsverbindungen, und mit den überseeischen Gemeinen und Diffionen tonnte man, wahrend ber Beit des Continentalspftems, nur mit Dube bie nothwendige Berbindung erhalten. Im empfindlichken wurde die Sorge für das Missionswesen, da die Erhaltung desselben lediglich auf die milden Beisträge der Mitglieder und Freunde der Unität gegründet ift. Zwar bildeten fich Bruder = Societaten in England, Bolland und Nordamerika gur Unterftugung der Diffionen in Labrador, unter den Indianern in Rordamerifa, unter ben hottentotten und in Guriname; und bei dem neu erwachten Diffionseifer in England nahmen auch viele Freunde ber Unitat Beraulaffung, ju bem Besteben ber Bruder = Miffionen beigutragen; aber das alles reicht nicht bin , um die Roften , welche jest ju einer jahrlichen Ausgabe von 50,000 Rthir. gefliegen find , ju beden, wodurch benn die Direction genothigt worden ift, ben Wunsch offentlich auszusprechen, daß sie durch mehre Bufluffe von hilfsmitteln mochte in Stand gesetzt werden,
das fernerhin zu leisten, wozu ihre bisherigen Jonds
nicht mehr vollig zulangen wollen .

Noch bedenklicher scheint in unsern Tagen bas firchliche Befteben ber Unitat. Unter ben protestantischen Glaubensgenoffen zeigt sich gegenwartig großer Eifer für eine ver-befferte Gestaltung ber evangelischen Kirche, zugleich aber eben so großer Zwiespalt über die dazu dienlichen Mittel. Als folde werden Feststellung des Lehrbegriffs, strenges Rirchenregiment mit eingreifender Rirchenzucht, erbaulicher Cultus u. bgl. von Andern dringend empfohlen, von Anbern ftandhaft verworfen; und der Streit barüber muß allgemeine Theilnahme erregen, wiefern bergleichen firchliche Anordnungen nicht ohne Einfluß auf burgerliche Berhaltniffe bleiben tonnen. Wenn denn die Unitat alle jene Mittel als heilsam anerkent, und durch Amwendung berfelben ihr kirchliches Leben fortdauernd ju erhalten fucht; fo fann es nicht fehlen, daß fie von den Streitenben auf bas genaueste beachtet werde, und fo noch ge-gemoartig durch Lob und Tadel geben muffe. Und babei ließe fich nun die Ansicht faffen, daß ihr firchliches Besteben gleich große Sefahr laufe, der Sieg moge fich entscheiden, für welche Partei er wolle; indem weder die Beibehaltung einer befondern Anftalt fur ftrenge Rirchlichfeit, wenn eben diese jum Gemeingut aller protestanti-ichen Glaubensgenoffen erhoben ift, ju erwarten ftebe, noch auch die gangliche Auflofung berfelben, sobald jedermann für die Unfirchlichfeit gewonnen ift, verhindert werben fonne. Doch bergleichen Beforgniffe von außen ber find ju oft entftanden und vorübergegangen, als daß ber Rudblid auf abnliche Erfahrungen nicht beruhigen foulte. Bubem ift die Brudergemeine überzeugt: "daß fie bie Abficht Gottes mit ihr nicht erreichen murbe, wenn fie nur eine firchliche Gesellschaft, die blos durch überein-

fimmung in der Lehre und den Riechengebrauchen verbunden mare, ausmachen wollte; fondern daß ihr bober Beruf dabin geht, einen Theil der auf der Erde gerftret ten lebendigen Gemeine Sefu darzustellen, d. i., eine Gefellschaft von mahren Kindern Gottes, eine Familie Gottes, die Jefum ju ihrem Saupte bat, beren Glieder fich als Bruder und Schwestern lieben und in der genauesten Berbindung mit einander fteben"). Und so ift es denn Einigkeit im Glauben und in der Liebe, worauf die Unitat ihr Bestehen grundet; im Glauben: "daß sie ein Saus Gottes fen, welches unfer herr Tesus Christus felbst gebauet hat, in welchem er auch felbst regirt;" und in der Liebe, "wonach alles darauf abzielet, daß ein jedes Mitglied moge zubereitet werben, Seinem Billen hier in der Beit zu bienen, und endlich mit Freuden abzuschen, um bei Ihm zu seyn allezeit" 10). Doch zu derselben Beit, wo diese Erklarung offentlich ausgeftellt wird, verbreiten sich Rachrichten, die an dem wirflich Borhandenseyn solcher Einigkeit im Glauben und in der Liebe Zweifel erregen 11). Wie vieles Unerweisliche oder aus Unmuth Abertriebene in denselben enthalten seyn und deshalb unbeachtet bleiben mag; fo darf doch dasjenige, mas über die Aufhebung des Loofes bei Berbeirathungen mitgetheilt ist, in so weit nicht mit Stillschweisen ubergangen werden, als es durch die diffentliche Erflärung von Seiten der Unität Bestätigung erhalten hat. Diese Erslärung lautet, wie folgt: "In Ansehung der Shen ist man in den Brüdergemeinen dabin übereingetommen, daß ein jeder Bruder, welcher in ben Fall tomt, auf eine Beirath angutragen, bagu por allen Din-gen die Genehmigung der Altesten einhole, und daß er ohne ihre Berathung feine Schritte in diefer Angelegenheit thue. Finden diese kein Bedenken, einem solchen Bruder zur Erreichung seines Wunsches behilflich zu seyn; so bleibt es ihm freigestellt, selbst eine Schwester zu seiner Verheirathung im Worschlag zu bringen, oder sich von den Altesten einen Beirathevorschlag thun ju laffen: 3ft die Bustimmung der Altesten ju feinem Vorschlage etfolgt, oder hat er die feinige gu dem ihm gemachten Borfchlage gegeben; fo lagt man durch die Chorpflegerin ben Antrag an die vorgeschlagene Schwester ergeben, nach vorher eingeholter Bustimmung ihrer Altern. Billigt nun biefelbe in Die ihr angetragene Beirath, fo wird jur Berlobung geschritten. Nach derselben werden die Berlobten, der Landesversaffung gemäß, aufgeboten, und sodann geschieht die Trauung in einer dffentlichen Bersamlung. Den Neuverheiratheten wird die ersoderliche Belehrung und Anweisung gur Führung einer driftlichen Che nach ben Grundsagen ber beil. Schrift ertheilt" 12). So ist benn gegenwartig die eigene Wahl und bas Aufluchen einer Gattin gestattet, und die bruderliche Berathung fann babei, ohne Befragung bes herrn burchs Loos, erfolgen. Un fich hat bas freilich feinen Ginfluß auf ben fillen

<sup>7)</sup> Begner 4r Abfchn. G. 725 f. G. 18-24. 8) Rurigef. Darleg.

<sup>9)</sup> Statuten §. 5. 10) Statuten §. 1. 11) Job. Dan fen, tann die herrnhutische Gemeine eine evangelisch ofthliche genant werden? Lpg. 1821. 8. Unpartelische Geurtheilung und Berichtigung der Hansenschen Schrift. Lpg. 1822. 8. Rari Limmer, meine Berfolgung in Rußland. Lpg. 1823. 8. 12 Rurzef. hift. Rachr. S. 52.

Bund der einzelen Derzen mit dem Geilande; aber wie fern die gesammte Gemeine auf diesen Bund der einzelen Derzen gegründet ist, und durch denselben zusammengehalten werden soll, bleibt doch immer jene Unitätberklärung bedenklich.

Der gegenwartige Bestand ber Unitat (im J. 1823) erhellet aus folgender überficht:

## A. Brudergemeinen.

I. In Europa. 1) In Teutschiland.

herrnhut (1009 Einwohner), Riesty (554 Einwohsner), Sis des Padagogiums der Unität, Kleins Welte (361 Einwohner); sämtlich in der Oberlausis.

Belte (361 Einwohner); sämtlich in der Oberlausis.

Gnadau (202 Einw.), in der Grafschaft Barby, Sis der Unitäts Buchhandlung. — Gnadenberg (289 Einw. und 69 auswärts wohnende Mitglieder der Gemeine), Gnadenfren (467 Einw. und 511 auswärts wohnende Mitglieder), Reusalz (269 Einw.), Gnadenseld (263 Einw. und 95 auswärts wohnende Mitgl.), Sis des theologischen Seminariums der Unität; sämtlich in Schlessen. — In Berlin (156 Mitglieder) und dem eine Stunde davon gelegenen Dorfe Ritdorf (118 Mitglieder). In Potsdam und in Königsberg in Preußen sind Brüdere Societäten mit privilegirten Berfamlungshäusern. — In Reuwied am Rhein (378 Mitglieder). — Reudietendorf (310 Einw.), im Großherzogthume Gotha. — Ebersdorf (234 Einw.), im Bogtlande. — Königsfeld (162 Einw.), im Großherzogthume Baden. — In Norden (29 Mitglieder), im Harstenthume Offriesland. — 2) In Dane mart. Christiansfeld (582 Einw.), im herzgogthume Schleswig. — In Kopenhagen und Altona sind Brüder-Societäten mit privilegirten Bersamlungsbäuser. — 3) In Schweden. Privilegirte Bersamlungshäuser societäten mit privilegirten Bersamlungsbäuser, Karlskrona und Uddewalla. — 4) In den Riederlanden. Beist (277 Einwohner), dei Utrecht.

5) Im britischen Reiche. a) In England. In London (196 Mitglieder). Fulned (285 Einwohner); dazu wird gerechnet die Landgemeine in dem benachdarten Pudsey (286 Mitglieder), auch stehen damit in Bewbindung, die nicht weit entsernten Landgemeinen in Baildon, Wyse, Mirseld und Gomersal, deren jede ihren eigenen Prediger hat (zusammen 764 Mitglieder). Fairssseld bei Manchester (281 Einw. und 58 auf dem Lande wohnende Mitglieder); unter der Berathung der dasse wohnende Mitglieder); unter der Berathung der dasse mohnende Mitglieder); unter der Berathung der dassen Gemein=Direction seht die benachdarte Landgemeine in Duckensield (119 Mitglieder). Ochbroof (149 Einw.).
— Stadt= und Landgemeinen: in Bedford (146 Mitglieder), wozu die benachdarten Landgemeinen in Woodsford nebst Eydon und Eulworth und in Risely (zusammen 213 Mitglieder) gehören; in Bristol (239 Mitglieder), wozu die benachdarte Landgemeine in Kingswood (50 Mitglieder) gehört; in Bath (114-Mitglieder); in Malmesbury und Tytherton (174 Mitglieder); in Homouthdod (91 Mitglieder); in Loud bat die Unitat in verschiedenen Gegenden Kapellen, in denen von ihren Lehren gepredigt wird. d) In Schottland. In Appe eine Brüdergemeine (94

Mitglieder), welche unter Berathung der Gemeins Dis rection in Gracehill steht. — c) In Irland. In Dublin (220 Mitglieder). Gracehill in der Graffchaft Antrim (301 Einw. und 359 auswarts wohnende Mitsglieder). Gracefield, eine Landgemeine (161 Mitglieder). In der Grafschaft Armagh befindet sich eine kands gemeine in Ballinderry.

6) Im ruffischen Reiche. Sarepta in der Statthalterschaft Saratow (449 Einw.). In St. Petersburg und Modfau sind privilegirte Versamlungshäuser. Unter den Letten und Esthen zählten die Brüder im Jahre 1818 über 31,000 Personen, die in 144 Societäten vertheilt, unter ihrer Berathung und Leitung standen. Die Brüsder halten sich meistens in kleinen Niederlassungen auf, von denen Neu-Welfe unweit Waidau die wichtigste ist.

II. In den vereinigten Staten von Nordamerifa. 1) In Pensylvanien. Bethlehem (542 Einw.); unweit davon die Landgemeine Emmaus (128 Einw.). Nazareth (317 Einw.); nahe dabei die Landgemeine Schöneck (225 Einw.). Litis (376 Einw. und 113 in der Umgegend wohnende Mitglieder); in ihrem Bezirf liegt die Landgemeine Betel (85 Einw.). Außerdem Brüdergemeinen in Philadelphia (345 Mitglieder), in Lancaster (374 Mitglieder), in Norstown (178 Mitglieder). 2) Im State Ohio. Die Landgemeinen Gnadenhütten, Saron und Bersada; zusammen 331 Mitglieder. 3) In Neu-Nors. Die Stadtgemeine in Reu-Vors (226 Mitglieder); die Landgemeine im Staten-Jsland (200 Mitglieder). 4) In Rhode-Is-Iand. Die Stadtgemeine in Newport (59 Mitglieder. 5) In Maryland. Die Landgemeine von Graceham (309 Mitglieder). 6) In Mordearolina. Salem (434 Einw.). Nicht weit davon liegen folgende Landgemeinen: Bethabara (105 Einw.), Bethanien (295 Einw.), Friedberg (365 Einw.), Friedland (260 Einw.) und Hope (166 Einw.).

## B. Diffionen.

I. In Gronland. Reuherrnhut am Baldrevier (353 Mitglieder); Lichtenfels an der Fischersiorde (332 Mitglieder); Lichtenau, sublich von der danischen Kolonie Julianenhab (658 Mitglieder). Gegenwärtig wird auf einen vierten Missonsplat an der Gudspite von Gronland angetragen.

II. In Labrador. Nain (121 Mitglieder); Ofak (231 Mitglieder); Soffenthal (148 Mitglieder).

III. Unter ben nordameritanischen Indias nern. Reus Fairfield in Obers Canada (137 Mitglieder aus den Delawares Indianern); Anfang zu einer Misssion unter den Cherofees zu Springplace und zu Oochsgelogy.

IV. In den westindischen Inseln unter ben da selbst befindlichen Regerstlaven. 1) Auf den drei danischen Inseln St. Ihomas, St. Eroiz und St. Jan. Reu-Perrhut und Niedsp auf St. Ihomas, Friedensthal, Friedensberg und Friedensfeld auf St. Eroix; Bethanien und Emmaus auf St. Jan. Die Zahl der chriftl. Reger, welche von diesen 7 Orten aus mit dem Evangelium bedient werden, beläust sich auf 9296.

200

2) Auf den englischen Infeln. Auf der Infel Antigua die Miffionsplate: Gracebill, Gracebai, Newfield, Cebarhall und Mountjop; ju famtlichen gehoren gegen-wartig 11,804 Reger. Auf der Insel St. Kitte: in der Stadt Baffeterre und ber Diffionsplat Bethebda: jufammen 2473 Neger, Auf der Insel Barbadoes der Missionsplat Saron mit 249 Negern. Auf der Insel Jamaica die Missionsplatz zu Carmel, News Eden und Irs vin, mit 821 Regern.

V. In Sudamerifa. In Paramaribo, eine Negergemeine von 1171 Mitgliedern. Much werden von bort aus die glaubig gewordenen Reger, 105 an ber Bahl, auf verschiedenen Pflanzungen von Beit zu Beit

besucht. VI. In Sudafrifa. Auf dem Borgebirge ber guten Soffnung bie Sottentotten=Gemeinen: Enadenthal in der Bavianelloof mit 1158 Mitgliedern; Grunelloof im Rap Diftrift, mit 317 Mitgliedern; Enon am Bits terivier, mit 149 Mitgliedern.

VII. Im ruffischen Reiche. Anfang einer Dif fion von Sarepta aus, um die Ralmuden ju befebren 13). (Ludwig Schaaff.)

BRUEL, Stadt im Großhers. Medlenburg = Schwerin, medlenburger Rreife; 3 Dt. fubl. von Bismar und 4 M. nordoftl. von Schwerin, hat 139 Sauf. mit 1010 Einw., 1 Rirche und 1 Urmenhaus. Unter ben Gewerbe treibenden Einwohnern find viele Beber. (Haan.)

BRÜGGE, Sauptstadt der niederland. Prop. 2Bestflandern und eines Begirts von 25,20 DMeilen, worauf in 7 Kantonen und 76 Gemeinden, 156,079 Einw. leben. Gie liegt in einer weiten fruchtbaren Ebene, etwa 11 Meilen von dem Meere, hat feinen Bluß, wol aber viele Randle, die aus der ganzen Proving bier, als im Mittelpunfte fich conzentriren, und wovon 2 Randle, der von Sluns nach N., der von Oftende nach 2B. die Stadt mit dem Meere in Berbindung fegen; lettrer tragt Fahrzeuge von 200 bis 300 Sonnen. Sie ift mit unhaltbaren Mauern umgeben, aus welchen 7 Thore fuh-ren, 250 Straffen, 6 offentliche Plage, worunter aber teiner imponirt, die Uberreste einer Kathedrale, dem heil. Donat geweiht, wovon nichts mehr als die Wande steshen; 6 Pfarrfirchen, worunter die Notre Dame durch ihren hohen Ihurm, der selbst Schiffern zum Wegweiser dient, durch die Graber Karls des Kuhnen und seiner Erbin Marie, die G. Sauveur, S. Wallburgis und bes Dunes fich durch beffern Geschmad auszeichnen, 32 anbre vormalige Klofterfirchen und Rapellen, mehre milde Stiftungen, Sospitaler . Baifen- u. Beguinenhauser, 1 grofee Buchthaus, verschiedne offentliche Gebaude, worunter das Rathhaus von gothischer Bauart, der schöne Justike palast in neuem Geschmacke, der bischöfliche Palast sich auszeichnen, und gegen 6000 Häuser, die 1815. 34,245 Eine enthielten. Brügge ist der Sie der Provinzials und Begirfsautoritaten, fie bat 1 Sandelstribunal, 1

Malers, Bildhauers und Bauakabemie, die eine fleine Bildergallerie und darin noch 2 Stude von Joh. v. Eid besit, 1 Aderbaugesellschaft, 1 Bibliothet von 6000 Banben, mehre geringe Schulen und 1 botanischen Gar ten. Obgleich Industrie und Sandel lange das nicht mehr find, was sie zu den Zeiten der Sanse waren, wo Brugge neben London und Novogrod fur die dritte San delsstadt Europens galt, so sind beide doch noch nicht ausgestorben; ber Spigenerwerb ift fo bedeutend, baf et 5000 bis 6000 Klopplerinnen in Nahrung fest, es werben points de Paris, points de Valenciennes und points d'Alençon, auch etwas Spisenzwirn verfertigt, boch zu ben feinsten ber Cortryfer Zwirn genommen. Der Brugger Bardent behauptet feinen alten Ruf; außerbem werden Siamoisen, gedruckte Kattune, Blamint (ein grobes Halbzeug aus Wolle und Baumwolle), Brugfche Fabrif (ein grobes wollnes Zeug von verschiednen Fav ben) und etwas Ramelott und wollne Strumpfe gemacht, aud Twift und Wollengarn gesponnen; man unterhalt 2 Amidomfabriten, 8 grune Seifensiedereien, einige Budersiedereien, worunter die von Ferdabbel Fils die alteste
und berühmteste, Schnupf= und Tabalsfabr., die doch
blos einheimisches Gut verarbeiten, 8 Brantweinbrennereien, 12 bis 15 Olmublen, 1 Fajencefabrit, 1 Glotfengieferei, berühmte Blaufarbereien und Schiffswerfte. - Brugge ift Flanderns altefte Sandeloftadt: als Balbuin von Flandern den bogantinischen Ihron bestieg, feste er fein Brugge mit allen Sandelsstädten des mit tellandischen Meere in Berührung; seine Bollenjeug = u. Tuchwaren, die damals 50,000 Menschen ernahrten, mur-den in der ganzen Levante, in den sublichen und nordlis Safen gesucht. Brugge erreichte ju Anfang bes 14. Jahrh. feinen hochsten Flor, und verlor ihn erft gegen Ende deffelben, nachdem Brugger Auswanderer ihre vaterlandische Manufaktur auch in andern Landern verbreis tet hatten und der Welthandel eine andere Richtung nahm. Dod nahm fie noch immer einigen Untbeil baran und macht auch in den neuesten Beiten noch gute Geschäfte in inlandischen Produkten, befonders Korn, Flachs, Sanf, Sulfenfruchten, Kleesamen, Rubsaat und DI, vor-zuglich aber in Leinwand, die der Landmann bier zu Marfte bringt, und die von mittlerer und ordinarer Qualitat theils roh, theils gebleicht ist, und in Toiles car-reaux und Singas, die disher nach Spanien und dem mittagigen Frankreich gingen. Ihr Hafen oder Bassin liegt an dem Ostender Kanale und ist so geräumig, daß er über 100 Schiffe faffen fann; aus diesem tommunigit fie mit Oftende, bas ihren eigentlichen Seehafen ausmacht. Beniger wird der Slupferfanal gebraucht, welcher in die Westerschelde auslauft; durch ben Genterfanal fteht fie mit dieser Stadt und mit Antwerpen in directer Berbindung. Mehre Magazine umgeben das Bapin. Spre Borfe foll die alteste in Europa feyn; die Berfamlung der Mehre Magazine umgeben das Baffin. Ihre Raufleute geschah namlich vor Jahrhunderten in einem Saufe, das einer Familie van ber Beurs juftandig mar. Sie befist gegen 100 Balander oder große Boote, Die ju der Kanalfahrt eingerichtet find und über 100 Tonnen tragen. Sie halt am 4. Mai und 1. Oft. meffenahnlis che Markte, die 15 Tage fteben, außerdem 2 Bieh = und Pferdemarkte. — Brugge ift feine febr alte Stadt, ihr

<sup>13)</sup> Rurzgef. bift. Nachr. S. 1 — 17. Nachrichten ans ber Brüdergemeine für bas 3abr 1823. 16 Seft. Danach maren 1822 auf 33 Miffionsplähen zusammen 171 Personen, theils als Wissionare, theils als Gehilfen angestellt.

Ursprung reicht wol nicht über das Mittelalter hinaus, indeß spielte sie schon fruh in der Flandrischen Geschichte eine bedeutende Rolle und erhob sich zu deren ersten Handelsstadt, 1430 stiftete Philipp der Gute, Herzog von Burgund, hier das goldne Bließ, und 1559 Paul IV. ein Bisthum, das aber unter der franz. Herrschaft eingezogen wurde. Mehre Gelehrte nennen sie ihre Baterstadt, wie der Astronom Rudolf von Brügge, der Belletrist Peter Pontan, und der Mathematiser Hubert Hautschild; Joshann van Eick war der Ersinder der Oelmalerei, Ludwig Berder der Diamantenschleiserei. (Hassel.)

Brugge. Bisthum. Bu ben neuen Bisthumern, welche Philipp II. in ben Niederlanden 1559 errichtete, gebort auch Brugge. Seine Dibces mar fruber bem Bisthume Tournai angehorig, mit Ausnahme eines fleis nen nordlichen Theils, der Utrecht zustand; Metropolit wurde Mecheln. Die Errichtungsbulle Pius IV. ist vom 11. Marz 1560\*). Es werden dem Sprengel, außer dem Bischofssis, 138 Orte zugewiesen, wovon aber spaster überhaupt nur noch 128 Pfarrfirchen übrig maren; fo wie derfelbe anfanglich, außer dem Archipresbyterat von Brugge, in fleben Defanate, wahrscheinlich so begrangt gelaffen, wie sie unter Tournai waren, Qubenberch, Thorout, Ghistel, Koffelaere, Ardenborch, Damme und Slups vertheilt mar. Allein letteres ging an die Genes ralftaten der vereinigten Niederlande verloren, daber fpater nur 6 Defanate vorhanden waren. — Rach den in ber ermabnten Bulle genannten Orten begriff Diefes Bisthum ben nordoftl. Theil Flanderns und wurde begrangt von der Nordsee, der Wester-Schelde wo Utrecht, wie im Westen, wo das Bisthum Ppern sich anschloß, von der Pper. Die subliche Granze, wo Gent Nachbar, läst sich, ohne für den gegenwartigen Zweck zu umständlich ju werden, nicht in eine Uberficht faffen. Gine gute Darstellung nach den Defanaten findet sich auf der Rarte: Centrones A. Grudii in Morinis Les evesches de Gand et de Brugges, par N. Sanson à Paris 1679 und übrigens eine turze Nachricht in der Gallia christiana T. V. p. 241. Der Bischof war Erbkanzler von Flandern. Die Revolution zerstörte dies Alles und Pius VII. hob das Bisthum durch die Bulle vom 3. Deebr. 1801 formlich auf, und legte den Sprengel zu dem neuerrichteten Bisthum Gent \*\*).

BRÜGEMANN (Otto), geboren zu hamburg am 29. Febr. 1600, erlernte die Kaufmannschaft, trieb in der Folge einen Tuchhandel, machte dabei sehr bedeutende Reisen und erward sich mancherlei Kentnisse. Als er aber zulest in seinem handlungsgeschaft unglucklich war, wendete er sich nach Gottorp und erlangte daselbst das Vertrauen des damaligen Herzogs Friedrich von Heins-Gottorp in solchem Grade, daß er zum Mitgliede einer wichtigen Gesandtschaft in den Orient ernant wurde. Der von Brüggemann angeregte oder doch zur Reise gebrachte Plan des Herzogs ging dahin, in seinem Lande (zu Friedrichsstadt) einen Stapel für die persischen und osstindischen Waren zu errichten, welche bisher durch das

turfische Asien über das mittellandische Meer verführt worden waren, funftig aber ben Beg über bas caspische Meer, durch das ruffische Gebiet nehmen follten. Gefandtichaft, welche mit ben Sofen von Rufland und Persien ju unterhandeln beauftragt war, bestand aus zwei Abgeordneten, Martin Erufius und Bruggemann und einem Gefolge von beinahe hundert Personen, wor-unter sich der berühmte teutsche Dichter Paul Flemming in der Eigenschaft eines Gefandtichaftsarztes, und die beis den bekannten Reisebeschreiber, Abam Olearius und von Mandelslo, ersterer ale Gesandtschafterath und Secretar, letterer ale Gesandtschaftecavalier befanden. Die Gefellschaft reiste am 22. Oct. 1633 aus Holstein ab, und ge-langte erft Anfangs August 1635 über Dostau nach 36pahan, welches fie nach einem mehr als 3jahrigen Aufentbalt am 21. December 1638 wieder verließ und barauf am 1. Muguft 1639 nach Gottorp jurudtam. Sier erwartete ben Gefandten Bruggemann ein ungludliches Loos, nicht fowol burch ben erfolglofen Musgang ber Gefandtschaft an sich — benn fein Mitgefandter Erufius blieb ohne Borwurf und Strafe - als durch das fonftige verfehrte Betragen beffelben auf der Reise veranlaßt. Abge-rechnet daß er ju Dlostau eigenmachtig fur ben Bergog Berpflichtungen übernahm, Die diefer nachher verweigern mußte, wie eine jahrliche Zahlung von 600,000 Thlr., hatte er sich besonders wahrend seines Ausenthalts in Persien, und selbst am Hofe und unter den Augen des persischen Königs, in vielen Fallen so insolent, unüber-legt und gewaltsam benommen, daß durch sein Betragen bas Intereffe feines herrn in hohem Grade verlett und die ganze Gesellschaft mehrmals der augenscheinlichsten Lebensgesahr ausgesetzt wurde. So bemächtigte er sich z. B. gleich bei seiner Londung am persischen User des caspischen Meers des Schiffbauholges, welches der Konig mit großen Roften borthin hatte ichaffen laffen, und verbrauchte es, tros des Widerspruches der Perfer, ju Las vetten fur feine Ranonen. Ginen von ihm verfolgten Sof= junter seiner Begleitung, der sich auf eine Freistatte im Hofe des tonigl. Palastes gestüchtet hatte, versuchte er sogar unter den Augen des Konigs mit Gewalt diesem geheiligten Zusluchtsort zu entreißen. Der Konig (Schah Sefi), der die Gefandtichaft übrigens mit allem Boble wollen behandelte und es an Ehrenbezeigungen und Geschenken nicht fehlen ließ, wurde durch diefe und abnliche Infolenzen bergestalt aufgebracht, daß er faum von blu-tigen Maßregeln gegen die Teutschen jurudgehalten wer-ben fonnte. Bruggemann, der feine Strafbarteit felbst fühlte, wurde vermuthlich den Untergang seiner Begleiter gern gesehen haben, um vor ihren Anklagen gesichert zu seyn. Nach seiner Rucksehr trat nicht allein der ihn be-gleitende persische Gesandte mit einer Rüge seines unanstandigen Betragens am Sofe von Ispahan auf, sondern der Legationsrath Olearius stellte auch eine formliche Rlage wider ibn an. Der herzog ließ ihn daber am 1. December 1639 verhaften und ihm vor dem Eriminalgericht ju Schleswig ben Projeg machen. Rach genauer Untersuchung wurde er jum Strange verurtheilt, weil er, wie es in der Senten, hieß, viele taufend Thaler fürstl. Gelder veruntreuet, faliche Rechnung geführt, feines Pringipalen Befehl ofters überfchritten, beffen an bobe Der-

<sup>\*)</sup> Mineus Op. T. 2. p. 903. Gallia Christ. T. V. II. A. S. 362 ber Beilagen. \*\*) Recueil des bulles de Pape Pie VII. Paris 1802. S. 42. 44. 62.

Mag. Encyclop. b. B. u. R. XIII.

202

fonen abgefertigte Briefe erbrochen und verfalfcht, bingegen andere an benfelben gestellte wichtige Schreiben binterhalten und erofnet, über diefes fich mit Chebruch\*), porfeslichem Lodtschlage und argerlichem Leben besudelt u. f. w. Der Bergog milberte feine Strafe in die des Schwertes, mit welchem er am 5. Dlai 1640 ju Gottorp hingerichtet wurde. Bor feinem Sobe erfannte er reuevoll die Strafbarfeit feines Betragens und ging dem letten Augenblick mit ungemeiner Saffung und Stand-

baftigfeit entgegen \*\*). (Rese.)
BRUGGEMANN (Ludw. Wilb.), fonigl. preuß.
Confisterialrath und hofprediger bei der Schloffirche in Stettin, geboren ben 1. Didry 1743 ju Jafobshagen in hinterpommern, wo fein Bater Prapositus war. Auf der Sochschule ju Frankfurt an der Oder, vornehmlich burch Tollner, jum geistlichen Stande vorbereitet, wurde er fcon in feinem 22. Jahre Prediger ju Gielstorf und barauf Feldprediger in Berlin. Das zuerft genannte Amt in Stettin bekleidete er seit 1772, und als er 1815 sein 50jahriges Amtsjubilaum feierte, verlieh ihm der Konig den rothen Adlerorden dritter Rlasse. Er starb an seinem Geburtstage, den 1. Marz 1817, nicht nur wegen ge-wissenhafter Verwaltung seiner Amter, sondern auch we-gen seiner literarischen Verdienste hochgeachtet. In der letten Beziehung wurde er am bekanntesten durch seine Beschreibung der Stadt Stettin. Stett. 1778. gr. 4.1) Geine ausführliche Beschreibung bes gegenwartigen Bufandes der fonigl. preug. Bergogthumer Bor = und Bin-terpommern. Ebend. 1779-84. 2 Thie. in 3 Bon. gr. 4. und feine Beitrage ju ber ausführlichen Befchreibung ber fonigl. preuß. Bergogthumer Bor = und hinterpomsmern. Ebend. 1800 - 6. 2 Bde. gr. 4., in ihrer Art klaffische Werke, wie sie wenige teutsche Staten aufzu-weisen haben, durch die er sich um die Topographie, Statistif und altere Geschichte seines Baterlandes hochst verdient machte 2). Gine in ihrer Art ebenfalls verdienft= liche, die Resultate 20jahriger Forschungen enthaltende, Arbeit ift sein View of the english editions, translations and illustrations of the ancient greek and latin authors, with remarks. Stettin 1797. gr. 8. worin er mit feltener Genauigfeit alles verzeichnet, was Groffbritannien und Irland seit Ersindung der Buchs druckertunft für die griechische und romische Literatur geleiftet haben. Rad dronologifcher Ordnung begint er mit den sibyllinischen Buchern, und endet mit dem vom Patriarchen Cyrillus Lucaris im erften Drittheil des 17. Jahrhunderte gefertigten, und 1629 ju London auch las beinisch abgedrucken Glaubensbekennniffe die griechische Lis teratur. Die romifde begint mit den Fragmenten bes Livius Andranifus, und endet mit dem, was im 9. Jahrh.

von oder über Konig Alfred geschrieben worben ift. Richt befriedigt durch das, was er geleistet hatte, dem auch engl. Kritifer ihren Beifall nicht versagen konnten, uns ternahm er eine literarische Reise burch einen großen Theil von Teutschland, und sammelte in offentlichen und Pris vatbibliothefen die Materialien ju dem reichhaltigen Supplement to the view of the engl. edit. etc. Stettin , 1801. 8.3). Außer ben bisher genannten Schrifs ten gab er einen Anhang neuer Lieber, jum Gebrauch bei bem offentlichen Gottesbienfte in ber tonigl. Schloffirche ju Stettin. Stettin, 1776. 8. heraus, und war in frühern Jahren Mitarbeiter an der allgem. Literatur-Beitung +).

BRÜGGEN, 1) Stadtchen an ber Schwalm, mit einem Schloffe, erbaut vom Grafen Bincen, v. Diore, im Kreise Rampen, Reg. = Bez. Duffelborf, mit 520Einw. (Heyse.) 2) Ein Pfarrdorf am rechten Ufer der Leine, worüber eine Brude führt, in dem Amte Gronau der hannov. Proving Hilbesheim, hat 1 sthones Landgut ber Familie von Steinbergen, 88 Sauf. und 810 Einw., und gegenüber auf bem linken Ufer bes Flusses an der hannoverischen heerstrafe 1 Posterpedition und Gastbof. (Hassel.)

BRUHL, fleine Stadt im preußischen Reg. Bej. Roln, mit einem vom Rurfürsten Klemens Muguft von Roln 1725 neu erbauten Luftichlof Muguftusburg, gegenwartig zu einem fathol. Schullehrer=Seminar für bie Reg.=Bezirfe Aachen, Duffelborf, Koblenz und Koln eingerichtet. Bruhl enthalt 278 Haufer und 1546 Einwohner. (Heyse.)

BRÜHL (Heinrich Reichsgraf v.). Dieser als Gunftling bes Gluds ausgezeichnete fonigl. poln. und furfurftl. fachf. Premier = und birigirende Rabinetsminis fter wurde auf feinem vaterlichen Stammhaufe Ganglofe Sommern bei Beiffenfee in Thuringen am 13. August 1700 geboren. Gein Bater, G. weißenfelfischer geheimer Rath, war nicht vermogend genug, seinen 5 Kindern eine angemessene Erziehung zu geben. Dieser Sohn trat daher als Page in die Dienste der Herzogin Elisabeth von Weisensels, die sich zu Leipzig aushielt. Durch ihre Fürsorge erhielt er seine Ausbildung in den gewöhnlichen gymnaftifchen Runften und Sprachen, und von Natur durch ein angenehmes Mugere und einschmeichelndes Benehmen ausgestattet, wußte er sich beren Gunft in bobem Grade ju erwerben. Bald gewann er auch die Gnade des Konigs August II. Unter dessen Pagen aufgenommen, wurde er bald Leibpage, und begleitete den Konig auf allen Reisen. Much ging er bald vom Rammerjunter jum Rammerberen über, und erhielt feit 1731 mehre Statsamter und amar, wiewel er darauf nicht vorbereitet feyn tonnte, im Steuerfache. Jest ftarb ber Konig (am 1. gebr. 1733) ju Barfchau. Mit der Bermahrung der Krone und ber Reichs fleinodien Polens beauftragt, eilte er mit Diesen Schasen nach, Dreeden ju bem funftigen Rachfolger, und ficherte

<sup>+)</sup> Er batte befonders mit den feilen Sochtern der armenischen Spriften Unsucht getrieben und daduch die dortigen Monche und die gange Nation aufgebracht.

Die gange Nation aufgebracht.

Die ar il Reisebeschieftelebigtelebung (Schleswig 1663 fol.) an vielen Stellen. Theatrum europ. Bd. 4 G. 167. Birgraphien bingerichteter Personen, 27 Theib (Nurnberg 1791) G. 217.—40, we auch die übrigen Quelun angegeben find.

<sup>1)</sup> Gie war eigentlich nur der Vorläuser der aussührt. Be-schreibung, und ist in dieser (Th. 1: S. 12 — 169') wieder ab-gedruckt. 2) S. die aussührlichen Anzeigen in der allgem. teutschen Bibl. Bd. 42. S. 345 — 59. Bd. 60. S. 506 — 10.

<sup>3)</sup> Bergt. von bem ganzen Werle, bie newe allg. teutide Bibl. Bb. 36. S. 376... 89. Bb. 75. S. 513... 16. 4) Bet. fere Rationalzeitung 1817 April 307. Beitung für die elegante Welt 1817. Nro. 68. Hall. Lik. Btg. 1817. Nro. 79,

203

diesem die Thronfolge Polens zu, so bestritten sie auch war. Dadurch und durch die Gewinnung der Freundschaft des Grafen Gultoweti, des Lieblings Angust III. mit welchem er fich in das Ministerium theilte, erwarb er fich die Gnade des neuen Regenten in dem Grade, daß er diefen allmalig vollfommen beherrschte. sicherte er sich seine Lage durch die Berehelichung mit der wurdigen Grafin von Kollowrat, deren Mutter Oberhofsmeisterin der Konigin war. Durch dieses Berhaltniß und den daraus entstandenen Einstuß auf die Konigin, bes wirfte er die Entlaffung des Grafen Gultowefi, ber feinen Planen entgegenstand. Jest (1738) wurde er Premierminifter. Sorgfam wurde vom Konige Jeber entfernt, der dem Minister schadlich werden fonnte, und so durfte er mit den Ginfunften wirthschaften, wie es ibm beliebte. Ungeheure Summen verwendete et auf des Konigs, noch mehr auf feinen eigenen Sofftat, ju welchem 200 Bebiente und eine Garde geborten; Safel und Garderobe waren glanzend; auch legte er eine bebeutende Bibliothef an, die nachher mit der furfurftl. vereinigt wurde. Durch diese Verschwendung fam es das bin, daß beim Musbruche des 7jahrigen Rrieges, als Friedrich II. 1756 in Sachsen einfiel, bas Land nur 17,000 Mann aufzustellen batte, die fich aus Mangel in dem Lager von Pirna ergaben, und daß der Konig und fein Minister nach Warschau fluchten mußten, wo fie bis jum Subertsburger Frieden blieben. Indeffen batte Brubl auch fur fein Glud in Polen geforgt. Durch ben Ubertritt von ber evangelischen gur fatholischen Relis gion, und durch einen Stammbaum, in welchem er feine Abfunft von einem Grafen Bruhl, Wowoden von Pofen, darthat, hatte er feinem Plane vorgearbeitet, in Polen Guter zu erwerben, und Kronamter zu erhalten. So taufte er gu den bereits in Sachsen erworbenen Gutern mehre Herrschaften in Polen, wozu noch nach dem Tode der Ronigin, - beren frubere Gnade er ichlecht genug bamit vergalt, daß er ihr, um fich ju halten, das Ber-trauen ihres Gemals raubte, — die Starostei Bips als Geschent des Konigs fam. Auch bekleidete er mehre Rronamter in Polen und wußte beren feinen Gobnen jujuwenden. Aber faum wieder durch den Frieden von Du-berteburg jur Ruhe gelangt, und nach Dreeden jurud-gefehrt, ftarb der Konig am 5. Oct. 1763, Bruhl aber, fcon langft franklich, am 28. deff. Monate. Run wurden zwar, auf Befehl des damaligen Administrators, Prinzen Laver, Brubl's Guter in Beschlag genommen, und eine Untersuchung seiner Verwaltung eingeleitet; da indeffen Br. flug genug gewesen war, alle feine Anord-nungen durch die Unterfchrift des Konigs autorifiren ju laffen, endigte fich diese Untersuchung damit, daß die Sohne alle Guter des Baters erbten 1). Bon diefen 4 Sohnen 2) laft fich fast nur Gutes fagen. Bon einer liebe und einsichtsvollen Mutter ftreng erzogen, zeichne-ten fich alle burch Bilbung, Rentniffe und Menschenfreundlichkeit aus.

Der afteste von ihnen war:

Friedrich Alogs, am 31. Juli 1739 ju Dres-Richt gufrieben mit ben Fortschritten, ben geboren. welche der von vielen geschmeichelte Gobn des Mimfters auf der Universität zu Leipzig machte, schickte die Mutter ihn nach Lepden, wo er den Grumd zu keinen nachherigen bedeutenden Kentnissen segte. Im 19. Jahre wurde er auf Betrieb seines Vaters polnischer Aron-General-Feldzeugmeister. Er durchreiste den größten Theil Europa's, nicht ohne bedeutenden Aufwand, und wohnte einigen Feldzügen des Biabrigen Kriegs als Freiwilliger in der kaiferl. Armee bei. Nach dem Tode Konigs August III. verlor er feine ansehnlichen Kriegsbedienungen in Polen und Sachsen, sohnte fich jedoch mit dem Konig Stanislaus wieder aus, und erhielt ju der Kronfeldzeugmeifterftelle, die er allein behalten hatte, noch die Burbe eines Staroften und Gouverneurs von Bacfchau und Kaminiec. In den letten acht Jahren lebte er, von Geschäften zus rudgezogen, zu Pforten, dem brühlischen Majorat in der Niederlausis, seinem Lieblingsaufenthalt, und befand fich bier so wohl, daß er aller Antrage ungeachtet, nicht nach Warfchau gurudtehren und an der neuen Konftitution thatigen Antheil nehmen mochte. Er ftarb an einem Schlagfluffe ben 30. Januar 1793 zu Berlin, wo er feis nen Bruder Karl, ben preuft. General-Lieutenant und Dberhofmeister, besuchte. Er fonnte in vieler Sinsicht für das Ideal eines gebildeten und liebenswurdigen Belt-und Geschäftsmannes gelten. Sein Außeres war in ho-hem Grade mannlich schon, feine Gesichtsbildung so angenehm, fein Auge fo freundlich, feine Miene fo beiter und entgegenkommend, daß Jedermann im Boraus für ihn eingenommen wurde. Er befaß eine bewundernsmarbige Leibebstarte, spielte alle gomnaftischen und gefell-schaftlichen Spiele und kannte das Gebiet der mechanis fchen Runfte in feltenem Umfange. Er verftand mebre Sprachen, war Dichter, Zeichner, Maler und Russter, letteres zumal in nicht gemeinem Grade. Seine mathematischen Kentniffe waren sehr ausgebreitet, besonders in ber Artillerie und ber dazu gehorenden Luftfeuerwerferei. Er hatte unerfant fast ein Jahr lang in ber Studgießerei ju Mugeburg gearbeitet und hier viele Bortheile und Sandgriffe biefes Gewerbes fennen gelernt, die er nachber in der Studigieferei ju Barfchan benutte. Uberhaupt that er jur Berbefferung ber polnischen Artillerie, beren Chef er war, ungemein viel. Er lebte febr maßig, trant gewohnlich nur Waffer, und hatte eine sonderbare. Gewalt über den Schlaf, ben er fowol mehre Nachte ohne Schaden entbehren, als auth anticipiren fonnte. Seine Thatigfeit war bewundernswurdig. Er liebte die Gefelligfeit, war ftets mit Menfchen umgeben und gefiel fich, obwol mit allen Salenten fur das hobere Weltleben begabt, boch auch in den niedern Rreifen der Gefellichaft. Sein menschenfreundlicher Charafter erwarb ihm allge-meine Liebe und Achtung. Das Außere des katholischen Gottesdienstes beobachtete er genau, bei übrigens hochst toleranter Gesinnung. Eigen war ihm ein gewisser Leichte sinn, ein Hang zur Veranderkichteit und Nichtachtung des Gelbes. Er war immer voll von Planen, und fprang schnell von einem jum andern über. In jedem Bache, dem er fich mit ungetheilter Rraft gewidmet batte, murbe

<sup>1)</sup> Bgl. Leben und Charafter bes Gr. v. Brubl. (D. Dr.) 1760—61. 2 The. und birfcing's bift. lit. Sandb. 1 Bb. 2 Ubtb. 2) Denen eine 1736 geborne, 1750 mit einem poln. Großen vermachtte Somefter vorausging.

er Großes geleistet haben. — In der literarischen Welt hat er sich durch mehre Schristen bekant gemacht. Die Samlung seiner Dramen (theatralische Belustigungen von A. F. Gr. von B. 5 Thle. Dresden 1785—90. 8. mit des Versassen Bildniß) enthält theils Originale, theils Nachahmungen franz. Vorbiber von Sedaine, d'Arsnaud u. a. Er schrieb sie ursprünglich zum Behuf seis nes Privattheaters zu Pforten, auf dem er selbst manche Rollen mit großer Aunst und Wahrheit darstellte. Sie sind auch auf größern Theatern zum Theil mit Beisall gegeben worden, tragen indes die Spuren der Eissertligskeit und mangelnden Feile an sich. Der Gang dieser Drasmen ist größtentheils rasch, der Diolog lebhaft, aber die Charastere oft nur stizzirt und was in Handlung hätte geseht werden sollen, wird häusig nur erzählt. Der Versasserten ser die vornehme Welt so gut kannte, wählte gleichwol seinen Stoff immer aus den niedern Regionen der Gesellschaft. Unter B's übrigen anonymen Schristen verdient besonders die nicht in den Buchhandel gesomsmene Abhandlung über die Duelle, Pforten 1786. 8. genant zu werden. Er übersetzte auch Meißner's Alcisbiades in Französischen eterlische Schristen 3). (Rese.)

im Manuscript verschiedene tactische Schriften 3). (Rese.) Der zweite Sohn war Karl (Adolf), 1742 gesoren, zuerst als kursachs. General-Lieutenant und Chef der Carabinier-Garde, nachher aber als königl. preuß. General-Lieutenant und Oberhosmeister des Kronprinzen anzgestellt, durch wissenschaftliche Bildung und insonderheit

gestellt, durch wissenschaftliche Bildung und insonderheit Sprachfentnisse ausgezeichnet. Er starb 1802.
Der dritte Sohn (Albrecht) Beinrich, geb. 1743, Maltheser-Ritter und fursächs. Kammerherr und Oberster, war nachher Gesandter am baierischen hofe und, eben zum Gesandten in London ernant, als er 1792 starb. Man rühmt an ihm besonders astronomische Kentnisse.).

Der vierte Sohn war Hand Woris (auf Seifersdorf), geboren zu Dresden 1746, ehemaliger Oberster in franz. Diensten und als solcher Bearbeiter verschiedener militarischer Schriften ), nachher tursächs. Kammerherr, und seit 1789 königl. preuß. Gen.-Shausses bau-Intendant in der Mark Brandenburg und Pommern, auch seit 1796 Oberst von der Suite zu Potsdam, gest. 1811. — Seine Gemalin Joh. Margaretha Chrisstiane, geb. von Schleierweber und Frieden au, (geb. zu Maubeuge 1756, gest. zu Beslin 1816) eine geistereiche Frau, die mit den bedeutendsten Versonen ihrer Zeit in Brieswechsel stand, machte sich außer einigen asstellt in Brieswechsel stand, machte sich außer einigen althetisschen Ausstellschen in Zeitschriften sehr vortheilhaft bekant als Gegnerin des durch Wis und Scharssinn ausgezeicheneten Fürsten von Ligne in hinsicht bes Aatholicismus

in der anonym erschienenen: Philosophie des Katholicisemus von dem Fürsten v. L. mit einer Antwort der Graffin Mt. v. B. und einer Borrede des herrn Dr. Mars heine de a. d. Franz. übers. (Berl. 1816. gr. 8.).

Bobl ju unterscheiden ift von diefem vierten Cohne des ehemaligen fachf. Premier - Ministers der, gleiche Bornamen führende Reffe jenes Ministere, Sans Moris Graf von Brubl auf Martins-Rirchen, turfacht. wirfl. geh. Rath und außerordentlicher Gesandter ju Lonbon, ein Cobn bes 1760 verftorbenen fonigl. poln. und furfachf. wirkl. geh. Rathes und Landes Sauptmanns &. B. Grafen v. Bruhl, auf Martins Rirchen, Bedra und Wartenburg. Er wurde ju Bieberau') am 20. Dec. 1736 geboren, und studirte 1750-54 ju Leipzig, wo er mit Gellert in febr freundlichen Berhaltniffen stand ). Fruh gebildet ging er bereits im 19. Jahre 1755 nach Paris, wo er wichtigen Antheil an den ge-fandtschaftlichen Arbeiten seines hofes nahm, (vorzüglich) auch durch Unterftugung feiner Landeleute bei dem damal. Kriege) und wurde dann 1759 nach Warschau berufen, wo er, durch feinen Oheim, jum Rammerherrn und Landeshauptmann in Thuringen ernant wurde. Im Jahre 1764 ging er als außerordentlicher Gesandter nach London, wo er, nachdem er noch 1778 jum wirklichen geh. Rathe ernant worden, und eine Reise nach seinem Bater- lande gemacht hatte, im 3. 1809 (am 9. Jun.) ftarb, nachdem er fich zweimal mit Tochtern hoher Familien vers objets de l'Economie politique (Dresd. 1781) und seine Aussiche in der Cangler-Meisnerschen Quartale schrift über das englische Finanzwesen bewies er seine Einfichten in die Statsofonomie; noch mehr Berbienfte erwarb er sich aber um die Aftronomie, die er leidenschafts lich liebte, nicht nur durch eigne Arbeiten, sondern auch durch unermudliche Beforderung biefes Studiums durch Andere. "Beldem Aftronomen, Geographen und Secfahrer, - fagt über ibn herr von Bach - find die glude lichen Bemuhungen, die raftlofen Verwendungen, die unjabligen Aufmunterungen unbefant, wodurch der Graf bie Chronometrie emporgehoben, gegen Parteigeift verfochten, und nicht ohne die schwierigsten und verdrieflichften Sinderniffe befampft und bestegt hat. Es ift mit wenig Worten viel und alles gefagt, und volle Bahr-beit: "Ohne einen Grafen von Bruhl mare ber bebruds te Th. Mudge untergelegen, ohne einen Grafen von B. ware nie ein Jos. Emery geworden!" — "Welche Einsichten der Graf — fahrt dieser Kenner fort — in der höhern Uhrmachertunst, welchen Antheil er an ihrer Vervollsommnung gehabt, kann man aus dem in Mudges Descr. of the Time-Koeper besindlichen wich tigen Briefwechsel des Grafen mit diesem großen Runftler, so wie aus mehren einzelen Abhandlungen über

<sup>3)</sup> C. Shilichtegrolls Retrolog auf das Jahr 1793. Bb. 2. S. 24—66. Otto's Lericon der oberlausissischen Schrifteteler und Künster. Bb. 1. Abth. 1. S. 151—53. Jörden's Lericon teutscher Dickter und Prosasten. Bb. 1. S. 228—234. Bb. 5. S. 787—88 und Meufel's Lericon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteter. Bb. 1. S. 625—27. 4) Biesteicht findet aber hier in Nachrichten, die insonderheit von seinen Berbältnissen zu Gellert und von seinen Untersuchungen über die Reerestänge sprechen, eine Verwechselung mit dem nachber auszuschlerden Hate.

5) S. Meusells gel, Teutschl. 5. Afl. 1. Bb. u. Nachtr.

<sup>6)</sup> Aus dieser Che ftammt als einziger Sohn der verehrte General-Intendant der königlichen Schauspiele zu Berlin, Rarl Ariedr. Mor. Paul, R.Gr. v. Brühl, geb. 1772. 7) Micht zu Dresden, wie frühere Nachrichten angeben. 8) Außer Gellert's Ode bei seinem 14. Geburtstage, zeuget für dies Verhältniß die in Gellert's Schriften aufgenommene Corresponden wit ihm 1754—61. 9) Aus der erken Ehe stammt ein bei der Leibgarde angestellter Sohn, und eine mit einem herrn Sectt veredichte Societ.

Bruniren, f. Glätten.

das freie Stoffwert in Zeitmeffern erfeben. Dehre forgfaltig geführte Tagbucher über den Gang diefer aufferordentlichen Kunstwerke, welche der Graf selbst mit großer Genauigkeit auf beiden Sternwarten zu Lon-don und zu harefield beobachtete, hat er der gelehrten Welt vor Augen gelegt. Dieselben Zeithalter hat er auch zu einer Menge geogr. Dresbestimmungen, sowol auf einer Reise von London nach Oresben, als auch im Innern nan England und lings der Whlichen Gerkitte von Long von England und langs der füdlichen Seetufte von Lon-bon bis Landsend angewandt."— Auch ruhmt herr von Bach im Allgemeinen (ohne genauere Angabe) noch mehre andere finnreiche Erfindungen, Anordnungen und Berbefferungen des Grafen an verschiedenen aftron. Bertzeugen, fo wie die ungabligen mit bewundernswurdiger Genauige feit angestellten, in den philos. Transact., in den Commentaren der St. Petersburger Afad., in Bode's aftron. Jahrb. u. a. mitgetheilten Beobachtungen und andere Auffage 10).
Brueis, f. Brueys. (Ersch.)

Bruen (Ant.), f. Brun. BRUNEL ob der Röhrnau (Dobta Boda) böhe mifcher Markt, im budweiser Rr., jur herrschaft Graben geborig, mit einem Seilbad, 41 St. von ber Post Rap-

BRUNINGS. Außer zwei Theologen dieses Namens, 1) Christian Brunings, geb. ju Bremen am 16. Januar 1702, gestorben zu Seidelberg als Dr. und Professor der Theologie, Berfasser eines compendium antiquitatum graec. (Frantfurt am Main 1734. 8. N. A. 1745 - 59), eines erst nach feinem Tode erschienenen compend. antiquit. hebr. (1765) und ans berer Schriften; - und 2) Gottfried Christian Br. geb. zu Kreusnach 1727, und gestorben 1793, von dem man Predigten (1770) und Grundsase ber Somiletik (1776) hat\*) — ift vorzüglich 3) der holland. Baffer-baumeister Christian Brunings nennenswerth. Er wurde 1736 ju Nederau in der Pfalz geboren. Fruhzeitig mit den BorbereitungesStudien jum Bafferbau beschafs tigt, fam er nad bolland, wo er 1769 jum General-fluß-Inspector und spaterbin jum Generalbirector aller See= und Blug = Deiche ernant wurde. Er hatte Theil an allen wichtigen Commiffionen bes fur Solland bochft wichtigen Bafferbaues, er leitete insonderheit die beffere Bedeichung und Abwafferung des Barlemer Meeres, fo wie die beffere Bedeichung und Austiefung ber fog. Ober-waffer, über die er 1778 ein wichtiges Werf herausgab, die Umleitung des Waalstroms und des Ranals Dannerden ic. — Außer dem genannten Werfe lieferte er mehre Abhandlungen in die Schriften der harlemer Afademie und (1772) eine fleine Schrift über die Bortheile, bem Gee von Bewermpd einen Ausfluß ins Meer ju verschaffen. Er starb im 3. 1805 \*\*).

BRUNN (Brno, Bruno), fonigl. und Sauptstadt von Dahren, Areisstadt des brunner Areises, in beffen Mitte an ber Schwarza und Zwittama, Die fich bier vereinigen, und am Bug bes weit nach Bohmen in Norben und Weften fich verbreitenden Gebirges, und insbesondere am bfilichen Fuß des 816 Schuh hoben Spiels, und 600' hoben Petersbergs (jest Franzenbergs)2), auf welchem lettern die bischoffiche und Domberren Refibens

gen liegen, und an beffen Abhang fich die neuen Anlagen binabziehen, ausgezeichnet durch einen Obelist jum Ansbenten ber leipziger Bolferschlacht im 3. 1813 2). Der Spielberg hat seit der franz. Invasion 1809, wo die Franzosen vor ihrem Abzuge einen Theil seiner Besestis

gungen zerstorten, aufgebort eine Festung zu fenn, ift aber eins ber Sauvtstateacfananiffe ber Monarchie. Gie

felhst ist mit Wall und Graben umgeben<sup>3</sup>), liegt 19 Postmeilen von Wien, 9 von Olmüs und Znaym, in einer angenehmen Gegend, mit 23 Vorstadtgassen, 1 Wlarkt (Altbrunn), 1736 Häufe, (davon in der eigent lichen Stadt 567), und 25,500 Einw., ohne Frende<sup>4</sup>), Militar und Klostergeistlichkeit. Die eigentliche Stadt hat nur 1250 Rlafter im Umfang, aber die Borftabte debnen

fich nach allen Richtungen weit aus. Bier Thore, (dars unter das Judenthor das Pauptausgangethor nach Wien, Prag und Olmus) 4 Hauptstraßen; (1 nach Wien mit Seitenstraße nach Inahm, 1 nach Olmus mit Seitensstraße über Austerlig nach Ungarn; 2 nach Bohmen, eine

nordwestlich über Iglau, die andere nordlich über Switstau). Unter den 3 Plagen ist der größte der Krautmarkt. Unter den Kirchen nimt die bischöfliche auf dem Peters- berge die hochste Stelle ein. Die Jacobs-Pfarrfirche be-

wahrt bas Dentmal bes General Couches, des Bertheidigers Brunns gegen die Schweden (1644). Die Thomastirche ist im schonen Gouvernementsgebaude (ehe-maligen Augustinerkloster, das seit 1783 nach Altbrunn

verlegt ward), jugleich ber Gis ber meiften Landesfiellen. Debre andere schone Rirchen, besonders die berrliche gothische ju St. Jasob. — Die Stadt ift der Gib des Landesguberniums von Schlesien und Mahren und der gewöhnlichen oftreich. Centralftellen und Oberbeborden

der Provinz (Gubernium, Polizeidirection, Fiscalamt, Statsguteradministration, Statsbuchhaltung, Kameralsgahlamt, Munz und Punziramt, Berggericht, Landess

<sup>10)</sup> Bergl. die bis 1799 burd genaue Angabe ber Lebensumsftante ausgezeichnete Biographie des Grafen mit beffen Bildmiß im August 1799 ber geogr. Ephem. v. Bach S. 184—86. Meusfel's gel. S. 5. A. 1. Bb. u. Rachtr.

\*) Meufel's Ler. der v. 1750—1800 verft. Schrifft. B. 1.

\*\*) Sein Bogling und Amts-Rachfolger Conrad lieferte auf ihn 1807 eine Deutschrift, welche ben von der Regirung ausgesetzen Merid exhibit.

Preis erhielt.

<sup>1)</sup> Auf biefen Anhoben soll nach uralter Sage dem Perun ein Sempel errichtet gewesen, und daher der Name Brun abgeleitet senn, den andere von Quellen herleiten. 2) Hebrerus 1818 Beil. 23. 24. 3) Sie ward immer als eine Feste betrachtet, 1428 von den Taboriten, 1645 von den Schweden belagert, (Archiv für Geographie Rro. 1—20 u. 52. 1816) und hielt 1742 die Preußen auf. 3a schon 1091 belagerte Mratissam lie seinen Martgrafen Conrad und sein Sohn Brzeitslam ließ den Keldherrn Rherod dier erwarden, ein Greianis, dessen law ließ den keldherrn Sberad hier ermorden, ein Ereigniß, dessen Anderten eine wenig in die Augen fallende gotdisse Saule, die Bderads Saule (zugleich das älteste Denkmal Mahrens), vor der Stadt, an der Stelle der Zwittawa, wo der Mord geschehen, noch bewahrt. (Morawia 1815. Ar. 17 1c. Man hat von diesem Denkmal mehre Abbildungen.)

4) Die eigentlige Stadt, jem Bentmal mehre Abbitdungen.) 4) Die eigentliche Stadt, ohne Markt und Borftabte, die nicht unter dem Magistrat stehen, jählte 1821. 16,990 Einwohner ohne, und 18,818 mit Fremden, d. h. nicht zum eigentlichen Conseriptionebezirt von Brunn gehörigen. (Hesperus 1814. Ar. 15. liefert den Stand von 1813.

206

baudirection, Strafenbaudirection, Bucherrevisionsamt, Bollgefälleadministration und Hauptzollamt, Sabats und Stempelgefalleadministration, Lottogefalleadministration, Oberdirection der allgemeinen Berforgungsanstalten für Findlinge, Wochnerinnen, Krante ze. Oberpostamt, Postwagenerpedition , Tranffteueradministration , standischer Ausschuff mit Bubebbr, Generalcommando mit bem Judicio delegat. militare mixtum, Montureofonomies Commission, Appellationes und Rriminalobergericht, Lands recht, Wechsel = und Mercantilgericht, bischoflichen Confistorium, Sit bes Bifchofe, des Domstifte, Domanengesellichaft ju Beforderung des Acterbaues, der Naturs und Landestunde, mit einem Landesmufeum, in welchem ein bei Brunn gefundener febr großer Elephantenjahn besonders sehenswerth ift; die Studien = und Wohlthatig= feitsanstalten (Lehnbank, Manner= und Frauenverein zur Versorgung der Armen, bischofliches Seminar und theologische Lehranstalt, adliges und burgerliches Damen= ftift, Gymnafium, Bucht = und Arbeitshaus, allgemeines Rranten=, Siechen=, Brren=, Findel=, Waisen= und Gebarhaus ), Krantenspitale der barmherzigen Bruder und Elisabethinerinnen); Sit des Kreisamts, mit einem Minoriten =, Stapuginer =, Augustiner = und Ursulinerinnen= floster, einer Malthesercommende. Bier und in der Ums gegend ist der Hauptsis der feinern Tuch= und Kasimir-Kabrifation der östreich. Monarchie. In den Vorstädten bestehen 16 (fonst 20) Fabrifen, die aber jest sehr her= abgetommen sind, und dermalen (Mai 1823) nur auf 170 Stublen Luch, und auf 60 Kasimir arbeiten, etwa 8000 Stud Luch, oder 190,000 Wiener Ellen a 5—9 — 13 Gulben Conv.; bann 2400 Stud Kasimir und abnliche Zeuge ober 70,000 Ellen à 2-4 fl. Conv. aus 4000 Centnern Wolle im Jahr verarbeiten. Außerdem liefern noch 60 Luchmacher auf 100 Stuhlen 5000 Stud Buch ober 120,000 Ellen à 34-8 fl. Conv. aus 2400 Centnern Bolle. 40 Beugmacher und 360 Rafimirweber ( bie aber auch Ranefas und andere Artitel fertigen ) meben auf 360 Stuhlen, 14—15,000 Stude Kasimir und andere Wollzeuge oder 440,000 Ellen à 14—3 fl. Conv. aus 3500 Eentnern Wolle. Die Fabriken arbeiten sasse alle mit einen Machinen, (barunter aus eine Dampf maschine) und außerdem bestehen 15 - 20 Maschinenwollenspinnereien; — die Production ift noch immer großer, als die Consumtion. Der Hauptabsat geht an die Luch= bandler nach Wien und nach Ungarn. Eine besondere gabrit feetigt rothe turtifche Muben. Nach den Luchgewerben ist die Lederbereitung das wichtigste Gewerbe. Auch eine Wollenbandfabrit besteht; und eine Obsteffig-fabrit. Lebhaft ist der Handel. Durch die Lage zwi-ichen Prag, Bredlau, Pest und Wien, und durch 4 Sauptmarkte von 14tagiger Dauer, stark besucht von ben Fabritanten Bohmens, Mahrens, Schlesiens und Oftreichs; die Hauptfaufer sind Juden, vorzüglich aus Gallizien, fur Baumwollenwaren und Leinewand ). Die Stadt treibt überdies ftarten Bertehr mit Colonial = und Spezereiwaren ?), polnischen Produtten, Leber, Gifen, Wolle, Potasche, 2-3 Millionen mogen jahrlich umgefest werden. Einen Augarten, 4 Stunde von der Stadt widmete hier, wie in Wien, Joseph II. dem Publistum. Auf dem Glacis der Stadt felbst sind Spaziere gange und Baumpflangungen angelegt\*). - Der Pflug, womit dieser große Raifer 2 Meilen von Brunn an der Landftrafe unweit Rausnis acterte, ift im ichonen Gaale der Landstande aufbewahrt, welche die Acerstelle felbst burch ein Dentmal verewigten. - Gine Badeanstalt findet man im naben Schreiwalde .).

Brunn (Alts), wird zwar gewöhnlich als die gröfte Borftadt Brunns betrachtet, bildet aber als Sauptort einer Rameralherrschaft gleiches Namens einen Sorper für fid, der (wie es mit mehren Borftabten Brunns der Fall ift) nicht unter dem Magistrate, sondern unterm Rreibamt steht; enthaltend Altbrunn felbst als Markt und noch 11 Dorfer, Die zusammen 897 Sauser und 7000 Einw. (1821) zahlten .).

Brünner Bisthum und Diocese, seit 1777 gestiftet, begreift das westliche Mahren, namlich ben Brunner, Iglauer und Snaymer Kreis, mit 36 Dechanaten, 225 alten, und 25 neuen Pfarreien, einigen Abministraturen, 62 alten, und 81 neu errichteten Lofalfaplaneien, und gablt überhaupt 684 Beiftliche 1.0). Das bifchofliche Confistorium jablt eine große Unjahl Rathe und noch eine großere Bahl Litulatur-Confistorialrathe, welche zugleich Schuldistritts-Auffeher find.

Brünner Kreis, einer ber 6 Kreise Mahrens, in ber Mitte bes Landes, burch welches er sich ber Lange nach, von der bohmischen Nordgrange bis ju Niederdite reich in Guden , und Ungarn in Oft Gudoft, sicht; von letterem Ronigreiche durch die March getrent; von Deftreich nur jum Theil durch die Thana, die sich an der sudlichsten Spige nicht nur des Kreises, fondern des gangen Martgrafthums Mahren mit der March vereinigt; in Often an den hradischer, in Nordosten an den oll-

<sup>5)</sup> Eine vortreffliche Stiftung Iofeph II., seit 1786 besonbers wohltschig dadurch, daß hier jede Frauensperson, ohne fich

erfennen geben zu durfen, alle Anstalten zur Erleichterung ihTiederfunft und zur Wartung und Pflege des Kindes sindes findet,
das in diffgen Preisen nach mehren Abstusungen. Auch were
umentgetilich aufgenommen, wofür sie bei den Findlinabtenste verrichten. Iene werden gegen Erlegung von

ummen, und treten nach einem Iahre ins Waisen
und wurden über 4000 Findlinge hier versorgt; nabe

erhielten hier ihre Gesundheit wieder. Auch
fen 190.

<sup>6)</sup> Sesperus 1810. S. 203. 1819. Beil. 18. 1820. Beil. XXV. R. 19.
7) Hesperus 1819. Mr. 11. — \*) Bom Sauptmann Schelben hof bat man 2 fehr gute Grundrisse ron Brunn. Der eine von 1815 gibt die Gradt mit allen ihren Umgebungen und ben nachsten Dorfern, ber zweite von 1817 gibt die blofe innere Stadt mit ihren Bastionen und bem Franzensberg. 8) Entftanden aus bem aufgehobenen Cifterzienfer - Nonnenftift Sonigetlofter. 9) Benn Altbrunn mitgegablt wird, tomt bie bei Brunn angegebene Bahl ber Saufer und Einwehner ber-aus; benn außerdem hatte bie eigentliche Stadt nur 953 Saufer. aus; benn außerdem hatte die eigentliche Stadt nur 953 Saufer. Indessen nunften noch Saufer und Einwohner der jur Herrschaft Altbrunn gehörigen 11 Borfer abgeschlagen werden, was in den Consertitionstiffen, welche in militatischer Rudsschie gemach werden, nicht geschlet.

10) Darunter 129 Klestergeistliche, namelich 22 Plariften zu Alteleburg, 19 Augustiner in Altbrunn, 17 Pramoustratenser zu Reureusch, 15 Benedittiner in Rangern, 12 Rapuziner und 11 Minoriten zu Brunn, 9 des Predigerordens zu Bnaym, 7 Franzistaner zu Datschij, 5 Plariften zu Auspils, 5 Minoriten zu Iglau, 4 Kapuziner zu Bnaym, 3 zu Tredisch, 19 barmberzige Brüder zu Brunn.

muger Rreis, in Beften mit bem iglauer und in Gud-

west mit dem gnaymer Kreise grangend 11).

1) Große, Bevolferung, Wohnplage und Areal. 3m 3. 1820 gablte er 322,168 Einw. (barunter 169,848 weibliche) und 8—10,000 Juden in 7 Stadten 12), auf 86 großen herrschaften und fleinern Gutern, in 56 Dtarften und 649 Dorfern. Gesammte Hatern, in 30 Warten und 049 Sorgern. Gesammte Hauserzahl 50,721. Unter der Volksahl sind 428 Geistsliche, 304 adelige Familien, 1518 Familien vom höhern, 3196 vom gewöhnlichen Bürger = und Gewerböstande, 16,549 Bauern = Familien. — Das Areal beträgt 88 geogr. DM., folglich die sehr ansehnliche Bevölkerung von 3661 à Meile freilich mit Inbegriff der Hauptschet Beine ftabt Brunn.

2) Klima und Gebirge. Die Sauptstadt Brunn in der Mitte, theilt den Rreis in zwei Salften von febr verschiedener Beschaffenheit. Die nordliche, viel bober liegend, rauber, falter, gebirgiger, waldiger, mit Korn und Saferboden; die subliche fich nach dem Donauthal abdachend, milder, warmer, sich in Sugelland und Ebnen ausbreitend, mit viel fruchtbarem Boden für Dais, Beigen, Gerfte, viel Bein : und Obstbau neben nicht wenis gem Sand : und etwas Sumpfboden, durch das Zusams mentommen der Fluffe in Suden herbeigeführt, Urgebirge (hauptsächlich Gneis = und Glimmerschiefer mit untergeords neten Lagern von Urfalf, Hornblende, Chlorit-Schiefer, Serpentin) nehmen den Westen der nordlichen Salfte, den Osten aber Übergangsgebirge (hauptsächlich Szeint, Porphyre, Grauwade, Kalf) ein. Bon beiden eimelne Fortsetungen in der sudlichen Salfte, beren Sauptcharatter aber boch durch Blog = und aufgeschwemmtes Gebirge bestimt wird; wiewol auch lettere in ber nordl. Salfte aufgelagert vortommen, jum Theil mit Brauntoble und Thoneisenstein. Außerdem durdhieht noch den gangen Brunner Rreis von Norden an bis nad Gudweften in der Mitte ein schmales Flog altester Sandstein mit ergiebigen Steinfohlenflozen bei Roffig und Delawan. In Suben an der oftreichischen Granze ein fleiner, isolirter, ausgezeichneter Kalfgebirgejug bei Nifolsburg, beffen bochfter Punct gegen 1000' bod fich erhebt. — Sehr merfwurdig find in der Ubergangeregion mifthen Bostowig in Norden, Tifchnowig in Weften, Brunn in Guben und Bifchau 13) in Often die vielen und weitlaufigen Soblen, Erbfalle, trichterformigen Bertiefungen und Schlunde im Ubergangefalf, mahricheinlich durch Auswaschungen des unterliegenden Graumaden-Sandsteins entstanden. Da sich in diese tiefften Puntte und großen Erdbehafter alle Baffer unterirdisch sammeln und nur in noch tieferen Thalern als starte Bache wieder hervorbrechen; so sind Die obern Gegenden überaus mafferarm. - Eimig viel-

leicht in seiner Art ift ber Schlund Majocha genant, keine Soble (wie Saffel im Sandbuch ber Erdbeschreis bung I. 2. S. 383 fagt,) sondern ein ungeheurer, oben vollig offner, aber unjuganglicher Abgrund, der fast von allen Seiten mit steil abgeschnittenen, beinahe 1000' ho-ben Kaltselsen umgeben, über 300 Schuh lang und gegen 200 Schuh breit ist. Nur an einer Stelke senkt sich die bewaldete Oberflache, etwa um 4 ber angegebenen Sobe hinab, von wo aus fich einigemal Personen an 700 Schuh langen Seilen hinabließen. Unten ift ber Boden uneben von Steingerdl und Cand, jum Theil begrunt, mit eins gelen Baumen. Fliefendes Baffer verliert fich in die

Bobleneingange ber Seitenwande ! . ).

3) Gemaffer. In ber nordwestlichen Grange ents fpringen die Flußchen Schwarzawa, an der nördlichen die Zwittawa. Sie vereinigen sich in ihrer sublichen Richtung, gleich fublich binter Brunn. Die erftere behauptet ihren Ramen, geht gerade nach Guden fort, nimt in der Gegend von Muschau die nordwestlich von ber bohmischen Granze herfommende startere Iglama, (Die fich fcon fruber vor Gibenschus mit der Oblama vereinigt hatte) und gleich barauf, Die von Gudwesten hertoms mende starte Sana auf, tritt ihren Ramen an Die lettere ab, welche sich an der südlichsten Spise des Kreises in die March ergießt. — Außerdem gibt es nur noch Teiche, wenige in der Nordhalfte, bier noch die bedeutenoften bei Roffig; mehre und großere im fudlichen Theile beim Bufammenftebmen ber bortigen Gemaffer, barunter ber größte bei Monit, 3 M. sublich von Brunn, von fast 4000 Biener Diegen Flachen-Inhalt.

## 4) Boben-Benugung und Vertheilung.

Im Besich der Unterthanen, ber Obrigfeiten:

|    |                                 | ······················· / • | ~~~~~~        |        |
|----|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|
|    |                                 | •                           | Died. offr    | . Zod) |
| 1) | Ordentl. aderbane Kelder Wiesen | 250,000 —                   | 40,000        | _      |
| 2) | Wiesen                          | 24,000 —                    | 9000          | _      |
| 3) | Weideland<br>Teiche<br>Weinland | 33,000                      | <b>15,000</b> | _      |
| 4) | Teiche                          | 300                         | 10,500        |        |
| 5) | Beinland.                       |                             | 900           | _      |
| 6) | 28ald                           | 14,000 —                    | 145,000       | -      |
| 7) | <b>G</b> deten                  | 6500 —                      | 1000          |        |
| -  |                                 | 237,800 —                   | 281,400       |        |

Mit einem Blid fpringt in die Augen, daß & des Aderlands im Befit der Unterthanen find, aber mit dem duferst ungunftigen Berhaltniß, daß Garten und Bie-fenland sich dazu nur verhalt wie 1:8, welches Berhaltniß bei den Obrigfeiten, die ohnedem im Besis des besten Bodens sind, wie 1:4 steht. Dagegen ift fast aller Weindau in den Sanden der Unterthanen, wie umgekehrt Leiche, Fischere und Wald wieder fast allein Eigenthum ber Obrigfeiten find. — Der Ertrag jum Behuf ber Steuerregulirung 1788 ward auf 800,000 Dieben Getreibe, 70,000 gubren beu angenommen. — Den Gelde werth bes Gefamtertrags fchatte man damals ju febr niedrigen Preifen:

<sup>11)</sup> Rarten. Außer den befannten Muller- u. Somanuin) Karren. Anger ven befannten Multer. n. Dom anne ichen Kreisfarten und bem ju Meimar im Industrie-Comptoir berausgekommenen topographisch militarischen Atlas von Mahren verdient eine sehr gute, besonders Gedirgs-Situations-Karte von der suddstlichen Gegend Brunns die Meoleberg und jur March, Erwähnung.

12) Auspis, Bostowi, Brunn, Kokel, Nikolsburg, Tischnovis, Wischau, bei dem undestimmten Begriffe Stadt rechnen einige 13 Stadte; die bier angeführten haben organisitet Magistrate.

13) Bon dier zieht sich indessen das Abergangsseichten noch weit nach Often fort. gebirge nod weit nach Often fort.

<sup>14)</sup> Coman, Copographie von Mahren II. G. 212. Bien 1793. Aussufride Radrichten über Beschaffenheit biefes Ge-birgs und seine Raturmertwurdigfeiten finder man im partiotischen Tageblate 1804. Mrs. 66 u. 67, in meinem Nationalfalender 1611 und im mahrischen Wanderer 1809.

der Obrigfeiten, ber Unterthanen 476,000 fl. 2,000,000 fl. 1) Bon Adern 14,000 — 1000 -Von Teichen 190,000 ---Bon Wiefen u. Garten 65,000 — 3) 22,000 — 50,000 --Bon den Weiden 12,000 — 388,000 — 5) Bon ben Beinbergen 6) Bon den Baldern (ohne 189,000 -17,000 --Schlaglohn) 778,000 fl. 2,646,000 fl.

3,324,000 fl.

Der steuerbare Boden beträgt rund 580,000 Joch oder 58 DM., davon 22 obrigfeitliches Gebiet.

5) Waldungen. Die Hauptwalder in bedeutenderen Maffen ziehen sich gleich von Brunn aus nordostlich bis zur Granze bes ollmüßer Kreises; dann westlich
bei Brunn von der Schwarzawa über Roffig hinab bis
zur Iglawa. Zwar ist der ganze Norden waldig, aber
mehr in einzelen, zerstreuteren, gelichteten Partien. Im
stüdlichen Theile zieht sich noch eine bedeutende Waldmasse
von Westen nach Often zwischen Austerliz in Nordwest
und Gaya in Sudost. Außerdem Auwalder langs den
Flüssen.

6) Production. 1) Mineralreich. Eisenerze, Bau darauf und Süttenwerke auf der fürstl. Lichtensteinschen Gerrschaft Posoriz zu Adamsthal, auf der Salm'schen Herrschaft Blandto (ausgezeichnet) und den Herrschaften Eichhorn und Reustadt. Steinkohlen zu Rossiz und Oblawan in der Nahe von Brunn, gegen 100,000 Centsner jährlich; die begleitenden Alaunerze werden auf Alaun zu Oblawan benutzt. Gestellsteine, Farbenthone, Topfersthone zum Handel auf der Herrschaft Raiz und Blandto. Gefundheitsbader zu Czeitsch, Voitelsbrunn. — 2) Pflanzenreich. Außer dem schon erwähnten bedeutenden Getreides und Obstdau, in Süden; Flachsbau in Norden. Wein. Die Hauptproduction Mährens sällt auf diesen Kreis, und zwar für die Bezirke:

|                               | 1810                               | 1811                                                    | 1812                               |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nicolsburg<br>Auspiţ<br>Brûnn | 110,000 —<br>30,000 —<br>304,000 — | - 148,000 -<br>- 120,000 -<br>- 43,000 -<br>- 311,000 - | - 162,000<br>- 70,000<br>- 461,000 |
|                               | Miche                              | rhitreichilche                                          | Gimer                              |

Der beste wächst bei Archlebau, Klentniz, Paubram, Pausche, Poppiz und Polau. Viel Weinhandel treiben die südlichen Ortschaften besonders nach der dstreichischen Gränze zu. Meist sind ihre Weinberge mit Kellern versehen. Suß holzbau bei Poppiz. — 3) Viehstand: über 25,000 Pferde, 5000 Ochsen, 45,000 Kühe und gegen 100,000 Schase. 6000 Bienenstöde gaben (nach den amtlichen Labellen) 1812 über 150 Wiener Eimer Honig und 86 Centner Wachs.

7) Ein wohner. Slaven sind die Hauptbewohner, Teutsche vornehmlich in den Gränzorten des Nordens und Sudens und in der Hauptstadt; Juden hauptsächlich in Nitolsburg, Bostowiz; Kroaten als Ansiedler aus Kroatien seit 1584 in den Obrfern Fröllersdorf, Guttenfeld und NeusPrerau auf der Herrschaft Dirnholz in Suden,

isoliet von Teutschen rings umher. — Der Landbau ist ihr Hauptgeschaft. Außer der Land= und Waldwirthsschaft etwas Bergbau, wie bei der Mineralproduction schon angedeutet. — Bon den Kunstgewerben sind die Wollarbeiten die wichtigsten, und zwar für feinere Tüscher und Zeuge (s. Brünn). Ledergewerbe, sind sehr bedeutend in Brünn und außerdem noch Fabriken zu Sotolniz und Bitischka-Ossowa. Große Vertohlungsansstalt in geschlossenen Raumen mit Holzsaure-Fabrikaten in Blandso ist einzig in ihrer Art. Der Eisen= und Alaunbereitung ist schon bei den Mineralien erwähnt. — Fruchtessig-Fabriken zu Brünn und Hann. Brauhäuser sind 58, Brantweinbrennereien 223 mit 261 Kesseln. — Eisgrubs-Garten-Anlagen und Merkwürdigskeiten an der dstreichischen Gränze sind eine der größten Sehenswürdigskeiten nicht nur des Kreises und Martgrafthums, sons dern der ganzen Monarchie. Näheres davon unter dem Artisel: Eisgrub.

Die Geistlichkeit zählt 17 Dechanteien, 114 Pfarzeien, 79 Lofalkaplaneien und 338 Geistliche. Ein Benediktinerstift in Raigern, 2 Piaristencollegien in Auspit und Nifolsburg.

8) Besisstand und Abgaben. Nach einer tas bellarischen Ubersicht ber Serrschaften 115), ihrer Besiger und Abgaben vom J. 1812 hat der Fürst Lichtenstein die meisten Besitzungen im Kreise; die faiserl. Familiens herrschaft Goding, und die Herrschaft Seelowis dem Erzeherzog Karl gehörig, sind die größten Domanen des Kreises.

Bon diesen herrschaften betrug I. die obrigkeitliche Contribution oder Grundsteuer 186,547 fl. 27 fr., die unterthänige 298,913 fl. 17 fr. Zusammen 485,460 fl. 44 f.

Dazu komt die Contribution der Freisaffen 3299 fl. 4 fr. Ber Geistlichkeit 5752 fl. 57 fr. Bon den Kasminen der Stadte 716 fl. 55 fr. Bon denen in Brunn 1125 fl. 29 fr. Zusammen 496,355 fl. 9 fr.

II. Der Militar-Beitrag betrug von den Obrigkeisten 44,074 fl. 58 fr. 1 pf. Von den Unterthanen 70,625 fl. 3 fr. 1 pf. Von den Freisaffen 779 fl. 28 fr. 3 pf. Von der Geistlichkeit 1122 fl. 46 fr. 1 pf. Von den f. Stådeten 169 fl. 23 fr. 1 pf. Von Kaminen in Brunn 265 fl. 55 fr. 1 pf. Vusammen 117,037 fl. 35 fr. III. Militar-Quartiers-Beitrag 5357 fl. 58 fr. Kafernenbeistrag 720 fl. 38 fr. Zusammen 6078 fl. 36 fr. IV. Judische Steuer. 1) Verzehrungssteuer 32,700 fl. 2) Familientaren 9442 fl. 3) Landesmassachiertrag 251 fl. Zusammen 42,393 fl. V. Straßen-Conservationsbeitrag. 1) Von Obrigkeiten 701 fl. 53 fr. 2) Von Gemeinden 351 fl. 6 fr. 1 pf. Zusammen 1052 fl. 59 fr. 1 pf. VI. Biertranksteuer 72,000 fl. VII. Personaskeuer 124,300 fl. VIII. Klassenseuer mit 50 pct. Zuschlag 30,000 fl. Zotale aller direkten Abgaben 889,217 fl. 19 fr. 1 pf.

<sup>15)</sup> Die 51 theils noch bestehenden anfehnlichen Schlöffer, ober aber Ruinen alter Burgen biefes Rreifes findet man aufgegablt, hesperus 1819. Beil. 22.

Die Unterthanen besigen an Contributions : Fonds-Kapitalien 1,095,759 fl. und 170,000 Wiener Mehen in Körnern, davon über die Halfte Haser. Das Kirchenvermögen besteht aus eigenen Kapitalien 414,000 fl. und an Stistungs = Kapitalien 280,000 fl., an Realitäten im Werth 51,000 fl. Zusammen 745,000 fl. 12 Spitäler sind im Kreise mit einem Vermögen von 93,000 fl., darunter das ansehnlichste, Milloniz mit 41,500 fl. (André.)

BRUNNICHIA, nannte Banks dem Oberberghauptsmann Morten Thrane Brunnich in Norwegen zu Ehren eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Polygoneen und der zehnten Linne'schen Klasse, deren fünstheiliger lederartiger winkliger Kelch zehn Staubfaden und 3 Pistille und dann ein Nüßchen auf erweitertem Blüsthenstiel enthalt. Die einzige bekannte Art, Br. cirrhosa Gären. wächst auf den bahamischen Inseln. (Sprengel.)

BRUSSEL, die Sauptstadt der Proving Sudbra-bant und eines Bezirfs, welcher in 10 Kantonen und 129 Gemeinden 205,559 Einw. jablt, die zweite Sauptstadt des Konigreichs der Niederlande, Die zweite Residenz des Ronigs, der Sit der Oberrechnenkammer, eines hoben Gerichtshofs, eines Departements der Jagd und Fifcherei, der Generalpolizei fur die mittaglichen Provinzen, der mediginischen Polizei diefer Provingen, bes 4ten General-Commandos, einer Domanenadministration, einer der beis den Statslotterien und der Provinzial = und Bezirtsautoritaten. Bruffel liegt unter 50° 59' 50" Br. und 22° 2' 9., in einer fruchtbaren bochstangebauten Gegend, mit ihrer fudoftlichen Seite auf eine Unbobe gelehnt, und wird von der Genne durchfloffen; der Ranal von Billebrod entwidelt sich in einem Baffin mitten in der Stadt, das von der Senne gespeiset wird, gieht nach R. und tritt Boom gegenüber in die Rupel, die in die Schelde geht und Untwerpen mit Bruffel in direfte Berbindung fest. Sie ist mit Wallen, 29 ganzen und halben Ba-stionen, die jedoch feine Bertheidigung gewähren und jest zu offentlichen Spaziergangen eingerichtet sind, und mit Graben umgeben, hat außerhalb berfelben bas Fort Mon-teren, 8 Thore, 8 offentliche Plage, worunter ber grande Place in der Mitte der Stadt, der Place royal, der Place St. Michel, der grand Sablon und der vieur Marche die ansehnlichsten sind, mehre weite und gutgebaute Straßen, wie die Saute Rue, die Rue de Louvain, die Rue de Lafen und eine Menge Palastähnlicher Saufer und offentlicher Gebaude, ist aber nichts weniger als regelmäßig, bat kleine Tweeten und Sackgassen eine Menge, selbst die großern Straßen sind zum Theil frumm und turz. Unter den 42 Kirchen und Kapellen zeichnen sich aus: die St. Gudula mit 16 Kapellen und herrlicher Malerei, die Kapuzinerfirche und die Kapelle Notre Das me, die jeder groffen Stadt jur Bierde gereichen murden; unter den offentlichen Gebauden bas Rathhaus mit eis nem 364 Fuß hohem Thurme, auf welchem eine giganstische 17 Fuß hohe Statue des heil. Michael in Kupfer steht, (es ist im gothischen Style, 1380 angefangen und 1442 vollendet); der Statenpalaft; das Opernhaus in italianischem Style und 1700 vollendet, , das Zeughaus und die Munge am Place de la Monnaie; unter den Plagen der grande Place, ein regelmäßiges Parallelos gramm, mit geschmadvollen Gebauden umgeben; der Mug. Encyclop. b. 20. u. R. XIII.

Place St. Michel, ein Oblong, das ebenfalls fehr fcone, durchaus nach Einem Muster gebauete und mit dorischen Saulengangen geschmudte Saufer gieren, und Place ropale, der auf der Stelle des 1731 abgebrannten Palaftes der alten Bergoge von Burgund und der spanischbftreichischen Generalgouverneurs fich erhoben und mit prachtigen durch Triumphbogen mit einander verbundenen Saufern befest ift, aber die Statue des Pringen Rarl von Lothringen, die ihn vormals zierte, ift verschwunden; unter den Privathaufern fieht man die Palafte der Berunter den Privatigaufern steht man die Palaste ver Zers zoge von Aremberg, der Prinzen von Ligne u. a.; unter den Mildthätigkeits-Anstalten 1 Findlingshaus, 1 Waissenhaus, 2 große Beguinenhäuser, 1 Gasthaus, wofremde Arme 3 Tage unentgeltlich beherbergt und beköftigt werden, und 1 Zuchthaus. Aber die größte Ziede der Stadt ist der große Park im O. des Königsplates, der weleich zum hatenischen Morten und zum Kourkoll ber jugleich jum botanischen Garten und jum Baurhall bient, von ichonen Alleen durchiconitten und von gesichmackvollen Gebauden umgeben : wenige Stadte in Europa fonnen wol etwas dem Ahnliches aufweisen. Die Bahl der Gebaude belief sich, ohne die diffentlichen und firchlichen einzurechnen, 1815 auf 8977, die Bahl der Einw. auf 75,086, jest wol auf 80,000, doch hat lettre gegen das Ende des 18. Jahrh., wo man über 100,000 jahlte, abgenommen: indeß war sie 1802 noch tiefer gefunten und ihr Stand nur 66,297. Bu Bruffel versammeln fich jest abwechselnd mit Saag die Generals ftaten, in welcher Beit der Konig, der jest teinen Palaft in der Stadt bat, im naben Luftichloffe Laten refibirt. Sein Magistrat ist aus 1 Schultheiß, 1 Burgermeister, 9 Rathen, 7 Schreibern, 2 Schasmeistern, 1 Pensionar und 3 Einnehmern jusammengefest. Die Stadt besist 1 Afademie ber Wiffenschaften, Die feit 1816 restaurirt ift, 1 Gesellschaft jur Aufmunterung der Runfte, 1 Afa-bemie ber Malerei, Bildhauerei und Bautunft, 1 tonigl. Rollegium, verschiedene Elementarschulen, 2 Schulen der Maler und Zeichnenkunft, 1 offentliche Bibliothet von 80,000 Banden und 2000 Sandschriften, die meistens aus den Buchersamlungen der aufgehobnen Ribfter entstanden ift, 1 Museum und 1 botanischen Garten. Die Manufakturen und Fabrifen find zahlreich: man verfertigt besonders die beruhmten Spigen, wobei mehre 1000 geringe Familien in und um Bruffel beschäftigt find, man theilt das Fabrifat in Dentelles de Brurelles und Dentels les Fond d'Angleterre, jene von 1 bis 7, diese 18 Boll Breite, man macht beide die Elle von 20 Pfennig bis 13 Gulben; ben Spigenzwirn hat man von folder Feinheit, daß der allerfeinste bis auf 90 Louis bezahlt wird (f. Remnichs Tagebuch B. 11. S. 33). Nach dem Spigengewebe nehmen die Wollenzeuchfabriken, die Dekfen, Coatings, Ralmuds, Borns, Rirfens und Frifarden liefern, und unter 900 bis 1000 fleine Fabritanten vertheilt find, ben zweiten Rang ein, aber fo wenig Rames lotte und Kalmude als gewirfte Sapeten werden weiter verfertigt. Bon Baumwollenwaren werden Kattune in 15 bis 20 großern und fleinern Fabrifen gedruckt, auch Dimities, Piques, Muffeline, Siamoifen und Belverets gewebt; die Kattundruckereien beschäftigten 1815 5125, Die 16 Baumwollspinnereien 5130 und Die übrigen Baumwollemanufafturen 2106 Arbeiter, allein feitbem fteben

die meisten dieser Fabriken still und die Arbeiter sind, wie überall auf dem Festlande, nahrungslos. Die bruffeler hute find fcon und leicht; das feine Papier, die Spielfarten behaupten einen ausgebreiteten Ruf, noch mehr Die biefigen Autschen, die überall gesucht werden und wo-von Pierre Simons, beffen Fabrit über 200 Aebeiter beschaftigt, Exemplare bis jum Werthe von 4000 Louis liefert. Die Papiertapeten find nicht se fein und dauer haft, wie die Barifer. Man macht Seife, Salg = und Bachtlichter, Starte, Scheidewaffer, Bitriolol, Zuder in einigen großen Raffinerien, Labad, Beifblech, Fajance, grunes Glas, Salz, Mineralwaffer, Posamentiers und Sclanteriewaren, und Capellmanns Glas und Kriftalls fabrit gebort ju ben besten in biefer Gattung und fleht ben bebmifden und britischen Fabriteten nicht nach. Die Bravereien liefern ein fartes Bier, das weit ausgeführt wird. Bruffel bandelt blos mit feinen eignen Fabrifaten und den Produkten der Umgegend, die meistens auf dem Kanale von Willebred nach Antwerpen und von da weis ter geben: Leinwand und Linnengarn wird viel auf die hiefigen Martte gebracht. Die Stadt hat 1 Borfe und halt 2 große Jahr=, und 4 Biehmartte. Die Umgegend ift mit prachtigen Landhaufern angefüllt: mehre Derfer, wie Trelles, St. Gilles, Rodelbergh, Meulebefa, Scharevecke und St. Joofter Roote, Die jebes 1000 und mehre Einw. jahlen, brangen fich so bicht an bie Feftungsgraben, daß fie Borftadte ju fenn fcheinen; das prachtige fonigl. Schloß Laken liegt nur etwas über ! Meile im n. und prachtige fcnurgerade ober doch wenig gebogne Aunfistrafen führen nach Gent, Lowen, De-cheln, Mond u. f. w. — Bruffel hat feine Entstehung dem beil. Gerald, Bischof von Cambrai, ju banken, ber ym Ende bes 7. Jahrh. eine geringe Kapelle auf einem Werder, den die Senne macht, errichtete: um diefelbe bis dete fich nach und nach eine Ortichaft, die 900 fcon ein Kaftell hatte und einen Markt hielt; 1044 wurde fie mit Mauern und Thurmen umgeben, und nahm fich ber-gestalt auf, bag bie herzoge von Brabant dabin ihre Residen; verlegten. Ihre Feftungewerfe, die fie inbeg war schlecht vertheidigen, haben ihr viel gefoftet, 1695 wurde fie 46 Stunden lang von den Franzosen bombars dirt und verlor dabei 400 Sauser; 1708 wurde ein Angriff bes Rurfürften von Baiern abgefchlagen, 1746 die Stadt jedoch von den Frangosen genommen, wobei fie abermals hart litt, 1718 und 1788 brach hier ber Aufftand gegen die Offreicher werft aus. In ihren Mauern find der große Art Johann Baptift von helmolt, geit. 1644, und bie beiben Maler Shampagne und pan ber Meulen geberen. (Hassel.)

BRUSSOW, Stadt im preuß. Reg. Bez. Petedam, Artis Preuzlew, an einem See, mit 115 Hauf., 845 Einw., die verzüglich vom Aderbau fich nahren. (Stein.)

Bruste, L. Brust.

BRUSTUNG, BRUSTLEHNE, ift der Theil an Fenfierbffnungen, an Altanen, Baltenen, Terraffen und dergl., welcher am Rande derfelben angebracht, jur Sischeit ver dem hinabflurgen und jum bequemen hinabsthauen bestimt ift. Er wird am zwecknäsigsten von Stein oder von Metall versertigt; von ersterem entweder aus Rauerwerf, (Beuftmaner) oder aus behauenn Steis

nen in Gestalt von Balustraden, (Gastenwerf) eter in Gestalt von Gelandern (durchbrochener Stein : eber 3000 hauerarbeit), von Metall gembhalid aus eifernen Gaben gebildet. Haufig wird aber auch Hel; jum Mace riale der Bruftlehne und zwar im Freien geneumer, welches doch nicht die geeignete Sicherbeit gewährt, wenne es nicht eine besondere, der abwechselnden Bitterung widerftebende holgart ift; bei bolgernen Bruftlebnen wird ber oberfte horizontale Balten, welcher in Pfoften verzundt ift, Bruftriegel genant. — Die Form ber Bruftleine if mannigfaltig, roll ober burchbrochen, einfach eber see piert; und dieses bangt von dem Bauftple ab, der bund das Studium der Alterthumer und durch ten Gent der Beit geleitet wird. Allein ihre Ginrichtung, burch melde der Gwed des bequemen und ficheren hindber Chauens erreicht werten foll, berubt auf einem festen Gefege, bas wir, um und turz zu faffen, in folgender gesunemithen Darftellung jur Anschauung bringen:

Ist namlich bei der geringsten Dicke der Semilicine ihre sicherste und bequemste Sobe AC — 48 rheinlich. Soll, wobei unter salt sentrechter Stellung des Körpers die Urme, auf der Brustlehne ausliegend, die Bent selbst in unterstützen bereit sind; so muß dei der geringsten Sobe derselben die größte Dicke AB ebenfalls 48 rheinl. Soll senselben die größte Dicke AB ebenfalls 48 rheinl. Soll senselbe Swed, die felbe Bequemlichkeit erreicht wird. Zwischen diesen die verschies derselbe Swed, die siehe Extremen nun liegen die verschies denen zweckmäßigen Berhaltniffe der Dicke der Beuflichne zwischen durch eine leichte auf diese geometrische Anschauung gegründete Rechnung bestimmen lassen. Die Ratur des menschlichen Körperbaues ist das Fundammentalprincip dies ses mathematischen Gesetze.

BRÜTEN und BRUT. Briten wird im engeren Sinne von den Bogeln gefagt, wenn fie uber den Liern

sien und durch die mit ihrem Korper hervorgebrachte Warme die in den Ciern befindliche Frucht zur Entwide-lung bringen, so daß sie die Schale des Gies zerbricht und als ein lebendiges Thier aus derfelben hervorgeht. Im ausgedehntern Ginne wird es auch von jeder Warme gefagt, durch welche die Eier der Insecten, Fische und Amphibien, wie auch die Samentorner der Pflanzen zu organischen Wesen entwickelt werden.

Diefes Bruten bat bei den Bogeln feinen Grund in einem ihnen von der Ratur eingepflanzten Triebe. Die Weibchen geben diefen Trieb durch ihre Stimme ju erfennen , j. B. die Suhner durchs Gluden; es fteut fich an ihrem Bauch eine Warme und nach und nach eine Sibe ein, die fie nothigt, fich Defter ju bauen, Gier gu legen und diefen ihre, um diefe Beit erhobete, Lebends fraft mitzutheilen. Dan fann diefen Trieb ju bruten bei einigen Bogeln durch Runft erweden und erhoben, g. B. durch febr nahrhaftes und erhipendes Futter, als Dalg, Sanffamen, in Burfel geschnittene und auf dem Ofen gedorrte Kartoffeln, in Bier geweichtes Brod. Man hat fogar Napaunen badurch jum Bruten genothigt, daß man ihnen die Federn am Bauche auszupfte und biefen mit Brenneffeln peitschte, wodurch fie in eben den fieberhaften Buftand verfett wurden, welchen die Natur bei ben Weibchen von felbst hervor bringt. Ift ber Trieb aber einmal rege geworden, so lagt er sich schwer unterdrucken; felbst Sunger und ofteres Baden des Bauches in faltem Waffer sind oft nicht wirtsam genug.

Wenn die Bogel nicht mit Gewalt am Bruten verbindert werden, so befriedigen sie ihren Trieb bagu mit einem Eifer, der Bewunderung verdient. Sie vergeffen ihr Futter zu suchen und bleiben Tag und Nacht über ben Giern figen, fo daß, wenn man fie nicht mit Gewalt bavon jagt, oder ihnen das Futter gutragt, fie das Leben darüber verlieren. Gie scheinen fogar gleichgiltig gegen die ihnen dabei drohenden Gefahren, denn fie laffen fich im Nefte ergreifen, oder vertheidigen es mit Muth, und weichen gwar wol der Ubermacht, aber entfernen fich nicht weit. Sind fie durch ihre naturlichen Bedurfniffe gendthigt das Rest zu verlaffen, so bededen sie die Gier forge faltig mit Federn, Laub, Moos, Gras oder Strob.

Eine mertwurdige Berichiedenheit zeigt fich unter ben Bogeln in Ansehung des Brutens darin, daß bei einigen Arten die Weibchen dieses Geschaft ganz allein besorgen, g. B. Ganse, Enten, Pfauen, bei andern hingegen nehmen auch die Mannchen, wenigstens einige Stunden des Tages ober fo lange als die Weibchen ihr Futter fuchen, daran Theil; bei noch andern tragen die Mannchen den Weibchen bas Futter ins Reft und entfernen fich nicht weit von ihnen, fondern benachrichtigen fie von den ihnen brobenden Gefahren, vertheidigen fie gegen feindliche Ingriffe und verturgen ihnen die Beit durch ihren Gefang, 2. B. Die Nachtigallen, Finten, Grasmuden. — Einige Bogel bruten nur ihre eigenen Gier aus und verlaffen Dieselben, wenn sie im Bruten geftoret, oder ihre Gier betaftet worden find, andere hingegen beweisen Diefen Eigenfinn nicht, sondern laffen fich taufchen und bruten aud fremde Gier aus. Daber pflegt man g. B. Ganfeund Entencier von Subnern ausbruten ju laffen. Das Trutbubn nimt Ganfe ., Enten ., Pfauen . und Subner-

eier an. Der Rufuf ift ber einzige und befannte Bogel, ber nicht brutet. Er legt feine Gier in bas Reft einer Grasmude, von welcher fie mit eben dem Gifer ausges brutet werden, mit welchem fie ihre eigenen ausbrutet. Barrow ergablt, daß mehre Beibchen des Straufes ibre Gier in ein gemeinschaftliches Reft legten, und biefe bernach abwechselnd ausbruteten.

Einige Bogel bruten nur einmal, andere 2 und mehremale im Jahre. Die Lauben fangen ichon im Februar zu bruten an, und machen erft im herbft bamit einen Stilleftand. Unter ben Ganfen bruten einige gweis mal, unter den Suhnern find aber diese Beispiele fo haufig nicht. — Die Brutzeit ift von verschiedener Dauer. Bei Bogeln, beren Junge ichen ziemlich vollfommen ents widelt aus dem Ei hervortommen, bauert die Bruteit langer als bei benen, beren Junge weniger entwidelt aus dem Gie schlupfen.

Ein Pfau brutet 30 bis 31 Tage. Eine Gans — 29 — Eine Truthenne — 27 — Das Perlhuhn — 25 — Eine Henne — 21 — Eine Laube — 15 — 17

Bum Musbruten ber Gier ift die gewohnliche Blutwarme des menschlichen Korpers, welche nach dem Reaus murschen Ihermometer 30-32 Grad halt, erfoderlich. So brutete einst ein Frauenzimmer, welches, der Seis lung eines Armbruches wegen, ben Arm bestandig in einerlei Lage halten mußte, ein Suhnerei in der Sand aus. Ist die Hise geringer, so geht das Bruten lang-famer, ift sie hingegen bober, so geht es schneller von Statten. Sie nimt indes gewöhnlich gegen das Ende der Brutzeit zu, weshalb auch die brutenden Mütter, um fich ein wenig abzufühlen, und der atmosphärischen Luft den Butritt ju den Giern zu erleichtern — benn diese ift zum Ausbruten der Jungen ebenfalls nothwendig — ofter bas Rest auf turze Beit verlaffen. Der atmospharis fchen Luft wegen pflegen die brutenden Beibchen, fo oft fie der Rahrung halber vom Refte geben und zu demfels ben zurudfehren, die Gier mit dem Schnabel ju wenden, bergeftalt, daß die am Raude des Deftes liegenden Gier in die Mitte, die mittelften bingegen nach außen ju fies gen fommen. Es laffen fich baber auch Gier ohne ein lebendiges Thier mittelft funftlich hervorgebrachter Barme ausbruten, wenn nur immer auf die 2 angegebenen Bes ausbrüten, wenn nur immer auf die 2 angegebenen Bes dingungen gesehen wird. In Agypten geschiehet foldes in besonders dazu erbaueten Defen. Diese haben mehre Abtheilungen, in welche die Eier — oft 30 — 40,000 an der Zahl — auf Stroh gelegt, die Defen sehft aber mit brennendem Kameelsmiste erwarmt werden. Es gibt daselbst gewisse Familien, die sich besonden mit diesem Mielschaft besossen. Diese zerstreuen sich in den Mielschaft Geschaft befaffen. Diefe gerftreuen fich in den Fruhlingemonaten in gang Agopten, und beigen die Defen blod nach dem Gefühl aufs genaueste bis ju bem geborigen Grade. Auch in China werden die Gier, jedoch nach andern Vorrichtungen, durch funftliche Warme ausges brutet. Reaumur versuchte es ebenfalls mit gludlichem Erfolge, und zwar auf verschiedene Art, so wol in Defen als in heißem Miste. Er bediente sich dazu eines Fasses, das er inwendig mit einem Aberzuge von Gpps versehen

lieft. Diefes stellte er in einen Stall und belegte es außen berum bis über die Mitte mit Pferdemift, inmendig aber hing er einige Korbe, die er mit Bolle, Febern und bergl. weichen und warmenden Stoffen, gleich einem Refte jugerichtet und mit einer Unjahl Gier angefullet hatte. Auf die Deffnung des Faffes legte er einen Deckel, in welchem mehre Locher angebracht und mit Kortstopseln versehen waren, durch deren Deffnen und Berschließen die Sige in dem Fasse, nach Maßgabe eines in dasselbe gehängten Thermometers, immer zwischen 31 und 32 Grad erhalten werden fonnte. Es gelang ibm auf diese Art die Gier fast alle auszubruten, und er ers warb sich eine folche Fertigfeit in diesem Geschäfte, daß er fich anheischig machte 30 - 40,000 Gier auszubruten. Fur den Landwirth ift biefe Erfindung nicht ohne Werth. Wer fein Thermometer befist, tann fich auf folgende Art belfen. Dan fullt ein Arzneiglas auf 4 mit Bett und Butter, beides ju gleichen Theilen, an, und stellt es in bas Saß ju ben Giern. Die in bem Glase befindliche Maffe muß immer in bemjenigen Grade von Fluffigfeit erhalten werden, die fie hat, wenn man das Glas eine Biertelftunde unter den blogen Achseln tragt; wird fie fluffiger, so muß man die Site durch das Deffnen einis ger Locher im Decel maßigen, wird fle aber bart, so muß man die Warme erhöhen.

Man hat noch mehre Methoden des funklichen Ausbrutens, sowol in Defen als geheisten Zimmern, erfunsden. Professow Gulger in Berlin bediente sich dazu der Dampse des kochenden Wassers. Andere Natursorscher ließen sich, um die stusenweise Entwickelung des Huhnschens im Ei von Tage zu Tage beobachten zu können, 2 blecherne Restel so in einander beseltigen, daß der zwisschen beiden besindliche Raum mit Wasser angefüllt, und dieses von einer darunter gesetzen Lampe immer in dem Grade erhigt werden sonnte, daß davon in dem innern Restel, in welchen sie die Eier auf ein von Moos, Wolle und Federn gesormtes Nest legten, und diese oben mit Pelzwert bedeckten, eine Wasser von 31 — 32° R. ershalten wurde. Auf diese Weise haben sie zu jeder Jah-

redzeit Gier ausgebrutet.

Die Sonne bewirkt das Namliche. Die Eier der Krofodile, Schildfroten, Schlangen, und anderer Thiere, welche von ihnen in Sand vergraben werden, der Laich der Fische und Frosche und die Eier der Insecten werden blos durch die Sonnenwarme entwickelt. Daher somt es, daß sich in heißen Sommertagen das Ungezieser so unglaublich vermehrt. Unter den Insecten sind die Biesnen und Spinnen, so viel man weiß, die einzigen, welche ihre Eier durch die Warme ihres Körpers ausbrüten. Diese tragen die gelegten Eier in einem Beutel unter ihrem Leibe bis zum Ausschlünfen ihrer Nachsommenschaft mit sich herum; jene aber setzen sich in dien Klumpen über die Eier, Maden und bedeckelten Zellen, und bringen dadurch den Grad der Wärme hervor, der zur Entswicklung der Jungen ersoderlich ist. Bormals glaubte man, daß hauptsächlich die Drohnen dieses Geschäft bessorgten, daher man sie auch ausschließlich Brutbienen nannte.

Brut nennet man 1) bei ben Bienen die Gier, Das ben und bedeckelten Rymphen, womit die Bellen ber Wachstuchen belegt sind. 2) Die junge jahlreiche Nachstommenschaft der Bogel, Fische\*), Amphibien und Insesten. 3) Die jungen Keime und aus Wurzeln und Samen entstandenen jungen Pflanzen, besonders wenn sie in großer Menge vorhanden sind, z. B. bei Zwiesbelgewächsen die jungen an der Hauptholle befindslichen Zwiebeln. Man pflegt daher von Wurzels und Samen brut zu reden. (D. Putsche.)

Brüten und Brut, in der Idgersprache, s. Gehege und Gehockmachen. Der abstammende Ausdruck Bruthaus bezeichnet das, in einem Fasanengarten das u ers und eingerichtete Gebaude, um darin Fasaneneier burch Welsch es henn en ausbrüten zu lassen, s. Fasanen-Gehoge. (a. d. Winckell.)

Brütendes Täubchen, eine Schnede, f. Voluta

mercatoria Lin.

Brüx. f. Gnenin.

BRUEYS (auch Brueis; nicht Bruix), d'Aiguilliers (Franc. Paul Graf v.), geb. 1760 ju Uzes im Dep. Gard, nach vieljährigen Diensten zur See vor und seit der Revolution unter dem Directorium zum Contreadmiral ernant, befehligte die Escadre, welche Buonaparten im J. 1798 nach Agypten führte, und fand hier in der Schlacht von Abukir am 1. August seinen Joh, s. Abukir. (H.)

von Abukir am 1. August seinen Tod, s. Abukir. (H.)
BRUGES, Marttst. im Bez. Pau des franz. Dep.
Niederpyrenden am Landiston, mit 1650 Einw., worunter 40 Kadisweber, eine Manusaktur, die hier schon seit
dem 16. Jahrh. blüht.

BRUGG, einer der eilf Bezirke des schweizerischen

BRUGG, einer der eils Beziefe des schweizerischen Kantons Aargau. Er zerfallt in die Kreise Boben, Brugg, Rain, Beltheim und Windisch, und erstreckt sich auf beiden Ufern der Aar. Auf dem rechten ist der Bosden leicht und sehr ergiedig, wahrend auf dem linken das schwere, weniger fruchtbare Land insonderheit in dem Kreise Rain und auf dem zur Kette des Jura gehörensden rauhen Bobberg (f. Th. XI. S. 293.) die muhsamste Bearbeitung ersodert. Der Feldbau wird mit einsichts vollem Eiser betrieben und die vorhandenen Märgel und Sppsgruben dazu benust. Weinreben sind an geeigneten der Sonne ausgesehten Abhängen auf dem Bruggerberge, bei Oberslachs, Thalheim, Schinznach, Beltheim u. s. w. gepstanzt; nur die Viehzucht steht, aus Wangel an Wiesen, hinter den übrigen Zweigen der Landwirthschaft zurüdt. Eisenbohnenerz sindet man bei Vil masch ern und Scherz, Schweselsties bei M ih ligen, die mannigsaltigsten Verziehnerungen in dem Kirchspiel Rausdach. Der Bezief enthält 1501 Jucharten 225 Ruthen Statswaldungen; 3376 Wohns und Rebengebäude; 19 Getreidemühlen; 4 Kalfs und Liegelbrennereien. Der Schahungswerth der bei der Kantonals Brandfasse im J. 1819 versicherten Gebäude betrug 3,097,600 Franken. Die in demselben Jahre vorhandenen 14,244 Einwohner

<sup>\*)</sup> Fischbrut, Strich beißen junge Fische in dem Jahre, im welchem fie aus dem Laiche ausgebrütet worden find und bei der Beichsischerei bis zur Bersehung in einen Streckteich, welche, duserk seltrene Falle ausgenommen, im nachsten Frühjahre bei Aussichung der Winterhaltung erfolgt. Es gibt nach den verschiedenen Fischarten, Becht-, Karpfen-, Schlelen- ze. Brut. Die Brut ift gewöhnlich sehr zurt und von schwacher Lebensdauer, worauf bei ihrer Behandlung stets die gebührende Rücksicht zu nehmen ift; vgl. d. Art. Ankeischen. (Fr. Teichmann)

213

sind samtlich reformirt, in 32 Ortschaften vertheilt, welsche 13 Kirchens oder Pfarrgemeinden ausmachen. Die Geistlichkeit der Bezirke Brugg und Lenzburg bilden zwar zwei verschiedene Klassen, aber zusammen eines der beisden Defanate, in welche die reformirten Pfarrer des Kantons Aargau eingetheilt werden. Historisch bedeutend sind Altenburg (f. Ih. III. S. 237), das Birrseld (f. Birr Ih. K. S. 252.) Konigsselden, Windisch (Vindonissa!), die Schlösser Jabsburg, Kastelen, Schensfenberg und Wildenstein. Schinznach hat berühmte Schwesselbader.

ber. (Graf Henckel von Donnersmarck.) BRUGG (Bruck, Prugk, Pons Arulae, Bruga, Bruggum), der Sauptort des ebenermahnten Begirfes und ber Git der Begirte =, Rreis = und Ortebeborben. Er liegt in einer fruchtbaren Gegend an der Mar, Die fich zwischen Kaltfelsen schaumend durchdrangt. Die beis ben Ufer des Fluffes find bier durch eine nur 65 guß lange steinerne Brude verbunden, die aus einem einzigen Bogen bestehet. Bei dieser uralten Brude befindet sich ber sogenannte schwarze Thurm, aus lauter Quadersteis nen aufgeführt, die mahrscheinlich aus dem eine halbe Stunde entfernten Vindonissa berrubren. Auf einem der Mauersteine fieht man einen mit vieler Sorgfalt gearbeis teten Kopf, den einige fur das Bild des Nero halten, wah-rend andere ihn fur den Kopf des Litus oder gar eines Hunnen ausgeben. Die hubsche Stadt jahlt 248 Wohnund Rebengebaude, nebst 770 Einwohnern, die einen Theil ihrer Nahrung aus dem lebhaften Transitohandel ziehen, den die sich hier begegnenden großen Landstraßen von Basel nach Zürich und von Schaffhausen und Zurzach in bie westliche Schweiz dem Ort verschaffen. Den Rleins handel beleben vier Jahrmartte, den Bertehr überhaupt ein der Stateverwaltung in Narau untergebenes Poftbus reau. Chemals maren die Klempner die wichtigsten Sands werter, denn die von ihnen verfertigten fupfernen verginnten Raffeefannen murben bis in die entfernteften ganber verschickt. Die Schulanstalten mit feche Lehrern und zwei Lehrerinnen befest, find gut. Rach dem Beispiel anderer schweizerischen Stadte benutt die mannliche Schuls jugend ihre Erholungestunden, um, gleichformig gefleidet, unter gehöriger Unleitung, fich in den Waffen ju üben. In diefer Beziehung nent man fie das Kadettencorps. Eigenthumlich ist ein jahrlich wiederkehrendes offentliches Jugendfest, bas ", der Ruthenzug" heißt; nicht minber durfte es der feit der im 3. 1528 eingeführten Reformation fichtbare Bang ber Burgerfohne ju bem geiftlichen Stande seyn, weswegen Brugg den Beinamen des "Prophetenstädtli" erhalten hat. In neueren Zeisten tragen vielleicht jur Fortpflanzung dieser Neigung die Busammentunfte der Gesellschaft der Geiftlichen das ibris ge bei, die abwechselnd hier und in Leniburg Statt fins den. Brugg ist der Geburtsort der Chronikenschreiber Theuring Fridhard († 1519), Egloff Etterlin († 1452), Petermann Etterlin, des handverschen Leibarztes J. G. Zimmermann († 1795), der befannten Statsmanner Stapfer und Renger und des Sandelsherrn Seinrich Meyer, ber bei seinem im 3. 1821 erfolgten Tobe, jum Besten der Armen, dem Babe zu Schingnach 6000 Schweizerfranten lestwillig vermacht (Graf Henckel von Donnersmarck.) bat.

Brughius, Bruxius, f. Gedächtnisskunst (Mnte

monif) BRUGMANS (Sebald Justin), einer der berühms teften und verdienteften Arzte und Naturforfcher Bollands in neuern Beiten, wurde ju Franeder 1763 geboren, ftudirte zu Lenden, wurde dort, erft 18 Jahre alt, Doftor ber Philosophie, nach Bertheidigung einer der Aufmerksamfeit werth befundenen Diff. de lithologia Groningana, gewann ein Jahr spater einen Preis der Atademie von Dijon durch eine Abhandlung über die Frage: die giftis gen Pflangen auf den Wiefen anzugeben mit den Mitteln, fle durch nugliche ju erfeten; dann im folgenden Sabre einen andern Preis der Afademie ju Bordeaux durch die Beantwortung der Frage über die Bestimmung der Rengeichen der Beitpuntte, wenn die Baume und insonderheit die Eichen ju wachsen aufhoren und abzusterben anfangen, und wiederum ein Jahr nachher einen Preis bei der berliner Atademie über das Unfraut (diefe 3 Preisschriften sind in franz. Sprache abgefaßt). Nach erlangter Dok-torwurde in der Medizin zu Gröningen durch eine Diff. de puogenia 1785 erhielt er zu Francker die Professur der Philosophie und Physik. Im J. 1786 erhielt er die Professur der Botanit, ju welcher spaterbin die Professu-ren der Naturgeschichte und Chemie famen. Doch beschaftigte er fich nebenber fortdauernd mit der Medizin und legte ein Kabinet fur vergleichende Anatomie an, welches er jedoch, nachdem er den Reichthum des Parifer fennen gelernt hatte, aus Verdruß aufgab. Seit der Revolution im 3. 1795 fielen ihm noch andere Arbeiten ju; er organisirte den arztlichen Dienst bei der Armee und Die Militarlagarethe fogwedmagig, bag feine Einrichtungen bei ben nachberigen Stateveranderungen unangetaftet blieben, und er immer Anerfennung feiner Berdienfte fand. Der Ronig Ludwig bestätigte ibn nicht nur in feinen Amtern, fondern ernannte ibn auch ju feinem Leibargte und jum Staterathe; von Napoleon wurde er jum Mitgliede ber Chrenlegion und jum Rettor der Universitat Leyden befordert, fur die er die Bezahlung ihrer Schulden und eine Vermehrung ber Fonds auswirkte; auch die naturhistoris schnichtung der Honor ung brachte. Der jest regirende Konig ernannte ihn jum General Inspector der Medigis nalanstalten für die Lands und Seemacht. In dieser Eis genschaft war er vorzüglich nach ber Schlacht von 2Baterloo wirksam; ohne Unterschied der Uniformen forgte er für alle Berwundete, und bewahrte die Gegend por pefts artigen Rrantheiten dadurch, daß er, aller Einreden ungeachtet, über 30,000 Leichen verbrennen ließ; auch foll in ben, feiner Leitung untergebenen Lagarethen nie bas Sospitalfieber ausgebrochen seyn. — Außer den obigen Differtationen und Preisschriften hat man von ihm eine Lobschrift auf Boerhaave, Abhandlungen de natura soli frisici exploranda und de accuratiore plantarum indigenarum notitia maxime commendanda, eine 265 handlung uber bas Schwimmen ber Fifche in ben Des moiren bes hollandischen Instituts, eine von der harle-mer Afademie gefronte Abb. über bas Miasma der Dospitalfieber und eine Ausgabe von Linne's Spftem in folg auch hatte er feit 1805 vorzüglichen Antheil an der befannten Pharmacopoea batava, die er mit den Professos ren Brobr und Driefen und mit den Arzten Deiman und

Ten Hauf bearbeitete.— Er ftarb allgemein betrauert am 22. Juli 1819. \*).

BRUGMANSIA, nannte Persoon nach dem oben

BRUGMANSIA, nannte Persoon nach dem oben angeführten Prof. Brugmans in Lenden eine Pflangen-Gattung, die mit Datura zu nahe verwandt ist, als daß man sie davon trennen könnte, daher seine Brugmansia candida und bicolor billig als Datura arborea und sanguinea R. et P. bleiben. (Sprengel.)

BRUGNONE (Giovanni), gest. 1818 als Borstes ber ber Thierarzneischule, Prof. der Wundarzneifunde an der Universität und ordentliches Mitglied der tonigl. Afademie der Wiffenschaften ju Turin. Seine Landsleute betrachten ihn als den Wiederhersteller der Thierheilfunde in Italien, wie es Bourgelat (f. oben) in Frankreich war. Er hat sich allerdings in dieser Rudficht große Berbienste um die fardinischen Staten erworben, da er mit einer seltenen Gelehrsamkeit langidhrige Erfahrungen verband. Der weitaussehende Borfat, die Bieharzneiwifs senschaft nach allen ihren Zweigen in einer Reihefolge von Werken abzuhandeln, ist von ihm nur theilweise aus-geführt worden. Dahin gehoren, außer einer beträchtlis den Anzahl einzeler Auffäge in den Turiner akademischen Abhandlungen, vorzüglich folgende Schriften: 1) La Mascalcia o sia la medecina veterinaria ridotta ai suoi veri principj. Torino 1774. 8. — 2) Trattato delle Razze de' Cavalli. Torino 1781. 8.) ins Teutsche überfest von Gottfried Fechner unter bem Titel: Brugnone's Werf von ber Bucht ber Pferde, Efel und Maulthiere und von den gewöhnlichen Gestüttstransheiten, Prag 1790. 8. und ins Französische übertragen in dem Traité sur les haras de France, extrait de l'ouvrage de J. Brugnone, traduit et rédigé à l'usage des haras de France par C. Barentin de Montchal. Paris 1807. 8. — 3) Ippometria os-sia della conformazione esterna del cavallo, del asino etc. Torino 1802. 8. — 4) Osservazione intorno a vari errori sparsi ne' libri, opuscoletti e segnalamente nella Bometria. Torino 1804. 8. Man verdankt ihm und Penchienati die Herausgabei der Opere anatomiche e cirurgiche di Ambr. Bertrandi pubblicate ed accresciute di note e di supplimenti. Torino 1786 — 1790. 8 Bande in 8. — Elogio vom Professor Carena in Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino 1820. Tomo XXIV. p. 451. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

BRUGUIERE dit Dulac, eine Stadt am Thaure im Bez. Castres bes franz. Dep. Narn; sie zählt 334 Haus. und einschließlich des Kirchspiels 3759 Einw., die Wollenzeug- und Leinweberei unterhalten, vorzüglich aber draps à poil und Cordelats verfertigen und damit weit und breit haustren. (Hassel.)

BRUGUIÈRES (Jeau Guillaume), Naturforscher, geboren zu Montpellier 1750, Sohn eines Wundarztes. Er studicte die Arzneiwissenschaft, folgte aber bald seiner Reigung zur Naturforschung, begab sich nach Paris, und begleitete 1773 den Kapitan Kerguelen, als Naturforscher, auf einer Entdeckungsreise nach der Subsee. Nach der

Rudfunft, im September 1774, machte er Einiges von seinen Entdedungen im Journal de physique befant, und beschrieb daselbst unter andern (Tom. XLIV.) das auf Dladagastar entbedte Schlangengefchlecht Langaba, welches Lacèpede in feine Geschichte ber Schlangen aufnahm. In seiner Vaterstadt beschäftigte ihn die Unterssuchung eines in der Nahe entdeckten Steinschlenbergswerks, und die beim Nachgraben gefundenen Versteines rungen und Fossilien leiteten ihn auf scharffinnige Be-mertungen über die Revolutionen der Erde. Er ging 1781 wieder nach Paris, und bearbeitete daselbst, auf d'Aubentons Beranlassung, für die Encyclopedie méthodique, die Naturgeschichte der Burmer (Histoire naturelle des vers. 1789 - 1792. 4. mit Apf.), fam aber nur bis jum Buchftaben C; indeffen ift feine Arbeit, bei manchen Mangeln, 3. B. der Weitschweifigfeit, hinreistend, ihm einen dauerhaften Ruhm als Naturforscher w fichern, indem er mehre Arten jum erften Dal befchreibt, und auch in Unsehung der Methode Borguge vor feinen Vorgangern hat. Bu den Actes de la société d'hist. naturelle de Paris lieferte er einige Beitrage, und ge-meinschaftlich mit Haup, Lamard, Olivier, Fourcrop und Pelletier gab er 1792 ein Journal d'hist. naturelle Vol. II. 8. heraus. In eben diesem Jahre unter-nahm er mit Olivier, auf Beranlaffung des Ministers Roland, eine Reise nach dem ottomanischen Reiche, nach Agypten und Persien. Die Puntte, auf welche die Reis senden ihr vornehmstes Augenmerk richten sollten, betras fen den Sandel, die Naturgeschichte, die allgemeine Na-turlehre, die Erdbeschreibung, Seilfunde, die politischen Berhaltniffe Frankreichs zu der Turfei, und den schon da= mals für die Zufunft entworfenen Plan einer Erpedition nach dem Morgenlande. Bruguieres unterlag aber den Beschwerden dieser Reise, und starb auf der Rudreise zu Antona, den 21. Oft. 1798 an einem bosartigen Fieber \*). Einer von Bruguieres auf Madagastar ente bedten Pflanje, einem Baum von mittlerer Große, gab l'heritier ben Namen Bruguiera. Er war auch Mitglied des National-Institute, und mehrer andern gelehr-

ten Geseuschaften \*\*).

BRUGUIERA; nannte Lamard nach dem (eben ausgeführten) franz. Afademifer Bruguiere eine Pflanzen sen = Gattung, die man sonst zur Rhizophora gezogen, die er aber durch den vieltheiligen Kelch, durch zehn bis zwölf Corollenblatter, die zwanzig Staubsäden tragen, und durch einen umgekehrten mit den drei Stigmen geströnten und mit langer keimender Wurzel versehenen Samen unterschiedet. Die bekannteste Art ist Br. gymnor-

<sup>\*)</sup> Wgl. Biogr. d. Contemp. T. III.

<sup>\*)</sup> Ausschürtich beschrieb Olivier diese Reise in folgendem reichbattigen Werte: Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse sait par ordre du gouvernement pendant les 6 premières années de la republique. Paris, an. IX (1801 — 1807). Vol. III. 4. und Atlas in gr. 4.; auch Vol. VI. 8. mit Atlas in 4. Seutsch von E. P. Methus. Muller, Leips. 1806 — 1808, 3 Bdc. 8. m. Aps. und in det meimarschen Bibl. der Reisen, 8d. 6, 21 u. 36. Engl. London 1802 sf. in 4. u. 8. \*\*) Kloge par Cuvier in dem Rapport des travaux de la soc. philom. an VII.; mieder abgedt. in Recueil des éloges hist. par Cuvier. Strash. 1819 8. T. II. 425 — 442. Meg. encyclop. An. V. N. 9. Das. Lit. Stg. 1801. Intessigenabl. No. 39. Biogr. univ. T. VI. (von Eunier).

rhiza Lam. (Rhizophora L.), das Mangium celsum Rumphs, welche in Oftindien häufig wächst und durch wurstähnliche Wurzeln, welche oben auf der Erde liegen, sich auszeichnet. Eine andere Art, Br. sexangula (Rhizophora Lour.) hat sechsedige Früchte und wächst in Cochinchina. (Sprengel.)

BRUHIER d'Alancourt (Joh. Jac.), aus Beaus vais, war Arzt in Angers und starb 1756. Er hat sich außer Aberfesungen von Schriften Fr. Ho offmann's u. a. m. vorzüglich durch Untersuchung der Zeichen des Todes und durch Warnung vor frühzeitiger Beerdigung bekant gemacht. Seine Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, erschien 1742 zuerst; sie ist oft wies der ausgelegt und in mehre Sprachen, ind Teutsche 1754 von Janke überseit worden. Sie war eigentlich gegen Winklow's Behauptung gerichtet, daß es untrügliche Zeichen des Todes gebe (Thesis: an mortis incerta signa? Paris. 1740.). Allein Bruhier zog sich den Bors wurf zu, die Sache übertrieben und eine ungegrändete Furcht vor dem Lebendig-Begraben verbreitet zu has ben. (Sprengel.)

ben. (Sprengel.)

BRUHRAIN, ein hochliegender hügeliger Landesssfrich im Großherzogthum Baden, der, einst der dstliche Theil des nordl. Kraichgaues, von Bruchsal bis gegen Wifiloch, oder genauer bestimt, vom Michelsberge bei Untergrombach bis zum Letenberge beim Dorse Malsch sich erstreckt, im Osten von der Sohe des Gebirges, im Westen von der tiesliegenden Rheinebene begränzt — von hochst angenehmer und gesunder Lage, reich an mannigsfaltigen Früchten und an Wein, welcher unter dem Nasmen Bruhrainer oder Bruhraner befant ist \*).

BRUIX (Eustache de), Admiral von Frankreich, Großoffizier, Inspetter ber Ruften bes Oceans und Chef ber 13. Cohorte der Sprenlegion. Er stammte aus einer abeligen Familie in Gascogne ber, die sich in franzosisschen und spanischen Kriegsbiensten ruhmlich befant machte, und war 1759 ju St. Domingo geboren. Schwächlich, aber von einer zartlichen Creolin erzogen, wurde zwar in jenem Klima alles angewendet, fein Physisches auszubilben, aber das Geistige vernachläffigt. Erft fpat, als er nach Frankreich fam, wurde er in eine Pension ge-than, wo er aber die Bemühungen seiner Lehrer vereis telte, und erst da ihn sein Hang jum Seewesen nach Brest führte, erwachte der Trieb jur Belehrung in ihm. Kaum war er 1778 in das Corps der Marine getreten, fo widmete er fich feinem Berufe mit einem auszeichnenben Gifer und mit ber angestrengtesten Pernbegierbe. Wahrend bes amerifanischen Rrieges gab er in bem Treffen, bas ber Graf von Graffe ben 12. April 1781 lies ferte, folde Beweise von Muth und Ginficht, daß ibm bald darauf der Oberbefehl einer Fregatte anvertraut wurbe. In den Friedensjahren führte er das Rommando einiger Statsschiffe auf ber Station von St. Domingo, war Mitglied der Secafademie und nahm Theil an Pupfegure Borarbeiten bei Entwerfung der vortrefflichen Rarten von den Ruften und Umgebungen von St. Domingo. Die Revolution beschleunigte seine Beforderung, aber nachdem er 1792 die Fregatte Semillante und bald dars auf das Schiff l'Imdomptable fommandirt hatte, wurde er 1793 nach einem Decrete des Convents, das alle Abelige ihrer Stellen entfette, verabschiedet. Done Bermogen begab er fich in Die Einfamteit, und fand in feiner Ibatigfeit und in seinen Kentniffen das einzige Mittel fich und die Seinigen gegen Durftigfeit ju fchugen. Als jenes Soift 1794 wieder aufgehoben wurde, trat er von neuem in den Seedienst, und war bis 1796 Major- General bei der Estadre des Abmirals Billaret, bann fam er als Director bes Geehafens nach Breft, und nahm Theil an der durch befannte Umftande vereitelten Expedis tion gegen Irland, ju der er die Instruction entworfen batte. Dit Ginficht und Gifer verwaltete er darauf ein Sahr lang das Ministerium der Marine, lief nachber, tros der blodirenden Englander, aus Breft mit einer Flotte aus, um Truppen von den Ruften Italiens nach Agypten zu bringen, erhielt aber, ba eben bamals Un-falle in Italien Diefen Entwurf vereitelten, noch auf bem Bege dabin Befehl, fatt Truppen aus Italien weggubringen, von Loulon aus die von Moreau nach der Schlacht bei Trebia gesammelten Reste der Armee im Genuesischen ju verproviantiren. Rach gludlicher Bollgiehung biefes fcmierigen Befehls vereinigte er fich mit der ihn gu Cabir und Carthagena erwartenden fpanifden Estadre, und jog fich barauf nach Breft eben fo gludlich jurud, ale er von bort ausgelaufen war. Wahrend feines Aufenthaltes ju Paris ereignete fich die Revolution vom 18 Brumaire (9. Nov. 1799), durch welche Bonaparte sich jum Konsul

bes Bruchraines felbft, swifden Seidelberg und Bifiloch; und bie vielen Landgraben, welche diefe gange tiefliegende Gegend burchichneiden, und ju ihrer Austrodnung einftens gemacht maren.



<sup>\*)</sup> Die Benennung tomt jum ersten Male in einer Urkunde R. Karls IV. v. J. 1366 vor (In deductione spirensi contra Palatinos de Juribus in Grevenhausen etc. inter document. Nro. III.), durch welche der Kasser die Rechte und Besitungen des Hochstites Speyer und unter diesen auch die im Bruchren des Hochstites Speyer und unter diesen auch die im Bruchren des Bruch in gedehnter Aussprache heißt den Bewohnern dieser Gegend tiesliegendes, sumpsges Wiesenland, und der Rain, dens gedehnt, eine jede Erhöhung an Gasend und Jüssen. — Bruchrain also eine hochstegende Gegend von tiessiegenden Sumpswiesen begränzt. Im 16. Jahrh. wurde diese Benennung misverstanden und von David Ehpträus (in oratione de Greichgaea) durch das lateinische Prorhemus, d. i. Vorderthein, settlätz; well ehemals diese Gegend ein Rheinarm, oder der Rhein selbst durchströmt habe; von andern aber aus Bruchre in der Rechtschen habe. Allein diese Erstlärungen stimmen weder mit der Ausserprache, noch mit der Rechtschreibung, noch mit der Geschichte des Wortes überein; denn Bruch und Rhein werden in dieser Bewentung stets rass und sinne gesprochen. — Wol mog der Rhein in Beiten, die unserer Geschichte vorangeben, das tieferliegene dem Bruch ras nagränzende Land durchströmt, ja, wie es schein, die unserer Geschichte vorangeben, das tieferliegene sem Pruch vahn angränzende Land durchströmt, ja, wie es schein, das ganze Rheinthal mit seinen Gemässer erfüllt haben; allein uns blied dievon kein Dentmal in dem Worte, sondern nur in der sumpsigen Natur des Vodens übrig, die der ganzen tiefer um Rheine zwischen Redar und Aurg liegenden Seene eigen ist. Aus ist sie sumpsige Natur des Vodens übrig, die der ganzen tiefer um Rheine zwischen Kon ihr zeugen Urtunden aus dem 12. Jahrh., in welchen Jahrh. Kon ihr zeugen Urtunden aus dem 12. Jahrh., in welchen Spruchaus im pelude, d. i. das keinerne Haus im Geumpse, deißt; ein anderes Bruchhausen in derselben Seene dier unsfern

erhob. Bruig gehörte zu ben vertrauten Theilnehmern dieses solgenreichen Ereignisses, wurde darauf Besehlsshaber einer in Rochesort ausgerüsteten Sstadre, und nach einiger Zeit Statsrath. Durch ununterbrochene Anstrensgungen geschwächt, hatte er einer langen Ruhe bedurft, um sich wieder zu erholen; allein ein weit ausgedehnter Plan gegen England wurde entworsen, und Bruig ward zum Admiral der kaiserlichen Flotille ernant; seine Krast hatte sich jedoch verzehrt, und als er nach Paris gekomsmen war, um der Kaiserkrönung beizuwohnen, siel er in eine Schwäche, die am 18. Marz 1805 seinem Leben ein Ende machte. Mit dem angestrengtesten von Einsicht und Klugheit unterstüßten Diensteiser verband er eine Gutmüsthigseit unterstüßten Diensteiser verband er eine Gutmüsthigseit und ein Wohlwollen, das ihm die Liebe Aller erward, die ihn kannten. Aus zu großer Uneigennüßigsseit hatte er vernachlässigt, sich Vermögen zu sammeln, und er hinterließ Vater, Gatten und Kinder beinahe in Dürstigseit. Gedruckt hat man von ihm ein Mémoire zur l'approvisionnement de la flotte avec des produits du sol françois, auch hatte er Antheil an den Artiseln über das Seewesen in der Encyclopédie méthodique, und handschriftlich hinterließ er eine Tactique navale\*).

BRUKNER (Isaak), geb. zu Basel, den 22. Jul. 1686, war ein geschickter Mechaniser, und verband mit dieser Kunstfertigkeit noch andere mathematische, insbefondere auch geographische Rentniffe. Er hielt fich lange ju Paris auf und erhielt bas Prabicat eines fonigl. Geographen. 1723 begab er sich mit feiner Familie nach Pe-tereburg, wo er als Mechanicus bei der Afademie angeftellt wurde, und 16 Jahre lang in diefer Eigenschaft blieb. Rachber besuchte er England, Solland und noch ein Mal Paris. Bon dem Prinzen von Oranien wurde er für einen filbernen und vergoldeten Globus, welchen er fur benfelben verfertigt hatte, ansehnlich beschenft; und ju Paris verfertigte er eine Mafchine gur Bestimmung ber Langen, für welche er einen Preis von der Afademie ber Biffenichaften erhielt. 1752 fehrte er nach Bafel gurud, wo er feine Runftarbeiten fortfeste. Gine Erdfugel von Erg und vergoldet von feiner Arbeit fam auf Die Unis verfitatebibliothet. Er erhielt eine Anstellung ale offents licher Lehrer, trug Geographie und praftische Geometrie vor, und starb den 6. April 1762. Im 3. 1722 ersschien von ihm zu Basel in 16.: Bericht über den nuss lichen Gebrauch und alles bas, mas anzumerten auf bem globo terrestri, beffen Diameter & Schuh balt, und welcher von ihm ausgefertigt worden; - 1735 ju. Des tereburg die Beschreibung einer allgemeinen Sonnenubr;
— Berlin 1749. Nouvel Atlas de marine, composé d'une carte générale, et des 12 cartes particulières, cet. — 1752. Tables de longitude des principaux lieux, cet. — Bâle 1755. Carte du globe terres tre, examinée et approuvée par Dan. Bernoulli;

auch noch einige andere Charten und Erklärungen ber-(Meyer von Knonau.) felben. BRUKNER (Daniel), ein fleißiger Erforscher der Alterthumer und der Gefchichte feines Baterlandes, Der manches dunflere Berhaltnig derfelben beleuchtete oder spatern Bearbeitern ihre Forschungen erleichterte, mar geb. ju Bafel 1705, studirte die Rechte, erhielt 1744 die Stelle eines Ingroffisten bei der Statstanglei, 1755 diejenige eines Registrators, wurde 1765 Rathssubstitut, und starb ben 28. Dec. 1781. Der von ihm herausgegebene und vornehmlich von ihm bearbeitete "Berfuch einer Befchreibung historischer und naturlicher Mertwurdigfeiten ber Landschaft Bafel, 23 Stude, 8. Bafel 1748 — 1763" enthalt viele, aus Archiven und altern Documenten geschöpfte Rachrichten, febr brauchbare Materialien und Be-leuchtungen von selbstandigem Werthe; 3. B. Berichtigungen Burfteifens. Die Alterthumer ju Augft werben im 23. Stude grundlich beschrieben, und in 26 Rupfer tafeln dargestellt. Weniger zuverläffig find einzele ne turbistorische Auffage und Rachrichten in dieser Samlung. Br. entwarf ju biefem Werfe über einzele Theile bes Kantons Charten, welche er ftechen ließ; und eine Charte des ganzen Kantons, die von Bubel gezeichnet und von De-chel gestochen 1766 heraus fam, gehort zu den beffem altern Schweizercharten. Seine Samlung von einheimifchen Berfteinerungen und Alterthumern, welche in ber Gegend, insbesondere in den Ruinen der Augusta Raw racorum hervor gefunden wurden, faufte der Stat an sich, und vereinigte sie 1778 mit der diffentlichen Biblio-thet. Wursteisens Chronik gab er mit Lusagen, die aber nicht ohne Fehler sind, in 2 Banden, Bafel 1765 und 1772. Fol. heraus, denen 1779 ein dritter Band von seiner eigenen Arbeit nachfolgte. Die handschriftliche Fortsetung und die dazu gehorende Samlung enthalten wichtige Materialien zur Geschichte Basels. Er besaß auch eine seltene Samlung baselscher Siegel, welche er zu seinen Beleuchtungen der altern Geschichte zu benuten wußte. Eben diefer Silfsquellen bediente er sich, um darzuthun, daß das Wapen der Stadt, der fogeheißene Baslerstab, ursprunglich ein Ruder oder eine Fischerstange gewesen fen. (Meyer von Knonau.)

BRULOS (Borelos, Berelos, Burlos). Das Sots gebirge Brulos halt D'Anville für die nordlichkte Spike Ägyptens, Niebuhr hörte aber von Schiffem, daß es noch 1 dis 1½ teutsche Meilen nordlicher liege als die beiden größten Ausstüffe des Nils. Die ganze Kuste ist ungemein flach und niedrig; nur bei diesem Kapragen einige Sandhügel und Palmwalder hervor. Zu Wandslebens Zeit war hier eine Zollstätte. — Der See Bruslos, an der außersten Spike des Delta, zwischen den beiden Hauptarmen des Nils, ist von beträchtlichem Umssange; er hat nach Sicard's Angabe zwischen 17 bis 18 fr. Meilen in der Länge und 4 bis 5 M. in der Breite. Er nimt zur Zeit der Überschwemmung des Nils verschiedene aus dem Nil gezogene Kanale auf. Nach Sicard ist er sehr sischen, nicht unbeträchtlich. An dem östlichen Ende desselben mochte, wie Pococke bemerkt, der sebennitische Nilarm in die See gehen. Seben derselbe führt als Ursache der Erdse dieses Sees an,

<sup>\*)</sup> Bgl. Maxères Notice hist, sur E. Bruix. 1805. 8., ein Auszug baraus in den französischen Miscellen 10. Bd. S. 164 — 167. Der Biograph. 4. Bd. 473. Biogr. univ. T. VI. (von de Roual Pahousiape). Biogr. des Contemp. T. III. Reichard's moderne Biographic 1. Bd. 187.

daß er mehre Gampfe und Geen, beren die Alten gegen Often gedenken, in fich vereiniget habe. Der butische See, der nach Strabo von der Stadt Buto feinen Namen hat, ist vermuthlich dieser See Brulos, oder wenigstens mit ibm zusammengeflossen. Sicard's Charte sest eine Stadt Brulos auf eine Insel vor diesem See; an demsselben fand Pococke auf 2 geschriebenen Charten einen Ort Namens Boltin hingezeichnet; etwa Paralus, oder

Der mo polis oder gar Buto der Alten? (Hartmann.)
Brumsputra, Burremputer, f. Bramsputra.
BRUMATH, Marktfl. im Beg. Strasburg des franz. Dep. Niederrhein , liegt an der Born , hat 1 luth. Rirche und 2671 Einm., die starfen Sopfenbau treiben. Man glaubt hier das alte Bracomagus oder Brucomagus der theodofischen Charte ju finden; haufig find in der Umgebung des Orts romische Mungen, Urnen, Ringe u. a. ausgegraben, welches wenigstens beweiset, daß einst die Romer bier tonzentrirter waren. horte sonst dem Landgrafen von heffendarmstadt; das vormalige Schloß liegt in Trummern. (Hassel,)

BRUMBY, tonigl. Pfarrdorf im preuß. Reg. Beg. Magdeburg, Rr. Calbe, & M. westlich von Calbe, mit 91 Saus. 616 Einw., einem Rittergut, in desten Garten man die Arummern einer ehemaligen Tempelherrenburg fieht und mit Steinbruchen.

Brummeisen, f. Maultrommel. BRUMMER hießen feit der Schlacht bei Leuthen die schweren 12pfundigen Kanonen bei der preußischen Artils lerie, weil Friedrich der Große ofterer fragte, ob eine Flügelbatterie von diesem Geschus noch brummte? Sie waren 18 Kaliber lang und 2092 Pfd. schwer; seit dem Subertsburger Frieden aber 22 Raliber lang und 3100 Pfd. fcmer. Sie find bei der allgemeinen Erleichterung des Feldgeschütes aus dem Gebrauch gefom-(v. Hoyer.)

BRUMMER (Friedrich), geb. im Februar 1642 gu Leipzig, wo fein Bater Raufmann war, ein Schuler und Freund des berühmten Thomas Reinefius, welscher feine Studien leitete, und ihn vorzüglich auf Gesschichte, Alterthumer und Kritif hinwies. Brummer ftudirte feit 1660 gu Bena und Leipzig die Rechte, und machte 1666 eine gelehrte Reise durch die Niederlande nach Franfreich. Am langsten verweilte er in Paris, wo er ein beruhmtes Werf über die Lex Cincia ausarbeitete und dem Minister Colbert dedicirte. Von da wollte er Italien bereifen; er ertrant aber auf diefer Reife am 3. Dec. 1668 in dem Fluffe l'Alberine bei Lyon. Außer einigen fleinen Schriften, welche Ge. Bener zu Leipzig 1712 unter dem Litel: Brummeriana in Octav heraus gab, und unter denen sich vorzüglich seine Exercitatio de Scabinis antiquis, medii aevi et recentioribus auszeichnet, war sein Hauptwerf der obgedachte Commentarius ad Legem Cinciam. Paris 1668. 4. und of tere nachgebruckt \*). (Spangenberg.)

BRUMOW, eine swiften bem Grafen Juieshasy und Baron Friedenthal getheilte herrschaft und Stadt-

chen in Mahren, im Bradifcher Kreife, nabe an der ungrifchen Grange, 5 Mt. von Bradifc, 2 Mt. von der Baag, mit 2 Stadtchen, 29 Dorfern, 2354 Sauf. und 13,500 Einw., mit einem Schloffe und einer Glashutte. Der Ort felbst hat 200 Sauf. und 1200 Einw. — Die Herrschaft ist von einem besondern Stamme mahrischer Slowaten, den Balesafen, bewohnt; sie treiben starte Bieh - besonders gemeine Landschafzucht, begunftigt durch Die Beiden der Grangalpen, auf welchen fie, nach fcmeiger Art, den gangen Sommer gubringen. bort Gennhutten find, beißen bier Sallafchen f), fatt Rindvieh bort, bier vornamlich Schafe, beren Dolfen, wie ju Gais, mediginisch gebraucht und beren Rafe (Brinfentafe) einen Erwerbszweig ausmacht. Außerdem Sanbel mit Schmalz und Butter nach Wien, mit gedorrtem Obst nach Bohmen und Schlesien. — Das vermeintlis che Goldbergwerf von 1817 beruht auf Tauschungen; dages gen findet fich eine Art hyacinthrother Bernstein. (André.)

BRUMOY, lat. Brumoeus (Pierre), ein gelehtster Jesuit, geb. zu Rouen 1688, trat 1704 in den Orsben, lehrte in verschiedenen Provinzial Collegien Humas niora, und tam dann nach Paris, wo ibm die Erziehung bes Pringen von Salmont übertragen murbe, und mo er von 1725 bis 1731 die Mathematif lehrte. Die Berausgabe der Histoire de Tamerlan. Par. 1739. Vol. II. 12., deren Berfaffer fein Ordensbruder, Dargat, mar, gab Beranlaffung, daß er Paris einige Beit verlaffen mußte. Rach feiner Rudtebr übertrugen ibm feine Obern die Fortsehung der Histoire de l'église gallicane par plusieurs Jesuites. Par. 1739 — 1749. Vol. XVIII. 4., ein Bert, das zwar den Foderungen der hiftorifchen Rritit fein Genuge leiftet, aber im Einzelen viel Gutes enthalt. Brumon bearbeitete den Schluf des eilften Bandes, und nachdem er den swolften vollendet batte, ftarb er den 16. April 1742, geschätt nicht allein wegen feiner Rentniffe, fondern auch wegen feines fanften Charafters und wegen feiner liebensmurdigen Sitten. Das Bert, durch welches er ehrenvoll in der Literatur fortlebt, ift fein Theater ber Griechen \*), in Auszugen und Uberfeje

<sup>\*)</sup> S. Ingler Beitr. jur jurift. Biographie Bb. V. Mr. X. S. 103 fgg.

ellg. Encyclop. d. BB. u. R. XIII.

<sup>+)</sup> Diefe Sallasche Schafzucht giebt fic auf dem gangen Grangebirge swifden Mabren und Ungarn fort.

<sup>\*)</sup> Le théâtre des Grecs, contenant des traductions et analyses des tragédies grecques, des discours et des remarques sur le théâtre grec. Par. 1730. Vol. III. 4; 1749. Vol. VI. 12.; 1763. Vol. VI. 12. mit branchbaren Bemerlangen von VI. 12.; 1763. Vol. VI. 12. mit brauchbaren Bemerkungen von dem Jesuiten Fleuriau. Nouv. edition, enrichie de très belles gravures, et augmentée de la traduction entière des pièces grecques, dont il n'existe que des extraits dans toutes les edit. preced. etc. par M. M. de Rochefort et du Theil. Paris, Lussac. 1785—1789. Vol. XIII. 8. und auf Belinpap. in 4. Diese neue Ausgabe enthâlt, neben Brumops Ausjugen, die auch mit aufgenommen wurden, eine vollständige sibersetzung von allen siberbleibselin des griechsischen Ebeaters, sowol des tragischen als somischen. Die Besorgung des Gauzen, und insbesondere die des Aristophanes hatte A. und Brotter, die des Teschins de la Porte Nu Tecil. die des Conposes G. Rochefort, und die des Euripides Mritophanes hatte A. und Brotler, die des Aeschills de la Porte du Theil, die des Sophocles G. Rochesort, und die des Euriptdes Prévost. S. die Rec. in der allg. Lit. Ltg. 1789 Ro. 165 u. 166; 1791 Rr. 318. Eine neuere Ausgade, von Raoul-Rechette bessorgt (Par. 1817 Vol. IV. 12.), entdil blos den Text von Brusmoy, nebst den nöthigsten Anmertungen. Eine seconde édit. compl., rev. corrig. et augm. de la traduction d'un choix de fragmens des poetes grees, tragiques et comiques, par Raoul-

jungen, die von Gefchmack und Kentniffen zeugen, in Anschung der Pracision und Simplicitat des Style den Originalen zwar weit nachsteben, und auch in Unsehung der Treue manches zu wunschen übrig laffen, bis auf unsfere Lage aber viel dazu beigetragen haben, die Anhanglichfeit an das griechische Drama, und die eifrige Nach-ahmung beffelben unter der frangosischen Nation zu unterhalten und zu vermehren. Seine eigenen poetischen Er-zeugniffe \*\*) beweisen, nach Boltaires Bersicherung \*\*\*), "daß es leichter ift die Alten ju überfegen und ju loben, als durch eigene Werfe fich ben großen Mustern unter ben Reuern an die Seite ju ftellen." Brumon war auch Mitarbeiter an den Mémoires de Trevoux, besorgte eine neue Ausgabe von des Pater Mourgues Traite de la poësie franc. Par. 1724. 12., vollendete mit dem Pater Rouille die Revolutions d'Espagne. Ib. 1734. Vol. III. 4. des Pater Orleans; revidirte die Histoire de Rienzi. Ib. 1733. 12. des Paters Cers ceau, und fchrieb noch einiges andere, das bier ubergangen werden fann +). (Baur.) Brun (Rudolf), erster Burgermeister von Burich, f.

BRUN (Heinrich), von den oftfriesischen Geschichts fchreibern auch Benricus Bruno und Brunius genant, - mar jur Beit der Reformation der erfte Prediger, der in Oftfriesland Luthers Grundfage offents lich vortrug, und da bald mehre oftfriestiche Beiftliche feinem Beispiel folgten, und die evangelische Lehre in gang Oftfriesland ausbreiteten 1), der erfte Reformator des Landes. Saum waren anderthalb Jahre nach ber entscheidenden Thefen : Anschlagung durch Luther verflossen, als Brun im Frühlinge des J. 1519 in der Kirche zu Aurich mit der diffentlichen Predigt der evange= lisch = lutherschen Lehre den Ansang machte 2), und ohne Bweifel mit Genehmigung oder gar auf Beranlaffung des bamaligen febr einfichtsvollen oftfriesischen Grafen Edgard I, ber ben Grundfagen Luthers befonders hold war. Sie waren ihm fcon 1518 durch Luthers Ger= mon von der Bufe, den diefer der Berzogin Marga-rethe von Braunschweig, Edzards Sante, zugeeignet hatte, und durch andere teutsche Schriften des großen Reformatore befant und einleuchtend geworden; und er beschloß baber, die Reformation auch in feinem Lande einzufuhren, jedoch nicht mit Gewalt, fondern dadurch, bag er erlaubte, Luthers Schriften darin offentlich ju verfaufen, und es den Geiftlichen freistellte, die evangelische Lehre von den Kangeln vorzutragen, wozu er vielleicht auch bin und wieder einige Winte gab 3). Unter diesen Umftan-

ben that Brun ju Murich die ersten Schritte jur Reformation Oftfrieslands. Er war, wie einige oftfriefische Geschichtschreiber dafür halten '), vorher ein fatholischer Priefter, und zwar, wie man auch wiffen will, zu Mustid. Dagegen erzählt ber oftfriesische Annalift von Wicht 3), daß Luther selbst ihn von Wittenberg nach Oftfriesland gefandt habe, so daß er benn vorber fe in katholischer Priester in Aurich gewesen ware. Auch melbet der oftfriesische Chronograph Beninga, ein Beitges noffe der Reformation und perfonlich mit Brun befant, von deffen vorherigen Berhaltniffen gar nichts, sondern berichtet nur in feiner einfachen Rurge: "daß der oftfrie-fifche Graf Edgard I. die evangelische Lebre durch einen Prediger, Beinrich Brun ju Murich, 1519 habe verfundigen lassen \*).— Riesteicht war Brun ein geborner Ostfriese, der damals, gleich andern Oftfriesen 7), in Wittenberg studirte. Brun predigte zu Aurich mit sol-chem Erfolg, daß nicht nur die dortige Gemeinde die evangelischen Grundsche annahm, sondern auch bald ans bere Geiftliche des Landes Luthers Lehre ihren Gemeinben vortrugen. Sein erster Nachfolger war noch in dem namlichen 3. 1519 der bis dabin fatholifche Kapellan bes Sauptlings Ulrich Attena by ju Olbersum, Seinrich Arnold von Butphen, worauf dann im Berfolg der Beit mehre fatholische Geiftliche in Offfriesland ein Gleis thes thaten. Auf diefe Beife murde Brun der allererfte oftfriesische Reformator, und zwar nach Luthers Grundfagen, und die Gemeinde ju Murich die protestantische Urs oder Mutterfirche des ganzen Landes 10). Brun bewies übrigens in der Verfündigung der evangelischen Lehre solche Thatigsteit und folchen Enthusiasmus, daß der hohe und muthvolle Geist Luthers ganz auf ihm zu ruhen fchien 11). Er erbot fich nicht nur, die Behauptungen, bie er vortrug, aus der heiligen Schrift ju beweifen, fonbern feste sogar gegen die Entfraftung und Biberlegung feiner Beweise fein Leben felbst jum Pfande, und ertlarte laut und offentlich, "daß er jur Bestätigung feines Glaubens mit Freude fein Blut vergießen wolle"."). Er erhielt 1521 an Albert Latomus ober Sartho. wer, aus ber Stadt Norden in Offfriesland geburtig, einen Amtegenoffen, der noch lange nach ihm der Gemeinde ju Murich vorstand und bis 1582 lebte 12). Bie lange Brun felbst in Aurich als Prediger gelebt habe, und in welchem Jahr er gestorben sen, ist nicht mit Gewissbeit befant. Nach Emmius Erzahlung 14) lebte er noch 1524 in volliger evangelischer Amtethatigfeit. Dan glaubt indeß, daß er etwa 1526 oder 1527 burch einen

Rochette, erschien zu Paris 1820. 8, und war auf 15 Bande Text und 3 Lieferungen Rupfer berechnet ") Reeueil de diverses pièces en prose et en vers, Pur. 1741. Vol. IV.8. Das Beste in dieser Samlung find 2 lateinische Gedichte; geringen Werth haben die Trägodien isaac, Jonathas, und le couronnement de David, und die Comodien la boite de Pandore u. Plutus. ") Ocuvres de Voltaire, Gotha. Vol. XX. p. 71. ;) Eloge hist, in den Mém. de Trevoux, Juillet 1742. p. 1198-1208. Nouv. Dict. hist, Biogr. univ. T. VI. (von Reel).

<sup>1)</sup> Fremant Tractat mopende de Reformatie van de Kerke, Emden 1658. 2. Deel, p. 301. Prebiger in Aurich, 1717. 6. 3. 2) Bunt's Ocbachtniß ber 3) Beninga, p. 600 - Em-

mii Rer. fris. historia. Lugd. 1616. Lib. 50. p. 785. — Funt's offfr. Chronif, 2 Thl. Aurich 1784. S. 10. 11. 4) Emmius, k. c. — Funt', l. c. S. 13. — Meiners Oostfries. Kerkelyke Geschiedenisse, 2. Deel, Groning. 1739. p. 421. 5) Ern. Frid. à Wicht Annales Frisiale, ad ann. 1602. Mspt. p. m. 225. 6) Beninga, p. 601. 7) Hamelmanni Opera genealogico – historica, Lemg. 1711, p. 792. 8) S. d. Artifel Ulrich Attena. 9) Beninga, p. 601. 10) Funt's fagt in der Borrebe zu seinem Auricher Prediger-Sedächtnif, "daß die Auricher die Erstlinge der Barmberzigseit Gotetes in Offriessland geworden." 11) Wiarda's offices in Offriessland geworden." 11) Wiarda's offices. Beschicht, l. c. 13) Rearshem. 14) Emmii Rer. fris. hist, Lib. 53, p. 824

freilich noch zu frühen Tod seine rühmliche Lausbahn bes schlossen habe 13). Er war nicht nur ein frommer, sons dern auch ein vorzüglich gelehrter Mann, oder, wie von Wicht sagt 18): Henricus Bruno — vir pietate et eruditione excellens et insignis Theologus 17).

eruditione excellens et insignis Theologus 17).
(J. Ch. H. Gittermann.) BRUN, Bruen (Antoine), ein talentvoller Die plomatifer, aus einer alten Familie in der Franche-Comte abstammend, 1600 ju Dole geboren. Er studirte auf ber Sochschule feiner Baterftadt, und erlangte als Advofat und General = Profurator beim Parlement von Dole einen folden Ruf, baf man ibn ben Demofthenes von Dole nannte. Der Konig von Spanien, Philipp IV., von feinen Talenten unterrichtet, fandte ihn mit diplomas tifchen Auftragen nach Worms und Regensburg, und ers nannte ibn 1643 ju feinem bevollmachtigten Minifter auf dem Congreß ju Munfter. Das Refultat feiner, mit eben fo viel Einficht als Mugheit geleiteten Unterhand-lungen war der Friede zwischen Spanien und Solland. Brun tam barauf als spanischer Befandter nach Solland, wurde baronisirt und als Statsrath in den hohen Rath von Flandern ju Madrid aufgenommen. In Solland war das Vertrauen, welches man auf feine Einsichten und seine redlichen Gesinnungen feste, so groß, daß er bei allen Berhandlungen ju Rath gezogen wurde, und baß feine Borfchlage oft die Entschlusse der Republif bestimmten. Er starb im Saag den 11. Januar 1654, von einigen (wol nicht unparteilichen) frang. Schriftstel-Iern wegen feines politifchen Benehmens und feines Charafters getadelt, von den meiften und glaubwurdigften aber in beiden Beziehungen mit auszeichnender Achtung genant und aufs vortheilhafteste geschildert. Die politischen Ereigniffe feiner Beit gaben ihm Beranlaffung gur Berausgabe einiger fatprifchen und publiciftifchen Schriften, Die viel Auffeben machten, und feine Salente beurfunden. Wir nennen: Bibliotheca gallo-suecica. Erasmus Irenicus collegit. Vtopiae (Paris) apud Vdonem Neminem, vico Vbique, hoc anno (1642). 4.; balb barauf permehrt ebenfalls 4.; auch in Meyern Act. pacis Westphal.; eine bittere Satyre gegen Franfreid, bie auf Befehl bes Parlements ju Paris unterbrudt murbe \*). Amico-critica monitio ad Galliae Legatos, Monasterium Westphalorum pacis tractandae titulo missos auct. A. Sprengero. Frf. 1644. 4. Matsthieu de Morgued, Sieur de St. Germain, der als Brund Gegner auftrat, veranlagte den lettern ju folgenben 2 Gegenschriften: Spongia Franco-Gallicae liturae, a W. R. Gember - Lakhio, apud Triboces consule. Insbruk. 1646. 4. Oratio libera W. E. a Papenhausen, liberi baronis (vermuthi. 1646.) 4. Ofters gedruckt wurde Bruns Pierre de touché des véritables intérêts des provinces-unies du Pays-Bas, 1650. in 8. u. in 4., und seine Relatio de tractatu generalis pacis Monasteriensis ließ Mofer in seinen Miscellan. juridico-hist. aus der Handschrift abdruften. Eine Auswahl von des Justus Lipsius Briefen, int Franz. übersetz, edirte Brun 1619 zu Lyon in 8., und einige Gedichte von ihm findet man in den Délices de la poésie franç. 1620. 8. \*\*). (Baur.)

Brun (le), s. Lebrun.
BRUNACCI (Vincenzo), geb. zu Pisa am 3ten Marz 1768, gest. zu Pavia den 16. Juni 1818. Seine Lehrer waren der Pater Canovai und Pietro Paoli, seine Borbilder Guler und la Grange. Erft 24 Jahre alt, trat er mit einem Werte über die Analysis auf. Bier Jahre fpater 1796 erhielt er die Professur der Schiffahrtetunde an der Schule fur das Seewesen zu Livorno und 1800 Die der bohern Dathematif auf ber Universitat ju Pa-Er erwarb sich große Verdienste um die Verbreis tung mathematischer Studien unter feinen Landbleuten, fowol durch seine ausgezeichnete Lehrgabe, als durch die Schriften, in welchen er die Anfangegrunde mehrer 3meis ge der Groffenlehre mit Scharffinn und Starheit entwif-telt 1). Besondere Berdienste erwarb er fich um einige Theile der Wiffenschaft, indem er mit Glud einige der schwierigsten Aufgaben lofete, theils in dem zu Pavia ersicheinenden Giornale di Fisica, deffen Mitherausgeber er damals war, theils in ben Schriften ber jablreichen in = und auslandifden gelehrten Gescufchaften, benen er angehorte, theils auch in eigenen felbständigen Abhands lungen, wie 3. B. sull' attrazione capillare; sull' urto de' fluidi; sui ballerini di corda molle; sopra gli equilibri; sulla percossa dell'acqua sull'acqua u. a. m. Ihm gebührt das Auffinden mehrer neuer Lebrs fage als unter andern die allgemeine Integration der Lis near-Gleichungen zweiter Ordnung mit endlichen Differengen und veranderlichen Coeffcienten. Much beschäftigte er sich mit der Derivations-Mednung. Dabei ertheilte er Unterricht in der Feldmeffunft und im Wafferbau, nahm einen thatigen Antheil an dem 1805 wieder begonnenen und erft 1819 vollendeten Bau des Kanals von Pavia 2) und befleidete außerdem angefebene Stateamter. Als Auffeher über ben offentlichen Unterricht, fo wie über die Gemaffer und Strafen in dem vormaligen Ronigreis che Italien erwarb er sich die Orden der eisernen Arone und der Chrenlegion. Die Universität Pavia verdankt ihm ihr bydrometrifches Cabinet. Geine vorzüglichsten felbftandigen Werfe find: 1) Opuscolo analitico, Livorno 1792 in 4.; 2) Trattato di Navigazione, Livorno 1796. in 4. Sat bereits 3 Auflagen erlebt. 3) Calcolo integrale delle equazioni lineari, Firenze 1798. 4) Analisi derivata, Pavia 1802. 5) Corso di mate-

<sup>15)</sup> Aunt's Gedachtif ber Prediger zc. S. 7. 11. 16) l. c. 17) Einen umftandlichen Auffah über ibn habe ich geliefert im Reuen vaterlandichen Archiv bes Konigreiche Sannover, von Spangenberg, Luneburg 1822. 2. Bb., S. 24.

e) 6. Le Long et Fontette Biblioth. hist, de la France. Vol. 11. 865.

<sup>\*\*)</sup> Die gelehrte Republik durch Saavedra, teutsch von 3. E. Kappen, Lep. 1748. 8. Berr. S. 23 fg. 110., wo mehre Schrifte Keller über Brun angesuhrt werden. Menern Acta Pacis Westphal. Bougeant hist. du traité de Westphalie. At c. lung & Busche jum Idcher. Nouv. Diet. hist., Biogr. univ. T. VI. (von Weiß).

<sup>1)</sup> Magistrini, Bordoni, Mossotti und andere waren feine Schilter. (H.)

<sup>2)</sup> Gius. Bruchetti Istoria dei progetti e delle opere per a navigazione interna del Milanese. Milano 1821 in 4. Cap. 111. j. 2.

matica sublime, Firenze 1804—1808. 4 Bbt. in 4. 6) Trattato dell' Ariete idraulico, Milano 1810. 2. Mufl. 1813. 7) Compendio di Calcolo sublime 1811. 2. Bbt. 8) Elementi di Algebra e Geometria ricavati dai migliori scrittori di matematica—ad uso delle Universitade e dei Licei. Quarta ediz. Milano MDCCCXX in 8. mit RR. 3).

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
BRUNCK (Richard-François-Philippe), ein Gelehrter von ausgezeichnetem Verdienste, welcher an der Belebung und Besorderung des humanistischen Studiums, vorzüglich der griechischen Poesse, einen hochst rühmlichen Antheil hat, wurde zu Strasburg d. 30. Dec. 1729 gesboren. Seine ersten Studien machte er bei den Zesuiten ju Paris mit ausgezeichnetem Erfolge, ward aber nach feinem Austritt aus ber Schule durch außere Berhaltniffe von den Wiffenschaften abgezogen, bis er ihnen durch ben Rrieg, oder, wenn man lieber will, durch einen von dem Rriege herbeigeführten Bufall jurudgegeben marb. Denn als er fich im 3. 1757 bei dem Rriegs = Commiffariate ber franzbsischen Seere in Teutschland befand, führten ihn die Winterquartiere nach Giefen, wo er Befantschaften mit Gelehrten machte, burch die seine frühere Liebe ju den Biffenschaften von neuem belebt wurde. bier durch das tiefere Studium der lateinischen Rlaffifer zu der Überzeugung gelangte, daß ihm auch die Kentnist des Griechischen hiezu unentbehrlich sen, kehrte er nicht sobald nach Strasburg zuruck (1760), als er sich diesem Studium widmete, und die Vorlesungen der Hellenisten der Universität mit unausgesetztem Eiser und schnellem Erfolge besuchte. Ungeduldig die erlangten Kentniffe an-zuwenden, und vorzüglich feine Neigung zur Kritit zu befriedigen, die ihn in dieser frühern Beit mit leidenschaftlicher Beftigfeit beberrichte, richtete er feine Gebanten guerst auf die Berausgabe der griechischen Anthologie, ein Unternehmen, das von mehr als Ginem versprochen, aber bisher immer nur in einzelen Bruchftuden, meift ohne Beruf und mit geringer Borbereitung, mehr jur Ermetfung als zur Befriedigung des allgemeinen Verlangens, gesordert worden. Auch Brund, obgleich mit einigen schäfenswerthen Hilfsmitteln versehn, war doch keineswegs genügend ausgerüstet, und den Verzug, welcher mit Herbeichaffung des Erfoderlichen verbunden gewesen ware, verstattete seine Ungeduld nicht, und boch ware auch bei ihm das Unternehmen beinah vereitelt worden. Mehrmals unterbrochen durch Geschäftereisen nach Wien und Paris, ward es im 3. 1772 durch einen Brand feis nes Saufes bedroht; aber bann besto fchneller gefordert, als er im folgenden Sahre bei einem turgen Aufenthalt in Gottingen ben damals dort ftubirenden Job. Gott. lob Schneider, ibm icon durch fein Periculum criticum in Anthol. Constantini Cophalae befant, jur Theilnahme an feiner Arbeit gewann 2). Endlich erfchien

diese Anthologie mit einigen ihr fremden, aber bochst fchatbaren Bugaben, am Ende bes 3. 1776 unter bem Titel: Analecta veterum poetarum, in 3 Octavban-ben 2), ausgezeichnet burch außere Schonbeit, und inneres, wenn icon ungleichartiges Berdienft 3), und gewann fogleich einen fo großen und ausgezeichneten Beis fall, bag Brund's Rame von jener Beit an ben Ras men der erften Belleniften feiner Beit beigefest wurde. Seinen Gifer ju befeuern batte es diefes Erfolgs nicht bedurft. Rury nach jenem Berte ftellte er den Ana. freon, dem er auch in den Analecten einen Plat ein= geraumt hatte, in einer besondern Ausgabe an das Licht (1778), und einige Jahre darauf (1786) mit Benutzung der von Spaletti befant gemachten Barianten der Batic. handschrift, zweimal zu gleicher Beit mit derfelben Borede, aber abweichenbem Texte und Anmertungen . Binnen dieser Zeit hatte er sich zu den dramatischen Dichtern der Griechen gewendet. Der Zustand, in welchem er sie damals fand, die guten fritischen hilfsmittel, die ibm zu Gebote standen, und diejenigen, die er in fich felbst fand, reizten ibn zur Bearbeitung an, und da Schweighaufer bei seinen Borlesungen Mangel an brauchbaren Abdraden hatte, richtete er einige Samlungen von Trauerspielen zu diesem Zweck ein, beren Gerausgabe er seinem gelehrten Freunde übertrug \*). Dehre folcher Samlungen folgten zu gleichem Gebrauch in den nachsten Jahren, alle ausgezeichnet durch ein gefälliges Außere, correcten Drud und eine geiftreiche Bebandlung bes fritischen Theils, und durch biefe bochft fcagenswer then Eigenschaften haben fle jur Belebung echter Rritif, und jur Beforberung der Kentnif des griechischen Alter thums, mehr beigetragen, als biejenigen glauben fonnen, die im stolzen Genuffe der reichen Fulle unfrer Tage feine Uhnung von der Durftigkeit jener Zeit haben, oder von dem Standpunkt herab, auf die das gunftige Geschiet sie gestellt hat, leicht die Berdienste der Borganger unter ihrem mahren Werthe ichagen mogen. Brund's Ver-bienft muß ungeschmalert bleiben, auch nach der Erschutterung feines Anfehns; eines Aufehns, das er in gang

<sup>3)</sup> Bgl. Piola in Biblioteca italiana, Milano 1818. Temo X. p. 425 unb G. A. Majocchi Ritratto e notizie steriche del professore Vincenzo Brunacci, Milano 1822.

<sup>1)</sup> Schneiber hielt fich brei Jahre in Strasburg auf, mo er Brund's Sausgenoffe war, und von ibm in mehren feiner gelebrten Arbeiten, beim Oppian, 3. B. Borfcuß erhielt. Man

sehe, wie Schneider in der Borr. zu diesem Dichter S. XIV. über sein Berhaltniß zu Brund spricht.

2) Eine Anzahl von Geremplaren ist in Quartformat abgezogen.

3) Die Verdienket und Mangel dieser Ausg. sind ausstützlich beurtheilt in der kibliotheca critica Tom. I. und in meinen Prolegomenis ad Anh. Gr. Tom. VI. p. CLXV. se.

4) Man nuß 4 Brundisch Augender unterscheiden; die erste in den Analesten.

1776. Die zweite in 18. 1778. Die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. Die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die zweite in 18. 1778. die dritte von 1786 den 1.

1776. Die dritte von 1786 den 1.

1777. Sophoelis Electra des leiten von Locupletior.

27 die Erste die dritte von Locupletior.

28 die Erste dritte von Locupletior.

28 die Erste Kuripidis dreste zu dem dei Lauchnit ersten Die Berschiedenbeiten der beiden sesten Lussahnit ersten Die Berschiedenbeiten der beiden sesten Lussahnit ersten des lesser vol. XLVIII. p. 237.

5) Sophoelis Electra et Kuripidis Andromache. Argentovati. 1779. 8. Sophoelis Oedipus Tyranus et Kuripidis Orestes. Ibid. 1779. 8. Aeschyli Tragoediae Prometheus, Persae et Septem ad Thebas, Sophoelis Antigone, Kuripidis Medes. Ibid. 1779. 8. Kuripidis Tragoediae quatuer, Hecuba, Phoenissae, Hippolytus et Bacahae. Ibid. 1780. 8.

Europa genoß, und das lediglich auf die überlegenheit feines Talentes gegründet war. Allerdings bat man nun langst erfant, daß die grammatischen Grundsage, nach benen er den Text der dramatischen Dichter zu verbeffern pflegte, jum Theil unrichtig, jum Theil in Diefer Musdehnung nicht anwendbar waren; daß feine metrischen Gefețe nicht ausreichten; daß er Bieles, mas feinen Ladel verdient, als verderbt behandelte, und das Berderbte mit tabelnewerther Rubnheit und Willfur umanderte; alles dieses und anderes mehr ift jest erfant; aber diese Mangel, die faum irgend ein Kritifer gangvermieden hat, fonnen weder das Berdienst des lebendigsten und uneigennütigften Sifere beeintrachtigen, noch den Rubm vernichten, auf den Brunds Kentnig der Sprache, fein scharfer Blid, und Die Sicherheit seines gebildeten Geschmad's den gerechteften Anspruch macht. — Wahrend nun nach den erwähnten Proben eine vollständige Ausgabe bes Cophofles vor-bereitet, neue und ansehnliche Appen gegoffen, und stattliches Papier herbeigeschafft wurde, wendete fich Brund's Thatigfeit auf den Apollonius Rhodius, einen vernachläffigten Dichter, ber durch die kostbare Orforder Ausgabe (von Joh. Shaw 1777. 4.) nichts gewonnen batte, und da Br. eine vorzügliche Neigung zu diesem Dichter begte, und mit vorzäglichen Bilfemitteln ausgeruftet war, fo trat 1780 feine Musgabe an bas Licht, bie an außerer Zierlichkeit keiner nachstand, an kritischer Bollendung alle bisherigen weit übertraf ). Wenige Jahre darauf (1783) trat er mit dem Aristophanes bervor, von welchem ebenfalls eine vollständige, gereinigte und des großen Dichters wurdig Ausgabe seit langer Beit vermißt wurde. Die Liebe, welche er diesem Dich-ter gewidmet hatte, bezeugt die Borrede und die Aus-führung selbst, bei welcher auch die Aurze der Beit, in welcher sie beendigt wurde, in Erwägung gezogen werden mag. Nachdem er ben Tert in der Burmannischen Ausgabe nach feiner Einficht verbeffert hatte, fand er es, wegen jablreicher neuer Berbefferungen, nothig, ihn gang abjufchreiben, und er wiederholte diese Arbeit jum zweiten Mal, oft wahrend ber Gesprache anwesender Freunde oder der Spiele seines Anaben 7). Die lateinische Übersehung, welche früher als der Text erschien, übertrifft durch Ion und Richtigkeit jede der frühern; wie denn überhaupt Brund's treffendes Urtheil und bas aus einer gewiffen Congenialitat hervorgebende tiefere Berftandnif bes behandelten Autors fich vielleicht in feinem andern feiner Berte in einem bobern Grade fund gegeben bat. Rach Bollendung Diefer Ausgabe begann der Druck des Sophofles, welchen Br. nie aus den Augen verloren

hatte; aber ehe dieser vollendet wurde, traten (1784) die Enomifchen Dichter aus Licht, welche größtentheils ben zweiten Band der Wintertonischen Poetae minores wiederholen, und vorzüglich durch die Bearbeitung des feit langer Zeit vernachläftigten Theognis schabbar find. Unmittelbar darauf, gleichsam um jedes Jahr mit einem neuen Berdienste ju bezeichnen, gab er 1785 die Werke Virgils heaus, größtentheils nach Heyne's Urtheil berichtigt, doch so, daß er nicht nur die Orthographie auf seltere Grundsche juruckführte, sondern auch alle Verse, die von seinen Borgangern als unecht bezeichnet werden, oder die er felbst dafür hielt, aus dem Texte verbannte "). Im nachsten Jahre erschien der langst erwartete Sophofles querft mit moglichfter Schonheit ausgestattet, in 2 Quartbanden, Text, neue Ubersetung, alte und neue Scholien, Samlung der Fragmente, reichhaltige Indices und Anmerkungen enthaltend; in vier Banden deselben Inhaltes, aber in Octav; und spater in drei Bon. mit mannigfaltigen Beränderungen ). Eine vorzügliche Bierde dieser neuen Bearbeitung bes großen Tragifers, bei welcher er den seit Turnebus vernachläffigten Aldinis fchen Text zum Grunde legte, waren, außer dem mas handschriften darboten, die meift bochft gludlichen und zwerlaffigen Berbefferungen von Ihomas Tyrrwhitt, die er, nebst andern von Subert von Eldid, in handschrifts licher Mittheilung erhielt, so wie die Samlung der Frag-mente, welche hier zum erstermal erschienen, und zum Theil aus Ruhnfens reichhaltigen Excerpten gestoffen wa-Der verdiente Beifall folgte auch diefem Berte; die Ausgaben und Bearbeitungen der Sophofleischen Eras godien vermehrten sich, und allen wurde der Brundische Text jum Grunde gelegt; auch eine fonigliche Vension wurde dem verdienstvollen herausgeber ju Theil 10). Aber nur allzubald nachher wurde die gluckliche Duge, deren er fich bisher erfreut, und die er auf die uneigen-nubigfte Beife fur die Biffenschaften benust hatte, ge-Die Revolution brach aus, und ber lebhafte Un= theil, den er an ihr nahm, hinderte nicht, daß er als einer der Gemäßigten in verdriefliche Berhaltniffe gerieth, die ibn zulest nach Befangon in Gefangenschaft brachten. Als er nach Robespierre's Tode feine Freiheit wieder em hielt, waren seine Einfanfte betrachtlich geschmalert, so baß er fich im 3. 1791 veranlaßt fab, einen Theil feiner kostbaren Bibliothet zu verfaufen, dem 10 Jahre spatce auch der noch erhaltne Rest nachfolgte. Bon dieser Zeit an entfagte er ber Beschäftigung mit der griechischen Lites ratur; ja, um fcmerghaften Erinnerungen ju entgeben, vermied er darüber ju fprechen, und entschuldigte sich, wenn er über Gegenftande derfelben befragt wurde. Mit den lateinischen Dichtern blieb er indeß noch im Berfehr, und wie er vor seinen Unfallen (im 3. 1788) die Ro-

<sup>6)</sup> In dieser Bearbeitung führte Br. juerft den Bannspruch gegen das vor den Mitlautern Kehende paragogische V aus; welde Lehre damals, wie fast alle Brundische annanes, mit Beifall aufgenommen und selbst von umsichtigen Krititern befolgt wurde. Wie man jeht über diesen Gegenstand denkt, ist zur Genüge bekannt. 7) Alle Brundische Ausgaden find aus seinen eignen Abschriften, seine aus einem gedrucken Exemplare abgedruckt. Das Ubschreiben der griechischen Dichter war eines der vorzuglichsten Mittel, wodurch er sich die Sprache einübte, und wie er den Aris korhanes zweimal, so datte er den Apollonius wenigstens fünfmal abgeschrieden. Mehre dieser Lopien werden in der königl. Bibliothet zu Paris aufdewahrt.

<sup>8)</sup> Diese Ausgabe ward in einem noch schönern Aeugern wiederholt 1789. 4. — 9) Die britte ber hier erwähnten Ausgaben erschien 1789. Brund ließ fie auf seine eignen Koften machen und nur 250 Abbrude bavon nehmen. In ihr find die Schotten von Tricklinie und einige andere neuere weggelassen, aber hin und wieder neue Anmerkungen beigefägt. 10) Brund hatte zwei Exemplare auf Pergament abbruden lassen, und eines davon dem Könige überreicht. Er erhielt einen Gehalt von 2000 Fran-

modien des Plautus für die zweibrader Unternehmung überarbeitet hatte 11), gab er jest (1797) den Teren z beraus, und hatte eben eine neue Bearbeitung bes Plautus vollendet, als ihn ber Tod den 12. Jun. 1803 ber Welt entrif. Der Universitatsbuchdruder heiß, Brunds vieljahriger Freund, aus beffen Offizin seine meisten Berte bervorgegangen, hat den Tod des verdienstvollen Mannes burch folgende Inschrift gestiert: Memoriam Senis ve-nerabilis Richardi Franc. Phil. Brunckii, ingenii acumine, morum comitate, vitae integritate, meritorum splendore conspicui, muneribus publicis, civilibus, militeribus, litterariis praeclare defuncti, recolunt semperque pie fovebunt Musae Grajae, Latinae, Musarumque cultores, commendant nepotibus usque futuris opera numero praestantia, nitore insignia, perenni animis suorum amicorumque desiderio infixam nulla dies unquam delebit. Conspexit vir immortalis lucem hujus vitne Argentorati a. Chr. MDCCXXX. 12), lucem vitae aeternae Argentorati a. reip. Gall. XI. actatis LXXIII. (F. Jacobs.)

Brundisium, f. Brindisi.

Brundrut, s. Bruntrut. BRUNE (Guill. Marie Anne), französischer Mars fchall, geboren ju Brives, Depart. Correje, ben 13. Marg 1763, und ermordet ju Avignon im August 1815, ftubirte anfangs die Rechte zu Paris und hatte 1788 anonym tint Voyage pittor. et sentimental dans quelq. provinces de France herausgegeben, als die Revolution ihn, wie manchen andern, ju den Waffen rief. Er war unter den ersten, die fich jur Nationalgarde einschreiben ließen. Martialisch gestaltet, von hohem Buchs und mit starter Kraft ausgeruftet, fand er feine Stelle unter den Grenadieren, trat aber später, nachdem er verges bens fein Glud mit einer fleinen Druderei versucht hatte, in das zweite Bataillon der Seine u. Dife, bei welchem er bald (1791) Abjutant Major wurde. Im folgenden Sahre nahm er als Adjoint der General=Abjutanten Theil an den Operationen von Dumouriez u. Rellermann. Im 3. 1792 jum General=Adjutant mit Obersten=Rang befordert, wurde er zuerst in Belgien gebraucht, infon-berheit nach der Berftreuung der Truppen, die Nordar-mee zu sammeln, und als damaliger Chef und Befehlshaber ber Avantgarben, die Insurgenten von Calvados unter Wimpfen jurudjutreiben. Dies gelang ihm in we-nigen Tagen, und er fonnte jest Kriegsminister werben, wenn ihm nicht ber Ruhm mehr gegolten hatte, als bie Dlacht. Bum Brigade = General ernant, befand er fich in der Schlacht von Hondschoten, bald darauf aber zu Bordeaux, um dort die gestorte Rube wieder herzustellen. Nach Ausführung mancher andern Austrage wurde er

Befehlshaber einer ber unter Bonaparte ftebenben Divisionen zu Paris. Spaterhin befand er sich mit Freron in ben mittagl. Departements jur Unterbrudung ber bortis gen Reactionen und zur Berhutung weitern Blutvergies gens, vorzüglich zu Rigga, Marfeille und Avignon, wo 20 Sahre fpater bas feinige vergoffen wurde. Nachher wiederum bei der Armee des Innern angestellt, insonder heit im Lager von Grenelle, zeichnete er sich in dem Gefechte am 10. Sept. 1796 aus. Roch in demfelben Jahre als Brigadechef zu Massena's Division gesendet, warf er in der Schlacht von Rivoli am 14. Jun. 1797 an der Spice des 75. Regiments die Ostreicher nach St. Michel bei Berona juruck (von sieben Rugeln, die seine Kleider getroffen, hatte keine ihn verwundet). Aberhaupt trug er, durch seine Anordnungen, viel zu dem Siege bei. Da-her behielt ihn auch Bonaparte, trot aller Ansoderungen Maffena's, mehre Tage im Sauptquartier, um mit ibm Die weitern Operationen ju besprechen. In Diesen nahm er in Massena's Division ju Feltre, Belluno, in den Schluchten von Karnthen, auf den Gipfeln der norischen Alpen den bedeutendsten Antheil. Als nach der Ratification des Tractats von Leoben Daffena nach Paris ging, wurde Brune fein Stellvertreter als Befehlshaber. Um 17. Aug. 1797 jum Divisionsgeneral ernant, übernahm er, nachdem Augereau nach Paris jurudgefehrt mar, das Rommando der zweiten Divifion in Italien, und hatte fein Sauptquartier ju Brescia und Berona, wo er bie Leibenschaften ber Parteien ju beschwichtigen suchte. Rach bem Frieden von Campo formio wurde er vom Directorium zum Gesandten in Neapel bestimt, schlug aber die fen Vosten aus, und wurde nun zum Oberbefehlshaber der gegen die Schweizer bestimmten Truppen ernant. Das Schickfal diefes Feldzugs zu Anfange des 3. 1798 wurde bald durch die Wegnahme der Stadte Freiburg und Solothurn und durch die Schlacht von Neuenhan entichie den. Nach diesem Feldzuge, der eine neue Organisation Selvetiens jur Folge hatte, an Berthier's Stelle jum Comman-beur ber italianifchen Armee ernant, vereinigte er bamit noch den Befehl über Dtaffena's Armee und die Truppen auf den ionischen Infeln. Dies war damals ein fehr schwieriger Posten; die romischen Truppen waren im Aufstande, in Wien waren die Franzosen beschimpft, Ligurien und Piemont waren Unruhen, Morben und Dim-richtungen preisgegeben und gegen einander jum Kriege bereit, die Graubundtner maren Oftreich jugethan; in Tobcana sammelten sich Rational = Garden , im Neapolitas nischen wurden fortdauernd regelmäßige Truppen geworben. Allen diesen Umftanden ichien die frangofische Armet nicht gewachsen. Dennoch schlug Brune die Infurgenten gu Perugia, Citta di Castello und Ferentino; schütte Parma vor einer Insurrection, vertheidigte standhaft die Granzen, erstielte Aufflande, vollzog schleunig die Einschife fungen nach Agppten, nahm die verschiednen von pies montesiden Streifcorps genommenen Plate in Befchlag, und ließ fich jum Unterpfand der Sicherheit die Citadelle von Turin ausliefern. Iedoch entriffen einige neue Unsfälle Frankreich die Fruchte diefes Triumphs. Europa nahm eine drobende Stellung an, bei Abufir wurde die frangof. Flotte (unter Brueps) vernichtet; Oftreich und Rugland verbundeten fich, in Italien brachen Mufftande

<sup>11)</sup> Diese zweite Zweibruder Ausgabe ift ber erften (von 1779) in enpographischer und kritischer Rudficht fehr vorzuziehen. Der Tetenz (Basileae. sumptibus Jacobi Deoker. 1797. 2 Bande in 4.) empfiehlt fich durch correcten Eert und zierliches Neukere; boch ift diese Ausgabe nicht sehr in Umlauf gekonmen. Die neue Bearbeitung des Plautus war bei Br. Tode schon zum Drucke eingerichtet. Daß sie erschienen wäre, wie man Hoffnung gegeben, ift uns nicht bekant. Die nachgelassenen Papiere Br. find der tonigt. Bibliothet zu Paris einverleibt worden. 12) Vielmehr den letten Tag des 3. 1729.

aus, insonderheit ein heftiger zu Mailand. Gendthiat diese Stadt zu verlaffen, ging Brune (1799) nach Solland, wo ihm die batavische Regirung den Oberbefehl gegen die Briten und Ruffen anvertraute. Befantlich hatte fein Feld= jug gegen diese vereinigten Truppen den Abjug derfelben, vermoge einer Rapitulation mit bem Bergog von Vort (v. 18. Oft.) jur Folge. Bonaparte belohnte ihn dafur mit einer vollfandigen Ruftung, einem Rommando Degen und bem Gouvernement von Solland. Nach dieser Erpedition stiftete Brune Friede in der Bendee. Von fei= nem Freunde Bernadotte jur westlichen Armee juructberufen, befchligte er, brei Monate hindurch, die Referve; dann ging er wiederum (im August 1800) als Oberbefehlshaber gur ital. Armee, die, bisher wenig wirtfam, jest auf einmal die drei verschanzten Lager und alle Stels lungen des Feindes am Mincio eroberte, sich beider Ufer des Fluffes bemachtigte (am 8. Jan. 1801), über die Etich ging, und bann, mit Macdonald's Armee, Bicenja und Montebello nahm, über die Brenta feste, und alle auf diesem Wege befindlichen Plate wegnahm. Jest theilte er seine Armee, um sich jugleich Obers und Uns-teritalien zu unterwerfen, und bereitete so den Frieden von Luneville vor. Che er aber die Armee verließ, die Murat und Moncey übergeben wurde, bewirfte er bie Freilassung ber von der bstreichischen Regirung wegen politischer Meinungen verhafteten Cisalpiner. Rach Paris gurudgefehrt, trat er als Prafident der Rriegs. Section in den Statsrath ein, deffen Mitglied er fcon fruher geworden. Bum Andenten an feine Thaten bestimmte ihm die Unterrichte-Jury zu Turin eine marmorne von Comolli gefertigte Bufte, Berona ließ eine Medaille auf ibn pragen, Breecia fendete ibm einen Ehren Sabel; feine Baterstadt nannte nach ihm einen mit Baumen befesten Quai an der Correge. Als Gefandter in Konftantinopel fand er so viele Schwierigkeiten, Intriguen anderer Sofe und fo manche Borurtheile ju besiegen, daß nicht alles ihm gluden konnte; so die Bewilligung des Raisertitels für Napoleon. Doch ersete sein personlisches Ansehen fast das politische, bessen ihn die Umstande Er grundete die erften Berhaltniffe Frantreichs mit Berfien, machte in Konstantinopel Die frangofischen Fabrifate befant, und sammelte intereffante geo-graphische und politische Nachrichten. Im 3. 1805 fehrte er nach Franfreich jurud, nachdem er bereits am 19. Rop. 1804 jum Maricall und Groffreug der Ehrenlegion ernant worden, und wurde als Befehlshaber der Armee ber Ruften des Decans und der Flotille nach Boulogne ge-Muf diesem Posten leitete er ben Bau einiger Forts, Die Bersuche mit den congrevischen Rafeten und andere militarifche Operationen. Bald jedoch burch Gouvion St. Epr erfest, ging er 1807 nach Samburg als Gouverneur der Sanfeeftabte, und erhielt darauf den Befehl über die Reserve der großen Armee in Pommern. Dier hatte er ju Schlattow bei Anflam mit dem Konige von Schweden die berühmte Unterredung, worin der Ros nig ibn jur Anertennung Ludwig XVIII. durch philosophis foe und historische Grunde zu betehren suchte, die Brune nicht ju volliger Bufriedenheit seines Kaifers beantwortet ju has ben scheint, und die ihm beffen Ungnade jugog. Mochte er immerbin Stralfund und die Inel Rugen nebft den

benachbarten Infeln in feine Gewalt befommen haben; fo wurde boch die mit dem schwedischen General Toll abgeschloffene Rapitulation wegen Rugen ju einer Anflage benubt. Daß die Litel des Raifers nur in der Unterschrift, nicht im Texte, dagegen aber die frangbfische und fdwedifche Urmee haufig ermahnt murden, nannte Berthier in einem Schreiben an Brune einen feit Pharamund nicht vorgefommenen Standal. Jest jog fich Brune jurud, und batte 1807 ben Borfis im Wahleollegium ber Schelbe; die Ungnade bes Raifers dauerte fort; erft nach deffen Rudfichr aus Elba murde Brune bei dem Observationecorps am Bar angestellt. Muf diefem Poften vertheidigte er lange Toulon gegen die Truppen des Ronigs, von dem er im J. 1814 eine gutige Aufnahme, aber feis ne Anstellung erhalten hatte, und idgerte mit der Ginfens dung feiner Unterwerfung an den Konig. Diese und ans dere Umstande hatten den Pobel jener Gegenden wider ibn aufgeregt; auf feiner Reise nach Paris ju Avignon von dem Pobel erfant, fonnte er, nach vergeblichen Bemuhungen des Prafetten ibn ju fcuten, der Ermordung nur dadurch juvortommen, daß er, als die Ihur gefprengt wurde, fein Leben burch einen Piftolenfchuß endigte #).

BRUNECKEN, Stadt im Pusterthaler Kreise der diftreichischen Grafichaft Lirol am Rienzsluß, mit 1500 Einw.. Sie gehörte sonst zu dem weltlichen Gebiete der Bischofe von Briren und erhielt auch von diesen im J. 1288 ihre stadtischen Privilegien; hat 1 Schloß, in welschem sich das Kreisamt befindet, 1 Decanatspfarre, 1 Kapuziner=Mannes und Ursuliner=Konnentloster, in welschem eine Maddenschule unterhalten wird; ist der Sig eines landesfürstlichen Gerichts, eines Zouls und Vosts amtes.

Brunehild, f. Otto d. Gr. u. Siegbert. BRUNELLESCO 1) (Filippo), wurde 1377 gu Floreng geboren. Sein Bater mar Notarius und feine Mutter aus dem Sause der Spini. Filippo erhielt eine gute Erziehung, welche barauf gerichtet mar, einen Rota-rius oder einen Arst, wie fein Urgrofvater gewesen war, aus ihm ju machen. Aber er zeigte febr wenig Sang und Anlage gur Gefchafteführung und ju medizinischen Studien, und fein angeborenes Salent fur die bilbende Runft offenbarte fich fcon in ben Spielen feiner Rindbeit burch Gefchicklichkeit in mechanischen Arbeiten, Die ibn fast ausschlieflich beschäftigten und vergnügten. Dadurch bewogen, von ihrem Plane abzusteben, gaben bie Seinisgen ibn zu einem Golbschmied in die Lebre, deffen Kunft jedoch Bilippo's großen Geift nicht lange ausfüllen tonnte. Er richtete feine Studien auf die Stulptur, und legte fich mit besonderm Gifer auf die damals febr vernachläffigte Perspective, ein Geld, in welchem fein reicher und fuhner Geist Raum für eigene Erfindung durch Ord-nen und Vervolltandigen der verworrenen Wiffenfchaft fand. Auch trieb er Geometrie und andre mathematische Studien 2), und nabrte feine Einbildungefraft durch das

<sup>\*)</sup> Bol. Biogr. des Contemp. T. III.

<sup>1)</sup> Auch Brunelleschi und Brunellesch; und ale vollständiger Rame: Rilippo di Ser Brunellesco Lavi. 2) Ale sein Lebrer in der Mathematik und Geometrie wird Paolo del Pozzo Soscamelli namhaft gemacht.

Lefen ber Bibel und bes Dante, und nachdem er auf biese Weise beinahe bas ganze Gebiet ber mechanischen und ber plastischen Runfte burchmeffen hatte, gab er sich endlich gang der Architeftur bin, welche er verherrlichen und burch welche er verherrlicht werben follte. Alles, mas er bisher gelernt und geubt hatte, fand nun in biefer Runft fein Biel und feine Bereinigung, und die Fulle selbst von fremdartig gegen einander erscheinenden Rentsniffen, welche er sich erworben hatte, bilbete in ihm den umfaffenoften Geift nach allen Richtungen aus, ohne feine Thatigfeit von einer Richtung abzuwenden und zu gerftreuen.

Seine ersten der Erwähnung werthen Arbeiten gehören ber Sfulptur an. Gin inniges Berhaltniß ber Freunds schaft hatte ibn mit bem bamals noch ziemlich jungen, aber fcon in feiner Runft ausgezeichneten Bilbhauer Dos natello verbunden, beffen Rath und Unterftukung feine frubeften Berfuche im Modelliren, Schnigen und Meifeln leiteten. Auf beffen Antrieb führte er fur die Rirche S. Spirito eine Maria Magdalena in Solz aus, welche 1471 in dieser Rirche ein Raub der Flammen wurde. Bwifthen Donatello und Br., bem Meifter und bem Schus ler, waltete das ichonfte Berhaltniß ber offenften gegenfeitigen Beurtheilung ob. Co wird ergablt, Donatello habe feinem Freunde einstmals ein eben vollendetes Krugifir aus Solz vorgezeigt und ihn um feine Meinung darüber gebeten. Das ist, sagte Br., keine Gestalt eines Gottes, sondern eines Bauers, welche du da an das Arcuz geschlagen hast. Donatello erstaunte doch ein wenig über diese harte Kritik und entgegnete sogleich: wenn es fo leicht mare, ju machen, wie ju beurtheilen, fo wurde mein Chriftus dir wol gottlich fcheinen. Geh und versuch felbst einen ju verfertigen. Br. nahm bie Seftigs feit feines Freundes nicht übel, ging nach Saufe und bielt fich mehre Monate hintereinander in feine Wertstatt eingeschlossen. Eines Tages geht Donatello vorüber, und sein Schüler ruft ihn herein. Da steht ein Christus vor ihm, von gleicher Große mit dem seinigen, aber in edslerem Style, und vollendeter ausgeführt. Der Meister erfannte fich fur überwunden, umarmte feinen Freund und erhob beffen Runft mit den feurigsten Lobfpruchen burch gang Florenz. Beide fonfurrirten in der Folge mit Modellen ju den berühmten brongenen Thuren des florentinifden Baptifteriums G. Giovanni, beren Ausführung befantlid dem Lorenjo Chiberti, deffen Modell den Preis bavon getragen hatte, anvertrauet wurde. Donatello und Br. erfannten ichon vor dem Ausspruche der Richter ben Borgug des Modells biefes Rebenbuhlers an und ubten felbst einen Ginfluß auf die Entscheidung bes Dagistrats für Lorenzo Chiberti's Arbeit; ja, Br's Bescheis benheit ging fo weit, baff er fich weigerte, Theil an ber Husführung diefes großen Unternehmens zu haben, als die Richter ihn fur wurdig erflart hatten, mit Ghiberti verbunben baran ju arbeiten.

Auch jog die Architektur ihn damals schon aumalig von ben Stulpturarbeiten ab. Er hatte feine architeftonischen Stubien in Floreng burd Beidnungen und Deffungen ber beften und altesten Gebaude diefer Stadt begonnen, und bas Baptisterium G. Giovanni, welches aus einem antifen Tempel entstanden senn foll, wird als ein vorzüglicher

Gegenstand derfelben bezeichnet. Allsdann verband er fich mit seinem Freunde Donatello ju einer Reise nach Rom, beren Roften er burch ben Ertrag des Bertaufs feines fleinen vaterlichen Grundeigenthums bestreiten mußte. Mit unermublichem Gifer zeichnete und maß Br. Die architeftonischen Alterthumer ber alten Siebenhügelftabt und bildete fich an ihnen ju einem Biederhersteller der guten Architeftur in Italien berauf .). Dlan ergablt, baf er fich bergeftalt in feine Studien vertiefte, daß er oft Effen und Trinten barüber vergaß; und wenn ihm Gelb jum Lebensunterhalt fehlte, mußte er fich dagu bequemen, fein tagliches Brod burch gaffen von Juwelen und andern Goldarbeiten ju verdienen. Die Ibee, welche icon mab-rend feines Aufenthalts in Rom feinen großen Geift fullte und bewegte, war die Wolbung einer Ruppel auf bem Dome feiner Baterstadt, S. Maria del Fiore. Seit dem Tode des Arnolfo di Lapo hatte fein Baumei ster gewagt, an die Aussubrung dieses Riesenwerts ju benten, und auch Br. trug sich lange schweigend und brutend mit dem Plane deffelben herum, ehe er ihn sich und der Welt darzustellen unternahm. Selbst seinem Donatello fagte er nichts bavon; aber unablaffig fanb ber große Gedante dieser Ruppel vor ihm und begeisterte und lentte alle seine Studien. Die antisen Wolbungen in den Thermen, Grabern und Tempeln wurden aufge nommen und durchforscht, vornehmlich die Ruppel bes Pantheone, und mas den Tag über ihn ermudet hatte, das raubte dem Muden auch die Rube der Racht.

Es war um das J. 1418, als die Florentiner die berühmtesten Baumeister Italiens und des Auslandes einluden, zu dem Unternehmen des großen Kuppelbaues ihres Domes mit Zeichnungen und Modellen zu konkur riren. Br. hatte ichon fruber feinen Plan vollendet und dargestellt und war auch einige Jahre vor diefer offents lichen Einladung nach Floren; gefommen, in der Absicht, ben Deputirten seine Ideen mitgutheilen. Er fand aber, baß diefe Leute fo gang unfdhig waren, feinen Plan gu faffen, daß er ihnen feine Zeichnungen und Modelle gar nicht vorlegte und nach Rom jurudreifte, um fich rufen ju laffen. Dies geschah auch wirklich bald, aber Br. er flarte, daß er gwar versprechen fonne, Die große Ruppel ohne Silfe von Gifentlammern aufzuwolben, jedoch feine Plane nicht eher vorzeigen wolle, bis die Deputirten erft bie Borschläge andrer Baumeister gepruft hatten, um sie mit den seinigen vergleichen ju tonnen. Daber jene große Ronfurreng feit bem Jahre 1418, ju welcher auch Br. wieder nach Floreng fam. Aber man feste ihn hier anfanglich so febr gegen seine zum Theil berühmteren zum Theil alteren Mitbewerber zurud, daß der Kunstler, an das alte Sprudwort erinnert, daß ein Prophet in seinem Baterlande nichts gelte, Florenz zum zweiten Male un-verrichteter Sache verließ und nach Rom zurud fehrte. Etwa nach einem Sahre, welches er einer neuen Prufung und Bervollständigung seines Planes gewidmet hatte, begab er fich wieder nach Florent, wo die Baumeifter

<sup>3)</sup> Der Titel eines Ristoratore delle buone Architetture in Italia tann freilich bem Br. nur in fo fern jutommen, als man bie altteursche Architettur, bas Gotico ber Italianer, als eine frembe Runft in Italien betrachtet.

mittlerweile Luftfcbloffer, ftatt einer Ruppel, gebauet und gerfiort hatten, und im J. 1420 wurde eine große Verfamlung aller Runftler in Beiseyn der Deputirten und der funfts verständigsten florentinischen Burger gehalten, in welcher auch Br. nicht fehlte. Sier tamen die feltfamften Borschläge und Ideen an den Tag: der Eine wollte, um die Bolbung recht leicht ju machen, fie von Bimftein ) aufführen; ein Andrer wollte proviforifche Mauern aufbauen, um darauf die Last des Ruppeldache ruben ju laffen, bis es fertig mare; noch ein Andrer projeftirte einen großen Pilafter in der Mitte und einen geltartigen Bau darüber; und endlich machte Einer gar ben Borfchlag, einen großen Berg von Schutt und Erbe mit Gelb untermengt in ber Rirche unter der Ruppel aufhaufen ju laffen, worauf Diefe bis ju ihrer Bollendung ruben follte. Alsdann muffe man den Schutthaufen mit bem Gelbe dem Bolfe Preis geben, welches auf diese Beise die Rirche gewiß ausraumen und reinigen murbe '). Br. blieb dabei, er wolle bie Ruppel wolben ohne Untersat von Mauern, Pilaftern ober Schutthaufen, ja felbst ohne sich eines Zimmerwerts dabei zu bedienen. Sein einfacher Plan wollte aber der Bersamlung nicht einleuchten und man verlachte ibn, wie einen unerfahrenen und unbefonnenen Ochmarmer. Diesmal ließ er sich indeffen durch den Unverstand und die Aufgeblafenheit feiner Richter und Mitbewerber nicht entmuthigen; im Bertrauen auf die Sicherheit feines Plans erflarte er offentlich, man werde ben Bau nicht anders, als nach feinem Modelle, aufführen, weigerte fich aber fortwahrend, dieses vorzuzeigen, bis man ihm die Unternehmung übertragen hatte. Doch gab er zu verstehen, daß er zwei Kuppeln aufwolben wolle, eine über der andren, und eine Treppe zwischen beiden anbringen, welche durch Ohrendffnungen Luft und Licht empfangen folle. Wenn es dem Br. nicht gelang, auf diese Beise seinen Plan begreiflich zu machen, so ubte er doch wes nigstens durch seine satyrische Kritit der Projette seiner Nebenbuhler einen Einfluß auf die Deputirten, welche Die Entscheidung der Sache vertagten, und ihr Endurtheil in der nachsten großen Versamlung zu geben versprachen. Auch in Diefer blieb Br. nicht aus, und als man ihm wieder mit der Foderung zusete, er folle feine Beichnungen und Modelle vorlegen, fo jog er ein Ei aus feiner Lasche, zeigte es der Versamlung und sagte: Sier ift die Form ber Ruppel; es fomt nur barauf an, fie jum Stehen ju bringen. Ber vermag bas ohne fremde Stuje gen? Jeder versuchte es, das Geheimniß aufzufinden, aber Alle vergebens. Da fließ Brunelleschi mit der Spike seis nes Gis auf einen Marmortisch, und das Gi ftand. Das hatten wir auch machen fonnen, riefen feine Nebenbuhler. So? fagte Br., und eben fo wurdet ihr fagen, nachdem ihr mein Dlodell gefehn hattet.). Diefer fede Einfall wirfte, und gab den Deputirten Muth, auch etwas ju wagen, und fo wurde denn Br. die Aufführung der Ruppel übertragen, jedoch vor der hand nur bis ju eis ner Sohe von 12 Ellen, und auch ju diefer Arbeit murde

Mugem. Encyclop. b. 28. u. R. XIII.

ihm ein in der Architektur ganglich unwiffender Runftler, ber berühmte Bildhauer Lorengo Chiberti, als Mitunternehmer jur Seite gestellt. Chiberti erfannte aber feine Unfahigfeit ju diesem großen Werte nicht, und gedachte auch nicht daran, wie edel Br. fruberbin in einem abnlichen Berhaltniß gegen ibn gehandelt batte. Diefer ge-rieth faft in Berzweiflung über folche Sandel und tonnte faum von feinen Freunden abgehalten werden, feine Beich= nungen und Modelle ju vernichten und fein Baterland auf immer zu verlaffen. Endlich nahm er zu einer Lift feine Buflucht, um fich den laftigen Rebenmann vom Salfe ju ichaffen. Nachdem die Arbeit angefangen batte, stellte er sich ploglich frank und wies die Arbeiter an Ghiberti, um fich bei diefem die nothigen Berhaltungsbefehle ju bolen, und der arme Bildhauer gerieth badurch in die größte Berlegenheit und fab fich bald gezwungen, von dem Plage ju weichen, ben er fo fcblecht auszufullen verstand. Run hatte Br. freies Felb und benuste baf-felbe fo gut er fonnte. Seine Ungeduld fannte feine Grangen, und ba er bemerft hatte, daß burch bas Rommen und Geben der vielen Arbeiter ein bedeutender Beitverlust veranlaßt wurde, so ließ er auf dem Rirchendache fleine Butten aufbauen, in welchen die Leute ihr Effen und Trinfen einnehmen mußten, fo daß fie den gangen Lag über nicht von dem Arbeitsplage wegzugeben nothig hatten. Dennoch erlebte er die Bollendung feines großen Werfes nicht. Die Laterne, welche die Ruppel front, ist erst nach seinem Tode, jedoch seinem Modelle gemäß, aufgesett worden, und noch auf seinem Sterbebette scharfte er seinen Nachfolgern ein, sie mochten die Krone ber Ruppel mit gehörigen Marmorlaften beschweren; denn, da die Wolbung sich in spiswinklichen Abschnitten erhebt, so fürchtete er, sie konnte sich offinen, wenn man sie nicht durch starten Druck von oben zusammenhielte. Die Ruppel von St. Maria del Fiore gehort zu den fühns ften und iconften Bauwerfen alter und neuer Beit. Rur Die Ruppel ber Peterstirche übertrifft fie an Sobe, aber nicht an Leichtigfeit und edlem Style, und felbst Dichel Angelo pflegte in Bezug auf diefelbe ju fagen: Dem Br. nachzuahmen, fen schwer, ibn ju übertreffen unmöglich. Die Mage ber Ruppel find folgende: gange Sohe von ber Erbe bis jur Spige bes Rreuges 202 Ellen , von ber Erde bis zur Laterne 154, die Laterne 36, der Knopf 47), das Kreuz. Das Berhaltniß der Sohe der Las terne ju ihrem außern Durchmeffer ift 63 ju 27. Der Portifus, welcher fie umgeben follte, ift nicht ausgebauet worden. Baccio b'Agnolo hatte ihn angefangen, aber mußte die Arbeit einstellen, weil Michel Angelo davon gesagt hatte: der Portifus sahe wie ein Bogelbauer aus. Was die Ruppel von Br. vor allen frühern z. B. denen der Sophienkirche in Konstantinopel, der Markuskirche in Benedig und des Doms von Pisa auszeichnet, ift, daß fie doppelt ist und in achtediger Konstruktion ohne be-mertbare Biderlagen nur auf Mauern ruht, wahrenb jene fich auf Bogen von vier Pfeilern ftugen .).

<sup>4)</sup> Pomice, Bafari spricht sogar von Spugna. 5) Ein ahnliches Kunstmahrchen wird befantlich von der Auppel des Pantheons erzählt. 6) Befantlich wird eine ahnliche Aneldote vom Kolumbus erzählt. Dem Br. wird sie mit völliger Ges wisheit jugeschrieben.

<sup>7)</sup> Er wiegt 5368 Pfund und wurde nebst dem Rrenze 1472 ben 28. Mai durch Andrea Berrocchio aufgeseht.

Senaue Beschreibung mit Zeichnungen liefern von ihr: E. Fonetana in seinem Tempio Vaticano. Roma 1694. fol. und S. B. Relli in seinen Dissorsi di architettura. Firenze 1753. 4. Die

Außer diesem Hauptwerke, der Arbeit seines ganzen Lebens, verdankt Italien dem Br. noch manche andre meisterhafte Baue. Der Perzog von Mailand, Filippo Maria, berief ihn zu sich, um ihn den Plan zu einer Festung entwerfen zu lassen, und der Architekt arbeitete während seines zweimaligen Ausenthalts in Mailand Mansches für den genannten Herzog und nahm auch Theil an dem großen Unternehmen des Dombaues. Als Festungsbaumeister hat er ferner mehre Werke in und um Pisa entworsen und ihren Bau zum Theil geleitet, namentlich das Kastell von Vica Puch lieserte er das Modell zu der Festung des Hasens von Pesaro.

Geine Baterftadt und ihre Umgebung haben jahlreiche Werke des großen Meisters aufzuweisen. In Fiesfole ließ er auf Befehl des Cosmo de Medici die Abtei der Canonici Regolari erbauen, ein bequemes, heiteres und zierliches Gebaude in der angenehmften Lage auf eis nem Berge. Bon ibm rubrt auch ein Theil bes Baues der Rirche St. Lorenzo in Florenz her, welcher von feisnen Machfolgern auf eine traurige Weise verdorben wors ben ift. Der eben ermahnte Cofimo gab ibm einft ben Auftrag, ihm eine Beichnung zu einem Palaste zu ent-werfen, welchen er auf dem großen Plage St. Lorenzo gegenüber aufgerichtet wiffen wollte. Br. ging mit gan-ger Liebe an diese Arbeit und verfertigte ein fo großes überaus prachtiges Modell, daß der fluge Cofimo nicht magte, es ausfuhren ju laffen, aus Burcht, allgemeinen Reid burch einen folden tonigl. Bau ju erregen. gertrummerte der heftige Br. fein schones Modell. Ein ahnliches Schickfal hatte fein Plan der Rirche degli Un= geli, welche aus Dangel an Gelde unvollendet bleiben mußte und bis auf den heutigen Sag nur bis jum Saupt= gefime aufgemauert und bachlos dafteht. Br. Beidnung berselben ist jedoch gerettet worden und wird im Kloster ber Kamaldolenser aufbewahrt. Ferner gehort ihm ber Plan der Rirche und des Klosters St. Spirito, welcher

ausgeführt ist. Aber nicht allein in der Nirchenbaukunst ist Br. groß. Sein Werk ist die Hauptsaçade des Palastes Pitti in Florenz, ein ewiges Muster von großartiger Strenge in Berein mit heiterer Anmuth. Br. hat das Gebaude bis zu den Fenstern des zweiten Stocks aufgeführt.

ein Mufter von einfacher Burde und heiterer Feierlichfeit

ift. Leider ist aber auch dieser Plan nicht ohne nachtheis

lige Beranderungen ausgeführt worden ). In der Kirche St. Eroce hat er die schone kleine Kapelle de Paui ge-

bauet, ein Werk, welches durchaus in antifem Geschmacke

Sein Ruf war durch ganz Italien verbreitet, und Alles bemührte sich, Zeichnungen oder Modelle von ihm zu erhalten. Der Marchese von Mantua bediente sich seiner zur Aussührung großer Wasserbaue am Po, und ehrte ihn so hoch, daß er oft zu sagen psiegte: Florenz verdiene eben so sehr, einen solchen Burger zu haben, wie er, einer solchen Stadt anzugehören. Papst Euges

nius IV. erbat sich einst einen Architeften von Cosimo be Medici, um benfelben jur Ausführung einiger Bauplane in Rom ju gebrauchen. Cofimo fchicte ihm ben Br. mit einem Schreiben, in welchem es hieß: Diefer Mann habe einen Geift, welcher im Stande fen, Die gange Belt umzufehren. Der Papft erstaunte über den fleinen unansehnlichen Architetten und fragte ibn, ob er es fen, von dem Cofimo fage, er fen im Stande, die Welt umgutebren? Gebe mir Eure Beiligfeit, verfette Br., einen Punft, worauf ich einen Bebel stellen fann, und ich will's versuchen. Man weiß nicht, mas er in Rom gearbeitet habe; jedoch fehrte er hoch geehrt und wurdig befchenft in feine Baterftadt jurud. Much Florenz blieb endlich nicht blind fur die Berdienste feines großen Burgerb und beschäftigte und belohnte nicht allein feinen Runftgeist durch wurdige Arbeiten, sondern ernannte ibn 1423 auch jum Mitgliede des Raths der Signori, welchem Amte er mit Treue und Geschicklichkeit vorstand. Er starb im April bes Jahres 1444 und wurde in der Rirche begraben, welche er durch feine Ruppel verherrlicht batte, obgleich seine Familie ju einem andern Sprengel gehorte 10).

Br. wird in Italien allgemein als der Wiederherstels ler der guten Architeftur durch die Annaherung berfelben an den antifen Runftstyl betrachtet. Die Gegner des fogenannten gothischen Geschmads ruhmen auch von ibm, baß er biefen durch die Ginführung ber alten Gaulenordnungen verdrangt habe, und, wenn es fich nicht leugnen laßt, daß die altteutsche Baufunst dem italianischen Lanbes = und Bolfscharatter, und in Bezug auf Kirchenftol auch dem italianischen Kultus fremd erscheinen muß, fo ist das nationale Chrgefühl in diesem Ausspruche nicht ju tadeln. Eben fo gewiß ift es, daß er durch feine großen Meisterwerfe der architettonischen Runft in Italien einen bedeutenden Schwung gegeben und felbst das Mechanis sche derselben weit gefordert hat. Unter feinen Schulern haben Luca Fancelli von Floreng, Buggiano, der fich auch als Bildhauer befant gemacht bat, Domenico bel Lago Lugano, Geremia da Cremona, Antonio und Nicos lo Fiorentino einen Namen erworben, und in feine Sußstapfen find Alberti und Bramante getreten.

Br. Riesengeist wohnte in einem kleinen unansehnslichen, ja häßlichen Körper. Er war von heftiger, leicht reizbarer Gemuthsart, aber offen und frei und ohne Ruckbalt von Grou und Neid. Die Kunst war feine Abgotetin; in ihr lebte und starb er. Sein Umgang war übera aus angenehm und er liebte die geselligen Freuden. Unserschöpflich in Scherz, Laune und Wis, munter und frohlich, war er in dem Kreise jeder Gesellschaft, was er in der Mitte seiner Gehilsen und Arbeiter zu seyn pflegte, der belebende Geist des Ganzen. Er kannte zwar seinen innern Werth und war nicht unempfindlich, ihn von Ans

Beidinungen und Plane des Dome, welche 1755 ju Floreng erichienen find, geheren nicht diesem Relli an, fondern bem B. C. Relli. 9) S. Dagincourt, Architect, planche XLIX. und die dazu gehörige Beschreibung.

<sup>10)</sup> Sein Monument, von der hand des Buggians, eines seiner Schuler, hat solgende Inschrift von Carlo Marzuppini Arctino: Quantum Philippus Architectus arte Daedales valuerit cum hujus celeberrimi Templi mira Testudo, tum plures machinae divino ingenio ab eo adinventae documento esse possunt. Quapropter ob eximias sui animi dotes singularesque virtutes XV. Kal. Majas anno 1444 ejus b. m. corpus in hac humo supposita grata patria aeppellire jussit. Reben ihm ruhet Giotto, der Bater der florentinischen Malertunst.

bern verkant zu sehen, aber Neid und Misgunst gegen fremde Berdienste, selbst seiner Nebenbubler, lagen ihm eben so fern, als eitler Stolz. Besonders erfinderisch und sein war er in dem Ersinnen und Aussühren lustiger Schwänse, und einer derselben ist und in der Geschichte des dicken Tischlers ausbewahrt worden 11). Auch sein Talent, Verse zu machen, wird gerühmt, jedoch ist kein sicheres poetisches Werf von ihm auf und gekomsmen. Denn das Gedicht El libro del birria e del gieta 12) soll nach Einigen von einem sonst unbekannten Dichter des 15. Jahrh., Ghigo oder Sophigo Brunelsleschi, herrühren, nach Andern dem Giovanni Acquettini oder gar dem Boccaccio angehoren 13). (W. Miller.)

BRUNELLIA, R. et P., eine Pflanzengattung, nach Joh. Brunelli genant, der über die Kultur des Manjoce in Brafilien geschrieben (Comment, bonon. Tom. 5. P. 2. p. 334 s.). Sie gehort vermuthlich ju der naturlichen Familie der Terebinthaceen und jur eilften Linne'ichen Mlaffe. Char. Bier- bis funftheiliger Relch, feine Corolle. Ringformiges Neftarium tragt die Staubfaben. Bier bis funf einfacherige Rapfeln, Die fich nach innen offnen. 1. Br. comocladifolia Humb., mit ges fiederten vielpaarigen dorniggefagten unten filgigen Blatztern. In Peru. 2. Br. tomentosa Humb., mit gedritten gesägten unten filzigen Blattern. In Peru. (Br. inermis R. et P.). 3. Br. ovalifolia Humb., mit gebritten gefägten unten fcmach behaarten Blattern und gestielten Blumenfnopfen in den Blattadsfeln. Bei Lora. 4. Br. acutangula Humb., mit gedritten unten faus big behaarten Blattern und fcbarf breifantigen Zweigen. In Neu-Granada. 5. Br. aculeata R. et P., mit ges fiederten glattrandigen Blattern und fcharf borftigen Fruchten. In Peru. (Sprengel.)

Brunenburg, f. Gronau.

BRUNET, (Claude), Arzt und Philosoph, der am Ende des 17. und Anfange des 18. Jahrh. zu Paris lebte, (das Jahr feiner Geburt und seines Todes sind unbekant), und bei weitem nicht so bekant ist, als er zu sehn verdient, wozu denn auch mit beiträgt, daß seine Schriften sehr selten geworden sind. Außer mehren phy-

fiologischen und medizinischen Werken, erschien von ihm auch im 3. 1703 oder 1704 bei ber Witwe Sorthemels ein Projet d'une nouvelle métaphysique, onne 3meis fel die merkwurdigste feiner Schriften, von welcher aber Villers nirgend ein Exemplar auftreiben konnte. Dan fent fie daber nur noch aus ben Sageblattern jener Beit, aus denen man aber ersieht, daß Brunet der Borlaufer von Bertelen (ber 10 Jahre barauf erst mit feiner idealis stifchen Ansicht hervortrat) und von Fichte gewesen ift. Id) betrachte, fagt er, die Gele oder bas Ich (le moi) als ein Licht von Dent = und Fühlfraft (lumière d'intelligence et de sentiment), welches sich selbst innigst (? intimement) erleuchtet, und welches, ba es mit-telft des Bewußtseyns alles fent, mas es ift, was es wirkt und was in ihm vorgeht, sich alle Dinge zur Vorstellung und Empfindung bringt (se rend toutes choses intelligibles et sensibles) in den Ideen und Modificationen, die es sich gibt durch alle diese geraden und reflektirten Afte (actes directs et reflechis), die aus ihm gegen sich felbst gerichtet sind, jufolge der verschiedenen Eindrucke, die in feinem eigenen Befen von felbst entstehen (se font), denn diefes Befen ift gang wahrnehmend und gang wahrgenommen, indem es fich felbst ins Unendliche wahrnimt (essence - toute apercevante et toute aperçue, s'apercevant elle-même à l'insini). Auf sich allein, als auf ein Individuelles, beschränkt sie alle ihre Ansichten. Pièces fugitives d'histoire et de litterature p. Flachat-St.-Sauveur. Par. 1704. p. 347—360.

BRUNET (François Florentin), geboren um die Mitte des vorigen Jahrh. zu Vitel in Lothringen, gest. zu Paris als General-Visar der Lazaristen 1806, verdient bemerkt zu werden wegen seiner Parallele des religions. Par. 1792. 3 Theile in 5 Bden. Der Versasser hat 4 Hauptslassen angenommen: Heidenthum, Mohammedismus, Judenthum u. Christenthum; und diese Klassen haben wieder 8 Unterabtheilungen. Bei jeder Religion gibt er die Darstellung selbst, die Geschichte derselben und Ersläuterungen, in denen man viel des Besten beisammen sindet, was die gesehrtesten Forscher ausgemittelt haben. Biele haben dieses Werk sehr benust, ohne auch nur so gerecht zu seyn, Brunet dabei anzusühren. (H.)

BRUNETTA (Fort de la Brunette), cin von Rarl Emanuel III. erbautes, vormals berühmtes und wichtiges Grangfastell von Piemont, welches den Pag von Susa decte und von dieser Seite für den Schluffel des Landes galt. Es beherrschte von seiner Sobe zwei Thaler und ftand mit bem Fort St. Dlaria, welches fich über Sufa erhebt, durch einen in Felfen gehauenen Gang in Berbindung. Seine acht Bastionen, fo wie de übrigen Außenwerte, waren in den Felsen felbst eingearbeitet, die Berbindungsgange liefen unter ber Erbe weg und waren breit genug fur Bagen und Sanonen, und eine fleine mit Lebensmitteln wohl versebene Befagung follte es gegen ein ganges Rriegsheer vertheidigen fonnen. Geit 1796 ift Brunetta einer Friedensbebingung mit Frankreich jufolge geschleift, jedoch bat man fich in ber neuesten Beit mit Planen jur Wiederherstellung feiner (W. Müller.) Bestungswerte beschaftigt.

<sup>11)</sup> S. über diesen Schwant Basari in der Vita di Brunell. Sohmann im Anhange ju seiner übersehung der Movelle, in der Urania von 1824 und E. F. von Rumohr. Heft 2. der Samlung für Kunst und Historie. Hamb. 1823. S. 91 ff. Abgedruckt ist die Movelle in mehren Samlungen, juerst in der Giuntina des Decamerone vom Jahre 1516. 4., dann auch einzeln seit 1566 bis auf die neueren kritischen Ausgaben vom Gamba und Manni, am vollständigken und korrektesen aber von dem Kanonikus Moreni nach einer Handschieft des 15. Jahrd. Fir. 1820.

12) In Ebert's dibl. Lexikon sindet sich eine Sichlichte, welche Ph. Brunelleschi, Ph., e Dm. da Prato zu Bersassen macht: Brunelleschi, Ph., e Dm. da Prato. El libro del birria e del gieta o. O. u. J. (um 1475). 4. M. Sign. u. auslauf. Beil. 24 auf d. voll. Seite. Ob die Angabe der Bersassen ist usus Prato, aber seines Gewährsmannes ist? Acquettini ist aus Prato, aber seines Gewährsmannes ist. Macquettini ist aus Prato, aber seines Gewährsmannes ist. Morenivita — Flor. 1812. 8. Milizia Memorie degli Architetti. Parte I. p. 156. ss. Maczuch. Scritt. d'Ital. Dagincourt 1, e. A. L. Castellan Lettres zur l'Italie. Tome III. Lettre Ll. und derselbe in der Biogr. univ. Att. Brun.

228

BRUNFELS (Otto), der alteste Bater der Botanik, wie Linne sagt, d. h. der erste, der nach Wiederherstellung der Wissenschaften die Natur nicht aus Büchern, sondern in Feldern, auf Bergen und in Wäldern erforschte und die vaterländischen Pflanzen untersuchte; daher mit ihm billig alle neuere Geschichte der Botanik und alle Synosnymie ansängt. Er war in Mainz 1464 geboren, war erst Schullebrer in Strasburg und dann Arzt in Bern, und starb 1534. Sein Werk: Herbarum vivas eicones, in drei Theilen. Strasburg 1532 u. 1536 sol. diffnete eine ganz neue Bahn, indem er die von ihm gessundenen Pflanzen in Holz schneiden ließ und unter die Abbildungen die teutschen Namen setze. Doch huldigte er dem Geiste der Beit, indem er die Zeugnisse der Alten und die Kraste und Wirfungen der Pflanzen hinzu sügte. So handelte er 132 den Alten unbekannte einheimische Pflanzen ab, und ward dadurch der Vorgänger von Fuchs, Tragus und Cordus, die die Botanis gründen halsen. Nach ihm benant ist: Brunselsia, eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Personaten und der 14. Linne'schen Klasse. Char. sünsischniger Relch. Corolle mit langer Röhre und gleichsdrmig fünssappigem Saum. Beerenartige zweislappige Kapsel mit sugeligem Auchen. 1. Br. americana, mit langen Blüthenstielen, gerader Röhre und flachem Saume der Blume. In Westindien, frummer Röhre und wellensdrmigem Saum.

In Jamaifa. (Sprengel.)
BRUNFTEN, bezeichnet in der Jagd=Kunststrache das Erwachen und Befriedigen des Begattungstriebes, bei allen zu der Gattung hirsch (Corvus) und Saue (Schwein, Sus) gehörigen Wildarten\*). Abstammensde Kunstausdrücke von dem eben erwähnten, sind folgensde: a) Brunsthege (Waldverbot) — der Zeitraum vom 1. September, die zur Mitte des October während dessen, um das Edelwild (Rothwild) im Brunsten nicht zu storen, außer dem schückenden Forsts und Jagds Personale und dessen Worgesetzen, andern Menschen und dem Vieh der Zutritt in die Walder, allerwärts wo Forstpolizei noch geübt wird, gesetzlich versagt ist. b) Brunstplaß — die Statte, auf welcher, in wohl unterhaltenen Revieren, starke Edelhirsche allächrlich 10 bis 12 Thiere zusammenstreiben und um sich versammelt erhalten, um während c) der Brunstzeit — d. i. während des oben bemersten Zeitraumes, mit den Thieren der Liebe zu pstegen. Übrigens deutet eben dieser zuleht ersatten, um während eingangs erwähnte Wildarten diesenige Jahredzeit an, zu welcher sie sich begatten. d) Brunstruthe — das männliche Glied bei allen oben genannten Wildarten. — Außerdem gehören hieher die Ausdrücke Abbrunsten und sich Abbrunsten, der zweite durch die Brunst an Wildpret und Feist vertieren. (a. d. Winckell.)

BRUNI (Leonardo), von feiner Baterfladt auch Leonardo Aretino genant, gehört ju der Bahl der jenigen, welchen Italien und die gebildete Welt die Wie derherstellung des Studiums der griechischen Literatur im 15. Jahrh. verdankt. Er wurde 1369 i) ju Aregjo geboren, und war ein Anabe von 14 bis 15 Jahren, als die Frangosen unter Enguerrand de Couch, verbunden mit vertriebenen Aretinern, in feine Baterstadt eindrangen und sie mit Mord und Berftorung erfüllten. Damals wurde sein Bater, als Anhanger der bestiegten Partu, gefangen genommen und in ein festes Schloß eingespernt, und daffelbe Schicfal traf auch den jungen Leonardo. In der traurigen Ginfamteit feines Gefangniffes erwachte auf eine wunderbare Beife der schlummernde Geiff in ihm, und ein Portrait des Petrarca, welches in feiner Rammer hing und in deffen Anschauen er fich vertiefte, machte das glubenofte Berlangen in feiner Gele rege, dereinst durch Runft und Wiffenschaft unsterblich ju wer ben. Sobald er baber feine Freiheit wieder erlangt batte, begab er sich nach Florenz, um bort feine in Arezzo ohne große Auszeichnung begonnenen Studien mit befferem Eifer forthufeten. Er borte die berühmteften Lebrer ber Philosophie und der alten Literatur in dieser damaligen Hauptstadt der Kunst und Wissenschaft, und mit Rudssicht auf eine kunst und besteinigte er sich auch bes Studiums der Rechte. Mit besonderer Vorliebe av beitete er unter Johann von Ravenna, der ibm die Pfor ten des Tempels der flasischen Gelehrsamkeit diffnete, und als der Grieche Emanuel Chrysoloras als Lehrer der Sprache des homer und Plato in Florenz austrat, da entsagte Leonardo, jedoch nicht ohne Rampf in feinem Innern 2), dem Rechtsstudium und legte fich mit folder Anstrengung und Ausdauer auf das Griechische, daß er es in den zwei Sahren, welche Chryfoloras vor feiner Berufung nach Mailand in Florenz zubrachte, nicht allein fertig verstehen, sondern auch schreiben und sprechen lernte. Aber so groß war auch sein Eifer fur dieses Stw bium, bag ibm, wie er felbst ergablt 3), in feinen Eram men das, was er am Tage eingeübt hatte, wie zur Wie berholung vorschwebte. Im J. 1405 verschaffte die Empfehlung seines Freundes, des berühmten Poggio, ihm einen Ruf nach Rom, als eines papstlichen Secretacs, unter Innocenz VII. Diese Stelle, welche in den dama ligen unruhigen Beiten, unter ben heftigen geistlichen Streitigkeiten und Spaltungen, sehr mubselig und mit beständigen Reisen, ja selbst mit Gefahren verbunden war, befleidete Bruni mit Treue und Geschicklichfeit bis jum Jahre 1414, eine fleine Unterbrechung von einigen Donaten abgerechnet, welche er als Statsfefretar in Floren zubrachte. Er biente vier Papsten, außer dem genanten Innocenz, Gregor XII., Alexander V. und Johann XXIII., obgleich er dem geistlichen Stande entsagt und sich im Jahre 1412 sogar verheirathet hatte. Den leste genannten Papft begleitete Bruni nach Koftnis und nachdem diefer in der dortigen Kirchenversamlung abgesett worden war, fluchtete fein Gefretar in der größten Be

<sup>&</sup>quot;) v. Flemming behålt in feinem teuticen Jager obigen Aunftausbrud auch fur ben Biber und fur den Dachs bei, hinsightlich bes Bibers, ift ber Berf. bes obsehenden Art., in feinem Sandbuche fur Jager, jenem, in der Idgerwelt viel geltenden, Gewährsmanne um beswillen gefolgt, weil die sonstige ben fraglichen Gegenstand bezeichnende Jagdterminologie ihm noch weniger passend erschien.

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche, aber nicht gang richtige Angabe ift 1370. 2) S. Leon. Aret. Epist. I. p. 14. ap, Hodium de Liter. Greecinstaur. p. 28. 3) L. Aret. Epist. L. c.

drangnif nach Italien gurud, meiftentheils gu guß und tagelang feinen hunger mit den Fruchten des Feldes ftillend. Bruni wählte jest Florenz zu feinem Aufenthalt und fehrte mit ungetheiltem Eifer ju ben Studien Des Alterthums jurud, welche durch feinen romifchen Poften unterbrochen worden waren. Der neugewählte Papft Martin V. gab fich zwar viele Dube, einen fo gelehrten und flugen Geschäftsmann wieder zu gewinnen, aber Bruni hatte, wie wir aus vielen Außerungen seiner Briefe sehen, den Pflichten seines Sefretariats schon unter ben vorigen Papften nicht felten gegen feine Uberzeus gung und sein Gefühl frohnen muffen, und wollte ben Rampf zwischen menschlichem und amtlichem Charafter nicht noch langer bestehen. Dennoch galt er viel bei dem Papste, und als biefer wegen eines Spottgedichts, welches in Florenz auf ibn gesungen wurde 1), so erbost worden war, daß er die Florentiner extommunizien wollte, befanftigte ibn Leonardo durch eine fcone Rede, welche er uns in der Geschichte seiner Beit aufbewahrt hat 1). Die Sauptarbeit, welcher Bruni fich feit feiner Rudfehr nach Florenz widmete, war die florentinische Geschichte in lateinischer Sprache ), ein Wert, welches von der Republif dantbar aufgenommen und feinem Berfaffer mit dem Burgerrecht belohnt wurde. Geit dieser Beit ließ fich Bruni mit den Seinigen für immer in Floreng nieder und nannte sich deshalb häufig einen Florentiner. Er trat in der Folge in Berbindung mit dem machtigen Saufe der Mediceer und wurde allmablig mehr, als er es wunschte, in das dffentliche Leben hineinge-zogen, so daß er 1427 die lange von sich abgewiesene Stelle eines Statssefretars der Republik endlich annehmen mußte. Diesem Posten stand er bis zu seinem Tode vor, welcher den 9. Marz 1444 sehr schnell erfolgte. Glanzend und ehrenvoll war sein Leichenbegangis und feine Beisetung in der Rirche St. Croce. Die Signoria ber Republik ließ ihm durch Giannogo Manetti eine Gebachtnifrede halten und am Schluffe derfelben fein Saupt mit einem Lorbeerfranze fronen, auf feine Bruft aber legte man feine fiorentinische Geschichte. Much burch ein marmornes Monument, deffen Ausführung dem Bernar-bino Roffelino aufgetragen wurde, ehrte die Republit das Andenken Leonardo's?), und seine Grabschrift ) jeugt von dem Ruhme deffelben bei seinen Zeitgenoffen:

Postquam Leonardus e vita migravit, Historia luget, eloquentia muta est, Ferturque Musas tum Graecas, tum Latinas lacrimas tenere non potuisse.

Areito, Leonardo's Vaterstadt, wollte ben Florentis nern, welche nur durch Aboption diesen berühmten Burger den ihrigen nennen durften, in der dffentlichen Trauer nicht nachstehen und hielt ihm glanzende Leichenfeierlichskeiten. Reonardo Bruni verdiente die Liebe und Verehrung seiner Zeitgenossen nicht allein durch die Tiefe und den Massang seiner Gelehrsamkeit und durch den unermüdlisten Fleis seiner Ubung derselben, sondern auch durch die Würde und Gute seines Charakters. Sein Umgang wird als liebenswürdig geschildert, und die vielen Strensbezeigungen, deren er sich nicht allein von seinen Mitsdürgern, sondern auch von Fremden zu erfreuen hatte, machten ihn nicht stolz und eitel. Nur etwas Geiz wird ihm von Einigen zur Last gelegt; aber gar leicht läst sich diese Leidenschaft bei oberstächslicher Charaktertentnis da wahrnehmen, wo das tieser blickende Auge nur sparsame Ordnung sieht. Er war ein treuer Freund, und viele der edelsten und berühmtesten seiner Zeitgenossen ehren sich und ihn durch diesen Titel, namentlich Poggio, mit dem er gegen 40 Jahre in ununterbrochener Freundschaft lebte, und dessen Solvius.), Lorenz Balla 10), Philesphus 11) und Andre einstimmen. Wenn Leonardo beleidigt wurde, so war er zum Berzeihen eben so geneigt, als er gern um Verzeihung bat, wenn er sich von seiner Lebendisseit zu einer beleidigenden Hestigkeit hatte hinreisen lassen, und es gehörte sehr viel dazu, ihn dahin zu bringen, mit einem Freunde zu brechen 12).

Seine Berdienste um die Ausbreitung und Forderung des Studiums der griechischen Literatur bestehen vorzügslich in seinen lateinischen wortlichen Ubersehungen ihrer Alasisfer; denn als dentlicher Lehrer ist er niemals ausgetreten. Was seine lateinische Beredsamseit betrist, so erkent man in seinen Reden und in seinen historischen Schriften zwar das Studium alter Muster und eigenen traftigen Geist; jedoch haben diejenigen die Eleganz des Styls nicht gehörig in Betracht gezogen, welche Bruni in dieser Sinsicht mit Cicero vergleichen 13). Sein Brieszwechsel ist weniger reichhaltig und bedeutend, als der des Philelphus und Andrer seiner gelehrten Zeitgenossen, und ein großer Theil desselben war gewiß von ihm selbst nicht zur öffentlichen Besantmachung bestimt. Coluccio Salustati, sein ehemaliger Lehrer, Niccolo Niccoli, Poggio und Cosimo de Medici sind die berühmtesten unter seinen Huttersprache auch zum Gegenstande seiner Forschungen gemacht hatte. Er behauptete namlich, daß die italianisses Schriststeller sind nicht hoch anzuschlagen, obgleich er seine Muttersprache eben so alt sey, als die lateinische, und beide waren zu gleicher Zeit zu Rom in Gebrauch gewessen, jene als Sprache der Unterhaltung und des Berssehrs im Bolse, diese aber als Sprache des Stats, der Gelehrten und überhaupt der Schrift.

<sup>4)</sup> Sein Refrain war: Papa Martino non vale un quatrino. Tirabosoki Storia della Lett. ital. T. VI. P. II. p. 35. 5) De Tempor. suis com. p. 38. 6) Sitel und Ansgaben f. weiter auten. 7) Es fleht noch unversehrt in der Kirche St. Eroce, welche die Graber der berühmtesten Florentiner umschließt. 8) Sie rührt von seinem Landsmanne Carlo Aretino (Marsfuppini) ber.

<sup>9)</sup> Kpist, LI. 10) Apud Philelph. Invoet. L 21) Conviv. Lib. I. und in mehren Stellen seiner Briefe. 12) Beispiele von diesen Zigen seines Sharafters geben seine Berhältenisse mit Riccolo Riccoli, dessen standlises Abenteuer Brunt in einem Briefe an Poggio erzidit. Epist, V. 4. und eine Aneldote, welche Raldo Naldi in seiner Biographie des Gianosso Annexti erzählt. S. Murat. Kar. Ital. Saript. val. XX. 23) B. B. Aeneas Sylvius. Kp. ait. Dagegen sprechen Flor. Sabinus advers. Calumniat. Ling. Lat. Erusmus in Ciceronian. 14) Epist. VI. 10. Befantlich vertheibigten auch Bembo, D. uabrio u. A. diese Meinung.

Vollständige Verzeichnisse von den zahlreichen gedruckten und ungedruckten Schriften Bruni's haben Mehus in seiner unten anzuführenden Ausgabe der Briefe deffelben und Mazzuchelli geliefert. Das Verzeichnis des letzern enthalt 26 gedruckte und gegen 50 ungedruckte Artifel. hier konnen wir nur die vorzüglichsten Werke nennen.

Bu ben gebruckten 14) Uberfegungen Bruni's gehoren, bie ber Politica, Ethica und Oeconomica des Aristoteles, mehre Biographien Plutarche, ber Apologie des Gofras tes, ber beiden Streitreden des Demofthenes und Afchi-nes de Corona u. a. m. Ungedrudt find geblieben: die Dopffee, und mehre Schriften Plutarche, Platos und Ariftoteles. Bu ben überfegungen fonnen auch gerechnet werden, obgleich Bruni vergeffen hat diese Schriften als solche zu bezeichnen: De Bello Punico Libri II. s. 1. 1490, fol. Brescia 1498, fol. Paris 1512, 4 etc. Mach Poliphius. De Bello Italico adversus Gothos gesto Libri IV. Fulginii 1470. fol. Venezia 1471. fol. In den Ausgaben des Procop, Bas. 1531 fol. und Pasis 1534. 8. Dieses Werk hat dem Bruni nach seinem Tode den Ruf plagiarischer Infamie zugezogen. fast gang aus dem Procop übersett, von welchem, damals noch ganz unbekannten Schriftsteller Bruni ein Manuscript besessen unbekannten Schriftsteller Bruni ein Manuscript besessen dieses für das einzige gehalten haben soll. Spristoph Persona war der erste Entdecker dieses literarischen Diebstahls 16). Auch die Commentar. Rer. Graecar. Lugd. 1539. Lips. 1546 bestehen in ein nem durftigen Auszuge aus dem Tenophon 17). Die beis ben gefchichtlichen Sauptwerke Bruni's find: Historiarum Florentinarum Libri XII. Sie erschienen fruher in eis ner italianischen Uberfegung, als im lateinischen Original: Historia del popolo Fiorentino composta da M. Ln. Aretino in latino, e tradotta in lingua tosca da Donato Acciajoli. Venez. 1476. fol. Man findet auch die Florent. Geschichte des Poggio daran gedruckt und für beide den gemeinschaftlichen Titel: Historia universale di M. Ln. Aretino etc. insieme con l'historia fiorentina di Poggio nuovamente ristampata l'anno M. D. LX. Aber nur bas Titelblatt ift neu ges druckt. Das lateinische Original unter obigem Litel juerst Argent. 1610 in fol. vereinigt mit dem Commentarius rerum suo tempore in Italia gestarum 18). Dieses zweite geschichtliche Sauptwerf Bruni's erschien juerft Venez. 1475. 4.; wiederholt Ebend. 1485. 4. Flor. 1488. 4. und im XIX. Sande der Scriptor. Rer. Ital. 19). — Vite di Dante e del Petrarca. Rer. Ital. 19). — Vite di Dante e del Petrarca. Perug. 1671. 12. Flor. 1672. 12. und bei mehren Musgaben diefer Dichter. Alls erfte Berfuche ber Neueren in der Komddie verdienen auch ermahnt zu werden: Calphurnia et Gurgulia, Comedia. Bu Ende: Finit feliciter leonardus Aretinus in monasterio, Sortenn. Anno

dnî Mo qdringentesimo septuag. octavo. fol. 14 Bll. Schr selten. Comedia Poliscene. Zu Ende: Com. P. Leonardi Aretini Poetae comici Explicit foeliciter, Impressum Lypsi per Melchiar Lotter. Anno dni M.CCCCCXIII. 4. Die Samlungen von Bruni's Briesen sind solgende: Epistolarum familiar. L. VIII. (Brescia) 1472. fol. Die beste Ausgabe ist: Ep. L. VIII. ad sid. codd. mss. suppleti et castigati et plus q. 36. Epist. locupl. Rec. Lr. Mehus. Flor. 1741. 8. II. T. 20). (W. Miiller.)

BRUNIA, eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Diosmeen und der 5. Linne'schen Rlaffe, der gewöhnlichen Meinung jufolge nach dem berühmten Reis fenden, Cornelis de Bruyn, dessen Reisen im Oriente die Naturgeschichte jum Theil erweitert haben, doch nach Linnes eignem Zeugniffe (Crit. bot. p. 77. Ed. LB. 1737) nach dem obgedachten Schiffswundarzte Alex. Brown genant. Der Charafter ber Brunia besteht in runden Bluthenfnopfen, dem Fruchtboden mit Borften oder Spreublattchen befest und einem gemeinschaftlichen vielblattrigen Relch. Jede Bluthe bat noch einen befon-bern funftheiligen Relch, eine funfblattrige Corolle, beren Blatter an der Bafis die funf Staubfaden tragen. Das Pistill ift gespalten: die Frucht eine zweifacherige Rug, mit mehren Samen in jedem Fach. Alle Arten wachfen am Rap. 1. Br. nodiftora, mit aufwarts gefrummten glatten fast breitantigen Blattern und seitlichen Blu mentnopfen. (Br. laevis Thunb.). 2. Br. lanuginosa, mit offenstehenden fadenformigen, an der Spige fcmargen behaarten Blattern und Blumenfnopfen am Ende der Triebe. 3. Br. superba W., mit abstehenden aufwarts gefrummten, an der Spige braunen und ftachelartigen, mit langen weichen Saaren besetten Blattern. 4. Br. alopecuroides Thunb., mit breifantigen platten aufrecht ftehenden Blattern und den Blumenknopfen am Ende der Tritbe. (Br. tenuifolia W.). 5. Br. fragarioides W., mit dreifantigen jugespigten am Rand und auf der Mittelrippe dicht hoderigen Blattern und den Blumen-fnopfen am Ende der Triebe. 6. Br. paleacea Thunb., mit dreifantigen turgen dicht angedruckten an der Spipe braunen Blattern, und langern Spreublattern des Fruchtbodens als die Bluthen. 7. Br. deusta Thunb., mit elliptischen converen, ftumpfen dicht angedruckten, an der Spike braunen, etwas behaarten Blattern und fugelis gen Bluthenfnopfen am Ende der Triebe. 8. Br. abrotanoides, mit linienlangetformigen gurud gefchlagenen an der Bafis gewimperten Blattern und Bluthenknopfen, die in Doldentrauben stehn. 9. Br. rubra W., mit linienformigen gerinnten platten horizontal ftebenden Blattern und doldenartig ftebenden fproffenden Bluthenknopfen. (Br. verticillata et microphylla Thunb.). 10. Br.

<sup>15)</sup> Defters einzeln, einige auch wit griechischen Ausgaben ber Schriftseller vereinigt.

Aret. Elog. Vir. Doet. p. 19. Voss de Histor, Lat. p. 558.

17) Auch im 6. Bande des Thes. Ant. Graecar.

18) Auch De Temporibus suis betitelt.

19) E. F. Neumann gab ju Frants. a. M. 1822 nach einer Handschrift in der ton. Bibliothet ju Munchen heraus: Aevragdov Apstirov negt the Pologeritour nolatelag. Wer diese Handschrift s. den Katalog van Part I. 246 u. Morelli bibl, reg. div. Marc. 1. 274. (H.)

<sup>20)</sup> Mazzuchelli Scritt. d'Ital. Mehus vor seiner Ausgabe ber Epist. Tiraboschi Stor, della letter, Ital. Tom. VI. P. II. p. 38 ff. Ginguend Hist. lit. d'Ital. T. III. p. 294 ff. Derselbe in ber Biogr. univ. Artisel Bruni. Heeren's Geschichte des Studiums ber griech, und rom. Liter. B. II. S. 229. Auf die einzelen Rotigen über Bruni's Leben in seinen und seiner Belte genossen Schriften ift in einigen Anmerkungen ausmertsam gemacht worden. Die Artisel von Bayle u. Chaufepie sind oberfidchlich und haben mehre falsche Angaben.

macrocephala W., mit linien-lanzetformigen aufrecht stehenden weich behaarten Blattern und großen Bluthenstnöpfen, die einzeln am Ende der Triebe stehen. (Br. ciliata L.?). Andere Arten sind mir nicht genauer bestant. (Sprengel.)

BRUNKENSEN, Pfarrdorf im Areisg. Prene des braunschw. Leinedistritts. Es liegt an der Glane, nur & M. von Alfeld, und enthält 1 Landgut der Familie Gorz von Wrisberg, 52 Haus. und 420 Einw., die eine starte Löwentleineweberei, 1 Papiermühle (Prod. 125 Balelen), 1 Kalthütte und 1 Siegelofen unterhalten. & M. davon liegt eine in einen jähen Felsen eingehauene Höhle, die Lippoldshöhle, wahrscheinlicher doch der Ausenthalt eisnes Raubers, als eines Eremiten. Brunkensen gehörte in der Borzeit zur Opnastie Homberg und kam 1282 mit Coppengrave durch Kauf an die Wrisberg. (Hassel.)

Brunn v. Hammerstein, f. Brunner.

BRUNNADERN. Dieses Dorf im Kreise Lichtenssteig und Bezirfe Obertoggenburg des schweizerischen Kanstons St. Gallen liegt, wie schon der Name darauf deustet, in einer quellenreichen Gegend, wovon mehre den nicht unbeträchtlichen Brunnenbach bilden. Seit dem J. 1763 ist es der Sie einer eigenen reformirten Gemeinde, die 118 Hauf. und über 800 Pfarrgenoffen zählt. Neben der evangel. Kirche steht eine Kapelle, in welcher der fathol. Pfarrer von Oberhelsenwhl zum Beichen des Eisgenthumsrechts, welches die ehemalige Muttertirche dars an so wie an dem Todtenacker besiet, einige Male im Jahre Messe lieset. Früher war hier eine bedeutende Salpeterssederi; jeht bestehen noch eine Bleiche und mehre vom Wasser getriebene Spinnmaschinen, die nebst den Baumwollens und Musselinmanusakturen den Einwohnern Unterhalt gewähren, wovon nur ein Theil sich mit der Viehzucht besaft. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)
Brunnadern, im Kanton Bern, s. Elsenau.

Brunnbäck, eine Fohre und Postgastgeberhof (Gastgivaregård) über den Dalelf, der hier Brunnbackself heifit, in Dalekarlien, ½ M. von Awestad, berühmt durch die Schlacht unter Gustav I. 1521, wo 5000 Daslekarlier unter Pehr Svensfon aus Wibberboda im Passtorat Hedemora, den Truppen des Unionskönigs Christiern, welche, unter Ansührung des katholischen Kickelsen des nur wenise entkamen (au Schukert)

lage beibrachten, daß nur wenige entfamen. (v. Schubert.)
BRUNNEMANN (Joh.), geb. am 7. April 1608, su Soln an der Spree, wo sein Vater als Prediger stand; studirte seit 1627 Theologie und Philosophie zu Wittenberg, und wurde 1628 zum Magister promovirt. Er betrat als Privatdocent die afademische Lausbahn: verließ jedoch, durch Krieg und Vest bedroht, im 3. 1630 diese Universität, und begab sich in seine Vaterstadt zuruck. Im 3. 1632 begleitete er drei Studirende vom Abel, als Hospimister nach Franksurt an der Oder, wo er gleichsalls als Privatdocent wieder austrat, und 1636 Prosessor der Logis wurde, auch mehremale predigte. Von jest an aber widmete er sich der Rechtswissenschaft, wurde 1638 Voctor der Rechte, 1640 Prosessor der Institutionen, und 1653, nach dem Tode seines Schwiegervaters Matth. Coldebach, Ordinarius der Juristensacultät. Im 3. 1664 erhielt er den Titel eines kurf. brandenburgischen

Raths; und ftarb ploglich am 14. Dec. 1672. Bon feinen Rindern überlebte ihn fein jungfter Gobn, der Advos fat bei dem stargardschen hofgericht war, und 2 Idchter, die eine an Samuel Stryf, die andere an Joachim Soppe, beide befannte Rechtslehrer, verheirathet. Ein Genie war Brunnemann nicht; wol aber ein außerst fleifiger, und fur die damalige Beit tentnifreicher Mann; ale Theolog sthr orthodor, — ad superstitionem et ineptias usque pius, wie Lenser Med. ad Pand. Spec. 166 fid) ausdrudt; babei aber fromm und mildthatig, fo daß er de feines Bermogens den Armen gab. 218 Jus rift mangelte es ihm gar febr an gefchichtlichen Rentniffen; für die Theorie des Rechts hat er wenig gethan, wol aber für die Pragis, weshalb er noch ftets als Gemabres mann citirt wird. Borgliglich trat er als Wegner ber Carpjov'ichen Meinungen auf; fein Reffe Jacob Br., fonft ein unberühmter Rame, hat ihn nach feinem Tobe gegen die Angriffe der Carpjovianer vertheidigt. - Seine Sauptwerke, find: 1) ein oft aufgelegter Tractatus de inquisitionis processu, querst Stettin 1648. 8.; quiest von v. Soll herausgegeben 1747; und durch ein preuf. Edift vom Jahre 1706 jur Norm für Eriminalinstruenten vorgeschrieben; 2) ein Tractatus de processu fori; guerst Lips. 1659, jum eilftenmale v. Soll 1747 herauss gegeben; 3) fein Commentarius in Codicem Justinianeum, und gwar nach den einzelnen Stellen; zuerft Lips. 1663. fol. bann febr oft; am besten ju Leipzig 1699, burch Strot besorgt; julest Genf 1771; 4) fein Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum; querft 1670. F. und dann oftere; ein Werf, welches bem Commentar über den Coder febr nachsteht. - Auferdem hat er Decisiones, Dissertationes, Consilia, Praelectiones u. f. w. geschrieben, und noch nach seis nem Lode erschien ein Tractatus postumus de jure ecclesiastico \*). (Spangenberg.)

Brunnen, f. Wasser u. Wasserleitung, auch

Bäder; in hinsicht ber Minen, f. Schacht.

BRUNNENFEIER, ein Fest bei den Romern fowol als ben alten Teutschen. Die Ersten feierten es in ber Mitte bes Octobers. Es bieg Fontinalia sc. sacra. Man befrangte die Brunnen und warf Krange hinein 1). Das lebendige Quellwaffer galt als Urelement fur heilig und man suchte es vor aller Verunreinigung an feinen Urfprungeorten ju ichuten. Diefe Berehrung bat Bufammenhang mit der Parfenreligion, und floß freiwillig aus dem Dante des Naturmenschen, befonders des hirten, für bas Erquidende biefer Gottesgabe. Bei ben alten Teutschen fand ebenfalls Quellenverehrung Statt 2). Bon ben Beffen fagt Willibald, im Leben des beil. Bonifacius: Die Beffen opferten Solzern (lignis, eben wie die Celten, nach Lufan, im Haine von Massilia stipites, Pfable, als Gotterbilder verehrten) und Quellen, einige heimlich, andere offentlich. 11nd Dubrav 1. I. hist. Boh. fagt: in Bohmen mare man jum alten Aberglauben gurudgefehrt, und habe Sausgotter und Lemuren (vermuthlich) hier Lufts

<sup>\*)</sup> Jugler, Beitr. zur jurist. Biographic. Bd. IV. Nro. XXV. S. 330 fgg. B. VI. S. 375.
1) Varro V. 3. 2) S. hakische Ang. 1736. N. 1, und Hackend. Gorm, mod. S. 273.

geister und dol. Genien guter oder bofer Natur) wieder verehrt und Opfer bei Quellen und Hainen geschlachtet. Bon den Sachsen sagt Adam von Bremen: sie weihten den Quellen Berehrung. Moch jest werden an Gessundbrunnen und andern Quellen vom gemeinen Mam Feste mit Auchen und Salu thalten, wie in der Gegend von Weilburg in dem Dorfe Löhnberg, wobei der Geistliche jedesmal eine Predigt halt. Es geschieht am zweiten Pfingstage, sehr bedeutungsvoll. Quellen oder heilige Brunnen dienten auch als Granz oder Markbeszeichnungen s. Reynissch über Druhten 2c. S. 191. Die Allgemeinheit der Quellenverehrung weist auf gesmeinsamen Ursprung hin. Die alten Bewohner Italiens, ebenfalls Celten, hatten sie daher mit den Teutschen gemein, so wie der ganze hetrurische Cultus mit dem der

mein, so wie der ganze hetrurische Cultus mit dem der alten Teutschen die größte Kehnlicheit hat. (Braun.)
BRUNNEN, ein Dorf im Kanton und Bezirke Schwyz, in der Pfarre Ingendohl, am Ausstusse der Mudta in den Vierwaldstattersee. Uppige Wiesen und zahlreiche Obstdume zieren die Umgedungen diese im Kriegesjahre 1799 hart geprüften Orts, der einer der Stapelplaße des Handels zwischen der dstlichen Schweiz und Italien ist, zu welchem Ende eine eigene Warennies derlage (in der Landessprache eine Sust) hier auf dssentliche Kosten angelegt ward. Zu Brunnen erneuerten ich der Waldstatte Urr, Schwyz und Unterwalden am 9. December 1315 ihren Bund auf ewige Zeiten und wurden seitdem Sidgenossen genant; ein Rame, den man befantlich jest der Gesamtheit der schweizerischen Zundesssstaten beilegt. Die drei ersten Kantone haben außerdem mehre Zusammenkunste hier gehalten, um ihre gemeinsschaftlichen Angelegenheiten zu berathen. Das leste Walgeschafts es im I. 1814. (Gr. Henckel v. Donnersmarck.)

BRUNNER, oder v. BRUNN (Joh. Konrad), zu seiner Zeit einer der berühmtesten Arzte Teutschlands, war geb. zu Dießenhosen im schweiz. Kant. Thurgau den 16. Januar 1653. Sein Vater war Stadt-Schultheiß, sein Lehrer vom 10. dis 16. Jahr der durch seine clavis linguae latinae durch einen großen Theil von Ober-Teutschland und der Schweiz befant gewordene, damalige Pfarrer Denzler zu Basadingen. 1669 ging er auf die Universität Straßburg, wo er im Hause des Prosessos Sebizius wohnte, und sich mit ausgezeichnetem Fleiße auf das Studium der Zergliederung, der Pflanzenfunde und Chemie legte. In seiner asademischen Streitschrift (Sept. 1672) über eine zweisdpfige Mißgeburt, erwieß er sich sich als denkenden Beobachter und geschickten Anatomen. Er äußerte darin: die Mutter habe sich nicht versehen; auch sey sie sich keines Schredens bewust. Das Verdienst der geistigen Entwickelung des Verf. ist um so größer, wenn man die unfruchtbaren Spissindigseiten beschenkt, in welchen die damalige Schule sich herum tried. In den aufgestellten Thesen wird z. B. gesagt: "das Herz ist die Quelle des Lebens; wo nur Ein Herz und zwei Köpfe sind, da ist nur Ein Leben, und also auch nur Eine Sele; wo zwei Herzen sind, da sind zwei Les

ben, und bemnach zwei Gelen u. f. w." Er begab fich hierauf nach Paris, benutte jeben Anlag, um fich Rert-niffe zu erwerben, befuchte die Sofpitaler, beobachtete nisse zu erwerben, besuchte die Hospitaler, beodachtete sorgsältig die Krantheitsfälle, wohnte chirurgischen Opezationen bei, übte sich in der Zergliederung. Durch seine besondere Geschicklichkeit in derselben, vornehmlich aber durch seine Beodachtungen der großen Magendrüse bei lebendigen Hunden und seine geschickten Bersuche mit Ausssprihung der Gesähe, erwach er sich die Besantschaft und Achtung des berühmten Anatomisers Odernen, der ihn auch in der Folge zu wiederholten Malen nach Paris zusauschen werklichte. Tog und Paris zusauschen rud ju ziehen versuchte. Tag und Nacht, sagt Brunner selbst, arbeiteten wir auf dem Zergliederungssaale, u. s. f. Auch ein sehr reicher Englander, Baronet Boles, welcher dieses Studium leidenschaftlich liebte, suchte durch die vortheilhaftesten Antrage ibn fur fich ju gewinnen. Brunner ging hierauf nach Oxford, kernte zu London Oldens burg, Willis und Lower, zu Amsterdam Swammerdam und Rupsh kennen, horte zu Lepden die damaligen bes rühmten öffentlichen Lehrer seines Faches, und nahm auf der Rückreise zu Straßburg 1675 den Doctorgrad an Bu Sause lebte er ganz den Kranken und der Wiffenschaft. Durch diffentliche belehrende Bergliederungen, für welche er nur etwa bei einem hingerichteten Ubelthater einen wohlgenahrten Korper fand, weil die hofpitaler nur seltene und abgezehrte Leichname darboten, und durch merkwurdige Bersuche, welche er mit Thieren und einzelnen Abeilen derselben anstellte, vermehrte sich sein Amfehen und sein drzelicher Wirfungsfreis. Der Bischof zu Conftang, der Abt ju St. Blaften bedienten fich feiner Bilfe, und bald mandte man fid) aus der Ferne an ihn. Gein Unverwandter und lange fcon fein Rathgeber, ber beruhmte Wepfer zu Schaffhaufen, gab ihm 1678 feine jungste Tochter, mit welcher er 49 Jahre lang in einer gludlichen Che lebte, aus welcher 10 Rinder ge-boren wurden, und machte 1685 auch den Aurfürsten von der Pfalz auf Brunnern aufmertsam. Bon biefer Beit an genoß diefer bis an seinen Tod immer bes groß ten Bertrauens der Fursten Diefes Saufes, obgleich er Protestant, der pfalbifche Sof bingegen eifrig bem fathol. Glauben ergeben war. Ein großer Theil der ersten teuts schen Fürstenhauser, die drei geistlichen Aurst: fen, Ronnig Friedrich I. von Preußen, Georg I. von Großbris tannien, die tonigl. Familie von Danemart, Schweben, Die Prinzeffin von Oranien suchten feine Silfe. Man bat sich seine Person und seinen Rath vom pfalzischen Hofe als eine Freundschaft und Gunstbezeugung aus, und kam ihm oft auf halben Weg entgegen. 1708 rief ihn Kaiser Joseph I. nach Wien, um seine Mutter, die Kaisserin Eleonore zu besorgen; sur ihre Tocker, die Königin von Portugal, mußte er einen Leibargt auswählen und ihr spatter eine Bebamme nachsenden. Schon 1705 hatte er zu Braunschweig die kunftige Gattin des Kaifers gleichsam beobachten und eine physisch = pfpchologische Schilderung von ihr eingeben muffen. 1685 hatte ibn die faifert. Atabemie ber Raturforscher unter dem Ramen herophilus jum Ditgliebe aufgenommen. 1686 übernahm er den Lehrstuhl der Bergliederungsfunde und Physiologie zu Beidelberg. Er belebte das in tiefem Berfall fich be-findende Lehrfach. Seinen Schülern empfahl er ver-

<sup>3)</sup> Vossius de orig. et progr. Idolol. I. 82. †) 30 h. v. Muller's Geschichten schweizer. Eidgenoffens schaft, II. S. 44.

nunftiges Nachdenken, Beobachtung und Erfahrung, warnte fie vor blinder Anhanglichfeit an irgend einen Meister, und obgleich die frangofischen Gewaltthatigfeiten ihn ichon nach 2 Jahren bewogen, Beidelberg wieder ju verlaffen, gingen boch geschickte Arzte aus feiner Schule bervor. Ausgezeichneten Anstellungen beim faiferl. Feldlagarethe entsprach er nur vorübergebend. Spatere Einladungen nach Leiden und Marburg lehnte er ab; aber an mehren Orten bestellte man auf seinen Rath akade-mische Lehrer. 1711 schenkte ihm Kurf. Ioh. Wilhelm bas Gut Sammerstein im Bergifchen, und machte ibn als Reichsvicar unter bem Namen Brunn von Sammerstein jum Freiherrn. Uber den toniglichen und fürstlis den Kranten vergaß er nie des Studiums, mar immer auch den Geringsten juganglich und versaumte feine wichs tige Beobachtung, die er meiftens niederfchrieb. Er war ein schöner frastiger Mann, von maßiger Lebensweise; aber er litt, vornamlich in den spatern Jahren, von Podagra und Nierenschmerzen, die er von Bater und Mutter angeerbt batte, und fand in feinem Alter gegen biefe Ubel nur in bem beinabe ausschließlichen Genuß ber Mild und ber Milchspeisen, an welche er sich nicht ohne Mube gewöhnen fonnte, wefentliche Linderung. Er starb den 2. Oft. 1727 ju Mannheim. — Schon durch feine Bersuche über die große Magendruse, welche er ju Paris begonnen, ju Saufe fortgefest und unter bem Litel: Experimenta nova circa pancreas, cum distribe de lympha et pancreatis usu. Amstelod. 1683. befant machte, hatte er bie Aufmertfamfeit der Argte erregt. Er widerlegte darin das Spftem der fogenannten chemischen Arzte ober Splvianer, der Schuler des Splvius del Boë, Degraaf, u. f. f., welche lehrten, die Berdauung bestehe in einer Gahrung; der Drufenfaft überhaupt und die Beuchtigfeit ber großen Magendrufe insbesondere feven von sauerlicher Art und bewirte Dieselbe; eine Theorie, welche bei ihrer gangen Seilmethode jum Grunde lag und Die bedenflichsten Folgen hatte. Brunner bewies durch unwiderlegliche Berfuche an lebendigen Thieren, Die Berbauung fen wefentlich eine Auflofung, und die Feuchtigkeiten, welche die Magendrusen absondern, seyen speichels artig und nicht sauerlich. Diese Abhandlung erschien nachs ber wieder zu Leiden 1709, 1722. 8. In seiner atades mischen Schrift: dissertatio anatomica de glandula pituitaria, Heidelb. 1788. drang er auf das Studium ber Natur, eigene Untersuchung, fleißige Bergliederung, u. f. f. und bewieß aufs neue feine großen anatomischen Rentniffe. Das obige Spftem führte er in folgender Schrift noch weiter aus: glandulae duodeni sen pancreas secundarium, una cum paralipomenis aliis derasa tunica villosa intestini inventis cum dicta disput. de glandula pituitaria. Francof. et Hei-delb. 1715. 4. Wenn gleich die neuern Untersuchungen eine Berichiedenheit zwifden bem Gewebe ber eigentlichen Drufen und biefen Absonderungswertzeugen der innern Bebedungen dargethan haben, so liefern diese doch eine beinahe so reichliche Feuchtigkeit, als das pancroas selbst.

— In seinen übrigen Schriften, welche Leu Lericon, instehendere Brunners lesenswerthe Biographie durch Doktor. 3. M. Apli in Rahns Archiv, Burich 1787. S. 523 u. f. f. anzeigen, und wovon viele in den Miscellaneis Milg. Encyclop. b. Biff. u. R. XIII.

nat. curiosorum abgebruckt sind, zeigt er sich beinahe ims mer als sorgsältiger Beobachter. — Die Selbstbiogras phie, welche er 1726 in latein. Sprache verfaste, und seine nachgelassene Correspondenz liesern seinen Lebensbesschreibern grundliche Hissmittel und dem Beobachter mansche Belehrung. (Meyer von Knonau.)

**BRUNO** 

Bruno der Große, Erzbischof von Koln, s. Otto I. BRUNO, aus dem freiherel. Geschlechte von Quers furt, in der Mitte des 10. Jahrh. geboren, war schon vor seiner Geburt durch ein Gelübbe seiner Altern dem geiftlichen Stande bestimt. Er wurde durch Giddo, einen beruhmten Philosophen seiner Zeit, erzogen, erhielt ein Kanonifat zu Magdeburg, erhaute eine Kirche zu Querfurt und stellte dabei vier Geistliche an, zeichnete sich durch Wohlthdtigkeit gegen Witwen und Wassen aus, trat in ben Benediftineworden, wurde von Raifer Otto III. an seinen hof berufen, und von biesem ju Rom im 3. 995 als Rathgeber Gregor V. jurudgelaffen, blieb bie fem Papfte, ba er abgeset wurde, getreu, und biedurch flieg nach beffen Biedereinsetzung fein Ansehen. Ob ihm gleich nun seber Weg ju einem geistlichen Amte offen stand, sehnte er sich boch nach einem Bekehrungsgeschafte, wurde noch bei Lebzeiten Abelberts ju beffen Gehilfen bestimt; aber bei der Nachricht von Abelberts Tode verweilte er noch zwei Jahre in Rom, und trat erft im 3. 999, von zwei Monchen, Johannes und Benedift, begleitet, die Reise nach Preußen an. Er begab sich zuvor an den Hof Otto III., der sich damals in Thuringen befand, begleitete diesen Kaiser auf deffen Buge nach Polen, ging von da nach Preußen, sand, durch Abelberts Beispiel belehrt, aber mit mehr Einsicht und weniger storrig als dieser, gunstige Aufnahme, durchzog ganz Preußen, ließ seinen Gehilfen bort jurud und ging um's 3. 1004 nach Rom: von da aus murden zwei neue Miffionare nach Preufen gesandt, Bruno selbst aber blieb als Rapellan am Sofe Kaiser heinrich II. Das ganze Bekehrungsgeschaft in Preußen nahm eine bochft ungunstige Richtung. Bruno zog mit kaisert. Empfehlung nach Polen, wo ihn Boles laus zwar unterftutte, aber er fand in Preufen feine gunstige Aufnahme mehr; überall vertrieben wurde er endlich am 9. Dar; 1008 an der littauischen oder ruffischen Grange mit 18 feiner Gehilfen erfchlagen und ihre Rorper blieben unbegraben liegen, bis Boleslaus fie von den beibnischen Preugen ertaufte. Er wurde nachher unter bie Bahl der heiligen verset \*). (L. v. Baczko.)
Bruno, Stister des Karthauser-Ordens im 11ten
Iahrh., s. Karthäuser.
BRUNO, ein teutscher Geschichtscreiber, Monch in

BRUNO, ein teutscher Geschichtscreiber, Monch in einem ungenannten sächstichen Kloster, in der zweizen Salste des 11. Jahrd. Er schried eine Historiam bolli Saxonici, die von 1073 bis 1082 geht, und vorzüglich wegen der vielen mitgetheilten Actenstücke und Urkunden wichtig ist; abgedruckt in Freheri Scriptt. ror. gorm. T. I. 99—153. ed. Struv. 174—232. Eine Handschrift von Bruno's Geschichte wird in der Pauliner Bibliothek zu Leipzig verwahrt, deren Lesearten Struv a. a. D. mitstheilt. In der Magdeburgischen Chronik (in Meiboms

30

<sup>\*)</sup> Dithmar. Mersed. L. IV. Spangenbergs Querfurt. Ehrenif. Bruno Apostolus etc. Salle 1714.

Scriptt. rer. germ.) ist Bruno's Erzählung, mit Wege lassung der Urkunden, völlig abgeschrieben. Von Kaiser Heinrich IV. sagte er sehr viel Boses; ob er aber gleich den Sachsen ergeben war, so scheint er doch sehr wahr und aufrichtig zu schreiben, weil er ihre Fehler so wenig verschweigt, als manche Gebrechen des romischen Hoses (Baur.)

BRUNO, ber Beilige, Kardinal und Bifchof zu Segni (Signensis), ein gelehrter Ereget im Anfange des 12. Jahrh. Er stammte aus dem Geschlechte der Berren von Soleria, einem Schloffe im Distritte von Afti in Piemont, wo er an der Kathebralfirche ein Ranonifat erhielt. Da er 1077 in Rom vor Gregor VII. gegen ben fo beruchtigt gewordenen Berengar de sacramento altaris disputirte, fo ertheilte ibm der Papft die Rarbinalswurde und das Bisthum Segni in Campanien. Er verließ diefes Bisthum 1104 um als Mondy in dem Rlofter ju Monte Caffino ju leben, deffen Abt er 1107 wurde, nachdem er vorher als papftlicher Legat in Frankreich eine Synobe gehalten hatte. Auf Bitten der Einwohner von Segni mußte er das Bisthum daselbst zum zweiten Mal übernehmen. Er starb dort am 18. Jul. 1123. Kanosnisier wurde er von Papst Lucius III. im J. 1183. Seine Schriften, die sich durch einen flaren und dündig gen Styl empfehlen, wurden zweimal gesammelt, zuerft von Marchest, Dechant zu Monte Cassino, Benedig 1652. 2 Bde Fol.; besser: S. Brunonis Astensis opera aucta et annotatt. illustr. (a Brunone Bruni). Rom. 1789 - 91. Vol. II. fol. `Sie bestehen aus homilien, bage matischen Abhandlungen, Briefen, Comment. in lib. I. sententiarum, vornehmlich aber aus Erflarungen alt-und neutestamentlicher Bucher, die zwar ganz im Geschmack der herrschenden Methode des Zeitalters verfaßt sind, ihm aber doch einen Plat unter den bessern Auslegern des Beitalters anweisen 2). Er ist reich an sehr seltsamen Alslegorien 2), betrachtet das ganze A. Test. als eine zus sammenhangende Kette Gristologischer Hinweisungen, und nur felten, befonders in den Anmertungen über Die Pfals men, hat er einige gute und in diesen Beiten nicht gewohnliche Erflarungen. In feiner Erlauterung der Evans gelien, bei welcher er die Bulgata jum Grunde legt, fins det man eine Uberfulle von Dtyftif, von der er überhaupt ein großer Rreund mar 3).

ein großer Freund war 1). (Baur.)
BRUNO (Giordano), (Jordanus Brunus), geb.
um die Mitte des 16. Jahrh. ju Rola im Reapolitanisschen (daher Nolanus), stoft durch die Eigenthumlichkeit feiner Ratur, feine Schicffale, feine Werke und die fo ents gegengesetten Urtheile, die über ihn und seine Werke ge-fallt wurden, ein gleich startes Interesse ein. Man weiß leider nichts über die Bildung, die er in seiner früheren Jugend empfing, und seine Geschichte begint mit seinem Eintritt in den Orden der Dominisaner. Voll brennender Wißbegier gab er sich in feinem Kloster dem Stwbium der Mathematif und Philosophie gang hin, und gerieth hiedurch auf Zweifel an mancher Glaubenslehre feis ner Kirche. Richt geeignet ju verheimlichen, mas ihm als Wahrheit erschien, verschloß er seine Zweifel nicht bei sich, blieb auch bei bem 3weifeln nicht fteben, fondern bestritt die Lehre von der Transsubstantiation und die Jungfraufchaft ber Maria. Bas zu erwarten mar, erfolgte: Bet- laumbung und haß verbitterten feine Lage, Bluch und, wie es scheint, auch körperliche Zuchtigung trasen ihn. So peinlichem Leben entzog er sich durch die Flucht und kam um das J. 1580 nach Genf, wo er jedoch zur reformirten Kirche nicht übertrat. Da er auch in ihr nicht alles billigen fonnte, und Genf fich bamals eben auch nicht durch Dulbung auszeichnete; fo fand er gerathen sich wieder hinweg zu begeben, ging nach Lyon, von da nach Toulouse, und im 3. 1582 nach Paris, wo er, ohne Professor zu sepn, als Lehrer der Philosophie aus trat und seine schriftstellerische Laufbahn begann. Er erstfinete sie mit einer Komddie: Candolajo (der Lichtzies her), die vielleicht nur darum so hart beurtheilt worden ist, weil man keine Rucksicht darauf nahm, daß sie im Geschmack der alten italianischen Komodie geschrieben ist '). Seine Borlefungen fanden vielen Beifall, und veranlagten ohne Zweifel auch feine erften philosophischen Schriften 2), welche nichts andere find als Bearbeitungen der Erfindung = und Gedachtniffunft des Raim und Lullus, welche Bruno empor ju bringen um fo eifriger trachtete, je mehr er dem Aristoteles abgeneigt war. Diesen Phis losophen anzugreifen versaumte er teine Gelegenheit. aber diefer, deffen Philosophie mit der Rirchenlehre nun

<sup>†)</sup> Vossius de hist, lat. 364. Magiri Eponymol, voc. Fabricii bibl. lat. med, T. I. 795. Hambergers juv. Racht. 3, Th. 784. Abelungs Directorium 67.

<sup>1)</sup> Der erfte Band der neuen Auflage enthalt S. 1 — 221. die Erklärung des Pentatenche, S. 221 — 299, des Hob, S. 299 — 600 der Pfalmen, und S. 605 — 633 des Hohenkiedes. Im zweiten Bande findet man S. 1 — 295 die Erklärung der Evangeliken und S. 296 — 372 der Appkalipple. 2) In den Worten: Gott schus den Menschen ihm zum Bilde, er schus sie einen Mannlein und Fraulein, findet er z. B. genau die moralische Mehnlichkeit der Menschen mit Gott; allein auch in dem Mannlein die Geiftlichen, welche einen mannlichen und tapfern Geist befäßen, und in dem Weiblein diesenligen, welche sichen worüber die Prälaten (als der Architopus der ersten Menschen, worüber die Prälaten (als der Architopus der ersten Menschen) herrschen sollten, verstand er die Ehristen, unter den Bögeln die Philosophen, unter den Stieren die Unwissenen und Widerspenstigen, welche sich seiner Bucht unterwerfen wollen. Die Frösch, diese Plage Argoptens, mussen de Keper sepn, und zwar wegen ihrer Geschwäßigteit; die Fidde die finnlichen Beglerden, und die Heusscheit. 5. Shis. 2r Bd. Register, und Flügge's Geschichte Einleit. 5. Shis. 2r Bd. Register, und Flügge's Geschichte d. theologischen Wissensch.

<sup>3)</sup> Pet. Diaconus de viris illustr. Cassinens. cap. 33. Scipio elog. Abbat. Cassin. Vghelliltal. sacr. T. I. Cave scriptt. eccles. Vol. II. 158. P. Leyseri hist poetar. med. aevi 381. Fabricii bibl. lat. med. T. L 787. Biogr. univ. T. VI. (502 Quinot).

<sup>1)</sup> Il Candelajo, commedia de Bruno Nolano, achademico di nulla achademia, detto il Fastidito. Par. 1582, 12. 146 Bl. In 5 Aften und Profa. Überf. ins Franz. unter dem Eltel Boniface et le Pedant 1633. 8. 2) De umbris idearum, implicantibus artem quaerendi, inveniendi, judicandi, ordinandi et applicandi. Par. 1582. 8. (enthált 2 Ethide, 1. de umbris idearum 2. Ars memoriae). — Cantus Circeus, ad esm memoriae praxim ordinatus, quam ipse judiciarism appellat. Par. 1582. — De compendiosa architectura et complemento artis Lullii. Par. 1582. 16. — Explicatio triginta sigillorum ad omnium scientiarum et artium inventionem, dispositionem et memoriam (wahrfdeinlich zu London 1583 ober 84.).

einmal in Einstimmung gebracht worden war, noch viele und bedeutende Anhanger gabite, fo jog ihm bies neue Unannehmlichfeiten ju, wegen beren er auch Paris wies ber verließ, und im 3. 1583 sich nach London begab, wo er bei dem frangofischen Gefandten Michel de Caftels nau herrn de la Mauvisière die beste Aufnahme und eine Gesellschaft geistreicher und gleichgesinnter Danner fand. In dieser Umgebung entfaltete sich sein Geist mit voller Freiheit, und eine Frucht derfelben ift sein merkwurdiges **Wirf: Spaccio de la Bestia trionfante, proposto da** Giove, effettuato dal Conseglo, revelato da Mercurio, recitato da Sophia, udito da Saulino, registrato dal Nolano, diviso in tre dialogi, subdivisi in tre parti. Paris (London) 1584. Dieses geistreiche, wisige Werf ist allegorischer Art. Die Schmahungen, welche Manche dagegen ausgestoßen, durften wol feinen andern Grund haben, als weil fie mit Scioppius meins ten, unter bem triumphirenben Thiere fep ber Papft ju verstehen; Bruno bachte babei aber an den Aberglauben überhaupt. Das Ganze ist ein Dialog in Lucianischem Geiste. Jupiter stellt eine Gotterversamlung an, um der Bernachläffigung seines Dienstes abzuhelfen. Momus hatte als Ursache derselben angegeben, daß die Gestirne den Namen von Gottern führten, deren Abenteuer fie den Menschen verächtlich gemacht hatten. Er schlägt bes-halb vor, statt der alten Namen den Sternbildern die Namen der Tugenden zu geben. hierüber wird nun gerathschlagt, und babei versaumt der Dichter feine Gelegenheit alte Welt und neue Welt fo an einander ju ruften, daß man feine Absidt, ju Bergleichungen einzula-ben, unmöglich verfennen fann. 2Bo er dies nicht thut, ist seine Allegorie durchsichtig genug, und man wird of ter an das Mahrchen von der Tonne erinnert. Manche fatprifche Buge und Wendungen find von ungemeiner Feinheit .). Diefes Wert fchrieb Bruno wahrend er jugleich in die Liefen der Philosophie einzudringen bemuht war. Als der Borlaufer seiner philosophischen Schriften ist zu betrachten sein Werf: La Cena de le Ceneri, (Tischgespräche an der Aschermittwoche) descritta in cinque dialogi, per quattro interlocutori, con tre considerazioni circa doi suggesti. 1584. 8. Sittin findet sich eine Bertheidigung des Kopernitanischen Weltsspiftems, die Behauptung der Mehrheit der Welten, und manches Uhnliche, was seiner Zeit als Kegerei erschien. In demselben Jahre gab er zwei der wichtigsten seiner philosophischen Schriften heraus : De la causa, principio ed uno. Bened. (Lond.) 1584. 8. Einen Auszug bavon lieferte F. S. Ja cobi, über die Lehre des Spinoga S. 261 — 306. Samtl. Werte Bb. 4. und De l'Infinito, Universo e Mondi Bened. (Lond.) 1584.8. Jede dieser Schriften, von deren Inhalt nachher die Rede feyn wird, besteht aus 5 Dialogen .).

Im J. 1585 verließ Bruno London, man weiß nicht aus welchem Beweggrunde, und fehrte nach Paris jurud, wo er fich biesmal als ben größten Eiferer gegen die aristotelische Philosophie erwies, und den Sag das durch um so mehr gegen sich aufregte, mit je mehr Schein man den Verdacht hegte und verbreitete, daß seine Ansgriffe auf diese Philosophie eigentlich auf die Lehren der Kirche gerichtet seyen. Nur durch schleunige Flucht ente jog er sich den Ausbrüchen dieses Hasses, und begab sich nach Wittenberg, wo er um die Mitte des J. 1586 mit geschwächter Korperfraft und in durftigen Umftanben ans tam und die menschenfreundlichste Aufnahme fand. Uns geachtet er fich nicht zur lutherischen Rirche befannte, gestattete man ibm boch Privat = Borlefungen über Mathe matit, Physit und Philosophie ju halten, und dies veranlaßte noch einige seiner Schristen über die Lullische Kunst '). Sein Ausenthalt hier dauerte jedoch nicht vol lig zwei Jahre. Was ihn bewog, ihn zu verändern, weiß man nicht, gewiß aber ist, daß man ihn nicht veretrieb. Am 8. Marz 1588 hielt er eine desentliche Abschieden schiederede, Die für seine Beurtheilung sehr wichtig ift. Gie erfchien im Drud: Oratio valedictoria ad auditores in academia Vitebergensi. (In Seumanns Act. philos. abgedrudt. Ih. 2. S. 407.). Bon Bits tenberg begab fich Bruno nach Prag. Das Bueignungsschreiben vor seinem hier herausgegebenen Werfe de spe-cierum scrutinio et lampade combinatoria Raymundi Lullii °) ist unterzeichnet, Prag den 10. Jun. 1588. Die bosen und geschrichen Bucher, die et nach Scioppius hier soll herausgegeben haben, könnten wol blos seine Articuli centum et sexagista adversus mathematicos et philosophos (Prag 1588. 8.), sepn. Auch ju Prag aber war feines Bleibens nicht. Inzwis fchen mar er den Beridgen von Braunfcmeig Julius u. Seinr. Julius befant worden, ging deshalb nach Braum-ichweig, fand eine gunftige Aufnahme, und wurde mit einem Gehalt verfeben, um in Selmftabt Borlefungen ju halten. Dag er hier ju Ende des Junius 1589 angetoms men seyn muffe, erfieht man aus ber von ihm am 1. Jul. auf den Sod des einen feiner Gonner, des Berjogs Julius, gehaltenen Oratio consolatoria habita in acad. Julia (helmst. 1589. 4.). Ungeachtet die Gnade bes herzogs gegen ihn sich nicht anderte, hielt er doch auch hier nicht lange aus, sondern ging schon im nachften Jahre nach Frankfurt am M., wo die letten feiner Schriften erschienen find, außer einer neuen Lullianis schen 7), die gur Kentniß feines Sopftems wichtigen: De Triplici, Minimo et Mensura, ad trium speculativarum scientiarum et multarum activarum artium princi-

nur aus dem Berzeichn. d. tonigl. Bibl. zu Paris defanutes Werkstein: Figuratio Aristotelici physici auditus ad ejusdem intelligentiam atque retentionem per XV. imagines explicanda. Par. 1586. 8. 5) De lampade combinatoria Lulliana (Wiltt.) 1587. 8. dem afademischen Senat gewidmet. — De progressu et lampade venatoria logicorum. Das. 1587. Auch in den Werten des Lusius. Strasb. 1598. 1617. 1651. 6) Auch in den Werten des Lusius. Strasb. 1698. 1617. 1651. 7) De imaginum, signorum et idearum compositione ad omnia inventionum, dispositionum et memoriae genera libr. 3. Ifst. 1591. 8. S. Baums gartens Nacht. v. mersw. Buchetn, Bd. 6. S. 24. Fulles dorn Beitr. St. 7. S. 57 fgg. mit einem Ausgus.

<sup>3)</sup> In Engl. übers. von Toland 1713.8. — Der Auszug des Abbe Louis Balentin de Bongny: Le eiel resormé (1750) ist wenig brauchdar. — Besser im Spectateur, wo auch besser darüber als anderwärts geurtheilt wird. 4) In London gab er noch herans: De gli heroici furori Par. (Lond.) 1585. und Cadala del Cavallo Pegaseo in tre dialogi. 1'Asino Cillenico, das. 1585. (Bon diesem Werte existir in Frankreich nur Ein Exemplar. S. Debure's Bibliogr.) — Eden so selten muß sein

pia, und De Monade, Numero et Figura liber consequens Quinque (man cradine libros) de minimo, magno et mensura; item de Innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, s. de Universo et Mundis (Afft. 1591. 8. °). Bevor noch diese Schriften hatten gedruckt werden konnen, wurde ihm der Ausenthalt zu Frankfurt untersagt, man weiß aber eben so wenig and welchem Grunde, als wo er sich während der Zeit dieses Drucks aushielt. Ungläcklicher Weise fam er auf den Gedanken, nach Italien zurück zu sehren, wo er zu Beseich der Inquisition in die Hände siel, die ihn im I. 1596 nach Rom ablieferte, wo ihm von neuem der Prozess gemacht wurde. Zwei Jahre lang schmachtete er wieder in den Kerfern der dortigen Inquisition, dis ihm am 9. Kebr. 1600 das Verdammungsurtheil zum Scheiterhausen vorgelesen wurde. Bei Anhörung dessehen sagt er zu seinen Richtern: dies Urtheil, ausgesprochen im Namen eines Gottes der Sarmherzigkeit, macht euch vielleicht mehr Furcht, als mir. Am 17. Febr. wurde das Urtheil an ihm vollzogen. In den letzten Augenblicken hielt man ihm noch ein Krusisz vor, er aber wies es von sich.

Bon der Philosophie Brune's wollen wir die Sauptfige aus benen Schriften, die als die wichtigften bezeich-

net worden, hier mittheilen.

"Bielleicht war nie, fagt Fulleborn mit Recht, ein Denter von der Idee ber Einheit inniger und ftarter ergriffen, als Bruno. Gie war es, die ibn bei dem Berfuche leitete, alle Dinge auf Ginheit ber Bahl und Bestalt, alle Borftellungen auf Einheit der Bilber gurudsuführen. Gie bat in ihm den vollendeteften Pantheismus erzeugt, ben fich je ein Philosoph gedacht hat." Daff, fagt Bruno felbft, allem Busammengefesten und Theilbaren etwas nicht Bufammengefettes und Einfaches jum Grunde liege, und jenes auf biefes jurudgeführt werden muffe, ift eine anerkannte allgemeine Wahrheit. Auch ringt der menschliche Berftand unaufhörlich banach, Diefe Einheit ju ergrunden, und laft nicht ab mit Borfchen und Streben, bis er entweder fle felbft in den Dingen, oder wenigstens für seine Vorstellung ein Bilb der Ubnlichfeit von ihr gefunden bat. — Wer dies Eine fafit, ber faft alles'; wer dies Gine nicht fafit, der fafit nichts. — Bas Odem hat, erhebe fich jum Preise des Doben und Dachtigen, Des allein Guten und Babren; jum Preife des unendlichen Befens, welches Urfache, Princip - Eins u. Alles ift.

Mus folgenden Gagen wird man beurtheilen tonnen,

welchen Gang feine Untersuchung nahm.

"Gott, fagte er, ist unendlich im Unendlichen, allenthalben in Allem, nicht über, nicht außerhalb, sons bern allgegenwartig, so wie bas Wesen nicht außer oder über den Dingen, die Natur nicht außer dem Naturlischen, die Gute nicht außer dem Guten ist."

"Das Befen Gottes ist unendlich. Gott ift das einfachste Befen, bei dem feine Busammenfetjung, feine Berfchiedenheit feyn fann. Geyn, Konnen, Birten und

Wollen ift folglich bei ihm Eins: sein Wille ift nothe wendig, die Rothwendigkeit selbst: er ist sich gleich und innner derselbe; Freiheit und Rothwendigkeit sind dei ihm Eind. — Ales, was ist, muß seyn, weil es ist. Was Gott also macht, kann er nicht anders machen, als er es macht. Er handelt nach Rothwendigkeit: denn die unendliche Krast, wenn sie weder durch sich selbst nach etwas anders beschwinst wird, handelt nach der Rothwendigkeit ihred Wesend. Was Gott also hervoedeingt, muß unendlich seyn, weil er es nach der Rothwendigkeit seines Wesens wirst."

"Alles ist Eins und unendlich."— Ist das Universitäten, "Alles ist Eins und unendlich, so ist es auch undeweglich. Seinen Ort kann es nicht verändern, weil außer ihm kein Ort verhanden ist. Es wird nicht erzeugt, weil alles Daseyn sein eigenes Daseyn ist. Es kann nicht untrugehen, weil nichts ist, worin es übergehen stante. Es kann weder wachsen noch abnehmen, weil sich das Unsendliche, ju dem keine Berhältnisse passen, so wenig vermindern als vermehren läst. Es ist keinem Wechsel unsterworsen, weder von außen, da ihm nichts änserlich ist, noch von innen, weil es alles, was es sepn kann, pusgleich und auf Einmal ist."

"Nicht bis zu dem Begriffe des allerhöchsten Wefens, deffen Erkentnis ausier dem Bezirke des menschlichen Verstandes liegt, können wir uns hinausschwingen; wol aber zu der Einsicht, welchergestalt die Sele der Welt alles vermag, alles wirft, alles in allem ist, und wie die mnendliche Menge der einzelen Dinge in ihr und durch sie nur Ein Wesen ausmachen. Diese Einseit zu erkennen, ist der Zwest aller Philosophie und Erforschung der

Ratur."

"Bas die wirkende Ursache betrifft, so weiß ich von keinem andern allgemein und wirklich thatigen, d. i. physisch wirkamen Wesen, als jenem allgemeisnen Verstande, der ersten und vornehmsten Krast der Weltsele, welche sich als die allgemeine Form des Weltsele, welche sich als die allgemeine Form des Weltalls zu erkennen gibt. Alles ist von dieser Krast erfüllt; sie erleuchtet das Universum; weiset die Natur an, wie sie ihre Werte verrichten soll; und verhalt sich zu der Hervorbringung der natürlichen Dinge, wie die denkende Krast des Menschen sich verhalt zu der Hervorbringung der Begriffe."

"Der Zweck der wirkenden Ursache, oder die Endsursache iber haupt, ist die Bollfommenheit des Unispersum, welche darin besteht, daß in den verschiedenen Theilen der Materie alle Formen zum wirklichen Daseyn gelangen, und in diesem Zwecke gefällt und ergobst sich der Verstand so sehr, daß er nie mude wird, neue Gatungen der Form aus der Materie zu erwecken."

"Das erste Princip nimt dadurch, daß es zahllose Arten und Geschlechter, eine Unendlichseit von einzelen Dingen hervordringt, für sich selbst keine Bahl, kein Maß, noch Verhaltniß an, sondern bleidt Eins und untheilbar in allen Dingen. Wenn wir also einen einzelen Menschen ansehen, so nehmen wir nicht eine besondre Substanz, sondern die Substanz im Beson dern wahr. — Alles, was zu den Verschiedenheiten der Geschlechter, Arten und Eigenschaften gehort, was durch Geburt, Auflösung, Wechsel und Wandel zum Daseyn gelangt, ist kein wahr-

<sup>8)</sup> Uber bas erfte Bert f. Baumgarten G. 25-31., ib. beibe Fulleborn Beitr. St. 7. mit einem Auszug aus ber legetern Schrift G. 67-108.

hastes Wesen, und sein Daseyn kein eigentliches Daseyn, sondern es gehort nur zu den Beschaffenheiten und dem Zustande des Wesens, welches in sich Eins, unsendlich, unbeweglich, Subject, Materie, Leben, Sele, überhaupt das allein Wahre und Gute ist."

"Die reinste und beste Ansicht, um sich die Art und Weise bes hervorgehens der einzelen Dinge aus dem unsendlichen Wesen vorzustellen, ist die der Pythagoreischen Schule, welche jene besondern Substanzen als aus der Einheit entspringende Zahlen betrachtet. Die Monas ist die Grundlage, die Eins, welches Alles ist; die Dyas das Prinzip des Gegensates und der Bielheit; die Trias verbindet die Gegensate wieder zu einem Ganzen; die Testras ist das Symbol der außeren Bollendung, denn sie besast in sich die Zehn (1+2+3+4=10), welche alle einsachen Zahlen zugleich in sich besast, denn 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, und 5+5 sind alle =10.

"Um in die tiefften Geheimnisse der Natur einzusdringen, muß man nicht made werden, den entgegengessehten und widerstreitenden außersten Enden der Dinge, dem Maximum und Minimum nachzusorschen. Den Punkt der Vereinigung zu sinden, ist nicht das Größte, sondern aus demselben auch sein Entgegengesehtes zu enwickeln: dieses ist das eigentliche und tiesste heimniß der Kunst (vgl. Schellings Bruno S. 230.).

"Jedes Ding ftrebt, nach Beschaffenheit seines Befens, zu dem Biele seiner Bestimmung. Je vollfommener nun ein Ding seiner Natur nach ift, desto emsiger ftrebt es jum Guten. Alfo der Menfch. Denn ob er groat unter allen Wefen das einzige ift, dem zwei entgegengefeste Biele vorgestedt find, Bollfommenheit des Geistes und des Rorpers : ob er zwar ein Befen ift, welches auf der Granze der Zeit und der Ewigkeit steht, zwischen Urbild und Abdruck, zwischen der Berstandes und der Sinnenwelt, beider Naturen theilhastig, das Mittelwesen zweier Extreme, hingestellt an den Horizont der Natur; so ist doch unter beiden Naturen sein eigentliches Ziel, feine wahre Bestimmung die geistige, — zu erreichen das bochste Wahre für den Verstand, und das hochste Gute für den Willen. Daß dem also sen, davon zeugt schon die Unersättlichleit des menschlichen Verstandes und Begehrungsvermogens. Bo wir noch eine Babrbeit, noch ein Gut ahnen, da richten wir unfre Forschung, unser Wanschen hin; angeboren ist dem Menschen der Trieb nach Vollommenheit. Unerträglich findet er das Manche mal, Irgendwo, Gingeln, Theilweise, Giniges: er will das Immer, Uberall, Allgemein, Gang, Alles. grant ist sein Sinn, denn, wohin er auch gebe, überall findet er sich im Mittelpunkte; unbegrant ist seine Sin bildungstraft. Und dieses Streben des Geistes nach Boll endung ift nicht leer und ohne Gegenstand. Es breitet sich vor ihm die große allgemeine Natur aus in ihrer Herrlichkeit, und verheißt ihm Genüge. Diesem allen gemäß ist also der Mensch berufen, sich mit der Erforsschung des großen Ganzen, des Alls, zu beschäftigen. Er hebe demnach Augen und Gedanken auf zu dem him mel, der ihn umgibt, und zu den Welten über ibm. Bier ift ihm ein Gemalde, ein Buch, ein Spiegel aufgestellt, in welchem er den Umrif, das Gefet, Die Gestalt des hochsten Guten in der Anordnung, dem Plane und der Bildung des Ganzen überfeben, lefen, betrachten kann."

Großartig sind Bruno's Ansichten von dem Weltall, welches er aus dem Gesichtspunkte des Kopernisus betrachtet. Die Erde will er nicht als den Mittelpunkt des Ganzen angesehen wissen, denn sie ist nur ein Planet, der sich mit andern Planeten um die Sonne bewegt. Alle Kissterne sind Sonnen, und um alle bewegen sich Planeten, und keine kann ohne die andere bestehen. Das Weltall ist unendlich, der Mittelpunkt des unermesslichen Raumes also überall. Die Sphären bewegen sich durch eine eigene Sele; das Ganze ist beledt und beledend. Die Welten sind der Zahl nach unendlich. Die kleinen Flammchen der Nacht sind Welten. Wie groß muß der Raum sen, der dies Alles erfüllt! Und er soll eine Vranze haben, hinter welcher nichts mehr ist? Es sind so viel himmel als Gestiene. Des himmels himmel ist der Raum eines Systems, wie das, worin unste Sonne mit den Planeten ist. Der himmel aller himmel ist der große unermessliche Raum. Der Sis der Seligen sind die Sterne; der Sis Gottes ist der ganze unermessliche himmel, Gott ist die Ersüllung des leeren Raus mes, der Vater des Lichts, der Unaussprechliche.

Man bat darüber gestritten, ob Bruno wegen Atheismus oder Regerei verurtheilt worden. Dan fieht, daß übelwollende Richter aus feinem Bantheismus leicht einen Atheismus folgern fonnten, und daß feine fuhnen Ibeen in feiner Beit als Regerei erfcheinen mußten. Daß man fie ihm leichter verziehen haben murbe, wenn fein Bis nicht gegen die Rirche fich gerichtet, und er nicht mit ju grofer Freimuthigfeit gegen alle positiven Religionen sich ertlart hatte, ift wol moglich; gewiß aber, bag er burch Widerruf fein Leben bennoch hatte retten tonnen. Er jog es vor, ju fterben, um bas, mas er für Wahrheit hielt, nicht verleugnen zu muffen. - Da fagt man, er war ein Schwarmer, und bebouptet, er fen bies burchaus gewesen, in feiner Lehre und in feinem Leben; unbefonnen, unftat, ftreitfuchtig, bartnadig, grob gegen feine Gegner, buntelbaft, unflar, verworren und - jur Bollust geneigt. Un Belegen ju allen diefen Beschuldigungen fehlt es allerdings nicht; allein es ist die Frage, ob fic bieser Charafter nicht in ein milberes Licht stellen laffe. Bon bem, mas Bruno als Menfch mar, miffen wir viel ju wenig, um ein bestimmtes Urtheil über ibn fallen au tonnen; nur über den Schriftsteller und Philosophen lagt fich einigermaßen mit Gicherheit urtheilen; wir wollen alfo auch nur auf diefen uns beschranten.

Richt zu leugnen ist, daß Bruno echt philosophischen Liefsinn besaß, welcher unterstüßt ward von großem Scharssinn, der sich nicht blos in Beurtheilung philosophischer Splieme und Meinungen beweist, sondern auch überhaupt in Entwickelung der Begriffe und seiner ganzen Beweisführung. Seinem Liefsinn aber war seine Phankasse, seinem Scharssinn sein Wis gleich, was ihn zu einem Umalgama von Philosophen und Dichter machte, wie er sich denn auch in der seltsamen Komposition seiner metaphysischen Schriften zeigt, welche, die dialogischen abgerechnet, metrisch abgefaßt, und mit aussührenden Anmerfungen in Prosa begleitet sind. Wenn er dort oft

sich in wahrer Begeisterung erhebt, so gerath er hier oft in Grübelei und Spissindigkeit. Nachdem er im Kam-pse zwischen Theologie und Philosophie sich endlich für die lettre entschieden bat, balt er fest an ihr. Rach Prufung aller bamals befannten Spfteme gelangt er durch die feinste Spekulation ju bem eignen, welches fich am vertrautesten an das eleatische und pythagorische anschließt, und halt an diesem eben so sest. Er gewint nicht blos Uberzeugung von der Wahrheit desselben, sondern ist bes geistert dasur, und — handelt wie ein Begeisterter. Arisstoteles und dessen scholaftische Anhanger sind seine ges bornen Gegner, er befampft fie mit Beftigfeit, und wird durch ben Gegentampf immer leidenschaftlicher. Schon badurch fonnte er gereist werden, die Lulifde Runft mit Eifer zu erheben, Die ihm jedoch zu wichtigeren Zweden, als ju blogem Erwerbemittel, Diente. Der Pantheismus bedarf der Analogien, und hier wurden ihm deren in Menge geboten. hier war zugleich ein weites Feld für seinen Big, deffen Spiele er mit grublerischer Spigfindigfeit, die ihn zuweilen bis zu Aberwis trieb, zu phis losophischen Zwecken zu benugen suchte. Dies ift die Quelle von allerdings abenteuerlichen Berirrungen bei ibm, die je-boch auf fein metaphpsisches Spftem feinen Einfluß hatten. Uberzeugt von der Wahrheit deffelben fand er in der Berbreitung überall Widerstand. Buften wir, wie seine Gegner ihn behandelt haben, so wurden wir genau sagen können, wie es kam, daß er grob gegen diese, stoll auf sich selbst wurde, wobei ihm die Begeisterung für sein System als das nach seiner Uberzeugung echt pur jein System als das nach jeiner Uberzeugung echt wahre, und seine meist sehr unglückliche Lage wol zur Entschuldigung dienen dürften. Wenigstens in Beziehung auf dieses System kann man ihm nicht vorwerfen, daß er unstat gewesen. Begeistert dafür ward er ein Marthrer besselben im Leben und im Sterben.

Mit seinem Leben sonnte man jedoch nicht auch seine Wirkungen vernichten. Zwar suchte man seine Schriften, als gefährliche Irrlehren enthaltend, zu unterdrücken, und aus Vorurtheil wurden sie eine Zeitlang nicht geachtet, weshalb sie jest zu den sehr großen Seltenheiten gehösen "): allein sie blieben darum doch auf andre Denker nicht ohne Einstuß. Schon Gassend ind Descarstes sollen sie benust haben; die Frage ist, wie weit sie auf Spinoza eingewirkt; Leibnis könnte allerdings durch die Schrift do minimo auf seine Monadens lehre gekommen seyn. Mehr Anerkennung hat dem fühsnen Denker die neuere Zeit verschafft. "Bruno hatte die Schriften der Alten in Sast und Blut verwandelt, war ganz durchdrungen von ihrem Geiste, ohne darum auszushören Er selbst zu seyn. Ienes ohne dieses sindet sich auch nie. Darum unterscheidet er mit eben so viel Schaffe, als er mit großem kräftigen Sinne zusammensaßt. Schwerslich kann man einen reineren und schöneren Umriß des Pantheismus im weitesten Verstande geben, als ihn Bruno zog." So urtheilte über ihn Jacobi; Schelling aber, indem er Bruno's Namen seinem Gestende über das göttliche und natürliche Princip der Dins

ge vorfette, ladet felbst ein zu einer Bergleichung feiner mit Bruno's Ansichten. Eine Parallele zwischen Bruno und Schelling gezogen, wurde aber gewiß febr intereffant fepn 10). (Gruber.)

feyn 10).

BRUNONIA Sm., eine nach R. Brown genannte merkwürdige Pflanzen = Gattung, die zu den Aggregatm gehört, obwol sie fünf verwachsene Antheren hat, und also in der 19. Linne'schen Klasse aufgestellt werden muß. Am ser dem gemeinschaftlichen Kelch ist noch ein besonderer fünstheiliger von vier Bracteen umgebener da. Die Coswolle ist ungleich fünstheilig. Das Stigma ist von einem zweiklappigen Schleierchen umgeben. Sine obere Schlauchskrucht ist vom Kelch umgeben. Se sind zwei Arten dieser Gattung befant, welche beide in Neuholland wachsen: Br. sericea Sm., mit angedrückten Seidenhaaren und gefärbten kahlen Kelchen und Br. australis Sm., mit wie beiden Dagren und sederigen Kelchen.

gefärbten kablen Kelchen und Br. australis Sm., mit joktigen Haaren und federigen Kelchen. (Sprengel)

BRUNOY, Kirchdorf des franzossschaften Seines und Disedepartements, Bezirf von Sorbeil an der Peers und dem Walde von Senart, soll vom Konig Dagobert den Monden von St. Denys geschenkt worden seinen seinen Malast zu haben, wenigstens brachte Philipp VI. hier einen großen Theil des Frühlings 1346 zu. In neuern Zeiten wurde die Herrschaft von Samuel Bernshard beseisen, sodann zu Gunsten des reichen Paris de Montmartel, der auch das benachbarte Grosdois erworden hatte, in ein Marquisat verwandelt. Montmartels Sohn, der Marquis von Brunop, dewohnte meistens das hiesige prachtvolle Schloß, denn hier sand er die besste Gelegenheit, seiner Leidenschaft für kirchliche Beremonien, besonders sur seierliche Umgange (Prozessionen) zu stehnen. Die Pfarktirche, die, unter andern, das uns vollendet gebliedene Monument Montmartels, des Katers, enthält, wurde von ihm mit der größten, man möchte beinahe sagen, steinlichssten Pracht, erbauet und verzieret, mit heiligen Gesäsen und Messgewändern versehen, bei des nen man ungewiß bleibt, ob der Stoss oder die Arbeit kosstanten Prozessionen lockte selbst der von dem Marquis angeordenen Montmereise herbei. Als sein Bater starb, ließ er, zum Beichen der Trauer, die Schloßgräden mit Dinte füllen, und die himmelhohen Baume des Parss mit schwarzem Klor betleiden. Eine solche Verschwendung mußte selbst eines Paris Schäse erschöpern, der Marquis wurde, nur zu spat, interdicirt, obgleich der Advosta seine Bertheis digung mit vielem Geschiede gesührt, und die Gegner die Beantwortung der Frage, ob sie den Marquis für einen Unssinnigen erklären würden, wenn er sein Seld am

<sup>9)</sup> Bgl. darüber noch Clement Bibl. surieuse Th. 5. S. 290 fes. Heumann Acta philos. St. 15. S, 424. und anderwarts. Abelung a. a. D. Sberts Bibliogr. Lep.

<sup>10)</sup> Außer bem, was Bayle, Chaufepié, la Eroze, Miceron, Seumann in den Act. philos. Bruder, Seis den reich (im Anhange der Abersehung von Eromaziano's Geschichte der Revol. in der Philos.) und die in den Noten Angeführten, nebst den neueren bekannten Geschichtschreibern der Philosophie über Bruno geschrieden haben, verdienen noch besondere Räcksicht der Aufah in (Udelungs) Geschicke der menschlieden Marrheit Bb. 1. S. 241 — 301, der zwar keineswegs völlig unparteilsch, aber am meisten tritisch ist. Kindervater in Edsjars Denkwärdigkeiten a. d. phil. Welt Bb. 6.; Delaulnave in der Biogr. univ. Bb. 6.; Ripner in seinen und Siders Beiträgen heft 5.

Spieltische, mit Maitreffen, Pferden oder hunden verspraßt, schuldig bleiben mußten. Monsteur, jest Ludwig XVIII., erfaufte die herrschaft; unter ihm erhielten Schloß und Park eine durchaus veranderte Gestalt. Rach der Restauration schenkte der Konig Brunop, als ein herspathum, dem Keldmarschall Wellington, (v. Stramberg.)

der Restauration schenkte der Konig Brunop, als ein Herzogthum, dem Feldmarschall Wellington. (v. Stramberg.)
BRUNQUELL (Joh. Salomo), geb. am 22. Mai 1693 zu Quedlindurg, wo sein Vater Rector am dasigen Gymnasio war, studirte seit 1712 zu Zena und Leipzig, und advocirte nachmals in Quedlindurg. Im I. 1717 ging er als Hosmeister eines Hrn. von Uslar wieder nach Zena; wurde daselbst 1720 Dostor der Rechte und Prispatdocent, 1728 außerord. und 1730 ordentlicher Professor der Rechte daselbst; 1733 Hosmasis der Juristensatultät an, stard aber daselbst schon am 2. Mai 1735. — Er hat sehr viele Verdienste um die Geschichte und Literatur des Rechts; sein Hauptwerk Historia juris romano-germanici, zuerst Jon. 1727; und viel vermehrter, Amsterd. 1730. 1738. Francos. et Lips. 1742, ist noch immer eine nicht ausgenuste Fundgrube geschichtlicher und literarischer Notizen, namentlich über die wissenschaftliche Searbeitung des Rechts. Sehr schäher welche unter dem Litel: Opuscula ad historiam et jurisprudentiam spectantia. Ed. Henr. Joh. Otto Koenig, zu Halle 1774 in zwei Octavbänden besongt ist.)

BRUNS (Paul Jacob), ein sehr geachteter teutscher Bruns (Paul Jacob), ein sehr geachteter teutscher Bibelfritifer, Orientalist und Literarhistoriser, war am 18. Juli 1743 zu Preez im Holsteinischen geboren, wurde in Lübeck seine Gescuschaft von Biester), dann seit 1761 zu Iena gebildet, wo er 1764 ansing, Vorlesungen über das Bibelstudium zu halten. Eine im Jahr 1767 mit Dr. Kennicott aus Orsord in Paris gemachte perschniche Besantschaft gab die Veranlassung, daß Bruns einen Theil seines Lebens der großen literarischen Unternehmung widmete, sur welche der genannte Englander damals das gelehrte Europa zu begeistern und in Contribution zu setzen wuste, und welchem, wenn es gleich nicht zu den erwarteten Resultaten sührte, doch sein großes Verdienst nicht abzusprechen ist. In den Jahren 1760 — 70 hatte namlich Kennicott (s. diesen Art.) an 400 Handschristen und alte Ausgaben des A. I. zum Behus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen Ausgaben des A. I. zum Wehus einer großen fritischen verglichenen Wanuschen, des Bisbliothesen andre in auserlesenen von K. angegebenen Stellen vergleichen, und für die auswatzigen Codices leissten, was Kennicott für die in England besindlichen gesthan hatte. So durchreiste er 3 Jahre lang Frankreich, die Niederlande, Teutschland und Italien, und ließ sich dann bewegen, gegen ein jährliches Honorar auch noch die Anordnung sämtlicher gewonnenen Barianten für die Ausgabe selbst zu übernehmen, welche Arbeit Bruns nun

noch 7 andere Jahre bis 1780 beschäftigte. In Rom hatte er nebenbei ein Fragment bes Livius aus bem 91. Buche entdeckt, und in Oxford die sprische Chronif des Barbebraus abgefchrieben. Bon Seiten ber Englander, namentlich auch bes Lordbifchofs Lowth, hatte es jur Aufmunterung bei einer fo mubvollen Arbeit nicht an Berfprechungen gefehlt, von benen aber julest bis auf ein Ehrendiplom als Doctor legum nichts gehalten wurde, Bruns fehrte baber nach Leutschland, jundchst nach Gotstingen jurud, und erhielt fofort einen Ruf jum Professor der Literaturgeschichte in Selmstädt, den er annahm, und woju 1787 noch das Bibliothecariat der Universitat-ein Amt, su dem er ganz geschaffen war—, 1796 aber die Profes-fur der morgenlandischen Sprachen, nebst dem Sofraths-titel kam. Als im 3. 1810 die Anstalt, an der er 29 Jahr gelehrt hatte, das Schickfal der Auflösung traf, gaben ihm seine scheidenden Collegen der theol. Facultat noch durch das Doktordiplom einen Beweiß ihrer Sochachtung, und er ward nad Salle verfest, wo er noch 4 Jahre nicht ohne Beifall las, und bann im 71. Jahre, am 17. Nov. 1814 starb. Als Schriftseller bat fich Bruns weniger durch eigene Productionen, als durch Bervorziehung und Befantmachung nicht unwichtiger Schatz der Literatur verdient gemacht. Dahin gebort vorzüglich feine Musgabe ber genammten Chronit von Barhebraus (s. d. Art. Barhebraeus), die er gemeinschafts lich mit Kirsch beforgte, und welche ein höchst verdienste liches Wert bleibt, wenn sich auch jest gesunden hat, daß sowol die kritische Benusung der beiden Handschiffe in als die setzinische illegene werden den der ten, als die lateinische übersetzung manches zu thun übrig laffen. (Wie viel laft nicht, fagt ein arabisches Spruch-wort, der Erfte dem Letten übrig?) 11m die Kritif des 21. I., womit er feine Laufbahn begonnen hatte, machte er fich fpater burch eine Ausgabe von Rennicott's dissertatio generalis, und durch viele Abhandlungen in Eichhorn's Repertorium verdient; außerdem vorzüglich um Geographie und Literaturgeschichte, morin er ausgebreitete Kentniffe befaß. Als Dienich und Beamter geiche neten ibn ungeschmudte Biederfeit und Gerabheit, tiefgefühlter, obwol nie jur Schau getragener Patriotismus, rudffichtslofe Liebe ju feiner Biffenschaft, Uneigennütigefeit, raftlofe Thatigfeit und gewiffenhafte Berufstreue (lettere Eigenschaften besonders in feinem Berhaltniffe als Bibliothekar), aus. Richts konnte treffender ju feiner Charafteriftif gefagt fenn, als die Borte, über welde Dr. Cangler Miemeyer in ber Universitatefirche ju feis nem Andenken sprach: siehe ba! ein Ifraelit, in bem tein Falsch ist. Joh. 1, 47. \*). (Gesenius.)

BRUNSBERG, ein hoher, das Weserthal im Rreise Hotter des preuß. Reg. Bez. Minden beherrschender Berg über Meigadeffen. Auf seinem Gipfel erhob sich einst eine alte Feste der Sachsen, die Karl der Große 775 nach einer langen Belagerung einnahm, und seit 1291 in Trumsmern liegt. (Hassel.)

<sup>\*)</sup> S. Vita Brunquelli vor der Ausgabe der Histor. jur. 1738 und 1742. Rottermund gelehrtes Hanover, Th. 1. S. 278 fgg.

<sup>\*)</sup> Seine Schriften find vollftandig bei Meufel I, 471. IX, 157. XIII, 184. XVII, 274. verzeichnet, über seine Biegraphie f. meinen Aufs. Andenten an P. 3. Bruns, besten Leben und Berbienste, in Ammon und Bertholbts frit. Journal ber theol. Literatur III, 2, 6. 113 ff.

BRUNSBO, der Sis des Bischofs über Staras Stift (Westgothland), & Mi. von der Stadt Stara, wo das Consistorium seinen Sis hat. Nach Rhyzeli i Vermuthung (in der Episcoposcopia Suiogothica. Bb. I. S. 260.), ist es dasselbe Amtsgut, welches einst Milsdesche hieß und um die Mitte des 11. Jahrh., also bald nach der Einführung des Christenthums, von König Emund dem Alten (alterem Sohn von König Olof Schoofstönig, der zuerst sich tausen ließ), zum Bischosssis gesschenkt wurde, und spaterhin nach dem Bischof Brynolph den Namen Brunsbo erhielt. Hier besucht 1535. Sten Kebr. König Gustav I. den Bischof Sven Jacobsson. Der jeßige Bischof, Dr. Thure Weidmann, hat Brunsbo saft ganz neu ausgebauet. Mehre Höse der Umgegend gehören unter Brunsbo.

BRUNSBUTTEL, Fleden am Ausflusse der Elbe in Suberditmarschen in Holstein, mit einem fleinen has fen und einer Fahre über die Elbe und nach Hamburg, mit 700 Einwohnern. (Dörfer.)

BRUNSHAUSEN, 1) ein luth. Jungfrauenkloster im Kreisgericht Gandersheim des braunschw. Leinedistrikts. Es liegt unter dem Osterberge an der Gande, nur zweile von der Stadt Gandersheim, ist mit 1 Domina und 3 Jungfrauen besetzt und deshalb merkwürdig, weil es das alteste im Lande ist, indem seine Stistung der reits in das Jahr 852 fällt und es den Grund zu der nachmaligen Abtei Gandersheim gelegt hat. Es besteht sast nur aus dem Klostergebäude und dem Klosterhauss halte in 8 Hauf. und 40 Einw. (Hassel.) — 2) Dorf im Lande Rehdingen, Herzogth. Bremen, nahe beim Einstusse der Schwinge in die Elbe, wo alle aus der See kommenden Schisse, die Hausellichen und Englisschen ausgenommen, einen nottsigenfalls durch die benachs barte Schwinger = oder Brunshauser Schanze zu erzwingenden Boll entrichten müssen, welcher jährl. über 40,000 Abaler einbringt.

BRUNSKAPPEL, ein sehr altes Kirchdorf im Kander der den des Benachs barten best Gemach Wasseller und Schlichthorst.

BRUNSKAPPEL, ein sehr altes Kirchdorf im Amte Brilon des Herzogth. Westfalen, mit 26 Hauf., 211 Einw.

dem Kittergute Wildenberg; dem Site der alten wetel Brundfappel, welche Anfangs (seit dem 11ten L.) nehft der Erdvogtei Graffchaft, von der im 16.

stofchenen Familie von Graffchaft zu Lehn gesche, gegen 1460 jedoch durch Heirath an die Bangreben überging und endlich an die Faschommen ist. Zu dem Gute gehören uns dissendammer, deren in der Rahe noch ch ist nahe bei dem Dorfe ein Kupfersumelreich genant.

(Jok. Suibert Seibertz.)

1 Unt in der handv. Prov. Gots al von 24,948 falend. Morgen, sen Thale, das von mehren Bers von der Ruhme bewäffert ist. Der ist dem Ackerdau nicht sonderlich und Labatsbau, Biehzucht, holzend Flösen ernähren seine 3088

2 Weilern, 1 Domane und Die Domane Brunstein, wo ist, liegt unter Sipfel noch Überreste eines

von Graf Otto von Nordheim erbaueten Schloffes angestroffen werden. An einem nahen Sandsteinberge finden sich Kaltsteinbruche und eine Wergelgrube. Brunstein gebort zu den alten Patrimonialgutern des braunschweigisschen Sauses, das mit der Nordheimschen Erbschaft an dasselbe gefommen ist. (Hassel.)

Brunsten, in der Idgersprache, s. Nässen.

BRUNSWICK, 1) Hauptort der Grafsch. Glynn des nordamerik. Stats Georgia. Er liegt am Turtle, und hat die Grafschaftsgebdude und 1 Postamt, aber sonst nur wenige Hauser; der Hafen ist geräumig und sicher, sein Eingang hat Tiese für die größten Schisse und es ist im Werte, selbigen durch einen Kanal mit der Alatamaba zu verdinden. Zu demselben gehörten 1815. 1049 Tonnen. — 2) Grafschaft des Stats Nordcarolina, die sich zwischen Sudcarolina und dem Oceane ausbreistet, von Cape Kear und Black bewässert wird und den großen Greenswamp einschließt. Sie hatte 1820. 5480 Einwohner, worunter 2583 Staven, und zum Hauptorte Smithville; das Gerichtshaus stand noch isolier. Eine gleichnamige Ortschaft lag am Cape Kear. — 3) Ortschaft in der Grafsch. Schupstiü des Stats Pennsplvania zwischen den Broads und Mahanscangogebirgen; sie zählt 1770 Einw. — 4) Ortschaft in der Grafsch. Eumberland des Stats Waine; er liegt am Sagadahof, der bei dem Orte einen Kall macht, woran verschiedene Mühlen errichtet sind, und worüber 1 Brüde sührt, hat 2954 Einw., einen steinen Hasen, worans Holzsandel getrieben, und das 1794 einverleibte, aber erst 1802 erdssenet Bowdoin College mit einer Bis bliothes von 5000 Banden. — 6) Grafschaft des nordsamerisanischen Stats Virginia, von Diwiddie, Susser, Greenville, Meksenland und Raanos bewässert und hat starfen Maisbau, Reis am Meherrim, Schweines und Psetedzucht. Das Gerichtshaus steht an Geleon und hat starfen Maisbau, Reis am Meherrim, Schweines und Psetedzucht. Das Gerichtshaus steht an Geleon und hat starfen Maisbau, Reis am Meherrim, Schweines und Psetedzucht. Das Gerichtshaus steht an Geleon und hat starfen Maisbau, Reis am Meherrim, Schweines und Psetedzucht. Das Gerichtshaus steht an Geleon und hat starfen Maisbau, Reis am Meherrim, Schweines und Psetedzucht. Das Gerichtshaus steht an Geleon und hat Postamuschweig.

BRUNSVIGIA, nannte heister zuerst die Arten Amaryllis, welche sich durch dreiflügelige Stapseln unsterscheiden, seinem Landesherrn, dem herzog von Braunsschweig zu Ehren. Joh. Bellendens Gawlers Ker hat diese Bestimmung erneuert; auch Rob. Brown und Ansdere haben sie angenommen, und es gehören demnach solgende Arten hieher: 1) Amaryllis orientalis L. (Brunsvigia multislora R. Br.). 2) Am. marginata Jaequ. 3) Am. Radula Jacqu. 4) Am. striata Jacqu. 5) Am. falcata Ait. 6) Haemanthus toxicarius Thund. 7) Haemanthus ciliaris L. (Sprengel.)

BRUNTRUT, ein berner Oberamt, das zu den sos genannten leberbergischen Amtern dieses schweizerischen Kantons gehort. Es umsaßt außer der vormals dischofelich baselschen Landvogtei Elsgan (Pays d'Ajoie) eis nen kleinen Theil des gewesenen bischoflich baselschen Amts St. Ursanne und granzt gegen Osten, Westen und Nors den an Frankreich. Der Leberberg ist die Benennung,

mit der man in der teutschen Schweis die nordlichen Buge bes Juragebirgs bezeichnet, ber auch hier aus bichtem Raltstein bestehet, wovon man bei ber Stadt Bruntrut bedeutende Steinbruche bearbeitet. Der Jurafalf, voll Bexsteinerungen, wechselt mit Margellagern bei St. Ur-sanne, mit Gyps bei Cornol und Courgenay und fast als lenthalben mit Bobnenerg. Schon hieraus last fich die allgemeine Beschaffenheit bes Landes beurtheilen. Im Gangen genommen, stellt es ein rauhes Sugelland bar mit einigen Bergruden. Bu den letten gahlt man z. B. ben Repais ober Repet, ben Lomont (le haut mont?) u. f. m., gu ben minder bedeutenden Soben ben Montterri, ber nichts defto weniger jur Beit der frantischen Republit dem Departement bu Monts terrible ben Namen verlichen bat. Die Berge sind mit Balbungen befrant, die bei Bress sancourt große Strecken einnehmen. Die Ihaler gestaten, trot des falten rauben Klimas, den Betrieb des Ackerbaues, die Biehs und die Pferdezucht. Getreidereich find bie Markungen von Boncourt, Bure, Cheveney, Coeuve, Courtemaiche; die von Alle, Charmoille, Miecourt haben außerbem noch Biesemache. Borgugemeise unfruchtbar ist ber Boben bei Fahy. Getreide, namlich Spelz und Winterforn, wird hinreichend gebauet, Somsmerforn und Roggen nicht so häufig. Noch allenthalben sind die Ackergerathschaften die uralten, ohne daß hierin irgend ein Fortschreiten jum Beffern sichtbar mare, was vielleicht mit von dem Mangel an Industrie ber Einwohner und von ihrer Eragheit herruhren mag, Die, vor der Revolution, nur in der fle auszeichnenden Prozefflucht einige Regsamteit fand. Für Obstaucht scheint der Simm noch zu schlummern, während Schlachtvieh, Pferde und Gansefedern Gegenstände der Aussuhr sind. Idpfergefcbirre, worunter gute Ochmelgtiegel, werden in Bonfol und Cornol verfertiget. Ein Sochofen und mehre Sams-merwerte zu Bellefontaine beschäftigen 326 Personen. Sie liefern Stangeneisen und Eisenbleche, die auch außerhalb Lanbes geben. Gerbereien find in St. Urfanne und andern Fabrifanstalten in dem Sauptort (f. den folg. Art.). Gine schone Landstraße und Jahr- und Wochenmartte beleben ben Bertebr, woju die bei der Stadt Bruntrut vorbeifließende Alaine ( die Sall ) das ihrige beiträgt. Nachdem fie den Erügenet aufgenommen, wiest sie fich in den Doubs, der bei St. Ursanne ploglich sich gegen Westen wendet, um nicht weit von Ocouet das berner Gebiet zu verlaffen. Die Gesamtzahl ber Einwohner belief sich im 3. 1818 auf 15,779 Selen. Sie sind alle katholisch und in folgende Rirchengemeinden vertheilt, als: Alle (Hall), Beurnevaisin, Boncourt (Bubendorf), Bonfol (Bumpfel), Breffancourt, Buig, Bure, Charmoille (Chalmis), Chevenes (Revenach), Couve, Cornol, Courschavon (Bogteburg), Courgenap (Inneborf), Courtedoux, Courtemaiche, Damphreux, Damvant mit Reclaire, Fahy, Fontenais, Grandfontaine, Miecourt (Mieschorf), Montignez, Occurt, Porentrup (Bruntrut), St. Ursame (St. Ursis) und Bendelincourt (Wendelsborf). Die in Klammern stehenden teutschen Ortsbenennungen deuten schon auf die Landessprache, die aus einem sehr verdorbenen Bauernfranzosisch (Patois) bestehet. Im J. 1820 waren 2890 Gebaute, deren Kapitalwerth auf 3,661,100 Mag. Encyclop. b. 23. u. R. XIII.

Franken angeschlagen stand, bei ber Kantonal Brandans stalt versichert \*). (Graf Henckel von Donnersmarck.)
BRUNTRUT (Brundrut, Brunnentrut, Pruntrut,

frang. Porentruy, lat. Brundusia und Pons Ragnetrudis), liegt 24° 48' ber L. u. 47° 27' nordl. Breite, an ber Alaine (der Sall). Diese moblgebaucte Stadt bat, außer mehren Springbrunnen, einige anfehnliche Gebaube, als bas Schlof mit einem alten Thurme Refouffe ges nant, ber, mit bem naben Gemauer, romifchen Urfprungs fenn foll, - l'Hotel des Halles, unter frangofifcher herrichaft ber Sib ber Prafectur, — bas Rathhaus, — bas von barmbergigen Schwestern bebiente hospital, wo feit 1818 die Regirung gebn Betten fur Rrante aus ben tatholifden leberbergifden Amtern unterhalt, - bas vor malige Tesuitercollegium jest lo College, eine bobere wiffenschaftliche Lehranstalt mit 9 Professoren und einem Borfteber des damit verbundenen Penfionats, Die, nebft bem Collège zu Delemont, unter einem gemeinschaftlichen tatholischen Studiendirector ficht, — ben palaftartigen Gasthof jum Baren, — Die Buchdruderei und Die Pfars-firche ju St. Stephan, mit einem trefflichen Altarblatte. Die Einwohner, beren Babl 2000 nicht überfteigt 1), ers nabren fich von ftabtifchen Gewerben, namentlich von eis nigen befannten Gerbereien , einer Zuchs, einer Baffens fabrit, mehren Bierbrauereien und bem Rleinhandel, ben Wochen= und 4 Jahrmarfte beleben. Brundrut war von 1527 bis 1792 die Restden; des Furst Bischofs von Basel, seiner Oberbehorden und seiner ansehnlichen Hofhaltung, deren Einstuß auf die Sitten noch bemerkbar senn soll. Darauf ward es die Hauptstadt der einstägigen rauracischen Republik und späterhin der Präsecture fit des frangofischen Departements des Schredenberges (Département du Mont-terrible). Die Stadt, die das Vorrecht genießt, zwei Mitglieder zum großen Rathe des Standes Bern zu wählen 2), ist jest der Sis den gleichnamigen Oberamts (f. d. vorig. Art.), bestehend aus dem Oberamtmann, dem Amtoftatthalter, bem Amtoschreiber und dem Amtsgericht. Auch wohnt hier ein Eure cantonal (so viel als Defan in dem reformirten Theil des Rantons) und der bischofliche General- Provis car und Offigial, ber amtlich ben Titel "Seine hochwurben" erhalt. Erst seit der Bereinigung des kandes mit dem Kanton Bern befindet sich auch ein reformirter Pfarrer bier. Brundrut ist der Geburtbort des 1621 verstore benen Geschichtschreibers Pierre Dathieu, deffen in mehrsachen Ausgaben erschienene Histoire d'Henry le Grand (Seinrich IV., König von Frankreich) geschäft wird. (Graf Henckel von Donnersmarok.)

<sup>\*)</sup> Bgl. C. F. Morel Abrégé de l'histoire et de la statistique du ci-devant Evêché de Basle, Strasbourg 1814. 8. mit ciner Karte. — Decription topographique et statistique de l'évêché de Basle. Saint-Gall 1814. 8. und M. 3. Bu ch ma le ber'é treffiche Carte de l'ancien Evêché de Basle, levée de 1815 à 1819. Paris.

dans les XIII. Centons Suisses Paris MDCGLXXXIX. I. G.
131. ",la population de cette ville n'est que de trois mille habitans" indessen ift diese Engabe essent su hoch.
2) Urosundiche Ersidrung des großen Raths von Bern vom 21. Herbste monats 1815. §. 9.

BRUNUS, Brun, Bruno, eigentlich Braun (Con-RUNUS, prun, prunu, eigentuch traun (Conein Rechtsgelehrter, Statsmann und Theolog, im Bestalter der Resormation wirksam. Er war in dem wirksam und Ebeolog, im und erward sich auf dan Archeim am Needar 140. Seikalter vi. diesetmucon wirgam. Er war vertog, im Less des sischen Markisteden Kirchheim am Needar 1491 wir und erwarb sich auf der Hochschuse in Iche. ge-Desischen warrinegen kurch dem am Neckar 1491 gen und erward sich auf der Hochschieften 1491 gen Sestriß der römischen und griechischen a. zu Tübingen Dieser Beschäftigung zum Studium der Abeologie, der Jurisprudenz über, wurde beider Neckar Dieser Belmatigung jum Studium der Abeologie, und ertheilte dann 15 ahre lang der Nechte Berauchbarteit bu fiechlichen und politischen Versahrung politischen Versahrung Brauchbarfeit but fiechlichen und politischen Berfahrung nachdem er fein Baterlande Lieb Berschasste ihm, nachdem er sein Baterland versahrung Lieben Bater viele wichtige Austrage von versahrung Unter andern was Austrage von versah Batte, viele wichtige Auftrage von verfahiedenen Lusige hatte, vicie wichtige Auftrage von verlage verfchiedenen Barfeen. Unter andern war er gegen 12 Jahre lang der Sauslers bei der Regirung zu Landschut; 5 Jahre lang der Reine Einsichefammergerichts zu Speier, ma Karislers bei ver Regirung ju Landshut; vie Stelle eines Karislers des Reichefammergerichte ju Speier, war kich durch seine Einsichten so empfahl, daß er zum Die Lugsburg einen Reiche, und als Kaiser Carl ser Durch seine Einstaten so empfahl opeier, wo er rector Deffelben ethoben wurde, und als Kaiser sum Die 1548 zu Augsburg einen Reichstag hielt Konrad Bisch auf, eine neue Kammergerichtsorden Auf den Reichstagen auch glücklich zu Stand nebst Konead ding auf, eine neue Kammerger ihm, nung zu entwerfen, was er auch glücklich jer ihm, brachte. Auf den Neichstagen ju Augsburg in Stande Speier und Negensburg bewies er große Thatigkeit, die singelegenheiten der kathol. Kirche zu schatigkeit, die Speier und der fathol. Kirche su schätigkeit, die gener mehr sich verbreitenden Resormation einen und der Angelegenvernenden Beformation einen Damm imurer mehr fegen, wodurch er fich auf ber einen Damm entgegen zu fegen, wodurch er fich auf ber einen Damm entgegen zu jegen, woourch er fich auf der einen Samm in der Gnade der fatholischen Fursten immer mehr Seite auf der andern sich aber viele barte ging befes entgen Gnade ver tathousen Fürsten immer mehr Seite ftigte, auf der andern sich aber viele harte Außerungen und Klagen der Protestanten jujog, die nicht außerungen ihn in ihren Schriften als ein bestochenes unterließen, Bertjeug jur Semmung religibser Auftsdrung und der bestern gerfeug jur nis darzustellen \*). Bei seinen vielen politischen Berententen Berententen Beit war Brunne Bereit nis darzustenen bandlungen in einer vielbewegten Beit war Brunus feit auch Domberr ju Regensburg und Brunus feit handlungen in einer vielbewegten Zeit war Brunus versteit 1546 auch Domherr ju Regensburg und Brunus seit seit 1557 zu Augsburg, und der Bischof Otto von Truchs sein Maise des Bischoms einem Rath, Kansler ihn Kaiser Ferdinand I. in Reichsangelegenbeiten berusen 1565 ju Deungen, at toen von Insbrud, mobin fin Raifer Ferdinand I. in Reichsangelegenheiten berufen patte, nach zugerende, beiten wollte. Sein geich-nam wurde babin gebracht, und mit vielem Pompe in Der Domfirche beigesett. - Br. galt ju feiner Beit für der Domfirche veigejege. Dr. galt ju feiner Beit für einen der erften, einsichtsvollften und erfahrenften Rechtes einen ber ersten, einsundwoumten und erfahrensten Rechts-gelehrten, und seine Stimme und sein Rath batten bei ben katholischen Fursten und Standen Reutschlands ein geoßes, diers entscheidendes Gewicht. Außer einer um-

\*) Man sebe j. B. Sedenborf's Hist. Lutheranismi Lib, III. p. 296 und 335. S. 172. nent er ihn virum doctum et industrium. sed ob pessimos mozes infemen idamena dialocat Lib. III. p. 296 und 335. S. 172. nent er ihn virum doctum et industrium, sad ob pessimos mores infamem, idemque dialogi odiosissimi contra protestantes editi auctorem. Den befannen Gobann Cociliano, der 1552 als Canonicus in Bressau fiarb, ein acceptante mann, der aber seine Salente asaen die Reformatoren Johann Cochlaus, ber 1552 als Canonicus in Brestau ftarb, ein Gelebrter Mann, ber aber seine Talente gegen die Reformatoren misbranchte, und besonders Luthern nicht nur in Schriften aus in einem Schreiben an benselben, dimidium animae suas Lochlaus beforderte auch bie ersten Schriften sindium dimidium animae suas und bund, und schrieb Jorreben ju benselben, Unbefriedie nus jum Drud, und ichrieb Borreden ju denselben. Breundes Brugend ift, was Beith in der Bibliotheca Augustana, Unbefriedis
Ben Bormurfe anführt.

Haberteile im Bermurfe anführt.

fassenden juristischen Gelebrandrit, wie sie aus feinen, BRU8ANTINI von den Katholiten mit Beisel aufgenommenen, Schrife son den karporteen mit denjon angewonnenen, Sonte traute Befantschaft mit dem Lehrbegriffe der von ibm ver theidigten Rirche ##).

theidigten Kirche 1800).

Brunus (Jordan.), s. Bruno.

BRUNY, Infel an der Südosseite des Bandies und 1650 13', dem Australopeane, unter 430 21', s. Br. Langen, des Bernosses D'Entrecasseaux aestatieben.

Brunus (Baur.)

B durch die Straße D'Entrecasteaur geschieben. Es hat eine seltsam ausgezackte Korm und vesteben. Es hat die kinnale nun den der der des 2 Halbe eine fereinen ausgezunge Dorne und venege aus 2 pause breite Landenge S. Nignan perbunden find: die sublide größte Salbinsel lauft wieder mit 2 fleinen Hablichen aus; die Spise der nördlichen Halbinsel ift Cap de la Sortie, auf den beiden Seiten des Ithmus liegen im D. die Adventures, im 28. die Ishmusbat. Das Innen bes Eilandes ist hügelig und mit hoben Baldbaumen be fest; das Meer ungemein fischreich, die List im Sommer mit Mussiten angefunt; man trifft verschiede Arten von Bogeln, das Kanguruh und ein besonderes Thier an, das den übergang vom Saugthier jum Bogelgeschiechte ju mas den scheint. Der Einwohner sind nur wenige, und diese wie auf Bandiemensland gestaltet; sie wohnen in niedem in niedem (Hassel.)

BRUSANTINI, aud Brugiantini (Vincenzo) stammte aus einem alten ebeln serraresischen hause ab, plammte aus einem alten edeln ferraresischen Pause ab, wurde in der ersten Halfe des 16. Sahrbund. geboren und starb 1570 an einer pestartigen Krantbeit. Bon den Welches aus einer handschriftlichen Gieschichte ütalianie Mazuchelli aus einer handschriftlichen Geschichte italianie Stazzungem and einer ganojaprifitimen velanten manunen scher Dichter von Alessandro Silioli jusammengeleien hat.
Ger foll ansangs in Rom sein Glud versucht haben, und über das Distingen seiner Plane unwistig, seiner Bunge bu freien Lauf in der geiftlichen Sauptstadt gelaffen baben, so daß er endlich seine giberglitdt im Gefängnis abbusen mußte. Rach seiner Bestreiung durchstreifte et Interstitung perhark og cher halb hei allen seinen Gons Unterstüßung, verdarb es aber bald bei allen seinen Gon-nern durch seine bigarre Laune, seine überspannten Ideen und seine untluge Woreiligkeit. Gegen Ende seines Les

Legationibus libri V, de Caerimoniis libri VI, de Imaginibus liber V, de Caerimoniis libri VI, de Imaginibus libri V, de Caerimoniis libri VI, de Imaginibus libri VI, et al. (1998). Cara Cochlaei editus, lb, 1549, fol, micher abgebrudt in Collect, max. Tactus, ibri VI, cum Cochlaei P, II. 271. De seak tractus ibri VI, cum Cochlaei appendies triplici. Ib. 1550. fol. and ibri III, de universali concello lib. IX. Ib. 1550. fol. and colata de personis judicii camerae imperialis. Imgolst. 1557. fol. and de ecclesia. Dilling, 1559. fol. Adversus novum histoe de ecclesia Dilling, 1559. fol. Adversus novum histoe malae fidei historicis novis fidat, admonitio catholica, de colation of the surface super ediderum; me quais illis ceron. T. X.I.I. 324. Veità I. c. p. 176—193. Po be I 16 ball. Bunay. T. I. VI.).

bens jog er fich in feine Baterftadt jurud und fchrieb hier unter dem Schutz seines Herzogs Ercole II. das bemfelben gewidmete Gedicht, welches seinen Ramen auf die Rachwelt gebracht hat, die Angelica innamorata, welche zuerst erschien 1550 zu Benedig in 4. und ebendas. 1553. Das Gebicht ift ein romantisches Rittergedicht in 37 Gefangen, und foll eine Fortsehung des Orlando furioso bilben. Seine Fabel verleugnet den bigarren Geist des Verfassers nicht, aber sein Styl ist falt und schwerfällig. Der Gegenstand Dieses Epos ist die Rache, welche die Mainzer Rotte an Ruggiero, dem Gemale Bradamantens, ubt, welcher endlich ein Opfer ihrer Rante und Nachstellungen wird; Bradamante und Marfisa aber vernichten, als Rächerinnen des Gemordeten, das ganze mainzer Geschlecht. Eine zweite Rache, die dem Gedichte den Namen gegeben hat, ist die der Zauberin Alcina an der schonen Angelica, welche von jener toll und unersättlich verliebt in alles mannliche, ja selbst weibliche Fleisch gemacht worden ift. Zwar wird auch hier poetische Gerechtigkeit geubt und bas Schloß, Die Insel mit allen Zauberherrlichkeiten ber Fee jerftort, sie selbst gefangen und durch großmuthige Verzeihung begroungen; aber baburch gewint doch die fcone Beldin bas nicht wieder, mas fie in ben Bergen der Lefer, und gewiß auch ihres Meboro, mahrend ihrer liebestollen Begauberung verloren hat. Roch unbedeutender ist ein ans bres Werf Brufantini's: Le Cento Novelle di Vincenzo Brusantini dette in ottava rima. Venez. 1554. 4. Eine Auflösung der Poesie der prosaischen Erzählung des Boccaccio in die Prosa einer poetischen Übersete (Wilh, Müller.) gung\*).

Brusch, Hug, f. Breusch. BRUSCH, Bruschius (Kaspar), geb. 1518 ju Schladenwald in Bohmen, Geschichtschreiber und Dichter. Seine beiden geschichtlichen Hauptwerke sind: De Germaniae episcopatibus epitome, Nurnberg 1549. 8. (nur der Anfang eines großeren Wertes, von Main; und Bamberg handelnd); Monasteriorum Germaniae praecipuorum chronologia, Ingolft. 1551. Fol. Sulsb. 1582. 4. (Reffel lieferte eine Fortsehung bavon, Wien 1692. 4.). Die vielen Reisen, die er zum Behuf der Untersuchungen für diese Werke machte, zehrten sein Bermogen auf, und er lebte nur noch von ben Geschenken ber Abte, beren Kloster er beschrieb. Die Poesse lohnte ibm noch schlimmer, benn er ward 1559 an der Ede eines Walbes von Ebelleuten ermordet, gegen die er, wie man sagt, Satiren geschrieben hatte. Einige Distichen von ibm erregten noch nach Sabrhunderten viel Aufschen. Folgende namlich:

Post mille expletos a partu virginis annos Et septingentos rursus ab orbe datos, Octogesimus octavus mirabilis annus Ingruet: is secum tristia fata trabet, Si non hoc anno totus malus occidet orbis, Si non in mihilum terra fretumque ruent: Cuncte temen mundi sursum ibunt atque deorsum Imperie: et luctus undique grandis erit.

Diese Distichen erschienen um die Mitte des vorigen Jahrh. im Mercure de France, dann in Frerons Blattern, angeblich als gefunden in dem Grabe des berühmten Re-giomontanus (Mtuller) zu Lisca in Ungarn. Man fann benten, ob man erstaunte, als man jur Zeit ber Respolution wieder an fie erinnerte. Endlich entbedte fich, daß sie von Brusch waren, und daß man die 1588 in 1788 verwandelt hatte. Sie finden sich in der von Br. herausgegebenen Schrift des Abts Engelbert de ortu et fine imperii romani, welcher angehangt find: Odoeporicon et alia minutiora poemata, Baki 1533. Detay.

BRUSCIO (auf Teutsch Brusch, auch Brus), ber hauptort bes am Lago di Poschiavo beginnenden 14 St. langen, bis jum Musgang in bas Beltlin fich giebens ben engen Brufafca-Thales, bas reich an Raftas nienwaldern nur einzele Wiefenstude und febr weniges Aderland barbietet, auch fortmabrend ben Lavinen, Bergund Steinsturgen ausgesett ift. Es liegt im Sochgerichte Poschiavo des Gotteshausbundes im schweizerschen Kan-ton Graubundten. Das Pfarrdorf Bruscio, in dessen Rabe ein herrlicher Wasserfall bewundert wird, zählt über 600 Einw. Es hat eine resormirte und eine katholische Rirche im Ort felbst, wo das Misanische Saus durch feine ansehnliche Große sich auszeichnet. Wahrend des sogenannten Veltliner=Mordes wurden zu Bruscio am 13. Juli 1620 nicht weniger als 27 Reformirte umge-

bracht +). (Graf Henckel von Donnersmarck.) BRUSCO (Girolamo), Schüler von Menge und Batoni, gestorben zu Savona seiner Baterstadt ben 30. Marz 1820 im 78. J. s. g. M. 1). Die von den Kennern am meiften gefchatten Gemalbe biefes Runftlers find bas hinscheiden der beil. Jungfrau in dem Chor der Rirche di N. Signora delle Vigne, die heilige Belena am Rreugberge in einer Seitenkapelle und die Judith im Pas

laft Grimaldi ju Genua.

BRUSINARSIZIO \*), ein fatholisches Pfarrborf im Kreise Cecesio und Bezirte Lugano des schweizerischen Rantons Teffin. Es liegt auf einer weit vorgestrecten Landjunge des Laviferfees (Lago di Lugano), am Jufe eines bewaldeten fruchtbaren Bugels, umgeben mit Beinbergen und dem gangen Schmude einer italianifchen Lands fcaft. Dier ward Roncaioli geboren, einer ber bes ruhmteften Studaturarbeiter des 17. Jahrh. \*\*)

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BRUSON, eines ber acht Quartiere bes Bal be Bagnes im schweizerischen Kanton Ballis. Die Gine

<sup>\*)</sup> Mazzuch. Scritt. d'Ital. Ginguené Hist. Litt. d'It. T. IV. p. 540 ff. und in ter Biogr. univers.

<sup>†)</sup> Die Ramen dieser ungludlichen Opfer, so wie überhaupt eine genaue Schilberung dieser Granel sindet man in: Vera narruzione del massacro degli Kvangelici satto da' Papisti i rebeili nalla maggior parte della Valtelina nell' anno 1620. addi IX. Juglio e giorni seguenti, stilo vecchio (s. l.) 1621. in 12.

1) Bibl. ital. XXI. p. 445.

\*) Ebel in der Unleitung die Schweiz zu bereisen Art. Lugano nennt den Ort Brusino, und Lus (Handlerison der Schweiz 1822.) eben so unrichtig Brusin Krizso.

3 und IV. S. 46. beschreibt unter andern ein von ihm zu Spren des heiligen Antonius ausgeführtes dewundernswäriges Wert, das sich zu Padua in der Kirche del Santo desindet.

31\*

Brustwarzen nüft auch außer der Schwangerschaft und dem Selbstäugen, Reinlichteit, sleisiges Waschen der Theile mit kaltem Wasser, oder mit frisch bereitetem Kalkwasser., Überschläge davon oder von geriedenen gesten Rüben (Möhren, Mohrrüben) 20.; die rothe schwerzhaste Brusthautsalte schüse man gegen alle Reibung durch unstergelegtes feines, weiches Linnen, Charpie 22., und versweide alles Selbstjucken der wunden Stellen. Nach der heilung sichert man sie gegen neues Wundwerden durch Wasschen mit verdünntem, lauen Weingeiste, mit Wein zu, durch Baden, und durch die sorgfältigste Hautpslege, zugleich aber durch Vermeidung alles Kleiderzwanges.

Bu fette Brufte verlangen neben einer angemeffenen Körperbewegung im Freien, und einer angenehmen Geisstesbeschäftigung die Hilfe des Arztes. Dieselbe sodern auch sobald, wie möglich, alle Bruftknoten im frühern und spätern Alter, sie seven nun von Druck, Stoß zc., oder von sethst entstanden. Verheimlichung derselben aus unzeitiger Scham hat schon manchen Schonen Gesundsbeit und Leben gekostet\*). (Th. Sahreger.)

unzeitiger Scham hat schon manchen Schonen Gesundbeit und Leben gekostet\*). (Th. Schreger.)

BRUSTFLOSSEN (pinnas poctorales), heißt
dassenige Flossenpaar, von dem eine hinter der Kiemendssung jeder Seite steht. Durch eine gedsere Ausbreitung und freiere Beweglichkeit dieser Flossen erlangen einige Fische die Fahigkeit, sich etwas über die Obersiche
des Meeres zu erheben, und sich so eine kleine Strede
fortzubewegen, oder auch auf kleine Felsenklippen zu schleusdern. Man nent sie deshalb fliegende Fische. Der
gleichen sind: Blonnius halticus, Exocoetus evolans
und volitans etc., Gasterosteus volitans, Pegasus
volitans, Trigla volitans, Scorpaena volitans.
Utrigens s. Flosse und Fisch. (Lichtenstein.)

Brustkrankheiten, f. die in der Brufthbble enthale tenen Theile, wie Berg und Lunge, und die Bruftrantbeitsformen, wie Waffersucht u. a.

Brustlehne, f. Brüstung. Brustriegel, f. Brüstung.

BRUSTSTIMME heißt, in der Singlehre, die jenige Art, den Gefangton hervorzubringen, welche den Sangern in der Regel am natürlichsten, und vorzäglich jur hervordringung der minder hohen Idne geeignet ift, in dessen Gegensahe man eine andere Art und Weise die Stimme klingen ju lassen, das Falset, oder die Fistel, auch Falsetstimme, Fistelstimme, Kopftimme, Gurgelsstimme u. s. w nent.

Der eigentliche physikalische Unterschied beider Stimmsgattungen ift, nach allen bisherigen Bemühungen unserer Physiologen und Akastister, doch dis seht noch nicht ins Mare gebracht, indem überhaupt über die Art und Weise, wie in der menschlichen Kehle Tone erzeugt werden, dis jeht noch dichtes Dunkel sowebt, und zwar so sehr dichtes, daß die Physiologen dis auf diese Stunde in zwei Parteien getheilt sind, deren eine, an ihrer Spiese die Franzosen Dodart und Euvier, annimt, das menschliche Stimmorgan wirke nach Art eines Blasinstrumentes, die andere aber, mit dem Franzosen Ferrein und unser rem Haller, meint, der Lardny sen als ein mit Satten

\*) Bergl. mein tosmetifches Safcenbuch fur Damen 2. Narnb. 1811. G. 138.

bezogenes Inftrument ju betrachten, und die Bander beffelben tonten wie gespannte Saiten.

Worln die Ursache solcher Unentschiedenheit Frege, will ich zwar hier nicht untersuchen, eben so wenig aber auch mich begnügen, die eine oder die andere der disherigen einander widerstreitenden jedensalls hochst unterstreidigenden Theorien, oder wol gar beide, hier zu ercerpiren um etwa Gothe's Ausspruch zu rechtsertigen: eine Encyclopädie sey nichts anderes als eine Samlung des cupstrenden Wahren und Fasschen, welche die bestebende Consession ablege, um vor sämilichen Glaubensgerossen bestehen zu können. — Ich will, statt also zu versahren, mir lieber bescheidentlich erlauben, die Sache so vorzusstellen wie sie sich meiner Überzeugung nach am naturges maßesten darstellt: obgleich aus dieser Darstellung am Ende freilich ein von den beiden vorerwähnten Systemen wesentlich verschiedenes Resultat bervorzeht.

Buvdrberst wird man bemerken, daß die vorerwähnte Abeilung der Parteien, oder mit andern Worten der Streit darüber, ob die Menschenkehle als Blasinstrument, oder als Saiteninstrument wirke, noch auf sehr unvollsständigen und einseitig beschränkten Voraussetzungen der euht, indem es bekantlich, außer Blasinstrumenten und Saiten, auch noch andere tongebende Körper gibt: Gloden, Stabe, Federn, Scheiden, Membranen und bgl. mehr.

s. 1. Betrachten wir also die Art und Weise, nach welcher überau Klange, und somit Tone, erzeugt werden, in gehöriger Allgemeinheit, so sinden wir zwei wesentlich verschiedene Arten. Der eigentlich oder unsprünglich erklingende, schwingende, erzitternde, vibrirende, furz der eigentlich tongebende Körper, st nämlich enweder ein elastisch stüssiger (lustsormiger), — oder ein fester. Erssteres sinden wir dei Blabinstrumenten, woselbst die, in deren Rohre enthaltene und dadurch begränzte Lustsaule der eigentlich idnende Körper ist; — Lesteres dei ander ren Instrumenten; und zwar auf mehrsach verschiedene Art, je nachdem der tongebende Körper gestaltet ist, nämlich entweder ein sadensormig gespannter, eine Saite, — oder aber ein Stab, wie dei der Stahlharmonisa, dem Euphon und Clavicylinder, — der Stimmgabel, — oder riemensbrung, wie z. B. bei der Keoline, oder wie die tdnenden Schlagsedern unserer Spieluhren, — oder eine Membran, wie auf der Pausse, — oder eine Glock, Scheibe, u. s. w.

5. 2. Gollen wir und nun vordersamst darübn entscheiden, ob in der Menschenkehle jene, oder diest Hauptgattung von Klangerzeugung Statt sinde, so ist wonigstens dieses sehr leicht einzusehen, daß eine Tonerzeugung der Art wie die bei Bladinstrumenten dier gar nicht vernünstigerweise anzunehmen ist. Wenn wir namlich wissen, daß bei derjenigen Art von Klangerzeugung, web die bei eigentlichen Bladinstrumenten Statt sindet, die Tonhohe von der Lange der Robre abhängt, — wenn wir bedenken, daß die Menschenstimme wol dis zum

fogenannten großen oder achtfäßigen C,

manchen Menschen noch tiefer, hinabreicht, und bag ur Erzeugung eines so tiefen Tones befantlich eine Robre

von 8 Fuß Lange erfoderlich ist, so sollte man wol alsbald alle Versuchung verlieren, die Menschenkehle als Bladinstrument anzusehen, indem auch der größte Goliath von Baßsänger sich wol keiner 8 Fuß langen Kehle wird rühmen können. (Ja, selbst wenn man das Stimmorzum gan als gedackt betrachten wollte, was dech gewiß nicht angeht, so waren immer wenigstens 4 Fuß Länge zur hervorbringung des großen C unerlässlich: eine Länge welche auch der langhalsigste Sänger nicht erreicht).

Da nun aber die, jur hervorbringung eines tiefen Zones erfoderliche Range der Robre befantlich auf feine andere Beife erfest werden fann, fo ift es, bacht ich, Doch offenbar genug, daß diejenigen Gelehrten, welche Den verfehrten Einfall hatten, die Reble mit einem Bladinftrumente ju vergleichen , entweder die Gefebe der Sonerzeugung der Blasinstrumente, oder den Sonumfang der Menichenstimme nicht fannten.

Die Menschenstimme gehört demnach offenbar in die zweite ber im &. 1. ausgehobenen Rlaffen, in welcher Tone burch die Schwingungen nicht luftformiger, sondern

feft elaftifcher Rorper erzeugt merben.

§. 3. In dieser hinsicht erscheint es benn furd Erste schon nicht grade unnatürlich, daß die Bander der Stimmrise etwa wie gespannte Saiten schwingen sollten 1). Wenn bei den Betrachtungen bei vorigen Paragraphen. Die Rurge der Menschenkehle uns hinderte, fie als eigents liches Blasinstrument zu betrachten, so ist bei der im gegenwartigen s. zur Sprache gebrachten Hypothese die Aurze der Stimmbander kein durchgreisender Einwand, weil die Tandobe einer Saite bekantlich keineswegs von ihrer Lange allein, sondern auch noch von verschiedenen anderen Umstanden abhängt, indem bekantlich eine sehr dide, und vorzäglich sehr los gespannte Saite, auch sone sehr lang zu senn, schon recht tief tonen kann, und micht mit Bestimtheit zu sagen ist, in welchem Grade vielleicht die Stimmbander, ihrer Structur nach, geeigsnet sind, bei außerst loser Spannung, doch noch vernehmlich zu tonen, und so, ihrer sehr geringen Länge ungenchtet, dennoch so tiese Tone vernehmlich anzugeden.

Es hat also diese Sprothese vor den vorerwähnten wenigstens den Borzug dieser Möglichkeit für sich: und, obgleich es noch nicht die ift, welcher ich beipflichte, so will ich sie doch, da es zur leichteren Verdeutlichung der von mir wirklich angenommenen dient, vorläusig noch

weiter verfolgen.
§. 4. Es ift namlich mertwürdig, daß icon aus diefer Sprothefe — ober eigentlicher zu fagen, aus diefer Bergielchung der Menschenkehte mit einem Saiteninstrumente, gleichung der unenswerne unt einem Suternissen noch fich eine dufferst naturgemäße Erflärung der bisher noch gang unerflart gebliebenen eigenthumlichen Verschiedensbeit von Brufts und Falsetstimme entwideln lößt, (und

swar eine fo fehr naturgemäße, daß es ordentlich zu verwundern ist, daß bis jest noch Niemand darauf verfallen); wenn man namlich annimt, bas Stimmergan ver-halte fich beim Angeben biefer Gattung von Ionen im Befentlichen wie eine fcwingend erflingende Saite, welche nicht ihren Grundton, I, sondern einen Beiton, II, oder III, u. s. w. angibt, oder mit andern Worten, welthe nicht die von Chladni fogenannte erfte, fondern eine weitere Schwingungsart verrichtet 2).

Es scheint sich diese Hypothese unter Anderem auch dadurch zu bestätigen, daß die eigenthumliche Berschiedens beit der Klangfarbe, (Timbre, Präge, Gepräge) der Falsetiden sich vom Klange der Bruststimme auf ganz ähnliche Weise unterscheidet, wie die der Beiden einer Saite fich burch einen eigenen milberen fibtenartigeren Charafter, von ihrem Grundtone unterscheidet, — (so daß man, um dieser Rlangesahnlichfeit willen, umgefehrt die garten sogenannten Flageolettone der Saiten gleichfam ihre Falfettone nennen mochte, - und die Falfets tone ber Menschenkehle Flageoletstimme). Ferner scheint diefe Annahme sich auch dadurch ju bestätigen, daß, bei den meisten Stimmen fogar mehre Abstufungen von Falfet bemertbar find, fo daß man bestimt genug unter-fcheiben fann, wo die Reihe der Beitone II aufhort, und eine neue Reihe von Beitonen III anfangt, — und mits unter auch sogar noch ein weiteres Register, als IV, zu unterscheiden ist. So sprechen, um dies an einem Bei-Spiele ju jeigen, dem Baffanger die Ione etwa von G ober Deicht als Brufts tone an. Der Ton d, oder oder , fodert,

als Bruftftimmeton, icon einige Anftrengung, - nech mehr toften die Tone Es, & ober f, Done . Eben diese Adne erzeugt die Bafftimme aber auch viel leichter und garter mittelft einer, zwar befannten, aber nicht wohl zu beschreibenden veranderten Saltung der Stimms

wertzeuge, als Falfettone, alfo ben Ion d, nach der Analogie der Saitenschwingungen, etwa als erften Beiton (II) von & \_\_\_\_\_, - eben fo es Do

als II von es , — c als II von e, und so fort,

wol bis a als ersten Beiton von a. - Der Umstant, daß folche Idne auf solche Weise weit weniger Anstrens gung erfobern, als die gleich boben - ja fogar als minder hohe Brufttone, deutet ziemlich unzweideutig darauf bin, daß bei Erzeugung diefer Falfettone dem Stimms organe (ben Blattern des Larynx) nur eine weit ge-

<sup>1)</sup> Welche nur durch ben Impuls ober die Reibung bes durch bie Rehlripe ausströmenden Athems in Schwingung versetzt werden, ungeführ auf dieselbe Art, wie auf dem Anemogorde Darms-faiten, fatt mit einem Bogen angeftrigen ju werden, durch den daran vorüberstreichenden Wind eines Blafebalges jum Bibriren und Tonen angeregt werden, — ober wie man etwa den Salten einer Guitarre durch Andlasen Tone entiden kann, — ober wie Ma Aolsbarfe durch die Reibung des eben an den Salten vorüber-walches erflingt. Binbes erflingt.

<sup>2)</sup> Sch febe bier voraus mas im Artil. Beitone, im 8, Bbe. Diefer Encyclopadie S. 379 u. f. gefagt worden.

ringere Spannung gegeben wird, als bei folden Bruft-tonen, fo daß & B. ber Baffanger feinem Organe nut bie zu g erfoderliche Spannung zu geben braucht, um, indem er es auf iegend eine Art zu Schwingungen zweis ten Ranges veranlaffet, g als Beiton II von g zu ets jeugen, und eben fo a als II von a.

Noch bobere Tone als etwa a, vermag bie Baffstimme in der Regel auf solche Weise nicht hervorzubringen. Wol aber gelingt es Vielen, burch eine wieber anders veranderte Stellung ber Stimmwertzeuge, noch eine ziemliche Anzahl noch hoherer Tone wieder verfchies bener Klangfarbe herauszuzwingen, welche bemnach nicht unwahrscheinlich das Ergebnis der dritten Schwingungs-art, (also III) sind; und ich habe Baßstimmen gekant, welche, durch solch stufenweises Einsehen immer hoherer

Register, einen Tonumfang von F bis f

Nicht ohne (wohl ober übel) zu erzwingen vermogten. Anschein ließe fich, in Ubereinstimmung mit obigen Anfichten, vielleicht behaupten, daß die Beiber ., Anabens und Kaftratenstimme jum bei Beitem größten Theile aus Beitonen bestehe. Denn wenn man beachtet, wie 3. B. bei ber weiblichen Sopranstimme gewöhnlich die Ione h,

c, cis, und etwa auch nech d'und dis, @

meist eine so ganz andere, berbe, oft gleichsam raube, mannlichere Klangsarbe an sich tragen, als die folgenden boberen, fo muß man fich wenigstens febr verfucht fublen, die ersten allein fur Brufttone, bas folgende, fo ents schieden anders und viel weicher klingende Register aber, obgleich in ber Singfunstsprache gemeinablich Brufttone genant, boch febr entidieden icon für Erzeugniffe zweiter Schwingungbart, für Beitone II, ju erfennen.

§. 5. 3ch habe nun bisher die Sprothese ber Ahn-lichfeit bes menschlichen Stimmorganes mit gespannten Saiten verfolgt. — Es steht aber dieser Ahnlichfeit freilich immer noch Mancherlei entgegen; und zwar nicht allein die, doch immer anscheinend unverhaltniffmäßige Kurze der Stimmbander, sondern auch hauptsächlich die Undhnlichkeit ihrer Gestaltung mit der einer frei aufgefpannten Gaite.

Diese beiden Anstände heben sich aber schon ziemlich, wenn man die besagten Organe nicht grade als schwing gende Saiten, fondern als folche Lamellen oder Dems branen 3) betrachtet.

Bei diesen ist nicht nur, zur hervorbringung tiefer Tone, ein weit fürzerer Korper schon hinreichend, sondern auch die Gestaltung des Stimmorganes ist dieser Art von Rlangerzeugung febr abnlich. Ubrigens findet bei tonens ben Rorpern Diefer Art auf abnliche Weise wie bei Sais ten, (nur jum Theil in andern Progreffionen), eine erfte,

sweite, britte u. s. w. Schwingungbart, und also abn liche Erflärart Statt, wie die im vorstehenden 5

Es fcheint hienach, als fomme man ber Babebeit fcon febr nabe, wenn man annimt, bas menfchliche Stimmorgan wirfe feineswegs als Blabinftrument, eben fo wenig aber auch ale Saiteninftrument, fondern als tonende Membran, oder Lamelle, ungefahr auf abriliche Weise wie die Bungen des Aolodicon, oder der Bungen werfe der Orgel .).

4) Ich fage ale Aolodicon, ober ale Bungenwert, und a Ifo febenfalls nicht ale Blasinftrument. Daß nämlich weber bas Eine, noch bas Andere diefer Sonwertzenge ale eigentildes Blasinftru-

jedenfalls nicht als Blasinstrument. Das namlich weber das Eine, noch das Undere dieser Tomwertzenge als eigentilches Blasinstrument zu betrachten ift, leidet leinen Bweifel.

Denn was zuerft das Jolodicon betrifft, so ist es augenscheinlich und undezweiselt, das det diesem allein die Zunge der tonende Körper, der duran vordeistreichende Wind aber nur das Keizmittel ift, durch dessen Reidung die Zunge auf ahnliche Art in Schwingung versetzt wird, wie die Galten der Bioline durch die Reidung des Bogens.

Aber auch die Rohr- oder Jungenwerte unserer Orgeln sind, wie ich bereits an einem anderen Orte nachgewiesen, surerst in der Leipziger alle, musstal, Beitung v. 1816 S. 35, und in meinen allgemeinen Musstlehre S. 5, ausführlicher in m. Theorie der Lonsehkunk, 2. Ausfage, 1824, 1 Bd. S. 4) ungeachet ihrer außeren Ihnlichteit mit anderen Orgelpfessen und sonstigen Blassinstrumenten, ihrer Wesenbeit nach doch seineswegs wirkliche Blassinstrumente. Auch die einrichtung der Zungelpfessen und sonstiger Stassischer Geweselbeite S. 327 gesagt worden.

Bon dieser Gattung von Pfeisen habe ich nun am anges. Orte die Schauptung ausgeschessen, dem Flasinsteilen Blassinstrumenten, z. B. den Latinsfeisen, wie dei eigentlichen Blasinstrumenten, z. B. den Latinsfeisen, die in ihrer Rohre enthaltene Luftsalle als tongebender Körper anzusehen ist; und es ergibt sich dieses sehr offendar daraus, das die Sohe des Tones einer solchen Pfeise soffendar daraus, das die Sohe des Tones einer solchen Pfeise soffendar daraus, das die Sohe das hangt, indem man aus sehr kunzen Pfeisen dieser Antung sehr diese Toden bervordringen Lann, und umaesehrt, und a. B. in dem

bangt, indem man aus febr turgen Pfeifen diefer Gattung febr tiefe Cone bervorbringen tann, und umgelehrt, und 3. B. in bem Orgelregifter, welches, gleichfem ominds, ben Ramen von bu-

mana trägt, die Pfeife, welche bas achtfäßige C angibt,

auf manden Orgeln nur 8 Boll lang ift, nach Soll im bad §. 128, jogar zuweilen noch furzer. — Schon hienach ift es offenbar, daß in Bungenpfeifen die Tonerzeugung feineswege rein nach Art ber eigentlichen Blabinstrumente geschieht und es brancht micht einmal noch weiter in Erwägung zu tommen, daß man aus einer und berselben Bungenpfeife, bei gleich bleibender Länge und Gestalt ihrer Rohre und somit auch ihrer Luftstalle, bald tiefere bald auch, nach willturlichen Abstufungen, viel höhere Tone und ben eine fom indem man nur bas in ihr sominaerde Sunbald auch, nach willfürlichen Abftusungen, viel höhere Tone err klingen lassen kann, indem man nur das in ihr schwingende Sungendart, mittelst des zu diesem Behnf angedrachten Drahtes, der sogenannten Stimmtruck, dald verlägert, dadd verkirzt, indes auch dedeutende Verlängerungen oder Bertürzungen der Pseisen röhre, die unverländert bleibender Junge, keine mertliche Erhöhung oder Erniedrigung des Tones dewirfen. Ause Beweis genug, das nicht, wie dei eigentlichen Blasinstrumenten, die Länge der von der Achre degränzten Anftschle, sondern die Bunge den Son gibt und die Tonhöhe bestimt.

Unders ist es freilich deim Clarinet, welches zwar, wie wir den selbst erwähnten, durch eine ähnliche Junge, wie die Rohrewerte, zur Ansprache gedracht wird, det welchem aber die Länge der Röhre allerdings von so großem und so entscheidenden Singung auf die Tonhöhe ist, das das ganze Tonsied diese Instrumentes hauptsächlich auf dem Berlängern und Verfürzen der Röhre mittelst Dessung und Schließung der Tonlöher dernie. Beim Röhre mittelst Dessung und Schließung der Tonlöher dernie. Beim Röhre mittelst Dessung und Schließung der Tonlöher dernie.

<sup>3)</sup> Welche burch ben Athem ungefahr auf ahnliche Art, wie bie Bungen ober Febern bes Acolodicon, ertonten, ober wie bie Bungen ber sogenannten Bungen. ober Rohrwerte ber

Der wefentliche Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß beim Aolodicon der Ion sich, so wie ibn Die Bunge erzeugt, alebald unmittelbar der freien Luft und burch diefe dem Gebore mittheilt, - in ber Buns genpfeife aber bas tonende Bungenblatt innerhalb einer, burch ein Pfeifencorpus begraniten Luftmaffe schwingt, welche, wenn auch zu tlein und schwach, um die Schwingungen des Blattes ju dominiren, fie doch gewiffermaßen und wenigstens in fo weit gleichsam controlit und ben Jon, por feiner Berbreitung, erft noch modificirt, daß befantlich die Klangfarbe, die sogenannte Qualität des Rlanges, die Klangprage, das timbre, sehr entschieden von der Beschaffenheit, und namentlich von der verschies benen Gestaltung des Pfeifentorpers und feiner Duns bung u. f. w. abhangt.

Gerade fo, wie das Blatt in der Bungenpfeife, erstonen nun die Lamellen oder Membranen der Stimmrige innerhalb der, burch ben Mund und sogenannten Radgen gebildeten Sohlung, welche, auch hierin dem Pfeifentors per der vox humana unserer Orgeln nicht unahnlich, in ber Mitte ihrer geringen Lange sich erweitert, an ber Mundung aber wieder verengt. Und wie fehr die versichiedene Gestaltung, veranderte haltung und Stellung biefer Sohle den Klang der Stimme ju modificiren und gu variiren vermag, lehrt uns die Erfahrung jeden Mus genblid.

§. 7. So hatten wir benn - wenn anders bas Butreffen so vieler Erscheinungen der Wirklichkeit mit der aufgestellten Sypothese, die Annahme berfelben rechtfers tigt - die Art und Beife, wie das menschliche Stimmorgan wirft, bas Tonfpiel ber Menschenkehle naturgemäß erforscht, und gefunden, daß es zunachst nach Art einer Bungenpfeife von der furgeren Gattung wirft.

Es ist von einer folden nur in folgenden Studen wesentlich verschieden.

Rurs Erfte ift bas Corpus der Bungenpfeife unbeweglich und ftart, und feine Boblung alfo unveranderlich, indeß die Boblung, durch welche die Menschenkehle hervors tont, der mannigsaltigsten augenblidlichen Modificationen fähig ist.

Fure Zweite hat das menschliche Stimmwertzeug nicht, wie die Bungenpfeife, nur Gine Mundung, son-

tiden Bibrationen anzuregen, welchemnach benn bas Clarinet, und eben so auch das Zagott, die Oboe und andere ahnliche Instrumente, allerdings als eigentliche Blasinstrumente, ganz die letten Erscheinungen, nomentlich die Abdangigleit der Tondohe von der Lange der Robte, zeigen, welche als unterscheidendes Kennzeichen eigentlicher Blasinstrumente anzusehen ist.

Auch von Bungenpfeisen von bedeutender Länge, ist vielleicht Abnliches in sagen, indem bei diesen vielleicht, auf abnliche Weise wie dei den erwähnten Instrumenten, die bedeutende Länge der Kuftsaute, vermöge ihrer beträchtlichen Masse, gleichsam das übergewicht über die sowache Junge gewinnt, und katt die dem Blatte beliedigen Schwingungen anzunehmen, vielmehr dasselbe nöthigt, sich nach ihr zu richten und in der ihr anzumestenen Geschwindisseit zu schwingen: das aber, wenigstens der Kutzeren Zungenpseisen, die Konhöhe wesentlich nur von der Veschaffeubeit des Sungenblattes, und nicht von der Länge der Luftsaule abhängig sen, ist aus dem Borerwähnten gewiß ganz offendar. gang offenbar.

Mig. Encycley. b. 23. u. R. XIII.

bern es gertheilt sich in gweie, eine namlich burch ben Mund, tie zweite burch bie Rafe.

Kurs dritte schwingen im Kehlkopfe, statt wie in ber Sungenpfeife nur Giner Lamelle, der metallnen Sunge, vielmehr zwei Membranen, die elastischen Saute ober Lippen ber Stimmrige, (beren Elastigitat und Schwin-gungefabigfeit übrigens, wie es fcheint, durch gehoriges Mag von Anfeuchtung bedingt ift, wie ungefahr eben bieb bei ben Lippen bes Trompeters, ober Horniften, oder beim Blatte des Clarinettes, Statt findet).

Biertens, fo wie der Son einer Bungenpfeife, burch Berlangerung und Berfurjung bes Sungenblattes mittelft Sin = und Berfchieben des Strudendrahtes, fich willtuhr= lid hoch und tief stimmen laßt, so ist auch die Dienfchenkehle geschickt, balb bobere, bald tiefere Sone ju geben. Jedoch bewirft fie dies auf eine minder einfeitige, mannigfaltigere Weife. Was bei jener durch Berfurgung des Sungenblattes geschieht, wird in der Menschenkeble wol durch vermehrte Spannung der Rehlbander bemirft, und folang ber Canger fein anderes als diefes Mittel in Thatigfeit fest, beißt fein Gefang Bruftstimme. Indeß aber in unfern Bungenpfeifen die einer jeden Bunge eigene Sahigfeit zweiter und fernerer Schwingungsarten unbenutt bleibt , ift der Rehltopf des Sangere geschickt, aud) diese gleichsam potengirten Schwingungen und Die dadurch entstehenden Flageolets, Aliquots, Partials oder Falfet : Tone ju erzeugen, und durch folche Berbindung von Registern ben großen Umfang von mehr als vier Octaven moglich ju machen, welcher fonst mit Recht unerflarbar beifen durfte.

f. 8. Noch mehre nahere Bestimmungen will ich bier übergeben, um nicht allzuweitlaufig zu werden. — Musführlicher, und mit Berudfichtigung ber bochft verdienstlichen Forschungen des herrn Dr. Liscovius in Leipzig, habe ich diefen Gegenstand besprochen im erften hefte ber Beitschrift Cacilia. Maing bei Schott, 1824. S. 81 u. fgg.

f. 9. Co viel über Bruft- und Falsetstimme im Magemeinen.

Bei einzelen Sangern erftredt fich bie Bruftstimme bald weiter, bald weniger weit, oder mit andern Borten, der Gine vermag viele Ione als Bruftone angus geben, ber Andere wenigere. Manche Baffiften vermögen faum noch das c aus der Bruft anzuschlagen, und muffen schon jum cis das Falfet einsegen, indef die Bruftstimme anderer wol bis f reicht. Noch bober hinauf reicht naturlich in der Regel die Bruftftimme der Tenos

Bur jede Stimme ift es übrigens ein Bortheil, fo viele Ione wie moglich je nach Bedurfniß auf beiderlei Beife angeben zu fonnen; wozu schulgerechte Ubung febr be-

Eine andere sehr nothige und nicht gerade leicht zu erwerbende Fertigfeit besteht auch darin, die Mangfarbe bes Falfettes der Farbe ber Bruftione moglichft gleich ober abnlich ju maden, leicht und unmertlich aus der Bruft= in die Falferstimme übergeben zu tonnen, fo, daß bem Buborer der Ubergang, das Uberfpringen aus dem einen Register ins andere so wenig wie moglich bemertbar werde: eine Aufgabe, welche gwar bei Sprungen, g. B.





manchen Sangern fast unerreichar ift.

6. 10. Ubrigens fann man fich noch merten, daß manche Lonlehrer bie Runftnamen Bruft - und Ropfftims me in einem anderen Ginne nehmen, als wir vorstebend, der gemeinublichen Bedeutung folgend, gethan haben. Sie nennen namlich jede Stimme, beren Klangfarbe im Gangen viele Rraft und eine gewiffe Fulle befist, Bruft-fimme, — Ropfftimme aber diejenige, welche dunner, spiger und gleichsam magerer flingt; und für bas, was wir Falset-, Ropf= oder Gurgelstimme nennen, gebrauchen fie allein ben Ausbrud Falfet, in beffen Begenfage fie bas, mas wir Bruftftimme nennen, mit bem Ramen naturliche Stimme bezeichnen. Diefer Sprachgebrauch ift jedoch minder angenommen.

Im Art. Falsett werden wir übrigens auf diese Gegenstände wieder gurudfommen. (Gottfr. Weber.)

BRUSTWERK. Auf Orgeln, welche mehre Claviaturen baben, pflegt man allemal einer berfelben die mebreften, großten, ftartften und überhaupt vorstechenoften Stimmen = ober Pfeifenregifter vorzugeweife jugutheilen. Diese wird dann Hauptelaviatur, Sauptelavier, Saupts manual genant, und in deren Gegensage tann jede andere, minder reich ausgestattete Claviatur, Rebenclavier, Rebenmanual beifen. Die Gefamtheit ber bem Sauptclavier angeborigen Pfeifen pflegt man bas Sauptwert gu nennen, und in deffen Gegenfat die übrigen Debens werke. — Bei der Bauanlage eines Orgelwerkes, ist es sachgemäß, daß man die Gesamtheit der, einer Claviatur angehörigen Pfeisen, so viel möglich, an einen Plat beiefammen anordnet. Dabei erhalten die dem Hauptwerf angehörigen billg die erste und Hauptkielle, die Rebenwerte aber werden bahin verlegt, wo fich eben noch Raum für sie findet, und zwar bald in den obern Theil, gleichsam ins obere Stockwerf des Orgelgebaudes, in welchem Falle sie den Namen Oberwert erhalten, oder man findet auch wol Raum, ein Rebenwert im unteren Theile, ungefahr der Bruft des Organisten gegenüber, anzubringen, und bann heißt es Bruftwert; - nicht felten findet man fich fogar genothigt, ein Rebenwert ganz außerhalb bes Sauptgehauses zu verlegen, etwa hinter ben Ruden bes Orgelspielers, wovon es bann ben Namen Rudpositiv erhalt. — Der Name Bruftwerf wird aber zuweilen auch in einem anderen Ginne gebraucht, indem namlich bei folden Orgelwerfen, welche gleichsam mehre Stockwerke von Pfeisen übereinander has ben, die Orgelbauer zuweilen das mittlere Stockwerk das Brustwerk zu nennen pflegen. — Jedenfalls bezieht fich, wie man fieht, der Rame Bruftwerf auf etwas nur

Bufalliges, auf den Ort, wo die ju einer Pfeifenabtheis lung gehörigen Pfeifen aufgestellt find. (Gottfr. Weber.) Brut, f. Bruten.

BRUTO oder Bruti (Giammichele), wurde um das I. 1516 ju Benedig geboren und gehorte zu einer alten patrizischen Familie bieser Republik. Er studirte in Padua, und gwar, wie es scheint, keine einzelne Fo kultatewissenschaft, sondern verbreitete sich nach und nach über alle Disciplinen, welche das Gebiet der fogenannten humanen Bildung einnehmen, und fühlte fich fehr bald von einem besondern Drange zu dem Studium der Geschichte hingezogen, dem er auch bis an feinen Tob tres geblieben ift. Unter feinen erften Lebrern macht Bruto felbst den Layaro Buonamici namhaft 1), wit welchem ihn auch in der Folge dankbare Freundschaft und literarifder Verfehr verbanden. Ochon frube mußte Bruto fein Baterland verlaffen; und man weiß nicht, was ibm Diefe Berbannung jujog, ja er felbst scheint Urfache in haben, die Beranlaffung derfelben ju verschweigen 2). Bie bem auch jep, das Schickfal trieb ihn in die Welt hiss aus und gab so den kunftigen Geschichschreiber in die beste Schule. Er durchteiste viele Lander, Italien, Frank-reich, Spanien, England und einen Iheil Teutschland's und der Schweiz, knüpste Verbindungen mit fremden Geliebe lebeten an , besuchte Bibliotheten und Archive, ftubirte und schrieb; baneben versaumte er aber auch nicht, das Reben fennen ju lernen, stellte fich ben Diachtigen ber Erde vor, hielt sich an Sofen und in Feldlagern auf, und suchte überhaupt sich mit der Welt und die Welt mit fich befant zu machen. Zwar kehrte er nach einigen Jahren wieder nach Benedig zuruch, aber nur auf turze Beit, und ließ fich bann nach einigen neuen Reisen in Lyon nieder, wo er feine in lateinischer Sprache gefchries bene florentinische Geschichte vollendete. Sie erfchien querft in dieser Stadt unter dem Litel: Florentinae Historiae libri VIII. priores cum indice locupletissimo 1562. 4.3). Diefes Berf grundete ben gelehrten Ruhm Brusto's, ber fich icon fruber durch fleinere Schriften als einen scharffichtigen und freidenkenden Forscher empfohlen hatte, fo daß Paolo Liepolo, der Gefandte der venezion nischen Republif am fpanischen Sofe, ibn mabrend feines Aufenthalts in Madrid bringend und wiederholt auffor berte, die Geschichte seines Baterlandes ju schreiben, mas aber Bruto, wahrscheinlich aus politischen Rucksichten, von sich ablehnte '); denn er hoffte, freier und unbefam gener bie Geschichte eines fremben, als feines vaterlande

schen State schreiben ju tonnen. Balb nach der herausgabe der florentinischen Go fchichte wandte sich Simon Forgate, welcher damals mit ber Abfaffung einer Gefchichte von Ungarn beschäftigt mar, von Siebenburgen aus an Bruto, und suchte ibn unter annehmlichen Bedingungen in Diefes Land gu gieben, um fich des Raths und der Unterftugung eines fo gelehrten Mannes bei feiner Arbeit ju bedienen. Diefer mar auch

<sup>1)</sup> Brut. Epist. Ed. 1698. p. 596. 2) Brut, Epist, p. 1) Brut. Epist. Ed. 1030. p. 380. 2) Brut. Epist. p. 1087. barin heißt es unter anbern: Nam quod ille (patria) hoe tempore careo, neque ulla illius culpa hoc, neque dedecore allo meo accidit, sed fortunae injuria. 3) Rachher Venez. 1764. 4. unb im VIII. Bande bes Thes, antiq. et hist. Ital. 4) Epist. p. 1061. 1071.

nicht abgeneigt, ber Ginladung Genuge zu leiften, jedoch gog fich die Unterhandlung in die Lange, und erft im 3. 1573 teifte er, dem Ruse des Fürsten Stephan Battori folgend, nach Siebenburgen ab. Seine Aufnahme am Bofe Battoris war überaus ehrenvoll, und die Arbeit, welche er ju übernehmen hatte, entsprach feinen Studien und Reigungen. Er follte eine Geschichte von Ungarn und Siebenburgen schreiben, als Fortfeger bes Bonfinius, und, wie wir aus seinen eigenen Briefen erfah-ren, war das Wert auf 12 Bucher angelegt, von denen er gegen Ende des Jahres 1579 schon vier vollendet hatte ). Auch ging er damit um, das Leben seines Furften in einem eigenen Bande ju bearbeiten . . Rachdem Stephan Battori 1576 jum Konige von Polen erwählt worden war, folgte ibm fein hiftoriograph in das neue Reich und begleitete ibn felbst auf feinem Feldjug in Preugen. Endlich ließ er fich in Kratau nieder, durchfuchte die bortigen Archive, verschaffte sich die Bucher wieder, welche er in Siebenburgen gelaffen hatte und widmete sich gang der großen geschichtlichen Arbeit, wel-the er übernommen hatte. Nach dem Tode Battori's 1586 zwangen feine Beinde und Reider ibn, Rrafau ju verlaffen. Er begab fich nach Wien und wurde daselbst von Rudolf II. jum faiferl. Siftoriographen ernant. Auch wahrend feines Aufenthalts in Wien arbeitete Bruto an feiner ungarischen Geschichte, ohne fie jedoch ju vollen-ben ober bas Fertige berfelben befant ju machen?). Kaifer Maximilian behielt ibn in feinen Diensten, ohne Beranderung feines Titels und Gehalts. Dennoch fuhlte fich Bruto in Bien bedrangt: bald flagt er über unregel= maßig bezahlte Befoldung, bald über die Sarte seiner Glaubiger, und es ergibt sich aus manchen Briefen seiner letten Lebensjahre, daß er, tros aller Sparsamteit und Beschränfung, doch manchmal wirklich Roth leis den mußte \*). Rurg vor seinem Tode tehrte er nach Siebenburgen jurud, man weiß nicht, in welcher Absicht, und ftarb bort gegen 1594.

Bruto gehort zu ben größten Geschichtschreibern seiner Zeit. Wie hoch er ben Begriff der Geschichte und das Amt eines Geschichtschreiberd stellte, ergibt sich aus seiner Abhandlung: De Historiae Landibus aive de certa via et ratione qua sunt rerum scriptores legendi. Cracoviae 1583°). Auch in der Berliner Samslung von 1698. Sein Hauptwerf, die unvollendete slos rentinische Geschichte 1°), zeichnet sich besonders durch die Wahrheitsliebe und den Freiheitssinn aus, welche darin herrschen; und als Feind aller Tyrannen, auch der besten, zeigt sich Bruto in ihr als einen hestigen Gegner der Medizer und ihrer Partei 11). Die Erscheinung dieses

Werks war daher den Medizeern febr ungelegen, und fie suchten sich so viel Exemplare deffelben als moglich ju verschaffen, um fie zu vernichten. Daber die Geltenheit bes erften Abdrucks diefer Geschichte. Aber trot ihrer Bemühungen verbreitete fle fich in wiederholten Ausgaben, und man wollte fie durch italianische Ubersetungen auch bem ungelehrten Publifum juganglich machen. 12). Muffer Diefem Werfe hat Bruto noch folgende Schriften berausgegeben: De origine Venetiarum. Im ersten Buche ber Epistolae Claror. Virorum. Lugduni 1561. 8. (Sthr selten). Praeceptorum conjugalium liber. Ste wohnlich jufammen mit ber ichon angeführten Abhandlung De Historiae Laudibus und den Selectar. Epist. Libr. V. Cracov. 1582, 83 u. 89. 8. Und wiederholt in der Berliner Samlung: J. M. Bruti opera varia selecta. 1698. 8. — De Ernesti archid. Austriae laudibus. Francof, 1590. 4. — De rebus a Carol. V. Imp. gestis. Antverp. 1555 und Hanov. 1611. 8. — Vita Callimachi Experientis 13). Vor der von Bruto beforgten Ausgabe der Historia Ladislai Hungar. regis dieses Schriftstellers. Cracoviae 1582. 4.—Epistolae. Cracov. 1593. 8. Berol. 1597. 8. Das Berbaltnif biefer Brieffamlung ju ben oben angeführten 5 Budhern ausgewähls ter Briefe ist mir nicht genau bekant. Endlich ist Bruto auch als Berausgeber mehrer frember Werte ju nennen, welche er fast alle mit lehrreichen Unmerfungen und Bor= reden begleitet hat. Daju gehoren die schon genanten Epistolae claror. viror. quibus vett. auctorum loci complures explicantur, trib. libris a J. M. Bruto comprehensae. Lugd. 1561. 8. (Sehr selten.) — Bart. Facii de rebus gestis ab Alphonso I. Neap. rege libri X. Lugduni 1560 u. 1562. 4. - Della Repubblica e magistrati di Venezia, ragionamento di M. Donato Gianotti, Fiorent. Lugd. 1570. Francesco Contarini's Gefchichte feines Feldjugs als Anführer ber ben Sienefern gegen die Florentiner ju Silfe geschickten venegianischen Truppen. Bei ber Hist. Flor.

Man gibt dem Bruto nicht mit Unrecht Schuld, daß er sich als herausgeber mehr erlaubt habe, als ihm austehe. Er anderte namlich hier und da in seinen Schriftsstellern so viel, daß diese Freiheit des Schaltens mit fremden Werfen selbst nicht mit dem wenig giltigen Grunde entschuldigt werden kann, er habe ihren Styl verbeffern wollen 1.4). Bruto's eigener Styl empsiehlt sich aber mehr durch eine naturliche Lebendigkeit und Originalität, als durch die strenge Eleganz der Ciceronianer.

Bon feinen Ausgaben alter Schriftsteller verdienen Ermahnung horag 1.6), Gicero's Reben und Cafar 1.6),

<sup>5)</sup> Epist. p. 74, 75. 6) Epist. p. 80. 7) Es ist nichts bavon gedruckt worden, und, wie es heißt, soll das Manuscript des Werts sich in der faisert. Bibliothet zu Wien besfinden. 8) Kpist. p. 520. 302. 9) Bergl. auch Epist. 432. 1064. 10) Nur die ach erken Bucher sind erschienen, welche die zum Jahre 1492 gehen und es ist nicht wahrscheinlich, das Bruto dieses Wert weit fortgeseth babe, mit dem er selbst nicht ganz zusrieden war. 11) Vorziglich des Paul Jovius. Bruto's Zadler vahr seinen Daß gegen die Medizer von dem Umgange mit den storentinischen Ack gegen die Medizer von dem Umgange mit den korentinischen Erbannten herteiten wollen, welche sich zu der Seit in knon aushielten, als er dort seine Geschichte schrieb. S. Ti-radosechi Storia della Letter, Ital. T. VII. P. II. p. 930. Foscarini

Letter. Venez. p. 397. Bergl. Ginguené Hist. lit. d'Ital. T. VIII. p. 298. ff. 12) Es gibt awei italianische übersetungen von Bruto's storentinischer Seschichte, die eine von Sederigo Alberti (Magaucisi p. 2251) und eine andere von Leonarbo Butni, (Festi consol. p. 631) beibe ungedruckt. 13) Gelehrtenname des Filippo Busnaccersi. 14) Camusest. Observ. in Bibl. Ciaccon. col. 883. Niceron Mem. T. XXI. p. 320. Apost. Zeno Dissert. Voss. T. I. p. 65 u. 193. 15) Seine Unsgabe d. Horaz Venet. Ald. 1561. 8. s. t. O. H. Fl. Libri Odarum et Epod. cum scholiis Mich. Bruti. Seine Ansmerfungen in den Ausgaben von 1564. Venet. 8. 1570. Venet. 8. etc. 16) Cicceronis Orat. ex rec. M. Bruti. Lugd. 1570. Antv. 322 \*

und feine Anmerlungen in biefen Schriffiellern finben fich in mehren graferen Commentaren wieders W. M. Mer.) hole : j.

BRUTON, ein Martifleden in ber britt. Gruffc. Zemeriet bes fibn. England am Brem, aus 3 Straffen besiebend. Es hat 1 Armenhaus und 15% Simm., die Berbmofe und wollne Beuge verfertigen und 1 Wechenund 2 Jahrmartte halten. (Hassel.)

BEUTTIG, in Mitunden Protege, auf Berfons Anere con bem niebern Ceffift Trier (Daing 1659) Protiele, Mirchborf bes Reg. Ber. Cobieng, Rreis Cochem, Burgermeifterei Greif, auf tem rechten Dofelufer, mie ichen Cochem und Beilftein, mit 430 Ginw., ift als ter Geburtert bes berühmten Leipziger Profesiors, Peter Chabe, genant l'etens Moselianus, mertwurbig. Er war eines bafigen Weinbauere Cobn, und ftarb ten 19. April 1524, im 31. Jahre feines Alters. (v. Stramberg.)

BRUTTII, nach Arpian. im Sannib. gr. Booteoi, übrigens Boterene. Bewohner ber Landschaft Bruttium, Die, nach Liv. 27 in der fudlichften Ede Italiens lag, und nach Antiochus b. Strabo 6,22) fruher Enotria und darauf Italia geheißen batte. Nach Strato 6,222 erhielten fie nebft ber Landichaft biefen Ramen angeblich von den Lufanern, in deren Sprache Boerrior Abtrunnige ober Entlaufene bedeutet haben follen, und die biemit die, ihren Sirtendiensten bei ihnen um b. 3. 357 por Chr. entlaufenen Anechte bezeichnet hatten. (Diodor 16, 16). Rach Steph. befamen fie diefen Ramen von Brettus, Cobn des herfules; nach Juffin. 22, 1, 12. von einer Frau Brettia, Die jenen Entlaufenen Gelegenbeit gab, fid einer Festung ju bemachtigen\*). (Sickler.)

Bruttium, f. Oenotria. Brntto, f. Netto.

BRUTUS (I.vo. Janins), aus ber altern und patrigifchen Gens Junia, die von einem Begleiter des Uneas flammen follte'), und mit Brutus Cohnen ersloschen zu fenn scheint. Berfchieden von ihr war die jungere, plebesische Gens Junia. Luc. Brutus heifit ber Cohn bes Mark. Brutus und der Tarquinia, einer Schwester oder Innte des letten romischen Sidnigs 2). Gein Bater und Bruder follen von diefem getobtet, er felbft beffen Dlordluft nur burch erfunftelten Stumpffinn entgangen fenn's). Diefes eitele und blos aus dem Rasmen Brutus geschopfte Dahrchen, ist zwar mit einer Sage von Brutus Berstellung bei einer Gefandtschaft nad Delphi in Berbindung gefest worden, wird aber baburch widerlegt, daß Brutus tribunus celerum 1), also bochbeamtet mar. Das Monigthum in Rom mar auf dem Scheitelpunete ber Dlacht, ABilltubr mar an die Ctelle verfaffungemäßiger Befugnif getreten; Stonig Tarquinius, mit Etrenge im Innern maltend, ift nachber

BRUTUS (Decimus Junius), Albinus, Enfel des burd feine Siege in Spanien berühmten Brutus Callais cus, Cafar's Bertrauter und einer feiner Morder. In einem der lettern Jahren des gallischen Krieges über-nahm er, noch Jungling, in Cafars Abwesenheit den Oberbefehl uber das heer im Arvernerlande 1); im Burgertriege befchligte er die Belagerungeflotten von Daffi-lia, und fiegte in zwei Seetreffen 2); im J. R. 704 murde

Avenn genant worten: eber fein aler Beiname superbus terendnet nur bas bebe Gelbfigefühl, mit dem er Die Regirungsbandlungen aus feiner Bericulitikeit, fint aus ben beffebenben Statsformen, geltent machte; Umthaten und Berbrechen bat tie Cage mel cone gemagenben Grund auf ibm gehauft. Der Gerricherfinn bes Ele nigs aber gestaltete fich in ben Bringen jum grevelmache: magrend Larquinius Arbea belagerte, ichandete fein Cobn Certus in Collatia bie eble Romenn Lucretia, feines Bettere Fran. Gie gab fich ben Lod '). Darüber beach Die ficher ichen langft rege Gabrung einer Bartei in Rom aus, und fo fann man Lucretias Schieffal aufere Beranlaffung der folgenden Statbummaljung nennen; aber weder ift bie Geschichte ber Schandung und bes Selbfis merdes für eine Fabel, noch bie Umtriebe einer politifcen Faction für alleinige Urfache der Abfchaffung des Ling thume in halten. Brutus trat an bie Spipe bes Muffianbes; mit ihm Lucretia's Gemal, Larquinius Collations, ihr Bater Spur. Lucretius Tricipitinus, damals Praefectus urbi, und ber eble Publ. Balerius (Poplicola) . Dem Konige wurden die Ihore verschloffen; der größte Ibeil des heeres verließ ihn, aber doch theilte eine jablreiche und etle rom. Jugend sein Exil'), jum Kampfe gegen bie Batersiatt sich rustend. Dies geschah 244 Jahre nach Erbauung Roms, im 25. Jahre ber Regirung Larquins, 510 Jahre vor Chr. Geb. Brutus errichtete eine neue Megirungeform ); zwei jahrlich neu gu mablende Comfuln traten an die Stelle Gines Ronigs; guerft Brutus felbst und mit ihm — nach Polybius Urfunde III, 22 — Horatius, nach den übrigen Quellen — Larquinius Collatinus. Brutus vermehrte den Genat wieder bis jur legitimen Zahl von 300 Mitgliedern; zu den Patriciern fam dadurch ein jungeres Abelsgeschlecht; beibe, burch Die Senatswurde vereint, wurden die oberfte leitende Macht des States, die Consuln ihre Organe; bas Bolf wurde dadurch nicht frei, ber Stat nicht einig und nicht gludlich. Tarquinius Anhang in Rom war groß, felbft Brutus Sohne waren für denfelben bis jum Sochverrathe gewonnen worden. Brutus besiegelte die neue Ordnung ber Dinge mit bem Blute feiner Gobne, mit unverandertem Antlit ihrer Enthauptung gufchauend. Bald dar-auf fand er felbst feinen Tod. Tarquinius jog mit heeresmacht heran; in der Schlacht traf fein Sobn Aruns mit Brutus jufammen; beide blieben im Broeis tampfe. (W. Wachsmuth.)

er Magister equitum bes Dictator Cafar; 705 Statts

<sup>1584.</sup> III, H. Cura. Comment, cum schol. M. Bruti Venet. 1564. C. Argant, 1596. B. 17) S. Mazzuck. Scritt. d'Ital. Tirabachi Storia della Letter, Ital. T. VII. parte II. p. 929 ff. Ginguend Dist. Itt. d'Ital. T. VIII. p. 294 ff. Requesser und

Gingtone Mit. 181. aktal. 1. vill. p. 25e il. royalyon alla Gingtonel in der Rioge, univers, Nayle Diet. List.

3) Pergl. P. Meta 2, 7. Poinb. 9, 7. Grut. Infc.

5. 196, N. 1. Uneführlich Alberti Befc. 201 ff.

1) Dienze, Mal. IV, 68. 2) Derfelbe u. Liv. I, 56, 3)

Dien. u. Liv. ib. 4) Liv. I, 57.

<sup>5)</sup> Dion. IV, 78 folg. Liv. I. 57 folg. Ovid. Fast. VI. 685 fclg. 6) Dion., Liv. u. Plutarch. Poplic. c. 1. 7) Liv. II, 20. 8) Das Folgende f. bei Dion. V, 1 folg. Liv. II, 1 folg. Plut. Poplic. c. 2 folg.

1) Caes. b. G. VII, 9. 2) Caes. b. c. I, 36. 56. ff. II, 6.

halter des jenseitigen Galliens 1). Cafars Buneigung zu ibm war ungemein groß; bei der letten Wurdenvertheis lung bestimmte er ihm ein Confulat, und das cisalpinis fche Gallien; im Testamente fette er ibn auf den Sall von Octavius finderlosem Ableben zu beffen Racherben ein .). Uber feinen Charafter fehlen genugende Angaben; leicht scheint er von den Berfdmornen gewonnen worden ju fenn; bie Blutschuld des Mordes laftet am ichwerften auf ibm; benn ale Cafar ju tommen zogerte, redete er gleisnerifch ibm ju, er moge bem Senate nicht Anftoß geben, und führte ihn fo unter der Maste der Freundsichaft zur Schlachtbant ). Er ftellte auch die Fechter, bie den Berschwornen hilfe leiften follten, und sie nachs her auf das Rapitol geleiteten .). In der nachfolgenden Berwirrung verließ er Rom und begab fich nach dem cisalpinischen Gallien, ber ibm fcon von Cafar bestimm= ten Proving. Bald machte Antonius Entwurfe auf feine Bertreibung, und ließ fich Gallien in der Bolfsverfamlung ertheilen; der Genat aber befahl dem Brutus, Gallien nicht zu laffen?); darüber brach der Rrieg von Dlutina aus, im Berbste des 3. R. 709. Antonius hatte aus Macedonien einige Legionen an fich gezogen, rudte mit biefen nach Ariminum und entbot bem Brutus, et folle Gallien verlaffen und nach Macedonien geben: Diefer aber befette mit brei Legionen und Fechtern bas fefte Mutina, wo ihn Antonius darauf belagerte . Indeffen batte auch der zweideutige Octavius einige Legionen gusammengebracht, und dem Brutus Freundschaft und Bundniß angeboten ); und der Senat rustete unter den Consuln des J. R. 710, hirtius und Pansa, ein heer ju Mutina's Entsate, ju welchem Octavius als Proprator fließ. Brutus murde vom Feinde und vom Sunger bart bedrangt; es gelang aber ben berangiebenden Feldberren, ibm Runde von der naben Silfe ju fchaffen, und er leistete unermadet Gegenwehr 10). Antonius wurde burch mehre morberische Treffen mit Octavius und den Confuln, die aber beide den Sieg mit dem Leben erfautten, fo geschwächt, daß er feine Stellung vor Dutina verließ und nad ben Alpen gujog. Brutus ließ nun den Octavius ju einer Unterredung einladen; allein diefer folug fie aus und außerte fich feindselig gegen ibn als einen Morder Cafare 11). Der Genat hingegen ehrte ibn boch; und untergab feinem Befehle das verwaiste consularische Seer mit der gesamten Fuhrung des Krieges gegen Antonius. Cicero feste volles Bertrauen auf ihn 12). Bedoch Krantheiten in seinem Beer 12), die Unguverlaffigfeit beffelben, und andere und jum Theil nicht befannte oder nicht flare Grunde ! \*) hinderten ibn, den Antonius rafch zu verfolgen; bald erhob fich dieser mit frischer und vermehrter Rraft; Lepidus, Afinius Pollio, Plancus batten die Sache des Senats verlaffen und fich mit ibm vereinigt; es war ju fpat ju einem offenen Rampfe. Brutus beschloß deshalb mit feinem heere nach Macedonien

zu Marcus Brutus zu ziehen, aber von seinen zehn Legionen blieb ihm nicht Eine treu. Nur gallische Reiter
folgten ihm auf der nun begonnenen Flucht; endlich blies
ben ihm nur zehn Begleiter. In gallischer Tracht versuchte er nach Aquileja zu gelangen; aber er siel Raubern in die Sande. Zwar führten diese ihn auf sein Begehren zu dem ihm Ersenntlichseit schuldigen Landesfürsten; allein dieser hielt ihn gefangen und gab dem Antonius Nachricht. Auf dessen Befehl wurde Brutus
getöbtet!\*).

BRUTUS (Marcus Junius), der angesehenste unster Cafars Mordern. Sein Bater starb 670 nach Erbauung Roms im syllanischen Kriege durch Pompejus; seine Abstammung von Tarquins Gegner, Luc. Brutus, ist nicht zu erweisen; die diffentliche Meinung und die Stimme derer, die ihn daran mahnten, gründete sich nur auf den gemeinschaftlichen Geschlechtsnamen Junius!). Seine Mutter Servilia, Halbichwester des Cato von Utica, war in der Zeit vor Brutus Geburt Casars Gesliebte, und dieser soll daher eine zärtliche Zuneigung gegen ihn geäusert haben. Brutus wurde adoptirt von seiner Mutter Bruder, und hieß daher Capio; zur Gemalin wählte er seines Oheims Cato Tochter Porcia?); sein Stamm endete mit ihm.

Als Jungling betrieb er neben den Leibes und Baffenubungen der romifchen Jugend griechische Studien; Antiochus von Asfalon wurde fein Lehrer in der platonischen Philosophie; auch als Mann und mitten im Ge-rausch der Waffen blieb er ben Musen getreu 3). Briefe pon ibm find unter ben ciceronischen; als dem gelehrten Freunde ift ibm Ciceros Buch von den berühmten Rednern gewidmet. Seine Gemutheeigenschaften find von den Alten wol nur einseitig gewürdigt und seine Mangele in Schatten gestellt worden; hervorstechend war sein sester Wilke'), der ansangs sich mit Strenge und Rauhheit außerte'), ein Streben nach der Tugend, wie griechische Philosophie es lehrte, namentlich Enthaltsamseit gegen Born und Wollust'), dabei aber unfreundliche Vers schloffenheit; erst spater wurde er durch Wiffenschaft und politischen Sinn als edel Gebildeter mit Atticus und Cicero befreundet ?); seine naturliche Gutmuthigfeit wurde fpaterbin milbe, und er bas Gegenbild des ftrengen Caf fius ); uneigennubig als Beamter war er boch von bem Gebrechen feiner Beitgenoffen , lieblofem Binsmucher, nicht frei ); die offentliche Meinung ehrte ihn hoch, bis Casfare Sod alle Leidenschaften lofte, der Menschen= und Burgerwerth im Gewühl feiler Legionen unterging, und ber das Meiste Bietende am meisten galt. Fur den Stat war er zuerst in Cato's Gefolge auf Eppern thatig; Cato

<sup>3)</sup> App. b. c. III, 98. 4) Dio. XLIV, 14. App. II, 143. 5) App. II, 115. 6) Derf. 122. 7) Derf. III, 27. 30. 8) Derf. 47. 9) Dio. XLV. 15. 10) App. III, 65. Dio. XLVI, 36. 11) App. III, 73. 12) Im eilften Buche ber Eiceronischen opist. od diversos. haben sich mehre unter ihnen gewechselte Briefe erhalten. 13) App. III, 81. 14) s. B. Dio. XLVI, 50.

<sup>15)</sup> App. III, 96—98.
1) Plut. Brut. 1 u. 10. Appian b. c. II, 112. Dio. Cass.

RLIV, 12, wo Fabricius & 65. tumfonft fich auf Positobuius Unsufurung eines dritten Sohnes des Luc. Brutus stüt.
2) Plut. 5.
3) Plut. 2, 4.
4) Edsar sagte: Magnirefert, hie quid velit; sed quicquid volet, valde volet. Cic. Att. XIV, 1. Plut. 6.
5) Cic. Att. V. 21. VI, 1.
6) Dio. XLVII, 49. Plut. 29.
7) Cic. Brut. 3. ad div. IX, 14.
8) App. IV, 123, 24.
9) Plut. 6. Cic. Att. V, 21. VI, 1. 2. 3.
Savigny v. b. Sinswucher des M. Brutus in Schr. b. Berl. Ut. b. B. 1819.

feste ihn zum Aufscher über die Gelber 1°). Bei dem Ausbruche des Arieges zwischen Casar und Pompejus trat er auf die Seite des Letten, wie die meisten der damaligen Freunde der Republit, dessen Sache für gesrechter, oder ihn doch für den Stat minder gesährlich achtend. Er socht mit bei Pharsalus; Casar hatte besohlen, seiner zu schonen; von Larissa aus unterwarf er sich, und, selbst mit Liebe und Stre ausgenommen, sohnte er auch den Cassius, seiner Schwester Mann, mit Casar aus 11). Während Casar in Afrika Krieg sührte, war Brutus Statthalter des cisalpinischen Galliens, und im J. R. 709 wurde er mit Cassius Prator, und erhielt vorzugsweise von Casar die stattische Pratur 12).

Edfar hatte ben letten Rampf, gegen die Pompeja-ner in Spanien, bestanden; sein Streben nach den außern Ehren und Rechten des Konigthums wurde auffallend sichtbar; dies weute Misvergnugen bei dem kleinen Uberrest altgesinnter Republikaner, aber eine gefährlichere Stimmung war in den Gemuthern derer, die bei der Rube im State den Spielraum fur ihre Verwegenheit und ihren Frevelmuth vermisten, und Lumult wollten, um ihren Bortheil zu finden. Zu diesen gehorte Cassius, Brutus zu jenen. Cassius Genossen, bereit zu einer That gegen Casar, begehrten doch, zum Scheine der Rechtsertigung bei dem Volke, Brutus Theilnahme 12); er wurde nun burch Inschriften bei feinem Namen an Begichaf-fung bes herrichers gemahnt 14), und als bas Gerücht, Cafar werbe von ben funfiehn Aufsehern ber sibpllinischen Bucher zur Führung des parthischen Krieges zum Konige empfohlen werden 13), sich verbreitete, von Caffius zum Beitritt der Berschworung aufgefordert 16). Der Schmerz über den Untergang republikanischer Freiheit, und der Wunsch, sie durch Cafars Tod wieder ins Leben zu rusfen, übermaltigte die Gefühle der Anhanglichkeit und der Dantbarfeit, und taufchte den fcmarmenden patriotischen Sinn über bas mabre Befen bes baju führenden Begs, und über die Wirfungen der That. Umsonst horte Brustus aus Favonius und Statilius, ihm befreundeter Phis losophen, Munde, schlimmer als ungesetzliche Herrschaft fen Burgerfrieg, und es zieme bem Beisen nicht, für Schlechte und Unvernünftige in Gefahr zu geben 17); er erfannte nicht, daß aus ben Formen der romischen Berfaffung langft der Geist entwichen, daß statt des Bolfes ein buntgemischter Pobel, ftatt patriotifder Statsmanner und Rrieger eigenfüchtige und berrichluftige Bolfetoberer und Sahrer gieriger Solbnerscharen Rom fullten, und baf Cafars vergoffenes Blut allein den entarteten Stamm nicht verebeln tonnte 1. ). Brutus Unfeben vermochte viele mader gefinnte Patrioten, den Berfcwornen beigutreten 19);

tiefes Schweigen bedte bas Borhaben, aber Brutus mertbare Geistesunruhe verrieth feiner Gemalin Porcia, daß etwas Bedeutendes bevorstebe; sie verwundete sich felbst, um ihrer Standhaftigfeit gegen Schmerz gewiß zu werben und als Mitwifferin eines Geheimniffes auch der Foster tropen ju können, begehrte nun von Brutus Auf-flarung, und erhielt sie 20). Casars Abreise jum parthi-schen Kriege stand nahe bevor; ehe ihn seine Krieger ums gaben, beschloffen die Berschwornen, ihn ju todten; am sichersten für die That, und für die daraus beabsichtigte Wiederherstellung der Republik am meisten geeignet, schien die Senatsversamlung, welche am 15. Marz in einem Gebäude bei dem Theater des Pompejus Statt finden follte; Dec. Brutus follte, als wie zu Spielen, dort Fecter bereit halten 21). Mancherlei Borzeichen machten Cafar an dem Morgen des verhängnifvollen Lages bedentlich; er zögerte, in den Senat zu gehen; Dec. Brutub vermochte ihn zum Aufbruch; indessen umd bei Co fars Eintritt in den Genat angstigten Disverftandniffe zweidentiger Reden die Berschwornen 22). Run umringten fie ibn; bei bem Angriffe foll er widerftanden haben, ten sie ihn; vei dem Angrisse sou er widerstanden gaden, bis Brutus auf ihn eindrang; die Morder verwundeten in dem Gedränge einander felbst; Brutus bekam von Cassius eine Wunde in die Hand 28). Nur Casars Lod war beschlossen gewesen, selbst Antonius und Lepidus, gefährlich wie sie waren, jener als Consul, dieser als Wagister equitum, wurden nicht gefährdet; Brutus hatte die ihrigen nermacht sie im schapen 24). In dem kurt die Ubrigen vermocht sie zu schonen 24). In dem furgssichtigen Wahne, nach Casars Fall den Freistat wie von selbst in der Mitte des Senats erstehen zu sehen, wollte er die Senatoren als Befreite anreden, aber dies flohen entset vor den blutigen Dolchen auseinander. Die Dieber zogen mit Freiheitsruf burch die Straßen Roms; aber auch hier fanden sie nicht Gehor; Angst hatte Alles befangen; der Erfolg wurde ihnen zweifelhaft, der Gebanke an Lepidus Legion in der Vorstadt, an die Menge casarianischer Beteranen, die gerade damals in Rom waren 24), machte sie kleinmuthig; von Brutus Fechtern geleitet zogen sie auf das Capitol 26). Am folgenden Tage hielt Brutus eine Rede ans Bolf; man horte ihn Tage hielt Brutus eine Rede ans Bolt; man horte ihn geneigt an, aber gesellte sich nicht zu ihm; Antonius er schien wieder, Dolabella, designirter Consul, gesellte sich ihm zu als College; es wurde eine Senatsversamlung auf den solgenden Tag angesett. Die Berschwomm blieden mistrauisch auf dem Capitol; stürmisch war die solgende Nacht; Veteranen durchzogen die Straßen, Lepidus rückte mit seiner Legion in die Stadt, und besett das Forum; Antonius kan in Besit von Casar Testus mente. 3.). In der Frühe kam der Senat zusammen; Antonius und Levidus hielten an sich: Sieren von Allen Antonius und Lepidus hielten an fich; Cicero vor Alla brang auf Erklarung einer Amnestie; gegen Mishandlung von Casars Leiche und Vernichtung seiner Institute erhoben sich alle von ihm in Wurden Eingesetze. . So follte das Eine mit dem Andern, Straflosigfeit der Dib ber Cafar's und Ehre feines Andenfens besteben. In

<sup>10)</sup> Plut, 3. 11) Derf. 4—6. 12) Derf. 6. 7. 13) Derf. 12. 14) Derf. 9. 15) Dio. XLIV, 15. 16) Plut. 10—11. 17) Derf. 12. 18) Seneca de benef, II, 20: Mihi, quum vir magnus fuerit in aliis, in hac re videtur vehementer erasse; — qui aut regis nomen extimuit, quum optimus civitatis status sub rege justo sit; aut ibi speravit libertatem futuram, ubi tem magnum praemium erat et imperandi et serviendi; aut existimavit, civitatem in priorem formam posse revocari, amissis pristinis moribus, futuramque ibi sequalitatem civilis juris et statutas suo loco leges, ubi viderat tot millia hominum pugnantia, non am servirent, sed utri etc. 19) Plut. 12.

<sup>20)</sup> Plut. 13. 21) App. II, 114. 15. Dio. XLIV, 16. Plut. 14. 22) Diefelb. in b. folg. Eapp. 23) Plut. 17. 24) Detf. 18. 25) Dio. XLIV, 9. 26) Plut. 18. App. II, 119. 20. 27) Dio. XLIV, 22. Plut. Anton. 15. 28) Dio. XLIV, 30.

**2**55

der That wurden Friedensboten nach dem Capitol gefandt, mit ihnen Antonius und Lepidus Rinder als Beifeln; Brutus mit übermäßigem und unzeitigem Bertrauen bewilligte dem Antonius die Befantmachung des Teftamentes und die Beftattung der Leiche Cafars 10). Beides wurde von Antonius jum empfindlichsten Rach-theil der Berschwornen ausgeführt. Der Inhalt des Zefamentes felbft, namentlich daß Dec. Brutus als Nacherbe des Octavianus eingeset worden war, die Rede des Antonius dabei, die Vorzeigung der Leiche Cafars, der begleitende Rlagegefang 10), Mues erregte bes Bolfes Une willen gegen beffen Didrber. Es verbrannte Die Leiche auf bem Forum, und fturmte mit Feuerbranden gegen die Saufer von jenen. Brutus und Caffius mit vielen Unbern verließen nun Rom, und erwarteten in Antium, Lanuvium u. f. w. die weitere Entwickelung der Dinge, von deren Leitung fie absteben mußten. Der Senat wollte doch den Schein für fie retten, und trug ibnen, als Pratoren, die Sorge für die Getreidezufuhr auf, die fle aber ju übernehmen fich weigerten. Antonius hatte nun freies Spiel; Cafars Testament wurde das Organ seiner Entwurfe 31), und eine ihm zugestandene Leibwasche, die er bis auf 6000 Mann brachte 32), ein Bolls wert für seine Sicherheit, bas ben Genat erzittern machte. Er ließ fich und bem Dolabella die beiden Provingen Macedonien und Sprien, auf welche Brutus und Caffius Anfpruche machten, und diesen dagegen Areta und Bithynien ertheilen 34); umsonst waren ihre Schreiben, ihr Widerstreben, und die Berufung auf ihr ihm bewies fenes Bertrauen und ihre Foderung rechtlichen Berfahrens 34). Sie fampften mit gebrochenem Schwerte gegen ibn.

Indeffen war der Anoten noch verwickelter geworden; Cafars Erbe Octavian war von Apollonia berübergefommen und von den alten Goldaten, bald auch von Cicero und A., freundlich empfangen worben. Er bewies weber bem Antonius, noch den Berfchwornen Bertrauen, und es fcbien, als wolle er mit dem Genat fich als das eis gentliche Element bes Stats zwifthen beiden hervorheben; aber wahrend der Senat ihn in feiner Gewalt ju haben wahnte, bereitete Octavian fich unter bem Deckmantel ber Gesehlichkeit eine sichere Stube eigener Macht in einner Bahl bem Andenken Cafars anhangender und übers bies durch reiche Geschenke gewonnener Legionen. Indem nun der Senat sich an ihn hielt, um Antonius zu de-muthigen, wurde das Bolf ganz gegen die Berschwornen eingenommen; bei der Feier der Spiele, die Brutus als Prator, zwar ahwesend, aber mit großer Pracht anstellen ließ, wurde ausgerusen, man folle Brutus und Cassius und ihre Freunde nach Rom rufen; aber ein lautes Genschrei erhob sich dagegen ba). Dies entschied die Unents foloffenheit jener beiden; fie begaben fich im Berbfte des 3. 709 gu Schiffe, und fegelten, nach einem fcmerglis den Abschiede Porcias von Brutus, nach Griechenland; Athen feste ihnen Statuen neben denen des harmobius und Ariftogiton 16); im Piracus fchied Caffins von Brus

tus, um nach Sprien zu fahren. Bald darauf brach der Krieg von Mutina aus. Im Laufe deffelben wurden Brutus und Caffius vom Genat ju Statthaltern von Macedonien und Sprien eingeseht, und dem Brutus überdies Ilpricum augegeben 37). Aber im 'I. 710 überdies Allyricum jugegeben 37). Aber im 3. 710 schloffen Octavian, Antonius und Lepidus das Ariumpirat, und bald darauf begannen die Ruftungen gegen die von ihnen geächteten Verschwornen. Diese waren nicht mußig gewesen. Brutus betrieb junachst unter wiffen-schaftlichen Beschäftigungen von Athen aus seine Ruftungen; bald fonnte er ins Feld gieben, gegen Cajus Antonius, der von seinem Bruder Marcus gefandt war, Die Truppen an der illprifchen Rufte an fich ju gieben, und befam nach einigen Gefechten, worin Cicero's Coon unter ibm mit Auszeichnung focht, Antonius Legion und darauf ihn felbst in feine Gewalt 38). Er bielt ihn in milder Saft; erft nach der Proscription der Triumvirn und nach mehrmals von ihm wiederholten Berfuchen, Meuterei unter Brutus heere anjustiften, ließ er ihn binrichten 39). Brutus heer wuchs bis auf acht Legionen, die theils ju ibm getreten, theils von ibm geworben maren "); auf die Nachricht von Octavius Bereinigung mit Antonius, jog er nach Affen 41), um fich ben Ruden gang ju fichern, und mit Caffius die Fuhrung des Krieges ju entwerfen. Caffius Ruftungen maren gleichfalls febr erfolgreich gewesen; ein Busammentreffen gludlicher Umftande, die er umsichtig und rafch benutte, hatte zwolf in Sprien und Palastina befindliche Legionen unter feis nen Befehl gebracht \*2). In Smyrna trafen die beiden Feldherren jufammen \*3); trennten fich aber bald wieder, die noch feindlichen Landschaften Rleinastens ju unterwerfen. Brutus zog gen Lycien; seine Belagerung und Einnahme ber Stadt Kanthus, deren Einwohner sich in die Flammen stürzten, gleichwie zwei Male in der Geschichte ihrer Bater geschehen war, ist benkwürdig \*\*); sonst fand er nur geringen Widerstand. Mannigsache Kampfe hatte Caffius zu bestehen; zuerft eroberte er Laodicea, wo Do-labella, der hinterlistige Morder des Trebonius, eines der nach Affen dem Caffius und Brutus vorausgezogenen Berfchwornen, feinen Tob fand 44); bann flegte er jur See über die Rhodier, und nahm felbst ihre Stadt ein . Dadurch erlangte er die Uberlegenheit jur Gee; und bis jum jonischen und adriatischen Meere, wo Murcus und fpater Domitius Abenobarbus eine Flotte von 150 Schife fen besehligten 47), war Meer und Kuste den Verschwor-nen. Warum, fragt man, fam nicht ein Bundnist swischen ihnen und dem Sextus Pompejus, der von Sieilien aus die Deere umber beberefchte, ju Stande? Umsonft freugte ibre Blotte unter Murcus an der Oftfufte Italiens; Die Beere der Triumvirn gelangten 3. R. 711 ungefährdet nach der jenseitigen Rufte, und Decidius und Rorbanus jogen mit acht Legionen vorauf bis jur Stadt Philippi, und befehten bie dortigen Engpaffe; bald folgte Das übrige Deer . ). Aber auch Brutus und Caffius waren ichon im Anjuge, ein thracifder Gurft Rhedcupos

<sup>29)</sup> Plut. Brut. 19. 20. App. II, 142. 30) App. II, 144. -47. 31) Dio, XLIV, 53. 32) App. III. 5. 33) App. III, 8. Unglaubwärdig ift Plut. 19. 34) S. Cic. div. II, 3. 35) App. III, 24. 36) Plut. 23. 24. Dio. XLVII, 20.

<sup>37)</sup> App. III, 63. 38) Plut. 24— 26. App. III, 79. 89)
Die, XLVII, 24. 40) App. 1, 1, 41) Plut, 27. 42) App.
III, 78. 43) Plut, 28. 44) Derf. 31. 32. App. IV, 77—
80. 45) Plut. 26. App. IV, 62. 46) App. IV, 63—74.
Die, XLVII, 33. 47) App. IV, 86. 48) Derf. 87.

ris führte fie über bas Gebirge bei Philippi und fie ge-mannen badurch den Bortheil, fich die Bufuhr frei ju erhalten und den Feinden gegenüber auf zwei Sügeln ein gefundes und festes Lager auffchlagen zu tonnen, wahrend jene in einer sumpfigen Ebene Befchwerde und Mangel litten 49). Die Bahl der Streiter mar um etmas größer bei den Feinden; neunzehn vollzählige Legionen mit 13,000 Leichtbewaffneten und Reitern; bier maren gwar bergleichen 20,000, aber feine ber neunzehn Legionen hatte ihre rechte Mannschaft ..). Der Ginn ber beiden heere war wenig von einander verschieden; an den Stat bachte feines von beiden, nur an den verheißenen Lohn und die Fruchte des Sieges; Sabgier wedte und nahrte die Kampfluft, die aber nachlassen mußte, sobald Die Aussicht auf einen fruchtbringenden Ausgang fich trubte, und die durch feine Anhanglichfeit an Tugend und Beispiel des Feldheren unterhalten wurde. Triumvirn Seere waren indeffen fcon reich gefattigt worben und im Befige von Gutern, fur beffen Fortbauet fie fampfen mochten; ber Berfcmornen Dlannegucht war ftrenger, ber Lohn minder reichlich gesvendet, die Reis gung, ju des Feindes Fahne ju fcworen, fonnte leichter erwachen. Balbige Entscheidung durch eine Schlacht wunschten Antonius und Octavius, von Raffe und hunger fur ihre Beere furchtend; auch Brutus, um Rube fur fein gequaltes Gemuth im Siege ober Tobe ju finden: nur Caffius wollte, die Gunft des Ortlichen benugend, einer Schlacht ausweichen; doch aber ließ er Brutus Entschluß vorwalten 1). Da führte ein Scharmugel all-gemeinen Kampf herbei 12); ehe eins der beiden heere geordnet war, drangen Brutus und ber tapfere Deffala mit dem rechten Flügel auf das gegenüber gelagerte heer bes Octavianus ein; er warf deffen Legionen, frurmte bas Lager und überließ fich wild ber Plunderung. Raum hatte Octavian Beit, fich durch die Flucht ju retten 13). Aber eben fo ungludlich mar Caffius heer; Antonius fchlug es aus dem Felde und Lager 44); Cassius zog mit den Aber-bleibseln auf eine Anhohe; dichter Staub hinderte ihn, das Schlachtseld und Brutus Flügel zu überschauen, muthlos erwartete er nur Feinde als Gieger. Und boch waren schon Reiter, von Brutus ju Silfe gefandt, im Anjuge. Caffius Schifte einen Sauptmann jum Rundschaften aus; dieser Ungludliche aber mischte sich unter Brutus frohlodende Reiter und ritt in ihrer Mitte jurud. Caffius nun in dem Bahne, die Angiebenden fegen Feinbe, und fein Sauptmann von ihnen gefangen genommen, bieß ben Pindarus, einen Freigelaffenen, mit ihm jur Seite gehen, und Brutus Reiter fanden einige Augens blide nachher ben Leichnam, das haupt vom Rumpfe getrent 45). Antonius verfolgte die Gefchlagenen nicht meiter: Brutus jog ihnen jum Schute herbei, und übernahm nun allein die Anführung bes Doppelheeres; Untonius stellte bei ben feindlichen Legionen Die Ordnung ber; beibe heere bezogen wieder ein Lager. Die Stels

lung des feinblichen Heeres war noch nicht gunstiger geworden; es litt ungemein durch die Befchaffenbeit bes Ortes; dazu fam die Nachricht von einem am Tage ber Schlacht bei Philippi gewonnenen Siege ber Flotte bes Brutus .6), wodurch bie Aussicht auf Bufuhr von Les bensmitteln gang fcmand, und die Nothwendigfeit, eine meite Schlacht jur Befreiung aus diefen Bedrangniffen ju liefern, bringender wurde. Brutus bingegen erfannte die Bortheile seiner Stellung, und die Kunde von dem Siege seiner Flotte und der Wegnahme der seindlichen Transportschiffe mußte ihn bestimmen, sie möglichst lange zu behaupten, auf daß Krantheit und Hunger den Feind besiegte. Aber er war nicht mehr herr seines heeres. Die Caffianer meuterifch wie alle gefchlagenen Scharen, und unter Brutus milberm Befehl ted ihr Saupt erhe= bend, hatten weder den Ginn, Die Gomach der erlittes nen Niederlage durch helbenmuthigen Kampf auszuloschen, noch mochten sie der gefahrlosen Ordnung des Lagers sich fügen 67). Brutus hatte Treulosigfeit und Verrath que furchten; er ließ die Gefangenen todten, versprach, seis nen Charafter entehrend, Theffalonice und Laodicea zur Planderung Preis zu geben 18); aber vor feinen Augen ging ein tapferer Streiter ju ben Feinden über 19); er beschloß, den ihm gebotenen Rampf anzunehmen. Die Alten erzählen bo), schon in Smyrna sen dem Brutus ein schwarzer Geist erschienen, habe sich ihm sein bofer Genius genant, und vertundet, bei Philippi werde er wiederkehren; barauf fen er bem Brutus in der Racht vor der zweiten Schlacht nochmale erschienen; bas Beer fen durch mehre bose Vorbedeutungen muthlos geworden. Am zwanzigsten Tage nach der ersten Schlacht stellte Brutus fein heer; nirgend schallte ibm frobes Jauchgen entgegen, die Reiter zeigten fichtbar bofen Billen 61). Balb war fein linter Flugel geschlagen; er felbst, jum Rudjuge genothigt, wurde, mit wenigen Begleitern bei bem ungeftumen Berfolgen der Feinde von feinen Les gionen getrent; feindliche Reiter folgten ihm hart auf bem Buge; der ebelgefinnte Lucilius überlieferte fich ibnen, als fep er Brutus 62); fo entfam Brutus am Abend nach einem von Felfen umschloffenen Bergthale, und brachte fern von seinen Legionen bier die Racht ju. Mit Anbruch des Morgens fandte er Boten aus, Die ibm übrigen vier Legionen ju fich zu entbieten; fie weigerten fich, weiter für ihn zu fechten \*\*). Da mahnte einer feiner Begleiter, man muffe entfliehen. Bohl, fprach Brutus, aber mit ben Sanden; rief ben Griechen Stras ton ju sich und bat ihn um den Todesstoß. Strato reichte abgewandten Gesichtes ihm sein Schwert bin, und Brutus fließ es fich ins Berges). Er hatte noch nicht das Alter von 40 Jahren erreicht. Die Trummer des geschlagenen heeres fanten nieder vor den Siegern; Antonius war gegen fle milde, und ehrte Brutus Leiche 65).

<sup>49)</sup> App. IV, 104—7. 50) Derf. 108. 51) Plut. 39. 52) So erzählt App. IV, 109 bessen Beschreibung von der Schlacht die zuverlässigfte scheint; Plutarch ift zum Theil unklar, Dio läst seine eigene Phantasse spielen. 53) Plut. 41. Suet. Oct. 13. 54) App. IV, 112. 55) Plut. 43. App. IV, 113.

<sup>56)</sup> App. IV, 115, 116. 57) Plut, 45, 46, 58) App. IV, 118 wird dies mit einigem Zweifel berichtet. 59) Plut, 49, 60) Derf. 36. 61) Derf. 49. 62) Derf. 50. App. IV, 129. 63) App. IV, 131. Dio. XLVII, 49. 64) Plut. 52. 65) Doch sollte nach Dio. XLVII, 49 das haupt nach Rom gefandt werden; aber es wurde unterwegs bei einem Sturm ins Meer geworfen.

Die Miche wurde an beffen Mutter Gervilla gefandt; Porcia batte vor ihrem Gemal fich burch verschluckte glubende

Rohlen den Lod gegeben 66). (W. Wachsmuth.)
BRUTUS (M. Junius), ein romischer Rechtsgeslehrter im 7. Jahrh. nach Roms Erbauung, mehr Thees retifer ale Praftifer. Er fchrieb fieben Budjer de jure civili, von benen aber nur 3 für echt gehalten wurden. Sicero und die juristischen Rlassifer beziehen fich oft auf Sein Sohn Dt. Brutus zeichnete fich dagegen lediglich als Praftifer aus \*). (Spangenberg.)

Noch Andere Des Ramens Brutus, f. unter Junia gens .- Dier mag nur noch die Bemertung folgen, baf, fo wie der Name bei den Frangosen in der Revolutionszeit sehr beliebt wurde, im nordamerifanischen State neuporf, County Capuga, eine Ortschaft am Erie = Gee, mit 2000 Einwohnern und einem Poftamte ben Ramen Brutus

BRUUN (Johann Nordahl), am 21. Mát; 1745 auf dem Bauernhofe hopem in Norwegen geboren und am 26. Jul. 1816 ju Bergen geftorben, als Bifchof v. Bergen und als Schriftsteller befant. Beniger feinem Bater, einem wohlhabenden Landmanne, der mehr für ben Landbau, ale feine Rinder, forgte, ale feiner Mutter, einer fehr verstandigen Frau, verdankte er feine gute Ergum Lefen. Er besuchte die Schule ju Drontheim, ftubirte Theologie zu Kopenhagen, und wurde, nachdem er von 1772 an mehre geringere geistliche Stellen befleibet hatte, Bischof des Stiftes Bergen in Norwegen. Er war ein fehr beliebter Kanzelredner, machte fich durch wefentliche Berbefferungen ber Schulen und der Armenversorgungs-anstalten in seinem Stifte verdient, und besiegte, theils durch die Rraft feiner Beredfamteit, theils burch fein fluges, Bertrauen einfloffendes Benehmen, die im 3. 1779 in Norwegen noch fast allgemein herrschenden Borurtheile gegen die Impfung der Menschenpoden so gludlich, daß von der Beit an die Impfung wenig oder feinen Widerstand mehr fand. Dit ungefchminfter Redlichfeit und Gottesfurcht verband er einen frohen Sinn und viele andere gesellige Tugenden. — Bemerfenswerth ift die Art, wie er Schriftsteller wurde, und nicht alltäglich bas Dittel, wodurch es ihm gludte, die Aufmertfamfeit folcher auf sich zu ziehen, die ihm zu einem geistlichen Amte behilflich fenn konnten. Nachdem feine Bemuhungen deßfalls lange vergebens gewesen waren, schlug er, wie er sich felbst irgendwo ausbrudt, in feiner Bergweiflung eie nen Weg ein, ben nach einem folden Biele bieber noch fein Dane oder Normann ju betreten gewagt hatte: er schrieb namlich feine Barine, ein Trauerspiel in 5 Sandlungen, das erfte originale Trauerspiel, welches auf dem kopenhagener Rationaltheater und zwar mit außerordents lichem Beifalle aufgeführt wurde. Ihm ließ er bald ein zweites Trauerspiel, Einar Tambeskjaelver, folgen;

und biefes erwarb ihm um fo mehr, da der Stoff aus der vaterlandischen Geschichte entlebnt mar, die Gunft eines Gulbberg, Carftens, Gubm und Lurdorph in dem Grade, daß er durch diefe, nach Struenfces Rall, alles vermögenden Gonner fchon im folgenden Jahre 1772 feinen erften Predigerberuf erhielt. Sierauf mag fich cs grunden, daß auf ibn angewendet wurde, mas man einft von einem frang. Abte, ber Bormittage Deffe las und Abends seine eignen Theaterftucke aufsuhren sabe, ju sa-gen pflegte, "it dine de l'autel, il soupe du Theatre."- Außer jenen Studen fchrieb er noch ein Gingftud: Endres og Sigrids Bryllup (E's und S's Soche geit), und ein Schauspiel Republikken paa Oeen ( die Rep. auf der Jusel). Auch erwarb er fich als Dichter burch eine Menge von Gelegenheitsgedichten, burch feis nen Jonathan, ein Gebicht in 10 Gefangen, und durch mehre patriotische Bolfelieder einen allgemein geachteten Namen. Fur eine Abhandlung über Die vernünftige Basterlandeliebe erfannte ibm die nordifche Gefellschaft ju London den ausgesetten Preis zu, und Die vielen Predige ten und Gelegenheitereben, die er nach und nach bruden ließ, bezeichnen ibn als einen der erften Rangelredner des Nordens. Bon Einem feiner Gedichte ift eine fcone engl. Uberfetung erschienen \*). (v. Gehren.)

BRUXE, auf frangbifichen Charten Buga, ein bewohntes Giland vor dem Safen von Martaban im Golf von Bengalen und gur gleichn. birmanischen Proving ge-(Hassel.)

Bruxius, Brughins (Adam), f. Gedächtniss-

Kunst (Mnemonik).

BRUYERE (Jean de la), geb. ju Dourdan in der Normandie 1644 (nach Suard 1639, nach Andern 1646), mar eine Beitlang Finangintendant ju Caen, unterrichtete bann unter Boffuets Direction ben Bergog von Burgund in der Gefchichte, und lebte nachher bei dies fem Pringen, von bem er eine Penfion von taufend Thas lern erhielt. 3m 3. 1693 wurde er Mitglied ber frang. Afademie, und ftarb, vom Schlage getroffen, ju Berfaile les ben 10. Dai 1696. Dies ift Alles, was man von feinen Lebensumftanden weiß; leider weiß man aber auch nichts von feiner Bilbungsgeschichte und von ber Art feis nes Lons und Umgangs, worüber man wegen ber Ge-genstände, die er als Schriftsteller bearbeitete, wol gern genauer unterrichtet ware. Ein einziges Werf hat seinen Ruhm begrundet. Ihn jogen Die Charafterschilberungen Theophrasts so an, daß er nach einem langen Studium, sie erst übersetzte, und dann sich zu ähnlichen Schilderungen aus seiner Zeit entschloß. So entstanden: Les Caractères de Theophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les moeurs de ce siècle. Par. 1687. 12. beträchtlich in den folgenden Ausgaben vermehrt +).

<sup>66)</sup> Plut. 53, wo auch die andere Angabe ber Quellen, Porcia habe erft nach Brutus Sobe fich umgebracht, ange-

<sup>\*)</sup> Cic. ad Div. VII. 22. Brut. 47. 62. Orat. II. 32. pro Cluent. 51. de finib. I. 4. Gell. N. A. VII. 15. XVII. 7. fr. 2. D. I. 1. de orig. jur. §. 39. Greg. Majaneii Commentar. T. 1. p. 127 sqq.

Mug. Encyclop. d. 28. u. R. XIII.

<sup>\*)</sup> S. Lahdes Portreitter med Biographien, 3. Seft, Kiö-benh. 1805. Molbechs Mannedskrift, Athene 1816, nebft Pris vatnadrichten.

<sup>+)</sup> Es find befonders zu nennen die von Amfterdam 1720. 3 Bbe. 12. von Paris 1740. 2 Bbe. 12. mir Anm. von Cofic; taf. 1750. 2 Bbe. fl. 12. 1765. 4. Ausg. von Belin de Ballu Paris 1790. 8. Unter mehren Abbrüden in Tentschland der zu Oresben 1769. 2 Bbe. 8. Auszuge find von Berschiedenen erfchienen. iberf.

258

Das Wert erregte großes Auffeben, jum Theil wol darum, weil jeder ju den gelieferten Schilderungen die Dris ginale am Sofe tennen wollte und dem Berf. nicht felten fatirifche Absicht unterschob, jum Theil aber auch wegen feines Gehalts und einer Darftellung, die nicht felten bis sum Epigrammatischen wisig und sinnreich ift. Wie ver-Schieben auch über dieses Werf geurtheilt worden, so ift man doch allgemein darin einverstanden, daß der Berf. eine nicht gewöhnliche Beobachtungsgabe und ein entschie benes Salent ju folchen Schilderungen befeffen habe. Gine gewiffe Einseitigfeit bei ibm bat wol ihren Grund in dem befdyrantten Kreife feiner Beobachtung. Go fent er g. B. feine andern Weiber, als aus der großen Welt. Der Ratalog der Bibliothet La Valliere N. 5236 eignet ihm noch ju die Caractères satyriques de la cour de Louis XIV. Sandichr. in 4. Das Befte uber ibn findet man bei Suard Mélanges de Litterature Bb. 2. S. 96 fgg., und bei Delille in der Borrede ju feinem Gedicht la Conversation. Gegen ibn fpricht am bitterften Bis gneule Marville (d'Argonne) in den Mélang. de Lit-terature, wogegen von Cofte erfchien Défense de La Bruyere, und eine Apologie von Brillon. Die zweite Klasse des Instituts hatte 1810 auf das Kloge de la Bruyere einen Preis geset, welchen Victorin Fabre erhielt.

BRUYERES, 1) mit dem Bunamen de La on, Martifl. in dem Bezirf Laon des frang. Dep. Nisne, mit 209 Saus. und 1000 Einw. -2) Stadt in dem Begirf Epinal des frang. Dep. Basgau, mit 89 Sauf., aber einem Rirchfpiele von 1911 Einm., Die Leinweberei u. Sandel mit Butter, Rafe u. Bich treiben. (Hassel.)

BRUYN (Cornelius de), als Maler u. Reisens der bekant, geb. im haag 1652, legte sich Anfangs auf die Wiffenschaften, ging aber bann zu Theodor Schuur, ber ihn in Beichnen unterrichtete. Im 3. 1674 reifte er nach Teutschland und begab sich dann nach Rom; hier studiete er die Ruinen des Alterthums, und ging dann in gleischer Absicht nach Neapel. Im J. 1677 reiste er von Lisvorno aus nach Asien, Agopten, und nach den Inseln des Archipelagus. Auf diefen Reisen zeichnete er sich alles Merkwürdige, Insesten und Pflanzen, die Stadte, Ges wohnheiten und Sitten der Boller, nichts entging seiner Ausmersamseit. Nach seiner Rückfehr begab er sich nach Benedig; hier studirte er unter Carlo Lotti die Malerei, und ging dann 1693 in sein Vaterland zuruch, wo er 1698 feine erfte Reise durch den Druck befant machte. Die gute Aufnahme biefes Berts ermuthigte ibn 1701 yu einer zweiten Reise; er ging über Moscau, wo er Beter ben Ersten und die drei Prinzen malte, nach Persien, besuchte Indien, die Insel Cepson u. a. wo er alles sür den Naturhistoriker Merkwürdige zeichnete und malte. Bereichert mit diesen Schafen, kam er 1708 in sein Baters land zurück, und gab 1711 die Beschreibung seiner zweisen Walse berout diese den in den Lengen von den ten Reise heraus, ging bann in ber Folge nach bem Saag, wo er sich gang mit feiner Kunft beschäftigte. Man findet bei ibm eine richtige Beichnung, und ein gutes Colorit. Er ftarb zu Utrecht, man weiß nicht, in welchem Jahre (Descamps T. 3. p. 297.)\*). (Weise.)

BRUYS (Brusius, Bruzius, Peter von), bet Stifter und das Saupt einer driftlich religibsen Gefte, der Petrobrufianer, im 12. Jahrh., die fich in ber Dauphine, der Provence, und Languedoc verbreitet hatte. Die Sauptfage, welche Brups vortrug, maren: 1) die Laufe ift den Kindern unnut, fo lange fie den Glauben nicht aus überzeugung annehmen tonnen; 2) es bedarf feiner Rirchen, benn bas Gebet ift Gott fo angenehm in einer Sutte und auf freiem Plate, als am Fuß der Alstare; 3) das Kreuz muß man nicht verebren, sondern dies Wertzeug der Leiden des Heilandes zertrummern; 4) das Abendmahl enthalt weder das Pleisch noch das Blut des herrn, ja felbst nicht die Gestalt oder nur den Anschein des Fleisches; 5) Gebete, Opfer und Liebeswerfe ber Lebenden find den Berftorbenen unnut. fcmarmerifchem Gifer follte Diefen Gaben Anerkennung verschafft werden, und 25 Jahre lang wurden baber Rirchen geplundert, Kreuze umgesturzt, Altdre gertrummert, Priefter geprügelt, Monche eingesperrt, Christen neu getauft, bis einst im 3. 1147, als Brups auf dem Plate St. Gilles und Languedoc einen Saufen zertrummerter Rreuze, Altare u. Rirchengerathes verbrannte, die Ratholis fchen muthend über ibn berfielen und ibn felbft ohne 2Beis teres verbrannten +).

BRUYS (François), aus Gerrières, einem Dorfe in Maconnois, geb. den 7. Februar 1708, Sohn eines Kaufmanns, studiete bei den Oratoriern wmd in Genf, und begab sich von da 1728 nach dem Haag, wo er zur protestantischen Kirche überging, ju der sich auch seine Borfahren bekant hatten. Er nahrte fich von Schriftstellerei, mußte wegen einer theologischen Streitigkeit hole land verlaffen, begab sich nach Teutschland, war 1735 Bibliothefar des Grafen von Neuwied, ging im folgenden Jahre nach Paris, und legte daselbst öffentlich das fathoslische Glaubensbefentniß ab. Er wollte sich nun als Abpotat nahren, erfrantte aber an eben dem Tage, als er gu Dijon den Grad annahm und ftarb dafelbft den 21. Mai 1738. Sein Name erhielt eine vorübergebende Co lebritat, durch die von ibm anonym berausgegebene, unfritische und fehlerhafte, aber burch eine muthwillige Schreibart und fede Urtheile imponirende Histoire des

mit Abrar, und Bufdhen, Lpg. 1789. R. 2. Duller Blide auf bie menfcl. Natur nach la Br. Lpg. 1799.

<sup>\*)</sup> Aber be Brunn es Leben und Reifen findet man Radrid. ten bei van Goel T. 1. p. 122, Paquot Mémoires pour servir à l'histoire litt, des XVII Provinces des Pays-Bas. Tom. rie à l'histoire litt. des XVII Provinces des Pays-Bas. Tom.
1. p. 493. 30 h. Bed mann's Literaur der altern Reisebescher.
2. B. St. 3. S. 409—429. Das hollandische Original der erosten Reise erschien ju Delft 1698. f. Die französische übers. der seine Reise erschien das holl. Orig. zu Delst und Umst. 1711. f. R. X. 1714. Franz. Abers. ebend. 1708. 2 Bde. f. Berdestert vom Abb 6 Banier erschienen belde Reisen zu Rouen 1725. 5 Bde. 4. Diese Ausgabe hat Borzüge in Ansehung des Tertes, die Aufer sind minder gut; überhaupt sinder man diese in den alten holland. Ausg. am besten. Richt mit Unrecht rühmte er sich einer größenen Genausgeit als Chardin und Kämpfer dewiesen haben.

†) S. Petri Venerad. liber contra Petrodrusianos in der Biblioth. Claniaeensi p. 1117. Madillen Annal, Benedist. T. VI. p. 346. Basnage Hist. des Eglises Resormées Period, IV. p. 140. Geschieden, wie Einige vorgegeben, hat er nichts, und Bossage hat dies in der Hist. de variations dargethan.

259

Papes depuis S. Pierre jusqu'à Benoît XIII. inclusivement. à la Haye 1732 — 34. Vol. V. 4. Dit ébenfalls anonym erschienent Traduction de Tacite, avec des notes polit. et hist., pour servir de continuation à l'ouvrage d'Amelot de la Houssaye sur le même historien. à la Haye 1730 — 35. Vol. VI. 12. sur beren Bersasser et géhalten wird, steht der Arbeit des frühern ilberseigers weit nach. Aus seinem Nachlasse gab der Abbé John Mémoires historiques, crit et lit. Par. 1751. Vol. II. 12. heraus †).

BRUZELLA, ein Pfarrborf im Kreise Caneggio und Bezirfe Mendrisso des schweizerischen Kantons Teffin, Es liegt in einem der reizendsten Alpenthäler der Schweiz, dem blumenreichen mit Kastanien, Nußbaumen, Reben und Wiesen bedeckten Bal Müggia. Der Ort gewährt einen außerst auffallenden Andlick, denn er erhebt sich von der Breggia, die in den Comersee sich ergießt, stussenweise. Ebel, der in seiner Anleitung die Schweiz zu bereisen, 3. Aussage, ihn irrig Buzello nent, vergleicht die Absabe des Berges, auf welchen die Haufer ruhen, mit den übereinander liegenden Stufen einer großen Treppe.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
BRY (Theodor de \*), geb. zu Lüttich im 3. 1528, gest. 1598, widmete sich dem Rupferstechen, und ging, durch die Religionöstreitigkeiten aus seiner Baterstadt verstrieden, ums 3. 1570 nach Frankfurt am Main, wo er eine Buchhandlung errichtete, und mehre Werke mit hilfe seiner beiden Schne, die sich auch der Aupferstecherkunst gewidmet hatten, herausgad. Ungeachtet der Trockenheit in seinem Bortrag, sind doch seine Blätter wegen ihrer netten und reinlichen Ausschührung von Sammlern sehr gessucht, und er behauptet unter den kleinen Meistern einen bedeutenden Rang. Seine verkleinerten Kopien nach andern Meistern werden zum Theil höher geschätzt als die Originale. Unter seine seltensten Blätter rechnet man; Ishannes in der Wähste, geäßt. Tanzende Bauern und Bäuerinnen, eine runde Schale, mit einem doppelten Kopf, rund in 4., eine andere runde Schale, in der Mitte ein Brustölld, rund in 4. \*\*). Sein Monogramm ist T. de B. F. T. B. BR.

Bry (Johann Theodor de), Sohn des Vorigen, geb. zu Lüttich 1561, gest. zu Frankfurt a. M. 1623, wird von Heineden wenigstens dem Vater noch vorgezogen. Von ihm ist Zeichnung und Stich der Blumen in dem Florilegium novum (Fft. 1612—18. 3 Bde. Fol. neu b. Merian 1641) und der Anthologia magna 1626 Fol., die jedoch für den Botaniker keinen Werth haben. Von ihm und seinem Bruder gemeinschaftlich gearbeitet sind die Veras icones variarum gentium aere incisae Ffst. 1599, von Theodor allein die Figuren in Bauhin's Theatrum anatomicum 1621. Den meisten Ruhm hat er sich jedoch erworben durch seine Collectiones pere-

Der jungere de Brh, Johann Ifrael, hat sich durch nichts Vorzügliches ausgezeichnet, und da er meherentheils mit seinem Vater und Bruder in Gesellschaft arbeitete, sind auch weiter nichts als zwei Blatter von ihm befant worden. Er starb ungefahr ums Jahr 1611.

BRYAN, Grafich. in dem nordamerik. State Geora gia, von Bullock, Effingham, Chatham, Latnel und dem Ozeane umgeben, 1820 mit 3021 Einw., worunter 2238 Sklaven und 24 freie Farbige. Ein ungefundes Marsch-land, das von Cannouchee und Medway bewässert wird, und reich an Reis und Baumwolle ift. Das Gerichtshaus steht isolirt und hat 1 Postamt. (Hassel.)

BRYANT (Jacob), ein durch seine ausgebreitete Gelehrsamfeit und den rastlosen Eifer, mit dem er sonberbare Deinungen erfann und vertheidigte, berühmter Mann, mar 1715 geboren ju Plymouth in Devonshire, wo fein Bater beim Bollamt angestellt war. Er erhielt feine gelehrte Erziehung zuerst zu Ston, bann zu Cam-bridge im King's College, wo er 1740 die Wurde eines Baccalaureus, vier Jahre spater bie eines Magister Artium erhielt. Nachdem er die beiden Gohne des als Beldberrn fo berühmten Berjogs von Mariborough als Tutor nach Eton begleitet batte, blieb er immer mit ih-nen in einem ehrenvollen Berhaltniffe, bas ihm bis gum Ende feines Lebens Unabhangigfeit und Dufe verschaffte. Den altern derfelben, den verftorbnen Bergog von Marls borough, begleitete er ale Privat-Secretar auf das Rontinent, wo der Bergog das tonigliche Beer anführte, und als diefer jum Generalfeldjeugmeister befordert worden, verschaffte er seinem Secretar eine einträgliche Stelle bei bem Bureau bes Studwefens. Die Unabhangigfeit und Mufe, beren er genoß, wendete er auf feine Studien, beren Sauptgiel ju allen Beiten die Religion war, Die er burch feine Schriften, so wie durch fein schuldloses Leben und seinen milben Charafter empfahl '), und deren bisftorische Bertheidigung die vornehmste Quelle der Paras borien war, die feinen Ramen fo berühmt gemacht bas ben. Er war nie verheirathet. In frubern Jahren war er ein muntrer und lebhafter Mann, nach dem Gebraus

grinationum in Indiam orientalem et oocidentalem Frst. 1590 — 1634. Teutsch ebendas. Diese aus 25 Been Fol. bestehende Samlung von Reisen nach beiden Indien ist in zwei Folgen getheilt, welche die französischen Bibliographen als Grands Voyages und Petits Voyages unterscheiden, weil die erste Folge von 13 Been in größerem Format ist, als die zweite. S. Mémoire sur la collection des grands et petits Voyages et sur la collection des Voyages de Melchisedech Thevemot p. A. G. Camus. 1802. 4. und Eberts Bibliogr. Lexicon.

<sup>†)</sup> Mém. de Niceron T. ALII, 130. von Joly, mit Suschen wieder abgedt. in den Kloges de quelques autours Fr. Dijon 1742. 8. p. 85., und bei dem von Joly herausgegebenen Rachlasse Bruns. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. VI. (von Tabaraud). hen tes Kirchengesch. 5. Th. 337.

<sup>\*)</sup> Er nannte fich balb Thierry ob. Theodorich, balb Theodor. \*\*) Ein mehres f. Susgen Rachrichten von Runkl. u. Kunftfa- cen G. 26., und Suber T. I. 6. 208.

<sup>1)</sup> Bei Gelegenheit seines Todes sagt ein englandisches Blatt non ihm: Jacob Bryant a man whose life had been devoted to the acquirement of learning, and the goal of whose labours was a firm settlement of conviction in religion. He had by study amassed an erudition which was parallel'd by sew, and surpassed by none; his piety grew out of his learning, and was only equalled by it. With the mildness of a child, he united the firmness of a Stoic. Gentleman's Magaz, Vol. 74. p. 1080. 1165.

che der Schale von Eton auch in Leibesäbungen wohl ers fahren 2). In reifern Jahren führte er eine sisende Lesbensart. Er starb d. 14. Novemb. 1804 in seinem 89. Jahre zu Eippenham bei Windsor auf seinem Landhause, an den Folgen einer Wunde am Schienbeine, die er bei einem Fall in seiner Bibliothef erhalten hatte. Seine reichhaltige Bibliothef vermachte er dem King's College; eine Summe von 1000 L. bestimmte er sur bejahrte Collegiaten von Eton, und das Doppelte sur die Gesellschaft zur Besorderung des Christenthums. Sine Inschrift in der Pfarrfirche von Farnham Royal preist seine Berdieben heißt es: libris erat adeo decitus, un iter vitas secretum its omnino declitum praemits honoridusque, quae illi non magis ex patroni nobilissimi gratia, quam suis meritis praesto erant, usque praeposuerit 3).

Bryant's bemerkenswerthere Schriften find theils theologischen, theits antiquarischen Inhalts. Bu jemen genoren: Vindiciae Flavianae, or a Vindication of the Testimony given by Josephus concerning our Saviour Jesus Christ. 1781. 2 Vol. 12., welche one feis nen Ramen erschienen find. - A Treatise upon the authenticity of the scripture and the truth of the christian religion 1791, welches Werf 11 Dtal aufgeleat worden ift. — Observations on a controverted passage in Justin Martyr, and upon the worship of angels. London 1793. 4. — The sentiments of Philo Judaeus concerning the Lóyos or Word of God, together with large extracts from his Writings compared with the Scriptures. 1797. 8., ein Buch, welches wenigen Beifall gefunden hat. Gein letstes Bert in dieser Gattung war: Observations upon some passages in scripture which the ennemies to religion have thought most obnoxious and attended with difficulties not to be surmounted. 1803. 4. -An diese Werke schließen sich junachst diejenigen: welche die historische Zwerkaffigkeit der heil. Schrift zu begrüns den bestimt sind, meist aber weit über ihr Ziel hinauss gehn, und dem Alten, was sie erweisen wollen, viel Neues und Unerwiesenes unterschieben. Hieber gehören: Observations upon the Plagues inslicted upon the Egyptians, in which is shown the peculiarity of those judgements, and their correspondence with the rites and Idolatry of that people, with a prefatory discourse concerning the grecian colonies from Egypt. 1794. 8. und früher als eines seiner andern Werte: Observations and Inquiries relating to various parts of ancient History, containing dissertations on the wind Euroclydon and on the Island Melite, together with an account of Egypt in its most early state and of the Sliepherdkings. 1767. 4. Bryant nimt hier in Act. Apost. c. 27, 13. den Wind evoonlider gegen Bentlei in Schut, und fucht ju et-

weisen, Melita, wo Paulus gestrandet, sep nicht Malta, sondern die kleine Insel Melitene im adriatischen Meere unfern Ragusa \*). Dasjenige feiner Berte aber, in web des er die größte Gulle von Gelehrsamfeit und Paradorie niedergelegt, und das feinem Ramen die größte Beruhmtheit verschafft-hat, ist sein System der Mythologie. Die ses Wert, welches im J. 1772 in einer kleinen Schrift angefundigt murde, welche die Uberlieferung von der &cbel ju faubern, und die verunstaltete Bahrheit in ihrer ursprunglichen Reinigfeit wiederzugeben verspricht, erfcbien das Jahr darauf in drei großen und farten Banden untet dem Litel: New System or Analysis of ancient Mythologie. London 1773 - 1776. 4. mit dem Motto: ναφε και μεμνασ απιστειν, αρθοα ταυτα των φρεvor, eine Warnung, die der gelehrte Mann felbst wenig beherzigt hat, die aber den Lefern feines Buchs nicht genug ju empfehlen ift. Uberzeugt, daß es ein großer Iro thum fey, den Ursprung der Boller, Sprachen, Wiffen schaften und Runfte aus Phonizien oder Agopten abzuleiten, führt er selbst Alles auf Chusen oder Chutiten zus rud, welche zuerst die alte gottliche Wahrheit verlaffen, menschliche Weisheit und Runfte mit großer Ginficht ge forbert, und fich badurch der Tempel und Altare bemachtigt batten. Genoffen ihrer Unternehmungen waren die von Sam abstammenden Bolfer, Die ben gemeinfamen Stammvater als Ammon verehrten und Ammoneer ge-Die Sprache dieser Ammoneer sucht et nant wurden. nun bei dem Facelfchein der Etymologie auf, und nachbem er fie gefunden ju haben glaubt, steigt er mit ihrer Bilfe wieder ju ber Geschichte ber Abtommlinge und Ros lonien dieses Bolles herab, wobei es an den außerors bentlichsten Entdeckungen nicht fehlen kann. Bor allen Dingen suchte er dabei ju erweisen, daß die Ergablungen der mofaischen Schriften den meiften Glauben verdienen, wahrend die über Mofes hinauffleigende Chronologie ber Chaldaer und Agupter nichts als ein Gewebe von Irrthum und Falfcheit sep .). Das ganze Wert ist ein Beleg zu dem Sabe, daß auf dem Gebiete der Geschichte die ausgebreiteteste Gelehrsamkeit mit Geist und Scharffinn verbunden, ohne nuchternes Urtheil in Die Sprten bes Irrthums führe, und weit entfernt die Wahrheit ju forbern, fie verdunfle. Ein befonnener Beurtheiler beffelben fagt, wie es uns fcheint, treffend und der Babrbeit gemaß, ce fep in demfelben ein folder Dliebrauch mit ber Anwendung alter Beugniffe getrieben, fo viel auf fuhne Bermuthungen gebaut, Wahres und Falfches fo gemifcht, daß es den unvorsichtigen und des Alterthums nur ma-fig fundigen Leser leicht bestricke, den besonnenen aber und grundlich gelehrten leicht auf die Meinung bringen tonne, der Berfaffer habe mit feinen dreiften Bebauptuns gen den Lefer auf die Probe stellen oder moftificiren wollen 6). - Die Erwahnung einiger Dungen ber Stad:

nost early state and of the Sliepherdkings. 1767. 4. Bryant nimt hier in Act. Apost. c. 27, 13. den Wind sugonkudwr gegen Bentlei in Schuk, und fucht zu ets

2) Durch seine Geschicklichkeit im Schwimmen rettete er dem Dofter Narnard, Prevok von Eten, das Leben.

3) Die vostschiege Installe in Genil. Magnz. Vol. 81. an. 1841. Sept. 216. Wgl. über sein Leben William Bouyer Literary Anacchotes. Vol. III. p. 47.

<sup>4)</sup> Einen befriedigenden Ausjug aus diesem Merke, vornehmelich aus dem Argopten betreffenden Theil geben die Gotting. Auseigen, 1768. 1. Band, 60. 61. St. S. 473 ff. 5) Ausjage aus diesem Werke in den Schringer Auseigen 1774. 10. S. 73. ff. 1775. 56. S. 476 ff. 1777. S. 92 f. 6) Wyttendach ach in Bibl. Crit. Pars I. p. 53 ss. two er doch hinzufügt: Quamquam quis tanti saciat lusum et fallaciam, ut magno labore tria volumina conscribat, et doctioribus tamen augari videatur? Broant

Apamea in Phrygien, die mit der Inschrift  $N\Omega E$ , dem schwimmenden Raften, der Taube, dem Raben und dem Olzweige eine bestimmte Sindeutung auf die Geschichte der Roachischen Fluth bei Moses zu enthalten schienen ?), veranlaßte Streitigfeiten (f. Archaeologia, published by the Society of Antiquaries. Vol. IV. p. 315. ff.) und von Seiten Brhant's eine neue und ausführlis chere Schrift über benfelben Gegenstand (Defence of the medal of Apamea. London 1775. 4.), bei welchem er fich, mas die Sauptsache betrifft, der Beistimmung Ed. hel's ut erfreuen gehabt hat (s. Doctrina numorum, Vol. III. p. 135. ss. Bgl. Gentleman's Magaz. Vol. 45. p. 225. 637. Vol. 46. p. 307. 461. 499. Vol. 47. p. 357.). — In neue Streitigkeiten verwickelten ihn die Unterfuchungen gelehrter Reisenden über die Lage von Eroja, indem er gegen le Chevalier's befannte Schrift (welche aus der Candidrift von Dalgel in Edinburg übersett, zuerst in englandischer Sprache erschien: A Description of the Plan of Troy, by Mr. Le Chevalier), Bemertungen and Licht steute (Observations upon a Treatise entitled a Description of the Plan of Troy, London 1795. 4.), welche das gange Spftem jenes Reifenden, deffen Einzelheiten spaterhin auch von Unbern bestritten worden sind, umwerfen follten. Diefe Bemerfungen aber maren nur Borlaufer eines größern Werks, welches einen, schon lange von Bryant gehegten Gedanken ) aussuhrte, daß Troja und der trojanische Krieg nur in den Werken homers vorhanden gewesen: A Dissertation concerning the war of Troy and the Expedition of the Grecians as described by Homer, shewing that no such Expedition was ever undertaken and that no such city of Phrygia existed. London 1796. 4. 9). Der hier geführte Erweis, von dem ein teutscher Gelehrter nicht mit Unrecht sagte, daß mit den namlichen Grunden auch die Nichteristens von Berufalem erwiesen werden tonne, wurde in einem Briefe von Gilbert Batefield mit mehr Lebhaftigteit als Anstand, von Morritt aber mit größerer Grundlichfeit

war ein sehr ehrlicher und wohlgesinnter Mann, welcher seiner Sache volltommen gewiß zu seyn glaubte, und sich durch den geringen Eindruck, den seine Ideen machten, nicht abhalten ließ, sie mir Eiser zu versolgen. S. teutsches Museum 1777. S. 473. Küttner's Beiträge zur Kentniß des Innern von England, 8. Dand, S. 107. Eine Vertbeidigung seines Systems, vornehmelich gegen die Kritit des hollandischen Gelehrten gab er heraus unster dem Titel: A farther illustration on thes Analysis of ancient mythology in suswer to some foreign observations 1778. 7) S. New System. Vol. II. p. 229. 8 S. dessen Brief in Michaelis lieterarischem Briefwechsel Tb. 2. S. 506. 9) Die paradore Bedauptung des gelehrten Mannes gab zu folgendem Epigramme Veranlassung

Adieu to Troy.
Ferewell, old Homer's Troy,
The seng of men and boy!
How cruel are thy fates, how fickle;
For ten long years by Greeks oppos'd,
Than to cornfields metamorphoe'd,
Art now mow'd down by Bryant's sickle.

S. tentider Mercer 1796. 12. Et. 401. Ein befriedigender Ausgang aus bem erwähnten Berte ift gegeben in berfetben Beitfchrift 1797. 3. St. 247 ff.

und Wurde angegriffen (Gentlem. Mag. Vol. 70. S. 69.), worüber Bryant mit den Redaftoren des British Critic in Streit gerieth. - Bu diefer Klaffe von Br. Werfen muffen wir noch den Delectus Gemmarum antiquarum der Samlung des Berjogs von Marlberough jablen, von welchem Werte er den erften Band bearbeitet hat 10) (London 1783. fol.); so wie seine Collections on the Zingara or Gipsey Language, in der Archaeologia VII. p. 387.— Bulest erwähnen wir noch seiner Theilnahme an dem Streite, welcher über die Echts heit der unter Thomas Rowley's Namen herausgegebnen Gedichte geführt murde 11), worüber er, unterftust von Doft. Glynn ju Cambridge, 2 Bbe. Observations berausgab (1781. 8.), in benen er baryuthun fuchte, daß jene Gedichte nicht, wie man behauptete, von Chatterton untergeschoben senn fonnten, indem dieser sie oft nicht einmal verstanden hatte. Eine andre Streitschrift: Address to Priestley upon his doctrine of philosophical necessity. 1780. 8., machte wenig Glud; wie man überhaupt in Brnant's polemischen Schriften gwar Lebhaftigfeit, aber wenig dialeftische Rraft findet. feinem Lode hinterließ er mehre ausgearbeitete Schriften, von denen uns nicht befant ift, daß sie in das Publikum gebracht worden find.

BRYAXIS. Rugelann beschreibt \*) unter dem Nasmen Bryaxis Schneideri ein kleines Kaserchen, das wahrsscheinlich zur Gattung Pselaphus gehört. Leach hat (Zool. Miscell. Vol. III. p. 85.) eine Familie der Gattung Pselaphus, die sich durch ein kegelsbrmiges Endglied der Kinnladen-Laster auszeichnet, zu einer besondern Gattung erhoben, und ihr den Namen Bryaxis beiges legt. (Germar.)

ł

Bryennius, f. Nicephorus.

BRYGES, auch Brygi und Briges, ein thratissches Voll. 73 u. 185. zwischen den Pieriern, Makedoniern und Chalkidetern saß, nach Con. ap. Phot. cod. 186 c. 1 und Herod. VII, 139 ursprünglich seinen Hauptsis auf und um den Bermioshatte, nach Strab. VII, 7, 8. im südlichen Makedonien an den Bergen wohnte, aus welchen der Erigon mit seinen Nebenstüssen tomt. (Ricklefs.)

BRYONIA, (ein classischer, schon von Nitander, Diosforides und Galen gebrauchter Name) bezeichnet eine Pflanzen-Gattung aus der natürlichen Familie der Lucurs bitaceen und der 21. Linne'schen Klasse. Char. fünstheilis ger Kelch und Corolle. Drei Staubfaden, wovon zwei doppelt gewundene Antheren tragen. Drei Pistille. Dreisscherige Beere, deren Samen in besondern Zellen liegen. Wir sind folgende Arten bekant:

a) Mit ungertheilten winfligen Blattern: 1) Br. rostrata Rottl., mit herzformigen runden stumpf gegabnten

fast glatten Blattern und winkligen lang geschnäbelten Früchten. In Oftindien. 2) Br. scabra, mit herzsormis

<sup>10)</sup> Den 2. Bb. bearbeitete Doft. Cole, und Dutens befergte die frangofische übersehung.

11) Poems supposed to have been written at Bristol by Thomas Rowley and others in the fifteenth Century, the greatest part now first published from the most authentic copies etc. 1777. 8.

<sup>\*)</sup> Bergeichn. b. Raf. Preuß. ausgearb. von 3 R. B. Ifiger, 5. 293.

gen winkligen gezähnten Blattern, deren Oberfläche mit schwieligen Punkten, die untere mit Zottenhaaren besetht ist und den Bluthen in Dolden. Am Kap und in Ostinsdien. 3) Br. verrucosa Ait., mit herzsdemigen, stumpsen winkligen gezähnten Blattern, die oben und auf den Blatts venen unten mit schwieligen Punkten besetht sind, eins bluthigen Stielen und kugeligen glatten Beeren (Br. punctata Thund.). In Ostindien, am Kap und auf den cas norischen Inseln. 4) Br. acutangula Thund., mit herzssdemigen winkligen ganz glatten Blattern, deren verdunnte Spike lang vorgezogen ist, und einbluthigen sehr langen Stielen. Am Kap und auf Guadeloupe. 5) Br. grandis, mit herzssdemigen, winkligen glattenn, oben mit schwieligen Punkten besehren Blattern, die unsten an der Basis sunf Drüsen haben, und einbluthigen Stielen. In Ostindien.

b) Mit gelappten Blattern. 6) Br. umbellata W., mit spontonsormig beilappigen auf beiden Seiten glatten entsernt gezähnten Blattern und boldenartigen Bluthenstieslen. In Ostindien. 7) Br. epigaea Rottl., mit dreilappigen gezähnten, scharfen Blattern, deren Seitenlappen zweilappig und winklig sind und boldenartigen Bluthen. In Ostindien. 8) Br. scadrella, mit dreilappigen gezähnten auf beiden Seiten mit schwieligen Punkten und scharfen Harchen beseten Blattern, deren Seitenlappen winklig und der mittlere verlangert ist. In Ostindien. 9) Br. angulata Thund., mit dreis und sünslappigen gezächnten auf beiden Seiten scharf haarigen Blattern und Doldentrauben in den Blattachseln. Um Kap. 10) Br. americana Lam., mit herzstrmigen breilappigen glatts randigen auf beiden Seiten rauhen mit schwieligen Punkten beseten Blattern, und dreisumigen Beeren. In Westsindien. 11) Br. alba, mit herzstrmigen sünsslappigen gezähnten mit schwieligen Punkten und schwarzen beseten Blattern, traubenartigen Bluthen und schwarzen Beeren. Durch ganz Europa \*). 12) Br. dioeca, mit

berzstern fast handsornig fünslappigen schwielig rauben Blattern, traubenartigen Bluthen und rothen Beeren. In England und dem süblichen Europa. 13) Br. cretica, mit herzsternigen sünslappigen auf beiden Seiten mit schwieligen Puntten dicht besetzen Blattern, deren Lappen glattrandig und an der Spise verduntt sind. Auf Candia. 14) Br. racemosa Sw., mit dreilappigen gezähnelten etwas scharsen Blattern und traubenartigen Bluthen. In Westeindien. 15) Br. Garcini W., mit sünslappigen Blattern, deren Lappen umgesehrt eisternig gezähnelt und auf beiden Seiten mit schwieligen Puntten besetz sind. Auf Zeilan. (Sicyos Garcini L.). 16) Br. alceaefolia W., mit tief handstring getheilten auf beiden Seiten etwas scharsen Blattern, deren Lappen schwal und dreilappig sind, auch einblütbigen Stielen. In Ostindien. 17) Br. laciniosa, mit tief handsbrmig getheilten auf beiden Seiten rauhen Blattern, deren Fesen gesagt und deren Stiele dicht mit frautartigen Stadeln besetzt sind, auch einblütbigen Stielen Steen. Auf Zeilan. 18) Br. africana, mit tief handsdring getheilten auf beiden Seiten Stieten Beeren, deren Fesen halbgestedert sind und delenatioen Blättern, deren Fesen halbgestedert sind und delenatioen Blättern,

benartigen Bluthen. Am Kap. (Sprengel)
BRYONIN; so nennen Brandes und Firnhaber einen eigenthümlichen, aus den geistigen Auszügen der Bryonia-Wurzel durch effigsaur. Blei gesällten Stoff, dem hochst wahrscheinlich die Wirtungen dieser Wurzel zusammen. In der dichtern Masse ist er röthlich braun, im dunnen Überzuge röthlich gelb, von etwas süsslichem, sprupartigem Geruch, von anfangs süsslichem, dann etwas stechendem, und darauf außerordentlich ditterm Geschmack. Er verhält sich hygrostopisch an der Lust; in der hies bläht er sich start auf, und verglimt dann unter Entwickelung eines stechenden Geruchs, und hinsterlassung von viel Koble. Alsohol löst ihn die auf einen geringen, zum Theil zuchrigen, zum Theil thierisch veges tabilischen Rückstand auf. Wasser löst das reine Bryos nin vollsommen auf, und die Ausbiung wird durch Lacksmuspapier geröthet. Essissaufer sich wie Bittererde verhält. Schwesel-Rupfer, Brechweinstein, salzs. Zinn, salzs. Eissiensphal, und oralsaures Amonium trüben nur wenig die Ausstung (f. Pharmaceutische Monatsblätter III. Jahrg.

bie Auflösung (s. Pharmaceutische Monatsblätter III. Jahrg. 5. Bb. 3. Ht. S. 366 1c.). (Th. Schreger.)
BRYOPHYLLUM, nannte Salisbury (paradlond. t. 3.) zuerst eine Pflanze, welche Andrews Vorea, Adanson und de Candolle Calanchos genant hatte, und die sich von Cotyledon blos durch ein verschiedenes Zahslen-Verschlift, nämlich viertheiligen Kelch, vierspaltige

<sup>\*)</sup> Die Wurzel dieser in Teutschland an Heden und Jaunen wachsenden Bryonia alba, (Jaunrübe, Gichtrübe), ist spindelsschmig, singers bis armsbid und darüber, oft gabelsormig gesteilt und dann wie gegliedert, fleischig, saftig, außen graugeld, innen weiß, etwas ins Grüne fallend, auf dem Duerschuitt ringsformig krahlig, von virosem, dußerk widrigem Geruch, und schaffe weiß, oder blaßgeld, schwammig und mehlig aus, riecht und schweckt jest weit schwacher. Sie entwickelt in der Guajaktinkur nicht mehr die grüne Farbe, wie im frischen Zukande. Rach Bau au est in entbalt sie eine im Wasser und Altohol gleich auflöstige dittere Gubkang, Starkmehl, übersauken abselsauen Kall, phosphorsauten Kall, viel Gummi, Holzsafen abselsauen Kall, phosphorsauten Kall, viel Gummi, Holzsafen, etwas Bucker und thlerisch vegetabilischen Stoff, nach Bracon not auch Klees und Salpestersaute. Brandes und zirnhaber zogen aus 2000 Shellen dieser Wussel 38 Bryonin (s. unten) mit etwas Bucker, Phyteumacolla, essigs. und absels. Kallfalzen, 42 Harz mit etwas Mach, 26 Halbarz, 200 Schleimzuder mit Phyteumacolla, sauter und Alaunerde, 20 absels. Kall, 290 Gummi, 40 Starkmehl, 50 Felatin, 20 verhärtetes Starkmehl, 10 phosphorsaut. Bitter und Alaunerde, 20 absels. Bittererde, 124 verhärtetes Pflanzeneiweiß, 55 Gummein, 340 durch Kall löslich gemachte ertractive der Phyteumacolla verwandte Materie, 315 Faser, 400 Wasser, und 30 Berlust. In einer Gabe von 1 — 2 Drachmen wirft die Murzel innerlich zumal, und dußerlich in Wunden gebracht als ein bestig reizendes Gift durch Entzündung 26. Ihre Bitulenz

liegt in bem Safte, und in ben in Waffer auflöslichen Theilen ber felben.

Mehr sonst gebrauchte man den ausgepresten Sast der frisschen Warzel, mit Buder verseht, ju i — i Dr. täglich iweis dreimal oder 1 — 4 Dr., dreis viermal täglich von einem Ausgust dersetden ju 1 Unze auf 2 Pfd. Wasser, Wier oder Wein, als ein drastliches Purgirmittel dei Krantheiren mit großer Trägheit der Abdominaleingeweide, dei Geliepse, Mante und Wasserst der Abdominaleingeweide, dei Geliepse, Mante und Auserst der Liein wegen ihrer unsichern, oft höchst emetischen, und außerst der tigen Wirtung auf den Darmtanal ze., ist sie jest, tros der neuern Anpreisungen derselben von Harmand de Montgarny, wol ganz außer Gebrauch.

Corolle, acht Staubfaben und vier Pissille unterscheidet. Als lein dieser Unterschied ist nicht so standhaft und wichtig, daß wir ihn annehmen konnten. Daher ist es besser, mit Lamard, Bentenat und R. Brown, die Arten dies ser Gattung zu Cotyledon zu rechnen, wo sie vorsommen werden.

(Sprengel.)

BRYUM, ist eine Mood-Gattung mit doppeltem Periftom, wovon das innere aus einer Saut besteht, die fich in mehrentheils durchbrochene Bahne, mit dazwischen stehenden Wimpern erhebt. Dabei fommen die Frucht-fliele aus den Spigen der Ariebe. Es umfaßt diese Gattung mehre Arten Mnium, fo wie die Bedwig'schen Poblien und Beberen, und unterfcheidet fich von Mnium durch die glatte Rapfel, welche bei dem lettern gefurcht ift. Die gewohnlichen Arten find: 1) Br. pyriforum Sw., mit pfriemenformigen gebogenen gejahnelten Blattern und birnformigen überhangenden Rapfeln. Erscheint auf Blumentopfen der Gewächschäuser sehr häufig, wächst auch auf feuchten Sandsteinfelsen. 2) Br. orudum Sm., mit lanzetsormigen flachen gesägten Blättern, deren Nerve unter der Spite aufhort und ablanger nickender Rapfel. Un Abhangen und Graben in bergigen Balbern. 3) Br. argenteum L., mit dicht gefchuppten eiformigen hoblen gefägten in eine Spite auslaufenden filbergrauen Blattern, deren Rerve unter der Spige aufhort, und überhängenben birnsormigen Rapseln. An Felsen und Wanden. 4) Br. roseum Schrob., mit spathelfdrmigen, scharf zuges spikten gesägten etwas wellensormig gebogenen quirtsormig gestellten Blattern, beren Rerve auslauft. Wachst an Abbangen, tragt aber felten Fruchte. 5) Br. capillare L., mit ablangen glattrandigen an der Spite juges rundeten Blattern, beren Rerve in eine haarformige Granne über die Spise ausläuft, und ablangen überhängens ben Kapfeln. Un der Nordseite der Felsen. 6) Br. oaespiticium L., mit eilangetformigen jugefpisten glattrandigen Blattern, beren Rerve über die Spige binausgebt, und fast eiformiger überhangender Kapsel. 7) Br. nutane Schrob., mit langetformigen lang zugespitten gesägten Blattern, beren Rerve nur in die Spite, nicht über dies felbe binausgeht, und ablang eiformigen überhangenden Rapfeln. Beibe lettere febr gemein. 8) Br. punctatum Schrob., mit umgefehrt eiformig rundlichen nessormig geaberten am Rande verbidten glattrandigen Blattern, beren Rerve unter ber Spipe aufhort, und eiformiger überhangender Kapfel, deren Deckel furz geschnabelt ist. In feuchten Holgern. 9) Br. ligulatum Schred., mit bandsormigen wellenartig gebogenen netsormig geaderten Blattern, beren Rand verbidt und gefagt ift und beren Blattern, deren Rand verdickt und gesägt ist und deren Rerve etwas über die Spise hinaus geht. In allen schattigen Holgern. Beide letztere bilden gestreckte unsfruchtbare Ranken. 10) Br. hornum Schrede, mit lans getsdrmigen sehr langen zugespisten aufrechten Blattern, deren verdickter Rand röchslich und gesägt ist, und deren Nerve dis in die Spise reicht, mit überhangenden ablangen Kapseln. In seuten Holgern. 11) Br. cuspidatum Schrede, mit umgekehrt eisbrmigen zugespischen necksormig gegeberten Blattern, deren nerhiekte Warden nech netformig geaderten Blattern, beren verbidte Ranber nach ber Spibe zu gezähnt sind und beren Nerve über die Spibe hinaus lauft, mit eifbrmiger überhangender Kapfel und

halbkugeligen stumpfen Deckelchen. In Solhern sehr gemein. (Sprengel.)

BRZESC (spr. Brschosk), Litowst, befestigte Kreissstadt in dem russischen Gouvernement Grodno (52° 5' 4" d. Br. 41° 17' 53" L.), vormals die Hauptstadt einer Woiswolschaft gleiches Namens, am Bug, in einer morastigen Gegend, mit einem festen Bergschlosse und 4000 E., unter denen viel Juden sind, die hier ihre eigene Synagoge und eine starf besuchte hohe Schule haben, welche die Rabbisnerwürde zu vergeben das Recht hat. Auch war hier früsder der Sie eines griechischen Bischoffs. Bei der Stadt ist ein kalferl. Palast mit einem schonen Garten (sonst ein Schloss der vormaligen Konige von Polen). Es wird hier ein beträchtlicher Handel getrieben. In Brzest, Jaslowka und Predorow sind wichtige Gränzble, wo in manchen Jahren die Aussuche über 600,000 Rubel, und die Einsuhr gegen 200,000 Rubel beträgt.— Im I. 1435 wurde hier zwischen Polen und dem teutschen Orden Friede geschlossen und 1794 am 8. Sept. siezte hier Suwarow über den poln. General Sirasowski.

(J. Ch. Petri u. v. Wichmann.)

BRZESKO, 1) Stådtchen im Bochnier Kreise, 150 Tois. über d. Meer, und die erste Poststation von Boch, nia nach Lemberg, am Uswisa, mit ungefähr 800 Einw. Es sind hier sehr viele Juden, unter welchen sich mehre dußerst geschickte Orechster befinden. Dieses Städtchen ist im Kleinen für Galizien, was Berchtesgaden sür Oberteutschland ist.— 2) Brzesko, auch Nowi (Neus) Brzesko, Städtchen u. zweite Poststation hinter Krasau auf der Straße nach Lublin und Warschau. Eine halbe M. davon ist das Pfarrdorf Stari Brzesko oder Alts Brzesko. (Schultes.)

BRZEZAN oder BRZEZANY, eine Kreisstadt von 793 Haufern u. 4357 Einw. Sie liegt süddstlich von Lemberg unter 49° 30' 25" nordl. Br. u. 42° 21' 30" L., hat 1 Schloß, 3 Kirchen für Katholiken, Armenier u. Griechen, 1 kathol. Kloster, an 800 Haufer mit 4400 Einw., 1 Gymn. und 1 Hauptstraße, und ist der Sie des brzezaner Kreisamtes. Der brzezaner Kreis ist einer der größern und reichern Kreise Galiziens. Die Zahl seiner Einwohner betrug im J. 1803 nach Originals Conscriptionslisten 205,292; im J. 1807 nach Bredesky 212,934. Die Steuer belief sich auf 67,639 Fl. 304 Kr., wovon 37,295 Fl. 544 Kr. Dominicale, 30,143 Fl. 36 Kr., kusticale u. 200 Fl. Lahnuale, nebst 14,268 poln. Megen Korn und 19,8164 Hafer. Durch diesen Kreis geht die Straße von Lemberg nach der Bukowina u. nach Tarnos pol. Er ist einer der fruchtbarsten und enthalt sehr reiche Güterbestiger, auch einige Spuren von Gewerbsteis (bessonders Bienenzucht) und Handel, der durch Armenier u. Juden betrieben wird. Letzter hatten ehedem für ihre Jugend 6 jüdischsteutsche Schulen in diesem Kreise. Man fertigt in diesem Kreise viele grobe Leinwand, und die dasselbst häusig vorsommenden Feuersteine werden in einer eigenen k. k. Fabris gehauen\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. haquet's intereffante Schriften: über die Zeuerfteine 8. Wien 1792 und Berlin 1807. — Gine Karte von diefem Kreise ift auf bem VIII. Blatte bes Maire'schen Atlas.

gen winkligen gezähnten Blattern, beren Oberflache mit fcmieligen Punften, die untere mit Bottenhaaren befeht ist und den Bluthen in Dolden. Am Rap und in Oftins bien. 3) Br. verrucosa Ait., mit herzsormigen, stumpfen winfligen gegahnten Blattern, die oben und auf den Blatte venen unten mit schwieligen Punften befeht find, eine bluthigen Stielen und fugeligen glatten Beeren (Br. punctata Thunb.). In Oftindien, am Kap und auf den cas natischen Inseln. 4) Br. acutangula Thunb., mit herze formigen winkligen gang glatten Blattern, beren verdunnte Spike lang vorgezogen ift, und einbluthigen fehr langen Stielen. Am Rap und auf Guabeloupe. 5) Br. grandis, mit herzsbrigen, winkligen glattrandigen glatten, oben mit fcwieligen Puntten befetten Blattern, Die unten an der Bafie funf Drufen haben, und einbluthigen Stielen. In Offindien.

b) Mit gelappten Blattern. 6) Br. umbellata W., mit fpontonformig - breilappigen auf beiden Seiten glatten entfernt gegabnten Blattern und doldenartigen Bluthenfties len. In Oftindien. 7) Br. epigaea Rottl., mit dreilaps pigen gezähnten, scharfen Blattern, deren Seitenlappen zweilappig und winklig find und bolbenartigen Bluthen. In Oftindien. 8) Br. scabrella, mit dreilappigen gegabnten auf beiben Geiten mit ichwieligen Punften und scharfen Sarchen besetzten Blattern, beren Seitenlappen winflig und ber mittlere verlangert ift. In Oftindien. 9) Br. angulata Thunb., mit breis und funflappigen ges adbnten auf beiben Seiten icharf haarigen Blattern und Dolbentrauben in den Blattachfeln. 2m Sap. 10) Br. americana Lam., mit heriformigen dreilappigen glatts randigen auf beiden Seiten rauben mit fchwieligen Puntten befesten Blattern, und dreisumigen Beeren. In Beft-indien. 11) Br. alba, mit bergformigen funflappigen gejahnten mit fcwieligen Puntten und fcharfen Saaren befesten Blattern, traubenartigen Bluthen und fcmarien Beeren. Durch gang Europa \*). 12) Br. dioeca, mit bergformigen fast handformig funflappigen schwielig tas ben Blattern, traubenartigen Bluthen und rothen Benn. In England und dem sublichen Europa. 13) Br. cretica, mit herzformigen funflappigen auf beiden Seiten mit fcwieligen Bunften bicht befehten Blattern , beren Lappen glattrandig und an ber Spise verdunnt find. Muf Canbia. 14) Br. racemosa Sw., mit dreilappigen gegahnelten etwas scharfen Blattern und traubenartigen Bluthen. In Bef indien. 15) Br. Garcini W., mit funflappigen Blatten, beren Lappen umgefehrt eiformig gegahnelt und auf beiben Seiten mit schwieligen Puntten befest find. Muf Beilan. (Sicyos Garcini L.). 16) Br. alceaefolia W., mit tid banbformig getheilten auf beiden Seiten etwas schaffen Blattern , beren Lappen schmal und dreilappig find, auch einbluthigen Stielen. In Oftindien. 17) Br. laciniose, mit tief handformig getheilten auf beiben Geiten rauben Blattern, deren Feten gesägt und deren Stiele dicht mit frautartigen Stacheln besetzt sind, auch einbluthigen Stiele und gestreiften Beeren. Auf Zeilan. 18) Br. africana, mit tief handformig getheilten auf beiden Seitm fcharfen Blattern, deren Begen halbgefiedert find und bol

Denartigen Bluthen. Am Rap. (Sprengel.)
BRYONIN; so nennen Brandes und Firnhabet einen eigenthumlichen, aus den geistigen Muszugen der Bryonia Burgel durch effigfaur. Blei gefallten Stoff, dem bodift mahrscheinlich die Wirtungen Diefer Burgel gutommen. In der dichtern Daffe ift er rothlich braun, im dunnen Uberguge rothlich gelb, von etwas fußlichem, fprupartigem Geruch, von anfangs fußlichem, dann etmas ftedendem, und barauf außerorbentlich bitterm Geschmad. Er verhalt sich hygrostopisch an der Luft; in der Hick er sich blatt er fich start auf, und verglimt dann unter Entwickelung eines stechenden Geruchs, und hinsterlassung von viel Roble. Altohol lost ihn bis auf einen geringen, jum Theil judrigen, jum Theil thierifch = vege-tabilifchen Rudftand auf. Waffer loft bas reine Brosnin volltommen auf, und die Auflbfung wird burch Lad-muspapier gerothet. Effigsaures Blei und Gallustinftm bewirten barin vielen weißen flodigen Dieberfchlag, und Rali einen abnlichen, welcher fich wie Bittererbe perbalt, Sant einen annichen, weicht sind von der Stetene.
Schwesel-Aupser, Brechweinstein, salzs. Zinn, falzs. Eis senorydul, und oralsaures Ammonium trüben nur wenig die Ausschlichung (s. Pharmaceutische Monatsblätter III. Jahrg. 5. Bd. 3. Hr. S. 366 :c.).

U. Th. Schreger.)

BRYOPHYLLIAN Manne Salisbury (parad.

lond. t. 3.) juerft eine Pflange, welche Andrews Vorea, Abanson und de Candolle Calanchoë genant hatte, und die sich von Cotyledon blos durch ein verschiedenes Bablen = Berhaltnif, namlich viertheiligen Relch, vierfpaltige

<sup>\*)</sup> Die Burgel biefer in Teutschland an heden und Baunen machsenden Bryonia alba, (Baunrube, Gichtrübe), ist spindelfermig, singers bie armebid und barüber, oft gabelformig gestbeilt und bann wie gegliedert, fleischig, saftig, außen graugelb, innen weiß, etwas ins Grüne fallend, auf dem Querschultr ringe fermig ftrahlig, von virosem, dußerst widrigem Geruch, und scharfbitterm, etwas adstringirentem Geschward. Gerodnet fallt fie weiß, oder blaßgelb, schwacher. Sie entwickli in der Guajaktintur nichtmebr bie grune Farbe, wie im frischen Bustande. Nach Ban qu estin enthalt sie eine im Moffer und Altobal gleich auflösliche bittere Lin enthalt fic eine im Waffer und Altohol gleich auflosliche bittere Lin enthalt sie eine im Wasser und Altohol gleich auflösliche bittere Subfang, Startmehl, übersauren chafelsauren Kall, phosphorsauren Kall, riel Gummi, Helfaser, etwas Buder und thierisch vegetabilischen Stoff, nach Braconnet auch Alee- und Salpestersäure. Brandes und Firnhaber zogen aus 2000 Theilen twer Wurzel 38 Bryonin (f. unten) mit etwas Buder, Phyteumacolla, essigl. und ärfels. Kallfalzen, 42 Hary mit etwas Buder, Phyteumacolla, essigl. Kall und ärfels. Kallfalzen, 42 Hary mit etwas Erades, 26 Halbarg, 200 Schleimzuder mit Phyteumacolla, sauren, apfels. Kalt und ärfels. Kall, 290 Gummi, 40 Stärsmehl, 50 Gelatin, 20 verbärtetes Stärsmehl, 10 phosphorsaur. Vitteraund Alaunerde, 20 diesels. Bittererde, 124 verhärtetes Pflanzen eineife, 55 Gummein, 340 turch Kall löslich gemachte ertractive t. Phyteumacolla verwandte Materie, 315 Kaser, 400 Wasser, ter Phyteumacolla verwandte Materie, 315 Fafer, 400 Waffer, un' 30 Berluft. In einer Gabe von 1 — 2 Drachmen wirft die Tourel innerlich zumal, und dufierlich in Wunden gebracht als ein leftig rehendes Gift durch Entzundung ic. Ihre Birulenz

liegt in dem Safte, und in den in Waffer auflöblichen Theilen dere selben.

Mehr sonst gebrauchte man den ausgepreßten Saft der frischen Burgel, mit Zuder versett, ju 4 — 1 Dr. täglich zweis dreimal oder 1 — 4 Dr., dreis viermal täglich von einem Aufgust derselben ju 1 Unze auf 2 Pfd. Wasser, Bier eder Wein, als ein draftische Purgirmittel bei Krantheiten mit großer Erägbeit den Abdominaleingeweide, bei Epilepsie, Manie und Wasserstadt. Elein wegen ihrer unsichern, oft hochst emetischen, und außerst befaten Wirtung auf den Darmsangt ze. ift sie jest, trot der neuern tigen Wirfung auf ben Carmfanal ie., ift fie jest, trop ber neuern Unpreisungen berfelben von Harmand de Montgarny, wol gang außer Gebrauch. (Th. Schreger.)

265

Corolle, acht Staubfaden und vier Piftille unterfcheidet. 21. lein diefer Unterschied ift nicht fo ftandhaft und wichtig, daß wir ihn annehmen fonnten. Daber ift es beffer, mit Lamard, Bentenat und R. Brown, die Arten dies fer Gattung zu Cotyledon zu rechnen, wo fie vorfommen merben. (Sprengel.)

BRYUM, ift eine Mood-Gattung mit doppeltem Peristom, wovon das innere aus einer haut besteht, die fich in mehrentheils durchbrochene Bahne, mit dagwischen ftehenden Wimpern erhebt. Dabei fommen die Fruchtfliele aus den Spigen der Triebe. Es umfaßt biefe Gattung mehre Arten Mnium, so wie die Bedwig'ichen Pohlien und Weberen, und unterscheibet sich von Mnium durch die glatte Rapsel, welche bei dem lettern gefurcht ift. Die gewöhnlichen Arten sind: 1) Br. pyriforum Sw., mit pfriemenformigen gebogenen gejahnelten Blattern und birnformigen überhangenden Kapfeln. Erfcheint auf Blumentopfen der Gewachshaufer febr haufig, wachft auch auf feuchten Sandsteinfelsen. 2) Br. crudum Sm., mit langetformigen flachen gefagten Blattern, beren Rerve unter der Spige aufhort und ablanger nickender Rapfel. In Abbangen und Graben in bergigen Balbern. 3) Br. argenteum L., mit bicht geschuppten eiformigen boblen gesägten in eine Spige auslaufenden filbergrauen Blattern, beren Nerve unter der Spise aufhort, und überhangens den birnformigen Rapfeln. An Felsen und Wanden. 4) Br. roseum Schreb., mit spathelfdrmigen, scharf zuges fpisten gefägten etwas wellenformig gebogenen quirlformig gestellten Blattern, beren Rerve ausläuft. Badhft an Abhangen, tragt aber felten Fruchte. 5) Br. capillare L., mit ablangen glattrandigen an der Spife juge rundeten Blattern, deren Nerve in eine haarfdrmige Granne über die Spipe ausläuft, und ablangen überhängenben Rapfeln. Un der Rordfeite der Felfen. 6) Br. caespitioium L., mit eilanzetformigen jugefpisten glattrandis gen Blattern, beren Rerve über Die Spige hinausgeht, und fast eiformiger überhangender Rapfel. 7) Br. nutane Schrob., mit langetformigen lang jugespitten gesägten Blattern, beren Rerve nur in die Spite, nicht über dies felbe hinausgeht, und ablang eifdrmigen überhangenden Kapfeln. Beibe lettere fehr gemein. 8) Br. punctatum Schreb., mit umgefehrt eifdrmig rundlichen nebformig geaderten am Rande verdidten glattrandigen Blattern, deren Nerve unter der Spihe aufhort, und eiformiger überhangender Kapfel, deren Deckel kurz geschnabelt ift. In seuchten Holzern. 9) Br. ligulatum Schreb., mit bandstrmigen wellenartig gebogenen nehstormig geaderten Blattern, deren Rand verdickt und gesägt ist und beren Rerve etwas über die Brijke hinaus geht. In allen schattigen Holgern. Beide lettere bilben gestreckte unsatten fruchtbare Ranten. 10) Br. hornum Schreb., mit langetsormigen sehr langen zugespisten aufrechten Blattern, beren verdicter Rand rothlich und gesagt ist, und beren Rerve bis in die Spise reicht, mit überhangenden ablangen Rapseln. In feuchten Holgern. 11) Br. cuspidatum Schreb. , mit umgefehrt eifbrmigen jugefpisten nehformig geaderten Blattern, beren verbidte Ranber nach der Spibe zu gezähnt find und deren Nerve über die Spibe hinaus lauft, mit eifdemiger überhangender Kapfel und

halblugeligen stumpfen Deckelchen. In Solzern febr ge-(Sprengel.)

BRZESC (fpr. Brschesk), Litowst, befestigte Rreisstadt in dem ruffischen Gouvernement Grodno (52° 5' 4" b. Br. 41° 17' 53"(2.), vormale die Sauptstadt einer Bois wodfchaft gleiches Namens, am Bug, in einer morastigen Gegend, mit einem festen Bergschloffe und 4000 E., unter benen viel Juden find, die hier ihre eigene Synagoge und eine start besuchte hohe Schule haben, welche die Rabbi-nerwurde zu vergeben das Recht hat. Auch war hier fru-ber der Sit eines griechischen Bifchofs. Bei der Stadt ift ein taifert. Palaft mit einem fconen Garten (fonft ein Schloß der vormaligen Konige von Polen). bier ein betrachtlicher Sandel getrieben. In Briest, Jalowfa und Preborow find wichtige Grangolle, wo in manchen Jahren die Ausfuhr über 600,000 Rubel, und Die Einfuhr gegen 200,000 Rubel beträgt. - 3m 3. 1435 wurde hier zwischen Volen und bem teutschen Orben Friede geschloffen und 1794 am 8. Gept. siegte bier Sumarow über ben poln. General Girafowsti.

(J. Ch. Petri u. v. Wichmann.)

BRZESKO, 1) Stadtchen im Bochnier Rreise, 150 Toif. über d. Dieer, und die erfte Poststation von Bochnia nach Lemberg, am Usiwifa, mit ungefahr 800 Einw. Es find hier febr viele Juden, unter welchen fich mehre außerft gefchicte Drechsler befinden. Diefes Stadtchen ift im Kleinen für Galigien, was Berchtesgaben für Oberteutschland ift.— 2) Brzesko, auch Nowi (Reu-) Brzesko, Stadtden u. zweite Poststation hinter Krafau auf der Strafe nach Lublin und Warfchau. Gine halbe M. bavon ift bas Pfarrdorf Stari = Briebto oder Alt : Briesto. Schultes.)

BRZEZAN oder BRZEZANY, eine Rreisstadt von 793 Saufern u. 4357 Einw. Sie liegt faboftlich von Lemberg unter 49° 30' 25" nordl. Br. u. 42° 21' 30" L., hat 1 Schloß, 3 Kirchen fur Ratholifen, Armenier u. Griechen, 1 fathol. Rlofter, an 800 Saufer mit 4400 Einw., 1 Gymn. und 1 hauptstrafe, und ist der Gis bes brzezaner Kreisamtes. Der brzezaner Areis ift einer der größern und reichern Kreise Galigiens. Die Bahl seiner Einwohner betrug im 3. 1803 nach Original Conferiptionsliften 205,292; im 3. 1807 nad Bredest p 212,934. Die Steuer belief fich auf 67,639 Al. 304 &r., wovon 37,295 Fl. 544 &r. Dominicale, 30,143 Fl. 36 &r. Rusticale u. 200 Fl. Labnuale, nebst 14,268 poln. Dieben Rorn und 19,8164 Safer. Durch diefen Rreis geht die Strafe von Lemberg nach ber Butowina u. nach Sarno-pol. Er ift einer ber fruchtbarften und enthalt fehr reiche Guterbefiger, auch einige Spuren von Gewerbfleis (bes fonders Bienengucht) und Sandel, der durch Armenier u. Juben betrieben wird. Lettere hatten ehedem für ihre Jusgend 6 jubifchs teutsche Schulen in diesem Kreise. Dan fertigt in diesem Kreise viele grobe Leinwand, und die das felbst haufig vorfommenden Feuersteine werden in einer eigenen f. f. Fabrif gehauen \*). (Schultes.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Saquet's intereffante Schriften: Eber Die Beuer-fteine 8. Wien 1792 und Berlin 1807. — Eine Rarte von Diefem Kreife ift auf bem VIII. Blatte bes Daire'ichen Atlas.

264

BRZEZINA. Diesen Ramen fahren 14 Orte in Bohmen und Dahren, unter welchen fich das jur herrschaft Radnig gehorige Dorf im piloner Rreife auszeichnet, 1 St. von Rotigan. Richt weit von den alten Burgruinen und dem Deierhofe find in einem Thiergarten zwei Saufer im neuern Gefchmad erbaut, wovon das eine Die Bibliothet und naturbiftorischen Schape bes Grafen Caspar Sternberg, ale Sehenswurdigfeit für viele Reis sende barg, bis der Besiger sie neuerlichst famtlich dem bohmischen National-Museum in Prag großmuthigst ein-verleibte. Eine bleibende Merkwurdigkeit sind aber die naben Steintohlenbergwerfe, wo eine gange unterirdifche Palmen - Flora in foloffalen, verfohlten und versteinerten Eremplaren anjutreffen ift, welche der Graf in einem eignen Werfe (Flora der Borwelt) abbilden ließ und befdyrieb \*). (André.)

BRZEZNOW (Brzizen), Herrschaft, Schloß und Markt, in Bohmen, im bunglauer Rreife, 14 St. von Bunglau. (André.)

BRZOSTECK, Stadtchen im Jaslder Kreise Galigiene, an der Bislota, mit e. teut. Schultes.)

BRZOZOW, Städtchen am San im Sanofer Rreife Galigiens, nordoftl. von Dutla u. nordweftl. von Sanot, mit einer Schule. (Schultes.)

Bsura, f. Weichsel. BU. Die Ralmuden haben eine Menge Beremonien und tangutische Gegenspruche, welche die Beilung diefer, oder jener Rrantheiten bewirten follen. Gie bedienen fich faft feiner anderen Armeimittel, als folder Gebete, Befprechungsformeln und Figuren, welche lettere als 2mu= lete von ihnen getragen werden (vgl. Burchanen). Den Aft bes Beschmorens nennen fie Sarni, ben Gegen = ober Botespruch Bu. Bei jedem Ralmuden, fagt Pal= las, fieht man eine aufgerollte und in Leder eingenabete Befchworunge = (Befprechunge = ) Formel, als Amulet an einer Schnur auf der bloßen Bruft hangen, welche fie von ihren Priestern befommen. Id, habe große Stude Baumwollenzeug gefeben, auf welchen allerhand bergleis dien, gemeiniglich nichts bedeutende Figuren gedruckt, und mit Farben bunt gemacht maren. Bei jedem ift eine tangutifche Formel, und die Beschreibung, wofür solche bienlich ift, beigedruckt. Dergleichen Feben, seht er bins ju, werden von den Ralmuden Bu genant, und in febr hohem Werth gehalten. Die Priefter haben ausgeschnitte bolgerne Formen, womit fle folde Figuren oder Bu's abdrucken, um fie jum beliebigen Gebrauch bei Rrantheis (G. C. Horst.) ten ic. gu vertheilen +).

BUA, Babua, Insel im adriatischen Meere, an der Rufte von Dalmatien, Oftreich gehorig, 10 ital. Meilen lang, wohl bevolfert, und fruchtbar an Getreibe, Bein, DI, Obst. Gie hat einen Geehafen, St. Eufemia genant , und eine Asphaltquelle. (Röder.)

BUACHE (Philippe), erster Geograph des Ro-nigs von Frankreich, geb. ju Paris den 7. Febr. 1700.

Anfangs legte er fich auf die Zeichenkunft, widmete fich bann unter dem verdienten Guill. be l'Ible ber Geogra= phie und dem Kartenzeichnen, wurde in seinem 29. Jahre erfter fonigl. Geograph, 1730 Mitglied der Afademie Der Wiffenschaften, und starb den 27. Januar 1773. Ohne der Geographie so große Dienste zu erweisen, wie fein Borganger in der Atademie, de l'Isle, und fein Nachfols ger, d'Anville, und obgleich manche feiner Borausfegun= gen und Vermuthungen durch neuere Reisende widerlegt worden, hat er doch als fleifiger Kartenzeichner und emfiger Forfcher anerfanntes Berdienft. Scharffinnig, aber nach fpateren Beobachtungen nur theilmeife bestätigt, ift fein neues Spftem der physischen und naturlichen Geographie, durch das er am meuften befant wurde. Er wollte namlich, nach Bergfetten und Flufgebieten, der Erdoberflache Raturgrangen anweisen und dem gemäß neue Eintheilungen machen; eben fo ordnete er die Meere nach den, durch Inseln und Klippen angedeuteten, auf bem Meeresgrunde fortlaufenden, Gebiegftrichen, auch fing er an, die Lander nach ihren naturlichen Erzeugniffen und junachft nach Mineralien ju vergleichen. Die Resultate feiner Forschungen theilte er der f. Afademie mit, in de-ren Schriften fich mehre Abhandlungen und Racten von ibm befinden; befondere gedruckt wurden feine Considerations géographiques et physiques sur les nouvelles découvertes de la grande mer. Par. 1753. 4. \*), und unter seinen Rarten ift vornehmlich sein aus 20 Blate tern fl. Fol. bestehender Atlas physique 1754; 1767; gu bemerten, womit ju verbinden ift: Parallele des fleuves de toutes les parties du monde in den Mém. de l'acad. de Par. 1753. p. 587., eine Karte, die sein System am flarsten und scharffinnigsten darlegt. Den Atlas selbst erlauterte er in mehren Abhandlungen, und viele Karten von de l'Isle gab er verandert und verbefs fert neu heraus.— Bon feinen beiben durch ihn gebildeten Reffen ift Jean Nicolas Buache, von dem mehre Abhandlungen in den Mém. de l'Inst. nat. stehen, am

bekanntesten \*\*).

(Baur.)

Nach Ph. Buache ist benant: ein Eiland an der Westäuste des Australlandes, Edelkland gegenüber; es besteht aus Kalkselsen, hat einen sandigen Boden, der im Innern start bewaldet ist, und nahrt am Strape eine Menge Robben. (Hassel.)

Buali, f. Loango. BUARCOS, Billa in der portugifichen Proving Beira, Correiças de Coimbra, unweit der Mundung des Mondejo, am Bug eines fleinen Berges, an der Secfeite bemauert, mit 203 Saus., 1100 Einw., Kirche, Hofpital, Rhebe, Fischerei, Lootsenwesen. Dicht an der Mundung des Fluffes liegt das Fort S. Catarina, und dabei in dem Monte de Buarcos ein Steinfohlenbergwerf, in welchem in 3 Schachten 75 Lachter tief gebaut ist; doch sind die Anstalten schlecht und die Ausbeute un= bedeutend. Der Ort ward 1752 durch ein Erdbeben schr vermustet.

<sup>\*)</sup> Hesperus 1817. Nr. 71. 72. Band XXV. 1820. Beil. 1.

<sup>†)</sup> Pallas Reife burch verschiedene Provingen des ruffischen Reichs in einem ausführlichen Ausjuge. Frantf. u. Belpj. 1776.

<sup>\*)</sup> Egl. Meusel bibl, hist. Vol. III. P. II. 97. sq. und die bort p. 101 sq. angeführten Schriften von S. Engel u. U. \*\*) Mém. de l'acad. de l'ar. 1772. P. II. Hist. 135. Biogr. univ. T. VI. (von Waltenaer). Nouv. Dict. hist. Wachlets Gesch. d. hift. Forsch. 2. 28b. 2. Abth. 537.

Buashaille, f. Hebriden.

BUAT (Louis Gabriel, Graf von), fonigi. frans gofischer Rath und Mitglied der furbaierischen Atademie der Wiffenschaften in Dunchen, der Sohn eines armen Ebelmanns in der Rormandie, war den 2. Marg 1732 ju Rangan in Berry geboren, und nannte fich nach feinem Geburtsorte gewöhnlich Buat=Nançap. Schon in fruber Jugend ward er in den Malteserorden aufgenom= men, und fand an dem berühmten Ritter Folard, dem Commentator bes Polybius, einen feine wiffenschaftliche Musbildung wohlwollend befordernden vaterlichen Freund. Durch das Studium der Geschichte und Politif suchte er fich ju biplomatischen Geschäften vorzubereiten, bielt sich mehre Jahre in Munchen auf, war daselbst bei Errich-tung der turfurftl. Atademie der Wiffenschaften jugggen, und wurde 1760 an berfelben Director ber hiftorischen Rlaffe. Nachdem er mehre teutsche Sofe besucht hatte, ging er nach Paris jurud, murbe fonigl. Rath und barauf frangofischer Gefandter am fursadhlischen Sofe gu Dreeben, von wo er fich mit biplomatifden Muftragen nach Regensburg begab. Unbefriedigt durch die ihm über-tragenen Gefchafte und unjufrieden über vermeinte Burudfetung, jog er fich 1776 in die Einsamkeit jurud, und farb ben 18. September 1787 ju Nançan. Buat hat über Politif und Gefchichte viel und vielerlei gefchrieben, bas von Salent und Kentniffen, von beharrlichem Fleis und angestrengtem Forschungsgeiste zeugt, aber in feinen Schriften finden sich boch nur einzele Abschnitte, die befriedigend find, und einigermaßen als ein namhafter Gewinn fur die Literatur betrachtet werden tonnen. In feinen hiftorifden Arbeiten, ale ben wichtigern, ift ber ihnen jum Grunde liegende urfundliche Stoff beachtenes werther, ale ber bavon gemachte Gebrauch. 2Bahrheiteliebend zeigt er fich überall, aber auch leichtglaubig und nicht frei von vorgefaßten Meinungen, 3. B. von einer entschiedenen Borliebe fur das Lehnswefen. Mit bellem Beifte urtheilt er über die Begebenheiten im Allgemeinen, aber im Einzelnen ruben feine Behauptungen und Urtheile bin und wieder auf fchwachen Grunden, auch ließ er juweilen seiner Einbildungsfraft allzuvielen Spielraum. Er arbeitete mit großer Leidstigfeit, aber fein Styl ift un-gleich, juweilen traftig und blubend, ofter bingegen febr vernachläffigt, uncorrect und durch Breite ermudend. Das umfaffenoste seiner historischen Werte ift die Histoire ancienne des peuples de l'Europe. Paris. 1772. Vol. XII. 12., worin er in bem Chaos der altesten Gefchichte manche Duntelheit gludlich aufhellt, und einzele Perioben (j. B. die Feldzuge des Attila und Theodorich) angies bend darstellt, aber auch oftere in unfruchtbare Unterfuschungen eingeht, und nicht nach einem reiflich erwogenen Plane die Begebenheiten an einander reiht. Früher ließ er drucken: Les origines, ou l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne, et de l'Italie. Vol. IV. à la Haye 1757; ib. (Paris) 1789. Vol. III. 8. (teutsch von R. F. Troltsch, Bamberg 1764. 8.) Origines boicae domus. Norimb. Vol. II. 4. (mit einer Borrede von Vfeffel). Recherches sur l'histoire d'Allemagne. 1772. Vol. II. fol. und mehre Abhandlungen, Die in den Schriften der baierifchen Atademie der Bif senschaften, im Journal encyclopédique, bet Gazette Mag. Encyclop. d. 28. u. R. XIII.

litéraire de l'Europe, den Variétés literaires u. a. D. abgedruct sind. Ermûdend und plansos geschrieben, aber durch manche freimuthige und scharssinnige Aeusterungen sich empsehlend und von vielseitigen Kentnissen zeugend, sind seine Elémens de la politique, ou recherches sur les vrais principes de l'économie sociale. Londres. 1773. Vol. VI. 8. und die Fortsehung davon unter dem Titel: Les maximes du gouvernement momarchique. Ib. 1778. Vol. IV. 8. Daß sur ihn auf der dramatischen Lausbahn teine Lorberen zu ernten wasten, beweist sein Trauerspiel: Charlemagne, on le triomphe des loix. Trag. en V. actes. Vienne, 1764. 8. \*).

BUBAINEN (auch Großbubainen jum Untersschiede des Dorfes Kleinbubainen), ein Dorf im Instersburgschen Kreise des Reg. Bez. Gumbinnen in Oftpr., am Pregel, zu den fürftl. dessauschen Gutern gehöseig, mit wichtigen Muhlwerken (Mahls und Schneidesmuhlen).

BUBASTIS, von den Griechen Artemis, von den Romern Diana genant 1), mit ihrem Zwillingsbruder, Horus-Apollo — von Iss = Demeter — und Ofitis abstrammend 2), und von Latona zu Buto auf dem See Chemmis erzogen, hat entweder ihren Namen von der Hamptladt eines berühmten Nomos in Unterstappten, Budastos 3), oder diese vielmehr von der Göttin, welche hier vorzüglich verehrt wurde 4). Ihr Name ist verschied den, aber nicht befriedigend abzuleiten versucht worden 3), und scheint ägyptischen Ursprungs, wie die Göttin, in seiner Sigenthumlichkeit zu den Griechen übergegangen zu senn.

In dem Gottersystem der Agypter nimt die Gottin nach Herodot ode vorlette Stelle unter den Gottern der dritten Ordnung ein, welche die funf Zusattage (Epagomenen) bezeichnen. Ihr Minthos ist, wie der des her lios durch hindberstreifen in den des Oswis und hor vorus, durch gemeinschaftlichen Wirfungstreis wie Luna und Iss getrübt und schwer zu trennen.

Helios und Luna, Gotter ber erften Ordnung, beuts lich bezeichnet durch ihre plastische Bildung, werten, bes leben, rufen ins Dasenn mit den übrigen fünf tosmogonischen Gottern die Schöpfung und den Weltbau; die sich an diese Acht anschließenden Bier, zweiter Ordnung,

<sup>\*)</sup> Magasin encyclop, A. IV, T. III, 52. Babens gel. Balern 1, Bb. 159. Biogr. univ. T. VI. (von Guarb). Reufel's gel. Scutschland u. Er fche gel. Frantr. Bachlers Geschichte b. hift. Fersch. 2, Bb. 2, Abth. 522.

<sup>1)</sup> Herodot II, c. 137. 2) Id. II. c. 157. Pausan. Arcad. 8, 37. §. 3. 3) Eşe hiel 30, 17. 4) Gefenius Handwersterbuch II. S. 919 sq. Simon. Onomest. p. 594. 5) Jablonskii Panth. Aegypt. II. S. 56 u. 64. Ejusd. Opuscul. ed. te Water I. S. 53. 461. C. Schwend etymol. u. mythol. Undeutungen, Elbertfeld 1823, p. 228. von fore mit eingeschoenem f. wie forfalog etc. — Crenzer Symbol. II. S. 168. 2. Unsg. übersett nach Jablonskii Panth. Aegypt. 1. c. p. 82. "Est nempe P-ho-bast Aegyptiace vultum nudans vel retegens, quod dici potest de luna, quando faciem, in coniunctione cum sole, absconditam aut velatam, i. e. contemplationi hominum subductam, i m rursus retegit, oculisque nostris conspiciendam praedet. Lie Euteblöserin des Gesichts Gesichtserwandlerin, der schienede und wechsche Mend. 6) Herodot. 11. 59, 60. 83.

othnen und fiebem Statisfeit unt Biegekallet; und die ter beiden Orthume Firf ar Sail, wollender das fichen Biert un denst. Gerfte

Dord ber ber Bulantis merichter Komen Lithyis , wat fie bie erfie amor. Ceboume, unt theile mit Lune mar fewel ber Birfmeilteit, alt ben Emfok of Camenant unt Scharente, memal ber New thei Botter, we ber der Accessi unt Seiene bei der Grieden, fich of in emander fe bide verfchinge, bag des Leffte Freichen der nicht gam zu lefen vermag. Mix Luns het be em beifiet Ihrer, bu Late, in die fie fich beim Lenrie mie Impien — Bebo — recwendel: haben 1:, ober berer agenet. Benermung mit bem Aumer ber Gottin des lance fel : unt Carricules des Rentes genes der Less. Gerieben bie Angeren bie wedschaben Gefielten des Franklichtes un, und ersteilten der erfiern den Belimient die zu feinem Berfemenden, der leistern den Mont von feiner artichenten Belendenne bis jum Bolmort. Ben Beiben ein enichantiges Bet. Jene, en der tobifen Ctufe wertigber Biette, Rinter = Beiment - Exit node unt nach; hie dagegen wirt gebecen, gebe burd bat fintliche Alter, wirt an Gefell reffemmener, an Glan fratienber, wie bei Mentel Chaite fic noch unt nach euchet. — Ge wie der Schein bei Mondes in ten erken Käcken nur Comod und flein, in den folgenten grifer und heller bis jur vollen Aundgefinit fich athete, fe enemidete fich ber faum bemerfbare Keim bei Plenichenfergers im Dunfel bei Muttericheefei jur vollfommenen wellalt, und berabicheinent leitet Bubafit ha freundlich bard ben Kreiblauf ber Menter, und beingt the moblespeitigt jum Lagekliche und Leben. Gie fiche den Gelarenden jur Ceite, ift Hithyia - Lucina 12). Nech Monden recheen noch beute die Schwargern und der Aberglaube preift bas im Bellmente geberne Lind gladlich, that gern die wichtigften Schritte bee bebend in feinem vollen Lichet. — Kind, Jüngling, Mann — Bellment - beet, met er finft ind Denfel werdt, ift tann, wie Lung, eine gabert: entweber tiefe Gebentenreibe, ober, wie Plutard befiatigt 10,, an ber Guffe ber Bubefie fant man Reptitos, welche man Leleme, Benas, Bicteria neune, erweiterte ben Birfungetreis der Gertin bis in tie Unterweit. Sie tritt der mit her cate vertundenen Artemis naber. Repbetros ficht an ber Grang bei Gichteren, unter bem Gideberen, unterball der Erte if die Nach \*\*). Er keinge fer, all Teiserne. Vollenderne, fand der Lot und dennene der Abernang in die Unterwelle, all Vonce Tenne \*\*, dagles der die die Schauer iver den Find der Unterwelle und fichet fie ein, als Versorin hart fie den Lamps des die bend die anne Ende belieben.

Erei miger du Geneben, denen wie des Lacheillen deufen, mande Lufahe von der Liebnis auf misse Gome übengeragen daben, mit die der Zagdymnis und zwießliben nicht.

Eine auf ber Ober- und Untermelt fr fegenftreich widere Giere eters helighines unt fiele. bert Sobe ibert Berrierung waren Bubufire unt Birftont. Doct belef be is ber Mirte ber Sintt amitben am Lamaier tei 1224 einer ein Stadum langer und berein Leurd in einen Bilber : 1), ju meiden ein ber Sie bien lenger, 40: Cout breiter unt unt Sammer en ben Com totan erriviam Ba line. Liefe, ait te bica atibica Étatt, licacut, france mas sus alice Eciter in bei Juner befieben, unt bie in feinen Sochbien aufgrücken 6 Ellen beben Statuen ichanen " ... Gu de nen jahrlichen Beite fegelen auf allen Gugenten Ageptent fer Bereiter und Bereberrinnen ju Lunfenben bei von fibender Ruff und unter hindellerfiben bem M ent-lang, landeten bei jeber am Ufer gelegenen Studt, und beite Geldlechter metterfetten im Schimpien, Gingen, Level und fermiefen Schatten. Ein fein felle feier ten fie maber beccheiche Ornien und vernenderen mehr Bein, all feut im gamen Jafer 11). In bem beiligen Beint begent man auch alle genortene unt verber tief betraerte Laben 19). Dem fenterenten Siten Agup-tens war Eithyia 20, jest Eikab mmet Latepolis, aber auf dem efflichen lifer, mit einem der Gettin geweibeten Lempel, mas Bubastos bem Tenten wer, fiefts fatt, Ballichnient. Red jest finden fich bert meils würtige Begrabnifteblen mit wichtige Cunfimerte an ibten Banten, aber umfonn fucht man auch fichern Bilden tien Giein.

Die allesten Menmente wurden durch den franzossen sien hern geerzag in Agneten ausgestünden. Mit hornd sind den wir die Seitlin als Sängling an der Mutterbeust \*1); als therenede Seitlin mit Seepter und Schlässel Seichen der herrschaft – scheint sie dinter ider Mutter un siehen \*21), und als llithyin kund man sie aus eurun schware zu siehen Relies in dem Lempelruin von Hermouthin, wo in Beisepp mehrer France eine Kreisende enthunden wird, und sie zwei Schlinsel, den dindenden mehrer stauen eine Kreisende untdenden, fallen läst \*21). In der Rulle der gesechischen helten son sie wahrschien lich mit ihrer Nutter deim Ledengerichte vor in der Fisgur, welche mit schüpenden hinden an dem Schickselden des zu Richtenden, den sie als Hiernerin des habes eben einließ, und der jest vor der Isis sich verantwortend sieht, mit Antheil zu nehmen sehem \*1...— Ein neueres Kunste

Hersche II. 1.5. 196. Bernel Anales. II. 359. Anthol. genes. ed Ierbe II. 1.5. 196. Benel Anales. II. 359. Anthol. genes. ed Ierbe II. 196. 9. Orid, Metam. V. 329. Anton. Liberal. Tenniformat XXVIII. m. Bettel eidener in Ausres. Indentum 196. 196. Benet und Fr. Inc. Bietu epist. erit. ad Reitsonals inper Anton. Liberal. Parthen. Arestonaes, Lips. 1809. p. 189. keftergt tat. Herodet. II. 67. Liber de Griechen den Meitsonals in eine Kose vermantelten Gulinthies von gefichtiger nab ein Meiter in eine Kose vermantelten Gulinthies von palf Siefel, auch Kapt. Arton Liberal. XXIX. 10 Steph. Box. V. 30 fertig. Web dem ägertischen Gerachsatzt lift es fic nicht etweien. 11) Plat. 1s. et Osie. c. 53. Photins bibl. cod. 240. p. 557—58. 12; Lafur durg eine Stadt diese Ramens in Oberdgerten, we die Gisten voller Mamen verehrt warde. Katten die Etzigen fonk wel Stadt met Getein soner teilem Ammen verehrt warde. Katten die Etzigen fonk wel Stadt m. p. 356.

<sup>14,</sup> Idem e. 59. p 1e5. c. 38, p. 15t. c. 41, p. 16t. 15)
Puns. I. 19. 16. Herredet. II, 129. 17) Id. II, 130. 18)
Id. II, 50. 19, Id. I., 67. 30, Anf der neuefen Karte von Reich ard Eindyis dem Strad. linkyis. 21) hirt Bild dem from Etal. In Angerraf. (and dem from Berte ansichur) Tat. I. Nr. 4. 22) Aufelde Tat. I. Nr. 2. 23)
Lerfelde Taf. XI. Nr. 80. 24) Mire I. I. Saf. VII. Nr. 24.

267

werf von huntem Granit in den Samlungen des Hauses Borghese, wol das vorzüglichste und vollständigste, stellt die Gottin siend vor, als Jungfrau mit einem Katenkopfe, und über dessen Scheitel unmittelbar mit einer vollig runden Mondscheibe, die durch eine senkrecht herabhangende Schlange in zwei gleiche Salsten geschieden
wird 23. (Dr. Schmincke.)

BUBASTUS, ift mehr als wahrscheinlich aus dem Roptischen Di Befeth entstanden; daber die spatern toptifchen Einwohner Agpptens diefer Stadt mit hinweglaffung des Artifels, den Ramen Bafta gegeben haben (j. Bon-al-Hass). Unter der Benennung Vi Befeth tomt fle schon beim Propheten Ezechiel vor (vgl. Ro senmüller Schol. ad Ezech. 30, 17. p. 398 sq.). Rach Diodor Schrieb man der Ifis die Erbauung diefer Stadt gu. Am aussuhrlichsten handelt von ihr Derodot, beffen bier und ba jerftreute Nachrichten auf folgendes hinauslaufen: Sie hat ihren Namen von der Gottin Bubaftis, welche mitten in ihr einen gang niedrig gelegenen, jedes Anblid offenen, Tempel hatte, welcher alfo an der allmaligen Erhöhung der Stadt feinen Antheil nahm. Er befand fich zwischen zwei aus dem Nil gehenden 100 Kuß breis ten Randlen. Bu ibm ging man auf einem brei Stadien langen und 400 Soub breiten , gepflafterten und von beiden Seiten mit Baumen bepflangten Bege, wodurch es fcbien, als lage er mitten in einem Balbchen. Borbofe deffelben waren 10 Klafter boch und mit 6 Ellen hoben Bildfaulen geziert. In diefer Stadt feierte man jahrlich bas Best ber Bubaftis, eines ber vornehmften Feste der Agyptier (f. vorsteh. Art.). hier war auch der Sammelplat aller Raten-Mumien aus Agypten, so wie ju hermopolis aller Ibis-Mumien. Oberhalb der Stadt ging der Rillanal, welcher nach dem arabischen Meerbusen geleitet worden, vordei — und von ihr hatte, nach Ptolemaus, der bubastische Bluß, ein Kanal im Often der Stadt, seinen Namen. — Die Ruinen dieser einst so merfwurdigen Stadt fieht man, nach dem Berichte von Malus schon in sehr großer Ferne. Sie lies gen 7 Meilen vom Ril, und 4 Meile vom Kanal an feinem rechten Ufer. Ihr Umfang fann, nach allen Richtungen bin, 12 bis 1400 Metres betragen. Im Innern ift ein febr grofies Becken, in beffen Ditte fich mehre merkwurdige Denkmaler befinden, i. E. ein Stad eines Karniestes von sehr edlem Geschmad, dessen Bildhauerar-beit ziemlich gut erhalten ist. Diese Masse, etwa 8 Fuß breit und 6 boch, ift von einem braunen fehr harten Granit und enthalt eine hieroglyphische Inschrift. Auf ans dern Granitmaffen fand Malus unter den Bieroglophen gewiffe Charaftere, welche ibm bisher noch nicht vorge-tommen waren. Go war die Seite eines Obelisten gang mit Sternen befaet und stellt ein Firmament vor. Diese Sterne haben 5 Streifen und 2 Centimetres im Umfange und find unregelmäßig mit einander verbunden. Debre ber Granitmaffen fand er entzwei gehauen. Man be-Man benutte fie, wie man aus ben Uberreften fich überzeugen

konnte, ju Mubliteinen. Die weitern Aberrefte gaben bie Uberzeugung, daß die Stadt auf Badfteinen erbaut war, welche ungefahr 1 Fuß lang, 8 Boll did und eben so breit und von derfelben Materie sind, wie die, welche noch heut zu Tage in Agypten verfertigt werden.

Der Stadt gegenüber liegt eine sehr große Insel, die durch den erwähnten Arm gebildet wird, und bei den Alten Miecphoris hieß. Sie dildete, nach Herodot, eine Provinz, welche von Kalaspriern bewohnt wurde, einem Stamme, der sich blos den Wassen widmete. Heut zu Lage enthält sie (nach Malus) eine gut angedaute Ebene, eine Menge Palmbaume und sehr reiche Odrfer, z. E. das Dorf Guenpeh, das dem westlichen Arme des Kanals seinen Namen gibt\*).

BUBASTIKON, eine Art von Geschwüren, die in der Gegend von Bubastus im alten Agypten häusig vorstamen. Mit Unrecht sind diese Geschwüre sovsacrizas für die Blattern gehalten worden †). (Mende.)

BUBEAN, ein Eiland im Golfe von Persten, 6 Meilen von der Mundung des Frats unter 29° 43' nordl. Br. und 65° 14' L., ein Schlupfwinkel arabischer Diraten. (Hassel.)

BUBENBERG, eine Familie, die in den drei erften Jahrhunderten der Geschichte Berns mit großer Auszeichnung erscheint. Euno oder Conrad foll die vorzüglische Gewogenheit des Erbauers der Stadt, des herzogs Berchthold V. von Sahringen genoffen und aus Auftrag deffelben die Erbauung der Stadt 1191 geleitet haben. Biergebn Dale befleideten Glieder Diefer Familie, Einzele Davon jum zweiten Male (denn Stettler und Andre fprehen von 11 Schultheißen von Bubenberg) das Schult-beißenamt oder die oberste Wurde des States. Johan-nes wurde in der großen Gefahr Berns 1339 die Bertheidigung Laupens gegen die gange Macht ber jum Un-tergange der Republik vereinigten herren bes benachbar-ten Landes anvertraut. Seinen Bater, ben Schultheiß gleichen Namens, traf 1348 die Beschulbigung, er habe sich bestechen lassen; sen es daß sie gegründet war, oder daß die Gegenwirtung einer Partei, welche seiner und andern vornehmern Familien hatte weichen muffen, in ibm ihr Opfer fand. Er wurde auf 101 Jahre verbant, aber 14 Jahre fpater in einem Triumphjuge unter Bortragung des Stadtbanners wieder aus seinem Schlosse Bubenberg nach Bern zurud geführt, und sein Sohn ershielt die Schultheißenwurde. Der Schultheiß heinrich abte ju verfchiedenen Dalen bas ichone Umt eines Bermittlers unter ben entzweiten Bunbesbrubern aus, und fallte als Obmann oder oberster Schiederichter den 13. Juli 1450 die lette Entscheidung, durch welche der langwierige Krieg zwischen Burich und den Eidsgenoffen fich endigte. Im burgundifchen Kriege vertheibigte Abrian mit eben bem unerschutterlichen Muthe, wie einft fein Ahnhere ju Laupen, und unter eben fo großen Gefahren bes Baterlandes, Murten gegen das jablreiche heer Karls

<sup>25)</sup> Sculture del Pellazzo della villa Borghese, detta Pinciana. Perte II. Romae 1796. Stanza VIII. n. 8. Montfaucea Diarium Ital, Paris. 1702. p. 227. unb Antiquit. expliquée. Tom. II. P. II. Pl. CXXVI.p. 310.

<sup>\*)</sup> S. Ausgewählte Reifen. Mit Anmert., Aupf. und Charten, 5. Bb. Leipz. u. Gera 1801. C. 133 f.

<sup>†)</sup> M. f. Untius von Amida in Tetrebibl. I. Serm. 4. c. 21. Werlieff de variolis et anthracib.

nlmifolia Lam., tomentosa Kunth.). Die Blattet des Baums geben gutes Biebfutter: daber der Rame Bubroma. 2) B. polybotryum W., mit etwas hers formigen ablangen unten etwas behaarten geferbten Blattern und gabelformig getheilten Bluthenstielen. Beftindien. (B. Moira W., gebort mahrscheinlich hiedu Buc, f. Dubuo.

Bucarelli, f. Prinz Wales Insel. BUCCARI, Bukari, Stadt im fiumaner Kreise des triester Gouvernements im Konigreich Ilhrien (45° 28' 46" R. B. und 32° 12' 2" L.) am Quarnero, einem großen Meerbusen des adriatischen Meeres, welcher hier einen geräumigen und vorzüglichen Safen bildet. Die Stadt liegt an einem Bergabhange, bat 1 Schloß, 1 kathol. Kirche, 1 Sauptschule, 1 Schiffswerft, 1 Freis hafen, (von welchem der Safen des nahen Dorfes Buc-cariga einen Theil ausmacht) und in 384 Sauf., 1807 Einw., die fid vom Schiffbau, der Schiffahrt, dem Thunfischfang und dem handel nabren. Der hafen wird nur von 2 bis 300 Schiffen jahrlich besucht; doch bat der Sandel feit der Erbauung der vortrefflicen Marien-Louis fen - Strafe ein wichtiges Beforderungemittel durch bie leichtere Verbindung der Stadte Fiume, Buccari und Karlstadt erhalten. Eingeführt werden vorzüglich: Öl, Salz, türkischer Weizen, Colonial= und Seidenwaren u. s. w. Dagegen aber Holz, Wein, Getreide, Fische, Pottasche, Schisseile, Thierhaute, Unschlitt, Bottchers, Holz, Rohlen und eine Wenge anderer Artikel ausgestühsert werden

BUCCHIANICO, eine fleine Stadt des Ronigreichs Reapel, in der Proving Abrugo Citeriore, Die den beften Bein ber gangen Gegend liefert. (W. Müller.)

BUCCINO, Bucino, auch Boeino, eine Stadt bes Konigreichs beider Sicilien, jur Proving Principato Citeriore gehorig, in der Gegend, wo die Botta in den Negro faut, über den eine wohlerhaltene romische Brude führt. Hier sucht man den Plat, wo die alte Stadt Bulci, Bolci, Vulceia, Bulcejana Civitas, gestanden haben soll. Die Volcentes oder Volscentes, ihre Bewohner, fommen ichon im zweiten punifchen Rriege als eigene Bolferschaft ber Lucaner vor \*). (W. Müller.)

BUCCINUM, Rinthorn+). Eine Gattung gehaus figer Seeschneden, aus der Familie der Kammtiemensschneden Cuvier's. Linne nahm die Gattung in viel weis terer Bedeutung als es von neuern Conchologen gefchiebt, indem er fast alle diejenigen Seefchneden barunter begriff, welche Lamard jest mit dem Ramen ber purpuriferes bezeichnet und als eine Familie feinen Trachelopodes 200phages untergeordnet bat. Rebmen wir die Buccina juvorderft in diefer weitern Linne'ichen Bedeutung, oder

als die Familie purpurifera Lamards, fo haben sie folgende Berhaltnisse gemein.

Das Thier hat, wie alle Gasteropoda trachelopoda Lamarck, eine gewundene Schale, folglich eine gewundene Strecke des Körpers, welche in den Windungen der Schale liegt. Der Kopf hat 2 entfernte kegels oder pfriemenformige Fühler, an deren Basis oder Mitte die Augen befindlich sind, und einen anschnlichen, zus rudiebbaren Ruffel, in welchem vorn die Mundoffnung und eine ausstrectbare, vertifal gespaltene und mit ein-warts gefehrten spigen Stacheln befegte Bunge ift. An ber fogenannten Bafis der Schalmundung befindet fich ein furger auf = oder rudwarts gerichteter Ranal, oder ein bloffer Ausschnitt; beide jur Aufnahme des Gipho, einer halbrohrigen Verlangerung des Mantels, welche in die Kiemenhohle führt. Das Thier scheint, mit Aus-nahme der Torebrao Lam., immer einen Deckel an sich gu tragen, welcher gwar meift fleiner, wol viel fleiner als die Mundung der Schale ift, aber doch, wenn das Thier fich in eine gewiffe Liefe der Schale gurudgezogen bat, Die Sohlung derfelben verschließt. — Die Ruthe ber Mannchen ift jum Theil enorm groß, fo groß, daß fie fich nicht in den Leib juruckziehen, sondern nur in die Riemenboble einlegen fann.

Die Kinkhorner leben alle im Meere und find blos Thierfreffend, indem fle mit ihrem Ruffel oder vielmehr mit der rauben Bunge andere Condylien anbohren und aussaugen. Sie sollen nach Lamarcks vermuthlicher Annahme alle, jumal die Gattung Purpura, in einem innern Behalter eine rothfarbende Feuchtigfeit enthalten, was die Benennung Purpurifera veranlaßt hat.

Lamard \*) theilt diese jablreiche Schnedensamilie anjest in 11 Genera namlich: Cassidaria, Cassis, Ricinula, Purpura, Monoceros, Concholepas, Harpa, Dolium, Buccinum, Eburna und Terebra, pon denen nur die Gattungen Ricinula und Concholopas und einzele Arten anderer von Linne nicht zu Bucoinum gezählt worden find. Man fann diefe Genera mit Schweigger+) als Untergattungen des Buccinum L. nehmen, ba die Unterschiede jum Theil nicht febr erheblich, auch ihre Granglinien nicht immer genau w ziehen sind, jedoch mogen fie hier, insofern wir die Ramardischen Benennungen der Arten voranstellen, als Gattungen fteben.

1) Cassidaria Lamarck. (Morio Montf.) Selms schnede, Schale eifdemig oder länglich zoval, mit länge licher Mundung und wenig gebogenem Ranal; die Lefje (Aufenlippe, rechte Lippe) mit umgebogenem Rande; Die Lippe (Spindellippe, innere oder linte Lippe) bededt die Spindel und ift meift rungelig oder boderig. — Diefe Schneden find vornehmlich durch den nur fanft und wenig aufwarts gebogenen, nicht gefnickten Kanal von den echten Sturmhauben unterfchieden, denen fle fonft abnlich find. Man fent nur wenige Arten j. B. Cassidaria echinophora Lam. Die fnotige Belmichnede Buccinum echin, L. — Gualtieri t. 43 f. 13. Mar-

<sup>\*)</sup> Liv. XXVII. 15. Über die Stadt f. Frontin. de col. p. 109. Plin. III. 10. Gruter. Inscript. p. 209. a. 2. Bergl. Manner t's Geogr. 9. Th. 2. Abth. 5. 140.
†) Nach dem hollandischen Kintheern, welches wol Anotensscheibebeutet (von Kint der Anoten und Hoorn das Schnedensbaus); doch find Einige der Meinung, das die Benennung Kintschapen nerftimmelt fen aus Allukharen merkeimmelt. hoorn verstummelt sen ans Alinshoorn, welches im teutschen Rlinge schnete beißen wurde; in sofern diese (doch auch andere) Schnete Leuhauser, wenn man fie mit der Mundung vor die Ohren halt, ein Alingen oder Saufen hervorbringen.

<sup>\*)</sup> S. deffen Hist, naturelle des animeux sans vertebres tome VII. p. 214 u. f. +) Handbuch bet Raturgefchichte ber fteletilosen ungegliederten Thiere G. 728 u. f.

tini II. t. 41 f. 407. 408. Die Schale bauchig, ovalstugelig, dunn, etwas durchscheinend hellbraum oder weiß oder hellbraum und weiß gemischt, mit parallelen erhabenen Reihen starfer Holler. Im mittel und adriatisschen Meere; 34 Boll lang; das Thier wird gegesten. Cassidaria tyrrhena (Bucoin. tyrrh. L.) Chemnist. 153. f. 1461. 1462. Eben da Cassidaria Oniscus (Strombus Oniscus L.) Martini II. t. 34. f. 357, 358. An America.

2) Gattung Cassis. Sturmbaube. Schale bauchig, die Mundung schmal, longitudinal, mit schnell rudwarts gebogenem furgen Ranal an der Bafis; Die Spinbel immer quergefaltet, bftere in eine ansehnliche ben Bauch der Schale überlegende Lippe ausgebreitet; die Lesse gewöhnlich regelmäßig gezahnt; das Gewinde flein, wenig hervorstehend. — Diese Schnecken erreichen zum Theil eine sehr beträchtliche Größe. Einige zeigen im Ges winde noch die gebliebenen Randwulfte von fruheren Mundungen, wahrend man bei anderen feine Spur dersfelben findet; dennoch haben auch diese in fruheren Busständen und lange vor ihrem Erwachsen einen wulstigen Mundungsrand und es fceint daber, daß die altern Lippenwalste bier beim Fortwachsen ber Schale ober ber Bildung neuer Windungen zerstört werden. Bleibende Lessenwälste des Gewindes haben z. B. Cassis cornu-ta, Buccin. cornut. L. Sturmhaube. Gualtieri t. 40 f. D. Martini II. t. 33. f. 348. 349. t. 35. f. 362. Chemnis XI. t. 184. f. 1790. t. 185. f. 1791. Schale groß, durch Grubchen nebartig gegittert, mit brei, bei jungern glatten, bei altern botterigen Gurteln; binten an ber letten Windung fehr ftarte, fast hatenformige Sodter; bie Mandung schon gelb. Im indischen Ocean, an 10 Boll lang. Cassis tuberosa, die fnotige Sturms baube. Buccin. tuberos. L. — Gualtieri t. 41. f. A. A. A. Martini II. t. 38. f. 381. 382. Schale groff, fast pyramidalifch breifantig, gestreift, braun und roftig gefledt, ber außere Lefgenwulft mit entfernt ftebenden fcwarzen Bleden; Die Spindel fcwarzbraun mit weißen Falten; bas Gewinde flein, flach. Un alten Exemplaren ift die Spindellippe febr groß und bilbet, indem fie binten mit der Außenlippe jusammenfließt, eine große ziemlich ebene, sehr glanzende Bauchstäche der Schale (ein Berhaltniß, was dem sogenanten Calus oder ber callosen Spindel der Nassas z. B. des Buccinum arcularia ganz ahnlich ist). In Sidamerika auf 9 Boll lang. — Cassis glauca, die graue Sturmhaube, oder Bezoarschnede. Buccinum glancum L. Gualtieri t. 40. f. A. — Martini II. t. 32. f. 342. Gualtieri t. 40. f. A. — Martini II. t. 32. f. 342. 343. Schale bauchig, glatt, blaulich, graulich auch braunlich weiß. Die Mundung wenig schmal, inwendig rothgelb; die Außenlippe vorn mit 3 bis 4 nach unten geneigten fpigen Bahnen; das Gewinde jugespitt gefront. Im indischen Ocean 3 bis 4 Boll lang; eine febr gemeine Art. - Cassis Areola, Die glatte würflis de Sturmhaube, das wurfliche Bezoarhorn. a)e Sturmgaube, ods wurfilme Bezoardorn. Bucc. Areola L. Gualt. t. 39 f. H. Martini II. t. 34. f. 355. 356. Schale bauchig, glatt, weiß, mit gelben viereckigen Flecken. Im indischen Ocean bis über 2 Zou lang.—Ohne bleibende Leszenwülste des Gewindes sind z. B. Cassis rusa, die seuermündige Sturms haube. Der glübende Ofen (Bucc. rusum. L. Gmel.

Gust. t. 40. f. F. Martini II. t. 32. f. 341. t. 33. f. 346. 347.) Schale die schwer, eirundlich bauchig, mit starken Sodern, brennroth mit dunkeln und helleren Plammen; die Mündung schon keuerroth oder orange mit weistlichen Falten der Spindel und Zahnen der Lefze. Un Ostindien und den Mollucken, wird fast 6 Zoll lang. Cassis Testiculus, die polnische Müße. (Bucc. Testiculus L. Gmel. Gust. t. 39. f. C. Martini II. t. 37. f. 375. 376.) Schale eisdemigsablang, der Länge nach gestreift (d. i. sein gesurcht), rothlich oder bläulich mit rothbraunen Flecken der Wulft, die Lefze mit schwarzzen Flecken. Die Mündung schwal, eng mit vielen Zähznen und Falten. Das Gewinde klein spissg. Diese Art wird nur 2 dis 3 Zoll lang; sie ahnelt Eypreden. Cassis Videx, das geflammte Saum den. (Bucc. Videx L. Gmel. — Gust. t. 39. f. T. L. Martini II. t. 35. f. 364—66.) Schale eisbrmig zablang, glatt, glänzend, gelblich; die Lefze mit breitem braungestreistem überschlag und dei der Bass mit einigen spisen Zähnen; die Mündung selbst ohne Zähne und ohne merkliche Kalzten; weicht hiedurch, so wie das hervorstehende Gewinde von dem vorigen ab; wird 1 dis 2 Zoll lang. Im Mitstelmeer an Agopten und im indischen Meere.

- 3) Gattung Ricinula Lam. (Sistrum Montfort.) Maulbeerschnede. Schale eirundlich, meist äußerlich mit spigen Hodern oder Dornen besetzt. Die längliche und schmale Mündung wird gewöhnlich durch die uns gleichen Zähne der Spindel und Lesse verengert. Vorn ein sehr kurzer gerader Kanal der aber auf der Rückseite nur als schwacher, kaum merklicher, Ausschnitt sichtbar ist. Diese kleinen Schneden wurden sonst zu Murex gerechnet; sie stehen den Purpuris sehr nahe, aber ihre unregelmäßig gezahnte Mündung unterscheidet sie von jesnen. Die Farbe der Mündung ist häusig violett. i. B. Ricinula horrida, die Maulbeere (Murex noritoideus L. Gmol. Martini III. t. 101. f. 972—73.) Schale dist halb kugeligzeirund, weiß mit dicken schwarzen spigen Tuberkeln überall besetz; die rachensormige Mündung violett, auch weiß. Im indischen Ocean, 1 Boll und darüber lang.
- 4) Gattung Purpura Lam., Felfenschnede. Schale eirundlich, meist hockerig oder dornig, auch glatt, mit schiefem Ausschintt an der Basis; die Spindel mehr oder weniger abgeplattet, glatt, bisweilen sast schneidend, und vorn in eine Ecke auslausend. Nach Lamarck ist diese zahlreiche Gattung die letzte seiner Purpuriseres, welche noch eine Spur von Kanal hat, der aber wie bei Ricinula nur von der Mündung aus sich darstellt, auf der Ruckeite der Schale hingegen gar nicht sichtbar und meines Erachtens dei manchen echten Buccinis z. B. Bucc. nuclatum, wo nicht davon die Rede ist, weit eher als hier anzunehmen ware. Indessen sind mehre Acten, insosern man ihnen einen Kanal zuschrieb, zu Murex gestellt worden. Das Thier hat eine kurze, elliptische Bauchschiebe, und trägt die Augen auf einer seitlichen Hervorragung in der Mitte der Länge der Fühler; der hornige Deckel ist halbmondsormig. Lamarck nimt nebst andern Schristsellern an, das vorzüglich diese Schnecken

es sepen, welche in einem blasenartigen, in der Rabe des Magens befindlichen Behalter die farbende Feuchtigfeit enthielten, welche die Alten jur Purpurfarbe benust hats ten, mabrend Euvier (wol ohne hinlanglichen Grund) laugnet, daß ein innerer Behalter ben Purpurfaft gabe, indem folder vielmehr vom Saume des Mantels mehrer Gafteropoden, jumal aus den Gattungen Murex und Aplysia, ausgeschieden werde. Unftreitig geben verschie bene Safte verschiedener Schneden eine rothe ober blaurothe Farbe. Die vom Mantelfaum ausgeschiedene fo gefarbte Feuchtigfeit verrieth fich gleich eben durch ihre Farbe, aber der farbende Stoff, welcher in der gedachten innern, mit den Genitalien in Berbindung stehenden Blafe einiger Purpurae enthalten ift, wird nach mehren Beobachtern anfänglich gelb, bräunlich oder grun und erft, wenn er auf das Beug aufgetragen, und der Luft ausgesetzt worden, roth; durfte aber eben dieses Umstandes wegen, nicht der Stoff gewesen sepn, welchen die Alten jur Purpurfarbung benust haben. — Als Arten dies fer Gattung führt Lamard auf 3. B. Purpura persica Lam., Die bandirte Felfenschnede, Rudolphus. horn, Metallhorn. (Bucc. pers. a. Bucc. haur-torium, L. Gmel. Gualtieri t. 51. f. H. L. Mars tini III. t. 69. f. 760. Chemnis X. t. 152. f. 1449. 1450). Schale eirundlich fein quergestreift mit meift schwarzs und weißsgegliederten Querbandern auf schwarzs lichem ober olivengrauem Grunde; die Lefte in ber Dindicem oder olivengrauem Grunde; die Lesse in der Munsbung schwarz und gerippt, die Spindel gelb, sehr slach, der Länge nach etwas gehöhlt. Im indischen Ocean 2 bis 3 goll lang. Purpura patula Lam., der knoetige Weitmund. (Bucc. patul. L. Gmel. Martini III. t. 69. f. 758. 759). Schale eirundlich, quere gefurcht mit Anotens oder Höckerreihen besetzt, gewöhnlich schwarzbraun; das Gewinde slein, die Mundung sehr weit, die Grundel sehr staat weißgelb. Im atlantischen wie die Weitspeer mird mie die norine geren 3 2011 sone Die Mittelmeer, wird wie die vorige gegen 3 Boll lang. Die Schnede, welche Fabius Columna in seinem Opus-culum de purpura (ed. Kiliae 1678. Cap. I. p. 13 — 19.) als diesenige Art abbildet und beschreibt, von welcher die Romer ihre Purpursarbe genommen haben, ist nimmermehr das Buccinum patulum L. wie Einige glauben, fondern ein Murex, dem fo veranderlichen Murex Trunculus vetwandt, wo nicht dieser selbst. Purpura Lapillus (Buccin. Lapillus L. Gmel. Mass tini III. t. 121, f. 1111. 1112. IV. t. 122. f. 1128. 1129). Schale fpiseirundlich, quergestreift, graugelblich, auch weiß gebandert, die Lefze bid, inwendig gezähnelt, das Gewinde fpis; die Mundungen erhaben. 1 Boll bis 15 Linien lang. Gine, an den nordlichen und westlichen Ruften von Europa fehr gemeine und ziemlich abandernde Art, welche, wie die ihr sehr abnliche Purpura imbricata Lam. (Chemnit IV. t. 122. f. 1124, 1125. t. 123. f. 1136. 1137.) eine schone Purpurfarbe gibt. Auf Diese Erscheinung haben icon Lifton u. Linne auf merksam gemacht, und der norwegische Pastor Strom hat (im 9. Bande der tonigl. banischen Gesellich. b. 28.) so wie Chemnit (im 4. Bande der Beschäftigungen naturf. Freunde ju Berlin) aussubriich darüber gehandelt. Strom hatte gehort, daß einige norwegische Bauermagbe bie Gewohnheit hatten, ihr weißes Linnen und

Wollzeug durch den Purpursaft dieser Schneden mit una auslöschlichen Buchstaden zu zeichnen, und wurde dadurch zu nachern Untersuchungen des Thieres und seines farbens den Stosses veranlast. Er fand, angeblich im Uterus, dreierlei Behalter oder Abtheilungen mit verschieden gessarbten Saften; in der einen Abtheilung war ein lichts brauner, in der zweiten ein gelber sehr klebriger und in der dritten ein dunkelgruner Sast. Alles Linnen und Wollzeug, welches mit diesem braunlichen, gelben oder dunkelgrunen Saste bestrichen oder gezeichnet ward, wurs de da, wenn es der Sonne ausgesetzt worden, schon (am schönsten bei Anwendung des dunkelgrunen Sastes) und unauswischbar purpurroth. — Unter den übrigen besannten Arten dieser Gattung stehen z. B. Purpura haemastoma (Bucc. haemastom. L. Martini III. t. 101. f. 964. 965). — Purpura Mancinella (Murex Mancin. L. Chemnis XI. t. 192. f. 1847. 1848). — Purpura Hystrix (Murex Hystrix L. Martini III. t. 101. f. 974. 975). — Purpura Trochlea (Buccin. Scala L. Gmel. Martini III. t. 118. f. 1089 a. b.)

- Montfort). Ein horn schnede. Schale vollig wie bei Purpura, aber innerlich an der Lesse, bei der Basis steht ein langer spiete kegelsdrmiger Bahn, welcher nach unten gerichtet ist und von einer innern erhabenen Leiste entspringt. Blos wegen dieser allerdings auffallenden Eigenheit ist die Gattung von Purpura getrent, mit der sie süglich, der Schale nach zu urtheilen, vereint bleiben konnte; jedoch läßt jenes besondere Abzeichen der Schale auf eine entsprechende Eigenheit des, annoch unbekannsten, Thieres schließen. Lamarck sührt 5 Arten auf, welche an amerikanischen Küsten vortommen. Am bekanntessten ist: Monoceros imbricatus Lam. (Buccin. Momodon L. Gmel. Martini III. t. 69 f. 76. Chemsnit X. t. 154. f. 1469. 1470). Schale bauchig eis rundlich, braunröthlich oder grau, mit vielen erhabenen, seinschuppigen Rippen; die dustere Lesse ist geferbelt nach den Rippen; das Gewinde klein spie; die Windungen erhaben. Diese Schnede wird 14 dis 2 zoll lang.
- 6) Gattung Concholepas, Musch elschnede. Schale oval; bauchig, sehr weit gedsinet, mit schief ges gen ben linken Rand oder die innere Lippe geneigtem Wirbel, welcher ein kleines Gewinde bildet, die Mundung vorn mit schwachem Ausschnitt und 2 starken Zähnen an der Außenlippe. Das Thier hat einen hornigen Deckel. Rur eine Art: Concholepas peruviana Lam. (Patella Lepas L. Gmel. Buccin. Concholepas Bruguière; abgebildet in Dargenville Conch. t. 2. f. D. Kavanne Conch. t. 4. f. H. 2. und Chemnit X. p. 320 Bign.) Dieses Sehduse ist etwa 3 zoll lang und 2 zoll breit, von Farbe außerlich gelbs oder braunröthlich; der Lessenand im Ausschnitt tiesbraun; die innere Fläche weißlich; die außere Fläche hat starke, vom Wirbel oder dem Gewinde ausgehende Rippen, welche gewöhnlich durch 3 schwache Streifen von einander gesondert sind. Die Mundung ist so weit ossen, wie dei den Meerohren. Die Außenlippe hat etwa 10 breite, nicht tiese Ausramdungen, welche selbst noch mit 3 oder 4 kleinen Zähnen besetzt sind. Bon den starken bei der Basis besindlichen

Babnen ift ber zweite oftere noch gespalten. Der linke Rand ift bid, glatt, nach außen umgebogen und bildet eine hervorspringende bogenformige Leifte. Das fehr fleine Gewinde besteht aus drittehalb Windungen , von welchen aber 14 in die Schale eingedruckt find und nur die untere sichtbar ift. Der Deckel ift hornig, bunn, braun von ovaler Figur und fann nur einen fleinen Theil der Diunbung verschließen. Die meiften altern Conchologen jabl= ten feit Dargenville diefes fonderbare Schnedengehaufe su den Napffdnecken. Bruguiere hingegen, welcher eine betrachtliche Angahl von Eremplaren, die der Botas nifer Domban aus Peru mitgebracht hatte, untersuchen fonnte, und bemerfte, daß das Thier einen Deckel hat, glaubte, es jur Gattung Buccinum ftellen zu muffen. Lamard erhob es fodann unter obigem Namen zu einer eignen Gattung, welche anfänglich von ihm in die Fa-milie der Napfschnecken, von Roisst aber in die Gesellschaft der Meerohren gebracht ward. Neuerlich hat nun La-marc dieser Schnecke eine Stelle unter den Gattungen der Kinkhorner in weiterem Sinne angewiesen, während Schweigger dieselbe wieder in die Patellenfamilie, namlich ju den Aspidobronchien oder Schildfiemenschnecken Euviers ordnet und sie obendrein mit Emarginula als Untergattung verbindet. Gewiß ist die naturliche Stelle dieses Gasteropods wegen der sehlenden Beobachtung des Thieres noch fehr preifelhaft. Cuvier fcheint es gang übergangen ju haben.

7) Gattung Harpa Lam., Harfe, Harfenschneite, Schale eirundlich, bauchig mit parallelen, glanzenden, schief flachen, an ihrem innern Rande scharfen Kangbrippen, welche samtlich früher Wulstkander der Lesze waren; das Gewinde klein; die Mundung länglich, porn mit Musichnitt, ohne Ranal; die Spindel glatt. Die harfen find febr ichone oftindische Seefconecten, welche gewiß von den Samlern mehr geschatt fenn wurden, wenn fie minder gemein maren; jedoch find einige felten. Die Schalen kommen in Menge, besonders aus Java ju uns, dennoch hat noch Niemand eine Schilderung des Thieres gegeben. Die mannigfaltigen Berschiedenheiten bieser Schnecken sind von Linne und den mehrsten Conthologen fast alle als Abanderungen einer Art, namlich bes Buccinum Harpa L. angesehen worden. Lamarch hingegen hat nicht weniger als 9 verschiedene Species (darunter eine fossile) ausgeführt. Wenn man aber die vorkommenden Mittelformen, auf welche Lamarck nicht geachtet zu haben scheint, vergleicht, so ist es nicht mog-lich die lamarckischen Aufftellungen festzuhalten; indessen durften 2 bereits von Linné, wiewol zweiselhaft, unterschieden Arten wirklich verschieden sepn, namlich: Harpa imperialis L., die Imperialbarfe oder vielge-rippte H. (Martini III. t. 119. f. 1093. Chemnis X. t. 152. f. 1452). Schale mit sehr häufigen, schmas len Rippen, und braunen Querbinden. Um das kleine zugespitte Gewinde geht eine erhabene etwas rauhe Spis ralleiste. Diese seltene und kostdare Art ist durch die große Bahl und Dichtheit der schmalen Langbrippe so wie durch die Spiralleiste des Gewindes besonders ausgezeichnet. Sie soll in Sudamerifa gefunden werden. Harpa vera N., die bauchige oder gemeine hars fe (Buccinum Harpa L. Harpa ventricasa et reliq.

Lam. Martini III. t. 119. f. 1090). Schale sebr veranderlich, eirundlich, bauchig, auch mehr ablang mit entfernteren Langerippen, welche nach hinten ju gewohn= lich in einen Dorn austaufen; ohne deutliche Spiralleiste bes Gewindes. Die Farbe der glanzenden Rippen ist meist schon rothlich mit oder ohne Querlinien, oder Querfleden, die der Interstitien weißlich auch blaulich, mit braunrothen Bogenlinien, (auch einfardig, grau, braunslich oder rothlich), die der Spindel rothlich, meist mit großen schwarzbraunen Flecken. — Eine eben so gemeine als schone Schnecke, zumal als Harpa ventricasa Lam. Sie variirt ausnehmend in Gestalt ber gangen Schale, Anjahl, Breite ber Dippen, Beschaffenheit bes Gewindes fo wie in Farbe und Beichnung. Die größten Berfchie-benheiten aber geben durch Mittelformen in einander über. Die schonen hellrothen Blecken, welche ber Harpa nobi-lis und die feinen schwarzen Querlinien der Rippen, Die der H. minor von Lamard zugeschrieben werden, kommen, so wie andere in der Charakteristis der angeblichen Arten hervorgehobene Farbenverhaltnisse, bei bedeutender Berschiedenheit der Rippenbildung, der Größe und Figur der Schale vor. Daber ich denn die H. conoidalis, nobilis, articularis, rosea, minor und striata Lamarcks auch die cancellata des Chemnis vor der Hand nur für Abanderungen der gemeinen bauchigen Harfe halten kann.

Abanderungen der gemeinen bauchigen Harfe halten kann.

8) Gattung Dolium. Tonne, Tonnen schnecke. Schale sehr bauchig, meist fast kugelig, meist dunn mit erhabenen parallelen Querreisen (welche auf der Innensseite des Gehäuses gehöhlt sind). Die Mundung langs lich vorn mit Ausschnitt, die Lesze gekerbelt oder gezähnt. In der Spindel gewöhnlich ein Nabelloch. Das Thier ist unbekannt. Diese Schneckengattung ist leicht kennellen. Singe Arten erreichen eine beträchtliche Größe z. S. Dolium Galea Lam., die Helmtonne, das große Meinfas. Olhorn. (Bucc. Galea L. Gmel. Gualt. Weinfaß, Olhorn. (Bucc. Galea L. Gmel. Gualt. t. 22. f. A. Martini III. t. 116. f. 1070). Schale febr bauchig, fast tugelig, bunn, gelblich ober gelbbraunlich, genabelt. Die erhabenen dichten Querrippen haben hintenwarts fleinere zwischen sich, die Windungen sind in der sehr vertieften oder ausgehöhlten Naht sehr eingekrummt. Im Mittelmeere, wird wol so groß als ein Menschenkopf, an 8 Boll lang; Die großeste betannte Art. Dolium olearium Lam., die marmorirte Tonne. (Bucc. olear. L. Gmel. Martini III. t. 117. f. 1076. 1077). Schale braun-gelblich, und weißbunt, mit breiten flachen, dicht stehenden, durch eine Furche getrennten Nippen; sonst voriger ziemlich ähnlich. In den Antillen. Man braucht die Schalen dieser und ber vorigen Arten in Gubfranfreich um bas Dl aus ben Tonnen ju fchopfen. - Dolium maculatum Lam., bie geflecte Tonnenschnecke, oder Weinfaß. (Buccin. Dolium L. Gmel. Gualt. t. 39. f. E. Martini III. t. 117. f. 1073. t. 118. f. 1082). Schale eirundlich fugelig, fehr gart weiß mit entfernt flebenden abgerundeten, gelb oder roftfarben geflecten Rippen. Die Interstitien, welche meift viel breiter als die Rippen find, werden bei großern Eremplaren wenigstens auf der letten Windung durch eine erhabene den Rippen paraffele Linie getheilt. Im indischen Ocean, auch in Afrifa, wird an 3 Boll lang. — Dolium Perdix L., Rebbubntonnt. (Bucc. Perdix L. \— Gualtieri t. 51. f. T. Martini III. t. 117. f. 1076—80). Schale eirundlich abslang (doch in Form wie in Farbe sehr variabel), sehr dunn, die Reisen sehr flach, wenig erhaben, breit, geswöhnlich mit braunrothlichen, gelblichen oder braunen dichten viereckigen Flecken, auf weißem oder weißlichem Grunde. Die Interstitien sind sehr schmal und gleichen leicht eingedrückten Furchen. Manche Eremplare sind ganz einfarbig rothlich braun, oder lassen nur unregelsmäßig hie und da eine hellere Grundfarbe hindurchschumsmern. Das Gewinde hervorstehend kegelsormig. Im insbischen und atlantischen Ocean; 4 Boll und barüber lang.

9) Gattung Buccinum Lamarck, eigentliche Rinfborner. Schale eirundlich oder eirundlich fonisch; die Mundung ablang, ohne Kanal, aber mit Ausschnitt an der Basis; die Spindel nicht abgeplattet, erweitert in die vorletete Windung übergebend. — Das Thier hat mei fegel- ober pfriemenformige Bubler, an beren Bafis außerlich die Mugen fteben, einen großen diden, von binten einstülpbaren Ruffel mit stachliger Bunge. Der Fuß ist meift furzer als die Schale, mit kleinem, langlichem ober fast dreieckig=rundlichem Dedel. Die Ruthe der Mannden enorm bid, lang, nicht jurudziehbar. Das Thier ist von verschiedenen Arten beschrieben und abge-bildet worden; auch haben Lister und zumal Cuvier die Angtomie einer Art, des Buccin nudatum gegeben. Obgleich der Umfang der Gattung Buccinum durch die porgenommenen Absonderungen febr vermindert worden ift, fo ift fle doch auch nach der jetigen lamardischen Beftimmung noch reich an Arten. Die meiften eigentlichen Rinthorner find flein, einige von mittler oder ziemlicher Große. Die Mannchen follen durch eine mehr langliche und minder bauchige Schale fentlich werden. — Buccinum nudatum Linn. Lam., das gemeine nordis sche Kinfborn. (Tritonium nudatum Mull. Zool. danica II. p. 13. t. 50. — Lister exercit. anat. II. p. 68. Cuvier Mollusques, Paris 1817 mem. sur le grand Bucoin. Martini IV. t. 126. f. 1206—11). Schale eirundlich fugelig, bauchig, einfarbig, weißlich, graugelblich oder braunlich, auch blau; mit sehr dichten, ben Windungen parallellaufenden, feinen mehr oder weniger erhabenen Querlinien, und schwächern, eben so
dichten feinen Langkfurchen (die jedoch bisweilen ganz
schwinden). Außerdem stehen entferntere, gebogene schiefe Langkfalten auf den Windungen, die aber auf der letten Windung schlen, oder undeutlich sind. Der natürliche überzug (drap marin) der Schale, welcher ben in Samlungen befindlichen Studen gewohnlich mangelt, befteht aus einer febr rauben, furzstachligen bunfelbraunen, bruchig werdenden Krufte, unter welcher noch eine feine gelbliche, die Oberfläche der Schale junachst überziehende Daut liegt +). Das Thier felbst ift weiß, unten auf der

Bei manchen Arten breitet sich die Spindel in eine anliegende callose Lippe aus; diese bilden die sonstige, jest von Lamark wieder eingezogene Gattung Narra—
z. B. Buccinum Arcularia L. Lam., die große Dossenschneck, das Kofferhorn. Gualtieri t. 44. f. O. R. Martini II. t. 41. f. 411. 412. Schale eis rundlich, kurz, did, weiß oder graulich; die letzte Winsdung hinten sehr start gekornt mit brauner Linie zwischen den Hodern; die Windungen sehr grob gefaltet; die Leste Oder Außenlippe inwendig schwach gestreist. Die callose Spindellippe bildet, zumal an alten Exemplaren, eine große flache sehr glanzende Ausbreitung. 13 Linien lang; an Ostindien und den Mollucken. Diese Schneckenschasten werden von den Malayen an Strohkastigen und Korden u. s. w. mit eingestochten, worauf sich der teutssche Name bezieht. — Buccinum gibbaculum I.. Gmel., kleine Dosensch necke. Gualtieri t. 44. f. L. Martini II. t. 41. f. 414. 415. Schale, eirundlich auf der Rückseite buckelig, glatt, braun, auch weiß. Der Lippenwulst bedeckt noch wenigstens die 2 vorlesten Winsdungen. Diese kleine 8 Linien lange Schnecke sind dum offindischen Ocean. Bucc. Thorsitos Lam. untersscheidet sich durch einen gedsern Rückenhöcker und starke Läme, dangesschleten auf allen Windungen. — Es gibt mehre koffile Arten des Bucc. Lam.

Bauchstäche braun, überall aber mit schwarzen Flecken bestreut. Das Weibchen sett wol faustgroße Massen sest an einander sitender hautiger, halbtugeliger oder halblinsensbrmiger Zellen ab, deren jede mehre, wol einige Dutend kleiner Eier enthalt. Man sindet dieses sehr gesmeine Kinkhorn, dessen Schale über 3 Zoll lang wird, an allen europäischen Küsten. Es komt auch in linksgewundenen Individuen vor (S. Chemnit IX. t. 105. k. 892. 893). — Buccinum Glans L. Lam., das lie nitrte Kinkhorn, die Eichel. (Martini IV. t. 125. k. 1196—98). Schale oval-konisch, dünn, glatt, glanzend weiß mit einigen rostfarbenen Wolfenseken und überall mit sehr zierlichen, parallelen, dunkelbraunen, entsernten Querlinien. Die ersten Windungen mit geskönnecke, welche im indischen Ocean ledt. — Buccinum papillosum L. Lam., geperltes Kinkhorn, Keisbred, welche im indischen Ocean ledt. — Buccinum papillosum L. Lam., geperltes Kinkhorn, Wacisbred, ziemlich dick, glanzend, weiß, stellenweiß braunzlich ober rostig, überall mit sehr regelmäsig reihenweiß gestellten Perlengleichen Knoten oder Holenweiß braunzlich oder rostig, überall mit sehr regelmäsig reihenweiß gestellten Perlengleichen Knoten oder Holenweiß braunzlich oder rostig, überall mit sehr regelmäsig reihenweiß gestellten Perlengleichen Knoten oder Holenweiß braunzlich oder rostig, überall mit sehr regelmäsig reihenweiß gestellten Perlengleichen Knoten oder Holenweiß braunzlich oder rostig, überall mit sehr regelmäsig reihenweiß gestellten Perlengleichen Knoten oder Holenweiß braunzlich oder rostig, überall mit sehr regelmäsig sehrelten Den z. Die Spindel läust vorn in eine abgesonderte Spize aus, und der Lessens zu bilden. Eine ebenfalls sehr zierliche ostindische Seeschnecke von 19 Linien Länge.

<sup>+)</sup> An einem leeren Gebäuse dieser Schnede, welches ich von der Nordseetliste Teutschlands erhielt, überziedt die raube stachelige Krufte sogar einen Theil der innern Ridche der Mundung, namlich die kanalartige Hohle des Ausschnittes, worein sich die Athenrobre des Thieres legt. Dieser sondarte Umstand machte mich anfänglich über die Natur jener Kruste ganz zweiselbaft und geneigt, solche für einen fremdartigen überzug zu halten. In-

beffen ift die Sade vielleicht so zu ertidren. Wahrscheinlich murbe bas Gehause von einem Einsiedlerfrebse mahrend bas Thier lebte, occupirt, wie oft geschieht. Die tief in die Schale zurückzegegene Schnede lebte eine Beit lang fort, mit ihr die Aruste, und da die Hohlung bes Aussichnittes nun weder vom Mantel ber Schnede berührt, noch auch von bem Artbse gerieben wurde, so tonnte die Aruste vielleicht in jenen Theil der Nandung hierin wachsen.

274

10) Gattung Eburna Lam., Elfenbeinichnede. Dieses Genus unterscheidet sich von Buccinum nur durch einen tiefen Nabel, der in einen die Spindel bes gleitenden Kanal ausläuft. Lamarck findet dieses Merts mal fehr erheblich, es fehlt aber bei einer Art oft indivis buell. - Eburna glabrata Lam., bas Achatfinfs horn, der Kanarienvogel. Bucc. glabratum L. Gualtieri t. 43. f. T. Martini IV. t. 122. f. 1117. Schale länglich, glatt, sehr glanzend, blafgelb, die Rabte der Windungen durchaus vollig überwachsen und unfichtbar. Gine ungemein ichone, 3 Boll lange Schnede, welche an Amerita und Oftindien leben foll. Die nas turliche Politur der Schale und das übermachsenseyn aller Rahte setzt voraus, daß die Schale (so wie die der Porzellanschneden) gang und gar vom Dantel des Thies res bededt und burch benfelben von außen mit neuen Schichten belegt wird. — Eburna spirata, das Treppenfinthorn, gefledte Achatfinthorn. (Bucc. spiratum L. Gmel. Martini IV. t. 122. f. 1118). Schale eirundlich bauchig, did, fcmer, glatt, mit braunliche ober rothlich egelben unregelmäßigen, einander parale lelen Fleden. Das Gewinde durch den winkelsdrmigen, bintern Rand der Windungen stufg. Der Nabel dieser sehr gemeinen Schnecke, welche 2 Zoll 3 Linien lang wird, ist oft zum Theil verdeckt und sehlt zuweilen ganz-lich. Sie lebt an den ostindischen Kusten, besonders an Etylon. — Eburna zeylanica Lam. (Gualtieri t. 51. f. B. Martini IV. t. 122. f. 1119.) und Eburna areolata beffelben (Martini 1. c. f. 1120. 1121.) an welchen die Windungen gewolbter und wenig oder nicht stufig find, durften wegen der vortommenden Ubergangeformen nur Abanderungen der E. spirata seyn.

11) Gattung Terebra. Bruguiere, Lam., Pfrice menfchnede, Rabelschnede. Schale lang, gethurmt, mit fehr spisem Ende bes Gewindes; die Mundung hochstens i so lang als das Ganze; Ausschnitt und Spindel wie bei Buccinum, auch das Thier so, jedoch foll es nach Adanfon feinen Decfel haben. - Diefe Schneden find unter Buccinum Lin. mas die Turis tellen unter Turbo. — Terebra maculata Lam., die große Pfriemenschnede, das dice Ligers beln. (Buccinum maculatum L. Gualtieri t. 56. f. L. Martini IV. t. 153. f. 1440). Schale lange f. L. Martini IV. t. 153. f. 1440). Schale langstonisch, dic, schwer, glatt, weiß mit kleinen schwarzsbraunen, blaulich überlausenen Fleckenreihen, die Winsbungen abgestacht. Diese größeste Art der Gattung, welche ich über 6 Zou gesehen habe, lebt im indischen Ocean und im stillen Meere. — Terebra sudulata, die gefleckte Pfriemenschneck, das dunne Tigerbein. (Buccin. sudulatum L. Gualtieri t. 56. f. B. Schale konisch pfriemensomig, sehr spis, glatt, weiß, die Windungen etwas ethoben, sede mit 2 Reihen brauner vierectiger Riecke. Im indischen Ocean. Reihen brauner vierectiger Flecke. Im indischen Ocean, 4 30ll 3 Linien lang. — Terebra dimidiata, die umwundene Pfriemenschnecke oder Radel. (Bucc. dimidiatum L. Gmel. — Gualtieri t. 57. f. M. Martini IV. t. 154. f. 1444. Schale lange fonisch-pfriemenformig glatt, rothgelb mit entfernten weis gen verwischten Langefleden, welche auf den letten Wins bungen gewöhnlich durch 1 oder 2 weiße Querlinien verbunden werden. Die Windungen abgeflacht und mit eis

ner Spiralfurche in der Rahe der Naht, wodurch jede Windung scheindar verdoppelt wird; lebt an Ostindien und den Mollucken, wird 4 Zoll lang. (Niezsch.)

BUCCIO (Renallo), oder eigentlich Boezio di Rainaldo di Poppleto, ein italianischer Dichter aus der letten Halfte des 14. Jahrh., aus Aquila gedürtig, schrieb eine Chronif seiner Vaterstadt im Marten einen Mersen Berfen, einem Detrum, welches dem Alexandrinischen ber Frangosen abnlich ist. Dieses Gebicht, welches bie Geschichte von Aquila vom J. 1252 bis 1352 umfaßt, hat mehr geschichtliches Interesse, als poetischen Werth, und ist von Muratori in die Antiquit. Ital.\*) und in seine große Samlung für die italianische Geschichte\*\*) aufgenommen worden. Buccio di S. Vittorino, oder Antonio di Buccio seste diese Chronif bis zum Jahre 1382 in zwei Gedichten fort, deren Litel sind: Delle Case dell' Aquila, und Della venuta del Re Carlo di Durazzo. Sie besinden sich in den angesührten Samlungen\*\*\*).

[Wilh. Müller.]

BUCCO. Tamatia, Großmaul, Barto gesch.

Unter dem Namen Bucco, frang. Barbu ftellte guerft Briffon eine Gattung lauter, vorber nie genannter Bogelarten auf, und diefe mit den Rufufen in die britte Abtheilung der Bogel mit Kletterfuffen, welche fich von ben andern Abtheilungen berfelben Ordnung, burch ihren etwas herabgebogenen, oben converen, an den Seiten ju-fammen gebruckten Schnabel unterscheidet, und unstreitig der Natur sehr gemäß ist. Diese Bucconen unterschied er von den Aufufen dadurch, daß jene an der Schnabelwurzel steise vorwärts gerichtete Borsten haben, welche diesen sehlen. Er bemerkt ferner, daß die mehresten zu dieser Gattung von ihm gezählten Bogel zehn Ruderschern hats ten, nimt aber bavon die erfte Art ausbrudlich in ber Folge aus, als welcher er 12 Ruberfedern zuschreibt, fo wie einen an der Spipe etwas hakenformigen Schnabel. Er nent sie ausschließlich Bucco. Aus dieser Art ganz allein bildete Linne seine Gattung Bucco, und stellte un-streitig nach Briffond Zeichnung, Kennzeichen auf, welche die andern von Briffon hieher gezogenen Arten ausschlofe fen; namlich folgende: der Schnabel ist mefferformig, zusammengedruckt, beide Kinnladen gegen die Spise hin gulammengebrudt, beide Antinuden gegen die Spiese fün ausgerandet, herabgebogen, mit einer dis hinter die Au-gen sich erftreckenden Mundesdiffnung. Die Nasenlöcher sind mit vorwärtsliegenden Borsten bedeckt, und die Füße Aletterfüsse. Buffon zerlegte diese Gattung in zwei, oder, wenn man lieber will, in zwei Familien, die amerikani-schen, welche er nach einer bereits von Markgrav be-schriebenen, von Brisson unter die Drossell gestellen Art Tamatias nannte, und die der alten Welt, denen er ben Ramen Barbus ließ. Da er blos das Baterland jum Grund feiner Abtheilung machte, fo konnte diefe der Rotur nicht entsprechen, doch lernen wir durch ihn einige bis dabin unbefannte Arten, und einen Bogel fennen, den er als Mittelgattung swischen den Bardus und Tufanen anfleht, und ale eigene Gattung unter bem aus beiden jufammengefesten Ramen Barbican aufftellt.

e) Tom. VI. ee) Tom. XV. Ginguené Hist. lit. d'Ital. T. III. p. 225. ett) Murat L. c.

Latham, Pennant, Smelin ftellten alle Briffoniche und Buffoniche Barbus und Tamatias wieder unter die Gattung Bucco und ber lettere veranderte nicht einmal das linne'sche Kennzeichen, welches doch nur auf den geringsten Theil berfelben pafit. Sie festen ferner den Buffonschen Barbican und einen Bogel unter Die Bucconen, ben Buffon ebemals unter Die Rufute gegablt, und Latham selbst, durch ein unvollständiges Exemplar irre geführt, einmal unter die Rraben gestellt hatte, so daß er unter brei Ramen ale Cuculus tranquillus, Corvus australis und Buoco cinereus feine Stelle im Spfteme einnahm. Müger behielt die Gattung Bucco unverandert bei, außer daß er den Barbican unter dem Namen Pogonias deswegen von ihr trennte, weil er an der Oberkinnlade zwei Bahne hat, da er doch nach eben diesem Grundsage bann auch den Bucco niger, welcher einen Bahn hat, von ihr hatte trennen muffen, und er selbst die große Verschiedenheit bemerkt, welche in der Bildung des Schnabels der übrigen herrscht. Levaillant (Hist. nat. des Oiseaux de Paradis etc.) behielt zwar die Gattung Bucco fo bei, wie fie Latham annahm, gerlegt fie aber nach der Bildung bes Schnabels in brei Abtheilungen: 1) Barbus proprement dits, ju benen er auch ben Barbican jahlt, 2) Barbus Tamatias, mit gespaltener Spife bes Oberschnabels, 3) Barbacous, welches Wort er aus Barbu und Coucou jusammengefest hat, weil die bieber gegablten Bogel, Cuculus tranquillus und Cuculus tenebrosus bis dabin unter ben Rutufen ftanden. Diefe lettern bilben nach Bieillot eine eigene Gattung: Menasa, die andern Bucconen bas gegen zwei Gattungen, von denen er die mit einfach ober doppelt gegahntem Schnabel, oder gespaltenem Safen Bucco, die mit gangrandigem Schnabel Capito nent, ein Name, der icon beswegen verwerflich ift, weil ton bereits eine Fischgattung befist. Cuvier endlich (regn. anim.) betrachtet die Barbacous als eine Untergattung der Kufufe, und zerlegt die Bucconen in drei Untergattungen: Barbican (Pogonias) mit zweizahnigem, Barbus proprement dits (Bucco), mit fegelformigem, und Tamatias (Tamatia) mit an der Spige hafenformigem Schnabel.

Leugnen läßt es sich nicht, daß alle Bogel, welsche man unter der Gattung der Bucconen vereinigte, nahe verwandt sind. Sie alle gehören zu den Gauchs vögeln (Coccyges), und unterscheiden sich unter ihnen dyrch einen großen, dicken Schnabel, gedrängten Körper, und kurze Flügel; sie alle nisten in hohlen Baumen, les ben einsam oder Familienweise, halten sich nur in den warmern Erdstrichen auf, und haben einen schweren Flug. So sehr ich aber auch gegen die Bermehrung und Trensnung der Gattungen bin, so glaube ich doch, daß man die Bucconen in drei zerlegen musse, weil sie in Bildung und Lebenbart nach unserer, die jeht geringen Kentnist von ihnen zu aussallend, zu sehr beim ersten Anblick versschieden sind.

1) Monasa, Bartling, Baillant's Barbacous, mit langlich fegelformigem, zusammengebrudtem, vorzugs lich gegen bas Ende herabgebogenem, gangrandigem Schnabel, einem Stachel am Sandgelenke, etwas zus sammengewachstenen Borberzehen, und 12 Ruderfedern.

2) Pogonias, Kottorie. Euvier's Pogonias und Barbus proprement dits mit kegelformig elliptischem fpigen Schnabel, beffen Kinnladen fast gleich lang sind, bie untere etwas auffleigt, und 10 Ruderfedern.

3) Bucco Linn. Tamatia, Baillant's Tamatias, mit an der Spise hakensormigem, gewohnlich, vieleleicht immer gespaltenem Schnabel, dessen beide Kinnladen geferbt sind, und 12 Rudersedern. Diese letztern, welche wir hier allein betrachten, haben einen schnellern Flug wie die Kottorien, einen langsamern wie die Bartslinge, einen langern Schnabel wie beide, sind allein in Amerika einheimisch, und ernähren sich, so viel bis jest bekant ist, allein von Insecten. Um der Sprache des Linne'sichen Spstems so viel wie möglich getreu zu bleisben, nenne ich sie lieber Bucco wie Tamatia, und die Kottorien Pogonias, da dieser von Illiger freilich blos den zweizahnigen, aber wie es mir scheint nicht zu trensnenden Arten gegeben wurde, und er das franz. Bardu tressslich ausdrückt.

Bucco auratus Dumont., f. Pogonias maculatus. B. barbiculus Cuv., f. Pogonias pullarius. B. calcaratus Lath., f. Monasa tranquilla. B. capensis Linn., f. Bucco collaris. B. cayennensis Gmel., f. Pogonias maculatus. B. cinereus, f. Monasa tranquilla.

Bucco collaris Lath. B. capensis Linn. Tamatia collaris Cuv. halsbandiger Lamatia, Capsches Große maul, Salebande Bartvogel. Vaill. 1. c. t. 42. Muf eine unbegreifliche Beife, und ba ce nicht blos Drudfehler fenn fonnen, wol burch ju große Gilfertigfeit verleitet, gab Linné diesem Tamatia, den er unstreitig nur durch Brisson kannte, statt Gurinam und Capenne, wo er ohnehin nicht häusig zu seyn scheint, das Vorges birge der guten Hofsnung zum Vaterlande, und statt 12 Rudersedern 10. Er ist 7½ Boll lang, wovon allein der Schnabel bis jum Mundwinfel 17 Linien, Der Schwang 21 Soll wegnimt, über beffen Burgel bie Flügel nicht weit binausreichen. Db fein Schnabel, beffen Farbe roth mit ichwarzem Ruden ift, an der Spige gespalten fep, oder nicht, mage ich nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich ift bas erftere, obgleich er in den Abbildungen gang ju fenn icheint. Er hat wie alle Bucconen einen bicen Ropf, der aber durch die großen Bedern welche ihn be beden und fast eine Bolle bilden, noch großer ju fepn fcheint, wie er ift. Die Farbe des Gefiebers ift oben fucheroth, mit fcmalen fcmargen Querftreifen, nur über ben Oberruden lauft ein rothgelbes Band bis jur Bruft, aber welche ein schwarzes Band fortsest. Der Bor-berhals ift schmuzig weiß, die übrigen untern Theile find roltfarben; Die Schwungfedern, von benen die erfte Die furgefte, Die vierte Die langfte ift, braun. Bon den 12 Ruderfedern find die feche mittelften gleich lang; Die übrigen nehmen bis ju der außersten stufenweise ab. Sie find fuchbroth, mit schmalen schwarzen Querbandern. Die Fuße sind grau.

Bucco cyanops Cuv., f. Pogonias cyanogenius. B. dubius Gmel. f. P. bidens. B. elegans Gmel. f. P. elegans. B. erythronotus Cuv. f. P. passerinus. B. flavifrons Cuv. f. P. cyanogenius. B. fuscus f. P. fus-35 \*

cus. B. Gerini und B. grandis, f. P. varius. B. in-

dicus, f. P. rubrifrons. B. Lathami, f. P. viridis.
Bucco macrorhynchus Gmel. Großich nabes figer Zamatia ober Bartvogel. Vaill. 1. c. t. 39. Diefer Samatia, welcher bem gefchedten (B. melanoleucus) sehr nahe verwandt ist, hat von allen ben langsten, starften, hakensormigsten Schnabel, ber vorn
gespalten ist. Die Lange bes Bogels ist etwas über 7
Boll. Der rundliche Schwanz ist nicht vollig halb so lang, als der übrige Leib, und wird bis zu einem Drittstheil von den Flügeln bedeckt. Der Schnabel, die haube, der Oberhals, ein breites Band vorn über die Brust, der Rücken, die Flügel und der Schwanz sind schwarz, nur haben die Ruderfebern und fleinern Schwungfebern weißgesaumte Spiten; die Stirn, ein schmales Band im Raden, die Wangen, der Borderhals und der untere Theil der Bruft find weiß; die Seiten und Schenfel fdmary und weiß gestreift, die Fuße fcmarglich. Bater land: Capenne.

Bucco maynanensis Lath., f. Pogonias elegans. Bucco melanoleucos. Gmel. Gescheeter Las matia ober Bartvogel. Er ift bem großichnabeligen (B. macrorhynchus) so abnlich, daß man taum der Bersuchung widerstehn tann, ibn nicht für einen jungen Bogel der Urt ju halten , da er betrachtlich fleiner , nams lich nur etwas über 5 Boll lang ift. Die Farbe ift faft gang diefelbe, nur fehlt das weiße Band am Nacken; Die Stirn ift fcwary mit weißen Sprenkeln, ein weißer Strich lauft über bas Muge, und verlangert fich hinter bemfelben; auch find einige Febern an ber Schulter weiß. Mach ben Abbildungen ju urtheilen, icheinen überdem fein vorn gespaltener Schnabel und feine Flugel verhalts nifmaßig turger, jener furger wie der Ropf ju fenn, und Diefe nur ein Biertheil ber Lange bes Schwanges ju be-Ubrigens find Bildung, Farbe und Vaterland decten. nicht verschieden.

Bucco niger Gmel., f. Pogonias niger. B. nigrothorax Cuv., f. P. nigrothorax. B. parvus, f. P. passerinus. B. peruvianus Cuv., f. P. maculatus. B. philippensis und B. rubricapillus, f. P. rubrifrons. B. roseus, f. Pogonias roseus.

Bucco Tamatia Gmel. Gefledter Samatia, geflecter, spaltschnabeliger, brasilianischer Bartvogel. Franz. in Capenne: Agaubuc de terre. Brasilianisch: Tamatia; Guaranisch: Chacuru: Levaill. l. c. t. 41. Er ift nach Buffon 64 Boll, ber Schwang 2 Boll, ber Schnabel 15 Linien; nach Mara (wenn anders beffen Chacuru derfelbe ift) 5 Boll, der Schwang 24 Boll, ber Schnabel 15 Linien lang. Der Schnabel ift schwarz, und an ber Spite gespalten; von den Borften an feiner Wurgel find die obern fcwarz, die untern roftfarben. Bon den Schwungfebern, welche nur etwas über die Burgel des rundlich bergformigen Schwan-ges reichen, ift die erfte die furgeste, Die vierte die langste. In Rudficht ber Farbe zeigt er Berfchiedenheiten. Allgemeinen ist die Saube braunroth, ben Raden umgibt ein schwarz und roltfarbenes, zu Zeiten weißes Band; die Schlafe sind schwarz; das Kinn weiß, die Reble bald weißlich, bald rostfarben. Jenes scheint bei dem fleineren Beibchen insbesondere der Fall ju feyn.

Ruden rothbraun; die untern Theile roftfarbig-weiß mit schwarzen Fleden. Der Schnabel fleischfarben mit schwarzelicher Spise; die Fuße grunlich. Dieser Tamatia bewohnt einen großen Theil von Sudamerisa, Brasilien, Guiana und Paraguay. Er ist ein einsamer dummer, ftiller Bogel, der fich in Balbern und Solgern, before bere im Gebuich und auf niedrigen Aften aufhalt, und von Infecten lebt. Er ift burchaus nicht icheu, und baber leicht ju fcbiefen.

Bucco torquatus, f. Pogonias torquatus. B. viridis und zeylanicus, f. Pogonias viridis. (Merrem.)

BUCCO, nannte Wendland die Arten von Diosma, bei benen außer den eigentlichen Kranenblattern noch funf andere aus der perignnischen Scheibe hervor machfen. Willbenow vertauschte biesen barbarischen Ramen mit Agathosma, ben auch Bartling beibehalten. Da sich indeffen bei Barosma W. auch Spuren diefer Rebenblatts chen zeigen, welche bei Adenandra W. in gestielte Drufen übergebn, und ba diefe bei Acmadenia Bartl. blos noch furgen Staubsaben abnlich sehn; so find billig biefe Bildungen unter einen allgemeinen Topus ju bringen, und die Gattung ift eben fo wenig ju trennen, als Convolvulus, Solanum, Campanula und Erica, welche bei größerem Reichthum an Arten fast noch mehr Berfchiebenbeis ten in der Bildung einzeler Theile zeigen. (Sprengel.)

BUCCUA, ju den Beiten des rugenfchen gurften, Jaromar I., eine Proving in bem landfesten Theile des Fürstenthums Rugen, wie aus bem Stiftungsbriefe bes Jungfrauen-Rlosters Bergen auf Rugen \*) vom J. 1193 hervorgeht. 2. G. Schwart in feiner Geographie des Norder-Leutschlandes S. 238 glaubt, daß sie bie jetigen, in der Gegend von Greisswald belegenen Kirchspiele Reinberg, Griftav Sorft und Rainfenhagen in fich begriffen, und diefe ihre Benennung verloren haben, als diefe Ge-gend dem rugenfchen Fursten Barnuta jur Appanage über-(C. D. Gustav v. d. Lancken.)

BUCELIN, oder eigentlich BUTZLIN (Gabriel), geb. den 29. Dec. 1599 ju Diefenhofen im Thurgau, wo sein Bater, Joh. Jafob, sich damals aushielt. Er trat 1616 in dem schwäbischen Benediftiner-Rlofter Beingarten in das Rovisiat, that 1617 seine Gelübde, und wurde 1624 Priester. Lange war er Novizenmeister, und verwaltete hierauf 30 Jahre lang die Propstei St. Johann zu Feldfirch, welche damals zum Kloster Weingarten gehorte. Dier schrieb er seine gahlreichen Werte, die zwar aus mubfamen Forfchungen bervor gegangen find, wichtige historische Aufschluffe und sehr brauchbare Mate rialien enthalten, doch aber von verschiedenem Berthe find, forgfältige Prufung erfordern, und insbesondere da, wo der Berfaffer die Geschichte über ihre Schranten bim aus in ein dunfles Alterthum jurud führen will, oft gang pur fabelhaften Legende werden. Er ftarb zu Beingarten ben 9. Brachm. 1691. Seine Schriften find: Gormania topo-chrono-stemmatographica sacra et pro-fana, Ulm 1655 — 1678. 4. Vol. in Fol. mit victen Stammtafeln adeliger Familien. — Galliarum regni res memoratu digniores, Francof. 1664. 12. pornehma

<sup>\*)</sup> S. Dreyer's Codex dipl. Pom. Tom. I. S. 53.

lich durch Urfunden merfwurdig. - Constantia Rhonana Lacus Moesii olim, hodie Acronii et Potamici Metropolis sacra et profana, cet. Francof. ad Moenum, 1667. 4. eine Lopographie des damals febr weite ldufigen Bisthums, mit Anführung der adeligen Saufer, welche in demfelben ihren Sit hatten, u. f. f. — Comp. hist. de S. R. I. Sanctitate, Majestate, cet. Francof. 1680. 12. — Rhaetia Etrusca, Romana, Gallica, Germanica, Europae provinc. situ altissima et munitissima sacra et prof. cet. Augustas Vindel. 1666. Sier verfteigt fich ber Berf. in ber Beleuchtung bes etrustifchen Urfprungs ber Rhatier bis nabe an bas Beitalter der Gundfluth. Auch die spatere Geschichte ist mit vielen Fabeln vermischt. Städte, ganze Reihenfolgen von Konigen, Wapen, werden angeführt, von denen feine historischen Belege vorhanden find. Abelige Famis lien werben unmittelbar von Romifden bergeleitet, u. f. f. - Chronologia Benedictino-Mariana, 4. Monast. Campid. 1671. — Nucleus historiae universalis, part. 3. 8. Ulmae et Aug. Vindel. 1664 et 1672., u. a. m. Auch find von ihm noch ungedruckte Arbeiten porbanden \*). (Meyer von Knonau.)

BUCENTES. Go nent Latreille mit Unrecht eine fleine Fliegengattung (Genera Crust. et insect. IV. 339. Paris 1809), welche Meigen langft vorher Siphona bes nant hatte+). Daß diese Thierchen das Rindvieh stechen bat Riemand beobachtet, obwol Fabricius fie auch jur Gattung Stomoxys rechnet; fie finden fich nach Latreille bei Paris auf feuchten Wiesen, aber gewiß nicht um das Bieb beimzusuchen, fondern nur um Blumen ju faugen, auf welchen ich fie bei Riel immer fand. Degeer beschreibt die einzige Art unter der Benennung Musca goniculata und bildet fie in feinem befannten Berfe Tab. II. Fig. 19—22 ab. Fabricius hat sie unter ber Bes nennung Stomoxys minuta (Syst. Antliet. p. 282. 17. aber auch seine Stomoxys cristata p. 281. 9. ift Diefelbe Urt, nur mit einer burch Druct bes lebenden Thiers am Ropf jufdlig entstandenen hervorragung. Auch bei Fallen (Diptera Suec. II. p. 5) steht dies Thierthen als Stomoxys geniculata, der Ruffel ift aber doppelt gefnieet, jo daß die Spise in der Ruhe nach hinten gerichtet ist, nicht wie bei Stomoxys vorwarts ragt. E. Siphona. (Wiedemann.)

BUCENTORO, Bucentaurus 1), (Navis praetoria Ducis Venetorum). Dieses Schiff spielt eine glangende Rolle in der Geschichte der Republik Benedig. Auf ihm fuhr der Doge am Feste seiner Vermahlung mit dem adriatischen Neere, welches alljahrlich am hims melfahrtstage gefeiert wurde. Das Schiff hatte bie Form einer Galeere und mag 100 guß in der gange und 21 in der Breite. Ein Gelander umgab feinen Rand, und

von innen und außen war es mit reich vergoldeter Bildhauerarbeit verziert. Es hatte 2 Berdecke: in dem untern faßen 160 der ichonften und ftartften jungen Manner, je vier und vier auf ein Ruder gerechnet, und außer dies fen noch mehre jum Ablofen, nebst ungefahr 40 Datrofen. Das obere Berbed war ber Lange nach in zwei Sale getheilt und enthielt 90 Sige fur die Begleitung des Dogen. Die Scheibewand in der Mitte wurde von 9 Bogen gebildet, beren jeder 7 Fuß weit und prächtig geschmudt war. Auf dem hintertheil erhob sich ein durch 2 Stusen getragenes Kabinet, in dessen Mitte der Ihron des Doge aufgerichtet stand. Es war von außen mit 34 Fuß langen Baluftraden und einem 6 guß boben Eisengitter umgeben. Das Beld des Bordertheils hatte 121 Fuß im Umfange und auf den Seiten 2 Gas lerien; vorn sprangen 2 Schnabel hervor, wovon der langste 134 guß maß. Das gange Schiff wurde ju bem Gefte mit einem großen goldgefticten Sammetteppic überdedt.

Da die Ceremonie der Vermahlung des Dogen mit bem Meere nur bei ruhigem Better gefeiert werben tonnte, fo war fie nicht fest an ben himmelfahrtstag gebunden und wurde juweilen auf den darauf folgenden Sonntag verschoben. Denn da das Paradeschiff eine schwere Maschine mit flachem Boden war, und nicht tief im Baffer ging , fo tonnte es burch einen fleinen Sturm leicht umgeworfen werben. Daber mußte auch ber 21de miral des Arfenals, welcher ben Bucentoro an diesem Sage ju führen hatte, mit seinem Kopfe für die Bestan-Das Fest der Bermablung diafeit der Bellen haften. Des Dogen mit dem abrigtischen Meere ift febr alt 2) und grundet fich auf die von den Benetianern errungene herre schaft über dieses Meer, welche symbolisch durch jene Feierlichfeit bargeftellt werben follte. 218 leere Ceremonie hat es fich bis in die letten Jahre der Republit erhalten. Gegen Mittag begab fich ber Doge in festlichem Pompe, begleitet von allen fremben Gefandten und bem papstlichen Nungius, der Signoria und der Sofcapelle, an Bord des Bucentoro. Run bedecte sich nach und nach die gange Breite des Kanals von St. Marco mit größern nnd fleinern Gondeln, und von den Schiffen und Galeeren wehten die bunten Wimpel und Flaggen. Gobald ber Anter bes Bucentoro gehoben wurde, fingen bie Gloden von allen Thurmen an ju lauten, und ber gange Bug fuhr in langfam feierlicher Bewegung von dem St. Martusplage aus durch die in 2 Linien aufgereiheten Ariegs- und Rauffahrteischiffe, welche mit Kanonenschuffen und Musik salutieren. Bei der Infel St. helena folog sich ber Patriarch mit seinem Gefolge dem Buge an und gof ein großes Gefaß mit Beihmaffer in bas Meer, um dadurch jedem Ungewitter vorzubeugen. 216dann wurde das Prachtschiff eine fleine Strede vor dem

<sup>\*)</sup> S. vorn. Sallers Bibl. ber fcmeig. Befc. und Bapfs Reifen in einige Riofter Schwabens.

† 3lliger Magagin für Insectenfunde II. 281. Brann-

fowcig 1803.

1) Der Rame foll von einem Centauren berfommen, welcher bas Beichen bes erften ju ber Erremonie ber Dogenvermablung mir dem Meere erbauten Echiffes gewesen fenn foll. Die Borfese filbe Bu habe in der alten venetianifden Sprace groß bedeutet, wie im Griechischen, nach Varro de Ro rustice. L. II. . 5.

<sup>2)</sup> Die gewöhnliche Tradition erzählt, Papft Alexander III. habe diese Ceremonie 1177 eingeführt, aus Dantbarteit für die ihm von der Republit Benedig gegen den Kaifer Ariedrich I. gesteisteten Dienste. Rach andern joll fie aber erft 1311 aufgetommen senn. Die hier gegebene Beschreibung des Bucentoro und des Bermählungsfestes bezieht sich auf die neuere Beit. 1729 sahe Rephier 3 Bucentauren im Arsenal steben. Der alteste war vom 3. 1520 der andre von 1605. der neuese von 1728

Hafen S. Niccolo hinaus in das Meer gesteuert und von ben ju beiden Seiten liegenden Raftellen mit Ranonens donner begruft. Gobald bas offene Meer erreicht mar, wurde der Bucentoro gewendet, und der Doge trat aus feinem Kabinet auf eine kleine Galerie beraus und warf unter bem Gebet ber Klerifei einen Ring von geringem Werthe in das Meer, wobei er folgende Worte sprach: Desponsamus te, Mare, in signum perpetui dominii. Ein allgemeines Jubelgeschrei erscholl nach diesem Augenblide, und alsbann fuhr ber Doge nach ber Infel Lido, mo er landete, um in der Rirche G. Niccolo die Meffe gu boren. In dieser Zwischenzeit wurde jedem, der eine venegianifdje Maste trug, erlaubt, ben Bucentoro gu bes fteigen und feine Reugier ju befriedigen. Rach geendigter Meffe ging ber Bug in berfelben Ordnung nach dem Marfusplage jurud 3) (Wilh. Müller.)

BUCEPHALA, indische Stadt an der Bestseite bes Sphaspes, von Alexander erbaut, und nach seinem ber rühmten Rosse Bucephalus benant. In der Tabula Theodosiana heißt sie Alexandria Bucefalos. (d'Anville geogr. de l'Inde p. 25.

BUCER (Martin), einer der Kirchenreformatoren des 16. Jahrh., murbe im 3. 1491 ju Schlettstadt im Elfaß ge-Er erhielt daselbst den ersten Unterricht und trat 1506, fast noch ale Anabe, auf den Rath feiner Freunde, in ben Dominifaner = Orden, welcher in feiner Baterftadt ein Moster besaß. Da sein Fleis im Studiren hoffnun-gen erweckte, so schickte ihn sein Prior bald nachher auf Die Universität ju Beidelberg, wo er neben der Theologie, Philosophie und Rhetorif, auch das damals feltene Stu-bium der griechischen und hebraischen Sprache mit Eifer trieb. Der Rurfurft Friedrich von der Pfalg machte ibn, auf den Rath des berühmten Ritters Frang von Sidingen, zu seinem Hofprediger, wozu er sich durch seine nasturlichen Rednergaben, ein lobliches Berhalten und den Eifer empsohlen hatte, mit dem er in seinen Predigten die herrschenden Laster bestrafte. Schon vorher war er burd die Schriften des Erasmus von Rotterdam auf Die Damaligen Gebrechen ber Kirche aufmertfam geworden. Die ersten Schriften Luthers vollendeten die Umwandlung feiner religibsen Ansichten. Er borte Luthern im 3. 1518 ju Beidelberg bisputiren, suchte feine nabere Befantschaft und erwarb sich seine Liebe 1). In den Niederlanden, woshin er bald darauf seinem Herrn, dem Kurfürsten folgte, trug er seine geanderten Aberzeugungen auf dffentlicher Rangel vor, jog fich aber badurch den Saf ber Monche ju, deren Rachstellungen ihn nothigten ben Rhein berauf ju Franz von Sidingen zu flüchten, welcher ihn in fein Schloß Landstuhl aufnahm und seines Schutzes versicherte. In dieser Zeit, wo Bucer eifrig die Theologie studirte, batte er Gelegenheit, Luthern auf bem Reichstage ju Borms (1521) in der gefahrvollsten und ruhmlichsten Lage feines

Lebens ju feben, und fich vielfach mit ihm ju unterre ben. Er murbe jest Luther's entschiedener Anbanger. Sein Befchüber Sidingen gerieth bald barauf in einen Kampf mit mehren teutschen Fursten, worin er auch fein Leben verlor. Bucer, der ju Landstuhl nicht mehr Rube fand, beschloft nach Wittenberg zu geben, murde aber von bem Pfarrer ber benachbarten Stadt Beifenburg bewogen, eine Beitlang bei ihm ju bleiben und ihm im Predigen bei gustehn. Der Bicar des Bischofs von Spener verjagte fie beibe. Bucer fand einen Bufluchtsort in der Reichsstadt Strafburg, wo er ben bedeutenoften Theil feines Lebens zugebracht und seit 1523 sowol in der Kirche 2), als im Gymnasium gelehrt hat. Die Reformation war baselbst unter Begunstigung bes Dombechants, Grafen Siegmund von Sobenfohe, bereits eingeleitet und wurde von Bucer eifrigst befordert. Schon im 3. 1524 gab er, in Berbins bung mit Matthaus Bell, Caspar Sedio, Wolfgang Capito und 5 andern Predigern ber Stadt eine Erfic rung über die in firchlichen Dingen vorgenommenen Ber anderungen beraus. Bald darauf murde die Deffe abgefchafft und die evangelische Lehre flegte ju Strafburg ohne Bwang. Bei den nun ausbrechenden ungludlichen Streitigfeis ten gwischen Luther und den schweigerischen Theologen, ftanden die ftrafburger Theologen als neutral in der Mitte und Bucer insbesondere machte die Berftellung des Friedens swiften beiden Parteien fortan ju einem Sauptgefchaft feines Lebens, wobei er leider fein Biel nicht erreichte und fid abwechselnd Borwurfe von beiden Seiten gujog. Eine gegrundete Beranlaffung bot er bem Sadel, als er 1526 Luther's Rirchenpostille und Bugenhagen's Erflarung ber Pfalmen ins Lateinische übersette und darin diejenigen Stellen, welche das Abendmahl betreffen, den Borftels lungen Bwingli's gemaß abanderte. Luther rugte bies Berfahren strenge 3), und Bucer mußte fich überzeugen, baß auf biefe Beife ber Friede nicht gefordert merde. Er neigte fid in der Lehre vom Abendmahl anfangs mehr auf Bwingli's Seite und ftand mit Decolampabius, welcher Bwingli's Grundfage mit dem meiften Nachdruct vertheidigte, in genauer Berbindung. Er leiftete diefem feinem Freunde in bem Religionegesprach ju Bern 1528 ruhmlichen Beiftand, und schrieb auch au seiner Bertheibigung. Bei bem Relis gionsgesprach zu Marburg 1529, welchem Bucer und hebio im Namen der strafburger Theologen beiwohnten, galten sie ebenfalls für Anhanger Zwing li's. Gie hatten zwar an dem Hauptgesprach keinen Theil, unterschrieben aber diejenigen Artifel, wodurch beibe Theile fich ju eis nem liebreichen Betragen gegen einander verpflichteten. 3m 3. 1530 war Bucer auf bem Reichstage ju Mugs-burg und vertheidigte daselbst die evangelische Lebre mit eben so viel Einsicht als Mäßigung. Seitdem Luthers große Confession vom Abendmahl erschienen war, naherte er fich mehr den Unfichten deffelben, ohne fich jedoch bes ftimt für diefelben erflaren ju wollen, weil er einen Bruch mit den schweizerischen Theologen ju vermeiden suchte. Wahrend der Dauer bes Reichstags hatte er eine Unter-

<sup>3)</sup> S. 3. Chr. Maiers Befdrelbung von Benedig. B. II.

<sup>1)</sup> Enther schrieb damale an Spalatin: Habes epistolam Bumianam, fratris vel solius in ista secta candidi et optimae spei spreads, qui me Heidelbergae et avide et simpliciter excepit atque conversatus suit, dignus amore et side, sed et spe. S. Adaus Vitas Theologor. Ausgabe von 1705. S. 102.

<sup>2)</sup> Er war Pfarrer an ber St. Thomastirde. 3) S. Luthers Schriften jenaische Ausgabe Tom. III. fol. 381. b. Aletenburg. Ausg. III. 739. In ber wittenberger Ausgabe wurden tiese Rugen Luthers unterbrudt.

redung mit Luthern ju Coburg, deren Refultat der Musfohnung beider Kirchen fehr gunftig fchien; gleichwol verweigerte er zugleich mit den übrigen ftragburger Theologen bie Unterfchrift der augsburgischen Confession, und stellte im Namen der Reichsstädte Strafburg, Costnis, Dem-mingen und Lindau, ein besonderes Glaubensbefentniß, die fogenannte Confessio tetrapolitana and Licht, welche fich von der Augsburgischen nur badurch unterscheidet, daß sie die Lehre vom Abendmahl in unbestimmtern, die Streitfrage swischen beiden Rirchen umgehenden Ausbrucken vorträgt. Im 3. 1531 wurde er nach Ulm berufen, wo er gemeinsschaftlich mit Decolampadius die Reformation vollig einssuhrte und in der Lehre vom Abendmahl fortdauernd eis nen Mittelweg betrat. Bugleich aber fuchte er die genannten vier Reichsstädte, die sich wegen ihres getrennten Be-fentniffes in einer mislichen politischen Lage befanden, mit ben übrigen Protestanten in Teutschland völlig zu verei-nigen. Dies geschah bei der Bersamlung zu Schweinfurt 1532, wo jene vier Stadte die augsburgische Confession unterschrieben, nachdem sie schon im vorigen Jahre zu Schmalkalden sich über die Lehre vom Abendmahl so er-klarten, daß sie in den schmalkaldischen Bund aufgenommen wurden. Um diefe Schritte ju erleichtern und ju vertheidigen, ftellte Bucer ben Unterfchied beider Rirchen in der Abendmablelehre als blos eingebildet dar, und in Diefem Sinne verficherte er im 3. 1533 bei feiner Reife nach Surich den dortigen Theologen, daß er immer noch mit ihnen in der Lehre Eins sey. Auch suchte er sonst auf alle Weise den Frieden in der Airche zu befördern, und gab in dieser Absicht mit seinen Amtsgenossen zu Straßburg die Schrift des Erasmus von der Einigkeit der Rirche teutsch beraus, obgleich Erasmus in der Sauptfache mit den Protestanten nicht übereinstimmte. Da die ther und seinen ftrengern Anhangern immer noch einer hineigung zu der schweizerischen Lehre verdachtig waren, und mehre Stande, insbesondere der Landgraf Philipp von Heffen eine vollige Vereinigung wunschten, ib bega ben fich Bucer und Capito mit neun andern Predigern ') aus Ulm, Augeburg, Memmingen, Frankfurt, Reutlingen und einigen andern Orten im Dai 1536 nach Bittenberg, und errichteten daselbst, nach mehren Unterred bungen, den sogenannten wittenbergischen Bergleich (Con-cordia Vitebergonsis) mit Luther und seinen Gehilsen Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Eruciger u. s. s., der ihre völlige Zustimmung zu der lutherischen Lehre vom Abendmahl aussprach. Bucer und seine Gefährten bestannten darin schriftlich, daß sie eine wahre und substanzielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl glaubten (vere et substantialiter adesse), daß das Brod im Abendmahl durch eine facramentliche Bereinigung ber Leib Christi fen, und daß auch die Un-wurdigen beim Abendmahl den Leib und das Blut Christi genoffen. Rach einer folden, mit Sand und Mund be-fraftigten Erflarung tonnte ihr Beitritt jur Lehre Luthers nicht mehr bezweifelt werden, und Luther felbft geftand in einem Schreiben an feinen Landesberrn feine Bufries

denheit mit diesem Ausgang der Sache. Bucer predigte in der Pfarrfirche ju Bittenberg vor einer großen Bet-famlung, die er jum Dant fur die gelungene Bereinis gung ermunterte, und genoß mit den fremden und wits tenbergischen Theologen, unter welchen Luther selbst war, gemeinschaftlich das Abendmahl. Allein die schweizerischen Theologen versagten diesem Bergleich ihre Zustimmung, und Bucer selbst gab in der Folge Luthern und seinen strengen Anhängern neue Ursach zu Misvergnügen und Borwürfen, indem er über die Lehre vom Abendmahl Erstimmung. klarungen aufstellte, die wenn auch der Hauptsache nach im Sinne Luther's, doch eine leise Annaherung an die Grundsate Zwingli's kund gaben. Go verstand er z. B. unter den Un wurdigen beim Genuß des Abendmahls nur folche, denen zwar die mabre Andacht und der felige machende Glaube fehlt, die aber die Einstehungsworte Ehristi mit einem historischen Glauben annehmen, und er unterschied von ihnen die Gottlofen, welche das Abendo mabl auch fogar ohne historischen Glauben genießen und feiner Behauptung nach mit bem Brod und Bein nichts als Brod und Wein empfangen '). Er stand also forts während in einiger hinsicht zwischen Luther und Swingli in der Mitte; doch ist die Ansicht derer, welche ihn als ben Stifter einer eignen Rirche betrachten wollen, verwerflich; er muß vielmehr feit dem wittenbergifchen Ber-gleich fals ein lutherischer Theologe angesehen werden \*); Die Schweizer, von denen er besonders die Burcher febr hoch schafte und liebte, waren überzeugt, daß er ihre Partei verlassen habe. Als Anhänger Luthers wohnte er vom I. 1537 an mehren Zusammenfunsten und Relissionsgesprächen ei, namentlich der Versamlung der Evanzelischen zu Schmalkalden 1537, wo er Melanchthons Buch vom Papst unterschrieb, der Versamlung zu Frankstut am Main 1539 und dem Religionsgespräch zu Leipsia in dem Kelben Jahre. wa er in den Verdacht gerieth. gig in demfelben Jahre, wo er in den Berdacht gerieth, ber fatholischen Partei ju viel nachgegeben zu haben. Die ftrafburger Universitat, welche um diese Beit gestiftet wur-be, verdantte ihm einen großen Theil ihres Flore. Un bem Religionsgesprach mit ben Ratholifen ju Regensburg 1541, nahm er jugleich mit Melanchthon und Johann Piftorius Theil, und bewies feine gewohnte Milde. Sier war es, wo er die Bemertung machte, daß man fich evangelischer Seits, die von den Katholifen ausgegangene Benennung der Protestanten wol gefallen laffen tonne. Ein Theologe von der Gegenpartei, der edlnifche Canomicus Johann Gropper, empfahl ihn feinem herrn, dem Aurfürsten und Erzbischof herrmann von Edln, welcher damit umging, die Reformation in seinem Erzbisthum einzusühren. Bucer begab sich 1541 zu ihm, predigte und lehrte zu Bonn, und bemidte sich im Berein mit Melanchthon, der in gleicher Absicht babin berufen war, de Feinde der Reformation durch sankte Mittel zu ge-winnen. Allein er sand an der tatholischen Geistlichkeit und an seinem ehemaligen Freunde Gropper selbst, die hestigsten Gegner und das ganze Unternehmen scheiterte, da der Erzbifchof, von dem Papft in den Bann gethan,

<sup>4)</sup> Ihre Ramen finden fich bei Abami am angef. Orte 6.

<sup>5)</sup> S. Jod Gerdard Loe, theol. Tom, V. p. 495. 6) Man f. Baple Art. Bucer. Beibe evangelische Kirchen haben ihn abrigens unter ben Ihrigen aufgefährt.

fich in Die Stille gurudziehen mußte. 3m 3. 1546 murbe Bucer jugleich mit Johann Brentius und Erharb Onepfius ju einem neuen Religionsgesprach nach Regeneburg geschickt, obwol manche Protestanten und Lusther selbst von seiner Milbe Nachtheil besorgten. Indefen wußte er die langen Deslamationen des Spaniers Peter Malvenda, der mit Cochlaus und 2 andern fas tholischen Theologen ihm gegenüber stand, sehr bundig zu widerlegen. Das Gesprach blieb, wie alle vorigen, ohne Erfolg und der schmalkaldische Krieg brach aus. Im I. 1548 ließ der Kurfurst von Brandenburg Bucer'n nach Mugeburg tommen, und suchte ibn durch Bersprechungen und auf andere Weise jur Unterschrift des Interime ju bewegen; allein der friedliebende Mann verweigerte dies Anfinnen mit unerschutterlicher Festigfeit und reifte mit groffer Gefahr durch das von Spaniern befette Birtems bergische nach Strafburg jurud. Aber auch hier, wo er fo lange Schutz gefunden hatte, ward seine Lage zuse hende mislicher, da der Stadt das Interim vom Kaiser ausgedrungen wurde. Der Erzbischof Thomas Eranmer, welcher damals unter der Regirung Eduards III. mit Einführung der Reformation in England beschäftigt mar, erfuhr feine Umstande und berief ihn zugleich mit Paul Fagius nach England, um ihm bei dem wichtigen Wert beizustehn, wozu ihre Maßigung und Friedensliebe, nebst ibret Lehrart vom Abendmahl fle vor andern eigneten. Beide folgten dem Rufe mit Bewilligung des Raths zu Strafburg, verließen diesen Ort am 4. April 1549 und langten im Sommer deffelben Jahrs in England an, wo fie befonders von Cranmer aufs freundlichfte empfangen und beide an der Universitat Cambridge angestellt murs ben; Bucer insbesondere fur die Erflarung des neuen, so wie Fagius fur die des alten Testaments. Bucer er bielt nach seinem Wunfche die vorher noch Keinem juges standene Begunstigung ohne alle Ceremonien inaugurirt ju werden. Seine Gelehrsamfeit, sein Bleis, sein tadellos fer Lebenswandel und fein einfaches bescheidenes Meufere machten auf die Englander einen fehr gunftigen Eindrud. Bald aber erfrankten beide zu London, mahrscheinlich in Folge der veränderten Luft und Lebensweise; sie ließen sich nach Cambridge juruckbringen. hier ftarb Fagius am 13. Nov. 1550, und ber durch seinen Tod tief ersschütterte Bucer folgte ihm nach einer furzen Frist scheins barer Befferung am 27. Februar 1551, im Alter von 61 Jahren nach. Die Bergogin von Suffolf hatte ihn wahrend seiner Krankheit nicht verlaffen. Er wurde in der haupt = oder Marientirche ju Cambridge unter zweis tagigen großen Feierlichkeiten beerdigt. Unter ber Regis-rung ber Konigin Maria wurden die Uberreste des Bus-cer und Fagius am 6. Februar 1556 auf Anordnung der papstlichen Inquisitoren, durch welche der Kardinal Polus die Universitat Cambridge reinigen ließ und nach vorhergegangenem Projeß, auf dem Marktplat zu Cams bridge offentlich verbrant?). Die Konigin Elifabeth stellte 4 Jahre fpater ihr Andenfen aufs ehrenvollfte wieder ber. - Bucer hatte fich (nach Boffuets Beugniff), breimal verheirathet. - Seine erfte Frau, eine gewefene Ronne,

gebar ihm 13 Kinber. Sowol in Sinficht' auf feinen Cheftand, ale auch auf feine letten Außerungen ift er mehren Lafterungen ausgefest gewesen, Die Baple wie derlegt hat. Boffuet behandelt ihn als einen Betrüger; die meisten altern lutherischen Theologen rechnen ihm Die Beränderlichkeit seiner Amsichten sehr zum Nachtheil an \*), andere, z. B. Schröst, stellen ihn um so bober und mochten ihm nach Luther und Melanchthon die dritte Stelle unter den Reformatoren einraumen. Gewiß war er ein Mann von seltenen Talenten, großer Gelebrfamfeit, ungemeinem Scharffinn und jum Dialettifer geboren. Er verstand die hebraische und griechische Sprache für feine Beit fehr mohl, war in den alten Klaffifern, den Rirchenvatern und der Rirchengeschichte aufs Beste bewandert und unter den Theologen feiner Beit nebft Des landthon der gelehrteste Ausleger der Bibel. Gein las teinischer Stol ift rein und leicht, rauh hingegen der Eine gewiffe Dunkelbeit ift feinen Schriften Teutsche. eigen; auch verleitete ibn ber Reichthum feines Geiftes und feiner Rentniffe oft ju einer übertriebenen Musfubrlichfeit. Seine Thatigkeit im Predigen, Schreiben, Dis fputiren, Unterhandeln, Reisen und in mannigfachen Bemühungen zum Wohl der Kirche war fehr groß und folgenreich. Der Protestantismus überhaupt, mehre teutsche Städte insbesondere verdanten ihm viel, am meisten Straßburg, der vieljahrige Mittelpunft feines Wirfens, wo er aber doch nicht fo beliebt mar, als feine Amtsgenoffen Capito und Dedio, weil man die ftrengen Sittengefete bes dortigen Magistrats auf seine Rechnung schrieb. 2Begen feiner Milbe war er auch ben Gegnern bei Religionsgesprachen willfommen. Er that fein moglichftes, um die Spaltung der evangelischen Kirche zu verhindern und pu beilen, irrte aber ohne 3meifel darin, daß er feinen Broed burch ben Gebrauch unbestimmter und mehrbeutiger Formeln zu erreichen boffte. Liebe zum Frieden bezeiche nete überhaupt seine Schritte. In England erklarte er fich aus diesem Grunde nicht gegen die Beibehaltung der bischoftlichen Wurde, obgleich ihn Calvin in einem Schreis ben auffoderte, alle Uberrefte des Papfithums ju vernichten. - Bucer's Berdienste find in fpaterer Beit ziemlich in Bergeffenheit gerathen und feine zahlreichen Schriften lubgefamt felten geworden. Calvin ließ mehre derfelben mit Weglaffungen zu Genf wieder abdruden. Konrad hubert unternahm eine Samlung derfelben in 10 Foliobanden, es erschien aber nur einer davon unter dem Lis tel: Buceri Scripta anglicana fere omnia, Bafel, 1577 Fol., welcher außer mehren, die letzten in England verfertigten Schriften Bucer's, ingleichen Rachrichten von deffen Tode, Berbrennung u. f. f., nebst Predigten, Reben und Gebichten auf ibn enthalt. Diefer Band ift be fonders felten "). Fur das befte Werf Bucer's gilt feine

<sup>7)</sup> Mbami am angef. Orte S. 107 beschreibt genau ben hergang biefes betrübten Schauspiels.

<sup>8)</sup> Sehr merkvarbig ift das Urtheil, welches Justus Jonas nach dem marburger Religionsgespräch über die dabei gegenwirtigen Theologen der schweizerischen Partei sällte. In Zwinglio, sagte er, agreste quoddam est et arrogantulum; in Oecolompadio mira honitas naturae et elementia; in Hedione non minor humanitas ac liberalitas ingenii; in Bucero calliditas vulpina, perverse imitata acumen et prudentiam. S. Sedendorf's Historia Lutheranismi Lib. II. p. 140. 9) S. Bogt's Gatal. Libr. rarior.

oder Abba. Gumba, am Genegal Geminte. Pl. onl. 779. Vaill. Dis. d'Afr. V. t. 230. 231. 232. Er ift eine der großesten Arten, vielleicht die großeste, etwa so groß wie ein Puter und 34 Fuß lang. Der Schwanz ist noch nicht halb so lang, wie der übrige Leib, rundlich, besteht aus jehn Ruderfedern, und wird etwa jum vierten Theil von den Flugeln bedectt. Der febr große Schnabel ift fdmad gebogen, und mit einem born geziert, welches bei jungen Bogeln eine an den Seiten gewolbte Scheibe mit fcneibender Rante barftellt, bei erwachsenern aber 2 Boll boch, brei Boll lang, mit ber Spige nach vorn gefebrt, und in diesem Alter vorn nicht geschloffen ift, sonbern eine fleeblattformige Offnung bildet, vor welcher fich mehr inwendig ein schwarzes Sautchen vorspant. Die Mugen find mit einer nachten Saut umgeben, welche fich nach Geoffron (Actes de la Soc. d'h. n. de Paris) bis sum Genice (haut du cou) erstreckt, wovon aber Buffon's, Bruce's und Levaillant's Abbildung gen feine Spuren jeigen. Sehr auffallend unterscheidet er sich von allen Calaonen badurch, baß die Saut an der Rehle nicht blos nacht, sondern wie bei den Putern gang warzig, und wie bei diesen, wenn der Bogel sich in Rube befindet blau ift, wenn aber feine Leidenschaften erregt werden, roth wird. Ausgewachsen ift biefer Calas tief schwarz, auf den Deckfedern der Flagel mehr braun; bie zehn ersten Schwungfedern roftfarbig weiß. Der Schnabel, das horn und die Fuße sind schwarz, nur haben beide Kinnladen oder auch allein die obere an ibe rer Burgel einen vieredigen roftfarbnen Fleden. Die Augen find blafigelb und die nadte Saut, welche fie ums gibt, ist violett. Die jungen Erfuhme find da braunlich a schwarz, wo die alten reinschwarz find. Bis dabin fanden ibn nur Bruce in Abnfinien, Geoffrop am Senegal. Es fceint daber, daß er vorzüglich das innere Afrika zwis ficen bem 10. bis 20. Grade R. Br. bewohne. Dumont (Dict. des Sciences nat. v.) wirft zwar gegen die Gleiche artigfeit des von Bruce und des von Geoffrop beobachteten Calao Bweifel auf, weil er nach jenem faft 6 Fuß, nach diesem nur 34 Fuß Flügelweite bat, nach jenem lieber lauft als fliegt, sich erhebend aber mit Starte und weit, nach diesem nicht fart, niedeig und micht weit fliegt, und schlecht gehet. Dieser widerspreschen Beobachtungen ungeachtet, darf man doch diese Bogel nicht für verschiedenartig halten, da Bruce's Ansgabe der Flügelweite im Berhaltniß der Länge des Bosgels allen andern angegebenen Berhaltniffen bei den übris gen Arten der Calaonen widerfpricht, da er den Erfuhm ein Elfternnest am Stamme ber Baume bauen laft, und feine übrigen naturhiftorifchen Ergablungen gegen ibn mistrauisch machen. Bezweifeln wollen wir darum nicht, daß der Erfuhm oft auf der Erde laufe, welches mit Geoffrons Behauptung wohl besteben fann, nicht bes zweifeln, daß Bruce nur in feinem Magen grune Rafer fand, welche derfelbe von den Spigen des Teff (Poa abyssinica) ablieft, obgleich Geoffron darin nur Eidechfen ans tras. Auch glauben wir, daß Geoffron mit Recht dasür halte, daß der Ersuhm derzenige Bogel sen, dessen Ladat (Voy. IV. p. 160) unter dem Ramen Oissau Trompette, ou Trompette de Brac gedenst, da in seiner Beschreibung nichts ist, was diesem widerspricht, obgleich Baillant ander Meinung ift. Der Oiseau Frompette soll namlich ganz schwarz, von der Größe und fast von der Gestalt eines Puters sepn, aber einen doppelten oder richtiger einen Schnabel über den andern haben, von denen der obere als eine hoble, tonende Rase betrachtet werden tonne, mit der er einen der Arompete der Neger ahnlichen Schall hervorbringt. Diese Schlüsse sind freilich unrichtig, so wie die weißen Schwungsedern ausgelassen, welch aber bei Labat's unvolltommenen Beschreibungen leicht der Fall seyn konnte. Aus diesem Oiseau Trompette, wurde der

Buoeros africanus Gmel. Hydrocorax africanus Briss. Brao Buff. Afritanischer Hornvogel, gebildet, indem Brisson ben Kopf eines Calao, welchen Willughby unter dem Namen Rhinocorotis avis 2. varietas, ohne eine Beschreibung hinzugusgen, blos abbilden ließ, als den des Labatischen Oiseau Trompette ansahe. Ob ihn die Abbildung in Labat's Relation de l'Afr. occ. dazu veranlaste, sann ich nicht sagen, da ich diese nicht vergleichen fann, und Labat's Beschreibung blos aus dem Diot. des anim. entlehnen mußte; wahrscheinlich ist es mir aber nicht, das Willughby den Kopf des Ersuhm abbildete, sondern vielmehr den des mond hornigen Calao (B. niger.). Lochner in seinem Mus. Bealerlanum ließ Willughby's Abbildung statt der des Kopfes des Buoeros Rhinocoros, in Beseleri Gazoph. nachstechen, sügte aber die sunge Beschreibung aus dem lestern seiner Abbildung bei; dies alles benuste Brisson, um daraus einen Wechselbalg zu bilden, welcher aus deit wahrscheinlich verschiedenartigen Boeron unsernen einer

geln zusammengeset ist.

Buceros albirostris, s. B. mondenros.

B. albus Gmel. Weißer Hornvagel. Rach Mawkw. Voy. I. 123. sing man zwischen der Insel Lisnian und Vulotimoon einen Vogel von der Größe einer Gans, weiß außer dem schwarzen Schnabel und Küßen, dessen Schnabel gekrümmt, und so dick und lang war, daß man nicht begreisen konnte, wie ihn der einen Fußlange Hals, so dunn, wie der eines Kranichs, tragen konnte. Er wurde vier Monate lang an Bord des Schiffs mit Zwieback erhalten, worauf er starb. Man nannte ihn weißer Tukan (Whito Toucan); da aber die Lukane nur in Sudamerika einheimisch sind, so glaubte Latham ihn unter die Calaonen sehen zu mussen. Die Beschreibung ist viel zu unvollständig, als daß nach ders selben die Gattung dieses Rogels bestimt und er in das

System ausgenommen werden konnte.

Bucoros bengalensis Cov. B. gingalensis Skara.
Calao - Gingala Vaill. Ois. rares. I. 65. t. 23. La ng holliger Calao. Eine von den drei Arten, welche wir dis jeht nicht anders als hornlos kennen, und wie die beiden andern auch hornlosen von der Erdige einer Alster. Sie unterscheidet sich durch eine sehr lange, hewabhängende, sast den ganzen Nacken bedeckende holle. Ihr Schnadel ist stark gebogen 3 Zoll lang und halb so dich. Die Flügel reichen nur etwas über die Wurzel dekteilsbrmigen, nach der Abbildung ziemlich langen Schwanzes, desse Rudersedern, nach derselben, sehr schwanzlich, am Rande weißlich; die Unterkinnlade am Rande schwarze

lich, am Ruden weißlich. Das Geffeber bes Oberleibes ift blaulich = grau, die Dedfedern ber Flugel find ichwarz eingefaßt; bas Geficht, und der Borberhals grau - weiß, welches weiter nach unten bin immer dunfler wird; die Afterfebern taftanienbraun; Die außern Ruberfebern an ber Spise weiß; die Fuße braun, die Krallen und Wim-pern schwarz. Das Baterland ift Ceplon.

Buceros bicornis Linn. Hydrocorax philippensis Briss. Philippinifcher Sornvogel. Vaill. Ois. rares. I. p. 21. t. 7. E. Mit diesem ver-

einige ich ben

Buceros cavatus Shaw. Baill. a. a. D. Laf. 3. 4. 5. unter bem Namen des rinnbornigen Calao, weil es mir bochst wahrscheinlich ift, daß beide nicht getrent werden durfen, und ich diefe Anficht mit mehren grundlichen Raturforschern theile, Die, wie ich, es gleichwol einsehen, baf mit Gewißbeit fich nichts hieruber beftimmen laffe. Levaillant ift ber einzige, dem wir von beiden eine etwas vollständigere Befchreibung verdanfen, gleichwol fabe er von bem Calao bicorne nur ein einziges Eremplar, aber oft ben Schnabel, an welchem Die beiden Sorner bald langer bald furger maren, und ihn gang in Ungewifiheit ließen, ob derfelbe mit bem Calao à casque concave gleichartig fen ober nicht. Da nun nach den Abbildungen und Beschreibungen, die er mittheilt, beibe bis auf Rleinigfeiten außer in bem horn und ber Farbe, wie er felbft eingesteht, übereinstimmen, und beides nach dem Alter fich fo febr verandert, viels leicht felbst bem Geschlechte nach verschieden ift, so wage ich es weniger fie zu trennen, als fie vereinigt zu laffen. Um aber die Leser nicht durch eine etwa vorgefaßte Deis nung ju taufchen, will ich erft die Ubereinstimmungen, bann die Berfcbiedenheiten beider auffahlen. Beide haben also ungefahr die Grofie einer Puterhenne, und einen mittelmäßigen runden Schwanz, aus 10 Ruderfedern, welchen die Flügel bis ein Drittheil seiner Lange bededen. Ihr Schnabel ift febr groß, regelmäßig gegahnelt, und nicht völlig halb so did wie lang. Auf feiner Wimper und der Stirn liegt das fast einen halben Fuß lange, 2 Boll hohe, 4 Boll breite Born, welches in der Mitte eine Boble bildet, die fich auch noch über die Birfte des Schnabels in eine Rinne verlangert. Sie haben lange schwarze Wimpern am obern Augenliede, und ihre Rasenlocher werben von fteifen Saaren bededt, welche gegen bas Sorn aufsteigen. Auf bem Ropfe ift eine berabhangende Solle langer, schwanker Febern. Der Schnabel und bas horn sind ofergelb, an der Spise roth. Die hauptfarbe des Gefieders ist schwarz, nur sind Brust, Bauch, Schenkel und After schmuzig weiß. Dies find die Ubereinstimmungen, wie sie die unvollständigen Beschreibungen barbieten; die genauer in diesen aufgezählten Berschiedenheiten bestehen in folgenden. Buceros bicornis ift vom Wirbel bis jur Schwanzspite 32"; ber Schnabel mit bem Sorne fast 1', die Kinnladen allein 9" lang; das Sorn ift flacher ausgehöhlt ohne Kanten, und seine beiben Seiten laufen nach vorn in ein bald langeres, bald turzeres horn aus. Das horn ift hinten flach und mit einem fcwarzen Bande eingefaßt. Das Gefieder mit Musnahme bes Unterleibes fcmary, nur haben die zweis ten Schwungfebern und vier außerften Ruderfebern in

ber Mitte einen weißen Bled; bie Jufe find rothbraun. Buceros cavatus bagegen ist 36", ber Schnabel mit bem horne 10", die Kinnladen allein 7" lang. Das horn hat zwei Kanten, welche zwischen fich eine tiefe Rinne bilben, die es in zwei gleiche Theile theilt. Die Seiten find vorn gerade abgeschnitten, binten ift das horn gleich einem hinterhaupte gewolbt, und hat fein fcwarges Band. Die Solle und der Sals find dunkelokergelb. Die Rehle und Augengegend aber, wie der Oberleib und bie Bufe fcwarz. Erwagt man nun, daß die Beschreis bungen nur nach einzelen ausgestopften Bogeln gemacht wurden, und die Farbenverschiedenheit, welche die beiden Gefchlechter des rippenschnabeligen Calao zeigen, mit den garbenverschiedenheiten bes B. bicornis und B. cavatus, viele Ahnlichkeit zeigen, so fann man nicht anders als fie für gleichartig halten, um fo mehr, ba die moludischen Infeln das gemeinschaftliche Baterland find. — Bichtig ift in Abficht diefer Art auch Levaillant's Bemertung, baß Briffen's Hydrocorax, Linne's Buceros Hydrocorax, ber indianische ober braune hornvos gel, in dianifche Rabe, Bafferrabe, nichts ans ders als ein junger B. cavatus fen. Er felbst faufte bas Exemplar, wonach Briffon's Beschreibung und Ab-bildung verfertigt wurden, in der Bersteigerung von Mubri's Samlung, und fand, daß es verstummelt, der Schwang und die Flugel abgeschnitten, und ein noch febr junger Bogel war, benn bie Schwungfebern und Ruberfebern waren noch nicht ausgebilbet, Die Bebeffungefebern flaumartig, und ber Schnabel weich. Sein Dorn bestand noch aus einer weichen Saut, und zeigte die Rinne noch nicht. Die Reble und die Augengegend war fcmars, und dies Schwarze unter ber Reble mit eis nem gefrummten schmuzig weißen Bande umgeben, der übrige Korper oben rostfarbiggrau, die Brust schwärzlich, der Bauch rostfarben, der Schnabel braun. In der Folge hielt gwar Baillant es für wahrscheinlicher, bag ber B. Hydrocorax ein junger glatthorniger Calao (B. planicornis) fen, feine erfte Anficht gefällt mir indef

Buceros coronatus Shaw. B. melanoleucos Lichtenst. Calao couronné Vaill. Ois. d'Afr. V. p. 117. t. 234. 235. Gefronter Calao, gefchedter pornvogel. So viele Grande mir auch bafür ju reben fcheinen , daß biefer Calao nur ber altere fcmarge fcnabelige (B. nasutus) fep, fo mage ich es boch nicht, fie gu vereinigen, ba auch einige Berfchiedenheiten in der Bildung des Schnabels und andrer Theile fich gu zeigen fcheinen, und Baillant uns von beiben ben erwachsenen und ben jungen Bogel barftellt. Der gefronte Calao ift fo groß wie eine Alfter, und fein Schwang fo lang wie der Korper ohne den Schnabel, und rund. Die Flugel reichen nur etwas über die Decfebern deffetben. Der Schnabel ift nicht fart gebogen, roth, gegahnelt, und bat fatt eines hornes blos einen etwa 2 Linien hoben Riel, ber 2 Drittheile feiner Lange einnimt. Bei bem Mannchen find die Federn des hinterhauptes etwas verlangert und bilben eine fleine Solle, Die fich bis ju eis nem weißen Bande erftredt, bas vom hintern Mugenwintel burch die Ohren bis jum Genicke lauft. Beibes fehlt dem Beibchen. Die Farbe des Gefiebers ift abris

gens beim erwachsenen schwarz, beim jungen fcwarz-braun, nur ber Rumpf unten, ber Steiß und die Spije gen der auffern Ruderfedern find weiß. Er bewohnt die füdliche Kufte Afrifa's, vom fleinen und großen Bracfluffe bis jum Lande der Raffern. Er halt fich in Dochs waldungen, vorzüglich auf abgestorbenen Baumen auf, in deren große Locher das Beibchen vier ganz weiße Eier legt. Er lebt in großen Seerden und ernahrt fich von Inselten und Mas. Levaillant fabe einft einen Arupp von mehr wie funfhundert diefer Calaonen mit den Araben und Geiern der Gegend um die Afer ber von ihm und feinen Gefährten getobteten und liegengelaffenen Elephanten versammelt. Seine Stimme flingt wenn er fliegt wie frie fri fri fi fif, fast wie die der Thurmfalten, wenn er aber fit wie ein tiefes Ru.

Buceros erythrorhynchos Merr. Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos Briss. Buceros nasutus Cav. Zod Calao. Rethschnäbeliger Hornvogel. Vaill. Ois. d'Afr. V. p. 122. t. 238. Briffon befchrieb diefen Calao querft, wie Baillant vermuthet, nach einem jungen Bogel. Geine Beschreis bung und seine Abbildung jeigen so viele Ahnlichkeit mit bem schwarzschnabeligen Calao (B. masutus Linn.), daß Linne bewogen wurde zu fragen, ob nicht dieser rothschnabelige eine bloße Geschlechtsverschiedenbeit feyn möchte, und Buffon, der sie unter dem Namen Tod vereinigte, den schwarzschnäbeligen für den jungen, den rothschnäbeligen für den alten Bogel erklarte. Much Latham, Chawu. a. vereinigen beide unter dem Ramen B. nasutus; nur Baillant ift der entgegengefete ten Meinung und stellt sie als verschiedene Arten auf, worin ihm Euvier beistimt, und auch ich glaube ihm beipflichten zu muffen, wenn anders sein Tock Bris fon's Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos ift, in welchem Balle freilich die Abbildung, die Briffon lie ferte, und welche einen geraden Schwanz zu zeigen icheint, febr fehlerhaft fenn mußte, und dies ift fie auch ohne Sweifel, und vermuthlich nach einem Eremplare verfer-tigt, welchem mehre Ruderfedern fehlten. Aber auch obnedies enthalten Briffon's Beschreibungen beider Calaonen Berfchiedenheiten, die eine nothwendige Trennung nicht unwahrscheinlich machen. Der Toch ift 20 Boll, sein Schwang 6" 10" lang, und dieser keilformig. Die Flügel bededen nur ein Biertheil beffelben. Der Schnabel ist 34 Boll lang und 14 Boll hoch, also sehr bid und schwach gefrumt, er ist ohne horn und schwach gezahe nelt. Muf dem Ropfe befindet fich eine fleine Solle weitftrahliger Federn. Der Kopf und Sals find weiß mit einiger Mifchung von Schwarz. Der Ruden um Die flu-gelbedfebern bagegen fcwarzlich, mit etwas Beig ge-zeichnet; die Schwungfebern erfter Ordnung an der aufern Seite schwarzlich, an der innern weißlich, die Ruderfedern find schwarzlichgrau, die aufern mit weißer Spipe und außerer Fahne. Unten ift der ganze Bogel rein weiß. Die Fuße find braunroth. Beim jungen Vogel ift ber Schnabel orange, und bas Weife fdymuig. Er ist in Senegal zu hause; und soll nach Buffon von Fruchten leben.

Buceros fasciatus Shaw. Calao longibande Vaill. Ois. d'Afr. V. p. 115. t. 233. Streiffdwan

giger Calao. Diefer Calao, welcher fo groß wie eine Alfter ift, unterscheidet fich durch seinen einfachen Kopf ohne Solle und einen ziemlich langen rundlichen Schwanz, welchen die Flügel nur ju einem Biertheil bededen. Sein Schnabel ift bid, maßig gefrumt, gegabnelt, und von ber Stirn an etwa brei Biertel feiner Lange mit einem 2 bis 3 Lin. hohen Riel verfehn. Die Spite beb Schnabels bis jum Riel und ber Rand der Rinnladen ift rothbraum, übrigens ift ber Schnabel fcmuziggelb. Farbe ift schwarz, welches in gewiffen Lagen ins Braune fallt. Rur bie 2. und 3. Ruderfeder, und ber Unterleib find weiß, doch schwarze Wellenlinien an der Seite. Er

ftamt aus Angola.

Buceros galeatus Gmel. Semenda? Aldrov. Gehelmter Calao, ober hornvogel. Pl. enl. 933. Lange fabe man ben Ropf biefes Bogels in ben Cabinetten, der Bogel felbst war aber unbefant. Schon Edwards vermuthete, der Kopf muffe einem Bogel von einer von den Calaonen verschiedenen Gattung geboren, eben diefer Meinung ift Baillant, welcher einen folthen Ropf durchfagen ließ, und aus dem Gewichte und ber Dichtigfeit der Anochen fcolof, daß er feinem Calao, fondern einem Baffervogel angeboren muffe. Sollte, wie ich faum zweifte, der Ropf von Aldrovandi's und 28 orm's Semenda diefem Bogel angehören, fo marbe dies noch mehr für die Sache reben. Ich führe die eis genen Worte des lettern (Mus. Worm. p. 309.) an, weil mir manches in denselben unerklärlich ist: Meum Semendae cranium, fagt er, ex Coromandel Orientalis Indiae allatum est. Ab apice rostri ad primam vertebram colli decem circiter erat vuciarum longitudine, latum ex parte, qua tuber prominebat, vacias quinque, sed amplitudine pedem Romanum acquabat [?!]. Rostrum ipsum acutum, colore buxeo, ad tuberis initium longitudine vnciarum quatuor. Hinc tuber ovali figura eminet, altitudine trium vnciarum, anteriore parte buxeum, per ambitum vsque ad cranium coloris purpurei, qui color inferiorem mandibulam etiam exornabat ex parte. Hanc partem mox excipit cranium ipsum, cute adhuc tectum, in quo vtrinque duo grandia foramina, oculorum orbitas constituentia, et in occipite unum pro spinalis medullae exitu, cum duabus prominentiis, quibus inferior maxilla adhaeret. Grave est adeo, vi totum pendeat vncias octode-eim." Ein mahrlich ungeheures Gewicht, wenn nicht das Innere der Kopphoble mit irgend einer schweren Maffe angefüllt mar. Gleichwol beweift ein in fpatern Beiten ins britifche Dufeum gefommener ganger Bogel, bag biefer Ropf einem echten Calao gebore, ben Shaw und Latham (Syn. Suppl. II.) befchreiben. Er unterfchei bet fich von ben andern Arten Diefer Gattung burch einen fast geraden diden spihen Schnabel und einen langen feilsbrmigen Schwanz. Er ist, wie sich erwarten last, der größte aller Calaonen, und 3' 9" aber sein Schwanz allein fast 2', boch feine brei dufiersten Febern an jeder Seite noch feinen Buß lang, die Lange des Schnabels ift etwa 74 Boll, und an feiner Burgel fleigt eine vieredige Erhabenheit über 34 Boll boch empor, welche fich über die Augen bin erftredt. Das Gefieder und

die Fafe find schwarz, nur Bauch, Schenfel, Steif und Schwanz weiß, doch der lette mit einem breiten schwarzen Bande gegen das Ende jeder Feber verseben.

Buceros gingalensis Shaw., f. B. bengalensis.

Buceros ginginianus Lath. Bweifchnabeliger Calao ober Dornvogel; Bornvogel aus Gingi. Vaill. Ois. rares I. p. 40. t. 15. Er unterscheidet sich burch einen ziemlich langen rundlichen Schwanz und eine fleine Solle, welche Sonnerat, ber ibn zuerst beschrieb, wahrscheinlich übersah. Er ift 2 Buf, der Schwanz 10 Boll lang; bie beiden mittleren Ruberfebern find nur 2 Boll langer wie die aufersten. Der Schnabel mift in gerader Linie 34 Boll, ift fichelformig gefrumt, und bas born, welches fich 9 Lin. boch über ibn erhebt, mit ibm gleichlaufend und jufammengebrudt. Die Bafis biefes horns ift auf dem hinterften Drittheil bes Schnabels befestigt, und dann verlangert es fich vorn in eine freie fcharfe Spige, welche bis jur Mitte des Schnabels reicht. Der Schnabel ift ichwarz mit weifer Spige und Firste; bas Gefieber afchgran, boch ein Strich über ben Mugen und der Unterleib weiß. Bon den Ruderfedern haben die beiden mittelften eine fcwarze, die übrigen eine weiße Svibe, welche ein ichwarzes Band vom aschgrauen trent. Bufe und Ragel find braunlich. Man findet ihn auf der Rufte Koromandel.

Buceros griseus Lath., f. B. monoceros. B. Hydrocorax Linn., f. B. bicornis. Buceros javanicus.

f. B. plicatus.

Buceros insculptus Dumont. B. manillensis und B. panayensis Gmel. Burdenfonabeliger Calao, Dornvogel aus Manilla und Panapa, braun-bauchiger Bornvogel, Vaill. Ois. rares I. p. 47. t. 16. 17. 18. So auffallend sich auch diefer Calao im ermachsenen Bustande von den andern durch die brandgelben Burchen unterscheidet, welche an jeder Seite beider Kinnlaben bes braunen Schnabels fchrag vom Ruden nach bem Rande bin laufen, und dem hinten und vorn scharf abaeschnittenen etwa 8 bis 9 Lin. hoben Riel auf feiner bintern Salfte unterscheibet, so darf man doch dieselben nicht als Kennzeichen annehmen, weil dem jungen Bogel bie Furchen ganglich fehlen, und vom Riele nur eine schwache Spur vorhanden ift, man muß vielmehr fein Unterscheidungszeichen in den nachten Augentreifen, einer befieberten Rehle, einem ziemlich langen fast geraden Schwanze und furgen Flügeln suchen. Das Mannchen ist so groß wie ein Kolfrabe, aber verhaltnismaßig langer, und schile lernd fcwary, nur die erften zwei Drittheile ber Ruderfes bern weißlich roftfarben; die Fuße bleifarben. Das Beibchen ift etwas fleiner wie bas Diannchen, bas Schwarze bei ihm weniger glanzend, die Ruberfebern mehr rothlich; Ropf, Sals und der Anfang der Bruft ifabellfarben; das übrige der Bruft, Bauch, Schenkel und Steiß braunroth; die Ohrengegend, Wangen und Reble schwarz. Beim jungen Bogel (B. manillonsis) ift ber Schnabel hellbraun; die Ohrengegend, Reble, Ructen, Flugel und Sowang ichwarzbraun, ber lette mit einem amei Ringer breiten roftfarbenen Bande umgeben : ber Reft des Ropfes, ber Sals und Unterfeib rothlich meifigrau. Er bewohnt die philippinischen Infeln.

Buceros malabaricas Gmel., f. B. monoceros.

B. manillensis Gmel., f. B. insculptus. B. melaneleucos Lichtenst., f. B. coronatus.

Buceros monoceros Shaw. Groffbeniger Co-lao. Calao unicorne. Vaill. Ois. rares. I. p. 27. t. 9. 10. 11. 12. Baillant ertheilt und zwerst Rachricht, von der Berfchiedenheit, welche biefer Bogel, mit feinem Bachsthum zugleich, insbefondere in Absicht feines horns erreicht, und wodurch man, vorzüglich dann, wenn man erwagt, daß er feinen Calao unicorne nur nach bereits mehre Jahre alten ausgestopsten Exemplaren beschrieb, überzeugt wird, daß nicht nur andre, fondern Baillant felbst mehre Arten aus ibm bildeten. Bon diefen Berfchies benheiten abgesehen, unterfcheibet fich ber großhornige Ca-lao vom zweischnabeligen (B. ginginianus), mit bem er fonft manche Ubereinstimmung zeigt, und ben andern Calaonen , durch einen runden Schwant , siemlich furge Flugel, eine fleine Solle, nachte Augenfreise und Reble, und einen verhaltnismäßig größern Schnabel. Erwachsen ist er etwa fo fart wie ein großer Rabe, aber gestrecter, und vom Birbel bis gur Schwanzspige fast 30 Boll, ber Schwan; 1 fuß lang. Der Schnabel ift 9 Boll lang, und mit dem horn fast 5 Boll dick; diefes allein erhebt fich aber 24 Boll boch über die Firste. Die Kinnladen find ftart gebogen und ftart gegahnelt. Das horn ift oben und an den Seiten flach, binten am breiteften, vollkommen eben und mit einer weichen Saut (peau vive) von schwarzer Farbe bebeckt, an den Seiten der Lange nach gefurcht, und vorn in eine mit der Firste ungefahr gleichlaufende freie Spipe verlangert, welche sich fast bis jur Spipe des Schnabels erftrectt. Gelten trifft man es indeß in diesem vollkommenen Bustande an, den es ohnehin erst dann erhalt, wenn der Bogel 2 Jahre alt ift, und sein beständiges Gesteder hat, weil derselbe nach ben von Lecors, welcher 25 Jahr in Ceplon lebte, an Baillant mitgetheilten Bemertungen, es leicht baburch beschädigt, weil er mit bemfelben an die Baum-afte fchlagt, die Rinde loszumachen, um die unter derfelben ftedenden Infetten, fleinen Gidechfen und Laubfrdiche ju entbeden und ju erhalden. Das horn ift vorn von ber Spise an fast 3 Boll weit, und ber Schnabel an feiner Burgel fowarz, übrigens beibe gelblich weiß. Eine weiße, nadte, rungelige haut umgibt die Burgel der Unterfinnlade, und bildet eine Art von Rehlband, dagegen eine nachte schwarze Saut die rothbraunen Augen. Die Federn des hintertopfes find lang, und bilben aufgerichtet eine fleine Solle, die man indeß, wenn fie niederliegen, faum bemerkt. Bom Anfang der Bruft an ist er unten gang weiß, und eben diese Farbe haben die Enden der ersten Schwungsedern und die drei außersten Ruderfedern; übrigens ist er schwarz, welches ins Grune und Purpurfarbne spielt. Das Weibchen ist vom Mannchen blos durch die etwas geringere Grofe und das tleinere nicht fo weit vorragende horn verschieden. bewohnt einen großen Theil fowol des festen Landes als der Inseln von Oftindien, und ift vorzüglich auf Ceplon jablreich, wo man ibn oft in ben Saufern balt, weil er den Maufen und Ratten nachstellt, und vollfommen die Stelle ber Ragen vertritt. Gein liebster Aufentbalt find die abgestorbenen Afte großer Baume in den Soche malbungen, und in ihre poblen legt bas Weibchen 4

fcmugig weife Eier. Die Jungen tommen nacht aus Diefen, aber wie fie fich anfangen mit braunlich - grauen Alaumen ju bededen , erhebt fid) ihr horn juerft in Form eines Riels. Go geben fie mahrscheinlich allmalig in ben Buftand des Buceros griseus Lath. des grauen Sorns Dogels über. Bon diefem ift ber Schnabel gelb mit einem fcwarzen Fleck an feiner Burgel; hinter dem Muge eine nadte blaue Saut; auf dem Firfte ein hinten abgebrochener Riel, ber nur bis jur Stirn reicht; Die Daus be ift schwarz, ber Leib grau, die Flügel theils grau, theils schwarz mit weißen Spigen ber Schwurgfebern; der Schwang lang, feine mittleren Febern fcmart, von ben außeren ber untere Theil auch fcwarz, bas übrige weiß. Rach einem Bierteljahre fangt bas horn an feine tanftige Gestalt ju zeigen, verlangert sich aber noch nicht in eine Spige und ihm fehlen noch die Furchen. Es ift wenig Zweifel unterworfen, baf er in biefem Zeitraume mit Baillant's Calao à bec blanc. t. 14. Buceros albirostris Shaw. vereinigt werden muffe, benn daß bei Diefem bas horn an ben Seiten bauchig und hinten mit einer harten Saut verschloffen ift, reichte wol nicht bin, ibn, wie barum Baillant es will, ber ibn baju nur ausgestopft kannte, vom großschnabeligen als Art zu tren-nen, da alles übrige übereinstimt, außer naturlich die Große nicht, welche beim weißschnabeligen nur 20 Boll beträgt, und überbem haben bie erften Schwingen und auferften Ruberfebern nur noch einen weißen Fled gegen bie Spige hin. Schon etwas weiter im Alter vorgerudt erfcheint er als Buceros viridis Lath. Grunfluges liger hornvogel, beffen außerfte Ruberfebern, fo wie bie Spiben ber Schwungfebern bereits gang weiß find. Mit fortructenbem Alter erscheinen bie Furchen an ben Geiten Des Gonabels, und man fann feinen Mugenblid Bedenfen tragen, wenn man Baillant's Abbilbungen und Beschreibungen vergleicht, ihn nun für bessen Calao violet l. c. t. 19. Buceros violaceus Shaw. zu halten. Er ftebt ber Große nach in ber Mitte gwifden bem weife Schnabeligen und einhornigen, und bat lebhaftere Farben, und bas Beife bes horns und Schnabels ift bei biefem lebhaft gelb und roth. Diefe Berfchiedenheit fann theils baber rubren, daß Baillant diefen Bogel lebend am Cap sahe, da er die andern dieser Art nur ausgestopst beobachtete, theils auch von der Berschiedenheit des Aleters. Denn bekantlich verliert sich der lebhaste Schiller des Gestieders, verbleicht die Farbe des Schnabels in nicht forgfältig geschützten Samlungen, oder der lettere verdankt sie wol gar dem Pinfel. Der, den Baillant am Cap lebend sahe, wohin man ihn aus Ostindien gebracht hatte, war febr jahm, feinem Barter ungemein ergeben, und frag ohne Unterschied robes und gefochtes Rieisch und gefochtes Gemufe. Er fing Ratten und Daufe, und ver-ichludte fie gang, nachdem er fie vorher mit dem Schnabel zerquetscht hatte. Er machte ben Friedensstifter unter dem andern Gestägel, und trieb es, so bald Streit dars unter entstand, mit Schnabelbiffen aus einander. Ja er fürchtete sich so wenig und wußte fich so in Anssehn zu sehen, daß selbst ein Strauß ihn flohe, den er halb laufend, halb sliegend verfolgte. Rach 2 Ishren hat dieser Calen ert seine nollkammene Bildung, aber ankanes. Diefer Calao erft feine volltommene Bilbung, aber anfangs : ift bas jest auf jeder Seite mit 4 furchen versebene Dom.

nach vorn abgeftumpft. Er ift jest Buceres malabaricus Gmel. der malabarische Hornvogel, bis endlich auch die Spise des Borns bervortritt.

Buceros Nasica, fo nent Euvier Linne's Buceros nasutus, Hydrocorax senegalensis melanorhynchos Briss. ben fcmarifonabeligen Calao oder hornvogel Vaill. Ois. d'Afr. V. t. 236. 237.; dagegen den Tod oder rothich nabeligen (B. erythrorhynchos) B. nasutus. Ich habe bei diesem letteren bemerft, daß Linne bereits vermuthete, er fem eine bloffe Geschlechtsverschiedenheit des gegenwartigen, und daß ihm darin fast alle spatern Raturforfcher bei ftimmten, bis Baillant bie wesentliche Berfchiebenbeit beiber zeigte; und in ber That marbe ich eber nach feis nen Abbilbungen und Befchreibungen, verglichen mit benen von Briffon und ben Pl. enl. ben gegenwartigen für einen jungen gefronten Calao (B. coronatus), als für eine Abart des Tock Calao halten. Er ist so groß wie eine Alster, 204 Zoll lang, wovon der Schnabel 3" 8" der Schwanz 7" 3" halt. Er unterscheidet sich vom Tock, so wie von allen äbrigen durch seinen flart gekrümmten glatten Schnabel und ziemlich langen rundlichen Schwang, den die Flügel bis auf ein Drittheil bedecken. Der Schnabel ift an der Wurzel nur einen Boll did, deutlich gezähnelt, ohne horn und Kiel, schwarz, mit einem gelben Fled an der Wurzel der Obertinnlade. Er hat eine faum bemerfbare Solle am him terhaupte, und foll nach Briffon 12 Ruderfebern haben. Seine Farbe ift oben graubraun, mit weißlicher Einfaffung der Federn, unten fchmuzig weiß. Bon den Rafen-Strich, welcher die fleine Solle begrangt; Die außern Rudersedern sind schwarzlich, gegen das Ende bin aber weiß; die Füse braunschwarz. Beim zungen Bogel ist der Schnabel salt ganz gelb. Sein Baterland ist wahrsscheinlich das ganze ndrdliche Afrika, denn Forskal, welcher ihn irrig für einen Ani (Crotophaga) hielt, sicher ihn als einen in Agypten einheimisthen Bogel auf,

wo er von Schlangen sich ernahren soll; Brisson hins gegen gibt Senegal als sein Baterland an.

Buceros niger Shaw. Mondhörniger Calao. Calao à casque en croissant. Vaill. Ois. rar. I. p. 35.

1. 13. Irre ich nicht sehr, so ist auch der Kopf dieses Calao von Billughby t. 17. f. 2. abgebildet, und mit Unrecht dem B. africanus zugestwieden; nicht reche ten wärde ich dagegen mit demjenigen, welcher diesen Calao mit dem nashornigen (B. rhinoceros) zu verzis nigen wagte. Der mondhörnige Calao ist so groß wie ein Puter, und unterschedet sich durch seinen langen etwas abgerundeten Schwanz, ziemlich surze klägel und lange weitstrahlige Federn am hinterhaupte. Der sehr große und starte Schnabel ist sast einen kuß lang, und start gedogen. Das horn nimt über zwei Drittheile seiner Lange ein, ist sehr hoch, hinten abgerundet, und laust nach vorn in eine Spize aus. Baillant vergleicht eb mit einem halben Monde, oder dem Rumpse eines Schisses; nur ist es oden slach und abgerundet. Schnabel und horn sind ledergeld, bei einem Eremplare waren sie röttslich; hinten haben sie ein schwarzes Band. Die Federn des Bands, der Schenkel und des Asters sind lang,

weitstrahlig und bedunlichweiß; die übrigen nach Ansehn und Gefühl rauh und schwarz, ind Braune und Blaue spielend. Bom Schwanz ist das erste und das lette Dritz theil schmuzigweiß, das mittlere schwarz. Die Füße sind braunschwarz. Er lebt truppweise in den Waldern von Borneo vom Aase und ist sehr wild.

Buceros obscurus Gmel., f. B. plicatus.

Buceros orientalis Lath. Reuhollandischer ober hoder ich nabeliger hornvogel, gehört unstreistig nicht zu den Calaonen, da sein Schnabel an der Burzel eine nachte haut (Wachshaut?) hat, die Nasenslächer um ein Drittheil seiner Lange von der Stirn entsernt sind und durchgehn, und seine Zehen bis zur Burzel gespalten sind. Er ist so groß wie ein heher, seine Ausgenfreise sind nacht, der Schnabel sehr buckelig, seine Farbe dunkelbraun, und sein Baterland Neuholland.

Buceros panayensis, f. B. insculptus.

Buceros planicornis Merr. Platthorniger Calao. Calao à casque plat. Vaill. Ois. d'Afr. V. 127. t. 240. Eine dußerst unbestimbare Art, von der nur Schnabel und Horn durch Baillant bekant sind, welcher die Ahnlichseit zwischen diesem Schnabel und dem des B. Hydrocorax so groß sindet, daß er ihn für den Schnabel eines erwachsenen Vogels des Hydrocorax halten, und seine frühere Meinung verwerfen möchte, daß der lettere das Junge des zweihdrnigen Calao (B. dicornis) sey. Dieser Schnabel ist 6 Zoll lang, gebogen, spis und an den Schneiden schnabel und horn sind zeichnetet. Die Farbe von Schnabel und horn sind zeichnetet; das lettere erstreckt sich zwei Zoll weit aber die Stirn, erhebt sich einen hals ben Zoll hoch, und geht vorn die auf die Mitte des Schnabels, wo es sich in eine scharfe Schneide endigt. Hinten bilbet es einen Bulst, abrigens ist es stach, und eisbrmig. Die Geimath des Voarls ist unbefant.

eisbrmig. Die heimath des Bogels ist unbekant.

Buooros plicatus Shaw. B. obscurus Gmel. B. isvanious und B. vndulatus Shaw. Vaill. Ois. rar. I. p. 52 und 62. t. 20. 21. 22. Ois. d'Afr. V. 125. t. 39. Jahrgangiger Calao, faltenschnäbeliger, uns best immter hornvogel. Schon wieder sche ich mich gendthigt, zwei von Baillant als verschiedene Arten ausgestellte Calaonen in eine einzige zu vereinigen, da ich in Abbildungen und Beschreibungen berselben gar keinen wesentlichen Unterschied sinde. Der jahrgangige Calao unterscheidet sich durch nachte Augensreise und Rehle, einen runden Schwanz und mittelmäsige, das heist etwa bis zur Mitte des Schwanzes reichende Flügel. Der Schnabel ist nicht sehr viel langer wie der Kopf, sast vollommen wie bei einem Raben gebildet, schwach gestümt, und beim erwachsenen (nicht beim jungen) Bogel, mit einem horne versehen, welches niedrig ist, und durch Quersurchen im Ringe eingetheilt wird, deren Aatha m bei verschiedenen Schnabel wird beren glauben, das Alter des Bogels danach bestimmen zu konnabel ist gelblich, die nachte haut um die Augen und die Rehle blau, das Gesteder schwarz, nur der Schwanz, dei einigen auch (und vermuthlich ist dies blos eine Geschlechtsverschiedensheit) der Kopf und Hals rostigs weiß; auch haben einige einen röthlich braunen vieredisgen Fleden auf dem Oberracken. Man sindet ihn in

Java, Ceram und Reu-Guinea, und nach Dampier foll er von Beeren leben.

Buceros Rhinoceros Linn. Hydrocorax Indicus Briss. Rhinoceros avis Auctt. Rashorniger Calao. Rasbornvogel. Auf Sumatra: Engang. Unterfcheidet fich burch einen mittelmäßigen rundlichen Schwang und mittelmäßige Flugel. Er hat die Große eines fleinen Truthabns, und erreicht eine Lange von 3h Fuß. Der Schnabel ist 10 Boll lang, an der Wurzel 24 Boll dick, und ziemlich starf gefrümt. Auf seiner Firste fite fist ein 8" langes, 4" breites, mit seiner stumpfen Spibe in die Sohe gefrummtes Sorn, welches dadurch, daß an feinen Seiten eine fcwarze Linie über daffelbe hinlauft, das Ansehn eines umgekehrten Schnabels bat, übrigens ift es oben roth, fonft, wie ber Schnabel, faffrangelb, und endigt fich gegen ben Kopf in eine fcwarze Binde. Die Mugen find roth; bas Gefieder ift fcmary mit blauem Glange, ber Baud, und ber Steif weiß, Die Afterfebern halb fcwarz, halb weiß; die Ruberfebern bes einen guß langen Schwanzes an der Wurzel und Spise weiß, in der Mitte schwarz. Den jungen Bogeln sehlt das horn. Er muß ziemlich weit verbreitet seyn, denn man findet ihn auf den Philippinen, Java und Suma Rach Bontius foll er fich von Bleifch und Mas ernabren, und den Jagern folgen, um die von ihnen em legten Thiere ju freffen, auch wie die andern Arten in den Saufern ben Ratten und Daufen nachstellen, etwas, welches fich nicht gang damit reimen läßt, daß, wie Marsben ergablt, fein Bleifch mit Reif gefocht, wohlfchmel-tend fenn foll. Der, welchen Baillant am Cap fabe, fraß fast alles mas man ihm vormarf, geweichten Bwiebad, gefochte Gulfenfruchte und Reif, felbft Sped. Rlei-ne Bogel fchludte er mit ihren gebern hinunter. Robe Gopaven und Bananen verschmähte er aber; pbrigens war er furchtfam, und verstedte sich in einen Winkel, wenn er einen Menschen bemertte; nur wenn ibm 3-mand Futter brachte, lief er auf denfelben mit ausgebreis teten Blageln und offnem Schnabel ju, und gab feine Greude durch einen, für ein so großes Thier schwachen Laut ju erfennen.

Buceros ruber Lath. wol gewiß kein Calae, sendern wahrscheinlicher eine Rack, s. Coracias dubius. B. undulatus, s. B. plicatus. B. violaceus und B. viridis, s. B. monoceros.

(Merrem.)

BUCH, seit 1710 ein reformirtes Pfarrdorf, gehort zwar zum schaffhauser Bezirfe Rejath, liegt aber ausses halb der Kantongranzen in dem Segau. Die an Getreide, Obst und Wein reiche Flur nahrt 220 Einwohner, deren Sang zu religibser Schwarmerei in neuester Zeit durch die Obrigkeit hat beschwichtigt werden maffen. Vor der Westellich, wor 1798) bieß eine schaffhauser Obew wogtei nach diesem Ort, dessen Untergerichtsbarkeit der Kanton im I. 1529 von der Familie Veper kaufte. Die Obergerichte erlangte er erst 1723 kauslich von dem Kaiser Karl VI.

Rarl VI. (Graf Henokel von Donnersmarck.)
BUCH am Irchel, ein reformirtes Pfarrdorf im zu richer Oberamte Andelfingen, zwischen Restendach und Berg, die ebenfalls am Fuse des Irchel liegen, einer der bedeutendsten Anhöhen des Allmanngebirges (s. Bd. III. S. 173.). Es bildete bis zum J. 1761, wo es kaufsmeise

an die Stadt Burich tam, die sogenannte untere herrsschaft Wulftingen. Die Pfarrgemeine zählt 680 Selen, in 111 Häusern, die sich hauptsächlich von dem Ertrag ihrer vorzüglichen Weinberge und ihrer schönen Waldungen nahren. Unter diesen letzten verdient ein Buchwaldschen erwähnt zu werden, worin die Blutbuche (Pagus sylvatica soliis atro-rubentibus vorherrscht. Diese Baume haben dem Ort Namen und Wapen verliehen, den steisigen Scheuchzer\*) vielsach beschäftiget und, in noch frühern Zeiten, Sagen von Brudermorden veranlast, die im Munde des Volks fortleben. Bemerkenswerth ist auch eine reiche Quelle, die "im Tempel" heißt, und viels leicht im heibenthum geheiligt war \*\*).

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
Buch, Bucher, s. Bücher.

Buch, Blattermagen, der Biederfauer, f. Ma-

BUCH, 1) fönigs. und adeliges Pfarrdorf in dem Reg. Bez. Magdeburg der preuß. Prov. Sachsen, Areis Stendal, unweit der Elbe, der Stadt Jerichow gegensäber, 4 M. südlich von Tangermunde, mit 119 Wohnh., 571 Einw. und einer Fähre über die Elbe. Der Ort ist das größte Dorf im Areise, hatte sonst Marktrechte, und eine hier vorhandene kleine Kolandssäule bestätigt die unskundlichen Rachrichten, daß der Ort in altern Zeiten eine Stadt war. — 2) Abeliges Pfarrdorf in dem Reg. Bez. Potsdam der preuß. Prov. Brandenburg, Ar. Niederbarnim, unweit Berlin, mit einem Schloß und Garten der Hamilie v. Boß und 196 Einw. In der Kirche ist der seit länger als 100 Jahren unverwesete Leichnam eines

Drn. v. Pollnis. (Stein.)
BUCH (Kloster-Buch), ein fonigl. sachs mergut im leipziger Kreise, im Amte Leißnig an der Freisberger Mulde, in einer fruchtbaren Gegend, mit ansehnlichen Obstpflanzungen und hopfenbau. Das Rammergut gehort mit Borwerf und Schaferei der Landschule zu Grimma. Sehedem war hier ein sehr berühmtes und reisches Cisterzienserkloster, welches Burggraf heinrich III. pu Leißnig im Jahr 1190 stiftete. Der letzte Abt starb 1526 und jetzt stehen von dem ehemaligen Kloster nur noch einige Reste von den Mauern. (Haan.)

BUCH am Forst, ein protest. Pfarrort im ob. Mainstreise Baierns, zum tomigl. Landgerichte Lichtensels und zum berzogl. Herrschaftsgerichte Banz gehörig, ein Gränz-Mauthamt, war dis zum J. 1812 theils Kodurgisch, theils Bambergisch, und ist seitdem nach einem neuen Statsvertrage mit Kodurg, ganz baierisch. Es zählt 316 Einwohner, unter welchen 24 Katholisen sind — alle übertressen ihre Nachbarn an Bildung und Industrie; sie sind Bauern und Handwerker zugleich, und ihr Wohlkand wird durch ihre Lage am großen Forst erhöht. Durch Sprache, Sitten und Gebräuche bezeichnen sie genau die Gränze Sachsens gegen Bamberg †).

Buch, f. Tête de Buch.

BUCHA, 1) Pfarrdorf in dem Reg. Bez. Merfeburg der preuß. Prov. Sachsen, Ar. Eckartsberga, unweit der Stadt Wiehe, zwischen Bergen, am Orlas, mit 325 Einw. und einem Rittergut der Familie v. Breitenbauch, aus welcher der bekannte Historiker G. M. v. Breitenbauch, aus welcher der bekannte Historiker G. M. v. Breitenbauch durch Verbesserung der Schule, durch die Stiftung einer Schulbibliothek, durch die Anlegung großer Obstdaumspstanzungen, deren Ertrag er den Unterthanen überließ, und durch Verwandlung der Pferdeskohnen in Geldzinsen sich um Bucha sehr verdient gemach hat. Der nahe beim Vorf gelegene Buchenwald soll ein heiliger Hain der Wenden gewesen sewesen soll ein heiliger Hain der Benden gewesen sehr, den Ort mit Bier zu versorgen. (Stein.)
2) Dorf im Schwarzburg-Rudolstadt. Amte Konis, wo bis gegen das J. 1734 ein Rupserbergwert bearbeitet wurde.

be. (v. Hellback.) BUCHAN (William), ein schottischer Argt, Dits glied des fonigl. Rollegiums der Arzte in Edinburg, geb. ju Ancran in Borburgfbire 1729, ubte die Argneitunft früher zu Sheffield, dann am Krantenhause zu Actworth, sulest in London, wo er am 25. Februar 1805 ftarb. Einen weit verbreiteten Ruf verschaffte ihm sein, in die meisten europäischen Sprachen übersetztes, Sausaumei-buch: Domestic medicine; or, on the prevention and cure of diseases by regimen and simple medicines, das juerft 1772 erfchien, und mit foldem Beis falle aufgenommen wurde, daß nach wenigen Wochen 5000 Eremplare verfauft waren, und in Eil eine neme Auflage beforgt werden mußte. Da das Werf auch in ber Folge febr oft neu gebrudt wurde (man jablt an 20 Muft.), fo foll es dem Berfaffer jedes Jahr an 700 Pfd. Sterling eingetragen haben. Es enthalt eine ziemlich ausführl. Diatetif, und handelt jugleich die langwierigen Rrants beiten ab. Bielen Beifall erhielt die, mit reichhaltigen Bufaje gen vermehrte, frangofische Uberfebung von Duplanil, von ber 1802 die 5. Auflage in 5 Oftavbanden erfchien; auch in Leutschland wurde das Bert seit 1774 ofters gedruckt, und erfcbien 1792, mit Bufaben von Rurt Sprengel, ju Altenburg nach der eilften englischen und der vierten fram gofischen Ausgabe überfest. Gine andere, nichts Reues enthaltende, populare Schrift von Buchan ift feine: Muweisung, ohne Silfe eines Arztes ben venerischen Arantheiten zuver zu fommen, welche 3. C. F. Leune, nach der zweiten englischen Ausgabe frei bearbeitet, und mit Anmerfungen und Bufaben verfeben, teutich beraus gab, Ly. 1800. 8. Seine Abhandlung de infantum vita conservanda, erfchien 1804 ju Paris in einer frangofis fchen Uberfetung von Duverne de Preste. Er binterlieft einen Gobn, der Beobachtungen über Gees und marme

Båder herausgab \*). (Baur.)
BUCHANAN (Goorgo), dieser berühmte Geschichtsschreiber und Dichter wurde zu Ansange des Februars 1506 zu Kilferne, einem kleinen Pfarrdorfe in der schottischen Grafschaft Lenox, geboren. Die Familie, aus welcher er stammte, war alt, aber verarmt, und sein Bater, welscher jung klarb, hinterließ die Seinigen, 5 Sohne und drei Tochter, in sehr traurigen Umständen. Dennoch

<sup>\*)</sup> S. "Bon den rothen Buchen ju Buch" in 3.3. Schuche ger's Raturgeschichte des Schweizerlandes, berausgegeben von 3. S. Gulger (Barich, 1746.) I. S. 1. \*) Bgl. 3. C. Zuch. lin's State und Erdbeich. der schweiz-Eidgenoffenschaft (Schaffsbanfen 1770.) I. S. 123.

<sup>†)</sup> Vicer. Acten MS. — Roppelts Befgreib. v. Bamb, — Bundechuse Lex. von Franken.

<sup>\*)</sup> Reuß gel. England. Biogr. univ. T. VI.

gelang es bem Bleifie und ber Sorgfalt ber Mutter, Die Baifen gludlich aufzuziehen. George hatte burch feinen lebhaften Geift und frube Proben von Gelebrigfeit Die Liebe feines mutterlichen Obeims, Jafob Sarriot, ges wonnen, welcher ibn in feinem 14. Jahre nach Paris schickte, um ihn dort studiren ju laffen. Dort machte er awar schnelle Fortschritte, namentlich in der lateinischen Dichtfunft, aber die strenge Disciplin der Anstalt, die er felbft mit grellen garben in feinen erften Elegien fcilbert, fceint ihm bas Studiren balb verleitet ju haben. Dazu tam ber Lob bes Obeims, zwei Jahre nach Buchanans Abgange aus Schottland, und eine gefahrliche Rrantheit, Die er felbft zu besteben batte. Bon aller Silfe entbloft, fehrte er nun in sein Baterland jurud, wo er sich ein Jahr lang jur Wiederherstellung feiner Gesundheit auf-bielt. Seine bedrangte bausliche Lage brachte ihn, nachbem er fich wieder fublte, auf den verzweifelten Entschluß, fein Glud als Soldat ju versuchen. Schottland war eben damals von frangofischen hilfstruppen unter bem Rommando des herzogs von Albanien, eines naturlichen Sohnes des Komigs Jafobs IV. befest, welche die zügellofen Parteibaupter in Baum halten follten. Bei biefen Eruppen ließ fich B. bamals 18 Jahr alt, anwerben. Aber seine militarische Laufbahn war sehr furz. Gin ermubenber Rachtmarfc burch tiefen Schnee warf ihn aufs Rrantenlager, bas er ben gangen Winter hindurch nicht verließ. Dit dem Anbruche des Fruhlings fing er feine gelehrten Studien wieder an und begab sich nach St. Andbreas, wo er sich unter Johannes Major namentlich der Philosophie bestig. Er horte bei diesem alten Lehrer Dias leftit, oder wie er fich felbst ausbrudt, richtiger Sophis stif, und begleitete ihn im folgenden Sommer nach Paris. hier machte damals Luthers neue Lehre großes Auffehn und gewann auch B's Theilnahme. Er felbst fagt in der zwei Jahr vor feinem Tode aufgefesten Gefchichte feines Lebens, er fen hier zuerft in die Flamme der lutherschen Sette gerathen. Ein paar Jahre tampste der junge Gelehrte in Paris mit der schrecklichsten Durftigkeit, die er endlich im J. 1526 in dem Collegium S. Barbara als Lehrer ber Grammatif angestellt wurde. Diesem Umte ftand er beinahe brei Jahre lang vor: ba nahm ihn ein junger reisender Graf aus Schottland, Gib bert Renned von Caffils, als Gouverneur mit fich in fein Baterland jurud. Schon ftand B. im Begriff, wieder nach Paris zu reisen, als der König von Schottland Jas tob V. ihn zum Lehrer seines natürlichen gleichnamigen Sohnes, des nachher berühmt gewordenen Grasen von Murray, berief. Aber auch in diesem Verhältniß hielt sich der unruhige Mann nicht lange. Er hatte aus Frankreich freiere Meinungen über die Religion mit nach Schotze land gebracht, als man dort qu ertragen gewohnt war, und vorzüglich spornte sein satyrischer Kisel ihn gegen die Monche an. Er lieserte um diese Zeit ein Spottgedicht gegen den mächtigen der des Er Tranciscus unter dem Titel Somnium; hier ergablt er: ber beilige Franciscus fep ihm im Traume erfchienen und habe ihn aufgefodert, in feinen Orden ju treten. Dagegen habe er vorgefchust, er eigne fid nicht dagu; und in ben Grunden diefer feis ner Beigerung ichildert er die Lafter, Gebrechen u. Dies brauche des Monchslebens auf eine schonungslose Weife. Ellg. Encyclop. d. B. n. R. XIII.

Die Veranlaffung Diefes erften Angriffs gegen Die Fransiefaner tent man nicht; er felbft fagt, er habe bas Ge-bichtchen zu feinem Beitvertreibe gefchrieben und fo fen es den Monchen ohne sein Buthun in die Sande gefallen. Einige haben aber behauptet, B. fep ein aus dem Orden ausgestoßener Franzistaner gewefen und habe, um fich fur Diefen Schimpf ju rachen, bas Gebicht verfaßt. Die Anfeindung der gesammten Klerisei brachte bei ihm die Wirfung hervor, daß er der lutherschen Lehre immer gewogener wurde. Der Konig war bamals abwefend, und als er mit feiner Gemalin Magdalena aus Franfreich in Schottland angetommen war, regte fich unter ben Geiftlichen hier und ba Beforgniß wegen feiner Beirath mit Diefer febr frei erjogenen Pringeffin. Die Konigin ftarb bald darauf, und gegen ben Konig wurde eine Berichworung entbedt, bei welcher die Frangistaner, wie es fchien, ihre Sande im Spiel hatten. Jafob, dem es vielleicht an Beweisen fehlte, die Franzisfaner als Schuldige zu überführen, vielleicht auch eine folde Untersuchung icheuend, foberte B. auf, ein Gebicht gegen die Franzistaner zu ichreiben. Diefer hatte die übeln Folgen der Feindschaft des machtigen Ordens ju febr empfunden, um nicht gern eine neue Beranlaffung ju umgeben, ihn gegen fich auf-zubringen. Er fchrieb baber ein furzes Gedicht über bie Frangistaner, welches eine gute und bofe Deutung guließ und übergab es dem Konige. Dieser verlangte ein schärsferes. Jest versafte B. seinen berüchtigten Franciscus, ein Gedicht, welches an Ausstührlichkeit, Hestigkeit und Unumwundenheit der Satyre, das frühere Somnium bei weitem überbot und einen solchen Sturm des Zorns und ber Rache ber Geistlichkeit gegen ben Berfaffer erregte, baß auch ber Konig nicht im Stande war, ihn gegen benfelben ju schügen. Der Kardinal David Beton, Erzbifchof von G. Andreas, trat als Bertheidiger bes Frangibfanerordens gegen B. auf und flagte biefen bei bem Ronige der Reberei an. Ginige Freunde bei hofe fetten ben Dichter, welcher auf ben Antrag des Rarbinals in Gewahrfam genommen wurde, von der ihm brobenben Gefahr in Rentniß und diefer entfloh nach England. Aber auch bier war feine Sicherheit fur ibn; benn er fam ju einer Beit bort an, wo, wie er felbst fagt, Papisten und Lutheraner an einem Tage und mit einerlei Feuer von bem rechtglaubigen Konige Beinrich VIII. verbrant wurben. Deswegen ging er wieder nach Franfreich, deffen freundliche Sitten ibn angezogen batten und wo er Schus und Bilfe bei alten Befannten ju finden hoffte. Aber bei feiner Antunft in Paris erfuhr er, daß fein Berfolger, der Rarbinal Beton, als Legat in biefer Stadt refibire. Er begab fich alfo fofort nach Borbeaux, dem Rufe des Andreas von Govea, eines gelehrten Portugisen, folgend, welcher dort eine neue Schule erdsfinet hatte. Auf dieser Anstalt lehrte er 3 Jahre, ohne viel beunruhigt zu wers den, und schrieb für die Schüler derselben seine beiden las teinischen Tragodien Jephtes und Baptistes und die Ubersehungen ber Debea und ber Alceste des Euripides. Auch ward ihm die Shre zu Theil, dem Kaifer Karl V. bei deffen Durchreise durch Bordeaux ein Gedicht ju überreichen, welches wohl aufgenommen worden fenn foll. Der Rardinal Beton batte unterdeffen den Aufenthalt Bis erfahren und an ben Ergbischof von Bordeaur bie Beifung

letten Bogen heftet man nun zuerft, dann folgt ber vorlette und fo geht man rudroarts bis gum erften fort. Das heften geschieht mit gutem gewichsten Bwirn, der in die lange ftarte heftnadel eingefädelt ist. Mit dieser Nadel sticht man im Rudenbruch durch die Bogen, zieht ben Faden um die Seftschnure, flicht wieder durch ben Bogen, und fest diefe Arbeit fo lange fort, bis das Buch gang fertig geheftet ift.

In den meisten Fällen haben die Bogen nicht an den Schnuren einen Busammenhang mit einander, sondern an ben Bicegebunden, b. h. an den letten Gebunden auf beiden Seiten des Buchs, welche feine Schnure haben, und wo ein Bogen mit bem andern durch ben Faden vereinigt wird. Rur bann findet auch an ben Schnuren eine Berbindung der Bogen Statt, wenn, wie es gur Besfchleunigung der Arbeit bisweilen geschieht, zwei Bogen

mit einander geheftet werden.

Bu ben Pergamentbanben bedient man fich, ftatt bes Binbfabens, ber pergamentenen Riemen als Sefts schnure. Manche Bucher werden auch an den Stellen. wo die Bunde auf dem Ruden liegen follen, eingesagt, In diefen eingefägten Rinnen haben bann die Schnure eine festere unverrudbare Lage. Bucher mit folden Schnuren schlagen sich gut auf und sperren sich nicht leicht.

Wenn das geheftete Buch aus der Deftlade berausgenommen ift, fo bringt man es fo in die Sandpreffe, baß beibe Borfespapiere über die beiben Pregbalten ber-vorragen. Dit einem fleinen hammer flopft man bann ben Ruden rund und gleichformig glatt. Bermoge eines Pinfels beschmiert man den Ruden mit Leim, und bringt dadurch eine noch festere Verbindung der Bogen juwege. Dit den Fingern oder mit dem Sammerftiele reibt man ben Leim forgfaltig ein. Bei den fogenannten englischen Banden, bei ben Frangbanden und andern vorzuglichen Banden übertlebt man den Zwischenraum zwischen den Banden auch noch mit Papier = und Leinwandstreifen.

Getrodnet und gepreft fommen die Bucher in die Beschneibepreffe, worin sie beschnitten werben. Die Be- schneibepreffe bat zwei Prefibolger und zwei Schrauben, auf dem einen Balten aber auch noch eine besondere Leifte, an welcher ber Beschneibehobel auf und nieder gezogen werden fann. Diefer Sobel hat zwei Baden, durch des ren Mitte eine Schraubenspindel fo geht, daß die Baden mittelst derselben einander genähert und wieder von einsander entfernt werden konnen. In der Mitte der einen Bade ist eine freiskunde stählerne Scheibe befestigt, deren Peripherie febr icharf ift. Beide Baden find in ber Rabe ihrer Enden mit zwei Leiften verbunden, wodurch bit par-allele Lage ber Baden zu einander gefichert ift. Je nach ber Dide bes ju beschneibenben Buchs laft fich ber Dobel aufschrauben und mit der Presse verbinden, worin bas ju beschneidende Buch stedt; und vermöge der einen Bade, welche an der Preffe auf und nieder beweglich ift, lagt fich ber Sobel fo an ber Preffe auf und nieber bewegen, daß er das Buch bis ju ben bestimten Dunften bin beschneiden muß. Diefe bestimten Puntte find vorber mit dem Punftireisen bezeichnet worden. Das Punfties eisen ift ein gerader vierfeitiger eiferner Stab, von einerfei Dide und Breite, an einem Ende rechtwinflig ums

gebogen und mit einer Sulfe verfichen, die fich darauf etwas gedrangt bin und ber schieben laft. An ihrem pordern Ende bat die Bulfe einen eifernen Dorn, und binten oder oben laft fie fich mittelft einer fleinen Schraube befestigen. Erft wenn man mit biefem Instrumente angemerkt hat, wie weit das Buch beschnitten werden foll, spant man es in die Presse, aus welcher es mit dem Schnitte so weit hervorragen muß, ale die eingedrückten Puntte andeuten. Ubrigens beschneidet man bas Buch

zuerft oben, bann unten und zulest vorn.

Der Schnitt wird nun entweder besprengt, ober marmorirt, oder angestrichen, oder vergoldet. Das Marmoriren ift fast gar nicht üblich mehr, fondern das Besprengen, bas Anftreichen und bas Bergolben. Bum Befprengen nimt man einen Pinfel, den man in den dunnen Farbebrei taucht, welcher mit Aleister angemacht worden ist. Bur rothen Farbe nimt man Binnober ober auch rothe Mennige, zur blauen Schmalte, zur grünen braunschweiger Grün, zur gelben casseler Gelb u. s. w. In einiger Entfernung von dem Schnitte des in der Prefie fest jusammengeprefiten Buche fahrt man mit einem Fin-ger langsam über die Borften bin. Beim Burudspringen ber Borften fprifen diese bie Farbe in fleinen Puntten auf ben Schnitt. Beim Anstreichen mit einer von iener Farben (am beliebteften ift jest ber gelbe Schnitt) muß das Buch gleichfalls fest in die Presse eingeprest sepn, damit von der Farbe nichts zwischen die Blatter laufe. So auch beim Bergolben. Nach dem Glattschaben des gu vergolbenden Schnitts wird derfelbe mit einer durchgequirlten Mischung von Waffer, Salz und Eiweiß über-ftrichen. Man legt die zur gehörigen Größe geschnittenen Goldblatter auf ein pergamentenes Auftrageblatt, laft das überhangende Ende jedes Goldblatts auf den Schnitt fallen und zieht das Pergamentblatt schnell darunter weg. Liegt nun alles Gold auf bem Schnitte; fo reibt man es mit Baumwolle an und glattet es julest mit einem hundsjahne oder mit einem blanken Achate, ber in eis nem Sefte fist.

Das Kapitalen bes Rudens an dem obern und un-tern Ende folgt jeht junachst. Bei fleinen Werten wer-den namlich jene Rudenenden mit schwalen gewebten Banbern, bei gewöhnlichen Banden mit Pergamentftreifen, von größern und vorzüglichen Werten mit Leinwandstreifen und bunten Schnuren beleimt. Run schabt man die über ben Rucken bervorstebenden nicht mit eingebesteten Enden ber Beftschnure auf, um fie mit ihren gofern an ben Pappendectel ju leimen. Bu Pappbanden fcneibet man fur den Ructen einen Streifen bunner Pappe gu, biegt ihn und laft ihn auf beiben Seiten einige Boll weit hervorragen, um ihn auf die Flügelfalze bes Borfebpapiers aufleimen ju tonnen. Die Pappendeckel felbft werden abfornirt, d. b. mit einem icharfen Meffer nach eie nem eisernen Lineale jugeschnitten. Gie werden bann angefest ober mit Leim angeflebt. In der Preffe laft

man das Buch trocknen.

Entweder mit Pergament (was freilich heutiges Lages nur noch felten geschieht), ober mit farbigen, vornehmlich marmorirten und turfifchen Papiere, oder mit Leder (Saffian, icon marmorirtem Ralb = oder Schatleber 2c.) wird bas Buch überzogen. Dan fcneibet Diefe 295

Sachen fo ju, daß fie innerhalb des hoblen Radens und an den Dedelfanten umgeschlagen werden fonnen. Bum Antleben gebraucht man Aleister, ben fich ber Buchbin-ber aus Starte mit einem trodnenden Bufat von Alaun verfertigt. Das Pergament wird vorher mit weißem Papier gefattert, bas Leber aber wird naß gemacht, ausgerungen, ausgezogen, jugefchnitten, und an den Ranten, wo es umgefchlagen werden foll, mit einem icharfen Deffer bunner gefcharft. Dit bem aufgeflebten farbigen Papiere wird nach dem Trodnen, außer bem Glatten, gewöhnlich feine weitere Beranderung vorgenommen. An den englischen Banden oder Frangbanden aber, ja felbst bei gefchmadvollen Pappbanden, farbt der Buchbinder bas Leber nach Art des Marmors oder bes turfifchen Papiers, oder ber Perlmutter auf mannigfaltige Beife, und macht es ungemein glangend. Siebei fann er recht feine Geschicklichkeit und feinen Geschmad zeigen, wenn er recht hubsche Flammen, Buge, Wolfen, Puntte zc. bervorbringen will. Durch Eisenschwarze, verdunntes Scheidewaffer, Citronenfaft tann er icon allerlei Figuren in das Leder beigen, wenn er diefe Fluffigfeiten auf verschiedene Art mit einem Pinsel oder Schwamme aufftreicht. Bur hervorbringung von mancherlei Farben muß er aber auch verschiedene Farbestosse, z. B. eine Abkochung von Campecheholz, von Fernambutholz, von Gelbholz, von Curcuma, von Orlean, Sastor, eine Indigaustosung, Areuzbeerensaft u. dgl. mit Beihilse von Weinessig, oder von Mlaun, oder von Potasche ze. anwenden; f. Papierfarberei u. Lederfürberei.

Sowol das jum Bergolden des Schnitts, als auch das ju dem Goldtitel, auf den Ruden, ju den goldenen Linien, Sternen und andern Bergierungen auf Ruden und Deckel bestimte Blattgold wird mit einem scharfen Dleffer, dem Goldmeffer auf einem mit Ralberhaaren ausgestopfe ten Riffen, dem Goldfiffen jugefchnitten. Diefes Riffen ist mit weichem Leder überzogen, das eine raube Ober-fliche hat. Man trägt die zugeschnittenen Blatter, wie beim Vergolden des Schnitts auf und druckt die Fileten und Stempel barauf. Die Fileten find verfchiedentlich gestaltete, meistens bogenformige in einem bolgernen Griffe befestigte Deffingstude, beren untere Flache eine Gravirung von Blumden, bunten Kanten, Streifen, Schlangenlinien, u. dgl. hat. Die Stempel, gleichfalls von Meffing, enthalten auf ihrer untern Flace Blumchen, Sternchen u. bgl. einfache Bergierungen. Borguglich gute Fileten und Stempel erhalt der teutsche Buchbinder aus England. Der Abwechselung in der Mode wegen muß der Buchbinder davon eine ziemliche Anzahl haben. Man macht die Fileten und Stempel in glubenden Roblen beiß, halt sie auf ein leicht sich an sie feststigendes Goldblatte chen, und drudt biefes nun beiß auf die mit Gimeiß beftrichene Stelle des Ructens ober Dectels, wo die goldnen Bergierungen binfommen follen. Feft verbindet fich auf diefe Art das Gold auf bem Leber oder Papiere ba, wo die Fileten oder Stempel es andruden. Alles übrige Gold fann mit dem Tuchlappen leicht hinweggerieben

Bum Aufdruden bes Litels bebient fich ber Buchbinder bes Schriftfastens, aus einem mit einem Sands griffe versehenen schmalen Meffingstude bestehend, bas in

seiner Mitte der Lange nach eine Rinne enthalt. Diefe Rinne paffen Die gewählten Lettern (gewöhntiche Buchdruderlettern) ein, welche eine Beile bilben follen. Mit einer durch die schmale Kante gehenden guten Schraube und einer fleinen beweglichen Bade, worauf die Schraube wirft, werden die Lettern fest und so an einander geschraube, daß die Obersidchen aller Lettern in einer Ebene liegen. Zuerst trägt der Buchbinder das Gold auf das Litelseld, welches oft aus einem besonders aufgeklebten Saffianstüde besteht. Alsdann erwarmt er die Lettern und drückt sie auf das Feld an die richtige Stelke. Alles unnuge Goldfreibt er hierauf wieder mit dem Tuchlappen hinweg. Bulett wird der fertige Band noch ein-mal mit dem Glattstein oder Bahne geglattet; auch bringt man ihn noch einmal in die Preffe.

Die englische Erfindung, Bucher ohne Nabel und ohne Faden einzubinden, scheint eben so wenig Eingang gefunden ju haben, als biejenigen, ben Ruden ber Comtoirbucher von Metall, oder von Elfenbein, oder von Solz zu machen, um badurch den Blattern eine festere

Lage ju geben\*). 2Bas die übrigen Papparbeiten des Buchbinders betrifft, fo werden diese in dem Artifel Papparbeiten vortommen. (Poppe.)

Buchdruckerei, f. am Ende bes Bandes. Buchdruckerfirmiss (Schwärze), f. Firmiss. Buchdruckerkäfer, f. Bostrichus.

BUCHDRUCKERWERKSTATT (officina typographica), am sudlichen himmel, swifthen dem 10. und 20. Grade fubl. Abw. und jwifthen dem 108. und 126. ber ger. Aufit. ditlich vom großen Sunde. Gin faft gleichschentliges Dreied von 3 Sternen 4. Gr. bezeichnet fie hauptfachlich; ubrigens gibt Bode, ber bies Sternbild jur Berherrlichung einer ewig bentwurdigen Erfins bung bem Bereine beruhmter Aftronomen ju Gotha (1798) porgeschlagen +), und feitbem an dem Simmel aufgeftellt bat, barin 117 Sterne an, worunter 3, A, B, C, von der 4. Große. (Fritsch.)

BUCHE, 1) botanifch: f. Fagus. 2) Buche, Rothbuche, Maftbuche (Fagus sylvatica), in ber Forstwirthschaft. Giner ber erften teutschen Waldbaume erster Große, der eine Sobe von 100-120 Fuß und eine Starte von 2-4 guß im Durchmeffer erlangt. Er erhalt seine größte Sobe und den startsten Buwachs in 120—150 Jahren. Die Rothbuche ift in gang Europa einheimisch. In Teutschland macht fie die größten und vorzuglichften Walder der Berge und Chenen aus, boch fomt fie beffer in ben Bor- und Mittelbergen als in den Ebenen fort. Soch im Gebirge fomt fie weniger vor und über 1400 bis 1500 guß Sobe bleibt fie schon auffallend im Bachethum jurud. Gin Boben, beffen Oberfläche aus Dammerde besteht und ber aus Ihon und Sand mit Grand vermengt, dabei frifch, also nicht feucht und nicht

†) 6. aftron. Jahrb. von Bobc. 1801, S. 238,

<sup>\*)</sup> Die bemertenswertheften neuern Schriften über Buchbinberet meden wol folgende feyn: 3. 3. 3. Buding, die Kunst bes Buchbindens. Stadt am hof 1807, 8. — Die engl. Buch binderlunft zc. Leipz. 1819. 8. — 3. Ch. Hüttner, über einige Vortheile und bequeme Handgriffe der Buchinder in England. Tübingen 1801, 8.

m troden ift, befbebert ben beften Buchs ber Buche. Dabei verlangt sie eine schattenreiche Lage gegen Morgen, Abend umd Mitternacht. — Die natürliche Fortpfiangung der Buche durch den Samen ift, wenn gleich nicht fcwierig , doch wenn nicht mit großer Borficht dabei verfahren wird, ber Erfolg bavon ungewiß. Da bie jungen Buchenpflangen viel Schatten verlangen, indem fle Die Bige nicht vertragen, auch von Spatfroften febr leiden, fo ist eine Beschattung berfelben bis ju einem gemiffen Alter durchaus erfoberlich, wenn die natürliche Gaat gebeiben foll. Bu diesem Ende muß anfanglich und nach Umstånden ein mehr oder weniger dunkler Besamungsschlag gestellt, dieser, wenn die Pflanzen 1—14 Fuß hobe
erreicht haben, gelichtet-und bei einer Sohe von 2—4
Fuß erst alle Mutterbaume weggenommen werden. Die fanftliche Saat im Freien ift, wegen des wo nothigen Schupes und Schattens, beinahe unmöglich, wenigstens sind davon, einzelne wenige Falle ausgenommen, nie gunftige Resultate erfolgt. Selbst bei einem angebrachten funftlichen Schut hat sich fast immer ein schlechter Erfolg bewiesen. Sochstens kann die fünstliche Saat unter bem Schutz von Baumen jur Nachbefferung von natur-lichen Saaten geschehen. Bu diesem Zweck werden die Samen (Bucheln, Buchedern) bei trodnem Wetter aus gelefen, auf einem luttigen Boden burch bfteres Umwenben troden gemacht und am beften noch im Berbft ausgefdet. Der Same feimt im Dlai und die zwei grofien nierenformigen, oben glangend grunen unten weißlichen Samenlappen fommen mit aus bem Boben. In ben erften 20 Jahren wachst die Buche langfam, alebann aber ist der Wuchs schneller. Das Berpflanzen junger Buchen ift ebenfalls mistich; am besten gerath jedoch noch die Pflanzung mit 6—10 Fuß hoben Stammehen, bochftens tann man fie auch ichon von 3-5 guß Sobe verseigen. Wenn lettere indeffen auf einen zu freien Plat fommen, fo gerathen sie felten und jungere Pflangen gar nicht, weil sie einen freien Stand noch nicht vertragen tonnen. - Die Buche hat befonbers in ihrer Jugend manche Unfalle ju erleiben. Das Ebelwild bais Bet oft gange Streden wie mit ber Scheere abgefconits ten ab; die Maufe ringeln juweilen bei hohem Schnee und wenn fie in Menge da find, die Rinde der Stangen rund um ab, wornach gange Diftrifte absterben; die Larven ber Maitafer nagen bie Wurgeln ber jungen Pflanzen ab und die Maifafer selbst entbloßen oft die Baume ganz von Laub und Bluthen, wodurch wenigstens der Same für das Jahr verloren geht. Die Rranfheiten woran die Buche leidet, find: Die Roth = u. Rernfaule. Erftere entsteht von einem zu feuchten Boden, lettere vom Alter und diese immer unten am Stamm .-Die forstwirthschaftliche Behandlung der Buche als hochwald ift die vorzüglichste; es muß aber dabei mit großer Borficht und mit gehöriger Rentnig ber Gade verfahren werden, wenn ber Erfolg gut fenn foll. Die 120fahrige Umtriebszeit ift die gewohnlichste und beste, und es muß Die Stellung der Schlage und Rachhauung der Samenbaume auf die Art, wie oben angegeben, gefchehen, das mit die jungen Pflanzen nur nach und nach einen freien Stand erhalten und von Frost und hise nicht leiden oder zu Grunde geben. Obgleich die Buche zuweilen auch als Rieberwald behandelt wird, so zeigt der Exfolg es eben so oft, dass sie nicht dazu tauglich ift. Der Aussschlag der Stock erfolgt schlecht, er nimt bei jedem Heeb immer mehr ab und hort gewöhnlich beim 3. oder 4. Hieb ganz auf. Die Ursache davon ist in der harten hornartigen Rinde des Stock, der bald nach dem Hieb trocken wird, und wo alsdann die Lohden nicht gehörig durchberchen können, zu suchen. — Der mannigsaltige Rugen des Holzes der Buche macht sie schäenswerth. Es ist sehr selt, schwer und dicht und wird für das beste Bernnholz anerkant, wenigstens ist es am allgemeinsten. Es gibt eine helle Flamme, hist gut, unterhalt die Hist in der Kohle am startsten und längsten, und es wird ihm daher vor allen andern Holzerten der Bezug eingezaumt. Zu Bauholz im Trochen taugt es nicht; dages gen ist es ein vorzügliches Werts und Ruchholz sünz werleute, Wagner, Schreiner und Drechsler\*). Die von Buchenholz gebrannten Kohlen sind die besten für alle Feuerarbeiter; sie geben die mehrste und dauerndste Hie. Von der Asche erhalt man die beste Votasie. — Eine vorzügliche Nebennuhung der Buche gewährt die Frucht oder die Bucheln zur Mastung der Schweine und zu Di\*\*).

BUCHEGGBERG, eines ber neun Oberamter, in die der schweizer. Kanton Solothurn eingetheilt wird, an den es im J. 1391 durch Rauf gelangte. Der hügelige Boden hat, seitdem auf dentliche Kosten in der Mitte des vorigen Jahrh, dem Ales versumpfenden Limbach ein neues Bett angewiesen ward, an Fruchtbarkeit sehr gewonnen. Der Amtsbezief enthält die 4 Gerichte Atigen, Messen, Lüslingen u. Schnottwol, deren 3933 Einw. die einzigen Reformirten des übrigens ganz satholischen Kantons sind. In der Statsversassung ist ihnen ihre Religion ausbrücklich, gewährleistet" †); auch hat der große Rath von Solothurn wegen ihrer kirchlichen und ebegerichtlichen Berhältnisse am 24. Nov. 1817 mit dem Stande Bern ein Koncordat auf 20 Jahre erneuert. Die 1184 Gebäude waren im J. 1820 mit 1,168,410 schweizstrassen in der allgemeinen Brandanstalt des Kantons versichert. Bon dem Stammschlosse der ehemaligen Herren des Landes, der Grasen von Buchegg, steht nur noch ein Thurm in der Pfarre Atigen.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

BUCHEN. Unter den 5 Ortschaften in der Schweiz, die biesen Namen subren, ist die bedeutendste ein paritat tisches Dorf von 62 Hausern, mit einer katholischen Kasplanen und einer erst vor wenigen Jahren neu gebaueten Filialkirche in der Pfarre und dem Kreise Thal, im St. Gallenschen Bezirke Abeinthal. (Gr. H. v. D.)

BUCHENHOLZ, als Baustoff betrachtet, ist ein ungemein dauerhaftes Holy, wenn es beständig unter der Oberstäche des Wassers bleibt; im Trodenen ist es dem Wurmfraße ausgeseht, wirst sich, und reißt, wenn es nicht zuvor lange ausgetrodnet worden, und wird brüchig.

+) 6. Ufteri's handbuch bes foweig. Statsrechts. 2, Ang. Aaran 1821. S. 317.

<sup>\*)</sup> S. den folgenden Ert. Buchenholz. \*\*) f. den folg. Art. Buchöl. +) S. Uffer i's Sandhuch bes ichmeis. Staterechts. 2 Mag.

fenbattel, Bliefers in Tubingen u. M. m. zeichneten fich in ber neueften Beit burch besondere Geschicklichkeit und Kunftfertigkeit aus. Aberhaupt find bie Teutschen Meister ber Buchbindertunft in ber Welt.

Die Sauptmaterialien der Buchbinder sind Pappe, allerlei Gorten gefarbtes und ungefarbtes Papier, und Leber. Ihre vornehmsten Reben materialien sind: Zwien, Bindfaden oder Schnure, Kleister, Leim, Blattgold und Eiweis. Ihre vornehmsten Wertzeuge sind: die Sestlade mit messingenen oder eisernen Heststiefen, um die Bindfaden oder Letschnure daran zu befestigen; stehende Pressen mit eiserner Schraube und Pressbreter zum Einspannen der Bande; die Beschneidepresse mit Schraube, Sobel und Bretern; ein Schlagstein und Schlaghammer zum Schlagen oder Ebnen und Glätten der Bacher vor dem Binden; mehre kleine Hammer; ein Zirkel; ein Falzebein; verschiedene Messer und Scheren; eiserne Liniale; ein Glättolben; Agatsteine oder blanke Hundszähne in Stielen; allerlei Buchdruckerlettern; allerlei Fileten zu den goldenen Berzierungen; Goldtissen; Valetten 2c.

goldenen Berzierungen; Goldfissen; Paletten 2c.
Die erste Arbeit des Buchbinders, um gedruckte Bucher einzubinden, ist das Collationiren, das heißt das Durchsehen aller Bogen des Buchs, od es auch vollstandig (complet), oder unvollständig (besett) sep. Er richtet sich hiebei nach den Signaturen, d. h. nach den Alphabets-Buchstaden, welche, von A an fortlaufend, auf der ersten Seite jedes Bogens stehen; oder den später an der ven Stelle getretenen Zahlen der Bogen; oder auch nach der Seitenzahl, oder nach dem Custos, der abgebrochenen Sylbe unten an einem Blatte. Einzeln werden die Bogen, welche der Buchbrucker bei Ablieserung der gedruckten Cremplare in einander gestegt und gerade gestossen.

Run werben die Bogen des Buchs, wenn sie kein Schreidpapier sind, planiet, d. h. durch Leimwasser (das Planiervasser) gezogen, welches in einer Mulde oder in einem Troge sich besindet. Durch das Planiern bekommen die Bogen mehr Festigkeit, und Flussesten, die darauf kommen, fließen dann nicht auseinander. Des baldigen Trodnens wegen und um dem geleimten Papiere seine Aktrigkeit zu benehmen, war etwas Alaun in dem Leimwasser ausgelöst worden. Fünf oder sechs Bogen werden immer zugleich durch das Leimwasser gezogen und zwischen Bretern und Makulaturdogen bringt man sie in eine Presse, um das überstüssige Leimwasser wieder herauszupressen. Mittelst eines hölzernen Areuzes, des Planierreuzes von der Form eines T, hängt man die planier ten Bogen auf pferdehaarne Schnitze zum Trodnen auf.

Lagenweise, jede Lage aus mehren jusammengenoms menen Bogen bestebend solgt das Schlagen auf einer glatt und blank geschliffenen in einen sesten Alot einges lassenen Eisenplatte mittelst des 12 dis 18 Pfund schwesten, auf der Bahn ebenfalls recht glatten Schlagdams mers. Dieses Schlagen muß möglichst gleichsdrung gesschehen, an der einen Stelle so viel als an der andern. Der Buchbinder muß die Geschicklichkeit besten, die Paspierlage so zu drehen und zu wenden, daß jener gute Erssselage so zu drehen und zu wenden, daß jener gute Erssselage so zu drehen und zu wenden, daß jener gute Erssselage so zu drehen und zu wenden, daß jener gute Erssselage so zu drehen und zu wenden, daß jener gute Ersssselage erreicht werbe. Bucher, die eben erst aus der Drutsterei kommen, schmuzen leicht ab. Dies zu verhüten, muß man alte Wasulaturbögen zwischen jene Bogen legen.

Durch das Falzen mit dem Falzbeine werden die Bogen nach ihrem Formate zusammengelegt. Man richtet sich hiebei nach den entgegenstehenden Seitenzahlen, indem man die Bogen gegen das Licht halt. Alle Seitenzahlen eines Bogens mussen genau auf einander passen. Ist dies der Fall, so ist auch der weiße Rand auf allen Seiten übereinstimmend. Sewöhnlich werden die gesalzten Bogen noch einmal geschlagen, eine Arbeit, welche Formatschlagen genant wird. Geschähe es nicht, so wurz de das Buch an den Stellen, wo es zusammengelegt ist, dicker ausfallen.

Jest komt das gange Buch zwischen zwei Bretern in die Preffe. Gehorten Rupfer dagu, fo mußte man diese vorher hineintleben. Seft schraubt man fie in der Preffe jufammen; und nun erft bringt man fie jum Seften auf die Deftlade. Diefe Deftlade besteht aus einem Brundbrete, auf welchem, nach feinen Enden ju zwei Schraubenspindeln aufgerichtet stehen. Schraubenmutter laffen fich an diefen Schraubenspindeln auf und nieder fcrauben; und auf den Schraubenmuttern rubt ein Riegel ober eine Leifte, welche die Bewegung der Schraubenmutter mit macht und daber auf jede beliebige Entfernung von dem Grundbrete gestellt werden fann. Die Reiste bat ihrer Lange nach eine Spalte oder Ruthe, woraus die eisernen hefthaken herabhangen. Jeder heft-haken, beffen unteres Ende den eigentlichen halen ausmacht, bat an seinem obern Ende Schraubengange, auf welche eine Schraubenmutter mit Flügeln (eine Flügelschie beit des besthafens verfürzen ober verlangern. Unten an dem Grundbrete befindet fich ein rechtwintli-ger Ausschnitt, in welchen eine bewegliche Leifte, Die Borlage hineinpaßt. Diese Borlage kann mittelst zweier bolsgerner Schrauben befestigt werden. Sie dient zum Einstemmen der Heftschnure, worauf die Bucher geheftet werden sollen. Man befestigt namlich die Schnure, wels che Bunde oder Gebunde heißen, mit dem einen Ende an die hefthaten, gieht fie bann burch die Spalte gwifchen dem Grundbrete und der Borlage, fchraubt lettere wieder an und befestigt die Schnure unter ber Borlage durch eiserne Beftflifte. Werben nun bie Schraubenmutber in die Bobe geschraubt, so erhalten badurch die Bestschnure ihre gehörige Spannung. Ware eine Schnur boch noch ju schlaff, so brauchte man nur die Blugel-schraube destenigen Besthatens, womit fie verbunden ift, munterzuschrauben; dadurch wurde sie dann die nothige Spannung befommen.

Die Heftschnüre sieht man an dem Raden jedes Buchs, wenn man den Deckel davon ablost. Bu einem Buche in Folio sind sechs heftschnure nothig; zu einem Buche in Quart nur vier oder funf; zu einem Buche in Octav nur drei bis vier; u. s. w. Deswegen theilt man den Ruden des Buchs in gewisse Theile ab; und eben darnach richtet sich denn die Emtsernung der Heftschnure von einander: den Ansang des Hestend macht man mit dem Borsetzpapiere, welches an den ersten und letzten Bogen des Buchs angestlebt wird. Bu kostdaren Banden nimt man gewöhnlich zwei Bogen turtissch Papier, wovon man bernach das eine Blatt an die Decke klebt. Den

298

Bezirksamte im Main - und Lauberkreise Badens. Bum-Umte gehoren nebft der Amtsftadt, der Martifl. Mudau, 27 Dorfer und mehre Sofe; jufammen 11,792 Bewohsner. Die Amtstadt felbst hat beren 2129 und 502 Saus Die Nahrungszweige ber Einw. find Aderbau und Biebjucht, Gemerbe und handel. Der Sandel ift in den Sanden ber Juden, und von den Gewerben ift die Ansjahl von 21 Rothgerbern, 6 Weißgerbern, 24 Auchmaschern und 20 Leinenwebern für diese Bevolkerung bemer fenswerth. — Budheim ift ein sehr alter Ort; er wird fcon im 8. Jahrh. im 6. Regirungsjahre Ronig Rarls bes Groffen, urfundlich erwahnt. Er lag im oftfrant. Gaue Wingartheiba, und eine große Anzahl frommer Leute schenkten damals und in den folgenden Jahren bis jum 33. Regirungsjahre Karls ihre Guter in Bucheim und in deffen Gemarfung der berühmten Abtei Laures. beim 1), im oberen Rheingaue an der Bergstraße. Der Ort selbst gehorte der, nicht volle 2 Meilen davon entslegenen Benediftiner-Abtei Amordach, und war schon mit boppelten Graben und mit Umjaunungen verseben, als ihn Konrad von Duren, der Bogt jenes Klosters, wie schen den 3. 1237 und 1247 mit Mauern umgeben ließ?). Diefer Dynast hatte sich eines Theiles der Grundherrich-feit aber Buchheim bemachtigt, und ein andrer Theil war burch Rauf an das Erzstift Mainz gefommen. Letteres taufte es endlich im 3. 1309 ganz an fich, und behielt es auch bis zu den großen Statsperanderungen des 18. Jahrh. Buchen mar in jenen Beiten fehr blubend, ber Sig vieler adeligen Saufer, und der Geburtsort vieler angesehenen und gelehrten Manner, unter welchen Ront. Bimpina und Gottfr. Beffel, der berahmte Ber-faffer des Chronicon Gottwicense, hervorleuch

BUCHENAU, ein Pfarrdorf an der Eiter in dem hunfeldichen Kreisamte Siterfeld der turbeff. Prov. Fulda, hat 1 Landgut der gleichn. Familie, welches mit dem Orte zu der franklichen Reichseitterschaft gehörte und schon von dem westphalischen Gouv. besetz, in der Folge aber mit Fuld an Kurhessen abgetreten ist, und zählt 91 Saus. mit 638 luth. Einw. (Hassel.)

BUCHENBERG, marktberechtigtes Pfarrborf an der Straße von Kempten nach Lindau, im Landgerichte Kempten des baier. Oberdonau-Kreises, 2 St. von Kempten, enthält 43 Hauf, mit 240 Einw. K. Friedrich III. hat demselben 1485 die Marktgerechtigkeit verliehen. Das Landgen Buchenberg, vormals dem Stifte Kempsten gehörig, das von dem Orte seinen Namen führte, und die Pfarreien Lorenz, Buchenberg, Memholz und Waltenhofen begriff, hat seine geographische Bedeutung verloren. Unweit Buchenberg an der Straße nach Lindau wurden 1787 Ruinen, wahrscheinlich Reste eines römischen Wachturms, entdeckt.

Buchenslechte, s. Lichen.

BUCHENHOF, ein, nach Gleichamberg eingepfarzter, von 18 Selen in 3 Sauf. mit Wirthschaftsgebaus
ben bewohnter Hof im Amte Rombild, auch zu ben Bus
den genant, mit einem Sachs. Gotha und Meiningen
gemeinschaftlich gehörigen Kammergut. Dieser Hof ist in
ben sachs. Lander-Portions-Anschlägen mitberechnet und
barf baber nicht veräussert werden. Gleichwol hatte ihn
herzog heinrich von S. Rombild 1699 an den General
von Bibra für 11,000 Thir. verfaust, von welchem er
1721 durch die nachherige Rombilder Landesherrschaft
wieder eingeloset wurde.

(G. Emmrich.)

BUCHENSEE oder Büchensoe, ein tiefer mit hohen Felsemodnden umgebener See, der die Gestalt eis nes umgefehrten Kegels hat. Er liegt in dem S. Meisningschen Amte Salzungen in der Allendorser Flurmarkung, nach dem Dorse Ubelrode zu und ist das Eigenthum der herrn v. Buttlar zu Wildprechtrode, die ihn zur Fischerei benußen. (G. Emmrich.)

BUCHER (Anton von), Sohn eines baierischen Wapenmalers, wurde ben 11. Jan. 1746 zu Manchen geboren. Nach Bollendung seiner Studien bei den Isquiten trat er in den Weltprieskerstand, und wurde als Raplan bei der Spitalpfartfirche jum heil. Geift in Munhen angestellt. Seine Predigten gestelen ungemein; denn B. trug die Wahrheiten der Moral und Religion in lichter Ordnung vor, sprach herzlich zu dem Herzen, überzeugend zu dem Verstande, hinreisend zu der Begeisterung. Heinrich Braun, ein berühmter Schulmann Baierns, welcher B's Predigten dfters beiwohnte, lernte beffen La-lente und Lehrfähigkeit schähen, und schlug ihn zum Rector der teutschen Schulen vor, welche Stelle demselben auch übertragen murbe. B. trug wefentlich (auch durch Schriften) jur Berbefferung diefer Schulen bei, und bewirfte, daß viele Schüler aus denselben traten, einem Handwerfe oder Gewerbe sich widmeten, ohne in die lateinischen oder Jesuitenschulen aufzusteigen. Rach Auf hebung der Tesuiten ward er zum Rector des Gymnasstums und Lyceums befordert. Damit verband er das Umt eines Borstehers und Predigers der sogenannten marianischen Congregation, welche dis dahin eine rein jefuitifche Anftalt gewesen war. Auf feinem neuen, wich tigen Posten wirfte B. mit Energie und größter Unverbroffenheit; ihm verbantte die Studienanstalt die Anftelbrossendeit; ihm verdankte die Studienanstalt die Anstellung einiger Lehrer der Zeichenkunft und der franzossschen Sprache. Im J. 1778 erhielt er die Psarrei Engelsbrechtsmunster unweit Ingolstadt, und als 1784 die Verdessendigter unweit Ingolstadt, und als 1784 die Verdessendigter unweit Ingolstadt, und als 1784 die Verdessendigter unweiter zur Sprache kam, wurde er als Schulrath, jedoch mit Beibehaltung seiner Pfarrei, nach Ntunchen berusen. Auch jeht zeichnete er sich durch Thätigkeit, Freimuthigseit und Uneigennüßigkeit aus; von seinem eigenen Vermögen opferte er Vieles zur Unterstühung der Schulen aus. Allein die Leiden des Krieges und die Schwäche seines Allein die Leiden des Krieges und die Schwäche seines Allein die Leiden ihn, noch mehr zu leisten; er gab seine Pfarrei ab, und zog 1813 nach Rünchen, wo er außer einem anaemersenen 1813 nach Manchen, wo er außer einem angemeffenen Rubegehalt ein Beneficium erhielt. Früher icon mar er zum königl. geistl. Rathe ernant und als Mitglied der Afademie der Wiffenschaften aufgenommen worden. Im 3. 1817 starb er, 72 Jahre alt. — Buchen hat sich durch feinen originellen Bis und feinen, mit humoriftis

<sup>1)</sup> Donationes Huodonis, Ebervini, Wantfridi, Ruthberti,

Willse, Giselberti, Theohaantis, Rrchenfridi, Ortheri, Rambern, Fridi, Gerharti, et conjugis ejus Bleonsulnt, in Cod. dipl. Lauresham. T. II. Nr. 2800, 2814, 2836 ad 2844 et 2876. 2) Godefridus Besselius in Chronici Gettwie. Prodrom. Libr. IV. pag. 861. 3) Godefr. Bessel, l. c. pag. 861. seqq.

**Abw**echselnder Witterung ausgesett, wirst es sich ebenfalls, reifit, wird wurmftichig und faul. Durch Schwie gen, Aufrauchern, Ginlegen in gewöhnliches Waffer und andere Borbereitungen, bem Solze feine Gafte zu entsziehen (f. Bauholz), tann man bas Buchenholz zu eisnem gang vorzüglichen holze fur ben Gebrauch im Trods nen umschaffen. Sonft ift bas Buchenholz bart, fest, ziemlich elastisch und gabe, doch lange nicht in dem Grade, in welchem diese Eigenschaften dem Solze der fogenannten Beigbuche jufommen, und überdies ziemlich fcmore"). Roch frifch laft fich das Buchenholz fehr leicht bearbeis ten, allein bei bem Austrodinen wird es immer barter, und ftumpft alebann fehr die fchneibenden Bertzeuge ab, welches nach Burgeborf von den in ihm enthaltenen er-digen Theilen herruhrt. Dan fann es ziemlich glatt behobeln, wobei jedoch feine zwischen den gafern befindlis den fleinen braunlichen Spiegel immer etwas erhabener ausfallen und glangender bleiben, mahrend das übrige Bewebe bes Soljes ftets matter und leichter erfcheint. Much nimt es eine gute Politur an, boch treten ebenfalls die gedachten Spiegel stets glanzender als das übrige Solz hervor. Wenn das Buchenholz gut ift, so muß es nach Burgedorf im Kerne braunlich, im Splinte aber weißlich sepn, ohne daß jedoch eine schnelle Abstufung dieser Farben bemerkt werde, und seine zwischen den Fafern befindlichen Spiegel muffen ein braunes glanzendes Ansehen haben. Auch durfen an einer bearbeiteten Flache, nie Streifen oder gelbe Fleden fich zeigen, oder bald harte, balb weiche Stellen, am wenigsten aber fchnecweiße matte Fleden mitten im Solze erfcheinen: benn biefe find nach Burgeborf fichre Kenzeichen einer wirklich schon vorhandenen Faulniß, und einer Auflosung bes Fafergewebes durch ein vorhergegangenes Stoden ber Gafte. Die Fasern des Buchenholzes muffen turz fenn. Benn Rorper, die sonst weicher als Buchenholz find, fich leicht in die Solzmaffe eindruden; fo beutet diefes auf Schwache feiner Fasern, und Verminderung der ihm fonft eiges nen Elafticitat.

Um beim Einkaufe von Buchenstämmen an stehenden Baumen schon zu erkennen, ob das Holz unverdorben und gut sey, hat man nach Burgsdorf auf folgende Kennzeichen zu achten: das untere Stammende muß eben, die Rinde glatt und aschgrau, mehr ins Weise als ins Rothliche spielend, der Schaft frei von Auswüchsen, ohne dunne Reiser seyn. Die jungen Triebe an den Zweigen müssen dick, lang und hängend gewachsen, und der Gispsel des Baumes mit frischen glatten Blättern wohl besteht seyn. Nach allen bisber angeführten Eigenschaften kann das Buchenholz im Bauwesen nicht zweckmäßiger benutzt werden, als zu ienen Stücken des Wasser und Grundbaues, die beständig vom Wasser bedeckt bleiben, wo es denn auch gewöhnlich zu Spundpsählen verwendet wird; doch muß man die Vorsicht haben, die Psähle gleich nach ihrer Zurichtung einzurammen, damit sie bald

in beständige Feuchtigkeit gelangen, und so vor dem Werfen gesichert bleiben. Ift aber das Buchenholz seiner Safte beraubt, so kann man es in Ermangelung des Eischenholzes oder einer anderen passenden Holzart zu jenen Stücken im Innern der Gebäude verbrauchen, zu welchen gewöhnlich das Eichenholz verwendet wird, auch statt jenes zu Mühlenwellen, Walzen, Rollen, Schrauben, Stampfen, Pressen, und überhaupt zum Maschinenbau. Es kann dann zu Brettern geschnitten zur Belegung der Justoden, Verfertigung der Sockel und Thiergewänder in den innern Abtheilungen der Haufer, zum Treppendaue und zu Thurstügeln verwendet werden, so wie es benn nicht minder zu allem Hausrathe, wozu sich seiner schon die alten Römer bedienten, eine ganz vortressliche Holzart ist.

Buch-, Bücheln- oder Bucheckernöl. (oleum anoum Fagi), das aus den erst auf Schasmühlen von ihrer außern mb innern Schale gereinigten Samenkernen der Buche (Fagus sylvatica L.), wie anderes Zettbl ausgepreste weiße, belle, 0,923 specif. schwere, ziemlich geruchlose, mild schweckende, nicht leicht zestierende, und in wohlverwahrten Glasstaschen lange haltbare Dl. Nach Pelletier liesert es eine so weiße Seise, wie das Mohndl, außer bei Zusat von Lalg. Es dient zu einem nicht so übelriechenden Brennbl, und zu einem wohlschweckenden Speisedl, vertritt auch im Ubrigen die Stelle des besten Baumdls. Indes will Sandrod von dessen häusigem Genuß epileptische Zusälle beobachtet haben?! — Die seine braune Schale der Buchstrucht besteht, nach Fraas, aus Gallussaure, Gerbstoff und Harzubstanz. — Die Oltrebern können, gleich den Leins und Raddlucken, in dieselbe Form geschlagen, zu Biehfutter verwandt werden.

BUCHEL (Arnold), aus Utrecht, wo er 1565 ges boren war, studirte zu Levden die Rechte, machte Reisen durch Teutschland, Italien und Frankreich, advocirte in seiner Vaterstadt, zog sich aber nach dem Tode seines eins zigen Sohnes in die Einsamkeit zurück, und starb den 15. Julius 1641. Die niederländische Geschichte, deren emssiger Forscher er war, dankt ihm viele Ausklarungen, die von spätern Geschichtschreibern benuht wurden, deters ohne seiner zu gedenken\*). Man hat von ihm einen Plan und eine Beschreibung der Stadt Utrecht 1605; ein Supplement zu Gerh. Mercator's Atlas, Amst. 1630; Nassovische Orangiedoom, 1615; Tractatus singularis de Durdrechto, und eine Ausgabe der beiden Gesschichtschreiber von Utrecht, Besa und Heda, die nach seinem Tode unter dem Titel: Historia Ultrajectina. Traj. 1643. fol. erschien, nebst einigem Andern \*\*). (Baur.)

Buchen, Buchenland, Buchonien, f. Buchonia. BUCHEN, BUCHHEIM, Stadt im Grofibers zogthum Baben, dem Fursten von Leiningen zuständig, Sauptort im sogenannten Baulande des Obenwaldes, an der Morrn, auf der Poststraße von Seidelberg nach Würzburg mit einer Posthalterei, und einem großherzogl.

10

<sup>\*)</sup> Rach Sartig wiegt ber rheinl. Rubiffus 120jahrigen buchenen Stammholges frifch 64 Pfb. 28 Loth, wohl ausgetrodnet 39 Pfb. 2 Loth. Rach Entelwein ift ber Ausbruck für das eigenthumliche Gewicht bes trodenen Buchenholges vom Stamme 0,666 bis 0,854, bes trodenen Buchenholges vom Splinte 0,600 bis 0,721.

All. Encyclop. d. B. u. R. XIII.

<sup>\*)</sup> Sare fagt von ihm: Historicus, rerum Bataverum optime gnarus, cujus vitalo subinde arent, distimulato ejus nomine, qui quid reconditi in scriptis suis jactant. Onemest. T. IV. 167.

\*\*) Foppens biblioth. Belgic. T. I. 94. Burmanni Traject. erudit. 38. Paquet Mém. T. I. 173.

4. B. eine Labung Leinwand, welche fich nach und hach in Saute, weiße Waren, Wein, Wechfel und julest wieder in baares Geld verwandelt bat. Aber ein folches Berfolgen der Berwerthungen im Einzelnen ist in den meissten Fallen unnöthige Dabe, und es genügt, wenn die Buchführung nur durch hinweisung auf die Korrespondenz ze. die Mittel anbietet, um nothigenfalls eine folche Berechnung anzustellen. Go wesentlich bem Raufmann bas Buchhalten ift, so ift ihm doch noch wesentlicher, fich in ben Borrechnungen, in ben Uberfchlägen, und Spelulationen ju feinen Umfaben nicht zu ieren, und er weiß ohne seine Bucher aufzuschlagen, ob er in diesem oder jenem Geschäft jur Rechnung gekommen ist, oder nicht. Daher hat sich das kaufmannische Buchhalten sehr vereinsacht, und die Kurze mit Bollständigkeit und klarer Uberficht musterhaft verbunden. In demfelben haben die Einnahmen immer die Ausgaben jur Geite; die Gingablung jeder Geldart, ihre Ausgahlung, der Eingang jeder Barenart, ihren Abgang, die Schuld jedes Korrefponbenten, feine Foderung; wie fich das Blatt fchlieft, fo schließt sich auch die Rechnung bis dahin ab; und die einzelen Abschluffe find so jum hauptabschluß immerdar bereit: zur allgemeinen Ubersicht. Dieses taufmannische Buchhalten lagt fich allen Berrechnungen zum Muster geben, welche mit ihm gleiche Bedingung und gleichen 3med haben: also bei Landwirthschaften, welche unter Selbsterwaltung steben, aber nicht unter fremder Verwaltung; für die Wirthschafterechnungen der Gutsherren und Pachter, aber nicht fur die Domanenrechnungen u. f. w. Da bei dem Statsbuchhalten die flare und ichnelle Uberficht ebenso nothig ift, als bei dem taufmannischen Buchhalten, so ist haufig, aber immer ungludlich, versucht, jenes nach diesem einzurichten. Man hat dadurch in dem Statsbuchhalten das umständliche Klarmachen der einzels nen Anfage verloren, die Belegung, Rechtfertigung und Revisson der Rechnung wo nicht verhindert, doch ers
schwert. Die Statsbuchhaltung hat die Rechtsertigung
der Verrechnungen zum Hauptweck, sie soll den Beweis
schren, daß alle Einnahmen, welche haben wirklich gemacht werden sollen, auch gemacht sind, und daß eben
so auch die Ausgaben bestritten sind, und insofern sie diesen Beweis nicht vollzitig durch Belege führt, wird gegen die Rechnungsführer auf Rachgablung erfannt. Gie muß daher durch sich selbst vollig versichnlich und volls
standig belegt senn (s. Statedwechhaltoroi). Sie kann entweder die samtlichen Statseinnahmen und Statsausgaben, aber wie in England nur bas reine Statseinfommen und beffen Berwendung verrechnen. Ihre Ginnahmen und Ausgaben find nicht wie bei dem faufmannie ichen Buchhalten gleichartig, fondern verschiedenartig; und fie tonnen sich baber nicht wie in diesem jur Seite fieben; fondern die Ginnahmen muffen vielmehr für fich ihre Bucher und die Ausgaben wieder die ihrigen bilben. Um aber die wirklichen Einnahmen und Ausgaben in ber frengsten genauesten Ordnung ju halten und ju haben, durfen fle mit teinen idealen Berechnungen durchmischt fenn, und fonnen alfo auch nicht mit ben Berrechnungen und Rechtfertigungen ber gehaltenen ober nicht gehaltenen Solleinnahmen und Gollausgaben in benfelben Buchern gufammen fommen. gur bas Berhaltnif bes Goll (ber

Ctats), ju dem Ist (der Kaffe) für die schnelle Übersicht bes Borraths, ber Ausfalle und ber Rudftande bei den Raffen find befondere Bucher nothig. Diefe Etatebucher, welche allerdings jum Statsbuchhalten gehoren, und auch wol vorzugsweise Statsbuchhalten genant werden, aber von dem eben befchriebenen vollig verschieden find, haben es nicht mit dem Gelde felbft ju thun, fondern nur mit den Beranschlägen der Einnahmen und Ausgaben (Budget) mit ben Caffenanweisungen, und ben gefchenen Einzahlungen und Auszahlungen. Diefe Etatsbucher tonnen nach faufmannischer Art: bas Goll auf ber einen, das Ist auf der andern Seite, aufgestellt werden, und ihre eigentlichen Belege sind, wie bei den Sandelsbuchern die Correspondeng des Kausmanns, die der Finangbehow Ihre Rechtfertigung und Revifion betrifft nicht bas Caffenwefen, fondern bas Bermaltungsmefen, nicht den Schatmeister, fondern ben Finangminfter. Die Berant wortlichfeit bes Finaniministers für Diese Statsbuchbal-terei im engern Sinn bat Abnlichfeit mit der gerichtlichen oben ermannten Berantwortlichkeit bes Raufmanns für feine Buchhalterei. Dan fieht alfo, daß beide Buchhaltereien in eine Ordnung gehoren, und daß dagegen die Statsbuchhalterei über ben Schat und alle offentliche Raffen selbst, so wie die Buchhalterei über alle fremde Caffenführung, alfo über Bormunbichaften u. f. w., eine andere Ordnung bilben. Die erfte Ordnung enthalt Die reine Rechnungsform, und daber hat fie fich fo beliebt gemacht; die zweite weicht davon ab, weil sie in lester Analyse dem Mistrauen begegnen, und nicht blos das Bahlendild von einem Saushalt, seinem Sange und Stande, sondern zugleich jedem Rechnungskenner den Be-weis geben will, daß es damit seine vollsommne Richtig-keit habe. Die erste halt sich immer treu an die einsache Künndsam wegen und eintagenenglichte siehlem Grundform, worin zwei entgegengefehte Großen (plus und minus) die britte bilben, und fie wird nur mehr in einander jur Uberficht des Gangen, oder mehr aus eine ander jum Erfennen des Einzelnen gezogen. Die zweite Ordnung bat vielerlei Formen.

Die Buchhalterei ift feit dem 15. Jahrh. wiffenschafte lich bearbeitet; sie fomt wenigstens in den mathematischen Schriften vor, welche Lucas von Burgo um 1494 in Benedig drucken ließ. Damals waren in Teutschland bei berselben noch romische Zahlen größtentheils gebrauchlich. Das erfte befannte teutsche Buch barüber ift von Joh. Gotlieb bei Friedrich Peppus ju Rurnberg 1531; und bas englische von James Beele 1569. Die neuesten teutfchen find : Feder, Sandbuch über die Staterchnungen und Raffen, nebft einem Anhang über Saushalte, Landwirthschafts und Raufmannsrechnungen 1820. Riefchte, Grundzüge jur Einrichtung des Statskaffen - und Rech-nungswesens 1821. (v. Bosse.)

Buchhandel, f. am Ende bes Bandes.

Buchheim, f. Buchen. BUCHHOLTZ (Samuel), Oberpfarrer ju Ereme men in der Mittelmark, geb. den 21. Sept. 1717 ju Priswalk in der Prignis, wo sein Bater, Ioh., mehr als 50 Jahre Prediger war. Schon in seinem 7. Jahre hatte er eine außerordentliche Reigung jur Geschichte, Die ihn durch sein ganges Leben begleitete. Bon dem Syme nasium jum grauen Kloster in Berkin tam er 1738 auf

fcher Laune geaußerten Spott über Diebrauche in Gegenftanden des Unterrichts, der Erziehung und Religion nicht nur in Baiern, sondern auch in gang Teutschland einen ruhmlichen Namen erworben. Er war Feind der Jesuiten und fprach hohn jedem Aberglauben. Bon feinen Schriften wollen wir bier anführen: feine befannte Charfreitageprozeffion, Gaftenezempel, das Portiuntula-Buchlein, Die Chriftenlehre auf bem Lande, Briefe uber Die Jefuiten in Baiern, Die Jesuiten in Dorfen und ihre Lehre, allerneuester jesuitischer Eulenspiegel (diese Briefe und Abhandlungen wurden durch den dankenswerthen Fleis des herrn von Kleffing unter dem Litel heraus-gegeben: die Jefuiten in Baiern, vor und nach ihrer Aufhebung, von Anton v. Bucher. Munchen, 2 Bde. 1819.) u. f. w. Bahrscheinlich find auch von ihm die Beitrage zu einer Schuls u. Erziehungsseschichte in Baiern, und die pragmatische Gesschichte der Schulreformation in Baiern aus echten Quellen, welche Sschoffe in seinem IV. Bande der baierischen Geschichten Geite 230 ruhmlich erwähnt #). (Eisenmann.)

BUCHER (Joh. Peter), furbeff. geheim. Regirungerath, Dr. und Profeffor ber Rechte auf der Dochschule Marburg, war geb. ben 10. August 1740 ju Caffel und starb den 25. April 1820 ju Marburg. Auf dem Padagogium seiner Baterstadt binlanglich vorbereitet, benutte er feit 1757 die philosophischen und juriftischen Borlesungen der berühmtesten Gelehrten, welche damals Gots tingen befaß. Die juriftische Doctormurde murde ibm 1763 ju Sarderwyf, nach rubmlich vertheidigter Streitfchrift: de poena talionis, ju Theil und er befleidete von demfelben Jahre an die zweite Profefforstelle der Jurisvrudenz zu Steinfurt. Debre an ihn ergangene vortheilhafte Untrage nach Duisburg u. a. D. folug er aus, und folgte 1771 dem Ruf als Prof. der Rechte ju Samm. Bon bier ging er aber ichon im nachsten Jahre in gleicher Eigenschaft nach Rinteln, wo er bis 1798 (unter Ablehnung verschiedener vortheilhafter Rufe, g. B. gu der Stelle eines Regirungsbireftors von dem Grafen zu Bentheim = Teflenburg u. a.), sowol durch seine aka-bemischen Borlesungen, als durch seine suristische Praxis bei den damaligen Reichsgerichten mannigkaltigen Rugen fliftete. In einen ausgebreiteteren Wirfungsfreis fab er fich verfest, als er in dem lestgenannten Jahre, dem Billen feines Fürsten gemäß, das ihm lieb gewordene Rim teln verlaffen und Die Universitat Marburg beziehen mußte. Auch in Marburg sette er mit der punktlichsten Amte-treue seine akademischen Arbeiten fort, entsagte, aus Liebe jum Universitäteleben, einem 1803 an ihn ergangenen, in dionomifcher Sinficht febr vortheilhaften , Rufe nach Caffel, und zeichnete fich vorzuglich durch feine grundlis chen Aftenarbeiten, welche ibm als Affessor der Juriftenfafultat baufig übertragen wurden, aus. Rur der Berluft des Mugenlichtes nothigte ibn im boberen Alter, bei ungeschwächtem Lichte bes Geiftes, feiner unermudeten

Thatigfeit ein Biel zu feten. So febr hiedurch feine Les benslust vermindert wurde: so leicht machte es ihm boch fein hoher religiofer Ginn, diefe und andere Bidermartigfeiten des bobern Alters muthig ju ertragen. — Unter ben Schriften des Berewigten, die übrigens nur aus gelehrten Streit = u. a. afademifchen Belegenheitefchriften bestehen und von 1763—1770 ju Steinsurt, von 1772—1797 ju Rinteln, seit 1804 ju Marburg erschienen, verdienen mehre in die Material. f. a. Theile d. Amtsschrung e. Predigers, Leipzig 1797 zc. ausgenommene Abhandlungen von ibm, 3. B. über die Kirchenstande. ben Opferbeutel, die Taufe, das Recht der Begrabnif, die Simonie u. a. in das in Kursachsen und heffencaffel geltende Rirchenrecht einschlagende Gegenstande, Die auch noch in der neuesten, von G. D. Pfeifer bearbeiteten, Musgabe bes furheffifchen Rirdenrechtes von Lebberhofe (Marburg, 1821) haufig angezogen und benust find, bes merft zu werden. — Bucher war ein grundlicher und einsichtsvoller Jurist; aber er hegte und bewies zugleich hohe Achtung fur firchliche und religibse Angelegenbeiten \*). (v. Gehren.)

Buchfink, s. Fringilla coelebs.
Buchgold, s. Blattgold.
BUCHHALTEREI, ist das Geschäft und auch der Ort der Berrechnungen über einen Saushalt. Gie theilt sich mit entscheidender Einwirfung auf ihre innere Einzichtung durch ihr Verhaltniß zu dem Eigenthumer des Saushalts. Es ift namlich ber Eigenthumer entweder fein eigener Buchhalter, legt fich felbft Rechnung ab, und ift fich alfo felbft fur ihre Richtigfeit verantwortlich; wie ber Raufmann nicht blos thut, fondern auch nach ben Befegen thun muß, um fich nothigenfalls fowol wegen feiner Buchfoderungen als Buchfculden gerichtlich ausgurveifen; ober ber Eigenthumer lagt fich Rechnung ablegen, und wer sie ablegt, ift für die Richtigkeit ber Buchführung verantwortlich, und muß sie nachweisen, wie dieses bei der Statsbuch halterei der Fall ift. Da bei ber faufmannifchen Buchhalterei die Berrechnung von dem herrn selbst oder so gut als von ihm geschieht, so hat seine Rechnung keine Belege nothig, und ihre Eins richtung bezweckt nicht, einem Pritten Auskunft und Rechtfertigung ju geben, fondern fle foll vielmehr dem herrn felbst nachweisen, wie sich jedes seiner Geschafte verwerthet hat, ob und mit welchem Gewinn ober Schaden es vollführt ift, wie fein Sandel überhaupt geht und fteht, und welches Bermogen er jeden Augenblid, worin er abschließen will, bat. Diefes erreicht sich vollständig und untrüglich, aber auch sehr mubsam burch bas so genante italianische Doppelbuchhalten (f. Handelsbücher), in welchem jeber Umfat feine eigene Rechnung als Einnahme und Ausgabe, oder Foderung und Schuld bekomt. Es ist dieses Verfahren nothwendig, wenn man wissen will, welchen Gewinn oder Schaden ein Geschäft durch alle seine Momente und am Ende gegeben hat:

Wgl. außer Meufel's gel. Teutfol. Baaber's gelehrt. Balern u. Felber's Gelehrten . . Schriftfeller-Ler, b. teutschen tathol. Geiftlicht. Eb. I. S. 114. Eb. 111. S. 477.

<sup>\*)</sup> Bgl. Strieder beff. Gel. u. Coriftficuergefoldte, Bb. 2. 6. 52,-58. Mamoriam Joh. Pet. Bucheri Acad. Marburgensis auctoritate et nomine civibus commendat C. Fr. Chr. Wagner. Marburgi 1820 und Caffeler allgem. Beitung, 1820. Rro. 119. S. 496 f. Su Buchere Andenken, von besten Schwiegerschue, dem Superint. Dr. C. 283. Just ju Marburg.

1. 3. eine Labung Leinwand, welche fich nach und nach in Saute, weiße Baren, Bein, Bechfel und wiest wieder in baares Geld verwandelt bat. Aber ein foldes Berfolgen ber Berwerthungen im Ginielnen ift in ben meiften Gallen unnothige Dabe, und es genugt, wenn bie Budführung nur burch himmeisung auf Die Sorresponbeng ze. die Mittel anbietet, um nothigenfalls eine folche Berechnung anzuftellen. Co wefentlich dem Raufmann das Buchhalten ift, so ift ihm doch moch wesentlicher, sich in den Borrechnungen, in den Uberschlägen, und Spefulationen zu seinen Umfaben nicht zu ieren, und er weiß ehne seine Bucher aufzuschlagen, ob er in diesem oter fenem Gefchaft um Rechnung gefommen ift, ober nicht. Daher hat fich bas taufmanniche Buchhalten febe vereinfacht, und die Rarge mit Bollftanbigleit und flarer Uberficht mufterhaft verbunden. In demfelben haben bie Einnahmen immer bie Andaaben jur Geite; Die Giniale lung jeber Gelbart, ihre Andjahlung, ber Eingang jeber Barenart, ihren Abgang, Die Schuld febes Korrefpondenten, feine Foderung; wie fich das Blatt fchlieft, fo schitch, seine governage, bei babin ab; und die einzelen Abschlüsse fiad so jum hamptabschlus immerbar bereit: jur allgemeinen Ubersicht. Dieses taufmassiche Buchhalten laft sich allen Berrechnungen jum Muster ge-ben, welche mit ihm gleiche Bedingung und gleichen 3weil haben: also bei Landwirthschaften, welche unter Gelbsverwaltung fichen, aber nicht unter fremder Berwaltung; für die Birthichaftbrechnungen der Gutiherren und Pachter, aber nicht für die Dominenrechnungen u. f. w. Da bei bem Statibuchhalten Die flare und fchnelle Alberficht ebenfo nothig ift, als bei dem faufmannischen Buchalten, fo ift baufig, aber immer ungludlich, versucht, jenes nach diesem einzurichten. Dan hat baburch in bem Statsbuchhalten bas umfidndliche Klarmachen ber einzele Stattbuchhalten bas umptanbliche Alarmachen ber einzel-nem Anfahe verloren, die Belegung, Rechtsertigung und Revision der Rechung wo nicht verhindert, doch er-schwert. Die Stattbuchhaltung hat die Rechtsertigung der Verrechungen jum hauptzweit, sie soll den Beweid sichern, daß alle Einnahmen, welche haben wirklich gepayern, dus ant Elmagunn, weithe paden wirtun ge-macht werden sollen, anch gemacht sind, und daß eben so auch die Ausgaben bestritten sind, und insosern sie diesen Beweis nicht vollziltig durch Belege sühet, wird gegen die Rechnungssührer auf Rachzahlung erkannt. Sie muß daher durch sich selbst vollig verständlich und voll-kändig belegt sepu (s. Statsduckhalterei). Sie kann entweder die säntlichen Statkeinnahmen und Statkansgaben, ober wie in England nur bas reine Statteinfommen und beffen Berwendung verrechnen. Ihre Einnahmen und Ausgaben find nicht wie bei bem faufmannischen Buchhalten gleichartig, fondern verschiedenartig; und fie tonnen fich deber nicht wie in diesem jur Seite sieben; fondern die Einnahmen muffen vielmehr für sich ibre Bucher und die Ausgaben wieder die ihrigen bilden. tim aber die wirflichen Gumahmen und Ansgaben in der firengften genauesten Ordnung ju halten und ju haben, durfen fie mit feinen idealen Berechnungen durchmischt fena, und fonnen alfo auch nicht mit ben Berrechnungen nd Rechtsertigungen der gehaltenen oder nicht gehaltenen Colleinnahmen und Gollausgaben in denfelben Buchern gefemmen tommen. Lie bas Berhaltnif bes Goll (ber

Ctats) ju bem 3ft (ber Raffe) für bie ichnelle Merficke bes Borraths, ber Ausfälle und ber Rudfinnbe bei ben Kaffen find befondere Bucher nietbig. Diese Etatsbinder, welche allerbings jum Statebuchhalten geberen, und auch wol vorjugemeile Statebuchtelten genent werten, cha son bem eben befchriebenen rollig verfchieben find, baben es nicht mit bem Gelbe felbft ju thun, fonbern mer mit den Beranfchlagen ber Ginnabmen und Ausgaben (Bub get) mit den Caffenanweisungen, und den geschebenen Einzahlungen und Andzahlungen. Diese Erarbender fem nen nach faufmannifcher Art: bas Goll auf ber emen, bas 3ft auf ber andern Seite, aufgestellt werten, und ihre eigentlichen Belege sind, wie bei den handelsbi Die Correspondeng bes Laufmanns, Die der Finantechte Ihre Rechefertigung und Revision betrift mi Caffenwefen, fonbern bas Berwaltungswefen, micht ben Schakmeifter, fondern ben Finanzminifter. Die Bernn wortlichfeit bes Finanzminifters für diefe Statibuch terei im engern Ginn hat Ahnlichteit mit ber gerichelichen oben erwähnten Berantwortlichfeit bes Laufmarent für feine Buchhalterei. Dan ficht alfo, daß beibe Buchhal terrien in eine Ordnung gehoren, und baf bagegen bie Stattbuchhalterei über den Schat und alle berminte Saffen felbst, so wie die Buchhalterei über alle ferm Caffenführung, alfo aber Bormundfchaften u. f. m., eine andere Ordnung bilben. Die erfte Ordnung enthalt bie reine Rechnungiform, und daher hat fie fich fo beliebt gemacht; die zweite weicht daven ab, weil fie in letter Analyfe bem Distrauen begegnen, und mi it Het tel Bablenbild von einem Saushalt, feinem Gange und Stande, fondern jugleich jedem Rechnungstrumer ben So weis geben will, daß es damit feine vollfommme Rucheigfeit habe. Die erfte halt fich immer tren an die einfache Grundform, worin swei entgegengesette Gebfen (plus und minus) bie britte bilben, und fie wird nur mehr in einander jur Uberficht des Gangen, ober mehr aus einander jum Erfennen bes Einzelnen gezogen. Die zweite Ordnung hat vielerlei Formen. Die Buchhalterei ift feit dem 15. Jahrh. wiffenfchalb

Die Buchhalterei ist sein 15. Jahrh. wissenkische lich bearbeitet; sie somt wenigstens in den mathematischen Schristen vor, welche Lucas von Burgo um 1494 zu Benedig denden lies. Damals waren in Teutschland bei derselben noch edmische Zahlen gedstentheits gebrüuchlich. Das erste befannte teutsche Buch darüber ist von Joh. Gotlieb bei Friedrich Perpus zu Runderg 1531; und das englische von James Peele 1569. Die neuesten teutsschen sind: Feder, handbuch über die Statischnungen und Kassen, nebst einem Andang über haushalts, Landwirtsschafts und Kausmannserchnungen 1820. Kiesche seinglüche und Rechwungswesens 1821.

Buchhandel, f. am Ende des Bandes.

Buchheim, f. Buchen.

BUCHHOLTZ (Samuel), Oberpfarrer zu Erems men in der Mittelmart, geb. den 21. Sept. 1717 zu Priswalf in der Prignis, wo fein Bater, Joh., mehr als 50 Jahre Prediger war. Schon in feinem 7. Jahre hatte er eine außerverdentliche Reigung zur Geschichte, die ihn durch sein ganzed Leben beg einete. Son dem Symnasium zum grauen Kloster in Berlin kam er 1738 auf 301

die Sochicule ju Salle, mußte fle aber icon nach andertbalb Jahren wegen Armuth verlaffen, und erhielt, nachdem er einige Jahre Saublehrer gewesen mar, 1744 bas Conrectorat ju Werben in der Altmart, und 1757 das Rectorat der Stadtschule ju havelberg. Nach 2 Jahren wurde er Pastor primarius ju Lychen in der Uckermart, tam von da nach Cremmen, und farb dafelbft den 29. April 1774. Unter brudenden außern Berhaltniffen, und von hilfsmitteln entbloßt, die er muhfam in der Ferne auffuchen mußte, bis der Propft Sufmilch in Berlin, der Minister Berzberg und der Oberst Quintus Zeilius (Guifchart) ibn bei feinen hiftorifchen Forfchungen unterftusten, erwarb er fich um Bearbeitung der brandenburgifchen Geschichte anerkanntes Berbienft, ob er gleich auf ben Rang eines pragmatischen Geschichtschreibers keinen Anspruch machen konnte. Bon historischer Runft und genauer fritischer Prufung der Quellen findet man in feinen Schriften kaum eine Spur, aber was unermudeter Samlerfieis, bis ins fleinste Detail eingehend, leisten konnte, das hat er geleistet, auch hat er den gesammelten reichen Vorrath von Materialien in eine leicht zu übersehende chronologische Ordnung gebracht. Freimuthige Außerungen sucht man in seiner brandenburgischen Ge-schichte vergebens, eher machte er fich einer parteiischen Borliebe für sein Vaterland und die Fürsten schuldig, unter benen er lebte, fo wie eines entschiedenen Rationals haffes gegen alles, was frangolisch ift. Seine Schreib-art ift größtentheils ungefunstelt und fließend, aber nicht edel genug fur die Geschichte, und durch Mangel an Gefcmad und richtiger Beurtheilung , noch mehr aber durch trodene Weitschweifigkeit und Deklamation, wird bas Lesen seines hauptwerks: Bersuch einer Gefchichte ber Churmarf Brandenburg, von der erften Erfcheinung der teutschen Sennonen an bis auf jebige Zeiten. 6 Bbe. Berlin 1765 — 1775. 4. beschwerlich. Die beiden letten, nach des Verfaffers Tode von 3. F. Depnat jum Drud beforderten, und mit einem Register über das gange Bert versehenen Bande erschienen auch besonders unter bem Litel: Neueste preußisch-brandenburgische Geschichte, Die Regirung Friedrich Bilhelms L und Friedrichs II. bis auf den hubertsburgischen Frieden enthaltend. Als Bor-laufer dieses Werts ist zu betrachten, seine Abhandlung von der topographischen Beschaffenheit der Churmark Brandenburg in den alten Beiten, welche 1760 ben Preis von 50 Dufaten erhielt, ben die fonigl. Afademie ber Biffenschaften ju Berlin auf die beste Bearbeitung biefes Gegenstandes gefest hatte, und die 1764 ju Berlin in 4. gedrudt wurde. Sein zuerst erschienener Berfuch einer Geschichte bes Bergogthums Mellenburg; dabei die Geschichte der beiden Bisthumer, Schwerin und Rabeburg und der Grafen von Schwerin, Roft. 1753. 4. ift nicht ohne Berth, aber fein: Conftantin ber Große, in feiner mahren Geftalt wieder bergeftellt. Berlin 1772. 8. beweist, daß ihm die bobere Kritit fremd blieb \*). (Baur.)

Buchholtzer (Andr. H.), f. Buchholz. Buchholz u. Buchholtzer, f. Bucholz u. Bucholtzer.

BUCHHOLZ, 1) Stadt in dem Reg. = Beg. Potsbam ber preuß. Prov. Brandenburg, Rreis Teltow-Stor-tow, 61 M. von Berlin, an ber Dabine, mit 85 Sauf. und 600 Einw. — 2) Frangbfifch Buchholy, fonigl. Pfarrdorf im Reg. Bez. Potsdam der preuß. Provin; Brandenburg, Kreis Riederbarnim, mit 334 Einw., einigen Landhausern der Berliner, einer reformirten franz. Gemeine und startem Garten u. Gewächsebau. (Stein.)

BUCHHOLZ (St. Katharinenberg im Buchholz), Stadt im erzgebirgischen Kreise bes Konigreichs Sachsen, im Umte Grunbain, & St. von Unnaberg, bat 2 Kirchen und in 183 Sauf. gegen 1500 Einw., Deren Sauptbeschäftigungen Bergbau und Manufatturen find. Man findet bier eine Spielfartenmacher = u. Rartenmaler-Innung, die feit 1587 besteht, jest 7 Deifter pablt die immer noch guten Abfat haben; gegen 240 Pofamentirer mit 80 Gefellen, welche nicht nur feibene Bander, fondern auch viele andere Posamentir-Artifel bem In = und Auslande liefern. Auferdem werden auch viele Spiten gefloppelt. Der fonft bier blubende Bergbau ift febr in Berfall gefommen; noch baut man gwar auf Silber, Robalt und Binn, aber ohne Musbeute. (Haan.)

Buchholz, Bucholz (Joh.), Beitgenoffen und An-

banger Suffens, f. Huss. BUCHHOLZ (Andr. Heinrich), oft auch Bucholber ober Bucholt genant, wurde am 5. November 1607 aus einer fehr alten, in ber Geschichte ber Literatur befannten Familie zu Schöningen im herzogtham Braunschweig-Wolfenbuttel geboren. Sein Bater, Joach im, war Pastor und Superintendent daselbst und befleidete in der Folge diefelben Amter ju Sameln, wo er 1622 ftarb. Der junge Buchholy, welcher frubzeitig Unlagen verrieth, wurde mit Fleis unterrichtet, besuchte die Schulen ju Magdeburg und herford und bezog 1627 ju-gleich mit einem jungern Awillingsbruder, Christoph Joachim, die Universität Wittenberg, um Theologie ju ftudiren 1). Im Berbst 1630 nahm er daselbst die Das gisterwurde an, und begab fich barauf zu den Seinigen nach hameln zurud, wo er im folgenden Jahr bas Conrectorat erhielt, und es zwei Jahre lang befleibete. Dann bielt er fich langere Beit auf der Universtät zu Rostock, auch einige Beit zu helmstabt auf. 1637 wurde er Rector des Symnasiums zu Lemgo, verließ aber auch diese Stelle nach zwei Jahren, wegen der Bedrangniffe des Arieges, und begab fich auf die Universität Rinteln, wo Krieges, und begad sich auf die Universtagt Rinteln, wo er Vorlesungen und Disputationen hielt, und hierauf 1641 Prosesson der praktischen Bhilosophie (Ethis) und Poesse, und vier Jahre später auch außerordenklicher Prosesson der Theologie wurde. Im J. 1647 berief man ihn als Coadjutor der Brüderkirche nach Braunschweig, welche Stelle er 16 Jahr bekleidete, bis er 1663 braunschweigischer Superintendent und Schulinspector wurde. Er starb am 20. Mai 1671, als eben am Lage vorher

<sup>&</sup>quot;) Lebensbeschreibung prenf. Gottesgel. 2 Saml. 35—50 wo er sein Leben selbst beidrelbt. Bon hennas beschr. in ber Borr. jum 5. Bbe. ber brandenb. Gesch., und von dieser s. die allg. teutsch. Bibl. Bb. 28. S. 30—36. und Bachlere Gesch. b. bift. Forsch. 2 Bb. 2 Abth. 939. Wenfels Lep. ber verft. Schrifts. 1 Bb.

<sup>1)</sup> Der jangere Bruber, welcher die Rechte finbirte, wurde in ber Bolge Professo berfelben ju Rinteln und ift ebenfans als Shriftfieller anfgetreten. Byl. 3 dor.

die Belagerung der Stadt Braunschweig durch ihren Lan-besfürsten begonnen hatte. Uber feinen Charafter laßt fid) aus den oberflachlichen und im fteifen Lobrednerton abgefaßten Nadhrichten feiner Beitgenoffen Richts mit Giderheit abnehmen. In der teutschen Literaturgeschichte wird er unvergeffen bleiben, vornehmlich wegen seines einst vielgelesenen Romans: des driftlichen teutschen Großfürsten Bercules und ber bohmischen toniglichen Fraulein Valisca Wundergeschichte in 8 Buchern abgefasset, wos von 3 Quartausgaben in 2 Banden zu Braunschweig 1659, 1676 und 1693 herausgesommen sind. Eine neue Ausgabe mit modernisirter Schreibart und vielen Abfur-jungen erschien ebendaselbst 1744 in 2 Banden gr. 8. mit Rupfern, und eine nicht mislungene Umarbeitung mit bem Titel: Die teutschen Fursten aus bem britten Jahrhundert, ein Originalritterroman. Leipzig 1781 — 83, 4 Bde. 8. Einen furzen Auszug liefert Reichard's Bisbliothef der Romane. Ih. I. S. 41—61. Der Verfasser wollte, wie er in der Borrede ju verfteben gibt, den auslandischen Romanen im Geift des Amadis, eine unverfangliche, moralische und vaterlandische Dichtung entgegen stellen. Der guten Absidit entsprach wenig die unformlich breite, steifpebantische und geschmadlose Aussubrung, voll breite, steispedantische und geschmactose Aussuhrung, von Unwahrscheinlichseiten, gesuchten Wisspielen und schimmernden Fehlern. Bucholz ist ein Vorläufer Loshenstein's und Ziegler's, des Versassers der astatischen Banise. Die frühere Zeit urtheilte indes sehr günstig über sein zweiter!), dem es wenigkens an Ersindung nicht sehlt. Ein zweiter Roman: der christlichen königl. Fürsten Gerculiscus und Hern Lerusspiele. Gube Wickelt und Gerculadisch auch ihrer hochfürst. Gesellschaft anmuthige Wundergeschichte in sechs Buchern abaefoliet an bei erften an und ist wiermasse abgefasset, schließt sich an den ersten an und ist viermal: Braunschweig 1659, 1665 und 1676, jedesmal in 4. Franksurt 1713. 8. gedruckt erschienen. Buchholz war aud) der erfte, welcher eine teutsche Uberfetung des Doraz versuchte. Er lieferte in teutschen Versen das erste Buch der Oden, Kinteln 1639. 8. Neue Aufl. ebendas. 1659. 8. und das Buch von der Dichtkunst, ebend. 1639. 8. Beide Übertragungen sind mit kurzen Anmerkungen schen Poemata, in 2 Theilen gefaffet. Braunschweig 1651. 12. Einige dieser geistlichen Lieder sind in altere Gefangbucher aufgenommen worden 3). Seiner lateinisichen Schriften, welche Ider angeführt hat, find nur menige .). (Rese.)

Buchhorn, f. Friedrichshafen.

BUCHIA, nannte humboldt nach dem berühmten Kammerherrn v. Buch, eine Pflanze aus der natürlichen Familie der Verbeneen und der 4. Linne'schen Klasse. Char. Zweitheiliger Kelch, trichtersdrmige Corolle, einzeschlossene Staubsäden. Dreitheiliges Stigma. Dreisch cherige dreisamige Frucht. Die einzige befannte Art, B. plantaginea Humb. wachst am Orinoco. (Sprengel.)

BUCHKA (Joh. Simon), geb. am 27. April 1705 gu Arzberg im Fürstenthum Baireuth, studirte zu Jena und Leipzig die Theologie, war unter bem Abt Steinmet Lehrer am Pabagogium ju Klofter Bergen bei Dagdeburg, wo er sich durch einen Zufall das Zwerchfell zersprengte, und nur durch das chirurgische Messer gerettet
werden konnte, wurde 1734 Conrector zu Hof im Vogtlande, 1739 fogenannter Trogenprediger bafelbft und 1745 Freitagsprediger, in welchem Amt er am 25. Mars 1752 starb. Aus Verdruß über einen Freund, der sich zu der Secte der Pietisten gewendet hatte, schrieb er eine Sather in gereimten Alexandrinern, unter dem Litel: Du uf fel, der neue Beilige, oder die entlarvte Scheinheiligkeit, nach dem Leben geschildert, bei einer Magisterpro-motion. Leipzig 1731. 8., welche ungeachtet mancher Auswüchse der Plattheit und Geschmadlosigseit, doch wegen ihrer lebendigen, oft sehr tressend Darstellung zu ben bemerkenswerthesten Erzeugnissen jener an Poesse so armen Zeit gehört. Nicht beshalb, sondern weil man sie nicht mit Unrecht gegen die Pietisten besonders gerichtet glaubte, auch wol auf einzele Personen rieth, die zu dem Bilde gesessen haben möchten, fand sie vielen Eingang, und wurde durch Veranstallung andrer mehrentellt mieder absehrecht. mals wieder abgedruckt. Der Verfasser war indes bald nachher felbst jum strengsten Pietismus übergegangen, und in durchaus veranderter Gemuthsstimmung schrieb er einen Widerruf unter dem Titel: evangelische Bufithra-nen über die Sünden seiner Jugend und besonders über eine Schrift, die man Mussel, der neue Heilige betitelt, — welche 5 Jahr später 1737, mit dem Namen des Verfassers unter der Vorrede, gedruckt wurde und eben-falls mehrmals neu ausgelegt ist. Diese mit der über-schanntessen mitunten vernunktwidtigen Strenge aberfalls mehrmals neu aufgelegt ist. Diese mit der übers panntesten, mitunter vernunstwidrigen Strenge abges faste Generalbeichte in trochdischen Versen, steht an poetischem Werth dem Mussel sehr nach; freilich hatte auch der Versassen von der Versassen den Mussel, eine Rachahmung des franz. M. Dusse\*, welches einen Phantasten und Thosen bezeichnen soll, hatte Buchte aus Neutrich's Satyren entlehnt und erst spaker erführ er zu seinem großen Sche. Nach seinem Tode wurden seine auserlesenen Gesdicke, mit einem Sodaraphischen Vorbericht und mit Weger bichte, mit einem biographischen Borbericht und mit Beg-

<sup>2)</sup> Man sehe z. B. das gunstige Urtheil in Dahlmanns Schauplat der masquirten und demasquirten Gelehrten. S. 685. 3) S. Wețel, am anzusübrenden Orte. 4) S. Witten Memoriae Theologorum. Decas XIII. p. 1708—1714, dem Ubfe sin seinen Leben der Kirchenlehrer), Iocher und andere gefolgt sind. Wețel's Hymnopoeographia Sh. 1. S. 132. Duntel's Nachrichten von verstord. Gelehrten. Bd. 3. S. 293. Shier's Nachrichten von serstord. Gelehrten. Etud 1. S. 6—8. Strieder's best. Gelehrtengesch. Bd. 2. S. 58—63. Ko ch's Compendium der teutschen Literaturgesch. Bd. 2. S. 27. 249. 360. Idens Lesion teutschen Literaturgesch. Bd. 2. S. 27. 249. 360. Idens Lesion teutschen Sicher und Prosassen B. 1. S. 238—241. Bd. 5. S. 791. wo die Schriften über ihn am volle

fanbigften nachgewiesen find. Frang horn's Poefie und Berrebsamteit ber Teutschen von Luthers Beit bie jur Gegenwart. Bb. 2. S. 71 - 74.

<sup>\*)</sup> Laurentins Borbelon, ein franz. Satyrifer, schrieb eine vielgelesene, auch ins Teutsche übersetzte Histoire des imaginations extravagantes de Mr. Oufle (bas ift: Mr. le Fou) servant de Preservatif contre la Lecture des Livres, qui traitent de la Magie etc.

laffung des Muffel, von Joh. Mich. Purruder, Sof u. (Rese.)

Baireuth 1755. 8. herausgegeben \*\*).
BUCHLAU, BUCHLOWITZ. Erfteres eine Herrschaft, lettres ein Markt mit schönem Schloß am Fuß des fanften Gebirges, das hier in Mahren den bradifcher Kreis durchzieht ( die Marsberge , Marfoma Sora genant) und auf beffen Sohe die alte, gut erhaltene Ritterburg Buchlau liegt, ben Grafen Berchtholb gehbrig, 4 St. von Gradisch; in den ersten Jahren des 19. Jahrh. beruhmt durch seine Besitzer geworden +). Buchlowit jahlt 250 Haufer und 1400 Einw.; die ganze Herrschaft aber 2 Marke, 9 Dorfer, 1320 Sauser und über 6000 Bewohner, mit einem reinen Ertrag von 15 bis 20,000 st. Holz ist der Hauptreichthum. Das arme Landvolk lebt ohne weitere Industrie vom Ertrage der Felder, Weinderge (deren einige einen ganz vorzäglichen Bein geben) und des Obstes. - Eine Glashutte bes steht hier und & St. von Buchlowis, das Schwefelbad Sinradietfa in einem angenehmen Thale. — Bon der Burg Buchlau bat man eine herrliche Uberficht eines Theils des Marchthals bis ju ben Karpathenvorbergen 1). Mertwurdig find die vielen Belfenteller. - Muf der herrschaft Buchlau lastet die bedeutende Gervitut, der Stadt Bradifc alles Sols, was fie ju ihren Bruden und Dammen gegen die March braucht, unentgeltlich verabreichen ju muffen, woju fich ein fruberer Befiger verbindlich gemacht, als er auf feinem Schloffe von den Unterthanen bedrangt , vom Stadtrath etwas Brod, Bein und Geld erhielt , was derfelbe noch jest jahrlich jur Recognition bringt. André.

BUCHLOE, Marttfl. an ber Gennach, im gleiche namigen Landgerichte bes baier. Ober Donaufreifes, 10 Posifi. von Augeburg. Er enthalt 133 Saufer, 760 Einro., 1 Pfarramt, Die Site eines Landgerichts, Rent-1 Pofterpedition und eines Strafarbeitsbaufes. Bor Alters mar der Ort eine Stadt, nachber ein Gut ber Familien Grofibrot, dann der Welfer in Augsburg, und wurde endlich an das hochstift Augsburg verfauft. 3m 3. 1722 wurde von den affociirten Standen des schwäbischen Kreises das Buchthaus daselbst übernommen. Das Landger. Buchloe umfaßt auf einem Flächenraume von 41 M., 4 Marktfl., 24 Dorfer, 9 Weiler, 27 Eindden und Mühlen, mit 1708 Saus., 1929 Feuerstels len und 8675 Einm. (Eisenmann.)

Buchlowitz, f. Buchlau.

BUCHOLTZER, BUCHHOLTZER (Abraham), Prediger zu Freistadt in Schlesten, aus einem altadeligen Geschlechte entsproffen\*). Abraham, geb. ben 28. Sept.

\*\*) Bgl. außer seinen Schriften selbst filen scher's gelehres Surftenthum Bairenth Bd. 1. S. 139—144. 316ge l's Gesch. der tom. Literatur B. 3. S. 506 fg. 3ordens Lepiscon teutscher Dichter und Prosaisten B. 5. S. 789 — 791.

†) S. den Artifel Leopold Graf von Berchthold. Encyclopad. Th. IX. S. 73 wo aber mancherlei, auch der hamptquelle, Undreden breis patriotischen Tageblatts J. 1804. Nro. 58. 75, 77. 96. 1806. Nro. 65. 69. zu welchem der Graf selbst Beiträge lieferte, wicht gehacht ift.

1529 zu Schonau unweit Dahme, wo fein Bater bamals Prediger war, studirte ju Frankfurt an der Oder und ju Bittenberg unter Melanchthon, auf beffen Empfehlung er 1556 Rector der Schule ju Grunberg in Schlesien wurde. Bon 1563 bis 1573 mar er Prediger gu Sprottau, dann ju Eroffen und endlich zu Freistadt, wo er ben 14. Junius 1584 starb. In der Theologie bachte er gemäßigt, wie fein Lehrer Melanchthon, beffen Hypomnemata in evangelia dominicalia (herausgeg. von Paul Eber) größtentheils feinen Bemuhungen ihr Dafeyn dantten. Seine Dugeftunden waren historischen, und befonders dronologischen Forschungen gewidmet, und er erwarb fich wesentliche Berdienste um Ginführung eis ner beffern Dethode in der Chronologie überhaupt, und um Berichtigung einzeler Perioden insbesondere, durch seine: Isagoge chronologica ab initio mundi ad exilium Israelitarum in Babylone. Freist. 1576; 1594; 1596. 8. und seinen Index chronologicus, von Erschaffung der Welt bis 1580, den feine Sohne Gottfried und Abraham bis 1634 fortfetten; die erfte Ausgabe erfchien ju Gorlie 1585. fol., die 5te Frantf. 1634. 8. Much sein Catalogus Consulum romanorum. Gorlicii 1590. 4. Heidelb. 1598. 8., von feinem Sohne, Gotte fried berausgegeben, feine Epistolae chronologicae; Admonitio ad chronologiae studiosos etc. sind ver-Dienstliche Arbeiten \*\*). (Baur.)

Bucholz, f. Buchholtz.

BUCHOLZ (Christian Friedrich), Professor und Apotheter ju Erfurt, einer unferer ausgezeichnetsten neuern teutschen Chemifer, geb. am 19. Sept. 1770 zu Sisleben, gest. b. 9. Juni 1818 zu Erfurt, wo fein ihm bald durch den Sod entriffener Bater von 1775 an bie Romerapotheke eigenthumlich befaß. — Der vas terlose, schon fruh durch geistige Anlagen sich auszeich-nende Anabe war so gludlich, in dem Apotheter Boigt 1777 einen zweiten Bater wieder ju finden. Im Umgange mit diefem, und feinem Obeim, dem Bergrath Bucholy 1), mit Gottling, hoffmann, Remm. ler u. M. gewann er bald eine große Borliebe fur Che-mie und Pharmacie, und beschäftigte fich schon in seinem Anabenalter mit fleinen chemischen Versuchen. — Rue mit den ersten Schulfentniffen ausgestattet, trat er 1784 bei dem Apothefer Fiedler ju Raffel in die Lehre. Bei feinem farfen und gefunden Rorper fonnte er bier die auch noch so schweren Berufspflichten mit immer regem

nicht gedacht ift. 1) Sie widerftand 947 den Ungarn z., ward dann ein Jagde schloft der mabrischen Landesfürsten und tam im 13. Jahrh. an die Zempelherren.

<sup>\*)</sup> Sein Grofpater Unbreas war Ratheherr ju Dahme in

Sachfen, und fein Bater Georg, ber ju Bittenberg unter 2 m-ther und Melandthon findert batte, Propft ju Berlin, mo er ble ther und Melanchthon fendirt hatte, Propft zu Berlin, wo er die Reformation einführen half, aber von dem schwachen Aufärsten Joachim II., auf Beranlassung der Streitigkeiten über Geset und gute Werke, 1565 abgeseht wurde, welche Kränkung am 31. Mal 1566 seinen Tod beichleunigte. — C. A. Hennings Progr. de G. Bucholtzero. Berol. 1726. 4. Seidels Bibersami. 40. Alfters altes und neues Berlin, 1 Thl. 300, wo man ein Bergeichniß seiner (wenig erheblichen) Schriften findet.

233. Magiri Kponymol. vos. Vessius de seient, menthemat. 233. Magiri Kponymol. vos. Hanckius da serjett, res. 231. Adams viene theologor. verm. 261. Frystag aldoge. rom. 241. Adam: vitae theologor. germ. 261, Freytag adpar. liter, T. III, 540.

<sup>1)</sup> fiber biefen Mrgt und Schriftfteffer , Bilb. Beinr. Seb. B. (geb. 1734, geft. 1798), ift bas gelehrte Teutschland

306

Geographie des Mittelalters aufzunehmen \*). Much in ber engern Begränzung lag der Buchenwald, wenn Gleich die Hauptmasse im Grapfeld, immer in mehren Gauen und Reichsprovinzen. Ihn im Allgemeinen zu einer oder der andern schlagen, ist ein Fehler, in den selbst Wenck, vielleicht vom Patriotismus überschlichen, siel, indem er Buchonien zu Hessen rechnete \*). Mit weit grösserm Rechte machte Ostfranken darauf Anspruch, dessen Bezirf das Grapfeld ist, dessen Bischof das Munster zu Fulda unterworfen war, und dessen Bezirf auf beiden Seiten des Stroms dem würzburgschen Kapitul von Geisa angehörig 10).

Der Name des Buchenwaldes wird schon in eine Erzählung von Vorgängen des 6. Jahrh. versichten 11), doch nicht zweisellos; die geistlichen Kolonien, welche Bonifacius in ihn, turz vor der Mitte oes 8. Jahrh., sandte, verbreiteten den Namen, und lichteten mit den schwarzen Forsten auch das geographische Dunkel, in dem er die dahin lag.

Schannats Buchonia vetus, ein Anhang ju dem Corpus traditionum fuldensium S. 317—440 ift wes nig brauchbar, man mag nun den Umfang nach der landschaftlichen Benennung, oder der Begranzung der 6 Gaue, in welche er die Gegend austheilt, betrachten. Die Erklarung mancher verschlungenen Ortsnamen gibt einigen Werth, und deshalb ist auch das Material der beigesügten Karte nüßlich, und bedeckt einen Theil ihrer Mängel. Zu dieser gehört, daß auf die kirchliche Abtheis lung noch keine Rücksicht genommen werden konnte. Seit Schannat vor 100 Jahren Fulda verlassen hat, sind die dortigen Archive nicht wieder gehsfinet, über die Geschichte des Klosters und Fürstenthums nichts geschrieben worden, und wir entbehren die nothwendigen Ergänzungen jener schäsbaren frühern Mittheilungen. (Delius.)

Buchorn, f. Friedrichshafen.

8) Dies schlug ebenfalls Schannat zuerst vor und führte es auf ber Karte aus. Erollius Reise der Pfalzgrafen von Nachen S. 422.; Wend heff. Gesch. 2. 489; Schultes u. f. w. folgten. 9) Heff. Gesch. 2. 525. "Run hatte die neue Abtei den Buchgau nicht auf einmal, sondern nur sehr almälig erworben; er muß also doch ursprünglich zu einer von jenen vier Nationen" (Unm. 3.) "gehört haben, und welcher will man ihn schilcher zurechnen als Besten?" Die weitern Gründe sind von nicht karterm Gewicht. Die größern Gebirge, welche Provinzen scheiden, gehörten, der Natur der Sache nach, zu beiben, so der Larz zu Sachsen und Thäringen, der Böhmerwald zu Böhmen und Aufleden, gehörten, der Natur der Sache nach, zu beiben, so der Angehörung des ganzen eigentlichen Buchoniens an das Grapfeld, in dem nur auslaufende Striche für Hessen zu abstelen, an den wärzburger Sprengel sprechen sir Ostfranten und Rudolfs (kard 865) Beugniß — Brower Antig. Fuldens. p. 225—in exparte Germaniae, quam franci, qui dieuntur orientales, inhabitant, locus est — Vulda vocatus, situs in saltu magno, qui moderno tempore ab incolis illarum regionum Bochonia appellatur. 10) S. die würzburger Artistionat-Register bei Wit bit wei in subs. diplom. T. V. p. 308.; Ussermann (Germania sacra, I.) episcopatus Wircaburgensis. S. Blas. 1794. 4. S. XXXVI. 11) Gregor v. Tours l. 2. c. 40. Beuquet 2. p. 184. Die Stelle hat aber eine Bald näher nachzweisen. Wahrscheinstich ist es nicht, daß der spätere Buchenwald zu verstehen sein sich ist es nicht, daß der spätere Buchenwald zu verstehen sein sich ist es nicht, daß der spätere Buchenwald zu verstehen sein sich unt ihn auch die Sage nannte, welche wol nur irgend einen bes rühmten Wald des rechten Rheinusers ergriff.

BUCHOZ (Pierre Joseph), Mitglied ber Afademie zu Met, Rouen und Bordeaur, der größte frangosis sche Polygraph, geboren zu Mes ben 27. Januar 1731. Er studirte die Rechte, wurde 1750 zu Pont a Mouffon Advotat, praktizirte aber nur funge Zeit, und wandte sich jum Studium ber Arzneiwiffenschaft und ber Raturgeschichte, ju welcher lettern er die meifte Reigung batte. Nachdem er 1759 in das Rollegium der Arzte ju Rancy aufgenommen worden war, und den Litel eines Leibartes des Konigs Stanislaus von Polen erhalten hatte, beschäftigte er sich (die praktische Lausbahn bald verlassend) größtentheils mit Schriftstellerei über Botanif und materia medica, aber ohne die nothigen Kentniffe zu befigen, um die entworfenen großen Plane gludlich auszus führen. Buerft erschien von ibm eine Histoire des plantes de la Lorraine in 13 Bon., die erften 10 ju Rancy 1762 in 8., die 3 letten in 12. ju Paris, wo er fic niedergelaffen hatte. Gein Baterland Lothringen bot ibm ben Stoff zu mehren literarifchen Arbeiten bar, zu einer Botanif unter bem Litel: Tournefortius Lotharingiae, ju einer Mineralogie unter dem Litel: Wallerius Lotharingiae etc. Diefe und andere, mit vielen Rupfern geschmudten Berte bedicirte er reichen Liebhabern, welthe diefe Chre durch Ubernahme der Koften bezahlten. Daneben ließ er allerlei mediginische Bucher drucken, mei ftens Recepte ober Beobachtungen, die er aus den Paspieren seines Schwiegervaters Marquet, Arztes zu Ram cy, jog. Bon großem Umfange waren feine Histoire naturelle de la France in 14 Oftavbanden, und feine Histoire universelle du regne vegetal, welche 1772 ff. ju Paris in 25 Folios und in einer großem Babl von Oftavbanden erfchien, aber unvollendet blieb; eine alphabetische Compilation mit 1200 Rupf., meistens Sopien nach Schmidel, Trem, Chret u. A. Einiges aus bem Pflangengarten ju Trianon genommen und gezeichnet, erschien auch besonders unter bem Litel: Le jardin d'Eden, le paradis terrestre renouvelé dans le jardin de la reine à Trianon. Par. 1783. Vol. II. fol. mit 200 gemalt. Rpf. Daneben erschienen von ihm jebes Jahr einzele Schriften und Abhandlungen über alle Theile ber Arzneiwiffenschaft, ber Belb. u. Sausdfonomie, großtentheils fluchtig verfertigte und fehlerhafte Musjuge ans Journalen und ben Memoiren auswartiger Afademien. Um die Aufmertfamteit des Publitums ju feffeln und die Reus gierbe ju reigen, ließ er von Beit ju Beit neue Berte und neue Profpettus unter pomphaften Titeln ausgeben, und war in den Journalen von einer neuen Pflanze Die Rede, fo fchrieb er fogleich die Gefchichte derfelben. Er gab auch mehre Samlungen gemalter Figuren, unter anbern 100 chinesische Arzneigewachse (Paris 1788 — 1791. Fol.) heraus, und eine lange Liste bilden seine Schriften und Abhandlungen unter bem Titel: Dissortations, 3. B. sur le cèdre de Libanon; sur le tabac, le caffé. le cacao et le thé; sur l'anis étoilé; sur l'hist nat de la taupe etc. Überhaupt ließ er mehr als 300 Bbe. brucken, darunter 95 in Folio, die übrigen in 8. u. 12, ohne die eben erwähnten Dissertations. In Teutschland fent man blos feinen Traité économique et phys. des oiseaux de basse-cour. 1775. 12. durch die Uberfesjung von 3. 2B. Conebrudy. Munfter 1777. 8. Daf a **305** 

Bur Grundung eines Dentmals bes Bollenbeten, ber Bucholg'fchen Stiftung, als einer jahrlichen Preise aufgabe fur angebende Apothefer, haben Rud. Brans bes und Bilb. Deifiner neuerlich eingeladen in eis nem eigenen Programm . (Th. Schreger.)

BUCHOLZIT (Mineralogie). Gine von R. Brandes (Schweiggers Journal f. Chem. u. Phys. XXV. 126) aufgestellte nach Ch. &. Bucholy benannte Foffiliengattung. Er ift weiß und schwarz, in verschiedenen Abstufungen; bricht berb und eingesprengt; Textur faserig, am ausgezeichnet-sten in den schwarzen Stellen; im Bruch muschlig mit Unlage jum Blattrigen und wenig glangend von einem Mittel zwischen Gett= und Perlmutterglang; in dunnen Studichen schwach durchscheinend, harter als Glas, weischer als Quarz. Gehalt nach Brandes 46,0 Riefel, 50,0 Thon, 1,50 Kali, 2,50 Gifenorybul. — Bricht mit Glims mer und Quary am Galltiegel auf der Lifenser Alpe in Aprol, wo er fruber unter bem Ramen Faferfiesel befant war, und modite vielleicht ein burch Graphit und Glims mer veranderter Chanit fenn.

BUCHONIA, Buchenwald\*) (mittlere Geogr.), ift eine landschaftliche Bezeichnung der weiten, schauerlichen Waldbegirte 1), welche, noch jest den vierten Theil des Bodens bedeckend, im 8. Jahrh. den Raum gwifchen der Berra und bem Mittelmain aubfüllten, wol ben Urmals dern Teutschlands angehorend, — ob aber gerade dem Bacenis, von Casar 2) einmal erwähnt, mag unerdretet bleiben — in der Mitte feindlicher Stamme 3) so recht der Verwilderung hingegeben lagen. Borzugsweise gehort Diefe Bezeichnung dem gangen Fuldagebiete, behnte fich aber auch, eben weil fie als landschaftlich nicht ftreng und scharf begrangt seyn konnte, nach Abend und Morgen unbestimt weiter aus. Doch mit urfundlicher Gewischeit finden wir sie nicht über die Rhon und den Bogeleberg berüberlaufend . Einen Reichstreis (Gau) Buchonien herüberlaufend .). Einen Reichsfreis (Gau) Buchonien gab es nicht .). Alle in ben Buchenwald gesetzen Orte werden, von den altesten Beiten an, jugleich als Bubes borungen den Gauen biefer Gegend beigezählt, namentlich Sanct Bonifacius berühmteste Stiftung und seine Grabstatte — Fulda, bem Grapfeld, ber großen Blache zwischen Rheinfranten, Beffen, Thuringen, Glavien und dem Main; Erzbischof Lulus Dentmal, herefeld, bem Deffengau .). Jenen weitgestreckten Gau Grap-felb in zwei Theile, ben oftlichen und westlichen, auszu= scheiben, ist ein nicht sonderlich forderlicher Einfall aus bem 18. Sahrh. 7), ganz unbegrundet in den gleichzeitigen Urfunden; nicht weniger den abendlichen Abschnitt (vom Gebiet der Ulfter ab, wo Tullifeld, Beringau und Saalgau sich einschieben) unter dem Namen Buchonien davon abzutrennen und als eigenen Reichsfreis in Die

dihers nach Baffe, und ub. b. Darftellung ber reinen Gallusfaure aus Gallapfeln. Erf. 1816. 8. — Ebenberfelben zwei
chem. Abhandlungen; als: chemifche Untersuchung einiger Fossisien zc., und Bersuche zur endlichen Berichtigung ber Bereitungsart des Bianobers auf bem jogen. naffen Wege, Erf. 1816. 8. art des Sinnobers auf dem sogen. nassen Wege, Erf. 1816. 8.

Grundris der Chemie nach den neuesten Entdedungen entworfen,
und zum Gebrauch alademischer Vorlesungen von F. A. S. Gren,
III. Aust. besorgt von E. J. Bucholz, Halle u. Berl. 1809. gr.
8. IV. Aust. 1814. gr. 8. — Handbuch der Pharmacologie, von
L. E. Gren, III. Aust. besorgt von E. J. Bucholz und J.
F. Bernhardi, Halle u. Berl. 1813. 8. — 8) G. Schweigs
ger's n. Journ. s. Ehemie u. Phys. 1822. VI. 2. S. 260. zc.

1) Bgl. Julda u. Harz. 1) In mualdo Bochonia, Brev.
S. Lulli dei Wend bess. in heremo vastissimae solitudinis Bochoniae. Annu. 3. Mur in dem Umstande, daß Sturm, als er stur
das zu errichtende Kloster einen Olas in dem Buchenwalde aussinbas ju errichtende Rlofter einen Plat in bem Buchenwalbe auffinden, oder eigentlich sich offenbaren lassen Bachenbare aufunden, oder eigentlich sich offenbaren lassen sollte berei Tage von hertselb aus umher zog, ehe er an den Ort sam, wo nun Julda seht, den er aber auch zuerst noch vorbeiging, per horrendum sollus pergens desertum, praeter bestins, — et avium volatum, et ingentes arbores, et praeter agrestia solitudinis loca nihil cernens. Aegil. vita Sturmi ap. Schanat. hist. Fuldens. prob. S. 70., liegt kein Beweis der großen Ausdehnung, den man in ihm hat finden wollen. Das Suchen in den unjuganglichken Stellen mußte die Zeit ranben! 2) De bello Gall. L. 6. e. 10. und mußte die Zeit rauben! 2) De bello Gall. L. v. e. 10. und Urt. Bacenis B. 7. S. 28. Satterer hat diese Meinung (sonchron. U. historie 703) verbreitet, dem andere gefolgt sind. 3) Rach der angesührten Stecke Edsars hielt er Speruster und Sueven ause einander. Bonifacius sagt in einem Schreiben an den Papft Bascharias um 745., das Othlon aufgenommen hat (Joannis script, ver, Mog. 1, p. 260. Ep. Bonif. ed., Sevarius S. 211.) est praeterea locus silvaticus in eremo vastissimae solitudinis, in medio nationum praedicationis nostrae, in quo monasterium construentes monachos constituimus — quatuor enim populi, quibus verbum Christi diximus, in circuitu loci huius habitare dinoscuntur. Diefe Stelle fagt feinceweges, wie man fie hat verfteben

wollen, bag die nicht genannten 4 Nationen bier jufammen fliegen. Babriceinlich meinte der fromme Miffionar Oftfranten, Churin-Wahrscheinlich meinte der fromme Weistonar Diefranten, Souringen, Sachsen und Rheinfranken (19gl. Urk. von 775.) ut nullus serhicklaconus aut missus episcoporum mogoncise, austriae, toringiae monssterium haimesisfelt — impedimentum facere presumat. Wenck. 3. 6. Bon den Baiern kann wol nicht die Rede seyn, man mußte denn für die fabelhoste Ausbehrung des Nordgan neue Stühen, so morsch, als die alten, aussuchen wollen. Sieht man auf die Legatenwürde des Brieffkelers, dann können freilich die Baiern, die Alemannen, die Franken, die Sachsen, geweint seyn. Eine geographische Ausbeute gibt die Stelle nicht, um so weniger, da sie lediglich von dem Britzellen korft. Thutinger, Franken, Sachsen, auch wol Slaven, nach jeweiligem übergewicht in diesen Segenden, mochten ihn unsscher machen; Wolfsargen dei Kassel war keine siehere Zusuck wilden Forft. Thüringer, Franken, Sachsen, auch wol Slaven, nach jeweiligem Ubergewicht in diesen Gegenden, mochten ihn unficher machen; Wolfsargen bei Kassel war keine sichere Zustücht ihr emigrirte Sachsen. Für die bedeutende Ausdehnung der Wickber zeugen die großen Forke, welche bei vorgeschrittener Kultur von dem allgemeinen Ramen losgeschieden werden, wordber die Schentungsdurfunden Aumen losgeschieden werden, wordber die Schentungsdurfunden Aumen losgeschieden werden, wordber die Schentungsdurfunden Puldas wird noch 1126 gezeugt in. Gew Aranforst im Norden Juldas wird noch 1126 gezeugt in. Gew die erat cubile ferarum et latibulum latronum factus est habitatio hominum. Pistor. Th. 3. S. 584. ed. 1. 4) Wend dehnt ihn doch gar zu sehr aus (Hest. Gesch. B. 2. S. 28.), über den größten Theil des Oberschsenhums Hessen und Schiede von Nieserhessen; das des Oberschsenhums Hessen und Schiede von Nieserhessen; dass des Oberschsenhums Hessen und kieden größten Thiel des Oberschsenhums Kussen Derlehngau doch dem größten Theil des Geschen, dur wirflich pagus Austrasiae, Alemanniae, Thuringiae, auf eigenthämliche Unteradthellungen sieht wird, dewende ist auch so undebeutend, das man schon des Handruck ist auch so undebeutend, das man schon des Handruck ist auch so undebeutend, das man schon des halb, bei der Vielheit der entgegengesesten, darauf keine Rücksicht nehmen kann. 6) Wend beschalb, dei der Vielheit der entgegengesesten, darauf keine Rücksicht non 813. Corp. tradit, Fuldens. S. 114. trad. 260, excepto uno prato in pago Grapfelde, in loco qui dieitur Munirichestat (Mannerstadt) in orientali parte Grapfeldonoburgi, salsch dewetete, wie Genster Geschieden Geschus die Ernsche der Thiell werderen. Stellung des Gaus au verlassen. Grapfeldona bie irrige Ansich der Etcilung des Gaus au verlassen. Grapfeldour dies eine Burg. sere, wie Gengier Geigigere des frankligen Gaues Grabfeld 2.
342 — fillschweigend anerkent, ohne darum die irrige Ansicht der Eheilung des Gaus zu verlassen. Grapfeldburg hieß eine Burg, wol die vornehmste des Gaus, in deren öftlicher Markung Mannerstadt lag, einen andern Verstand läßt die Urkunde nicht zu,
nud Schannat führt selbst aus Eigil den Beweis, daß ein gleichnamiger Ort vorhanden gewesen; wie er das so nahe liegende
übersah! Die andern sind blindlings gefolgt.

der erften lag. Diese begriff mithin den westlichen, jene den dillichen Theil; allen Berhaltnissen nach beschränkten sie sich auch darauf. Spater vereinte die Landgrassichaft Buchsgau beide Theile. Diese besaßen nach einander die Grafen von Frohdurg, von Nidau, von Thierstein, Falskenstein als bischossich baselsches Lehn, die das letztere Geschlecht solche 1427 an Solothurn und Bern theils zum eigenthümlichen, theils zum gemeinschaftlichen Besis verstaufte. Der letztere wurde 1465 so getheilt, daß Bern das gewünschte Bip erlangte?). Daß auch die Grasen von Buched sich Landgrafen zu Burgund, im Buchsgau genant haben 3), ist wol nur ein Irrthum, so wie die Ausbehnung des noch dunkeln, im ostjuranischen Burgund gelegenen comitatus Pipinonsis über den Buchsgau erst noch urfundliche Beweise erwartet und nicht blos auf die Namensähnlichseit mit der Burg Bip gegründet werden kann 3). (Karte von Alemannien). (Delius.)

Buchstaben, f. Schrift.

Buchstabenmuschel, runde, ist Venus scripta L., f. diese.

BUCHSTABENRECHNUNG, ift Rechnung mit Buchstaben salein, oder in Berbindung mit Ziffern. Man muß diesen Ausdruck nicht mit dem Ausdruck Algebra oder dem Analysis für gleichbedeutend nehmen. Algebra und Analysis sind zwar Theile der Mathematik, in welcher die Buchstadenrechnung ganz unentbehrlich ist, wie denn auch die Algebra Beranlassung zu ihrer Ersindung war; aber die Buchstadenrechnung unterscheidet sich von ihnen, wie eine allgemeine Bersahrungsart von verschiednen Fällen ihrer besondern Anwendung. Spricht man statt Buchstadenrechnung, wie man eigentlich sollte, Buchstadenrechenstunst, so ists, als sühlte man jenes noch deutlicher, und daß hier nur überhaupt von solchen allgemeinen Versahrungsarten mit Buchstaden die Rede seh, als man in der Rechentunst mit Buchstaden der Kunsk mit Buchs

faben zu addiren, zu fubtrahiren, zu multipliziren und dividiren, zu potenziren und Wurzeln auszuziehen. Auch findet sich in den Lehrbüchern der Algebra oder der Analysis gewöhnlich voran eine allgemeine Anleitung zur Buchkabenrechenfunst.

Enchflopadie nur in der Absicht nach, um fich einen Be

Es schlägt vielleicht mancher biefen Artifel unferer

griff bavon ju machen, wie man mit Buchftaben rechnen konne. Wenn diefer nun nicht geneigt ift, fich ju dem Ende burch diefen gangen Artitel burchzuarbeiten, fo wollen wir ihn nur darauf aufmertfam machen, daß unfer Rechnen oft nichts anders ift, als eine Veranderung der Form eis nes Großenausdrucks. Wenn gefagt wird, es habe jemand 2.8 Thaler; so multiplicirt man 2 mit 8, und befomt 16; ferner multiplicirt man 2 mit 4 und befomt 8; man hat bann  $\frac{16}{8}$  und findet baraus 2. Man fagt, man habe gerechnet, indem man die Form  $\frac{2.8}{4.2}$  in  $\frac{16}{8}$  diese in 2 verwandelt hat. Kann man nun solche Beränderungen auch in Buchstaben vornehmen, so muß man gestehen, daß in Buchstaben gerechnet werden könne. Nun betrachte man die Form  $\frac{a \cdot b}{n \cdot b}$ . Da ist des Bruches  $\frac{a}{n}$  Zähler und Menner mit b multiplicirt; man weiß, daß dadurch der Werth des Bruches unverändert geblieben ist, daß also  $\frac{a \cdot b}{n \cdot b}$  so viel als  $\frac{a}{n}$  ist. Sest man nun statt  $\frac{a \cdot b}{n \cdot b}$  die Form an, so hat man ja auch die eine in die andre ver wandelt, also gerechnet. Wer follte nicht auch einsehen, daß man die Form a + a + a in 3a verwandeln tonne. Dier liegt es denn por Mugen, wie man mit Buchftaben rechnen könne, und man braucht sich nur hinzuzudenken, daß es solcher Formveranderungen weit verwickeltere und wichtigere, als die angeführten geben könne. Man kann zwar keine Zahlengröße in der Natur (z. B. die Entser nung der himmelstorper von uns) mit Buchftaben gam ausrechnen, aber man kann auf dem langen Wege dos bin, zu welchem doch auch alle Vorbereitung zu folchem Rechnen überhaupt, und das Auffinden aller Regeln das su gebort, viele Schritte weit furger und bequemer mit Buchftaben, als mit Biffern thun. Buchftaben find Ausdrucke für Bablen, die man bei allgemeinen Untersuchungen noch nicht zu bestimmen braucht, und man fest z. B. a und b da, wo man sonst sagen wurde: eine gewisse Babl und noch eine andre gewisse Sahl. Es muß wenigstens einleuchten, daß hiedurch außerordentliche Bertürzungen des Ausdrucks möglich sind. Statt des Sabet: wenn ich eine gewiffe Bahl mit einer andern gewiffen gahl multiplicire, und was heraus fomt mit derfelben Sabl wieder dividire, fo erhalte ich wieder die erfte Bahl, tans ich mit Silfe der Buchftaben fagen : m multiplicirt mit n, und dies wieder dividirt mit n gibt wieder m; ja mit hilfe der Beichen noch furger mn =m. Go fann man vermittelft der Buchstaben in einer Zeile ausdrucken , wo-

<sup>7)</sup> Bon Ar Geschickte ber Landgrafschaft Buchegau. St. Gallen 1819. 8. Leider sehlt eine genauere Erörterung der altern Berhältnisse. 8) Stumpf schnetzer Ehronit 2. 235, ihm nach sagt es Wurkeisen Gaster Ehron. 46 und Arr 40, und doch irrter sich hier wol eben so gut, als daß der Buchegau von der Burg Buched den Ramen erhalten habe. Die Grafen von Buched nannten sich selbst früher nur Landgrafen. Urt. 1278 Zapf mom. aneedota. 163 und Albert von Strasburg bei Uretizius H. rer. Goem. 2. 167 (ed. 1.) zur nähern Bezeichnung: Landgravius H. rer. Goem. 2. 167 (ed. 1.) zur nähern Bezeichnung: Landgravius H. Burgunden. Ihre Landgrafschaft lag im (Ober.) Aurgen, und solgten ihnen 1313 die Grafen von Riburg darin. Müller IL. Buch 1. Rap. XI. Buch 17. Rap. Niegende sinden wir sie im Buchegau, der auch nicht zu diesem Burgund der späcen de auf der nördlichen Seite der Aar an die Landgrafschaft Bucheg da angestoßen. Dann müßte Golothurn in der erkern gelegen haben. Wenn die Gegend, worln die Stammburg der Grassen von Buched lag und ihr vornehmstes Grundeigenthum, geweint ist, so liege de kang und ihr vornehmstes Grundeigenthum, geweint ist, so liege üblich der Aar und die vorliegenden Orte Baren, Bidersch sich gehörten urfundlich zum Aargan, zu Konstanz, hieher sann sich erkern urfundlich zum Aargan, zu Konstanz, bieher sann sich erkern urfundlich zum Aargan, zu Konstanz, bieher sann sich erker urfundlich zum Kargan, zu Konstanz, bieher sann sich erker Buchegangen sen sen, da wenigstene im 11. Jahrh., nach oben, zwei andere Grasschaften diesen Raum süsten, wovon wir jedoch nichts wissen, und also bei Vrange fehen bleiben müssen, welche und die Urtunden nachweisen.

manche nühliche Ideen in Umlauf brachte, ist nicht zu verstennen, aber den Wissenschaften selbst brachte er keinen Gewinn, und namentlich sind alle seine Beschreibungen von Pflanzen ungenau. Seine große literarische Fruchtbarkeit, die bis an sein Ende fortdauerte, verschaffte ihm eben so wenig einen Wohlstand als der Litel eines Médecin de Monsieur und eines ancien médecin ord. du comte d'Artois, und die Revolution versetzte ihn in die bitterste Armuth, in der er am 30. Jan. 1807 zu Pastis starb\*).

Buchozia, nannte nach dem eben angeführten Buchoz l'heritier die Sorissa Juss.; doch wird der lette Name als alter vorgezogen. (Sprengel.)

BUCHS, reformirtes Pfarrdorf im zuricher Oberamt Regensberg am Fusie des Lägerberges, von einigen 60 Hausern und über 600 Einw. Sie verdanken ihren Wohlsstand dem Fleiße, den sie ihren fruchtbaren Adern und ihren trefflichen Weinbergen widmen. In frühern Zeiten hauseten hier die Edeln von Buchs, in noch frühern die Römer. Der Ort lag an der Heerstraße, "ex Rhetia in Germaniam," und muß eine bedeutende Station gewesen sehn, nach den römischen Alterthümern zu urtheis len, die dort 1759 entdeckt worden sind find.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
Buchsäuerling, f. Gieshübel.

BUCHSEE, auch München-Buchses genant, eis nes der 7 Pfarrdorfer des berner Oberamts Fraubrunsnen, das von 1488 bis 1798 der Siß einer eigenen Landsvogtei war. Es jählt 1774 Einw., die sich von den Ersgednissen, das jährlich an 3000 Fuder Torf liefert, der in der nur zwei Stunden entfernten Hauptstadt einen sichern Absah sindet. Bei seiner dritten Rücksehr aus dem geslobten Lande verwandelte im J. 1180 Konrad von Buch se die seine Bohanniters Lommende gemacht wurde. Nach der letzten Statsumwälzung dienten die Gebäude zum Militärlazareth; im J. 1804 bezog sie Pestalozzi mit seiner Elementarschule. Jeht hat Fellens berg sie, nehst den dazu gehörenden Ländereien, pachtweise mit seiner landwirthschaftlichen Anstalt zu Hosswischen Ger. H. v. D.)

BUCHSGAU (mittl. Geogr.). Ein wahrscheinlich alemannischer Gau, die schmale Abdachung des von Mont sterrible nach Nordosten zum Rhein ausgestreckten Arms

des Juragebirges - des Bafferfalls, Sauensteins, Schaffmatt-bis jur Mar auf der Strede von Solothurn bis In den befant gewordenen Urfunden fomt der Gau nur einmal vor, als Kaiser Heinrich IV. aus Gunst gegen den ihm treuen Bischof Burthard von Basel, diesem Hochkist die Grafschaft Harichingen im Buchsgau belegen 2) 1081 übergab 2). Übrigens wird kein einziger Ort als seine Zubehdrung genant. Um seinen Umfang zu bestimmen (da auch die kirchliche Geographie bei den noch immer mangelnden Archibiatonateverzeichniffen Bas fels und Laufanne's teine Austunft gewährt), muffen wir daber die Grangen der fpatern Landgraffchaft Buchsgau gu Silfe rufen 3) und die Uberbleibfel einer Simpeifung auf die frühere Gauangeborung, fo unsichere Unterftus-zung auch beibes ift. Die lettern tonnen eben so gut auch von der gleichbenannten Graffchaft, oder Landgrafgrafichaft und Gau nicht gleichen Umfang hatten, wie jene wirklich mehre fruber auf diesem Raum bestandene Grafichaften, ober Grafichaftetheile, vereinte (ben eigentliche Buchegau und Harichingen) gleich ber nachbarlichen Landgraffchaft Siggau, welche außer dem Gau diefes Mamens auch den Augstgau einschloß, indem ihre Grangen an ber Birs entlang jum Rhein liefen \*), felbft bie altere Graffchaft Augusta also von dem fpatern Gerichts begirte verschlungen mar .). Wir haben indeß feinen beffern Grund fur unfern Bau, und dann hat doch bier die Ratur meift folche Grangen gezogen, daß die politischen nicht wohl davon verschieden seyn tonnen. Die Mar im Suben und Sudosten, an welcher der Margau und der Konstanzer Sprengel urfundlich binlief, mahrend der Buchegau bem Biethum Bafel angehorte, den Erbiebach und die naben Juragebirge im Often, welche ibn von bem Fridgau ichieben; im Norben ber hohe Ramm bes Jura, beffen Wasserscheidung nicht weniger eine urfundliche als nicht wohl übersteigliche Schrante gegen den Sifgau bil-bete, als im Westen zwischen Bies und Nar und gegen den Sornegau. hier trennte ber Siggerenbach ferner die Sprengel von Bafel und Laufanne und ben Buchsgau, auf bem gangen Laufe, bis er unweit Blumenthal in die Mar einmundet. Der Buchsgau begriff alfo bienach bas bite liche Solothurner Gebiet und die Berner Landvogtei Bip.

In diesem Gau lagen, wie schon bemerkt, 2 Grafschaften Buchegau ') und Parichingen (herchingen, herfigen auf der Beiß-Meyerschen Karte, zwischen der Dunneren und Nar), deren Granze nicht weit unter dem lettern Orte gesucht werden muß, da Buchsiten schon in

39 \*

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. von Du Petit Thouars; und die hifter. Nachricht über Buchoz Leben von Deleuze in der Rewue, im Moniteur und in dem Magazin encyclopédique. Ein Berezichniß seiner Schriften gab er selbst 1793 unter dem Sitel: Dissert. en forme de catalogue des ouvrages de Buchoz heraus; vgl. auch Ersch's gel. Frantr. und Eberts bibliogr. Lexiton.

<sup>†)</sup> Ein Berzeichnis derselben befindet fich in Ber dmuller's Memorab. tigurin. (Burich 1780.) I. S. 21. Bgl. auch "Entobedung einiger romischen Alterthumer, welche Anno 1759 in der Derrschaft Regensberg auf einer Anhöhe ob Buchs unter der Burg, ift gemacht worden." Die Schrift besteht aus zwei Aupferstichen von 3. R. Holzhalb, mit einer turzen Erlauterung von 3. 3. Breitinger. — Haller schweiz. Bibliothet IV. Nr. 206. — F. H. von Haller's histor. und topogr. Darstellung von Hels verlen unter ber römischen Herrschaft (Bern 1817) II. S. 146.

<sup>1)</sup> Also nicht den ganzen Buchsgau, oder die Landeshoheit darüber, wiewol diese aus Gerichtsbarkeit und Regalien entstanden ist.

2) Comitatum nomine Harichingen in pago Buchsgove situm. Herrgott geneal. dom, Habsdurg. II. 127, sedoch mit der falschen Lesdart Beihagoue s. Schüpstin Alsat. illustr. I. 637 und Hist. Zaringo-Badens. I. 78.

3) Nach der Gränzbestimmung von 1427 dei Arr 165 aus dem Golothurner Wochenblatt.

4) Urt. 1363. das. aus Herrgott a. a. D. III. 708.

5) Comitatum Augusta in pagis Ongestgou et Sissgau Urt. 1041. Herrgott a. a.D. III. 115. vgl. oden Th. 6. S. 376.

6) In comitatu Buxguoue, in vico Buxita colonia una. heinrich III. Bestatigung der Einstelnschungen 1040, Hartmann annal, heremi deip, 130.

von der das andre abgeht. — Von a + b abgezogen o gibt a + b — c, wosur man auch a — c + b seten kann; denn es ist einerkei, ob ich erst dadoirt, dann c subtrahirt denke, oder erst o subtrahirt und dann b addirt. — Bon a abgezogen a, gibt allerdings a — a. Wer sieht aber nicht, daß dieses Null ist. So auch b — b — c. — Won 4a abgezogen 2a gibt 4a — 2a und offenbar auch 2a. Lihnlich verfährt man dei manchen Ausbrücken, die aus sauter Buchstaben bestehen. Soll z. B. den von am abgezogen werden, so ist dies ganz richtig am — der man kann dies sich auch denken m genommen a weniger den und also sehen (a — d) m. — Von a abgezogen b + c gibt a — (b + c). Man kann sich dies aber auch denken: von a abgezogen erst d und dann auch c und das her schrieben a — d — c. So werden auch solgende Ausdrücke gleich sehn: a— (b + c + d + e) — a — d — e — a — (b + c) — d — e — a — b — c — d — e — a — (b + c) — d — e — a — b — (c + d + e). Man denke sich diese recht genau, es ist sehr wichtig. Man merke sich auch: wenn eine Größe, die (+) vor sich hat, abgezogen wird, so verwandelt sich das (+) in (—). S. B. von mad gezogen p + q wird m — p — q. Hier sehen wir, das man sich in p + q auch vor dem p ein (+) denken muß, und so immer, wenn vor dem ersten Buchstaben eines Ausdrücks nichts steht. Man läst daher auch (+) vor gestanden. Soll ich z. B. a + b + c + d in zwei Reihe auch einen der seinen der theilen, so schreibe ich die eine Reihe a + b und die ander c + d. mo vor c das (+) weableibt.

dem ersten Buchstaben weg, wenn es gleich vorher davor gestanden. Soll ich z. B. a + b + c + d in zwei Reihen auseinander theilen, so schreibe ich die eine Reihe a + b und die andre c + d, wo vor c das (+) wegbleibt.

Soll von a + b + 4n + gp abgegogen werden b + m + n + hp + q, so sinde ich zuerst a + b + 4n + gp— deselung gebe, so sonn ich diesen Gliedern eine andre Stellung gebe, so sonnen b—b ferner 4n—n und gp—hp zusammen sommen, und da ist eine Zusammenzziehung möglich. Sodald man dies vorher sieht, seze man beide Reihen untereinander, und vertheile die Glieder der untern abzuziehenden so, daß jedes Glied unter das in der obern Reihe somme, mit dem es bei der Substrafztion eine solche Zusammenziehung bilden kann, die übrizgen Glieder rücke man heraus. Das eben gegebene Beis spiel würde in dieser Art also vollzogen werden:

gibt a +3n+(g-h)p-m-q.
Es ist námlich b-b=0; 4n-n=3n und gp-hp=(g-h)p.
So wie man im Subtrahendus +(m+q) steen fonnte, so tonnte man auch im Rest—(m+q) sezen.

## Multiplication.

Multipliciren heißt, eine und dieselbe Große so viek Mal und in der Art zusammensehen, als es durch eine andre Größe bestimt wird. So wurden wir die vollstandige Desinition sassen, damit sie überall, auch auf die Rechnung mit entgegengesehen Größen passe. Dier brauschen wir indeß nur zu merken: multipliciren heiße eine Größe so vielmal zusammensehen, als es eine ans dre bestimt. Wie Multiplication aus Addition entsteht, davon sehe man den Artisel Multiplication. Eben so muß dieser Artisel lehren, daß es gleich ist, welchen von zwei Fastoren man als Multiplicator ansleht, und wenn mehre Kastoren gegeben sind, daß es gleich sep, in welcher

Folge ich mit denselben mustiplieire. 6×3×9 ift eben so viel als 9×3×6. Folgende ist die Art mit Buch= staden zu multiplieiren.

Wenn a mit a multiplicirt wird, so gibt dies a a ober a. a ober aa. So gibt aa nochmals mit a multiplicirt aaa. Den Unterschied, der durch die verschiednen Beichen (×)!(.) entsteht, wollen wir nicht serner besrückstigen. Er sindet bei allen Multiplicationen Statt. Daß man Produkte wie aa oder aaaa Potenzen von a nenne, und sie kürzer a², a² bezeichne, wollen wir hier nur erwähnen, weil wie nachher einmal den Ausdruck Potenz gedrauchen. Mehr davon in dem Artisel Potenz.—Soll a mit den multiplicirt werden, so entsteht ad oder das. Dies nochmals mit e multiplicirt, gibt ade oder das oder cad u. s. w. Soll ad mit ed multiplicirt werden, so entsteht abed auch aedd u. s. w. — Even so abed mit mupq multiplicirt, zibt abedmupg; und so werden alse dergleichen Fastoren, so viel einzele Fastoren auch jeder wieder in sich sasten, zusammen's und nach Willster versetzt. — Wase 2a mit 3d zu multipliciren, sigste dies zunächst 2a3d; aber auch 2.3.ab, und man setzt in solchen Fallen immer die Zissen vorn hin. Es kann aber 2.3 zu 6 vollsührt werden, also habe ich zusket das Produkt 6ad. Uhnlich wird überall versahren, wo Zissern sind.

Soll a +b+c mit d multiplicirt werden, so hat man zunächst (a +b+c)d, oder man multipliciet seden einzelen Theil des Multiplicandus mit d und erhält ad +bd+cd. Diese Verwandlung des Ausdrucks kam khon bei der Abdition vor.

Soll ich Faktoren mit einander multipliciren, die beide summirend zusammengeset sind, z. B. a + b + c mit d+e+f, so habe ich zuerst (a+b+c) (d+e+f). Dann kann ich aber auch, wie der Artikel Multiplication lehrt, nach und nach jeden Theil des einen Faktors mit jedem Theile des andern multipliciren und hierauf das Ganze zusammen nehmen. Also erst a mit d, dann b mit d, dann c mit d, dann a mit e u. s. w. so bekomme ich, alles zusammen genommen ad + bd+cd + ae + be + ce + af + bf + ct. Man erleichtert sich dies, wenn man, wie bei der Zissernrechnung, beide Faktoren unter einander sest, und also verfährt:

Es ist nicht nothig, alle Produkte gerade so, wie hier, unter einander zu seigen. Ift es einmal geschehen, so kann man die senkrechten Reihen wieder so addiren, daß man (d+e+f)a+(d+e+f)b+(d+e+f)c bekomt. Andere Formen waren gekommen, wenn man die wage rechten Reihen senkrecht geseht und addirt hatte. Die eben gesundene Form gibt wieder nach oben gegebenen Regeln der Addition (d+e+f) (a+b+c). Wir subren dies nur an, um zu zeigen, was oben behauptet ist, daß Rechenen oft blos Formenverwandlung ist, und wie marnigsfach diese sehn, als die andre. Im obigen Beispiele

ad+bd+od u. f. w. haben allemal brei einzele Produtte nur einen Buchstaben gemein. Kommen Produtte vor, die alle Buchstaben oder gewisse ausgezeichnete gemein haben, so besbachtet man die bei der Abdition gezeigte vertheilte Untereinandersetung. &. B.

## Division.

Dividiren heißt, eine Größe in zwei Faktoren zerlegen, von benen der eine gegeben ist. So muß der Begriff gefaßt werden, wenn er allgemein anwendbar senn soll. Der Quotient nuß daher so senn, daß der Divisor mit ihm multiplieirt die zu zerlegende Größe, den Divisdendus, wieder hervorbringe. Mit Buchstaben wird folgendermaßen dividirt.

Wenn ich a mit b ju dividiren habe, so gibt dies oder a:b. Man hute fich, nicht b ober b:a ju fegen. - Noch eine britte Form gibt es icon, wenn ich a mit a dividire. Dies ift zwar - ober a:a, aber da jebe Große mit fich felbft dividirt 1 gibt, fo ift == 1 und fo ist auch ab, abc u. s. w. =1. - Soll ab mit b bivibirt werben, so erhalte ich ab; ba aber a mit b multiplicirt und, mas heraus fomt, mit b bivibirt a gibt, fo ist  $\frac{ab}{b} = a$ . Eben so ist, wie man leicht fieht, abc = b. Uberhaupt, foll irgend eine aus Faftoren bestehende Grofe, s. B. abcde mit einer Grofe bivibirt werben, die im Divident als gatter ober beren gafteren im Dividend als Faktoren enthalten find, j. B. diefe mit bd, so ftreicht man aus dem Dividend nur diesen Faktor oder diese Fastoren weg. Man fann abode auch acebd od. ace.bd fegen, und es leuchtet ein, daß dies gedacht werden ton-ne: aco mit bd multiplicirt; daber tomt, mit bd wieder dividirt, ace heraus. — Saben Dividend und Divisor nur einige Faftoren gemein, und beide außerdem noch andre, fo werden die gemeinschaftlichen in beiden ausgestrichen

und bas abrige in ber form a jusammengefest, 3. B. abed bd. Denn abed ift auch bd. ac und acm ac. m. Run kann ich nach Regeln ber Division mit beiben gat-toren bes Divisors nach einander, folglich bler erst mit ac und bann mit m dividiren. bd. ac mit ac dividirt gibt aber bd wie eben gezeigt ift, und nun bd noch dividirt mit m gibt bd. Eben baber ift auch 6m mit 3 bivibirt, nicht blos 6m fondern auch 2m; benn  $\frac{6m}{3} = \frac{3.2m}{3} = 2m$  nach bem oben angeführten. Bei allen folden Großen wie  $\frac{6m}{3}$ , welche andre Siffern flatt 6 und 3 auch stehen mogen, wird sederzeit die Division, wenn sie aufgeht, swischen ben Biffern vollführt, und die Buchstaben bleiben unverändert. So ist auch  $\frac{8m}{4n} = \frac{2m}{n}$ nach ganz gleichem Verfahren; benn n im Divisor hins bert bies nicht. Es ist ja  $\frac{8m}{4n} = \frac{4 \cdot 2m}{4n}$  und bies nach oben gegebener Regel 2m. Man wird auch leicht einfes ben, daß aus eben ben Grunden gwar 3 mit m bivibirt 3 m ist, aber 3 mit 6n dividirt nicht allein 3 fondern auch  $\frac{1}{2n}$ , benn  $\frac{3}{6n} = \frac{3.1}{3.2n}$ , wo oben und unten der Faftor 3 wegfällt. Soll a + b+c mit m dividirt werden, so gibt dies a+b+c; da man aber nach allgemeiner Divisionsregel feben Theif des Dividendus einzeln nach einander mit dem Divisor dividiren, und das Gange jusammens rechnen fann, fo fann man ftatt jener Form auch  $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} + \frac{c}{m}$  seine. Daher ist auch am + bm + c mit m dividirt  $a+b+\frac{\sigma}{m}$ .

Wenn a mit b+c oder b-c dividirt wird, so ist das Resultat  $\frac{a}{b+c}$  oder  $\frac{a}{b-c}$ ; und a+b-c mit d-e+f dividirt, gibt  $\frac{a+b-c}{d-e+f}$ . Es fragt sid, ob diese Form nicht noch verändert werden könne. Bei der Lehre von der Rechnung mit entgegengesetzten Größen kann gezeigt werden, daß in allen solchen Fällen noch eine weiter gehende Division geschehen kann, daß freilich darauß ost sehr sonder wund weitlausige Formen entsstehen, daß aber doch manche davon sehr brauchdar sind. Wan s. Art. Reihen.

Buweilen lagt fich auch folche Division so vollführen,

baf zum Quotient eine Größe ohne Bruch gewonnen wird, vielleicht doch nur mit einem angehangten Bruche, wie bei der Division mit Zissern, wenn sie, wie man zu sagen psiegt, nicht aufgeht. Die Aussicht hiezu hat man, wenn mehre Glieder des Dividendus mit mehren Gliedern des Divisors einen oder einige Buchsstaden gemein haben. So ists z. B. wenn man 3cg + 2bn + ag + 2bg + 3cn + an + pq mit g + n dividiren soll, denn hier sind g und n solche gemeinschaftlische Buchstaden. Man beobachte dann folgende Regeln.

- 1) Man bringe die Glieder des Divisors in eine ges wisse Ordnung. Dies ist hier bei g+n nicht erst nosthig, denn es ist nicht einzusehen, was für eine bestere Ordnung hier Statt sinden konnte. Doch wollen wir der Bollkandigkeit wegen, den Begriff Potenz vorausgessetzt, anführen, daß derselbe Buchstade im Divisor in mehren Potenzen vorkommen; kann. Dann ordnet man den Divisor so, daß diese Buchstaden den Ansamachen und in der Ordnung der Potenzen auf einander solgen. Entweder macht dabei die höchste Potenz den Ansaman, oder auch die niedrigste, wobei aber wol zu mersten, daß sede Siffer ohne Buchstade die Nullpotenz von sedem Buchstaden enthält und also voranstehen muß. Die Ordnung der übrigen Glieder ist gleichgiltig, wenn sich nicht eine gewisse Ordnung von selbst einleitet. Solche Anordnungen waren zum Beispiel a 2 + ba + 3 + m, oder 3 + ba + a 2 + m.
- 2) Sienachst ordnet man die Glieder des Dividens dus nach eben der Folge, wie die des Divisors. Durchs aus muffen hier alle Glieder zuerst stehen, die mit dem ersten Gliede des Divisors einerlei Buchstaben haben.
- 3) Hierauf sest man Divisor und Dividendus so an einander, wie gewöhnlich bei der Zisserndivisson. Dank dividirt man mit dem ersten Gliede des Osvisors in das erste Glied des Dividendus, und sest den Quotienten zur rechten Hand an die nach gewöhnlicher Art gemachte Linie. Nun multiplicirt man mit diesem Quotienten den ganzen Divisor, und sest dies Produst unter den Dividendus so, daß jedes Glied unter dasjenige komt, von dem es am besten abgezogen werden kann, wobei man vielleicht die Glieder auseinander räcken muß. Wie zu versahren, wenn sich für manches Glied des Produsts ein solches im Dividend sindet, muß im Artisel Entgegengesetze Größen gelehrt werden. Hierauf zieht man eben erwähntes Produst vom Dividendus ab. In das, was übrig bleibt, wird von neuem ganz auf eben die Weise dividirt, wie es zum erstenmale geschah, und der Quostient zu dem schon gefundenen addirt; und so wied forts gesahren, bis die Divisson ausgeht, oder ein Rest bleibt, wird von der Esten Gliede des Divissors mehr gemein hat. Aus diesem Reste und dem Disvisor macht man, wie bei der Zissernrechnung, einen Bruch, der noch zum Quotienten komt.

Wir wollen in dieser Art die Division 32g+2bn+ag+2bg+3cn+an+pq mit g+n aussührten. Sie wird also geordnet und vollzogen:

Hier kammen im Dividendus alle Glieder zuerst vor, welche g haben, weil g im ersten Gliede des Divisors ist. Run sagt man zuerst: g in 3 cg habe ich 3c mal, und sett 3c oben zur Rechten an die Linie. Dann spricht man g+n mal 3c ist 3cg+3cn, sett dies zum Abziehn unter den Dividendus. Es bleibt ag + 2bg u. s. W. Nun sagt man wieder: g in ag habe ich a mal: addirt zur Rechten a zu 3c u. s. w., wie vorhin und die pog übrig bleibt, die Divisson ware schneller zegangen, wenn man den Dividendus zuerst in (3c+a+2b)g+(3c+a+2b)n+pq zusammengezogen hatte. So verfährt man auch gewöhnlich, hier ist mit Fleis die weitläusigere Form zur besseren Instruktion gewählt.

Wir fügen, einiger Vollständigkeit wegen, noch ein Beispiel mit Potenzen hinzu, wollen uns aber des erst im Art. Potanz zu erklarenden Potenzeichens nicht bedionen. Es soll 2aab + bbb + 2abb + aab + abb + aa mit ab + bb + ab + aa dividirt werden. hier sind Zusammenziehung, Anordnung und Aussubrung solgende:

Wir muffen bemerken, daß die unter Nr. 1.2.3. gegebenen Regeln ber Division nicht alle durchaus nothwendig find, indeß scheinen sie uns wenigstens sehr bequem.

Nach diesem konnte noch von Potengrechnung und Wurzelrechnung die Rebe seyn. Doch dieses versparen wir auf die Art. Potenz und Wurzel und fügen nur voch einiges hinzu über

Bruch rechnung mit Buch ft aben. Die Regeln der Bruchrechnung überhaupt werden aus dem Artifel Bruch und Bruchrechnung vorausgeset, und wir setzen nur hinzu, was die Buchstabenrechnung eignes hat.

Buerst von der Operation Brüche auf einerlei Amner zu bringen. — Da der Werth der Brüche unverändert bleibt; wenn Zähler und Nenner mit einer und der selben Größe multiplicirt werden, so multiplicirt man um gleiche Nenner zu erhalten, bei Buchstadenbrüchen jedeb Bruches Zähler und Nenner mit den Nennern aller übrigen. So werden aus den Brüchen  $\frac{a}{b}$ ,  $\frac{c}{d}$ ,  $\frac{e}{f}$  die Brüche mit gleichen Nennern  $\frac{adf}{bdf}$ ,  $\frac{cbf}{dbf}$ ,  $\frac{ebd}{fbd}$ . Das Ganz

a mit  $\frac{m}{n}$  auf einerlei Renner zu bringen, benft man a als  $\frac{a}{1}$ , so erhalt man  $\frac{an}{1 \cdot n}$ ,  $\frac{m \cdot 1}{n \cdot 1}$  ober  $\frac{an}{n}$  und  $\frac{m}{n}$ .

ad+bd+od u. f. w. haben allemal brei einzele Produkte nur einen Buchstaben gemein. Rommen Produkte vor, die alle Buchstaben oder gewiffe ausgezeichnete gemein haben, so beobachtet man die bei der Addition gezeigte vertheilte Untereinandersehung. &. B.

### Divifien.

Dividiren heißt, eine Größe in zwei Faktoren zerlegen, von benen ber eine gegeben ist. So muß der Begriff gefaßt werben, wenn er allgemein anwendbar senn soll. Der Quotient muß daher so senn, daß der Divisor mit ihm multiplieirt die zu zerlegende Größe, den Divisdendus, wieder hervorbringe. Mit Buchstaben wird folgendermaßen dividirt.

Wenn ich a mit b ju dividiren habe, so gibt dies ober a:b. Man hate fich, nicht b ober b:a ju fegen. - Roch eine dritte Form gibt es schon, wenn ich a mit a dividire. Dies ift zwar a oder a:a, aber ba jebe Große mit fich felbft dividirt 1 gibt, fo ift == 1 und fo ist auch ab, abc u. f. w. =1. - Sell ab mit b bivibirt werben, so erhalte ich ab; ba aber a mit b multiplicirt und, was heraus fomt, mit b bivibirt a gibt, fo Eben so ift, wie man leicht fieht, abc = b. Uberhaupt, foll irgend eine aus Faftoren beftehende Große, 3. B. abcde mit einer Große bividirt werben, die im Divident als Fafter oder beren gafteren im Dividend als Faktoren enthalten find, j. B. diefe mit bd, fo streicht man aus dem Dividend nur diesen Fattor ober diese Fattoren weg. Man fann abode auch acebd od. ace.bd fegen, und es leuchtet ein, daß dies gedacht werden fonne: ace mit bd multiplicirt; baber fomt, mit bd wieder dividirt, ace heraus. — Saben Dividend und Divisor nur einige Fattoren gemein, und beide außerdem noch andre, fo werden die gemeinschaftlichen in beiden ausgestrichen

und bas übrige in ber Form & jusammengefest, 5.28. abed = bd . Denn abed ift auch bd . ac und acm=ac.m. Run kann ich nach Regeln der Division mit beiden Fattoren des Divisors nach einander, folglich bier erst mit ac und dann mit m dividiren. bd. ac mit ac dividiret gibt aber bd wie eben gezeigt ist, und nun bd noch dividirt mit m gibt bd. Eben baber ift auch 6m mit 3 bivibirt, nicht blos  $\frac{6m}{3}$  fondern auch 2m; benn 6m = 3.2m = 2m nach bem oben angeführten. allen folchen Größen wie  $\frac{6m}{3}$ , welche andre Biffern statt 6 und 3 auch fteben mogen, wird jederzeit die Division, wenn sie aufgeht, swifden ben Siffern vollführt, und die Buchstaben bleiben unverändert. So ist auch  $\frac{8m}{4n} = \frac{2m}{n}$ nach gang gleichem Berfahren; benn n im Divisor hins bert dies nicht. Es ist ja  $\frac{8m}{4n} = \frac{4.2m}{4n}$  und dies nach oben gegebener Regel 2m. Man wird auch leicht einse ben, baß aus eben ben Grunden gwar 3 mit m bivibirt 3m ift, aber 3 mit 6m dividirt nicht allein 3 fondern auch 1 2n, benn  $\frac{3}{6n} = \frac{3.1}{3.2n}$ , wo oben und unten der Faktor 8 wegfällt.
Soll a + b + 0 mit m dividirt werden, so gibt dies a + b + c; da man aber nach allgemeiner Divisionstregel seden Theif des Dividendus einzeln nach einander mit dem Divisior dividiren, und das Ganze zusammens mit dem Divisor dividiren, und das Gange jusammenrechnen fann, fo fann man ftatt jener Form auch

mit dem Divisor dividiren, und das Ganze zusammens rechnen kann, so kann man skatt jener Form auch  $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} + \frac{c}{m}$  sehen. Daher ist auch am + bm + c mit m dividirt  $a + b + \frac{c}{m}$ .

Wenn a mit b + c oder b - c dividirt wird, so ist das Resultat  $\frac{a}{b+c}$  oder  $\frac{a}{b-c}$ ; und a + b - c mit d - e + f dividirt, gibt  $\frac{a+b-c}{d-e+f}$ . Es fragt sich, ob

diese Form nicht noch verändert werden könne. Bei der Lehre von der Rechnung mit entgegengeseten Größen kann gezeigt werden, daß in allen solchen Fällen noch eine weiter gehende Division geschehen kann, daß freilich daraus oft sehr sonderbare und weitlausge Formen entsstehen, daß aber doch manche davon sehr brauchdar sind. Man s. auch d. Art. Reihen.

Buweilen laft fich auch folde Divifion fo vollführen,

daß zum Quotient eine Größe ohne Bruch gewonnen wird, vielleicht doch nur mit einem angehangten Bruche, wie bei der Division mit dissern, wenn sie, wie man zu sagen psiegt, nicht ausgeht. Die Aussicht hiezu hat man, wenn mehre Glieder des Dividendus mit mehren Gliedern des Divisord einen oder einige Buchskaben gemein haben. So ists z. B. wenn man 3cg + 2bn + ag + 2bg + 3cn + an + pq mit g + n die vidiren soll, denn hier sind g und n solche gemeinschaftlische Buchstaben. Nan beobachte dann solgende Regeln.

- 1) Man bringe die Glieder des Divisors in eine ges wisse Ordnung. Dies ist hier bei g+n nicht erst nosthig, denn es ist nicht einzusehen, was für eine bestere Ordnung hier Statt sinden konnte. Doch wollen wir der Bollständigkeit wegen, den Begriff Potenz vorausgessest, ansühren, daß derselbe Buchstade im Divisor in mehren Potenzen vortommen; kann. Dann ordnet man den Divisor so, daß diese Buchstade den Ansang machen und in der Ordnung der Potenzen auf einander solgen. Entweder macht dadei die höchste Potenz den Anssang, oder auch die niedrigste, wobei aber wol zu mersten, daß jede Siffer ohne Buchstade die Nukpotenz von zehem Buchstaden enthalt und also voranstehen muß. Die Ordnung der übrigen Glieder ist gleichgiltig, wenn sich nicht eine gewisse Ordnung von selbst einleitet. Solche Anordnungen wären zum Beispiel a \*\* + ba + 3 + m, oder 3 + ba + a \*\* + m.
- 2) Hienachst ordnet man die Glieder des Dividens dus nach eben der Folge, wie die des Divisors. Durchs aus muffen hier alle Glieder zuerst stehen, die mit dem ersten Gliede des Divisors einerlei Buchstaben haben.
- 3) hierauf fest man Divisor und Dividendus so an einander, wie gewöhnlich bei der Bifferndivision. Dann dividirt man mit bem erften Gliede des Divisore in das erfte Glied des Dividendus, und fest den Quotienten gur rechten Sand an die nach gewöhnlicher Art gemachte Linie. Run multiplicirt man mit diesem Quotienten ben gangen Divisor, und sest dies Produkt unter den Dividendus so, daß jedes Glied unter dasjenige komt, von dem es am besten abgezogen werden fann, wobe man vielleicht die Glieber auseinander ruden muß. Bie ju verfahren, wenn fich fur manches Glied bes Produtts ein foldes im Dividend findet, muß im Artifel Entgegengesete Großen gelehrt werden. Sierauf zieht man eben erwahnice Produkt vom Dividendus ab. In das, mas abrig bleibt, wird von neuem gang auf eben die Beise dividirt, wie es jum erstenmale geschah, und ber Quos tient ju dem schon gefundenen addirt; und so wird forts gefahren, bis die Division aufgeht, oder ein Reft bleibt, ber feinen Buchftaben mit dem erften Gliede des Divis fors mehr gemein hat. Aus diesem Refte und dem Dis visor macht man, wie bei der Biffernrechnung, einen Bruch, der noch jum Quotienten fomt.

Wir wollen in dieser Art die Division 32g+2bn+ ag+2bg+3cn+an+pq mit g+n aussuhren. Sie wird also geordnet und vollzogen:

Hier kammen im Dividendus alle Glieder zwerst vor, welche g haben, weil g im ersten Gliede des Divisors ist. Run sagt man zuerst: g in 3 cg habe ich 3c mal, und sest 3c oben zur Rechten an die Linie. Dann spricht man g+n mal 3c ist 3cg + 3cn, sest dies zum Abziehn unter den Dividendus. Se bleibt ag + 2bg u. s. Run sagt man wieder: g in ag habe ich a mal: addict zuer Rechten a zu 3c u. s. w., wie vorhin und die pa ädeig bleibt, die Divisson ware schneller gegangen, wenn man den Dividendus zuerst in (3c+a+2b)g+(3c+a+2b)n+pq zusammengegen hatte. So versährt man auch gewöhnzlich, hier ist mit kleis die weitlausigere Form zur besseren Instruction gewählt.

Bir sugen, einiger Bollstandigkeit wegen, noch ein Beispiel mit Potenzen hinzu, wollen uns aber des erst im Art. Potenz zu erklarenden Potenzeichens nicht bediesen. Es soll 2aab + bbb + 2abb + aab + abb + aan mit ab + bb + ab + aa dividirt werden. hier sind Susans menziehung, Anordnung und Aussuhrung solgende:

Wie muffen bemerken, daß die unter Nr. 1. 2. 3. ges gebenen Regeln der Division nicht alle durchaus nothwendig

find, indes scheinen sie und wenigstens sehr bequem. Nach diesem konnte noch von Potenzrechnung und Wurzelrechnung die Rebe senn. Doch dieses versparen wir auf die Art. Potenz und Wurzel und fügen nur woch einiges hinzu über

Bruch rechnung mit Buch staben. Die Regeln der Bruchrechnung überhaupt werden aus dem Artisel Bruch und Bruchrechnung vorausgeset, und wir setzen nur hinzu, was die Buchstabenrechnung eines bot

Buerst von der Operation Bruche auf einerlei Renner zu bringen. — Da der Werth der Bruche unverdnsdert bleibt, wenn Zähler und Nenner mit einer und ders selben Größe multiplicirt werden, so multiplicirt man um gleiche Renner zu erhalten, bei Buchstabenbruchen sedes Bruches Zähler und Nenner mit den Rennern aller übrisgen. So werden aus den Bruchen  $\frac{a}{b}$ ,  $\frac{c}{d}$ ,  $\frac{e}{f}$  die Bruche mit gleichen Nennern  $\frac{adf}{bdf}$ ,  $\frac{cbf}{dbf}$ ,  $\frac{ebd}{fbd}$ . Das Ganze a mit  $\frac{m}{n}$  auf einerlei Renner zu bringen, denkt man a als  $\frac{a}{1}$ , so erhält man  $\frac{an}{1 \cdot n}$ ,  $\frac{m \cdot 1}{n \cdot 1}$  oder  $\frac{an}{n}$  und  $\frac{m}{n}$ .

**Abition.** Buerst gibt  $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$  und  $\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}}$  und  $\frac{\mathbf{e}}{\mathbf{f}}$  abbirt  $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} + \frac{\mathbf{e}}{\mathbf{f}}$ Dies noch zu veranbern, bringt man bie Bruche auf gleis che Renner, abbirt bie Sahler, und gibt ber Summe ben gemeinschaftlichen Renner; so findet man in diefem Beispiele  $\frac{\text{adf} + \text{cbf} + \text{ebd}}{\text{bdf}}. \quad \text{So wurde auch } a + \frac{m}{n} \text{suerst in } \frac{\text{an}}{n} + \frac{m}{n}$ and endlich in an + m verwandelt.

Subtraftion. Bon a subtrahirt c gibt zunächst  $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ . Aber man fann auch die Nenner gleich machen, dann die Babler fubtrabiren, und der Differeng ben ge meinschaftlichen Nenner geben. Go findet man a-c= ad-cb Rurger ift die Operation, wenn die Renner foon gleich find  $\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$ .

Multiplication. Auch hier ist a mit d multis plicirt zunächst  $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ . So auch a mult. mit  $\frac{m}{n} = a \cdot \frac{m}{n}$ Die Form zu verandern erwage man die Regel, daß ein Bruch mit einer ganzen Babl multiplicirt wird, wenn man deffen Babler mit diefer Bahl multiplicirt, oder feinen Renner mit berfelben bivibirt. Daber ift a . = ober m.a = ma und auch m.a. Gerner erwage man, daß Bruche mit einander multiplicirt werden, wenn man Babler mit Babler und Renner mit Renner multiplicirt; ober wenn man ben Sabler bes einen mit bem Renner des andern, des erftern Renner aber jugleich mit des lete tern Babler dividirt. So ift a c = ac und auch a : d ober c:b

Divifion. Man fann jundchft a mit d bivibirt fezsen a : d oder E; und ahnliche Formen, wenn man Brude mit gangen Bablen und umgefehrt zu dividiren hat. Allein Bruche werden auch mit gangen Bablen bivibirt, wenn man den Babler derfelben mit ihnen dividirt, oder ihren Renner mit benselben multiplicirt. So ift  $\frac{a}{b}$ :  $c = \frac{a \cdot c}{b}$ und a Bruch mit Bruch ju bividiren , dividiret man entweder Bahler mit Bahler und Renner mit Renner; ober man multiplicirt ben Babler bes Dividendus mit bem Menner des Divisors, und jugleich den Renner des ers Aug. Encyclop. d. 28. n. R. XIII. ftern mit dem Bahler des lettern. So hat man a: c = a: c oder ad um eine gange Bahl a mit einem Bruche ju dividiren, bente man fich a als Bruch a und verfahre, wie

eben gezeigt ift. Es trifft sich oft, daß mit den durch Rechnung er-haltenen neuen Bruchen noch Beranderungen tonnen vorgenommen werden. 3. 25.  $\frac{mnp + ghp}{pq}$  läßt fich in  $\frac{(mn + gh)p}{qp}$ 

und endlich in mn +gh verwandeln. Diese Beranderuns gen geschehen nach bereits in diesem Artifel gegebnen Re-geln, so wie nach der befannten Bruchregel, daß Ren-ner und Babler eines Bruches, ohne Veranderung seines Werthes, mit gleichen Bablen multiplicirt ober bivibirt werden fonnen.

Die Geschichte ber Buchftabenrechnung fallt im Grunde mit der der Algebra und Analysis jusammen, daber wir auf lettern Artifel verweifen. (Märtens.)

BUCHSWEILER, Bouxweller, Stadt im Bej. Saverne des frang. Depart. Niederrhein mitten zwischen Balbern, aber boch in einer fruchtbaren Gegend. war vormals der Sauptort der Grafichaft Sanau-Lichtenberg, die feit 1792 mit Frankreich vereinigt ift, befist ein von schonen Garten umgebnes Schloß, 1 Rirche ber Lutheraner, die die Mehrzahl der Einw. ausmachen, in der Stadt, 1 der Katholiten in der Vorstadt, 1 Sesons darschule, 419 Hauf, und 2520 Einw., die 1802. 1 Sias moifen = , 1 Barchentmanuf., 3 Strumpfwebereien, 3 Far-bereien , 1 Bleiche , 3 Seilereien , 2 Burftenfabr., 1 Reffelfchmiede, 1 Potafchenfiederei und 11 Brauereien unterhielten. Der Ort fannte einst beffere Beiten. (Hassel.)

Bucht (Bugt), f. Bai. BUCHWAIZEN, HEIDEKORN, 1) botanifd, f. Polygonum fagopyrum L. 2) die nom isch: eine einschrige dienomische Pflanze, die zwar nicht zu den Getreidearten gehort, aber doch in einigen Gegenden die Stelle deffelben vertritt. Sie wächst staudenartig 12 - 2 Buß hoch. Der fastige Stangel ist glatt, rund, hohl, etwas rothlich, und treibt mehre Seitenafte, welche mit dunkelgrunen herzstermigen Blattern befeht find, an deren Spipen fich die weißen und rothlichen Bluthen in Bufcheln ansegen, Die ben Bienen eine außerordentlich reiche Beibe gewähren und breiedige, an Form den Buchedern abnliche, Samentorner hinterlaffen, beren schwarz-braune Schalen einen weißen mehlreichen Rern in sich fcließen. — Diese wohlthatige Pflanje stamt aus Asien, woher fie feit dem Anfange des 15. Jahrh. ju uns gebracht worden ift. — Der Landwirth unterscheidet folgende Arten: 1) der gemeine Buchwaizen. Er ift febr empfindlich gegen bie Ralte, baber er auch oft von Spatfroften leidet. Seiner Ergiebigfeit wegen, und weil er Said = und Sandboden liebt, wird er am haufigsten gebauet. Er befist auch ben Borgug, daß er ichnell reift. 2) Der fibirifche Buchwaigen. Dan bat geglaubt, daß diefer gegen die Ralte weniger empfindlich, jugleich

Bwifdentnorpele icablicen Einwirfung, wodurch ein franthafter (Entzundunge =) Projeg eigenthumlicher Art fich entwidelt, und Aufloderung, Erweichung, Bereiterung, oder ein Schwinden des befallenen Theils berbeigeführt wird, wovon die unausbleiblichen Folgen eine Berfrummung ber Birbelfaule nach hinten und außen, ber Budel ift, ber eigentliche Gegenstand Diefer Mbhandlung. - Die Dornfortsate, die wie die übrigen Wirbelbeinfortfase vermoge ihres festeren innern Gewebes felten, wenigstens im Anfange der Krantheit mit ergriffen werben, treten immer mehr hervor und bilben, nachdem das Ubel Monate und langer unerfant fortgeschlichen ift, ben ersten sichtbaren Anfang ber Bertrummung nach hin-ten und außen des Budels, der, weil gewöhnlich an-fangs nur ein Wirbelbein leidet, sich wie ein unempfindlicher Knoten von der Dide einer Safelnuß zeigt. Dit der Zeit verbreitet sich das Leiden auf die nach oben und unten benachbarten Wirbelbeine, und eine allmalig gro-fiere Strede des Ruckgrats verfrumt sich; immer bleibt jedoch der zuerst als Anoten erschienene Soder der hervorstehendste Punkt, dergestalt, daß diese Gattung von Berfrummung in der Regel einen spien Winkel macht, wodurch sie sich besonders als Bud'el, oder Sod'er charafterisirt. Nach Berlauf eines langeren oder fürgeren Beitraums, nimt die Absonderung eines in der Regel dunnfluffigen Giters in dem franten Birbelbeine mehr su, und bahnt fich nicht felten in einer von feinem urfprunglichen Berbe entfernten Gegend, einen Ausgang und bildet auf biefe Weife einen fogen, falten oder Lymphabceff, beffen Quelle im Allgemeinen ofter ein verfanntes Knochenleiben, als ein problematifches Berreifen eines Lymphgefäsies senn mag. — Buweilen nimt ber Eiter seine Richtung nach den Pfoasmuskeln hin, und es entsteht ein Absces, der leicht für einen ursprünglichen Psoadabsceß gehalten werden kann. — Wo auch der Abssech sich gehalten werden kann. — Wo auch der Abssech sich gedistet hat, bleibt doch immer ein die zum Urssprung des Ubels sich erstreckender sistuldser Gang, worsaus sich Jahre lang Eiter ergießt, und wenn sich, was von Zeit zu Zeit zeschieht, der Gang schließt, so hat der Kranke, so lange die Heilung des Wirbelknochens nicht völlig zu Stande gesommen ist, von dem zurückshaltes nen Eiter zu leiden, daher diesem sosort werden zuschlich wird der politie erge fluß geschafft werden muß. — Endlich wird ber vollig er-schöpfte Kranke vom Zehrfieber aufgerieben, oder, mas gum Berwundern ofter der Fall ift, er geneset von diesen langwierigen und schweren Leiden, und genießt, bis auf die budlige Berfrummung feines Rudgrats, und die, meift dis ins Mannsalter dauernde sistulose Offnung, eis ner erträglichen Gefundbeit. -

Am bstersten werden die Lendenwirbelbeine von dies fer Krantheit befallen, wahrscheinlich weil ihre Korper differ, gefäß = und sastreicher als die der übrigen Wirbels beine sind; vielleicht auch weil sie mehr dem Druck der über ihnen sich befindenden Rucken = und Halswirbelbeine, und der mit diesen zusammenhangenden Schultern, Arme u. s. w. ausgeseht sind. — Weist ist die veranlassende Ursache strophuldser, rachitischer Art; indeß mogen auch übelgeheilte Ausschlagstrantheiten, angeerder gichtischer oder sphilitischer Stoff u. s. w., vorlängst erlittene und unbeachtet gebliebene außere Gewaltthätigkeit, heftig ers

schütternde Körperbewegung zumal in gebäckter Haltung, als starkes Trottreiten u. s. w., Masturbazion (?) und Familienanlage, eine solche Anochentrantheit begründen können. — Das jugendliche Alter, wo Knochen und können. — Das jugendliche Aller, wo Ausuren und Knorpel gesäß und saftreicher sind, ist dem übel mehr als das reisere unterworsen. — Die Prognose ist hier immer ungunstig, und selbst bei dem gunstigsten Erfolg bleibt eine mehr oder weniger in die Augen sallende Ents stellung des Rückgrats, ein Buckel zurück. Hauptsächs lich fomt es aber darauf an, daß das unter leifer und zweideutigen Bufallen fich entwickelnde übel in Feinem Entstehen, oder bestimmter, in feinem erften entzundlichen Beitraume erkant werbe, was aber nicht ohne Schwie rigkeit ist. — Die Erscheinungen, die zuerst Verdacht auf ein herannahendes Leiden der Art erwecken unuffen, find eine allgemeine Tragheit, und Beranderung in der Farbe und den Gesichtszügen, ohne bemertbare Urfache, und bei fast unverandertem Appetit und Schlaf; der Buls ist taum gegen Abend, und vielleicht in der Racht etwas gereigt. Gewöhnlich wird dieser 6 — 8 Wochen dauerw be Buftand, weit entfernt ein fo großes tiefliegendes Ubel abnen ju laffen, der Erfaltung oder Diatfehlern ju geschrieben, jumal da nach gelinden Abführungen und bergleichen Mitteln der Zustand sich zu bestern scheint. Bei Zunahme obiger Erscheinungen außert indes das Lind nach einiger Zeit, besonders wenn es wiederholt darum befragt wird, ohne genau die Stelle angeben ju fonnen, unangenehme Gefühle im Ruden, die oft nachlaffen, aber bald ohne Beranlaffung wiedertebren; namentlich wird bem Rranten fcnelles Fahren auf holprichten Begen jest empfindlich und auf die Dauer fast unerträglich, wie der Berf. durch Erfahrung belehrt worden ist. Mit dem weisteren Fortgang der Krantheit wird die Schwäche der unteren Gliedmaßen, durch Unlust zu Bewegungen, und schnelles Ermuben, auffallend; und das fo leicht ermubende Kind erholt sich nicht sowol durch Austruhen im Sigen, mobei es, um ben Ruden ju unterftugen, mit den Sanden auf den Sie fich ju stellen pflegt, als haupts sächlich im ruhigen Liegen. Die gastrischen Erscheinungen, namentlich unregelmäßige Stublentleerungen bei dickem gespanntem untegetnungige Studierinkertungen det bitem ges spanntem Bauche, werden hartnáckig; die Eklust verliert sich ganzlich, der Schlaf ist unruhig und unterbrochen, der Puls entschieden sieberhaft, und die Physiognomie drückt ein tieses Leiden aus. Charakteristisch ist jest das eigenthümliche Gezwungene und Steise im Gang und Kalschen tung, befonders beim Buden und fcnellen Geben, wobei das Kind den aufgetriebenen Bauch gewiffermaßen vor fich berfchiebt, ober mit ber linten Sand auf die linte Lenbe fich ju ftugen pflegt. — Um ben bestimmten Gib bes jest nicht mehr ju verfennenben Ubels auszumitteln, muß das Kind auf folgende Weise untersucht werden. Rach-dem man dasselbe, um den Gang und die ganze Körper-haltung genau beobachten zu können, ganz nacht einige-mal im Zimmer auf und ab hat gehen lassen, werde zu-kei aufaalbester Lace auf dem Rausse, dann in der erft, bei ausgestredter Lage auf dem Bauche, bann in gebudter Stellung (fleinere Kinder lege man auf dem Bauche über den Schook), die ganze Wirbelsaule von oben berab und von unten herauf, jedes Wirbelbein moglichk einzeln mit den Fingern drudend in allen Richtungen untersucht. Bei diesem Berfahren wird eine Stelle, Die

Raffenberge bilden den hintergrund und 90 Teiche von Dugeln umschloffen, Die das sanftefte Grun tapezirt, geben die gefälligste Abwechselung und machen Buchwald jum anmuthigsten Luftert für die Rachbarfchaft.

(D. Chr. Em. Fischer.) BUCHWITZ, flofibarer Gee im Regirungsbegirt Frankfurt ber preuf. Proving Brandenburg, Rreis Lubben; die Dahme Rieft durch denfelben.

BUCIDA, eine Pflanzen-Gattung, welche mit Ter-minalia, Quisqualis, Laguncularia und Gyrocarpus eine eigene Gruppe, ber Bucibeen ausmacht, die fich von ben verwandten Ihmelden burch fcnedenformig gewunbene Kotpledonen auszeichnen. Die Gattung Bucida ge-bort zur 10. Linne'schen Klaffe. Sie hat einen gloden-formigen Kelch, die Staubfaben in zwei Reiben, abwechfelnd langer, Zwillings - Antheren und eine einfamige Steinfrucht unter bem Reiche. 1) B. Buderas, ein Strauch mit gabelformig getheilten Bweigen, spathelformigen glatten Blattern, und Bluthenahren aus ben Blattachfeln. 2Beftindien. 2) B. capitata Vahl., mit fpathelformigen ausgerandeten am Rande gewimperten Blattern und

Inopffdrmigen Abren. Domingo. Portorico. (Sprengel.)
BUCINARISCHE Inseln. Eine Inselgruppe gegen
Norden von Sardinien in der Meerenge S. Bonifacio aus gehn größeren und fleineren Gilanden bestehend. Das größte berfelben ift G. Madalena, wo die Regirung jur Berhinderung des Kontrebandirens zwei Salb-galeeren halt. Es ist, wie die übrigen, von Sirten bewohnt und hat viele wiede Ziegen und Kanimenen. (Wilh. Müller.)

BUCKAH, ein Giland mit einem guten Safen, auf ber Oftseite von Afrita, in ber Bai von Somadel, der Rufte von Sabefch gegenüber (15° R. Br. und 58° 4' 2.); es besteht aus großen Bafaltmaffen, die in ber Ferne wie Thurme erscheinen. (Hassel.)

BUCKAU, BUCKOW, graft. flemmingifche Berrfchaft und Stadt in dem Reg. Beg. Frantfurt der preuf. Prov. Brandenburg, Rr. Lebus, an einem fleinen Gee, mit 172 Saufern, 740 Einwohnern und gutem hopfen-

BUCKE, Pfarrdorf an der Landstraffe von Paderborn nach Driburg, in einer romantischen Gegend der Egge, nur 1 Meile von Driburg, bat 1 altes verfallnes Schloß, 61 Sauf. und 433 Einw., und war im Mittelalter ber Hauptort bes pagus Bucki. (Hassel.) BUCKEL (ber), ist eine Berfrummung ober Ber-

biegung ber Wirbelfaule nach hinten und außen, vom Ausweichen eines ober mehrer Wirbelbeine aus ihrer naturgemaßen Lage, burch einen franthaften Buftanb berfelben berbeigeführt \*).

Die Rackgrateverfrummung überhaupt wird gewohnlich nach ihrer Richtung unterschieden und benant.

Berbiegung nach innen und vorne, die hohe Bruf (Lordosis), weil mit ber Berbiegung der Wirbelfaule nach innen, das Bruftbein mit den Rippen mehr bervortrict; nach einer Seite bin, bas Schieffenn (Scoliosis); und nach hinten und aufen, der Budel (Cyphosis, Gibbus). Allein unter übrigens gleichen Umftans ben ift die Berichiedenheit in der Richtung der Berfrum-mung ohne wesentlichen Unterschied. — Die Haupthes rudfichtigung erheischt die ju Grunde liegende Urfache. In diefer hinficht find drei Sauptgattungen von Ruds gratevertrummungen ju unterscheiden.

1) Berbiegung ber Wirbelfaule burch Berrentung ober Bruch eines oder mehrer Wirbelbeine un mittelbar nach auferen gewaltsamen Beranlaffungen, nach einem beftigen Schlag, Fall u. f. w. auf das Rudgrat. Diefe Gattung von Berbiegung, ober vielmehr Berrentung ber Birbel-faule, ift vermoge ihres Baues und Busammensetjung febr felten, und auffer bei dem ersten und zweiten Salswirbel faum bentbar, und mahrscheinlich mag wol ein Bruch ber Birbelbeine oft mit Berrentung berfelben, woven bei einigen Schriftstellern die Rede ift, verwechselt worden fenn. Das Ubel entsteht bier schnell unmittelbar nach ber flar erfannten Urfache, ift fogleich mit heftigem Schmert, Labe mungen, und andern Bufallen verbunden, und in der Regel bald todtlich.

2) Berbiegung ber 2B. S. von allmalig und unmerthich einwirkenden außern mechanischen Urfachen, wodurch Die gleichmäßige Wirfung der Raden-, Bruft- und Rivvenmusteln aufgehoben ober geftort, und fo eine regels widrige Saltung dieser Theile herbeigeführt wird. Golde Urfachen find anhaltendes Berbleiben bes Korpers in eis ner und berfelben Lage und Stellung, gebudtes und fchies fes Sigen und Stehen, fchiefes Liegen im Bette, bas Tragen jumal junger und garter Rinder auf berfelben Seite, und gewiffe langdauernde Krantheiten bei Kindern, movon ber Bf. einen mertwurdigen Fall im hannov. Das gazin St. 95. Nov. 1815, mitgetheilt hat. Diese Bers biegung entfteht zwar allmalig, bezeichnet fich aber meift badurch, daß die Berbiegung nach einer Seite bin erfolgt, eine scoliosis bilbet, sich auf mehre Wirbels beine jugleich erstredt, und daber niemals einen frigen Wintel macht; außerdem hat der Krante feine unanges nehmen Gefühle im Ruden, ift fieberlos, feine Berbauung ungeftort, und Fleisch und Rrafte nehmen babei nicht ab. — Die Prognose ift in diesen Fallen gunftig, meift gelingt bie Beilung vollig, und es bebarf zuweilen nur ber forgfaltigen Bermeibung ber veranlaffenben Urfache; auferdem ftets gleichmäßiger Bewegung in freier Land. luft, bes ausgestreckten Liegens auf bem Rucken, bes Iages mehre Stunden, geistiger aromatischer Einreibungen in Die Ruden-, Rippen- u. Bruftmusteln, wobei diese Theile mit den Fingern fanft gedruckt und gefniffen wer-ben muffen; und endlich ber Gebrauch funftlicher Mafchie nen, als Schnurbrufte, bes Stredapparats u. bgl. Diefe funftlichen Borrichtungen, die in allen übrigen Gattungen von Rudgrateverfrummungen nicht allein nuglos, sondern nachtheilig find, finden hier volle Anwendung, und leis ften meiftens erfpriefliche Dienfte.

3) Berbiegung der Wirbelfdule von einer innern auf ben Korper eines Wirbelbeines ober feines fehnigen 40\*

<sup>\*)</sup> Spondylarthrotale, Wirbelbeingelentübel, wie Gr. Rust in seiner Arthrokakologia diese Bertrummung der Wirbelgaule nent, ist keine passende Benenung, da die Körper der Wirbelbeine, in deren Substanz oder Awischenkorpel der Sis des übels ist, nicht mittels Gelentstägung, sondern durch sehnige Bwischenkorpel mit einander verdunden find, und hier weder eine Sponovialmembran, die dei Gelenktrankoriten eine so bedeutende Rolle spielt, noch Absonderung von Gelenkschwiere (synovia), das Charatteristische der Gelenke, vorhanden ist.

namlich, wo der Sis des Ubels fich befindet, empfindlich fenn: findet fich nach wiederholter Untersuchung feine folche Stelle, fo wird man boch ben franken Wirbelfnochen als ben fcwachen Anfang bes vorhin ermahnten Anotens ober Soders durchs Gefühl entbeden tonnen. Das ju bem Ende von Thomas Coopland empfohlene Berfahren, mit einem in beifes Baffer getauchten und ausgebrudten Schwamm über bas Rudgrat ju fahren, wo Dann der frante Knochen durch Empfindlichkeit fich verrath, hat fich in ber Erfahrung bes Berfs. und feiner Freunde, nicht bestätigt. Indes ist dieses unschabliche Berfahren immer zu versuchen. Ift aber auf feine Beise eine bestimmte leibende Stelle in der Birbelfaule aufzufinden, was mabricheinlich der Fall ift, wenn bas Ubel von ber inneren jelligen Substang, von der inneren Rnochenhaut (periosteo interno) des Wirbelbeinforpers ausgeht, dann wird eine wiederholte aufmertsame Prufung der vorbin beschriebenen Sufalle, und die allmalige Bunahme derselben, bald allen Zweifel über die Natur bes übels benehmen. Die Behandlung dieses Rudgratsleidens ift nach dem Beitraume beffelben zu ermäßigen. Wird das Ubel, mas leider felten der Fall ift, in feinem erften Beginnen entbedt, in der Entjundungsperiode, wo es noch nicht bis jur Mifchung und Formveranderung bes befallenen Theils gefommen ift, und wo die Beilung obe ne jurudbleibende Entstellung noch moglich ift, bann ift bas Leiden als betliche Entjundung ju betrachten, mit bem Unterschied, daß diese Entjundung, vermoge ber Gebilbe, worin fie Statt bat, mehr einen fchleichenben Bang nimt, und außerft felten oder wol nie, eine ente sundliche Anlage (diathesis inflammatoria) dabei obs waltet, welche allgemeine Blutentleerungen und ben ubri-gen entzundungswidrigen Apparat nothig macht. Ortlie des Blutentziehen mittels blutiger Schropffopfe, Die, mas bier erfoderlich ift, tiefer eingreifen als Blutigel, dem befallenen Theil so nahe wie moglich, ift vor allem anzw wenden, und nach Umftanden ju wiederholen; alebann auf die Stelle ein Spanischfliegenpflafter ju legen, bas einige Tage im Buge erhalten, und nachher in zwei gom tanellen, eine ju jeber Seite bes franfen Birbelfnochens, verwandelt werden muß. Die innere Behandlung muß wie die Didt dem eigenthamlichen Entzundungszuftande, fo wie der jum Grunde liegenden Urfache entsprechen. Der innere Gebrauch bes Calomels mit angemeffenen &ufaben, burfte in biefem Beitraum, in ber Regel bas pafe fenblie fepn; auferdem leichte Roft, und der Benuß der gesunden Landluft. — Die mabrend des gangen Ber-laufs der Krantheit wesentlichste Beilbedingung ift aber unstreitig die moglichfte Rube bes Rorpers in ausgeftredter borigontaler Lage auf bem Ruden, am zwedmäßigsten auf einem mit Pferbehaar gepolfterten, und mit Bebern verfebenen Ranapee. Der Sauptzwed der horizontalen Rudenlage ift, daß der frante Birbelknochen, oder fein Zwischenknorpel, von den über ibm fich befindenden, beim Stehen und Geben auf ibm laftenden Wirbelbeine, mit allen bamit jufammenhangenden Theis len, als ber Ropf, ber Bald, Die Schultern, Die Arme, die Rippen u. f. w., so wenig wie möglich gebrudt wer-ben. Die horizontale Rudenlage ift bei diefem traurigen Ubel von so wohlthatigem Einfluß, daß sie von Baynton

(Assay on the cure of the crooked spine) als das einzige Heilmittel anempfohlen wird. — Auch ist es wol der horizontalen Stellung der Wirbelsaule bei den Thiesen, besonders den viersüßigen, hauptsächlich zuzuschreiben, daß der Buckel bei ihnen so selten ist. — Nachtheilig ist aber das leider nicht seltene Versahren, dei Verdacht eines Ubels der Art, zur Tilgung der etwa Statt sindenden schophuldsen Anlage, ohne alle Verücksigung des Wesens der Krantheit, sofort Eisen, Shina u. das. insnerlich, und geistige sichrtende Einreibungen ind Rückgrat anzuwenden, wie letztere namentlich im Hufelandschen Journal s. pr. Heilt. 1818 S. 74 gegen Rückgratsleiden unbedingt empfohlen werden, da diese doch nur bei der zweiten Gattung von Rückgratsverkrümmung, wo namslich blos ein ungleiches Wirten der Musteln die Ursache ist, Anwendung sinden, hier aber beim Buckel, des sonders im ersten entzündlichen Zeitraume, schablich einswirten. Es mag seyn, daß unter dem Gebrauche solcher reizenden Einreibungen die unangenehmen Gefühle im Rüssen sich vermindern, allein diese trügerische Abnahme der Schmerzen ist Folge des dadurch beschleunigten Übergangs der Entzündung in Sieterung.

Hat man nach gehöriger Anwendung des gedachten Beilversahrens, Grund anzunehmen, daß der Entzünsdungszustand gehoben ist, was aus dem freieren Gang und Hatung, dem besteren Aussehen, der regelmäßigern Verdauung, dem natürlichen Pulse u. s. w. abzunehmen ist, dann sind, mit hinsicht auf die Natur der veranslassenden Ursache, und mit Vorsicht, damit nicht die Entzündung wieder angesacht werde, stärsende Arzneien, stärstende Bäder, das Seebad, stärsende Einreibungen ins Rückgrat, die Landlust u. s. w. in Gebrauch zu nehmen. Das horizontale Liegen auf dem Rücken, täglich 3—4 Stunden, muß wenigstend noch ein volles Jahr, mit Beharrlichseit, unausgeseht fortgeseht werden, und eben so lange Beit muffen die Fontanellen in Eiterung erhalten bleiben.

Sat das Abel die erste Entzündungsperiode überfcritten, außern fich Erscheinungen, welche die bereits eingetretene Difchung = und Formveranderung des befalles men Wirbelbeins darthun, ift der heftische Fiebercharafter entschieden, ber Schmerz im Rudgrat bedeutend, die Ents Rellung der Birbelfaule fuhl- und fichtbar, und zeigen fich, vom Drud bes franten Birbelbeins auf bas ibm entsprechende Radenmart und Nerven, Lahmung der un-teren Gliemaßen, dann ist nur vom Gebrauch der Moga mach der Larrey schen Methode, oder des glubenden Eisens, nach Rust, Rugen zu erwarten. Welches von Diefen beiden großen tief eingreifenden Mitteln ben Borjug verdient, ift bis jest noch nicht ausgemacht; mahr scheinlich gibt es durch die Erfahrung noch auszumittelne de Falle, wo das eine dem andern vorzugieben fenn - Bwar fent der Bf. die Wirfung des glubens ben Eisens, Diefes von ben Arzten ber alteften Beiten hochgehaltenen Beilmittels, um deffen Biedereinführung in die Chirurgie Gr. Ruft fich ein bleibendes Berdienft erworben hat, in diefen Leiden der Wirbelfaule noch nicht aus eigner Erfahrung; allein was er in andern ahnlichen Abeln bavon gefeben bat, und bie 'einzelen, gludlichen Erfahrungen bes trefflichen Ruft, in feiner Arthrocacologia

Eribischof von Canterbury die Konigin für ihn gewonnen batte .). Denn der Konig batte es fich einmal jum Ges fet gemacht, feinen andern Liebling zu mablen, als wer ibm von feiner Gemalin empfohlen worben ware. Rache bem dies also geschehen, schlug Jatob den Mundschenken eiligst zum Ritter und ließ ibn als seinen Kammerheren beeibigen. Jest stand Billiers an der Spise einer Partei dem einst allgewaltigen Sommerset gegenüber, und jeber Lag gewann ihm neue Unbanger und fchwachte ben Einfluß feines Rebenbublers, bis endlich bie Unterfuchung wegen ber Bergiftung bes ungludlichen Overbury bie Rataftrophe berbeiführte, welche ben Grafen und die Grafin von Sommerfet beinabe auf das Schaffot gebracht batte "). Der tonigliche Pedant fühlte fich nunmehr überaus gluds tich, ohne Rucfficht auf feine früheren Berhaltniffe ju dem gestürzten Liebling, und fogar mit anscheinender Enade gegen denselben, indem er namlich den Streich guruchhielt, welcher ibn treffen follte und ibm eine Todesfrist nach der andern bewilligte ), sich seiner Leidenschaft für den Meeidiades Billiers ganz hingeben zu durfen, den er moralisch, religios und politisch nach seinen Normen auszubilden hosste, ein Geschäft, dessen Idee schon ihn entzücken
mußte. Der Schüler wuchs aber dem Lehrer gar bald aber den Kopf und bemachtigte sich einer wahrhaft tyran-nischen Herrschaft über seinen Konig. In weniger als 2 Jahren war er Baron, Biscount, Graf, Marquis von Budingham , Lord Grofadmiral , Lord Auffeher ber 5 Safen, Großstallmeister, und hatte alle Ehren und Dit-tel, die Borrechte und Einfunfte breier Konigreiche wie einen Spielball in Sanden, den er nach feiner Laune hinwerfen durfte, wohin es ihm beliebte. Und er that es, nicht allein von seiner Laune, sondern auch von seis nen Leidenschaften geleitet. Er, seine Familie, seine Areaturen und seine Spione wurden mit Gold überschutet, wahrend der Konig oft in schmählicher Entblogung bes Rothigsten entbehren mußte?). Die Ration feufite über biefen Stand der Dinge: bas Berbienft verfannt, ber Abel niedergedruckt, das gemeine Bolf gepreßt, die Krone entweiht und lächerlich gemacht, und das Alles, um einen übermuthigen und gewissenlosen Liebling zu einem Gögen zu erheben; aber Niemand wagte zu handeln, su fprechen ober nur ju murren. Budingham's Gewalt wuchs mit jedem Lage, und doch gab es fur feinen Chrgeig noch immer hinwegguraumen und an fich gu raffen. Der Graf von Briftol, ein eben fo rechtlicher ale fluger

Minister, fand ihm noch im Bege. Diefer unterbandelte feit einiger Beit in Madrid über die Bermablung der Infantin Maria, und obgleich die Sache langfem vorschritt, so ware sie boch mahrscheinlich nicht ohne E folg geblieben, hatte nicht Budingham's Einmischung ber angelnupften Faben gewaltsam gerriffen. Er wollte nicht allein ben Grafen von Briftol aus den Statsgeschaften entfernen, fondern auch fich ber Gunft des Thronerben entsernen, sondern auch jut der Gunft des Apronerven versichern, gegen den er in einem Anfalle von blinder Wuth die Sand zu erheben gewagt hatte, und den er jeht, bei Sakobs alternder Hinfälligkeit, um jeden Preis gewinnen zu mussen glaubte. Er stöfte ihm also des romantischen Wunsch ein, selbst nach Spanien zu reisen und durch seine Gegenwart den Schnedengang der politischen Verhandlungen zu bestügeln. Der alte Jakob, binden Reisen Russen Practicipa ter beffen Ruden Budingham ben Pringen bearbeita hatte, wurde jur Einwilligung in Diefen Plan gezwungen, fo febr er ihm auch zuwider fenn mochte, und Buding ham mußte, wie er wollte, Karls Begleiter nach Madrit werden ). Jatob foll ihm diefen Streich nie verziehen haben; und bennoch erhob er ben Treulofen wahrend bie fer spanischen Reise jum herzog von Budingham. So groß war bes Konigs Schwache und bes Lieblings Ge walt. Der Pring und fein Wentor reiften im Februar 1623 von England ab und erreichten Dabrid im folges ben Monat. Der Erfolg biefer Unternehmung ift be kannt: was Beistol's Klugheit vorgearbeitet hatte und durch die liebenswurdige Bescheidenheit des Prinzen sein nem Biele ummer naber ju ruden fchien, bas jerftieft fic unwiederherstellbar an dem anniagenden und ungeftumen Benehmen des herzogs, beffen grobe Bertraulichteit und argerliche Unsittlichkeit am spanischen hofe harten Anfrof geben mußte. D. Rach der Ruckfehr des Prinzen und seis wes Begleiters aus Spanien schien Jasob den Niumph zu haben, den traurigen Erfolg der Reise, wie er ihn vorausgesagt hatte, vor Augen zu sehen; aber Buckingham wuste die Sache dold so darzuskellen, daß der Ke nig und das Bolf glauben mußten, er habe den Ihmereben durch die schnelle Abreife aus Madrid den schrele lichsten Gefahren entriffen, und diefe gehaffige Darftellun des Berfahrens und der Abfichten des spanischen hofet, welcher ber Minister zu feiner eigenen Rechtfertigung u bedurfen glaubte, führte allmählich einen formlichen Smb bedürsen glaubte, sührte allmählich einen sormuschen Brinz zwischen den beiden Reichen und endlich einen Krieg ber bei. Das Parlament, gegen den König von dessen eine nem Günstling aufgeregt, theils getäusicht, theils beso-chen, theils geschreckt, erklärte dem beherrschten berrscher, er müsse diesen Krieg ankündigen; und Jasod hat ik. Unterdessen hatte der Graf von Bristol in Madrid unwe terbrochen an der Wiederherssellung des guten Beruch wand wissen den heiden Schlen gegebeitet. und die Us mens wifchen ben beiben Bofen gearbeitet, und Die le terbandlungen wegen der Berausgabe der Pfalg waren i

<sup>4)</sup> Man erzählt, daß die Königin anfangs den Erzdischof geswarnt habe, den jungen Billiers zu begünstigen. Ich kenne, soll sie gesagt haben, den König besser, als ihr; wenn dieser junge Mann sein Liebling wird, so werden diesenigen, welche sich seit für ihn bemühen, die erken seyn, welche es dereuen; und ich werde nicht die letzte seyn. Der König wird ihn lehren, und zu verachten und und zu mishandeln, damit er seine andre Stübschabe, als ihn allein. — Eine wahre Prophezeihung. S. Coke L. c. p. 100. 5) S. die Artisel Overhury und Sommerset. 6) Erst im I. 1621 erhelten der Graf und die Gräfin völlige Verziehung und Freiheit. 7) Nach Weld on verlaufte Buckings ham alle Amter, Pfründen und Spen für bestimmte Summen und hatte eigene Verzeichnisse von solchen Preisen und Iahrgesdern, welche ihm für Bestalungen gezahlt werden unstien. Die Anetsdoten von Ialobs Geldnoth sind bekant. S. Rapin's Geschickte von England; teutsche überschung B. V. S. 835.

<sup>8)</sup> S. Clarendon History of the Rebellion. T. I. p. 14 fl. 9) Rach andern Berichten soll Budingham die Abficht artikt haben, den Prinzen Karl in Madrid zur Annahme ber Larbeilicha Religion zu verleiten. Diefer Borwurf wurde ihm wenigstens nier Folge von dem Grafen von Briftol im Parlament gemacht. Das in Madrid bergleichen Bersuche gegen den Prinzen Statt gefnuden baben, ift authentisch.

BUCKINGHAM, Grafen und Berzoge. Mis der erfte, welcher den Titel eines Grafen von Budingham getragen habe, wird Gualter Gifford angeführt, ein Riteter, welchen Wilhelm ber Eroberer mit Diefer Graffchaft belehnte jum Lohne für geleistete Dienste bei ber Eroberung von England. Deffen gleichnamiger Sohn stard ohne mannliche Nachsommenschaft, und die Graffchaft siel der Krone ju. — König Richard II. ernaunte 1377 Thomas von Woodfock, König Eduards III. jungsten Sohn jum Grafen von Buclingham\*). Diefer hinterließ einen Sohn humphreb, welcher jung ftarb, und eine Lochter, welche fich mit Edmund, Grofen von Stafford verheirathete. - Durch biefen ging 1445 die Grafichaft Budingham auf bas Saus Stafford über. Ronig Beine rich VI. ernannte ibn in diefem Jahre jum Grafen und im folgenden jum herzog von Budingham. Comund und fein Sohn humphred blieben beibe in der Schlacht bei Rorthampton, und Beinrich, Sumphred's Gobn, erbte den Bergogstitel. Er war anfangs ein eifriger Unhanger bes grausamen Richard III. und half bemfelben, sich auch auf ben Thron von England zu schwingen. Nachmals aber, unjufrieden mit bem Lobne, ben er bafür erntete, fiel er von dem Konige ab und wollte feine Anspruche auf die Erbfolge des Saufes Herford mit gewaff-neter Sand geltend machen. Allein die Unternehmung schlug fehl und Buclingham bezahlte fie mit seinem Kopfe 1483. Sein altester Sohn Sduard, Graf von Stafford und herzog von Budingham, wurde von heinrich VII. in die voterlichen Besitungen und Titel wieder eingefest, und auch heinrich VIII. blieb ibm gewogen, und erhob ihn bis jum Großfonnetabel. Aber fein aus Reid und Dabftacht entsprungener Daß gegen ben Kardinal Wolfen, welchen er teinesweges in fich verschloß, sturgte ibn. Der gereiste Kardinal machte durch einen falfchen Anklagen ben Bergog von Budingham bes Sochverraths verbachtig, als ftrebe er, gestüst auf feine Abfunft von einer Tochter Ebuards III. nach ber Krone Englands und obgleich der Beschuldigte feine Unschuld auf bas ftandhaftefte betheuerte, wurde er bennoch, nach Abhorung mehrer Beugen, welche die Antlage bestätigten, jum Sode verurtheilt und 1521 au London enthauptet. Sein Sohn heinrich erbte den Grafentitel von Stafford, aber als herzog von Budingham folgte er seinem Bater nicht.
—Ronig Jatob I. ernannte seinen Liebling, den berühmten George Billiers, 1617 jum Marquis und 1623 jum Derjog von Budingham. Uber ihn und feinen gleichaas migen Coon f. die beiben folgenden Artifel. Dit bem lestern erlosch das haus Villiers. — Konigin Anna ermannte 1703 John Sheffield jum herzog v. Budingham, mit deffen Sohne 1735 das haus Sheffield ausstarb. (E. ben Actidel) (W. Müller.)
BUCKINGHAM (George Villiers, Hernog v.). Diefer berühmte Minifter und Gunftling ber Ronige Ja-

tobs I. und Karls I. von England, stammte aus bem

alten ritterlichen Gefchlechte bes Billiers 1) von Leicester-

fhire und wurde ben 20. Lug. 1592 zu Broofesby in der genannten Graffchaft geboren. Sein Bater, der Mitter George Billiers hatte von feiner erften Gemalin 2 Sohne und 2 Idchter, von der zweiten, Maria von Beaumont, brei Sohne und eine Lochter. Der altefte Sohn biefer zweiten Che, John Billiers, ftarb ohne Nachsommenschaft 1657, der zweite ift George, und der dritte, Christopher, wurde nachmals Graf von Anglesey und starb 16242). Die Ratur batte George Billiers mit ben reichsten Gas ben ausgeruftet: fein Korper mar fcon gebauet, fraftig und geschickt beweglich, fein Gesicht von anziehendem Reiz, jede feiner Mienen und Bewegungen voll Anstand und Anmuth. Dazu war auch fein Geift lebhaft und offen, obgleich er in feinen fruberen Sahren wenig lernte und deshalb für einen langfamen Ropf galt; boch Unter-nehmungeluft und Sprgefühl schienen ihm angeboren und wurden die ersten Triebsedern seiner Ausbildung. Er verlor seinen Bater, als er noch nicht 18 Jahr alt war, und feine Mutter, eine fluge und ehrgeizige Frau, glaubte ihre durch eine zweite Beirath 3) nicht geschwächte Liebe su ihrem fconen Sohne nicht beffer bethatigen ju tonnen, als wenn fie ibm fo bald als moglich Gelegenheit verschaffte, fich als vollkommenen Ravalier geltend zu maschen. Daber schickte fie ihn auf 3 Jahre nach Frankreich, um in der Schule der Galanterie ben modernen Ritterbienst bes Tangens, Reitens und Fechtens und bagu auch die frang. Sprache bis jur Meisterfchaft zu erlernen; und er tauschte bie hoffnungen ber Mutter nicht. In feinem 21. Jahre tehrte er nach England jurud, als ein Muster ritterlicher Grazie und Mode, und die Mutter batte nunmehr nichts Angelegeneres zu thun, als ihren Liebling unter die Augen des Konigs Jacob I. zu bringen, welcher befanntlich burch eine schone Figur und schone Kleis ber leicht zu gewinnen war. Ein Divertiffement, wels ches die Studenten von Cambridge dem Monarchen 1615 gaben, führte die erfehnte Gelegenheit berbei, und ber erfte Eindruck, welchen der junge Budingham bier auf Safob machte, entschied über fein und feines Konigs Schickfal. Raum vorgestellt, wurde er von dem verblen-deten Konige jum Diundschenken (Kupbearer of the King) ernant, und nun jagte eine Shre und Gunst und Erhöhung die andre, um ben neuen Gunftling ju überfüllen und den Ronig am Ende ju erschöpfen. Jatob war seines alten Lieblings, des Geafen von Sommerset, überdruffig geworden, und sobald diese Stimmung bes Ronigs bei hofe bemerkt wurde, so fehlte es nicht an Berleumdern und Anschwärzern des allmalig finkenden Ministers, und die wachsende Reigung des Monarchen für feinen Munbfchenten murbe jum Bebel angewendet, die eine Rreatur ju fturgen, um eine andre auf denselben Plat ju ftellen. Auf diefe Beife wurde Billiers burch Die Rabalen und Intriguen ber Gegner Sommerfets obne eigene Anstrengung emporgehoben, besonders seitdem der

<sup>\*)</sup> Spåter Herzog von Slocester, wurde 1397 ju Calais ep-brosselt. \*\*) Imkof Histor. general, regum pariamque M. Brit.; Peerage of England. 1) Die Billiers waren eine normannische mit Wilhelm

dem Eroberer nach England verpflangte Samilie.

<sup>2)</sup> Mit beffen Sohne erlosch bleser Sweig bes Sanses Bil-Liers. 3) Rach Roger Cote soll die Wirme Billiers noch zwei Manner geheirathet haben, ben Ritter Thomas Rap-ner und den Ritter Thomas Compton. Derselbe will auch wiffen, fie sen aus der Kuche in ihres erften Gemals Bette ge-tommen. S. Coke Detection of the Court and State of England etc. p. 80.

Ersbischof von Canterbury die Königin für ihn gewonnen hatte .). Denn der Stonig hatte es fid einmal jum Gefet gemacht, keinen andern Liebling zu mablen, als wer ibm von feiner Gemalin empfohlen worden ware. Rachdem dies also geschehen, schlug Jatob ben Mundschenten eiligft jum Ritter und ließ ibn als seinen Kammerberen beeibigen. Jest ftand Billiers an ber Spite einer Par-tei dem einft allgewaltigen Sommerfet gegenüber, und feber Lag gewann ihm neue Anhanger und schwachte ben Einfluß feines Rebenbublers, bis endlich bie Untersuchung wegen der Bergiftung des ungludlichen Overbury Die Ras tastrophe herbeiführte, welche ben Grafen und die Grafin von Sommerfet beinahe auf das Schaffot gebracht batte !). Der tonigliche Pedant fühlte fich nunmehr überaus gluds lich , ohne Racfficht auf feine fruberen Berbaltniffe ju bem gefturten Liebling, und fogar mit anscheinender Gnade gegen benfelben, indem er namlich den Streich jurudhielt, welcher ihn treffen follte und ihm eine Todesfrift nach bet andern bewilligte ), sich seiner Leidenschaft für den Alseibiades Billiers ganz hingeben zu durfen, den er moraslisch, religids und politisch nach seinen Mormen auszubils den hoffte, ein Geschäft, dessen Idee schon ihn entzücken muste. Der Schüler wuchs aber dem Lehrer gar bald über ben Ropf und bemachtigte fich einer mahrhaft tyrannischen Herrschaft über seinen Konig. In weniger als 2 Jahren war er Baron, Biscount, Graf, Marquis von Budingham, Lord Großadmiral, Lord Aufseher der 5 Safen, Grofftallmeister, und hatte alle Ehren und Mit-tel, die Borrechte und Einfunfte dreier Konigreiche wie einen Spielball in Sanden, den er nach feiner Laune hinwerfen durfte, wohin es ihm beliebte. Und er that es, nicht allein von feiner Laune, fondern auch von feis nen Leidenschaften geleitet. Er, feine Familie, feine Rreaturen und feine Spione wurden mit Gold überfcuttet, mahrend ber Ronig oft in schmablicher Entbloffung bes Nothigsten entbehren mufite?). Die Nation feufste über diesen Stand ber Dinge: das Berbienst verfannt, ber Abel niebergebrudt, bas gemeine Bolf gepreßt, bie Rrone entweiht und laderlich gemacht, und das Alles, um einen übermuthigen und gewiffenlofen Liebling ju eis nem Gogen ju erheben; aber Riemand magte ju handeln, gu fprechen ober nur ju murren. Budingham's Gewalt wuchs mit jedem Lage, und doch gab es für feinen Chrgeis noch immer hinwegguraumen und an fich zu raffen. Der Graf von Briftol, ein eben fo rechtlicher als fluger

Minister, stand ihm noch im Wege. Dieser unterhans delte feit einiger Beit in Madrid über Die Bermablung ber Infantin Maria, und obgleich bie Sache langfam porschritt, so ware sie boch mahrscheinlich nicht ohne Erfolg geblieben, batte nicht Budingham's Ginmischung bie angefnupften Faben gewaltsam gerriffen. Er wollte nicht allein den Grafen von Briftol aus den Statsgeschäften entfernen, sondern auch fich ber Gunft bes Ihronerben versichern, gegen den er in einem Anfalle von blimber Wuth die Sand zu erheben gewagt hatte, umd den er jest, bei Sakobs alternder Hinfälligkeit, um jeden Preis gewinnen zu mussen glaubte. Er sidste ihm also den romantischen Wunsch ein, selbst nach Spanien zu reifen und burch feine Wegenwart ben Schnedengang ber politis fchen Berhandlungen ju beflügeln. Der eite Safob, binter deffen Ruden Budingham ben Pringen bearbeitet batte, wurde gur Ginwilligung in diefen Plan gezwungen, fo febr er ihm auch zuwider fenn mochte, und Buding ham mußte, wie er wollte, Karls Begleiter nach Madrid werden . Jafob foll ihm diefen Streich nie verziehen haben; und bennoch erhob er den Treulosen mahrend die fer spanischen Reise jum herzog von Budingham. So groß war des Konigs Schwache und des Lieblings Gewalt. Der Pring und fein Mentor reiften im Februar 1623 von England ab und erreichten Mabrid im folgen-ben Monat. Der Erfolg diefer Unternehmung ift be-kannt: was Beiftol's Klugheit vorgearbeitet hatte und durch die liebenswurdige Bescheibenheit bes Pringen feis nem Biele immer naber ju ruden fcbien, bas jerftief fich unwiederherstellbar an dem anmagenden und ungeftumen Benehmen des herzogs, deffen grobe Bertraulichfeit und argerliche Unsittlichfeit am fpanischen hofe harten Anftof geben mußte "). Rach ber Rudtebr bes Pringen und feis nes Begleiters aus Spanien fchien Jatob ben Triumph gu haben, ben traurigen Erfolg ber Reife, wie er ibn vorausgefagt hatte, vor Mugen ju feben; aber Budings ham wußte die Sache bald fo darzuftellen , bag der Ronig und bas Bolt glauben mußten, er habe ben Thron-erben durch die schnelle Abreise aus Madrid ben foredlichften Gefahren entriffen, und diefe gehaffige Darftellung bes Berfahrens und ber Abfichten bes fpanifchen Dofes, welcher ber Minister ju feiner eigenen Rechtfertigung ju bedürfen glaubte, führte allmählich einen formlichen Bruch voilden den beiden Reichen und endlich einen Krieg ber-bei. Das Parlament, gegen den König von dessen eige-nem Gunstling ausgeregt, theils getäusät, theils besto-chen, theils geschreckt, erklärte dem beherrschien Derrscher, er musse diesen Krieg ankundigen; und Jasob that es. Unterdessen hatte der Graf von Bristol in Madrid unun-terbrochen an der Wiederherstellung des guten Verneh-mens zwischen den beiden Hofen gearbeitet, und die Un-terhandlungen wegen der Geraussende der Riche terbandlungen wegen ber Berausgabe ber Pfalg waren in

<sup>4)</sup> Man erzählt, daß die Königin anfangs den Erzbischof gewarnt habe, den jungen Billiers zu begünktigen. Ich kenne, soll sie gesat haben, den König besser, als ihr; wenn dieser junge Mann sein Liebting wird, so werden diesenigen, weich sich seit für ihn bemuden, die ersten seyn, welche es bereuen; und ich werde nicht die leste senn. Der König wird ihn lehren, und zu verachten und und zu mishandeln, damit er seine andre Stabs habe, als ihn allein. — Eine wahre Prophezeihung. S. Coke l. c. p. 100.

5) S. die Artisel Overbury und Sommerset. 6) Erst im I. 1621 erhielten der Graf und die Grafin völlige Verziehung und Freiheit.

7) Nach Weldon verlaufte Buckings ham alle Amter, Pfründen und Ehren für bestimmte Summen und hatte eigene Verzeichnisse von solchen Preisen und Indepelbern, welche ihm für Bestallungen gezahlt werden mußten. Die Unetvon England; teutsche übersetzung B. V. S. \$35.

<sup>8)</sup> C. Clarendon History of the Rebellion. T. I. p. 14 ff.
9) Nach andern Berichten foll Budingham die Absicht gehabt haben, den Prinzen Karl in Madrid zur Annahme der katholischen Religion zu verleiten. Dieser Borwurf wurde ihm wenigstens in der Folge von dem Grafen von Briftol im Parlament gemacht. Das in Madrid bergleichen Versuche gegen den Prinzen Statt gefunden haben, ift authentisch.

Berbindung mit ber Bewerbung um die Infantin auf's neue angefnupft, als er ploblich jurudgerufen, bei seiner Andunft in England gefangen genommen, in den Lower gefest, bes Dochverraths angeflagt, und, obgleich gerechts fertigt, doch vom hofe verbannt wurde. Eben fo bufite ber Grofichaymeister, Graf von Middlefer, feine Treue gegen ben Konig, die er durch freimuthigen Widerspruch gegen die Plane des Gunftlings ju bewahren fuchte, mit einer Gelbftrafe und der Ausschließung von Parlament, nachdem er vorher eine harte Anflage und ein langes Gefangniß bestanden hatte. Der Konig aber hatte jeht eis nen um so schlimmern Stand gegen seine Rreatur, da Budingham feit ber spanisthen Reise den Prinzen Karl so mit feinen Regen umgarnt hielt, daß er ihn nach Belieben ju feinem Bertzeuge gegen ben eigenen Bater gebrauchen konnte. Bas balfen bem alten fcwachen Dlanne die Warnungen, welche ihm vielleicht noch von einis gen Seiten zusamen? Wagte er doch feinem eigenen beferen Wiffen und Willen nicht zu folgen, wenn es den Planen Budinghams widersprach. Mitten in diesen verwirrten und rettungslosen Berbaltniffen ftarb Jafob am 27. Mdrz 1625, nachdem er furz vor seinem Lobe noch den QBunfch erfullt gefehn hatte, ben Thronerben ju ver-Dagegen erlebte er aber auch die traurige Rachricht der Auftofung des Deeres, welches er ju Gunsten seines Schwiegersohnes, des vertriedenen Rufürsten von der Pfalz, hatte einschiffen laffen; und Gerüchte wa-ren damals in Umlauf, Buckingham habe ihn turz vor seinem Ende wollen einsperren laffen, um sich zum Regenten für den Prinzen von Wales aufzuwerfen; ja, Einige beschuldigen den Herzog sogar, den Tod des Konigs gewaltsamer Weise beschleunigt zu haben 11).

Nach Jakobs Tode raffte sich das lange verblendete und niedergedrückte Parlament zu einem fraftigen Angriff gegen ben Bergog auf. Schon fruber hatte es fich unwillfährig gegen benfelben gezeigt und die nothigen Dittel ju dem spanischen Rriege verweigert, welchen es furg vorher so eifrig gefodert hatte 12). Jest wurde er, der vor einem Jahre ber Retter bes Pringen und der Ration genant worden war, im neuen Parlament als Verführer feines Konigs, Verrather bes Vaterlandes und Feind des Volles angeflagt. Aber Budingham ftand ju fest in des jungen Königs Gunft, als daß diese Anklage andre Folgen hatte nach fich ziehen tonnen, als die Auflosung bes Parlaments, und die Berhaftung der heftigsten Gegner bes Herzogs, welcher fogar, noch in dem Laufe des Berfahrens gegen ihn, durch den König jum Kangler der Universität Cambridge vorgeschlagen und befordert wurde. Dieser Schritt zog viele andre Maftregeln nach sich, wel-che den neuen Konig in dem gangen Bolle verhaßt zu machen anfingen und ihn vielleicht die ersten Stufen zu bem Blutgeruft binaufführten; und die Sand, welche ibn auf diese Bahn binleitete, mar Budingham's. Die Dittel ju dem einmal begonnenen Rriege mußten um jeden

Preis herbeigeschafft werben, und nach ber Auflbfung bes Parlamente blieb nichts übrig, als ju ungefehlichen Taren, gezwungenen Anleihen und Gewaltthatigfeiten gegen Diejenigen, welche fich benfelben widerfehten, ju fchreiten. Budingham, welcher auf bas eifrigste ben Krieg gegen Spanien betrieb, brachte auch wirflich eine Erpedition gegen Cabir ju Stande, beren Erfolg aber fo unglucilich und unruhmlich, als moglich, fur die Englander ausfiel. Nichts defto weniger wagte es der Befinnungslofe seinen Ronig noch in demfelben Jahre in einen neuen Rrieg mit Frankreich ju verwideln, und zwar, nach ber fast allgemeinen Angabe, blos jur Befriedigung feiner perfonlichen Leibenschaften. Als er balb nach Jafobs Tode jur heims führung ber Braut seines Konigs nach Paris gefommen war, soll er bort seine Augen bis zu ber Konigin von Frankreich, Anna von Oftreich, zu erheben gewagt has ben. Es ift wentschieden, wie Diese seine kubnen Antrage aufgenommen 13), aber ber Karbinal von Richelieu, wels der ihm nicht gewogen war, foll dem Konige Ludwig XIII. seine Bemertungen über den gefährlichen Frems ben mitgetheilt haben, und als biefer fich gleich bei feiner Rudfehr nach England jum ordentlichen Gefandten am frang. Dofe ernennen laffen wollte, lief ein Brief des Konigs von Frankreich ein, worin fich diefer den Herzog von Budingham als Gefandten verbat. Darauf foll ber allmachtige Minister geschworen haben: er wolle um jeden Preis die Konigin von Frankreich wiedersehn. Ob nun aber auch wirtlich diese geheimen Motive des her-zogs von Budingham zu dem Kriege mit Frankreich ausregten, mag unentschieden bleiben; gewiß ift aber, baß er, die Religion jum Borwande nehmend, ben heirathe vertrag zwischen seinem Ronige und henrietten von Frantreich dadurch verlette, daß er ber Konigin alle frang. Dienerschaft entzog, und damit noch nicht zufrieden, englandifche Schiffe jum Rapern frangofifcher veranlagte, welche die Admiralität für gute Prifen erflarte. Rachdem er auf biefe Weise dem Bruch mit Frankreich herbeigeführt und das gludliche Bernehmen zwischen dem königl. Paare zers fort hatte, foll er in feiner brutalen Frechheit gegen Die Ronigin so weit gegangen sepn, ihr zu verstehn zu geben: man hatte in England ichen Koniginnen enthaupten febn. Eros allen Diesen Berausfoderungen zeigte fich Frantreich immer noch jur Berfohnung und Ausgleichung geneigt: ba trat ber Bergog gerade ju als Beind gegen baffelbe auf, und feine erfte Belbenthat, als Admiral und Oberfeldherr in diefem Beldjuge, war der eben fo folecht ans gelegte als ausgeführte Berfuch auf Rochelle und die das mit in Berbindung ftebende erfolglose gandung auf ber Insel Rhe, im Julius 1627. Berachtet als Feldherr, gehaft und verabscheuet als Minister, wie ein allgemeiner Reind mitten in feinem Baterlande gefürchtet, den hoben wie ben Riebern, den Protestanten wie den Katholifen

<sup>10)</sup> Mit heuriette von Frantreid. 11) Burnet p. 17. Wilson p 285. 12) In der Berlegenheit, worin Budings ham burch biese Beigerung gerieth, verband er fich mit den Pusritanern zu einem Anschlage gegen die bischifiche Kirche, um bes ren Guter einzuziehen.

Mag. Encyclop. b. 23. n. R. XIII.

<sup>13)</sup> Rad Einigen foll die Königin ihm eine geheime Andieng gewährt haben, als er, nach feiner Beurlaubung, verkleibet nach Paris jurudgelehrt fep. Um weitläufigften ift Elarendon über diese Verhältniffe Budinghams jum franz. Hofe und jur Königin Anna. Bu vergleichen find auch: die Memoiren des Grafen von Brienne, Jahr 1625. die des Kardinals von Res. T. U. p. 384., und Histoire d'Anne d'Autriche par Mad. de Motteville, Tom. I. p. 16 ff.

ein Gegenstand des Jammers und des Fluches, wagte er es bennoch, gestütt auf feine Berrichaft über feinen Sienig, ben er bis jur Diffhandlung tyrannisirte 16), auch nach feiner Rudtehr von diesem schmählichen Feldjuge, dem gangen England ju tropen, und feine Tolls fühnheit flieg mit jedem Berbrechen und mit jedem fchleche ten Erfolge. Er eroffnete bas neu gufammengerufene Parlament mit einer Rede, worin es bieß: der Konig hatte es gwar unterlaffen tonnen, die herren ju berufen; je doch habe er noch einen Berfuch mit ihnen machen wollen. Wurden sie sich aber weigern, die nothigen Sub-sidien zu bewilligen, so mochten Gr. Majestat zu andern Mitteln greifen. Auf diese Weise streuete der Minister immer neuen Samen der Zwietracht zwischen Konig und Bolf aus, mabrend feine alte Saat schon aufwuchs. Das Parlament foderte erft Wiederherkellung und Siche rung der verletten Rechte bes Bolfes, che es Bewillis gungen ju bem Kriege machen tonnte, und Budingham widerstand mit leidenschaftlicher Verhartung auch den billigsten Reflamationen. Während nun Bittschriften, Abdreffen und Reden den Konig bestürmten, seinen Gunstling, den Urheber alles Abels, den Feind des Boltes und der Krone, von sich zu entfernen, entschläpste dieser durch einen neuen Feldzug den ihn bedrohenden oder doch belästigenden Anklagen. Der Oberfeldherr vertrauete seinem Schwager, dem Grafen von Dendigh, das Koms mando ber flotte an, welche das bedrangte Rochelle entfesen follte; aber diefer war fo feige, daß er sich dem Feinde nicht auf Schufweite zu nahern wagte und die Blotte in die Safen von England zurudführte, als habe er eine Spazierfahrt mit ihr zu machen gehabt. Jeht drang der Konig in den Herzog, sich felbst an die Spike des Heeres zu stellen. England hat die Augen auf euch gerichtet, soll er gesagt haben, und ich will es. Diese Sprache war dem Gunstling neu, und er gehorchte. Eine große Flotte wurde eiligst gur Abfahrt geruftet, die Lans dungstruppen waren jum Einschiffen bereit, der Berzog, umringt von Soflingen, Officieren und Wachen, hatte fein Sauptquartier in Portsmouth: da traf ihn der Dolch eines unbekannten Fanatikers, des verabschiedeten Lieute-nants John Felton, am 23. August 1628. Der Herzog karb augenblicklich mit dem Herausziehen des Messers, welches sein Herz durchbohrt hatte. Der Morder war ein melancholischer Schwarmer, welcher keiner Verschwösrung jum Bertzeuge gebient, fondern theils eine eigene Dienftzurudfegung ju rachen, theils ein Martyrer fur bas Wehl feines Baterlandes ju werden beschloffen hatte. Budingham's Tod soll den Konig Karl tief betrübt haben, und er pflanzte seine Gunft von dem gemordeten

Liebling auf beffen Familie und Areaturen fort. Der Leichnam des Herzogs wurde nach London gebracht und auf das Feierlichste und Glanzendste in der Kapelle Heinrichs VII. beigesetzt.

Budingham hinterließ zwei Sohne, George und Francis!), von seiner Gemalin der einzigen Sochter des Grasen von Newcastle, welche er 1629 geheirathet hatte. Sie war die reichste Erbin in England, und man erzählt, er habe, um ihre Hand zu gewinnen, sie erst verführt, wodurch ihr Bater gezwungen worden ware, seine Einwilligung zu der Verbindung zu geben. Nach Andern soll aber der Graf von Newcastle den Verführer

ju der Seirath gezwungen haben.

Budinghams Charafter stellt sich in seinem Leben dar. Er, welcher Konige und Königreiche beherrschte, konnte keine seiner Leidenschaften beherrschen, und Schrzeiz, Stolz und Habsucht stritten sich um die Obergewalt über den gewaltigsten Mann. Bon festem Charafter und sichern Grundsaben kann daher bei ihm nicht die Rede sein. Er sprach und handelte selten ruhig und besonnen, und so intrigant und listig er auch oft zu Werke ging, so hielt doch seine klug berechnete Berstellung nicht oft Stand gegen einen Anfall seiner leicht gereizten Empfindlichseit. Seine Moral war überaus locker, und seine Ausschweifungen in der Liebe machten ihm berüchtigt. Drei Königinnen, rühmte er sich, hatten ihm ihre Gunst geschenft, und er bildete sich ein, unwiderstehlich bei allen Frauen zu senn. Religion hatte er nur, wenn er ihrer zur Erreichung seiner Absichten bedurste. Man hat ihn den Mörder Karls I. genant, und es ist nicht zu leugnen, daß sein Ministerium den Grund zu dem Schaffot gelegt hat, auf welchem dieser Monarch sein Leben endigte 16).

BUCKINGHAM. George Villiers, Berjog von Budingham, Sohn und Erbe bes Borigen, wurde ein und ein halb Jahr vor der Ermordung seines Vaters 1627 zu London geboren. Er erhielt seine erste Bildung unter Hauslehrern und bezog in der Folge die Universität Cambridge. Nach Bollendung seines akademischen Aursus machte er mit seinem jungern Bruder Francis unter der Führung eines ihnen vom Konige bestimmten Gouverneurs, des William Aplesburg, eine Reise durch Frankreich. Noch vor der Rudkehr der Junglinge nach England war

<sup>14)</sup> Baffompterre in seinen Memoiren, 3. 1626, erichte eine merkwirdige Uneldote über Budingham's Betragen gegen seinen König. Puis le duc me mena dans une gellerie, où le me m'attendeit, qui me donne une bien longue audience et bien contestée. Il se mit sort en colère, et moi, sans perdre le respect, je lui repartis en sorte, qu'ensin lui cedant quelque chose, il m'en accorde beaucoup. Je vis là une grande tardiesse, pour ne dire estrenterie du Duc de Boukinkam, qui lors qu'il nous vit les plus échaussez, il partit de main et se vint mettre en tiers entre le roi et moi, disant: viens fière le hola entre vous deux.

ber Burgerfrieg bort ausgebrochen, und fie wurden nun von ihrem gubrer unverzüglich nach Orford gebracht und bem Ronige, welcher fid damals in biefer Stadt aufbielt , vorgestellt. Das Parlament fonfishirte bierauf ibr Bermogen, welches ihnen jedoch, in Rudficht auf ihre Jugend, bald wieder jurudgegeben wurde. Gie blieben beibe ber Sache bes Ronigs jugethan, und da diefer vor ber Sand ihre Dienste nicht in Anspruch nahm, fo reis sten fie noch einmal nach bem Kontinent und famen erft im Sahre 1648 wieder nach ihrem Baterlande, wo unterbeffen der Stand der Dinge fich febr verandert hatte. Rach der Gefangennehmung Karls I. auf der Infel Wight foloffen die Bruder fich an den Grafen Solland an, welster in der Grafichaft Surrey die Anhanger des Konigs unter feinen gabnen fammelte. Aber die Diederlage, welche Lord Fairfar diefem Corps bei Ronfuch beibrachte, toftete dem jungern Bruder bas Leben, und George fonnte fich nur durch eine fcnelle Flucht nach St. Reots und von ba nach ben Dunen retten, wo die Blotte bes Pringen von Wallis ihn aufnahm. Dit biefem landete er nach mancherlei Schicffalen in ber Fremde 1650 an ben Rusten von Schottland. Der Pring, welcher nach ber hinrichtung seines Baters ben Konigstitel angenom-men hatte, empfing 1651 ju Scone die Krone von Schottland, aber bald barauf endigte die Niederlage bei Bordefter ben gangen Feldjug und vereitelte für diefes Dal Rarls Soffnungen, fich bes vaterlichen Thrones ju bemeistern. Budingham war in diefer Schlacht unter ben Rampfenden und entfam wie burch ein Bunder ber brobenbsten Gefahr, gefangen ju werden. Er begab fich nunmehr nach Granfreich und biente mit Musgeichnung als Freiwilliger bei den Belagerungen von Arras und Balenciennes; und auch fein Konig ehrte feine Treue und Las

pferteit durch den Orden des hofenbandes. Um diese Beit gewann Budinghams Schidfal eine andre Wendung. Das Parlament hatte bem Lord Fair-far jur Belohnung seiner Dienste einen Theil der Guter bes Sauses Budingham angewiesen. Aber dieser war ebelmuthig genug, ber Mutter bes Bergogs eine bebeu-tenbe Summe aus ben Einfunften berfelben ju überlaffen. Daburch ju guten hoffnungen bewogen und von Gehnfucht nach feinem Baterlande getrieben, ging Budingham, obgleich er geachtet war, nach England, begab fich in ben Schut des Lord Fairfar und hielt um die Sand ber Tochter beffelben an. Die Beirath fam auch wirflich, ju großem Argerniß Eromwell's, ju Stande, und der Berbannte lebte nun, als Privatmann, mit feiner Gemalin auf den Gutern feines Schwiegervaters. Alls er aber einstmals eine Besuchsreise ju feiner Schwester machen wollte, wurde er unterweges gefangen genommen und in den Tower geseigt. Bergebens soderte Fairfax Benus thuung von dem Protektor fur diese Dagregel; aber ber Tod Cromwells, welcher bald barauf erfolgte, rettete Budingham, und nachdem er noch eine Beit lang in Windfor gefeffen batte, erhielt er nach Richard Eromwells Abbantung feine Freiheit wieder, und lebte, wie vorher, als Privatmann auf ben Besisungen feines Schwieger vaters bis ju der Restauration des Konigs, die ibn alsbald in den Genug feiner Ehren und bedeutender Guter wieder einsette.

Der Ronig ernannte ibn in ber Folge jum Rammerherrn und Mitgliede des geheimen Rathe und weiterhin gum Lord Lieutenant ber Grafichaft Bort und jum Große Stallmeifter. Diefe Musjeichnungen follen aber feinem Ehrzeize nicht genügt haben, und die Giferfucht gegen ben Grafen von Clarendon, ben Minister und Liebling Raris II., verleitete ihn, sich in ein Komplott einzulaffen, welches 1666 entbedt wurde. Budingham hielt fich anfangs verstedt, erschien aber auf ben Ruf einer Proflamation vor Gericht und gewann nicht nur Verzeihung von feinem Ronige, fondern verlor auch feine feiner Ehrenfteffen, ja nicht einmal die Gunft seines Herrn. In diesen Verbalts niffen ist es nicht wahrscheinlich, daß Buckingham, wie Einige behaupten, auch an der 1670 ausgebrochenen Versschworung des Blood gegen den Herzog von Ormond Theil gehabt habe. Im Junius 1671 wurde Buckings ham zum Kanzler der Universität Cambridge ernant und ham zum Kanzler der Universität Cambridge ernant und in demselben Jahre als Gesandter nach Frankreich geschieft, unter dem Vorwande einer Beileidsbezeigung, in der That aber, um zu versuchen, die Aripelallianz aufzus lösen. So war es denn allmälig dem gewandten und geistreichen Hösling gelungen, die Oberhand über den Grasen von Clarendon zu gewinnen, zu dessen Falle er nicht wenig beigetragen hatte. Nach dieser Spoche schwang er sich zum Chef jenes berüchtigten Ministerialrathes auf, welcher mit dem Namen Cabal, in welchem die Ansangsbuchstaben seiner Nitglieder enthalten sind, bezeichnet zu werden psiegte 1). Während des Feldzuges der Franzosen in Holland wurde Buckingbam mit seinem Collegen Are in Solland wurde Budlingham mit feinem Collegen Arlington und dem Lord Palifar babin gefandt und un-terhandelte erft mit den Generalftaten und nachber in Utrecht mit dem Konige Ludwig XIV. Balb nachher fiel Shaftesbury von dem Cabal-Collegium ab, und Budingham, gegen den der haß des Bolkes jest unaushaltsam losbrach, wurde von dem Unterhause angestagt und aufgesodert, die unheilvollen Maßregeln und Erfolge zu vertheibigen, welche er als Chef des Ministeriums und als Gefandter herbeigeführt hatte. Ja, man gab ihm fogar Schuld, die Geheimniffe bes Konigs verrathen und mit bem Feinde forrespondirt ju haben. Der Angeflagte gestand einen Theil seiner Miggriffe ein und walute einen andern seinem Collegen Arlington ju; und es gelang ibm, ben Schein statsverbrecherischer Plane von sich ju entfernen, fo bag er unuberwiesen aus biefem gefahrlichen Pro-geg entfam. Runmehr gab er bie Partei bes Sofes auf, und ordnete fich im Parlament der Opposition ju. Sier widerfeste er fich 1675 der berühmten Bill bes Teft oder der Glaubensprobe, und im folgenden Jahre noch heftiger ber von dem Konige verfügten Berlangerung der Parlamentessthungen. Gein hartnädiger Widerspruch gegen diese Atte brachte ihn in den Lower, und die Grafen von Salisbury und Shaftesbury und Lord Wharton theilten aus gleichem Grunde sein Gesangnis. Nachdem er sich bem Willen des Konigs gefägt hatte, erhielt er indessen sogleich seine Freiheit wieder. In der Folge zeigte er sich wieder besonders thatig gegen das sogenannte papistische

<sup>1)</sup> Diefe Mitglieder waren Elifford, Afflen, Graf von Shafteburn, Budingham, Arlington, Landerbale.
— Daber Cabal.

Komplott und fuhr überhaupt fort, die Maßregeln der Regirung auf alle Weise anzugreisen und zu verschreien. Erst nach Karls II. Tode, auf dessen Nachsicht er stets hatte vertrauen können, hielt er es gerathener, sich von aller Theilnahme an den össentlichen Geschäften zurückzziehen und auf seinen Gütern der Muße zu pslegen. Hier sichen und auf seinen Gütern der Muße zu pslegen. Hier Tagd von seinen sigenden Studien. Eine Erkaltung, die eine Fuchsigad ihm zugezogen hatte, endigte sein Leben, den 16. April 1688. Er wurde in Westminster in dem Gewölbe seines Hauses in der Kapelle Heinrichs VII. beisgesett. Er hatte keine Kinder von seiner Frau, die ihm, troß seinen mancherlei Abschweisungen vom Ehewege, dis an sein Ende zärtlich liebte. Buckingham war ein großer und schoner Wann, lebhasten Geistes, wisig, schnell und scharf in seinem Urtheile, dabei herablassend und freundslich gegen Iedermann und verschnlich gegen seine Feinde. Seine Sitten waren ausschweisend, wie der Hof, an dem er lebte, und er machte kein Debl von seiner zügels losen Leidenschaft für das andre Geschlecht. In der letzten Beit seines Lebens gab er sich askrologischen und alchymistischen Thorheiten hin, durch die er sein Vermäden sein sernden sen sehr gerüttete. Po pe hat sein Portrait in der Episstel an den Lord Bathurst karistirt. Ausserdem haben Burnet\*), Dryden\*) und Hamilton\*) ihn geschildert. Mit ihm starb das alte Geschlecht der Villiers aus.

Seine Schriften sind: The Rehearsal, a Comedy. Zuerst aufgeführt ben 7. Sept. 1671. Eine geistreiche Satyre gegen die bramatischen Modedichter seiner Zeit. 3. Zuerst gedruckt 1672. 4. The Chances, a Comedy. 1682. 4. Ein umgearbeitetes Stud von Beaumont und Fletcher. The Battle of Sedgemore, a Farce. An Epitaph on Thomas Lord Fairsax. A Short Discourse upon the Reasonableness of Men's having a Religion or Worship of God. A Demonstration of the above Duty. Mehre Gedichte und Reden. Ein vollständiges Berzeichniß derselben liesert der Catalogus of the Royal and Noble Authors of England, Vol. II. p. 79 ff. worin auch die Litel bersenigen Flugschriften angegeben sind, welche dem Bussingham nicht mit völliger Gewischeit zugeschrieben werden. Sein Hauptwerf ist die zuerst genannte satyrische Komddie, welche auch einen entschiedenen Einsluß auf den Theatergeschmad in England geübt hat und lange Zeit ein Lieblingsstud des Publisums geblieben ist. Eine literarische Sage behauptet, Bussingham habe bei der Absassung des Rehearsal einige Gehilsen gehabt, namentlich seinen Kasplan Dr. Thomas Sprat, Martin Elissord und den Kasplan Dr. Thomas Sprat, Martin Elissord und den Kasplan Dr. Thomas Sprat, Wartin Elissord und den Kasplan Dr. Thomas Sprat, Bartin Elissord und den Kasplan Dr. Thomas Sprat, Wartin Elissord und den Kasplan Dr. Thomas Sprat Dr. Thomas Dr. Thom

BUCKINGHAM. John Sheffield, Berg. von Butfingham, Sohn des Grafen Edmund von Rulgrave, wurde 1649 geboren und verlor feinen Bater febr frubzeitig. Da feine Mutter bald nachber wieder beiratbete, so wurde die Erziehung des Anaben einem febr mittels mäßigen Hosmeister anvertrauet, welcher ihn nach Frank-reich führte, um ihn den Umruben, welche damals Eng-land bewegten, ju entziehen. Aber schon in seinem 12. Jahre machte sich der junge Mulgrave von diesem Mentor frei und leitete von nun an seine wiffenschaftliche Bik bung felbst. Seine Fortschritte waren glangend, was um fo erstaunlicher ift, ba er seine Jugend zwischen ben Berftreuungen des Soflebens und ben Sturmen bes Rriegsdienstes hindrachte. Als er 17 Jahr alt war, brach ber Rrieg gegen Solland aus, und sogleich trat er als Freis williger in die Dienste seines Vaterlandes, und obgleich das Admiralschiff, auf dem er sich befand, durch widrige Winde zuruckgehalten, nicht zur Aftion fam, fo wurde doch der Eifer des Junglings mit dem Kommando über eine Abtheilung der Reiter belohnt, welche, als Freicorps, die Ruftenvertheidigung übernommen hatten. Auch im zweiten holland. Kriege fehlte Mulgrave nicht, ob-gleich er, wie er selbst berichtet, damals von glucklichen Liebesbanden gefesselt war, und fand dieses Mal auch eine Gelegenheit, seinen Muth und seine Tapferkeit an den Tag zu legen. Er hatte sich als Freiwisliger mit dem berühmten Lord Offory eingeschifft, welcher einen ka ausstieten Bericht über ihn erstettet des er halb dar fo gunftigen Bericht über ibn erstattete, daß er bald barauf jum Rommandanten eines Schiffes ernant wurde. In der Folge warb er felbst ein Reiter-Regiment an, und ein andres wurde ihm gegeben, so daß er zu gleischer Zeit Oberst zweier Regimenter war. Schnell stieg er nunmehr von einer Chre jur andern empor; er befam ben Orben des hofenbandes und wurde Rammerherr; aber nicht zufrieden mit den Shren des Friedens, ging er frifthen Lorbeern bes Rrieges entgegen und trat in frangofifche Dienfte, um fich in Turenne's Schule zu vervolltommnen. Die Eifersucht führte ibn jedoch bald wie ber nach England jurud, wo der herzog von Monmouth fich mittlerweile um das Kommando des ersten Reiter Regiments ber Garbe mit Erfolg beworben hatte. Dule grave, der gleiche Anspruche darauf machte, kabalirte bei bem Bergoge von Port gegen feinen Nebenbuhler und bewirfte deffen Ungnade. Er felbst aber wurde ju berfelben Beit Lord Lieutenant von Portsbire und Gouverneur son Quil. So mannigfach von öffentlichen Gefchaften als Statemann, Rrieger und Softing in Unfpruch genommen, vernachläffigte er bennoch feine literarifthen Stw bien nicht und flieg, gleichen Schritt haltend mit feinen politischen und militarischen Chren, auch als Schongeift und Dichter immer hoher in der Achtung des Publifums empor. Als die Mauren im J. 1680 Tanger belaget hatten, wurde Mulgrave mit 2000 Mann hilfstruppen nach Afrika geschickt, und es wird erzählt, daß der Kbnig, welcher damals eifersüchtig auf ihn gewesen sen soll, ein ledes Schiff zu dieser Expedition beorders habe.

<sup>2)</sup> In feiner befannten Geschichte. 3) Als Bimri in Absalom and Achitophel. 4) In seinen Memoires de Grammont. 5) Unter Andern ift Dryben barin in ber Person bes Bayes meifterhaft perfifitt, 6) Bergl, Cibbere Lives etc.

Vol. II. p. 301 ff. Horace Walpole's Catalogue of the Royal and Noble Authors 1. c. Baker's Biogr. Dramat, Xtt. Villiers Biogr. univ.

Das Glad schütte aber seine Fahrt und die Meuren hoben die Belagerung auf. Wahrend dieser Reise schrieb Mulgrave das galante Gedicht: The Vinion. Bei seiner Radtehr an den hof fand er den Konig gutig, wie vorher, welcher auch vielleicht niemals etwas Arges gegen ihn beabsichtigt hatte, und er blieb durch seinen Wie und sein geselliges Lakent Karls Liebling bis zu bessen Lode.

Jasob II. war seit lange ein vertrauter Freund Mulsgrave's und vergaß der alten Berbindung nach seiner Throndesteigung nicht. Er machte ihn zum Mitgliede des Geheimen-Rathes und zum Großsammerheren; und Mulsgrave nahm auch einen Plat in der Highs Commission ein, ohne jedoch, wie er selbst betheuert, die arge Lensdenz derselben zu kennen. Da er in Religionssachen nicht eben ängstlich war, so that er dem Könige den Gefallen, ihn in die Messe zu begleiten und mit ihm zu knien; aber standhaft weigerte er sich, den katholischen Glauben anzunehmen oder Andre zu demselben überzusühren. Während der Revolution blied Musgrave parteilos und unsthätig. Man sürchtete seine Anhänglichkeit an Jakob II. zu sehr, als daß man gewagt hätte, ihn zum Mitwisser des Planes zu machen, den Prinzen Wishelm von Orasnien auf den Ihron Englands zu erheben. Als dieser ihn in der Folge einmal fragte, was er gethan haben würsde, wenn man ihm jenen Plan mitgetheik hätte, antswortete er freimutdig: Ich würde dem Könige, dem ich diente, Alles entdett haben. Auch zeigte Mulgrave niesmals besondre Liede und Achtung sür Knilles und eiche und Achtung für Wilhelm, und es geschah gewis nicht diesem zu Gunsten, sondern, weil er eingesehn hatte, daß das Wohl seines Katerlandes Iassobs Entstronung heische, daß er dasür Kimmte, es solle die Herrschaft zwischen Wilhelm und seiner Gemalin gestheilt bleiden. Im I. 1694 erhob ihn der König zwar zum Marquis von Normandy und nahm ihn bald nachber sogar in seinen Kadinetsrath aus; aber auch dadurch gewann er den halbstarrigen Gegner nicht ganz. Iedoch blied dieser num dei Hose Ehrenstellen.

Regirung noch mehre hohe Shrenstellen.

Als die Konigin Anna den Thron bestieg, zu der, wie man sagt, Mulgrave vor Zeiten seine Wansche und Hossennen erhoben hatte, öffnete sich seinem Strgeize ein neues weites Feld. Roch vor der Ardnung erhielt er das Amt eines Geheimen Siegelbewahrers\*) und ward bald darauf Lord Lieutenant des Norddistricts von York. Auch war er Mitglied der Kommission, welche mit den Schotten über die Bereinigung der beiden Königreiche unterhandelte. Im J. 1703 erhielt er den Litel eines Herzogs von Normandy und ein paar Wochen nachber wurde er Herzog von Buckingham, unter welchem Namen er in der Folge aufgesührt zu werden pstezte. Die Sieselzurückzugeben und sich an die Partei der unzufriedenen Tory's anzuschließen, namentlich, als sie den der Könisgin so drgerlichen Borschlag machten, die Prinzessischen phia nach England zu rusen. Anna suchte den missverzgnügten Holling dadurch wieder zu gewinnen, daß sie ihn zum Großtanzler berief; aber er schlug diesen Posten

aus, zog sich von den Geschaften zurück und bauete sich im James-Park bas bekannte Hotel. Nach der Berändezung des Ministeriums 1710 kehrte er jedoch an den Hof zurück und übernahm das Amt eines Lord Kammerherrn des königlichen Haushalts und die Präsidentschaft des Konziss. Nach dem Tode der Königin gehörte er zu dem Kollegium der Lords, welche die zu der Ankunft Georgs I. von Hannover die Rezirung verwalteten; aber nach der Thronbesteigung dieses Königs entsernte er sich gänzlich vom Hofe und zeigte sich überall, wo er an den diffentlichen Geschäften Theil nahm, als Opponent des Ministeriums. Denn er war ein Torp in seinen Grundssichen. Seine Musse widmete er poetischen Arbeiten, namentlich seinen beiden Trauerspielen, und starb den 24. Febr. 1720 in Buckingham-House. Er wurde in der Westminster-Abtei begraden, wo ihm ein Monument errichtet worden ist, mit einer von ihm selbst verfaßten Grabschift.

Budingham war dreimal verheirathet und jedesmal mit einer Witwe. Nur seine lette Gemalin, eine natürliche Tochter Jasobs II. brachte ihm Kinder, von denen ein Sohn ihn überlebte, aber nicht lange. Er starb 1735 in Rom und mit ihm erlosch das haus Shessield. Außerdem hinterließ Budingham mehre natürliche Kinder. Sein Charafter wird verschieden geschildert; jedoch leidet es keinen Zweisel, daß er ehrgeizig, neidisch und intrigant wae. Bei dem Frauen machte er viel Glüd; denn er war ein großer und schoner Mann von lebhaftem Geiste, witzig und beredt, und nicht minder unternehmend und muthig in der Liebe, als auf dem Felde der Ehre. Seine Moral war sehr locker und seine Restigion hatte er von Hobbes gelernt, wie Johnson bes werft.

Budingham's Gedichte verdankten den glanzenden Beifall, welchen sie unter seinen Zeitgenossen hatten, gedstentheils der hohen Stellung ihres Verfassers. Die meisten gehoren zur galanten Gattung und sind aus der Mode gekommen; bedeutender sind die didaktischen Verstücke über die Satyre und über die Poesse. Jedoch geben sie sich alle als kunstliche Arbeiten des Geschmacks und eines eleganten Wises zu erkennen, und verrathen niw gends eine freie und originale Schöpferkrast. Sein Hauptwerf, an welchem er dis zu seinem Ende geseilt hat, ist der Versuch über die Poesse (Essay on Poetry), und man wollte wissen, daß Dryden ihm bei dieser Arbeit hilfreiche Hand geleistet hatte. Dieser Dichter, ein Schüsling Buckinghams, hat das Lob desselben mit zu vollem Munde ausgerusen; jedoch wird dem Ressay om Poetry auch von andern engländischen Dichtern und Kritisern uns beschränkter Beisall gezollt. Buckingham's Memoirs sind etegant und geistreich geschrieben und gewähren eine lehre reiche Unterhaltung. Die Trauerspiele Edsar und Brutus sind unglückliche Ferarbeitungen Shakspeare's. Eine Samlung seiner Werte erschien zuerst 1723 in zwei Ouartbanden, wiederholt 1729 in zwei Ostav-danden+).

<sup>\*)</sup> Lord Privy Seal.

<sup>†)</sup> Größtentheils nach John son. Bgl. Bukingham's Memoirs etc. Cibber's Lives etc. Vol. III. p. 285. Walpele's Royal and Noble Authors, Vol. II. p. 118. Biogr. univers.

BUCKISCH (Gottfr. Ferd. von Löwenfels); geburtig aus Brieg in Schlesien, gest. ju Main, 1697. Er betleidete als Rechtsgelehrter juerft ben Stadtschreiber posten in Strehlen. Weil aber damals Protestanten zu teinen hohen Statsamtern befordert wurden, so trat Bucisch zur romischen Kirche über. Anfangs schien zwar sein Zweck erreicht. Er wurde als Regirungsfefretar in feiner Baterftadt angestellt, bann nach Bien berufen und jum taifert. Gefchichtschreiber, Rath und Beifiger Des Oberburggrafen - Amts in Prag ernant, endlich 1691 fogar geadelt. Allein ber Sang jur bittern Satyre, ben auch feine Schriften beurfunden, erwedte ibm in Wien Beinde, bie es fo weit brachten, daß er biefe Stadt verlaffen mußte. Nach mehrjahrigem herumirren ward er als dffentlicher Lehrer ber Geschichte in Main; ansaffig und beschloß als folder sein Leben in größter Durftigfeit. Unter mehren von ihm verfaßten historischen und politis ichen Schriften zeichnen fich aus: fieben Foliobande fchlefifcher Religionsacten, voller Invectiven gegen ben Pro-teftantismus, aber blos handfchriftlich vorhanden, weil nach bes Berfaffere Tobe fein Berleger fich vorfand, und: Observationes historico-politicae in instrumentum pacis Osnabrugo - Westphalicae. Viennas 1696 et Francof. a. M. 1722. 4. wichtig im Betreff ber schlessischen Kirchengeschichte, aber nicht minder angefüllt mit Schmahungen wie seine Religionsacten. (F. E. Fischer.)

BUCKOW (Bucko, Bucowe, von buck, Busche, soviel als Buchort'), ein Kirchborf in hinterpomsmern (cosliner Reg. Bez., schlaweschen Kreises, Amts Rügenwalde), 1 M. von Rügenwalde, 3 M. von Schlawe, an einem großen See, welcher von dem Dorfe den Namen des bucowschen Sees sührt. In der pommersschen Kirchengeschichte ist der Ort durch das daselbst vorsdanden gewesene sehr angesehene Cistercienser Feldsloster befant. Nach Kantzow') und Klempzen (Mfcr.) soll es schon um 1231 von Swantepolf II. gestistet, mit teutschen Monschen aus dem vorpommerschen Kloster Stolpe beseht, und, nachdem es von den Wenden, denen die sächs. Fremdslinge verhaßt waren, niedergebrochen, wieder eingerichtet worden senn'). Nach vorhandenen Urfunden aber datirt sich die Stistung des Klosters erst seit dem I. 1248, oder strenge genommen erst seit 1252; denn im I. 1248 berief, laut zweier Schenfungsurfunden'), herzog Swans

tepolf II. von Hinterpommern Cistercienser Monche au bem damals auch pommerschen Kloster Dargun i), uni vergabte an dieselben die Gegend Bonsow zur Anlegum eines neuen Klosters ihres Ordens i), da aber diese Anlegung zu Bonsow, einem jest vöstig unbekannten Orte nicht zu Stande gekommen oder vielleicht wieder zerston worden war?), so bestimmte der Herzog in einer Urkundt von 1252, daß es zu Bussow erbauet werden sollte, und schenkte nicht blos diesen Ort, sondern auch mehre ander, unter welchen auch Bonsow wieder vorsomt, dem Abet und dem Eonvente zu Dargun zu dem gedachten Zwecke. Das Kloster erhielt dalb durch Schenkungen und andere Berleihungen bedeutende Reichthämer und ein großes Anstehen unter den pommerschen Klostern; seine Aber hatten, wie die zu Belbuck und in einigen andern pommerschen Klostern, das Vorrecht, einen Stad zu suhren. Es der stand die zum J. 1536; da zog Herzog Barnim die Gieter desselben ein, und verglich sich mit dem Abte, Hein Kressen sollen ein, und verglich sich mit dem Abte, Hein Kressen sollen gereicht werden sollte i).

BUCKOW (Non-Buckow), Stadt und Amtest, im metlenburgischen Kreise des Großbergogth. Metlenburg Schwerin an der Ostsee. Das Amt enthält in 92 Ortschaften 10,960 Einw. Die Stadt liegt 3 M. ven Wismar und 4 M. von Rostod an einem Keinen Flusk der in den Salzbaff sließt; hat 1 Kirche, 2 Schulen, 151 Hag. und 1103 Einw., die bürgerliche Gewerbe und Landwirthschaft treiben.

Buckowine, Theil Galiziens, f. Bukowina.

BUCKOWINE, ein schlessisches Dorf im wartenbergschen Kreise, mit 1 Schlosse und Vorwert, 24 Sauf.
2 Wasser, 2 Brods und 1 Papiermuble. Der Grundberr dieses Dorfs entbedte 1796 in einem mit Salun
vermischen Boben, der wegen seines zusammenziehnden
vermischen Boben, der wegen seines zusammenziehnden
Geschmads und sauerlichen Geruchs nur spärlich wildwachsende Kräuter trägt — einen Mineral quell, weh
cher nach angestellter chemischer Untersuchung keine andem
Bestandtheile enthält, als (ein seltner Fall) Sisenerde z.
sire Lust; oder kohlensaueres Sisen, Sisenvitriol und
Alaun. Bis sest hat dieses Wasser bei Schwäche in
Nerven und Fibern, bei gichtischen und rheumatischen
Leiden; bei Krämpsen, Hysterie und Hypochondrie; bei

<sup>1)</sup> Andere, wie namentlich Ang. Balthafar, (von den Landesges. in Pommern S. 114) leiten den Ramen von Buc, Bug (Gott) der; dann bedeutete er so viel als Gottesort. Sehr unwahrscheinlich.
2) Pomerania Ausg. von F. of egarten B. 1. S. 232 u. s. w. 3) Klempjen erzählt einige Umftände, von welchen sich dei Kanhow nichts sinder, namentlich daß diese Monde aus Stolpe gesommen sepen. Bugen hag en (Pomerania Ed. J. H. Balthasar. Gryph. 1728, 4. p. 145) spricht freilich auch von der Stistung des Klosters durch Swantepolf, nent aber das Jahr nicht, indes ist die Urkunde, aus welche er sich berust, wol sicher die von 1248 oder von 1252. Die Bertreibung der teutschen (sächstend wird die weindisch Pommern und die Weiederschung des Klosters nach einzehischen Monaten wird von ihm auch erzählt, und zwar aus dem Arzeiwe des Klosters. Was Kanhow und Klempzen von 1231 sagen, din ich geneigt nach 1248 zu verlegen; die Anlage zu Bonow wurde vielleicht von den wendischen Dommern zerkört. Bon aus Stolpe gesommenn Mönchen sagt aber auch Sugen hagen kein Stotpe gesommenn Mönchen sagt aber auch Sugen hagen kein Bort.

4) S. Fr. v. Oreger's Cod. Pamer. Diplomat. Berl, 1768. C. 283 u. 284. (Nr. 88 u. 89).

<sup>5)</sup> Spaterhin wurde biefer Ort ju Medlenburg geichiogen.
6) Die Monche waren Ciftercienser, was keinen Bmeifel iedet; die Eistercienser sind ja aber, wie bekaut, auch Bemedkiner krusgerer Regel. Dies jur Berichtigung Stelubruck inn and betrer neuerer Schriftseller, welche von Benediktinern und hernach Eisterciensern zu Buco w reden.
7) Dreger im angel. Buche. 6. 338 u. s. w. (Rr. 230).
8) Heinrich Tresser im angel. Buche. Steinbruck, der ubw haupt mit Borsicht benutz werden uns, nent nach dem Urt. Heinrich ser die erwigelische Lehre angenommen habe, nach dem Borgange Aug. Bale ih a far's im oben anges. Buche. Dieser Bernhard, der der die haf ar's im oben anges. Buche. Dieser Bernhard verdunt sein Dassen wahrschilich dem berücktigten Priftaff. M. j. die leste Rote zu dem Art. Beldwak. Auf Brüggemann ann farn man sich wol ohne Sweisel verlassen.
9) N. vgl. E. W. E. W. j. d. 2. W. Trüggemann farn man sich wol ohne Sweisel verlassen.
9 en ann's auss. Beschreib. von Wor- und hinterpowmern Sk.
2. B. 2. (Stettin 1784. gr. 4.) G. 857 u. 858; und 3. 3. Steinbrück's Gesch. d. Richter in Pommern. (Ebend. 1795, 4.)

schwächenben Folgen jugendlicher Ausschweifungen, bei ber Bleichsucht, besonders aber bei fcmerghaften Lab-

mungen, vortreffliche Birtung gezeigt.

Buckowine, eine Berg-Colonie, 31 M. 2B. N. 2B. von Glas, bestehend aus etlichen Sutten, Die Stobler, Bolischläger und Beber bewohnen. Gie gebort ju Straufenen und faum eine Stunde weit bavon liegt bas fogenannte wilde Lod, ein mertwurdiges Miniatur- Seitenftud ju Abersbachs Steinwald; doch mit dem Unterfchied, daß wenn bort ein heer ungleich hober Felfentoloffen aufgepflanzt steht, hier in einem Flachenraume von 94 Dergen eine zahllofe Menge von 20 - 30 Fuß boben Sandsteinen ju feben ift, beren Gipfel wie nach bem Richtscheit abgeplattet, eine wagerechte Oberfläche bilden und allem Anschein nach nichts andere feyn mogen, als ber Bobenfat abgebampfter Gemaffer. Much glaubt man die Spuren diefes Urfprungs icon beim erften Anblick mahrgunehmen; benn es scheint, als ob die Fluthen noch gestern über diefen Sandpfeilern gestanden batten, und aus den Schichten, woraus diefelben bestehen, zeigt fich nicht undeutlich, wie tief allmalich bas Waffer, vielleicht binnen Jahrhunderten einft gefunten. Nur muß man bedauern, bag bie Uberficht bes Gangen burch bas Radelholy gefperrt wird, welches fowol in den Bwifchenraumen fener Blode, als auch aus ihren Rigen aufgewachsen ift. Riemand vermag es wegguroben, benn bet Plat ift ju enge um fich der Urt bedienen ju tonnen, baber die schonften Stamme in diefem Irrfal verwefen; worin auch schon manches Wild umgetommen seyn mag, weil es keinen Ausweg fand; wie mehre Anochengerippe bezeugen, die man von oben berab auf dem Boden liegen fleht. (Ch. Fr. Em. Fischer.)

BUCKS, Graffchaft im nordamerif. State Pennsple pania, 3010 [M., 1820 mit 37,842 Einw. in 29 Orts fchaften. Gie wird vom Delaware umfloffen; ihr Daupt-

ort ist der Borough Bristol.

Bucquir, s. Adukir.

Bucquoi, s. Buquoi.

BUCZACZ, Stadtchen an der Strasse von Baleds cht nach Larnopol, nordwestlich von ersterem, im vormal. jalebezyfer, jest folomeer Kreife, am Strip. Sier ift eine Post und war einst eine teutsche Sauptschule. Dieher geboren 6 Judengemeinden. (Schultes.)

BUDA, diefen Ramen führen 11 Ortschaften in Bobmen, im castauer, bunglauer, faurgimer, foniggrager,

prachiner und ellbogner Kreife. Budaeus, Bude, W., f. Bude.

BUDAUS (Wilhelm), geboren, wie man glaubt, ju halberstadt, wurde 1592 ju Bafel Doctor ber Debigin, hierauf Sof- und Stadtarzt zu Quedlinburg, zulest braunschweigischer Leibargt und Physitus des Suifts Salberstadt. Er trieb das Studium der Geschichte sehr eifrig, und gab mehre historische Schristen heraus, als: eine Thanatologie, Helmstadt 1605. 8. Familia et Patrimonium B. Stephani Halberstadiensis, das ist, das halberstädtische Stamms und Lehnregister u. f. f. Hals berstadt 1615. 4. Vita Alberti II. Episcopi Halberstadionsis. Ebenb. 1624. 4. in teutscher Sprache; ein Commentar über des Kanglers Thamo historische Ergab-lung von den Thaten dieses Bischofs mit vielen schabe

ren Urfunden. Es ift nur der erfte Theil des Werts, welcher 16 Regirungsjahre des Bischofs umfaßt. daus befaß ju halberftadt eine eigene Buchbruderei, burch welche er noch mehre feiner Schriften ju verbreiten dachte, aber er ftarb unerwartet 1625 im 59. Lebensjahre, und bei den gleichzeitig oder fury nachber eintretenden Be-brangniffen Salberstadts durch den Bojahrigen Krieg blies ben feine Manufcripte, worunter fich auch eine halber-ftadtische Klosterchronif und ein hift. Discours von den Ariegen des Stifts Salberstadt von 780 bis 900 befand, ungedruckt, und feine bedeutende Bibliothef murbe meift perfireut; ein Theil derfelben ift der halberftadtifchen Dom-bibliother einverleibt. Bermuthlich find auch die Eremplace feiner gedrudten Schriften im Gangen vernichtet worden, denn icon ju Anfang des vorigen Jahrh., als Reimmann das Studium der Bibliographie belebte und feine Aufmerksamkeit auch auf B's Schriften besonders richtete, gehörten sie, wie noch jest, zu den größten literarischen Seltenheiten. Die Thanatologie ließ Leutfeld in seiner Samlung: Rerum germanicarum tres se-lecti Scriptores, Franks. a. M. 1707. fol. wieder abs druden. Es ist ein dronologisch spftematisches Bergeicheniß der in den 3. 1500 bis 1599 gestorbenen merkwurs bigen Personen und eigentlich nur Probe eines größern Werts, welches die gange Zeit seit Christi Geburt ums fassen sollte und bessen große Schwierigfeiten der Berfasser in der Borrede bemerklich macht\*). (Lucanus u. Rese.)
BUDAUS (Gottlieb), Dr. der Arzneisunde, zu

Rehfeld bei Bergberg 1664 geboren, julest, nachdem er andere Physitate verwaltet batte, Landphysitus ju Baujen, wo er 1714 ein Collegium med. stiftete, das 1729 landesherrl. Bestätigung erhielt, machte sich auch burch verschiedene Schriften über die Best (1710, 1714), Krampf-

und Kriebelsucht (1715, 17) und durch miscell. med. chir. (1731—37) befant; ). (J. Dn. Schulze.)

BUDALIA, ae (Itin. Anton. p. 268), Vedulia (Itiner. Hierosol.), bei Bictor verschrieben Bubalia, bei Hieron. Chronic. Endalia, romischer Bleden in Pannonien, 18 M. nordwestlich von Sirmium. Eutropius, Aurelius Bictor (lib. IX. cap. IV.) und Sierony mus nennen diefen Fleden als ben Geburtsort bes Raje fere Decius. Der von Schottus herausgegebene andere Bictor gibt Budalia nur für ein Dorf aus: "Decius Sirmiensium vico ortus, militiae gradu ad imperium conspiravit." (Rumy.)

BUDDENBROCK (Wilhelm Dieterich von), wurde am 15. Mars 1672 auf bem vaterlichen Gut Lis fewirschen im preuß. Litthauen geboren und verlor feinen Bater, welcher preuß. Oberstlieutenant war, bereits im fünften Jahr seines Alters. Privatunterricht seste ibn in ben Stand 1688 die Universität ju Konigsberg ju besieben, wo er auch im Mar; 1690 unter dem Professor Thegen eine Streitschrift de ultimo fine hominis ver-

<sup>\*)</sup> G. Reimmann de Scriptis genealogicis P. I. p. 130 sqq. P. II, p. 206. Fogt Catal, lib. rar. 3 och er gel. Lericon. Lucanus Beiträge jur Geschichte bes Farftenthums Salberftabt.

Heft II. S. 44.

†) Bol. über fein Leben Singul, hiet. lit. Lus. 9. Saml. 1735. S. 270 — 78, und über bas hier ermähnte Coll, med. Ebenb. 7. S. 5. 440 ff.

theibigte. Gleich barauf widmete er fich ben Baffen und wohnte als Begleiter des Oberflieutenante von Donbof bem Feldjuge von 1690 in den Riederlanden bei. 3m November d. J. wurde er Kornet bei dem preuß. Rurafscovember v. 3. water et Rotner ver dem preug. Rutal-sierregiment Nro. 1., damals Alt-Anhaft genant, wel-ches er später selbst 33 Jahr lang inne hatte und bei welchem er seine ganze mehr als 60jährige militärische Laufdahn vollendete. In den nächsten Jahren nahm er Theil an mehren wichtigen Kriegsereignissen, besonders an ben Schlachten von Steenferfen (1692) und Landen (1693), wo er burch ben Leib gestochen und von zwei Rugeln getroffen wurde, beren eine er Zeitlebens mit fich berumtrug. Bei der Reduction des preufi. Geers in den 3. 1697—98, nach dem Ryswider Frieden, wurde auch er feiner Dienfte entlaffen, trat aber nicht lange nachher wieder in fein voriges Regiment ein, welches jest der General von Schlippenbach befehligte. Diefer ichicite ihn 1704 in Auftragen jur Armee bes Ronigs Rarl XII. in Polen, und ließ fich von ihm begleiten, als er felbft als Gesandter zu diesem Konige ging. Er wurde in eben biesem Jahre Rittmeister. Im J. 1706 marschirte er mit seinem Regiment nach Brabant, wo er von jest an ben wichtigften Ereigniffen des spanifchen Erbfolgefriegs, nas mentlich ben Schlachten bei Dubenarde (1708) und Dalplaquet (1709), der Einnahme von Menin, Ryffel, Gent und Dornid beiwohnte. Eben fo befand er fich 1715 im pommerichen Feldzuge und bei ber Eroberung ber Infel Rugen burch ben Furften Leopold von Anhalt-Deffan. Er war 1710 Major, 1712 Oberft Lieutenant, 1718 Oberfter und Regiments-Commandeur, 1724 Regiments-chef und 1728 Generalmajor geworben. Ungefahr um Diese Zeit ließ ibn ber Konig Friedrich Wilhelm I. nach Berlin tommen und wahlte ihn ju keinem bestandigen Gesellschafter. Diese Wahl erscheint um so merkwürdiger, ba der Konig befantlich einen großen Korperbau über alles schätzte, Buddenbrock aber flein und unansehnlich war. Er sah von jest an fein in Preußen garnisonirenbes Regiment nur bei Mufterungen, begleitete ben Ronig auf Reisen und theilte mit wenigen andern\*), die Er-laubnif, an seinem Kranfenbette gegenwartig ju fenn. Er folgte bem Konig 1728 nach Dresben, 1730 ins Las ger bei Dublberg und auf der langern Reife , bei welcher ber Kronprinz, nachherige König Friedrich II. zu entsflichen suchte. Er war bei der Gesangennehmung desselben gegenwärtig\*\*), und verwendete sich bei dem Könige zu seinem Besten. 1732 reiste er mit dem König nach Rladrup in Bohmen, wo eine Zusammentunft mit dem Raiser Statt fand und 1734 nach der Armee am Rhein. Im Juli 1739 wurde er General Lieutenant, Ritter des fcmargen Ablererdens und Amtehauptmann ju Labian und Neuhausen. In der letten Rrantheit des Ronigs war er taglich um ibn. Rach bem Tode beffelben murbe er mit ber Beforgung ber Begrabnifanstalten beauftragt, und ging, nachdem er noch bei dem feierlichen Leichen-guge am 22. Juni 1740 einen Shrendienft verrichtet hatte,

su seinem Regiment nach Riefenburg in Preußen. Sm folgenden Jahr 1741 gab ihm Friedrich II. ben Oberbe-fehl über die zur Deaung von Preußen zuruckgebliebenen Regimenter, weshalb er bas gange Konigreich bereifte und die Truppen zweichnäfig aufftellte. Im Marz des folgenden Jahrs rief ihn der Kdnig eiligst zur Armer in Bohmen, wo er zu Ansang des Mai ankam und den Oberbesehl des rechten Flügels erhielt. Mit diesem, der aus 20 Secadrons oder 4 Meiterregimentern, Buddensbrod, Aothenburg, Gestler und Jung-Waldow bestand, warf er gleich zu Ansang der Schlacht bei Czaslau am 17. Mai 1742 den direichischen sinken Flügel, und trug dadurch viel zum Siege bei. Der Konig machte ihm große Lobsprüche und ernannte ihn drei Tage darauf zum General der Kavallerie. Im folgenden Jahr ließ ihn der Kavallerie. Im folgenden Jahr ließ ihn der Kavallerie. Ronig nach Berlin tommen, schenfte ibm fein mit Brib lanten besetzes Bilbnig, verlich ibm bie Amtshauptmann-Schaft ju Bebden und eine bedeutende Gehaltsjulage , und ernannte ihn baid barauf auch jum Oberbefehlshaber ber Reiterei in Schlesten. In dem zweiten schlestschen Rriege nahm er ungeachtet feines hoben Alters auch noch bedeu tenden Antheil. Er war bei ber Eroberung von Brag, bei dem Winterfeldjuge des Furften von Deffau in Ober schlessen und tommandirte in ben Schlachten von hobenfriedberg und Goor den rechten Flagel der Reiterei mit Musjeichnung. Dehrmals mußte er wegen Krantheit und Schwachheit die Armee verlaffen, febete aber, fo bald er es vermochte, gu berfeiben gurud. 3m Sanuer 1745 war er an die Stelle des Generals von der Marwis Couverneur von Breslau und darauf im Marz General Feldmarschall geworben. Das Treffen bei fatholisch Den-nersborf im November 1745 mar ber lette friegerische Borfall, dem fein Alter ibm beiguwohnen erlaubte. Er brachte ben Reft feines Lebens in feinem Gouvernement Breslau ju, wo er oft vom Ronige besucht wurde, und wahrend ber Unwefenheit beffelben tagliche Gefellichaften Gein Lob erfolgte in einem Sbidbrigen Miter am 28. Mary 1757 durch ein hibiges Fieber. Er geborte ju ben mehr wiffenschaftlich gebildeten geloberrn, und befaß einen febr achtungswerthen, milben und biebern Charafter. - Unter feinen 9 Rinbern, von benen er auch 19 Entel und 3 Urentel fab, ift fein Sohn Joh. Jobst Beim eich Wilhelm zu nennen, der von Friedrich IL febr geschäht wurde, schon bei ihm als Kronprinzen Adjutant und noch in feinen letten Lebensjahren oft um ihn mar. In den ersten Regirungsjahren des Konigs, als ihn Dies fer jum Flügel-Adjutanten mit Majordrang erhoben batte, gingen die wichtigsten Geschäfte durch seine und Wintersfeld's Hande. Im Ansang des Tichrigen Krieges hemmte eine unglucliche Blindheit zum großen Schmerz des Konigs seine Laufbahn. Als er einigermaßen hergestellt war, machte ihn der Konig zum General-Lieutenant und Ansang des Laufbahrenanns auch murde er 1775 Senior des Chef des Kadettencorps, auch wurde er 1775 Senior des Isbanniter=Ordens. Er starb den 27. Nov. 1782 im 75. Lebensjahre +). (Rese.)

<sup>\*)</sup> Bornehmlich mit den beiden Generalen Baldow dem ditern und Flans. \*\*) S. Dentwärdigkeiten aus dem Leben der tonigt. preuß. Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine.

1. B. (Tubingen 1810). S. 166 wo fein Name in Beden brud emeskeste ift

<sup>†)</sup> S. Pauli's Leben großer helben Th. 1. S. 1—22. Biograph. Lericon der preuß. helben und Militarpersonen (von König) Th. 1. S. 275—282. Charafterzige aus dem Leben König Friedrich Wilhelm L. 2. Saml. (Berlin 1787) S. 96 fgg. nebft andern Schriften über Friedrich Wilhelm I. und jeine Umgebungen

BUDDEUS, eigentlich Budde (Johann Franz) Professor der Theologie in Jena, geb. d. 25. Jun. 1697 Bu Anflam in Pommern, mo fein Bater, Frang Bub-beus, Prediger mar. Bon Saublebrern forgfaltig gur Alademie vorbereitet, erlangte er schon fruh viele, befonders orientalische Sprachtentniffe, und hatte die beilige Schrift bereits einigemal in den Grundsprachen gang gelefen, als er 1685 ben afademischen Cursus ju Witten-berg begann, wo er in seinem 20. Jahre Magister wurde, und als Abjunct ber philosophischen Fafultat mit Beifall philosophische und philologische Borlefungen zu halten anfing. Bon Bittenberg begab er fich 1689 nach Jena, und zeichnete fich auch bier durch mehre Difputationen 1), und durch feine vielbesuchten Borlefungen fo vortheilhaft aus, daß er 1692 ben Ruf als Profesor der griechischen und lateinischen Sprache an das akademische Gymnasium in Coburg erhielt. Allein schon im folgenden Jahre be-tief ihn der Kurfürst von Brandenburg Friedrich III. auf die neuerrichtete Universität zu Salle, und übertrug ihm den Lehrstuhl der philosophischen Moral. 3mblf Jahre lang war er hier einer der geschatteften Lehrer, baber man ihn sehr ungern entließ, als er 1705 ein theologissches Lehramt in Jena annahm. Dieses befleidete er, seit 1715 als Primarius der Fakultat mit dem Charakter eines Rirchenraths bis an feinen Tod, der den 19. Nov. 1729 ju Gotha erfolgte, wohin er 10 Lage zuvor gereift war. Buddeus hat sich um die wiffenschaftliche Cultur feines Zeitalters in mehrer hinsicht ausgezeichnete Verbienfte erworben, denn wenn ibm auch der Ruhm eines originellen Denters und eines besondern Liefs und Scharfs finns nicht zugestanden werden fann, fo besaß er boch bei einer vielfeitigen grundlichen Gelehrsamfeit und Beslefenheit einen fehr gesunden Berstand, eine richtige Beurs theilung, und eine weife Dafigung in Behauptung feiner Meinungen, wodurch er um fo vortheilhafter auf fein Beitalter wirfte, ba er im mundlichen und fchriftlichen Bortrage, der Grundlichfeit unbeschadet, das Angenehme mit dem Ruglichen auf eine auszeichnende Art ju verbinben wußte. Die Bahl seiner Schüler in ganz Teutsch-land, welche ibm ihre Bilbung verdankten, war daher sehr groß. Ein tieferes Studium der Geschichte bewahrte ihn vor Parteilichkeit jeder Art; der Philosophie des Descartes und Bolf feste er den Eflefticismus entgegen, und feine milde Denfungsart und driftlich = liebreiche Beurtheis lung verleugnete er in feiner theologischen oder philosophischen Streitigfeit, an der er Theil zu nehmen veran-laßt ward. Statt in den damaligen leidenschaftlichen Rampfen swifden den furfachfifchen Theologen und der spener halleschen Schule einer Partei einseitig zu huldigen, rieth er, als man ihn zum Schiederichter auffoderte, zu einer liebreichen Duldung, und drang überall auf ein thatiges Chriftenthum, worin er in feinem eigenen Banbel ein schones Beispiel gur Nachahmung aufftellte. Db er gleich, wie aus mehren feiner Schriften erhellet, fich mehr zu Spenern als zu beffen Gegnern hinneigte, fo

Magem. Encuclop. d. 20. a. R. XIII

gefchah es doch immer mit einem Geifte ber Daffigung, ber Befcheibenheit und Religiofitat, dem felbft bie Gegner die schuldige Gerechtigfeit nicht verfagen fonnten. Unter feinen Schriften beziehen fich die meisten auf die bistoris fche, dogmatische und moralische Theologie, und beurfun-ben den verdienstvollen Antheil, den er an den Fortschrits ten hatte, welche die Wiffenschaften ju seiner Beit machten, fo wie die Berichiebenbeit und Menge ber Gegenftanbe, über die er bisputirte und fchrieb, den großen Umfang feiner Rentniffe beweisen. Mußerbem empfehlen fich seine Schriften durch viele zwedmäßig angebrachte Literarnotizen, und durch einen guten lateinischen Styl, den er seinem Lehrer Schurzsfleisch in Wittenberg zu dans fen hatte. Seine philosophischen Lehrbucher 2) maren auf febr vielen Symnasien und Schulen eingeführt, belebten bas Studium der Geschichte der altern Philosophie, murben burch Commentare erlautert, und famen nur allmablich außer Gebrauch, als die wolfische Lehrmethobe die berrschende wurde. Einen bedeutenden Werth für die fostematische Theologie, und einen wichtigen Einfluß auf die damals beginnende Reform derfelben, hatten seine Lehrbucher ber Dogmatif und der theologischen Moral. In seiner Dogmatif b tragt er die dogmatischen Lehrsche nach der analytischen Methode, mit möglichster Vermeidung der scholastischen Terminologie vor, behandelt die Streit puntte mit Sanstmuth und Maßigung, dringt überall auf die praftische Anwendung der Dogmen, und erzählt die Geschichte derselben aussuhrlicher als seine Vorganger. Wichtiger noch und einflufreicher war fein Spftem der theologifchen Moral .), bas einen großen Reichthum phis losophischer Forschungen und gelehrter theologischer Kent-niffe enthalt, und das die Reihe derjenigen Schriften er-öffnet, an denen sich der wohlthatige Einfluß zeigte, den die theologische Moral in der ersten Salfte des 18. Jahr hunderts durch die in diesen Leitraum fallende Verbesserung der Philosophie ersuhr. Buddeus schrieb viel nature licher, freier, gelehrter, praktischer und angenehmer, als seine Borganger, ob man ihm gleich ein gewisses Krauen gegen sich selbst, auch ohne Vorganger zu denken und zu urtheilen, anmerkt. Derselbe Geist der Mäßisgung und Bescheidenheit, der ihn niegends verließ, seietet ihn auch in Rekondigung der Malamis in Rekondigung der Malamis in Machanilung der Machanilung der Malamis in Machanilung der Malamis in Machanilung der Malamis in Machanilung der Mach ihn auch in Behandlung der Polemit 1), worin er eben-

<sup>1)</sup> De ruina murorum Hierichuntinorum; de artibus tyrannicis Hier. Savanarolae; de paradoxo Platonicorum, deum nec intelligere nec intelligi; de peregrinationibus Pythagorae; de origine Cardinalitias dignitatis etc.

<sup>2)</sup> Elements philosophise prectices. Halse 1697. 8. Elementa philosophise instrumentalis lb. 1703. 8. Die erstern wurden 10, die andern 7 mal neu aufgelegt. 3) Institutiones theologiae dogmaticese Lips. 1723. 4. diter, und in einen Ausgag gebracht: Compendium institutt, etc. Lips. 1724; 1731. 8. Son I. Wald. Einen Conspoetum in tehulis aus den Institut gab J. G. Spangeuberg 1724 zu Lips. 1724, in A. heraus, und E. Munderius zu heelogiae moralis variis observatt, illustratese. Lips. 1711. 4. diter, auch teutsch: Linse. 1711. 4. diter, auch teutsch: Einleitung zur Moraltheologie. Eb. 1728. 4. Des Werf wurde von mehren Abeologiae in Auszug ober in Labellen gebracht, und häusig nachgeabut. G. Etäublins Gesch. b. theol. Wiss. 2 Bd. 608 ff. 5) Delineatio commentationis de veritate religionis evangelieze prout Lutherina aum profitetur seelesia. Jen. 1729. 8. Grundliche ber polem. Theologie a. d. Pat. übers. u. m. einer Borrede pon J. G. Wald. Jena 1750. 8. Des Buddeus schon vorder besonders erschienne Gelegenheitsschrift de theologiae polem. studio, solide ac sobrie instituende ist überset binjuges sugs.

(Baur.)

übernahm er die Direction eines hiftorifche biographischen Worterbuchs \*), das noch jest nicht ohne Ruten ju Rathe gezogen wird, und zu den Observationibus Halensibus

und ben lateinischen Actis Eruditorum lieferte er viele

Beitrage 10).

BUDDHA. BUDDHAISMUS. Buddha 1) wird allgemein als der Stifter der auf der Insel Ceplon, im Reiche der Burmanen, und in den Konigreichen Siam und Rambodja herrschenden, auch nach China, Rocin china, Sonfin und Japan verbreiteten, Meligion genant; auch erstreckt sich bieselbe bis in die Ralmutei und nach Sibirien; ja manche Forscher wollen Spuren berselben bit nach Agypten, Griechenland, Standinavien und Britan nien bin entbedt haben. Wie sehr er die Forscher be schaftigt haben muffe, tann man schon aus ben vielenst Bermuthungen abnehmen, nach denen er mit Roah, Mofes, Siphoa (agypt. König), Sefat ober Se-fostris, dem Jesus der Manichaer von der einen, mb mit dem Fo oder Foe der Chinesen, dem Sot (Zaam) ber Agppter, Bermes der Griechen, Derf ur ber Ribmer, und mit Boban und Doin der Cfandinavier von ber andern Seite, für einerlei erflart wirb. Leicht erfent man aber auch hieraus, daß die Untersuchung über ihr gu den febr verwidelten geboren muffe. Sonderbar ge nug wird fie noch verwidelter badurch, daß man am Ente auf den Bweifel gerieth, ob wol überhaupt Buddha els eine wirkliche Person eriflirt habe. Bhoodbha bedeutet namlich Beisheit, Milwiffenschaft und Seiligteit, und wir finden einen Buddha in dem indifch = aftronomifchen Suftem, welchem wenigstens jene erften Prabitate pommen, und der boch nie eine wirkliche Person war.

Diefer Bubbha wird namlich für ben Planetn angegeben, nach welchem ber vierte Tag in ber Bocke (Mittwoche) in Indien Budbha-wara heift. De eben diefer Tag bei ben Standinaviern 2Bodansteg, und bei den Romern Merkurstag beißt; fo wird bie Identifikation mit Merkur und Bodan fich auf bicke Planeten beziehen, und ber Bufammenhang mit bem dem tifden Thot ergibt fich dadurch wieder von felbft, inden Thot von ben Grieden fur ben hermes erflart murbe. Thot war aber der Genius der Weisheit und Wiffer fchaft. Diefem jufolge ließe fich nun allerdings die per fonliche Existenz Buddha's bezweifeln. Gin Pandit be lehrte jedoch den Berf. der Lettere sull' Indie oriestali 2), daß Bubbha burdaus nicht mit jenem Bube verwechselt werden durfe, welchen die Indier fur ben Gott oder Genius des Planeten Mertur halten; bet Buda habe nicht das Mindeste mit bem Bubba ge mein. "Er ift der Sohn bes Mondgottes Ciandra und der Frau bes Brabaspati oder Bribaspati, Namens Sara, welche fich Ciandra jueignete. 2Benn man diefen Umftand nicht aus der Acht gelaffen batte, fo wurde man im Betreff bes Budbha und bes Rew tur gewiß nicht fo viel Larms gemacht haben."

Angenommen, daß sich bies so verhalte, bleiben in-beg noch zwei Bubbha's übrig, welche man als ben

alteren und jungeren unterschieden bat.

<sup>6)</sup> Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque ejus partes. Lips. 1727. Vol. II. 4. (10 Alph. 12 Bogen start). Eine Fortsehung daven erschlen nach seinem Sode, mit der neuen Ausgade vom Jahr 1730, unter der Aufschrift: Historia theologiae literaria continuata et novis accessionibus illustrata. S. die Acta Krud. lat. a. 1727. p. 433. sqq. Colers auserles, theol. Bibl. Bd. 3. St. 25 u. Schrödhs christ. Krichengesch. 7 Sh. 563. Staublin a. a. D. 312. T. Ses erschien davon ein besonderes Berzeichnis: Buddei Notitia disastationum aliorumque scriptorum a se. aut suis auspiciis. sertationum eliorumque scriptorum a se, aut suis auspiciis, editorum. Edit. III usque ad a. 1724 continuats. Jense 1724; 1728. 8. 8) Dabin geborn: Historia ecclesiastica vet. Test. variis observatt. illustr. Helae 1715. Vel. II. 4. Ed. III. 1726. variis onservatt. Hustr. Hame 1/10. vel. II. 4. Ed. III. 1/20.
u. 29. Vol. II. 4. Ecclesia apostolica s. de statu ecclesiae sub Apostolis. Jenae 1729. 8. Introductio ad historiam philosophiae Hebraeorum. Hal. 1702; 1720. 8. Parerga hist. theologica. Jenae 1703; 1719. 8.; ift einc Samiung von 10 Differe tationen, wie die Analesta historise philosophicae. Ib. 1706; 1724. 8. Miscellanea sacra s. dissertatt. et aliarum commen-1724. 6. Miscellanes sacra s, dissertatt. et aliarum commen-tat. ad theologiam, historiam eccles. et recentiores controver-sias spectantium collectio. Ib. 1727. Vol. III. 4. (10 Uspb. 2 Bogen). 9) Algem. hift. Pericon ic. Leipz. 1709—1714. 1722. 3 Bde. fol. (verm. von J. E. Hellin. Basel 1729); Leipz. 1730—32. 4 Bde., Suppl. 1740. 2 Bd. fol. Des Bud-beus Gebilsen bei beigem Werte waren, der schlessische Edelmann deus Gehilfen bei diesem Werte waren, der schlessische Sdelmann R. L. Brekler, Ascherburg, ferner J. A. Uhle, B. G. Struve, M. Schweizel und G. Stolle. S. Meusel bibl. hist, Vol. I. P. I. 270.

10) Zeuneri vitae professor. Jenens. 271. Auserles. theol. Bibl. P. XLII. 671. Acta erndit. Lips. a. 1731. p. 245. Leipz. gel. Belt. 1730. S. 5. Biblioth. german. T. XXII. 120. Niceron Mém. T. XXI. 30, nach d. teutsch. übers. Sch. 15, 312. Bruckeri hist. crit, philos. T. V. 527. VI. 871. Lestes Chrengebachtniß Bubd. Jena 1738. sol. Bubles dem Leben ausgez. Teutscher des 18. Jahrd. 468. — Des aus bem Leben ausges. Teutschen bes 18. Jahrh. 468. — Des Budb. ansehnliche Bibliorhet erbte ber Professor 3. G. Bald, ber 1718 beffen Sochter heirathete.

<sup>1)</sup> Bei den Eenlanern Bouddha, bei den Siamefen Pout, Poutti Sat, bei den Libetanern Pout, Pott, Pot, Pott, bei den Kochinchinesen But, bei den Arabern Bod, bei Smit Bodda, bei Elemens Alex. Butta, bei Fra Paolino Bubba, bei Spambers Boudhou, bei Gentil Baouth, bei Unden Bubda.
2) Sprengel. Ehrmanns Bibl. b. Reisebeige. 23 u d d a. 25 d. 32. S. 155.

Der altere wird ein Eidam jenes Menu Sats japrata oder Baiwaswata, des Cohnes der Conne, welcher bei einer großen Flut von Wifchnu in einer Arche gerettet murde, und der Stammvater des beruhmten Gefchlechts der Puru's genant. Er gebort ju ben alten Gefetgebern, und es wird von ihm gefagt, daß er in der Sternfunde, der Sterndeutefunft, der Moral, den religiofen Gebrauchen, ber Seilfunft, Rechtswiffenschaft und Sandelstunde unterrichtete.

Der jungere ober zweite Buddha wird für die 9te Bertorperung (Avatara) Wifchnu's ausgegeben, welche entweber mit ber bes Krifchna zusammenhangt, ober auf fie folgt 1), wonach die Beit feines Erscheinens unthisch als das Ende des vorigen oder der Anfang des jegigen und letten Beltalters (Rali= 2)ug) bestimt wird.

Auch bei diesen beiden kann es indeß zweiselhaft gemacht werden, ob sie wirkliche Personen gewesen, denn Buddha ift nicht ein Eigenname, sondern ein Titel, der eine Burde bezeichnet, und zwar die des Sochsten unter ben Beiligen. In diefem Ginne wird nun von gar vice len Buddhas gesprochen. Nach einigen sind zu verschies benen Beiten 22 Buddhas erschienen, um die Welt zu regiren; fur die jetige Periode werden 5 derselben gerechs net, von denen der 5te noch erft erfcheinen foll. Der 4te derfelben foll der ermabnte jungere Buddha gewesen fenn, der allerdings nicht Buddha bieß, aber ein Buddha war. Sein eigentlicher Name war Safpa (Sachna, Safhna, Shafpa), und diefer wird genant der Gohn des Rajah pon Railas Sadubhana ') und der Da hamana '). Als fein Geburtsort wird angegeben Gaja (Gapa) in ber Proving Rifata (Bahar). In feinem 16. Jahre versbeirathete fich diefer Satya mit Basutara, ber Tochter bes Rajah Chubidan, und erzeugte mit dieser einen Gohn, Ramens Raghu. Gine alte, in einer Soble zu Islemabad aufgefundene, Infchrift befagt, daß er, nachdem ihm gewiffe Geheimniffe offenbart worden, fein Reich verlaffen habe, uber den Ganges gegangen, die Welt in Gestalt eines Bettlers durchzogen, und ein fo strenges Leben geführt habe, daß sogar Brahma, Indra, ber Schlangentonig Naga und die vier Schutgeister der vier Weltregionen herbei eilten, und ihm alle Ehre erwies fen. - Anderwarts wird berichtet, daß er nach feinem 31. J. fich in Eindden begeben babe, um die Eigenschaften eines Buddha ju erlangen. Dann wurde fein Beruf der Belt fund, und er wirfte nun 45 Jahre lang als Buddha, und ftarb an einem Donnerstage den 15. Mai, von welchem Tage an die Buddhisten ihre Zeitrechnung beginnen, welche in diesem Jahre aus 2366 Jahren besteht, und also 542 Jahre über die christliche hinausreicht.

Diefer Buddha, fagt man, ift berfelbe, ben man auf Ceplon Gautemeh (Godama) Bubbha, und in Siam Sommonotodom nent, und an diefer Identitat ift wol nicht ju zweifeln. Nach Mabonn's Bericht

ware die richtige Schreibart Sommono Gautemeh, und Sommono bedeutet einen Beiligen, fo viel als Buddha (nach Buchanan einen, der als Priester eingefleidet ist,— einen Schamanen). Rach Joinville ift der gewöhnliche Name Saman Gauteme Boudhou Bahanse. Samono und Saman, fagt er, find fich gleich; Rodom ift Gautemeh, nach Mahony, eine Benennung, wosmit man einen bezeichnet, ber aus einer alten vornehmen Familie entsproffen ift; nach Fra Paolino (Mus. Borg. p. &) bedeutet es eigentlich eine Rubbeerde, figurlich einen Ronig, womit die mongolifche Sage übereinstimt, baß Schafpa als Buger den Namen Goodam, d. i. Suter der Rube, angenommen habe; nach Buchanan bedeutet es febr flug, febr weife. — Wie dem fen, Godama wird in den indifchen Reichen jenfeit des Ganges als Gott verehrt, und feine Religion besteht baselbst noch; die Pries fter derfelben beifen Rahans, auch Salapoinen? Die Tempel Buddha's werden eigentlich Buddeftaneb, Siddestaneh, auch Maligama, für gewöhnlich aber nur Bibare oder Bibaragi genant, wie die Bobnungen der Priefter beißen, welche gewöhnlich dicht neben ben Tempeln fteben.

Bur Grundlage ber bubbbiftifchen Religionslehre werben wir hier am zwedmafigsten die von Buchanan mits getheilte, furze liberficht berfelben maden, welche ber Oberpriefter Baradobura dem tatholischen Bischof ju Ava mittheilte .).

Es sind bis jest 4 Götter auf der Welt erschienen und ju Rieban gelangt. Der vierte mar Godama, swischen welchem und seinem Borganger noch 6 Manner auftraten, welche sich fur Gotter ausgaben und auch Un-hanger erhielten. Godama aber ift ber einzige mahre Gott, welcher die 5 Gebote gegeben und ju der Enthal-tung von ben 10 Sunden aufgefordert hat. Die 5 Ges bote find: 1) Bom fleinften Infeft an bis jum Denfchen berauf foulft du fein Thier todten, von welcher Art es fepn moge; 2) du foulft nicht ftehlen; 3) du foulft meber eines Andern Frau noch Beischlaferin mit Gewalt nebmen; 4) bu follft feine Unwahrheit fagen; 5) bu follft weber Bein noch ftarte Getrante trinten, auch feinen Opium fauen, ober fonft etwas Beraufchendes ju bir nebmen. — Die 10 Gunden find in 3 Klaffen eingetheilt: 1) Todten der Thiere, Diebstahl, Chebruch; 2) Lugen, Unverträglichfeit, harte zornige Worte, unnubes und als bernes Geschwäh; 3) Trachten nach des Rächsten Gut,

<sup>3)</sup> Polier Mythol. d. Ind. II. 166 fag. 4) Subobhana, Sutah Dannah, Guta Danna. 5) Maja, Mahamah Devi, welche nicht verwechselt werden barf mit der Maïa des Brahmanismus. 6) Asiat. Res. II. Eine andre ju Bubbha Gana (in Bengalen) aufgefundene Inschrift f. das. Bb. 1.

<sup>7)</sup> Rach Budanan beifen die Priefter Gobama's in ber Laubesfprace Rabans, in der Palifprace Ehannta, bet ben Mohammedanern Raulins, bet ben Europaern Salapoinen, Mohammedanern Raulins, bei den Europäern Talapoinen, welcher Name von Talapat, Sonnenschirm, abgeleitet wird, den diese Priester gewöhnlich tragen. Als besondern Titel gebe man ihnen auch den eines Som an a oder Samana, welches von dem Saustritischen Saman, Artigleit, Odsichleit, abstammen soll; hienach wurde auch die ganze Setze der Buddhisten von Einigen Saman en genant. — Wan der Ledensweise, den Pflicheiten und Obliegenheiten der Rahans gibt den deutlichten Begriff, das in der Palisprache geschriedene Buck Kananna, übers. von Buchanan A. Res. VI. und in der Bibl. d. Reis. 31, 172 fgg. Eine andere Schrift Padimot ist ähnlichen Inhalts. Man sehe außerdem in Loub dres Beschr. von Sanderdem Schanderschielt, Bibl. d. Reis. 31, 146—160.

Reid und Berlangen nach des Nachsten Tod oder Unsglud; Glaube an die falschen Gotter ). Wer sich dies ser Sunden enthält, von dem sagt man, er beobachte Sila. Außerdem kann man noch gute Werke ausüben; Dana, wenn man Almosen austheilt, besonders unter die Rahans, und Bavana, welches im tiesdurchdachten Aussprechen von 3 Worten besteht. Bei dem Wort Aneizza erinnere sich der Mensch, daß er abwechselnden Schickslan, bei Anatta, daß er dem Unglud unterworfen ist; bei Anatta, daß er nicht in seiner Nachtsteht zu verhindern, daß er nicht dem Zusalt und dem Unglude unterworfen sehn musse. Wer aus der Weltzeht ohne Sila, Dana und Bavana besolgt zu haben, der komt in eine der höllischen Wohnungen, und seine Sele wandert abwärts; wer sie befolgt, der wird endlich sür würdig besunden werden, einen Gott zu schauen und wird Niedan erlangen 10).

Diese übersicht enthalt nur das eigentliche Moralhystem, ohne sich mit dem Metaphysischen zu befassen; man sieht indeß doch, daß zu dem ganzen System die Lehre von der Selenwanderung und eine eigenthumliche Kosmologie und Theologie gehören musse. Das Merkwurdigte an dieser letten soll seyn, daß die Götter nur als Menschen dargestellt werden, die durch Augend zur höchsten Seligseit gelangten, und durch Weisbeit das Recht erlangt haben, Gesete vorzuschreiben. Daher schreibt noch vom J. 1823 der Missonar Judson!): "Man kann die Buddhaisten gewissermaßen sur he isten erklaren. Sie glauben nämlich, daß alles Daseyn in sich den Keim zum Elend und zur Berstörung trage; daß also kein ewisger Gott sey. Das Weltall, sagen sie, ist nur Berstdzung und Wiederetzeugung. Also ist nur der ein Weiser, der sich über die daseyenden Dinge zu dem Nighan, d. i. zu demjenigen Zustand erhebt, in welchem keine Eristenzist. Belohnungen und Bestrafungen solgen den tugende

haften und lasterhaften Handlungen, der nati nung der Dinge gemäß. Goudama macht seine Verdienste des Zustandes höchster Vol würdig. Seine Anordnungen sind noch in werden es dis zur Erscheinung der nachsten Go Diese Gottheit wird der 5te Buddha seyn. Weissagungen des 4ten soll dessen Lehre sich lang in ursprünglicher Lauterkeit erhalten; l wird Maitri (Maidari) Buddha geboren unter diesem wird die jest bestehende Welt geben, damit eine andere an deren Stelle geben, damit eine andere an deren Stelle i Dies sühren die Buddhisten mit zum Bewei es kein höchstes Wesen gebe, welches das schaffen habe, denn, sagen sie, gabe es solch pfer, so würde dieser die Welt nicht unterg sondern für deren unvergängliche Dauer sorge

Was die Borstellung von dem Weltall findet man hierüber die aussuhrlichste Rachrid germana, is Cosmographia Barmana, wan überseht hat 12).

Das Weltall führt ben Namen Loga, ftdrung und Wiederherstellung, denn man ni von Ewigkeit ber eine Welt auf die andre und daß dies in Ewigfeit fo fortbauern mer nem Dammaba, welches man für unaban turgefet erflart. Diefe fucceffiven Berftorung ftellungen gleichen einem Rade, in dem mar fang noch Ende bestimmen fann. - Diefes balt 3 Gattungen lebender Befen: Chama Rupa, materielle, aber nicht erzeugende, u immaterielle Wefen ober Beifter. Diefe 3 G wieder in verschiedene Rlaffen eingetheilt, u Diefen ift ein besonderer Aufenthaltsort (Bon und ein entweder gludlicher ober ungludlid Die erfte Gattung bat 11 Klaffen, von bener gludlichen, 4 in einem ungludlichen Buftanb ben; die zweite Gattung bat 16, die dritte 4 der erften Gattung find die Denfchen im 2 ften gludlichen Bons, die übrigen 6 baben bi monen) inne, beren es 6 verfchiedene Rlaffen Buftand ber Ungludfeligfeit wird Ape gena biesem befinden sich 1) alle Thiere, 2) die Pi bie sich auf irgend eine Weise gegen die Raf gen haben), 3) die Assurighe, die in W Seegestade, in Bergklüsten und menschenleer hausen, und 4) die Bewohner des Niria od 8 unterirdische Behausungen, die wieder in nere abgetheilt sind. Die Dauer der Stri richtet sich nach der Große der Verbrechen; e genau angegeben, welche Strafe jedem Be gen, und wie lange sie dauern werde. — D. logie enthalt ein System von Astronomie, Rosmographie, eng angeschloffen an die Dog che mit ber Lehre von der Weltzerftorung fd einer folchen gibt es 3 Beranlaffungen: 2Bi

<sup>9) &</sup>quot;Die Grundsche, welche sich Buddha zu eigen gemacht batte, waren Weisheit, Gerechtigkeit und Gate. Aus diesen Grundssähen entskanden 10 Gebote, welche unter drei Klassen gebracht sind: Gedanken, Worte und Werke. Sie stehen in einem Geschaduck, welches in der Palisprache geschrieden und Ollsan geord betielt ift." Mahonn. 10) Aus einer Handschift des pesquanischen Philosophen Odermaragia Guru führt Fra Paol in o. 339 seiner Reise nach Ostindien solgende Stelle an: "Diejenigen, welche die Gottheit, ibr Geseh und ihre Priester in Stren det en haben. Denn es verdalt sich sowol mit den verdienklichen als den unverdienklichen Handlungen alles dessen Geschalt sier duten haben. Denn es verdätt sich sowol mit den verdienklichen als den unverdienklichen Handlungen alles dessen Welcher mas lebt, wie mit dem Schatten unssers Körpers, welcher sich nie von ihm trent, sondern ihm überall nachfolgt. Unter allen beledten Geschören gibt es sowol gute, als disse. Aus dem Menschen Werchen einer Rat (Däunn) oder ein Thier. Die Sele des Thiers fährt entweder in einen Menschen oder in einen Nat. Der Nat wird entweder fin einen Menschen oder in einen Nat. Der Nat wird entweder Stier oder Mensch. Aus alle die, welche sich noch nicht das Berdienst erworden können, keigen wechselewise bald aufwärts, dald dwärts." Rach Sangermano sind die Begriffe von der Selenwanderung hier von den gewöhnlichen sehen Sele und Leid unsleich stehen, das deim Sedes lebenden Wesens Sele und Leid kerben, das deim Sedes lebenden Wesens Sele und Verlandere, welches den guten eder schleche Secsen un Art werde. 11) Knapp neuere Gesch. der Evang. Miss. Anst werde. 11) Knapp neuere Gesch. der Evang. Miss. in Litindien Sec. 72. S.

<sup>12)</sup> Man vergleiche damit bas, mas von D. Join ville, und von bem anonomen italianischen Briefe aber Oftindlen im vierten Briefe berichtet wi

und Umviffenheit. herricht die Wolluft vor, fo geht die Welt durch Feuer, herrscht ber Born vor, so geht fie durch Baffer, herrscht die Unwiffenheit vor, so geht fie durch Wind unter, D. h. fie gelangt wieder in einen chaotifchen Buftand, aber nur um fich von neuem ju ge-

In der aufgestellten Rosmographie werden 101 Nas tionen als Bewohner der Erbe nambaft gemacht, unter benen aber pon ben jest die Erde wirflich bewohnenden Bolfern nur die Chinesen, Siamer und die Einwohner von Lavan, Pegu, Laos, Cuffan und Arafan vortommen. Mus eben Diefer Rosmographie hat aber Buchanan die Folgerung gejogen, daß Buddha und feine Lehre aus dem nordlis chen Sindostan stammen. "Buddha's geographische Kentniffe, fagt er, mußten sehr beschränkt fenn. Co wie man fich aber mit ihnen der ermahnten Gegend nabert, nehmen fle eine mehr fpecielle und vernunftige Form an. Mus den Nachrichten von den Bergen, bem Schnee, den Seen und Fluffen, die feine Schuler geben, fann man schließen, daß er nabe bei Libet wohnte. Man fann annehmen, daß er die bortigen Schneegebirge fab, von ben großen Fluffen borte, die in das sibirische, dinesische und faspische Meer von da fließen, und die Arme des füdlichen Bluffes darum fpezieller angab, weil er an feis nem Ufer mobnte. Bare er aus Tibet geburtig gewefen, fo murbe er nicht in ben großen Irrthum verfallen fepn, Die Fluffe von Bengalen und Dube aus einer Quelle entfpringen, und sie auf die angegebene Art durch die Se-walif Sebirge dringen ju laffen." — Diese Bemertung führt uns jurud ju der Untersuchung über den jungeren Buddba selbst.

Rimt man ibn als Sakna, der ein Buddha wurs de, so besteht seine wirkliche Personlichkeit. Daß diefer Daft biefer aber urfprunglich hindoftan angehorte, beweifen theils die übereinstimmenden Berichte der hindostaner und Ceplaner über seine Abstammung und seinen Geburtsort, theils die mancherlei Dentmale, die man von seinem Kultus noch in hindostan findet 12), theils seine Lehre selbst, die ihren Brahmaischen Ursprung nicht verleugnen kann. Auch aus der Sage, die ihn zur 9. Verkörperung Wisschnu's macht, geht es hervor: und wenn dies von Einigen beschränkt, von Andern geleugnet wird; so liegt der Grund am Tage, weil nämlich dieser Sakya mit dem herrschens ben Spftem eine, ben Anhangern beffelben misfallige, Reform vornahm. Man hat langft bemertt, daß damit nichts

Geringeres beabsichtigt wurde, als Bertilgung ber Brabmanen = Theofratie, Des Raften = Unterfchiedes, und Des gangen symbolischen Rultus, welcher jenen jur Stute biente. Seine Anhanger erkennen weder Bedas noch Puranas für fanonisch 14). An die Stelle deffen, was sie enthalten, seste er ein eignes System, deffen Grundlage Quie tismus ift, und man bat ibn beshalb jum Saupte ber Samanaer ober Schamanen gemacht, welche man als die Ganftmuthigen erflart. Mus der Bermuthung, daß diese Buddhistifchen Schamanen einerlei find mit den Comnosofisten, wie fle von griechischen Schrifts stellern geschildert wurden, folgt, daß diese Sette in Sindostan vor Alexanders Beit muffe vorhanden gewefen feyn, und es widerspricht diesemnach nichts der Angabe, welche Safpa's Todesjahr 542 Jahre vor Christus anfest. Diesemnach batte fich die Gefte ber Budbhiften über 6 Jahrhunderte in hindostan behauptet, denn aus ber Geschichte wiffen wir, daß im 1. Jahrh. n. Chr. Dies felbe von ben Brahmanen mit hilfe ber Rriegertafte ver trieben wurde, und nun erft auferhalb ber vorberen Salbinsel fich verbreitete. Rur wenige überrefte bavon blieben in hindoftan gurud; im 3. 40 langten Buddhiften auf Ceplan an, und famen von ba nach Ava und Begu; im 3.65 famen fie nach China, im 3. 66 nach Japan und Rorea 14). Sie verbreiteten fich über Libet unter Mongolen, Ralmuden bis nach Sibirien; wenigstens findet

man auch hier die Schamanen. Siebei wird nun freilich die Identitat des chinesischen Fo oder Fose (nicht Foshi), des japanischen Amida ober Domisto (nach Jones: unermeßlich) u. A. mit Buddha vorausgeset, welche aber von Debren bezweis felt oder geleugnet wird. Der Grund indef, daß ber Rame Buddha mit jenen andern Ramen doch gar ju me-nig Abnlichteit babe, durfte fchwerlich den Grund fur Diefe Meinung überwiegen, daß dagegen mit diefes Buddha wahrem Ramen Safpa der Chinefifche Retia, der Japanische Kara, der Libetische Schafa, der Aunkinische This au. a., so wie die Hauptlehren von allen diesen desto mehr übereinstimmen. Jene Identität ist daher wol nicht eine blos grundlose Behauptung. Ist sie dies aber nicht, so erhält auch die Sage vom Fo, daß er beim Gerben seinen vertrautesten Schülern eröffnet habe, Wahrer bisher gelehrt, fen nur unter Allegorie verbulte Babebeit gewesen, und feine mabre Deinung fep, Alles fep aus dem Richts entstanden und febre in das Richts gufo viel als moglich ju vernichten, — diese Sage erhalt Gewicht fur unfere Untersuchung, da es gewöhnlich geworden ist, den, wie man sagt atheistischen, Buddhais-mus als ein System des Nihilismus zu betrachten. Auf jeden Fall wird man, um hier das Wahre ber-

auszufinden, zwei Verioden bei dem Budbbaismus un-

<sup>13)</sup> Jones gebenkt ber gigantifden, jum Theil von ber ber verfclungenen Eraumer von Gebanben und Bilbhauerei gu See verschlungenen Trummer von Gebäuden und Bilhanerei zu Mawalipuram an der Kafte Malabar, der Statue des B. auf der Ebene Wirapatnam del Pondigeri, die le Gentil beschreibt, der Aupferplatte, worauf eine Schenkung vom Jahr 23 v. Eh. G. gegraben ist. (As. Res. I. 123.). Roch viele andre Denkmale deweissen, daß Buddha und seine Nachfolger und ihr Spstem auf der Haldon Panthoen S. 243 fgg. Radenzie Beschr. von Tempeln und Statuen Buddha's Asiat. Res. VI. Ab. Buddhakatuen indebesondere, f. Ritters Erdtunde II. 683. Aus den von Rena weden aber aberfenten Rachtichten grachischen erheitet. das Dog übersehten Rachrichten arabischer Reisenden erhellet, daß Buddhaftatuen noch im 9. Jahrh. n. Chr. in Indien verehrt wurden; nach dem 12. Jahrh. verschwinden erft seine Anfanger diese seit des Ganges. La Crace Hist. du Christianismo des lades, IL **329. 339.** 

<sup>14) &</sup>quot;Das vornehmfte und beiligfte Gefebb. ber Ceplauer, wel-14), Da bornempte und beligge Gejeb. der Explater, weisches man mit Recht ihre Bibel nemen tonnte, mag wol das it bedarm eh Piteleh Sattappte Karranee jenn, das in der Palliprache geschrieben und in der Hauptkadt von Kandia zu bestommen ist. — Die Wedas und Puranas kannten die Rahans nicht." Maho un. 15) Stephens in der Übersehung des Feria y Sousa Kampfer Amoen. exot. p. 608.

In der erften werben wir bas, terfcheiben muffen. was Satya eigenthumlich ist, in der zweiten die Ab-weichungen seiner Nachfolger finden, worauf in jener Sage das Geständniß des fterbenden Buddha - fo bingudeuten fcbeint.

Demjufolge, daß Satya = Buddha ein Avatara Wischnu's 10) genant wird, tonnte man ihn wol fur ben Sprofiling eines Wischnu-Inftitutes halten, und seine Beschichte widerstreitet wenigstens bem nicht, daß er in alle 4 Stande eines Brahmanen eingetreten fety. Er wurde wenigstens, nachdem er Hausvater gewesen und einen Sohn gezeugt, Einsiedler (Banaprasta). Sind diese, wie Fra Paolino will, die Samander oder vielmehr Pasmander (s. Bd. 12. S. 220); so sällt nun zwar die Meinung, daß er der eigentliche Stifter der Schamas nen fen, affein hiemit nicht jugleich auch, daß diefe durch feine Reform ju bem wurden, wofur man fie erflart, ju Sanftmuthigen, wie er felbft vorzugsweise ber Scha-Seine Reform bestand aber in nichts anderem als in ber Bieberherstellung des eigentlichen Brabmaiss mus im Gegenfage des Brabmanismus (f. Bb 12. S.408.). Wer jenen nicht in der hoben Einfachheit der Buddhaistischen Moral selbst schon erkennen sollte, der ermage, bag ber hervorstechendste Puntt im Buddhaismus die Aufhebung der blutigen Opfer ift. Wegen dieser wurden die Bedas verworfen, und seite sich der Buddhaismus dem Kampfe wol hauptsächlich mit dem Shivaismus aus. Auf Buddha's Statuen findet man daber auch als charafteristisches Kenzeichen eine Blume in feiner Sand, Die, nach Doore's Bermuthung bindeus bet auf jene unschuldigen Opfer aus einer Beit, wo noch keine Bedas blutige geboten. Sollte nun aber jemand noch zweifeln, daß es hiemit auf Brahmaismus abgese-hen gewesen, so muß es ihm der Zusammenhang verburgen, in welchem Buddha überall mit Brahma gefun-ben wird. Richt nur fpielt in allen den Sagen, welche von ber Geburt bes Religionsftifters, nach orientalifcher Beife, Bunderbares berichten, Brahma eine Sauptrolle, fondern die eine Sage erflart auch Buddha geras dezu für ein Avatara Brahma's. Mag dies aber, weil eine andere Sage Buddha jum Avatara Bifchnu's macht, auch nicht gelten; Ein Beweis bleibt übrig, ber nicht leicht zu entfraften seyn durfte. In dem Spstem ber Ceplaner ist, nach Mahony's Bericht, Sahampattu Maha Brachma (ber große Brahma) ein Wefen von ber bedeutenbsten Wichtigfeit. Rach Bubbha ift er von allen Gottern, die fich in ben himmeln und auf der Erbe aufhalten, der nachste, ja er vertritt die Stelle des allerhochsten Befens, und ift es, der die Belt unter feine Aufficht genommen hat, wahrend Buddha im Genuß ber bochften Seligteit fich befindet. Ubrigens zeigt fich auch ber Buftand bes Einfiedlers bier wieder in ber nas turlichen Einfachheit, Die er ursprünglich gewiß haben mußte, und die Lehre von der Selenmanderung ift in eben bem Grade einfacher, als die Moral von willfurli-chen Satungen freier ift. Bon Quietismus tann hier nur in Beziehung auf die Rube des fontemplativen Les

bens die Rede feyn, und es ift burchaus fein Grund vo handen, dieses kontemplative Leben etwa für einen fo dauernden Bustand der Beschaulichkeit zu halten, da s
Betrachtung sich lediglich auf das Praktische richtet.
Allem diesem zusolge zeigt sich in der ersten Peris

bes Buddhaismus in ber That nichts andres als eine 29 berherstellung des schon immer mehr verdrängten Stu maismus in seiner einsachen Urgestalt. In dieser eins chen Gestalt erhielt er sich nun aber nicht, wie darm mit Gewisheit erhellet, daß unter den Bhuddisten 3 m schiedene Geften entstanden, die der Jinas (Dichina Dichenas) oder Jainas, ber Arhan's oder Dab i man' u. der Buddhaiften, über welche Seften die Abhandlun Madenzie's mit Colebrofe's Bufagen (Asiat. Research Bd. 9.) das Beste enthalt. In dem Brahmais mus lie ber Reim jum Materialismus, in bem Quietismus ju Ribilismus; diese beiden Reime aber entwickelten fich i der zweiten Periode. Wenn man nun aber fagt, ba Buddhistische System fey atheistisch geworden, und loba dem Nichts, als dem Grundwesen, abnlich zu werden, sein Des Menschen hochstes Ziel; Lugend und Glückelist lichkeit beständen in ganzlicher fünthätigkeit und Unempsid feit, in Aufbebung alles Strebens und Denfens; fo lig sich dieses wenigstens aus dem Buddhaismus im Allet meinen nicht erweisen. Dieser ift zwar fosmologisch, abn feineswegs pfpchologisch materialistisch; und wenn er glich Gott nicht als Weltschöpfer annimt, fo nimt er doch Giv ter 17) eben fowol ale Geifter an, ja einen Gott ale more lischen Gesetzeber und felbst positive Belobnungen und Strafen für gute und bofe Sandlungen umfterbliger Bo fen. Der angeschuldigte quietiftische Ribilisme fcheint auf einem Disverstande beffen zu beruben, was iker ten Buftand der Seligfeit gefagt wird. Joinville ned fogt: bie Buddhisten glauben, die Sele habe von jehn tie stirt, und musse während eines unendlich langen Satraums, der nach Berhaltnis ihrer guten oder schlechen Sandlungen bestimt werde, aus einem Korper in den am bern mandern, bis fie endlich gang aufhore gu fenn. Die Ende der Gele heißt Rivani (im Samsfrit Rirgwani). hierin besteht die paffive Gludfeligfeit, welche alle Batthiften dereinft zu erlangen hoffen. Gin Berbrecher, ber m langft gehangen wurde, fagte noch fury por feinem Soit, er ftehe nun im Begriffe Rivani ju werben. Dies jegu jedoch den Mangel an Unterricht in den Grundfaben fo ner Religion; benn jufolge berfelben fonnte er nicht che Divani werben, bis er juvorberft ein Bubba gmefen war." Sollte es wol möglich fepn, bag man end nur gedichtet hatte, die Gele, ein von Ewigfeit ber giftim bes Wefen, daure, bis fie den höchsten Grad der Bel-kommenheit erlangt habe (benn dies heißt doch hin in Bubbha fenn) um bann - vernichtet ju werben? bo wiß hat Joinville fich bier in Anfehung bes Diebans

<sup>16)</sup> Sine hauptbeweisstelle führt fra Paolino aus bem Mahabharaba an. Reife nach Oftind. G. 338.

<sup>17)</sup> Man tann den Buddhalsmus schwerlich als reinen Benotheismus betrachten. Die Eeplaner kaffischren ihren Genetzige: 1) Buddha, 2) Maha Brahma, 3) Saktereh (Gott bes ums fien himmels und der Erde), 4) 32 Sakterehe als Rathgeber, 5 bie vier Schutzgeber, 5 bie vier Schutzgeber der wier Weltgegenden, 6) die Untergörter wen untern himmeln, 7) die Kombaendenos (Engel), und 8) is Götter, welche sich auf der Erde aushalten, und derem Diener. Wgl. Asiat, Res. VII, 57.

tauscht, über den sich der Oberpriester der Rabans selbst in einem gang andern Sinn erklart. "Wenn, sagt die-fer, Jemand den Ubeln der Schwere, des Alters, der Krankheit und des Todes nicht langer unterworfen ift, so fagt man, er habe Nieban erlangt. Rein Ding, fein Drt tann uns vom Rieban einen vollständigen Begriff geben; wir fonnen weiter nichts bavon fagen, als baß Die Befreiung von jenen Ubeln und die Erlangung der Seligkeit Rieban fep. Es ist gerade so, als wenn man von Semanbem, der, nach dem Gebrauche der Arpneimittel, eine schwere Arantheit überstanden hat, sagt, er habe feine Sesundheit wieder erlangt: wenn aber jemand zu wiffen begehrt, wie und auf welche Art das geschehen sen, so wiffen wir weiter nichts zu antworten, als, wieder gefund werden fep weder mehr noch wenis ger als von einer Rrantheit genefen. So und nicht an-bere fprechen wir von Nieban, und fo hat es Gobama gelehrt." Dhne Zweifel ist Rireupan der Siame fen nichts andres als diefes Rieban, welches Judfon Righan nent, aber auch fo falfch erflatt als Joinville 18). Es ift daber Unrecht, den Buddhaismus beffen ju befculbigen, weffen nur einzele Geften ober Schwarmer schuldig sind. Durch diese ist allerdings, theils aus Fauls beit, theils durch Einmischung des Mystigismus, theils durch schwarmerische Abectif, auch der Buddhaismus in einzelen Zweigen entartet. So entstand in China die myftische Sette ber Leerheit und bes Richts bei ben Sofchang ober Bongen, mabrend fich andermarts Einfiedler zeigen, beren felbstqualerifche Bufidbungen benen ber Sanyafis nicht nachsteben; und mit ber Damonologie, welche man fehr ausgebildet hatte, mar jugleich ber Grund ju allen, auf Beifter = und Bauberglauben gegrundeten, Gauteleien gelegt, in denen endlich, außer dem Namen des entwurdigten Schamanismus, kaum eine Spur des ursprünglichen Buddhaismus mehr übrig blieb. Der Grund hiezu ward wol fcon in hindostan felbst gelegt, wo nach ale ler Bahricheinlichkeit ein Betteifer mit ben Shivaiten bie Beranlaffung baju gab. Die gegenseitige Gifersucht ber Buddhaisten und Shivaiten ift unverfenbar, bis endlich jene diesen unterlagen. Rach einer von Wilford (As-Res. III.) mitgetheilten Sage war es der Shivaite Samfara Charpa (ob. Acharpa), der für ein Avatara Shiva's felbst ausgegeben wird, welcher die tegerische Sette vertilgte, ihre Tempel gerftorte, die Bedas erflarte, die Tegerifden Bucher bagegen verbrannte, und die Reger felbft ju vertilgen fuchte. Go famen Die Buddhaiften bereits in Geften getrent in bas Ausland, und wenn ber Budbhaismus ichon beshalb in verschiedenen Landern fich nicht gang gleich seben konnte, so wurde er fich burch die

Verschiedenheit der Völfer selbst, zu denen er kam, noch undhnlicher, und die Sagen mußten sich mehren 19). Was num aber doch verhindert, troß aller Verschiedensheit, die Religion dieser Voller nicht für dieselbe zu halten, ist die völlige Übereinstimmung in dem Moralspstem und allen Hauptlehren; wozu noch komt, daß die Statuen Buddha's, wenn sie gleich bei jedem jener Voller die National Physiognomie erhalten haben, doch in dem wesentlichen Charafter, in der Stellung und im Costume sich gleichen, so daß jedes Voll seinen Gott in dem Gotte der andern erkent und anersent.

Außer dieser Verbreitung des Buddhaismus nach Morden, Osten und Suden hat man nun aber auch noch die Spuren einer Verbreitung desselben nach Westen und Rordwesten versolgt. Deutlich sind diese Spuren in Mittelassen. Alemens Alexandrinus (Strom. 1.) kent die Samander als Anhänger des Butta (von welchen Porphyrius [de abst. IV.] bei den Indiern Kunde hat), so wie der Alexandrinische Bischof Excisus (T. II. p. 133.) in dem persisch schaften Bischof Archelaus (adv. Manich. in Zaccagni Collect. Mon. vett. ecol. gr. et lat.) gab sich des Manes, Stisters der Manichaisschen Seite, den Namen Budda, und erklärte, daß er von einer Jungfrau geboren, von einem Engel aber in den Gebirgen auferzogen sey. So wenig sich ein sich die ine Einwirkung beider auf den Ehristianismus bezweiseln, welche vielleicht kunstig in unserer Dogmengeschichte mehr hervorgehoben wird. Von des Ehristianismus dur den Buddhaismus ges mauer zu untersuchen seite durfte aber auch die Rückwirkung des Christianismus auf den Buddhaismus ges nauer zu untersuchen seite durfte aber auch die Rückwirkung des Christianismus auf den Buddhaismus ges nauer zu untersuchen seite

Biel weiter haben andere Forscher die Spuren des Buddhaismus zu versolgen sich bemuht, und keiner hat darin wol größeren Eifer und Scharssinn bewiesen als Ritter in seiner Borhalle europäischer Bollergeschichten vor Herodot. Man sieht sogleich, wie weit er diese Spuren versolgt an seiner Zusammenstellung eines Ko-ros-Buddha mit Odin-Wodan ist indeh auch lebhast bestritten worden. Klaproth sagt darüber 21): "Wenn man bedentt, daß nach dem einstimmigen Zeugnisse der hindu, Libeter und Chinesen, die Lehre Budda's erst um das Jahr 60 unserer Zeitrechnung angefangen hat, sich nordlich von Indien, und später im innern Assen und in Libet zu verbreiten, so stürzt die Odin-Buddha-hypo-

<sup>18)</sup> Buchanan tadett es mit Recht, das die Missionare Mieban durch Vernichtung übersehen; es bezeichnet, sagt er, einen von allen den Unsäden, welchen die Menschoft unterworfen ift, freien Justand, aber keineswegs Bernichtung. Dies ift aber nicht der einzige Irribum, in den Ioinville verfallen ift. Um nur eines einzigen, seiner Wichtsteit wegen, zu gedeuten, so Juhanam bagegen sagt ausdrücklich: "So weit ich Budden auf. Buchanam bagegen sagt ausdrücklich: "So weit ich Budde Enter versichern, das ein so grausamer und abschaulter Unterschied der versichern, das ein so grausamer und abschaulter Unterschied der bied durch Erzählungen und aus dem Beispiele der hier wohnenden hindus bestant ist." A. a. D. S. 125.

<sup>19)</sup> Diefe Sagen betreffen 1) das freiwillige Perabkeigen Buddha's aus dem Site der Gotter, 2) seine Empfängniß im Zeibe einer Jungfrau, die nicht weniger wunderdar ift als 3) seine Geburt; 4) sein Leben und Wirken überhaupt, seine Wunder und seine Lehre. Klaproth hat in der Asia Polyglotta das Leben des Gudda nach Mongolischen Rachrickten zusammengeftelltz es wärde interessant seyn, wenn Leden und Lehre desseben eben hach den Nachrickten anderer Nacionen, zu denen sich der Briddalsmus verdreitete, zusammengestelt warde. 20) Der Chormusda, welcher unter den Sassereh, und in vielen Buddbistischen Sagen vortomt, deutet ohne Zweisel auf den Ormuzd hin. 21) Leben Budda's am Ende. — Bgl. A. W. Schlegels indisse Bibl. Bb. 1. Oft. 2. S. 252 fgg.

thefe von felbst zusammen. Es findet ferner auch nicht Die geringfte Abnlichfeit gwifden dem Rultus des Budbba und dem bes Dbin Statt." Dies Lette ift ber wichtis ge Puntt, auf den es antomt. Den aus ber Beitrechs nung bergenommenen Gegenbeweis bat man feit Jones burch die Annahme eines alteren Budbha ju entfraften gesucht. Der Annahme eines folchen bedarf es mun aber auch, wenn man Spuren des Buddha in Gries denland nachweisen will, denn diese geben weit über die Beit des Satya hinaus. Diese Annahme ist nichts we-niger als willturlich. Um sie zu stugen, bedarf es nicht einmal, daß man sich auf die Gronologischen Widersprüde einlaffe, welche entfteben, wenn man alle Sagen auf ben füngeren Buddha beziehen will, sondern man braucht sich nur überhaupt zu erinnern, daß es der Buddhas Mehre gab. Wenn nun aber der Kultus eines vielfrüheren Buddha schwestlich verbreitete, so wird sind fragen, ob dieser altere Buddhaismus nicht auch ein ganz anderer gewesen fen, als der, von welchem bisher die Rede war. Dies ift allerdings die Meinung. Rach Ritter war der Rultus des alten Buddha ein Sonnenfultus, in welchem Koros der hieratische Sonnenname war. Er stellt einen Koros-Buddha und Buddha-herafles auf, und geigt die Spuren feiner Wanderung von Indien aus bis nach Griechenland und weiter nach Europa herein. Es ist hier der Ort nicht, weder dieses ausführlicher darzu-stellen, noch zu prufen. Der Berfasser baut viel auf Ramensahnlichkeit, jedoch nicht alles; er kombinirt zuweilen febr fuhn, boch immer icharffinnig und oft febr gludlich. Gang frei von Berwechselung bes alten Budbhaibmus mit dem jungeren ift er nicht geblieben. Bestimmter wird sich aber hieruber erft entscheiden laffen, wenn die indische und überhaupt oftassatische Literatur u. Runft une noch befannter fenn wird 22). (Gruber.)

BUDDLEA, eine Pflanzen = Sattung, von Linne bem Abam Bubble zu Shren genant, der dem Joh. Ray eine Menge engl. Pflanzen mittheilte, die noch vor handen sind. Die Gattung gehort zur natürlichen Famislie der Personaten und zur 4ten Linne'schen Klasse. Char. Biertheiliger Kelch und eben solche Corolle. Zweisächerige Kapsel mit spreuartigen Samen.

- 1. Mit rifpenformigen Abren.
- 1) Mit glattrandigen Blattern.
- 1. B. madagascarensis Vahl., mit eilanzetformigen geftielten oben glatten rungligen, unten roftfarben filgigen Blattern, und dreibluthigen Blumenstielchen. Dadegascar. 2. B. saligna W., mit langetformigen nach unten umgerollten unten weiffilgigen Blattern und breibluthigen Blumenstielchen. Am Kap. (B. salicifolia 3. B. virgata, mit fadenformigen weifigrauen Jacqu.). Bweigen, spatelformigen mit weißgrauen Seibenham ren bededten Blattern und ruthenformigen Abren. Kap. 4. B. incomta, mit gebogenen runden Zweigen, eisbrmigen stumpfen weißgrauen Blattern und traubenformigen Ahren am Ende der Triebe. Am Rap. 5. B.
  abbreviata Humb., mit rundlichen glatten Zweigen, ab langen an beiden Enden verdunnten, oben scharfen und unten roftfarben filgigen Blattern, einer offen ftebenden Blumenrispe, mit verfürzten Zweigen und gebrangten Blumen. Merico. 6. B. interrupta Humb., mit rundlichen filzigen Zweigen, ablang langetformigen zugefpitten um ten roftfarben filgigen Blattern und wirbelformigen in Ab ren ftebenden Blumen. Quito. 7. B. discolor Roth. mit langetformigen unten weißfilzigen Blattern, und un-terbrochenen traubenformigen Abren, wo die Bluthen mit Bracteen umgeben find. Oftindien. 8. B. paniculata Wall., mit jufammengedrudten fternformig filzigen Breigen,

keine Spur von Anpreisung oder Billigung, obgleich mehre dieset Schriften sich über das Nichts und die allmälige Erkentuts desielben weitläusig verbreiten. Iwar wird Selbstaufopferung empfohlen, und sollte sie auch mit den unerträglichsten Qualen verdunden sein, es muß aber dabei ein nüglicher Rweck zum Grunde liegen." S. 190. Sette der Pschain as. "Das Wessentlich verr Dogmen komt mit denen der Buddhalften ziemlich überein, und weicht nur in Nebendingen ab. Gleich den Lettern verwerfen sie die Bedas und Puranas, aber die Kasteneintheilung haben sie behdehalten." — "Buddha und Pschaina wollen sie nicht als Spannomme gelten lassen, sondern nachdem sie die Offsinas als höch sie Gottheiten aufgeführt haben, lassen sie zunächt Inden, "Die Gesendilter der Anden unterschiden sich von denen der Buddhaisten vorzüglich dadurch, daß sie sämtlich unbekleidet dargestelt werden. So gestattet der zweite Grad der Heiligteit ihrer Priester oder Sinsseller nur eine geringe Bededung, der dritte und letzte Grad erfodert völlige Nachteit. Bei den Buddhaisten sind Gesendilter, Priester und hellige Personen anständig bekleider." S. 193 sysgeschickte der Einsührung des Auddhaismus in Tibet. "Nach den albeitichen Ehroniten, denen die mongolischen Schriftseller gestellt sind, erfolgte sie erst zu Anfang des S. Jahrb., ungefähr um das Ischt vorzigen aus dem Werte Nom Charechoi Todorehoi Tolli, welches viel Licht über die spatere Gestaltung des Auddhaismus in Tibet verdreitet. S. 217. "Die eigentliche Verdreitung des Buddhaismus in Sibet verdreitet. S. 217. "Die eigentliche Verdreitung des Buddhaismus in Tibet verdreitet. S. 217. "Die eigentliche Verdreitung des Buddhaismus in der ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgte erin ber ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgte erin ber ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgte erin ber ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgte erin ber ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgte erin der ersten Haltse und weber angrangende Länder erfolgter.

<sup>22)</sup> Nachtrag. Bu fpat, um fle bei der Ausarbeitung noch zu benuhen, erhielt der Bf. die so eben erschienenen Forschungen im Gebiete der alteren religiosen, politischen und literarischen Bildungsgeschichte der Költer Mittelastens von Isaac Jacob Schmidt (St. Petersburg 1824). Da sie gerade für diesen Gegenfand sehr wichtig sind; so soll sie menigkens das Hauptschichte daraus angedeutet werden. S. 169. Wenn von Audbiddie Kede ist, so versteht man gemeiniglich denjenigen, der unter dem Namen Schafta. Muni oder Schafta. Indba von den Anhangern der von ihm vertündigten Lehre allgemeine gottliche Berehrung genießt, und nach ihren Begriffen der oberste Regirer der jezigen Wettperiode ist. — Drei abnliche erschienen vor ihm (s. das. die Anmert.)" S. 171 sag. Sibetische Legende von ihm. S. 175 sag. Angade und Beurtbeilung der Duellen und der Ehronologie S. 177. "Rach dem allgemeinen Beugnisse aller mir zu Gebote stehenden Nachtichten dat Sch. keine geschriedene Beile hinterlassen. Erst 10 Jahre nach seinem Tode wurde von einer Versamlung seiner Aubänger unter dem Vorsies von dreien seiner Hauptschiler der 1. Theil der Lehren ihres vergöttersten Meisters gesamunct. Die Zie Samlung geschaft 110 und die Rie samunst. Die Zie Samlung geschaft 110 und die Rie samunsten den Kockreien eines Geschlichen, den man für eine Emanation des Gies doch auf einem großen Concilium in dem Klokertempel Dshalandari in Kascheien eines Geschlichen, den man für eine Emanation des Widersaches Maha de wa hielt, zu begegnen. Bon da fällt die Geschichte des Buddhalsmus in völlige Dunselheit, aus welcher sie erst spär, aber nicht in hindustan, sondern in andern Ländern, vorzüglich in Tidet mit neuem Glanze bervortritt." S. 180 sag. Sostem des Kuddhalsmus. "In Andebung der surchtbalen, sinder man in den buddhalsmus. "In die

lanzetsdrmigen unten raubhaarigen netzsdrmig geaderten Blattern und ungestielten rifpenformigen Bluthentrauben, wo die Blumen in Bafcheln figen. Repal. 9. B. occidentalis, mit runden glatten Sweigen, langetformis gen zugespitten fast glattrandigen unten filzigen Blattern und unterbrochenen Abren. In Jamaica. Peru.

## 2) Mit gefägten, gejähnten, geferbten Blattern.

10. B. americana, mit fast vierfantigen filzigen Breigen, ablangen an beiben Enden verdunnten gefagten unten filsigen Blattern, und traubenformigen Ahren. In Weftindien. Merico. (B. floribunda und calcicarpoides Kunth.). 11. B. betonicaefolia Lam., mit hoces rigen Zweigen, eiformig-ablangen stumpfen geferbten runs geligen unten filzigen Blattern und unterbrochenen rifpens formigen Ahren. In Beru. 12. B. thyrsoidea Lam., mit runden glatten 3weigen, ungestielten langet slinienformigen an beiden Enden verdunnten gesägten oben glangenden unten wolligen Blattern und einer ahrenformigen

es jeht beinahe den ganzen Often der alten Welt beherrscht, in seinem intelletruellen Theile vorzeiten nicht minder auf einen großen Theil des Westens derselben eingewirft hat. — Der Buddhaismus war es, welcher als erste Ursache, entweder rein oder mit Parssmus vermischt, in der Gestalt der Gnosis son zu Auflage, entweder rein oder mit Parssmus vermischt, in der Gestalt der Gnosis son zu Auflage, entweder rein oder mit Parssmus vermischt, in der Gestalt der Gnosis son zu Auflage, entweder rein oder mit Parssmus vermischt, in der Gestalt der Gnosis son Syrien nach Indien gewandert und dort den Buddhaismus begründet habe, wird wol Niemandem im Ernste einfallen, so wenig als mit P. Georgi die Einsührung oder Gestaltung desselben in Tidet dem Manes zuguschreiden; wol aber mögen in späterer Beit gnossizirende Iuden oder Keldschriften, wie die Sa dier waren, ihren Antheil dazu gesiesert dadben; oder vielmehr mag ihr System, insofern es mit den Regionen des Buddhaismus in Berührung sam, in demselben untergegangen und von ihm verschungen son, in So viel kann schon dinreichen, um auf die Wichtigseit dieser Untersuchungen ausmertsam zu machen. Ieder, wer die Untersuchung noch weiter sühren will, wird zu beherzigen haben, was S. 139 gesagt ist. "Die Wisssonen bes Buddhaismus, obzseich in der Hauptschafe sonse geblieben, haben sein Bedenken getragen, bei den zu beseschrenden Bölltern einzesmische Ind wol, dem Monarchen zu webersprechen Bölltern einzesmische Soben in ihr System auszunehmen und damit zu verschmelzen, wodurch sie die Kerderung ihrer Lehrbüchern der geberden, der sich sielt; mit vieler Sewandtheit wußten sie Chorm us da, ohne ihm die Hauptrolle zu geden, in ihr System auszuschten, und ihren Schulern vorzuspiegen, das in ihren Lehrbüchern der Wege vorzezeichnet sorzusche su geden, in ihr System einzusechten, und ihren Schulern vorzuspiegen, das in ihren Lehrbüchern Gewandt ihren Schulern wielt höheren Stufe der Seligseit, zum gänzlichen Austritt aus dem Ort schiederagen und beder Gestangen tönne."

Aufer ben bereits in ben Anm. angeführten Berken find jum Behuf diefer Untersuchungen noch hinjuguiehen: die Abhandlung von De Guignes und Mignot Recherches sur Ies Philosophes appeles Samanéens (Mém. de l'Ac. d'Inscr. Bd. 26. 770 u. Bd. 31, 81.), von Abel-Rémuert in dem Journ. des Savans 1821. Janv. Eichdorn Gesch. diet. V. 256 fgg. Grofier über Shina, Loubere über Stam, Richard üb. Luntin, Charles voir üb. Japan, Pallas Reisen zu den mongolischen Böllerschaften, Bergmanus nomadische Streifereien, Rlaprothe Reise in den Kaufasus. Heeren, Kreuzer, J. A. L. Richeter, R. Müller brauchen nicht erst besonders angeführt zu werden. Mufer ben bereite in ben Unm. angeführten Berten find jum

Mag. Encyclop. d. 20. u. R. XIII.

Traube am Ende der Triebe. In Monte Bideo. 13. B. acuminata Humb., mit vierfantigen filgigen 3weigen, eifdrmig ablangen jugespitten gefägten oben glatten unten roftfarben filgigen Blattern und offen ftebenden Rifpen, beren Bluthen in gehäuften Ahren stehen und mit Brac-teen versehn sind. In Mexico. Offindien. (B. interme-dia Kunth., serrulata Roth.). 14. B. mollis Humb., mit vierfantigen fast glatten Zweigen, ablang elangetformigen, an beiden Enden verdunnten, wellenformig ge-terbten oben glatten unten roftfarben filgigen Blattern, und einer febr aftigen Rifpe, beren Abren gedrangt find. Quito. 15. B. longifolia Humb., mit vierfantigen faft glatten Zweigen, ablang langetformigen, an beiben Enden verdunnten, gesagt-gekerbten unten roftfarben filzigen Blattern und gedrangten Bluthen, die in eisner Rifpe am Ende stehen. In Peru. 16. B. cor-data Humb., mit herzeifbrmigen zugespitzen geskerbten unten rostfarben filzigen Blattern und knopffbrmis gen Bluthen, die in einer Rifpe ftehn. In Merico. 17. B. incana R. et P., mit ablang langetformigen geferbten oben rungligen unten filzigen Blattern, einer ausgebreiteten dreitheiligen Rifpe und fnopfformigen Bluthen, mit Bracteen umgeben. In Peru. (B. bullata Kunth.). 18. B. verbascifolia Humb., mit vierfantigen filgigen Breis gen , eiformig-ablangen an beiden Enden verdunnten boppelt gefägten oben glatten unten gelb filzigen Blattern, und gehäuften Blutben, die in rifpenformigen Abren ftebn. In Neus Granada. 19. B. dentata Humb., mit runden Bweigen, eiformig ablangen an beiden Enden verdunnten gegahnten oben glatten unten roftfarben filgigen Blattern, und gehauften Bluthen, die in eiformigen Ahren stehn. In Gudamerifa. 20. B. Poireti\*, mit vierfantigen Sweigen, eifdemigen langzugespisten, unmerklich gesächnten unten schwach behaarten Blattern und einer versturzten filzigen Rispe. In Oftindien? (B. acuminata Poir.). 21. B. salvifolia Lam., mit vierkantigen Sweis gen, ungestielten berg = langetformigen geferbten oben rung= ligen unten netformig geaderten lowengelb filgigen Blattern und einer dreitheiligen Bluthenrifpe. Am Rap. (Lantana salvifolia L.). 22. B. parviflora Humb., mit vierkantigen glatten Sweigen, eifermig ablangen an beis den Enden verdunnten geferbt gesägten oben glatten unsten braunroth filigen Blattern, einer dreitheiligen Rispe und einzeln stehenden Bluthenstielen. In Mexico. 23. B. microphylla Humb., mit runden glatten Bweigen, eis formig ablangen an beiden Enden verdunnten an der Spite gefägten unten roftfarben filgigen Blattern, gedrangter Bluthenriste und knauelformigen Blumen. In Mexico. 24. B. salioifolia Vahl., mit vierkantigen fils sigen Zweigen, langetformigen an beiden Enden verdunns ten etwas gesägten Blattern und vielbluthigen Blumenflielen in einer Traube, deren Blumen nicken. In Gudamerifa.

## 2. Mit einfachen Abren.

25. B. salicina Lam., mit filzigen Zweigen, ablang langetformigen fast gegabnten unten weiß filgigen Blattern, geflügelten verwachsenen Blattstielen u. bunnen Ahren. In Mascarenhas. 26. B.spicata R. et P., mit eiformigen gesägten filgigen Blattern und einsachen langen Ahren.

In Peru. 27. B. asiatica Lour., mit linien slangetformisgen etwas gesägten runzligen glatten Blattern, und langen Ahren. In Cochinchina. 28. B. Neemda Buchan., mit langetformigen unmerklich gesägten Blattern, gestügelten verwachsenen Blattstielen, und drei Ahren, die mit langetformigen Bracteen versehn find. In Ostindien.

#### 3. Mit wirbelformigen Bluthen.

29. B. brasiliensis Jacqu., mit ablangen unregels mäßig gezähnten verwachsenen an der Basis gedörten Blättern und Blüthenwirbeln, die mit Bracteen versehn sind. In Brasilien. Mexico. (B. Noemda Link., porfoliata Kunth.). 30) B. sessilistora Humb., mit runden glatten Zweigen, lanzetförmigen an beiden Enden verdunnten glattrandigen oden weißgrau, unten rostfarben silgigen Blättern und knäuelsbrmigen Blüthen in den Blattachseln. In Mexico. (B. vorticillata Kunth. ist Absart). 31) B. scordioides Humb., mit runden silgigen Zweigen, ablangen stumpfen gekerbten runzligen unten rostfarben silgigen Blättern, und kugeligen Blumenwirzbeln. In Mexico.

## 4. Mit fnopfformigen Bluthen.

32. B. globosa Lam., mit runden Zweigen, abstang-langetformigen an beiden Enden verdunnten gesterbten unten filzigen Blättern, und gestielten kugelisgen Blüthenknöpsen. In Shili. Peru. (B. pichinchonsis Humb.). 33. B. connata R. et P., mit vierfantigen wolligen Zweigen, langetformigen gekerbten verwachsenen unten filzigen Blättern, nierensormigen Blattansähen und gestielten Blüthenknöpsen. In Peru. 34. B. glabrata\*, mit vierfantigen glatten Zweigen, ablang-langetsormigen glattrandigen glatten Blättern, beren Benenachseln unten zottig sind, und gestielten Blüthenknöpsen, die zu zweien stehn. In Monte Bideo. 35. B. dissus R. et P., mit rundlichen wolligen kletternden Zweigen, herz-eisbrmigen spizigen fast glattrandigen Blättern, nierensormigen Blattsansähen und gestielten Blüthenknöpsen. In Peru. 36. B. polycephala Humb., mit vierfantigen sich windenden silzigen Zweigen, ablangen zugespitzen gekerben verwachssen unten rostsachen sichen. In Peru. 37. B. rugosa Humb., mit rundlichen Zweigen, langetsormigen gekerbeten gestielten oben runzligen unten filzigen Blättern und Blüthenknöpfen, die in einer Rispe stehn. In Peru. Reus Granada.

# 5. Mit traubenformigen ober einzeln ftebens den Bluthen.

38. B. indica Lam., mit rundlichen Zweigen, abs langen glattrandigen unten rostfardigen silizigen gestielten Blattern und wenigen Bluthen in den Blumentrauben, welche in den Blattachseln stehn. In Java. (B. diversifolia Vahl.). 39. B. voluditis Lam., mit windendem Stamm, liniensormigen glattrandigen Blattern und rostfarden siligigen Usterdolden in den Blattachseln. Mascarenhas. 40. B. ternata Lour., mit rundlichen Zweisgen, gedreiten lanzetsormigen gesägten Blattern und einbluthigen Blumenstielen in den Blattachseln. In Coschinchina.

BUDE (Budaens) (Wilhelm), wurde im J. 146 zu Paris, wo sein Bater Jean Bubé, Soigneur de Yerre, Villers aur Marme et Marly, Audienciet i der Chancellerie de France war, geboren. Er studin zu Orleans die Rechte, sam jedoch nach Paris ebn i unwissend zurück, als er weggegangen war, weil ihm ik Kentniß der lateinischen Sprache abging, und er dek nicht im Stande war, die Vorletungen seiner Lehert verstehen. Nun ergad er sich mit Leidenschaft der Jag und hatte einen wahren Ekel vor den Wissenschaft der Jag und hatte einen wahren Ekel vor den Wissenschaft der Gesclischen hingerissen, daß er allen Vergnügungen wisselschen hingerissen, daß er allen Vergnügungen wisselschen hingerissen, daß er allen Vergnügungen wisselschen hingerissen, und alle Zeit, welche nicht zah. Borzüglich legte er sich, und zwar ohne irgend annen Lehrer zu haben, auf die sogen. schönen Wissenschaft dasscris, Wetters von Eonstantin Lascaris. Bei diesen und müdten Arbeiten verstel er in eine Krankheit, welche im zu wiederholten Malen länger als 20 Jahre hindurch, wsepte, ihn jedoch nicht von seinen Studien abwart: machte. Er lebte lange Zeit lediglich sich allein, westen Welten werfeller eine Rentniß der griechischaften Stalien in dernutet, seine Kentniß der griechischen Stalien in dernutet, seine Kentniß der griechisch Sprache lentken die Ausmerksameite des Königs Karlvill und Ludwig XII. auf ihn. Letztere schiefte ihn zwie ennam ihn zum Secretär. König Franz I., der gleichfalls an sonem Bibliothefar, und ernannte ihn 1522 zum Kape tenmeister. Als solcher start B. am 23. Außer seines Alters; mit Hinterlassung zum Bis we und 11 Kindern. Einer seiner Sohne Louis, war Prossessen des Heers; mit Hinterlassung zum Bis we und 11 Kindern. Einer seiner Sohne Louis, war Prossessen des Heers zu erstehnet werde im Genf, und stat we und 11 Kindern. Einer seiner Sohne Louis, war Prossessen des Heers zu einer Sichen Genfe von der Kenner des Heers sie der einer Sohne Louis, war Prossessen des Heers sie des gerühmt.

Die Werke Budés sind theils philologischen, theis philosophischen, theils juristischen Inhalts. Zu den ersten gehören de philologia lidri duo. Basel 1533, ucha libersetzungen einzeler Bucher des Aristoteles, Plutardus, Basslius M., seine Anmertungen zu Cicero's Briefen, sin eigenen Briefe in griechischer und lat. Sprache (Pund 1520. F.), vor allen aber seine Commentarii lingure Grascas, Paris 1529, und nachher dsters. Zu der sein sosphischen: de contemptu rerum fortuitarum lidni III. Paris 1520 und dsters; de transitu Hellensmi ad Christianismum, Paris 1535, und ein nachglästenes Werf in franzdsischer Sprache: de l'institution du Prince. La Rivour. 1547. f. Zu den juristischen enter sein Hauptwerf über die romische Maße, Gewichtsen et sein Hauptwerf über die romische Maße, Gewichtsen et sein Paris 1516. f. und sehr ost ausgelegt und nachgedrust, von welchem er selbst einen Auszug in franzdsischer Sweche: Sommaire ou Epitome du livre de Asse, Paris 1522. 8. herausgab; sodann seine nicht sehr bedeurenk Annotationes in Pandectas priores (zuerst 1508) und

<sup>\*)</sup> Menegiana T. IV. 6, 218.

posteriores (zuerst 1556?), und nachher sehr häufig und verändert abgedruckt; endlich, das unvollendete, nach seinem Tode herausgesommene Wert: Forensia, quidus vulgares et vere latinae ICtorum loquendi formulae traduntur, Paris 1548. f. — Seine sämtlichen Werte hat Coelius Secundus Euris zu Basel 1557 in vier Folianten herausgegeben\*\*). (Spangenberg.)

BUDEIA (Bovdela), ein Beiname der Pallak, entweder von der magnesischen Stadt Budeia (Steph. Byz. h. v.) oder von soog und déomat, weil sie die Stiere an den Pflug spannen lehrte (Schol. in Lycophr. 359). (Ricklefs.)

BUDENITZ, sehenswerthes, schones Schloß und berelicher Garten im Rafoniger Kreise Bohmens, 14 St. von Schlan, bem gurften Rinsty gehörig. (André.)

BUDER (Christian Gottlieb), wurde am 29. Oftober 1693 ju Kitlis in der Oberlausis geboren. Sein Bater, Martin, war Prediger daselbst; feine Mutter Jo-hanna hofmann, stammte aus dem Geschlecht Welanchthons und Cafpar Peucers. Er verlor feinen Bater ichon 1707 und durch üble Berwaltung seiner Bormunder auch fein Bermogen, studirte aber doch seit 1714 erft zu Leipgig, dann ju Jena, wo er an dem beruhmten Struv eis nen Gonner fand und fich gang dem afademischen Leben widmete. Er wurde 1722 Universitätsbibliothekar, 1725 Doftor der Rechte, 1730 außerordentlicher und 1734 orbentlicher Professor derfelben, 1736 Beifiger der Juriften-fafultat, 1749 nach Struv's Tode und an feiner Stelle ordentlicher Profeffor des State und Lehnrechts und der Gefchichte, auch 1739 herzoglich : fachsischer Sofrath. Der Universitat Jena blieb er Beitlebens getreu, ob man ibn gleich unter vortheilhaften Bedingungen fur die Universis taten Bittenberg, Salle, Upfal, Frankfurt, Selmftabt und Gottingen zu gewinnen fuchte. Er ftarb am 9. Dec. 1763, mit dem Ruf eines fanften, bescheidenen Dannes und eines fleifigen, um die Gefchichte, die Rechte = und Statewiffenschaft verdienten Gelehrten. Seine vorzugliche, durch eine reiche Samlung publiciftifcher Schriften aus-gezeichnete Bibliothet vermachte er der Universität Jena, boch blieb fie von der afademischen gesondert. Er bielt meistens historische Borlefungen und mabite fur feine Schriften folche Gegenstande, die mehr Licht aus der Ges fcichte, als dem Recht zu erwarten hatten. Unter der großen Anzahl feiner Schriften find als befonders wichtig au nennen: Bibliotheca juris selecta Struviana adaucta. Funfte Ausgabe. Jena 1720. 8. Sechste ver-mehrte Ausgabe eb. 1725. 8. Siebente verm. Ausgabe eb. 1743. gr. 8., achte und neueste Ausgabe 1756. gr. 8. Ein jumal in der neuesten Ausgabe fehr wichtiges litera= rifches Silfsmittel, mit grundlichen Urtheilen und literar. Bemertungen über die aufgeführten Schriften. Die erften vier Auflagen hatte Strup feit 1703 beforgt. Bibliotheca scriptorum rerum germanicarum, easdem

universim illustrantium, von Strup's Corpus Histor. Germ. 1730. fol. Bibliotheca historica Struviana copiose locupletata. Jena 1740. 2 Bde. gr. 8., spaterhin von Meufel ganzlich umgearbeitet. Ferner hat man von ihm: Vitae clarissimorum Jurisconsultorum selectae. Icna 1722. 8. Vitae clarissimorum Historicorum. Eb. 1740. 8. Amoenitates Juris feudalis. Cb. 1741. 8. Amoenitates Juris publici Germ. Eb. 1743. 8. Opuscula quibus selectiora Juris publici, feudalis, ecclesiastici, germanici et historiae patriae ac litterariae argumenta exhibentur. Eb. 1745. gr. 8., nebft zwei abnlichen fpatern Samlungen; furger Begriff ber neuesten Reichshistorie von 1714 bis 1730. Jena 1730, vermehrt 1733 und 1740. 8., einige teutsch abgefaßte Biographien, inebesondere die bes herzogs Moris Wilhelm zu Naumburg, Frankfurt 1719. neue A. 1720. 8., viele Programme, Difputationen und andere Schriften, woruber Abelung u. Meufel

gu vergleichen sind \*).
RijDETZ. Name einer ehemaligen Burg im ras koniter Kreise, bei dem Dorfe Kowony, in der Nahe der Buschtiehrader Waldungen, links von Tursto am Zufstauer Bach, 24 M. von Prag, — welche bei den alten bohmischen Chronisten, namentlich Haget, eine bedeutens be Rolle fpielte. 678 befchloffen die Bladiden, Rrod, wegen seiner wohlthatigen Regirung ein Denkmal ihrer Berehrung ju ftiften und ihm jugleich einen Beweiß gro-Ben Bertrauens dadurch ju geben, daß fie ibm, gang gegen Die Sitte freier Glaven, ein Schloß bauen wollten. Rrod wählte den Plat bei Kowony und bald wurden eine Menge Solzbutten (Buben) um daffelbe angelegt; bis man im 12. Jahrh. Gebaude von Stein aufführte. -Bubes ward balb nach feiner Grundung der Gis eines priefterlichen Lehre und Nationalinstituts. Sier foll Lie bufa im priefterlichen Ginn fur ihre Bestimmung nicht nur erzogen, fondern auch die Befantschaft Przempsis gemacht und alles Beitere ju ihrer Berbindung porbereis tet worden fenn. 853 ward unter Meflans nachläffiger Regirung Budes vom Saagen Fürsten Blaftislam gerstort, unter Sostiwil mit dem Institut wieder her-gestellt, bis es im 9. Jahrh. in ein christliches umge-wandelt ward, worin auch Wenzel der Deilige seine Bildung erhielt. Spater wurden nach abermaliger Berftorung des Schloffes die Baufteine jur herstellung bes Schloffes Bufchtiehrab verwendet. Daber ber Rame bes (André.)

BUDGRLL (Eustace), von einer alten Familie ber Grafschaft Devonshire abstammend, wurde um das Jahr 1685 zu St. Thomas bei Exeter geboren. Nachbem er in Oxford einige Jahre studirt hatte, ging er nach London, wo er sich nach dem Willen seines Baters in dem Inner Temple zu einem praktischen Rechtsge-

43

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Vita Budael per Lud. Regium bel Leickher vitae ICtor. p. 28 – 107. Bayle dictionnaire v. Budé; Niceron T. VIII. p. 414 fgg. d'Hozier notice sur la vie de G. Budé, im Journal des Savans 1786. nr. XII. b. p. 2597 – 2608. Boivin Mémoires de la vie de G. Budé, im T.III. ber Histoire de l'academie des inscriptions.

<sup>\*)</sup> S. J. Chr. Fischeri Memoria divis manibus Chr. G. Buderi dicats, Jena 1788. 8. Otto's Lexicon der oberlaufiger Schriftsteller 1. Bos. 1. Abtheilung S. 168—176. Beidlich's quberl. Nachrichten von jestlebenden Rechtsgelehrten, Th. II. S. 346—394. Patter's Literatur des teutschen Stattsrechts, 1. Bb. Abelung's Fortschung des Idcher, 1. Bb. Meufel's Lexicon der von 1750 bis 1800 verftorbenen Schriftsteller, 1. Band.

lehrten ausbilden follte. Aber Budgell vernachläffigte bier, wie ichon fruber in Orford, fein Brodftudium; und lebte in London auf hohem Fufe und in der feinften Gefellichaft, fid, mit eleganten Biffenfchaften und Runften, metr ju feiner Unterhaltung, als ju feinem Fortfommen beschäftigend. Gein Bater murde ber bedeutenden Roften bald überdruffig, welche ibm diese Lebensart des Cohnes verursachte, und dieser war nicht dabin zu bringen, sie aufzugeben. Daber tam ihm um diese Beit (1710) ein Borfchlag feines Betters Abbifon \*), an ben er fich in London angeschloffen hatte, fehr gelegen, namlich als Schreiber mit ihm im Gefolge des Lord Warton nach Irland ju geben. Diefer mar jum Lord Lieutenant von Irland ernant worden, und in beffen Diensten fand das mals Addison als Statssefretar, welchem ein Gehilfe wie der gewandte und geschickte Budgell sehr willsommen war; benn biefer war nicht allein in den flaffischen Spras then mobil bewandert, fondern batte fich auch mit ben Deifterwerten ber englandischen, frangolifchen und italianischen Literatur vertraut gemacht. Dabei zeigte er sich im Umgange wibig und gewandt und hatte die Gabe freier Beredfamteit in hohem Grade. Jest trat Budgell auch ale Schriftsteller auf und arbeitete mit Steele und Addison am Tatler und in der Folge auch am Spectator \*\*); boch will man behaupten, baß Abbison feine Beitrage erft polirt habe. Der Guardian enthalt eben- falls einige Auffage von ihm, und im 3. 1714 gab er eine Abersebung der Charaftere des Theophrast beraus. Muf Diese Weise machte er sich, besonders unter Abdison's einflufreicher Protektion, als Schriftsteller von Rang geltend, und durch den Tod seines Baters 1711 fab er sich in den Besit eines Bermdgens geset, welches ihm die Fortsetzung der hohen Rolle moglich machte, die er schon als Student zu spielen angefanzen hatte. Auch sehlte es ihm nicht an machtigen Gonnern, unter denen nament-lich Lord Hallfar, dem er seinen Theophrast gewidmet hat, ihm die wichtigsten Dienste erwies und in vertraus ten Berhaltniffen mit ibm lebte. Er wurde baber giemlich schnell in dem Statesetretariat von Irland before bert. Rach ber Unfunft des Ronigs in Irland ward er Untersefretar, ein Poften, welcher gegen 1500 Pfb. jahr-lich eintrug, und bald barauf gab ihm die Berufung jum Mitgliede des irlandischen Parlaments eine gunftige Gelegenheit, feine rednerifthen Salente glangen ju laffen. 3m 3. 1717 nahm er ben Poften eines Generalfontroleurs des Konigreichs an, aber eine bestige Satyre gegen den Bergog von Bolton, welcher in eben diefem Jahre jum Bicefonig von Irland ernant worden war, brachte ihn um bas faum angetretene Amt. Abbifon, welcher ibm, nach feinem Abgange aus Irland jum Statsfefretariat von England, Diefe Beforderung ausgewirft hatte, mar vergebens bemuht gewesen, ibn von der Bekantmachung seiner Satyre abzuhalten. Nichts destoweniger verwandte er sich auch jett auf das eifrigste für seinen Schützling, aber ohne Erfolg. Denn Budgell, welcher unmittelbar nach feiner Entsetzung Irland verlaffen und f bon begeben hatte, ließ sich auch hier von g telfeit und aufgebrachtem Ehrzeige ju manchen lichen Schritten verleiten, burch welche er fei mer mehr verschlimmerte. Auch war fein mach Lord Sallifar gestorben, und im 3. 1719 v Abdison. Runmehr fing Budgell an, als fchriftsteller aufjutreten, und gab mehre Pan bas Minifterium beraus, theils, um feiner Luft zu machen, theils auf Beranlaffung ? Diese Stimmung des geistreichen Mannes fil zu benuten suchten. Bald hierauf verlor er ; Pfd. durch die ungluckliche Spekulation na fee. Der Reft feines Bermogens batte ibi jest noch einen mäßigen Lebensunterhalt ge er verschwendete ibn in vergeblichen Anftrei Machinationen, um Parlamentsglied ju me ber Beit an fant er immer tiefer und buft terloser Pamphletist und nichts vermögender allmalig auch seinen literarischen Auf ein. C sogar seine Ehrlichseit verdachtig. Der D hatte ihm in seinem Zestamente 2000 Pfd. 1 Diefes Bermachtnif wurde als verfalscht vor den Erben bes Berftorbenen angegriffen: 1 hatte dem Doftor Tindall bei der Abfaffur ments hilfe geleistet. Der Projeg barüber nem Gegenstande der offentlichen Theilnahme ben Beitungefchreibern viel ju fchaffen. B ihn und burch ihn seine lette hoffnung und chen Namen. Pope, welcher mit Budgell i Berhaltniffen stand, erlaubte sich in Bezug c ftamentebandel den bittern Bis: Budgell n was er will, nur nicht mein Testament. T the Mann, gewohnt, eine glanzende Rol von Stolz und Ehrgeiz gequalt, und mit Anspruchen auf die Achtung der Welt für i gewiesen, batte nicht Gelenftarte genug, be ertragen, in welchen er fich nunmehr verfest fclog feinem Leben ein Ende ju machen. 3. 1736) seine Laschen mit Steinen, ließ Rabne in die Themse rudern und sprang, a im Strome war, hinein, um nicht wieder Budgell ift nie verheirathet gewesen, aber eine naturliche Tochter, die seinen Namen fi Schauspielerin gestorben ift. Auf seinem Pu ein Papier mit den Worten:

## What Cato did and Addison approx Cannot be wrong.

Budgell mar ein geistreicher und elege steller in Profa wie in Berfen, aber feine f fann als tlassisch gediegen bezeichnet werder leicht mit einem leichten Salent um, und Schriften haben als Pampblete feinen Ansp Die Aufmertfamteit der Rachwelt. Muffer fei nannten Arbeiten, erwähnen wir noch: Th Beitschrift, welche er vom Jahre 1733 an bei von der etwa 100 Rummern erschienen sint of the Life and Character of the late Ea ry etc. 1737. 8. Auch foll Budgell wi

<sup>°)</sup> Die Schwefter von Budgell's mutterlichem Grofvoter war Mbifen's Mutter. °) Ales mit X unterzeichnete rubrt von Bugel ber, und außerbem ein Theil bes Sten Bantes bes Spec-

Aufenthalts in Irland viele Materialien ju einer Geschichte diefes Ronigreichs gefammelt haben. Dan weiß aber nicht, wo sie hingefommen find \*\*\*). (Wilh. Müller.)

BUDGEBUDGE, Stadt in dem Diftrift Calcutta der brit. Prov. Bengalen, auf der Offseite des hugly im G. von Calcutta, war eine ftarte Festung des Nas bobs von Bengalen und wurde als Sauptort der 24 Persgunnahs angesehen, die die Briten 1757 erwarben. Jest halten die Briten bier feine Garnifon und haben die Werte verfallen laffen, ba bie Luft bochft ungefund ift. (Hassel.)

Budget, f. Buchhalterei u. Finanzen. BUDIN. Diesen Namen führen 8 Ortschaften in Bohmen im Roniggrajer, Prachiner, Berauner u. Rafonizer Rreise. Davon verdient nur die fürstl. Dietrichsteis nische Stadt mit Schloß im lettern Rreise, an der Eger und an der Dresdner Poststraße swischen Schlon u. Lobosit, 6 Dt. von Prag, einer Erwähnung. Sie jablt 200 Saufer u. 800 Ginm., bat eine Poft u. Dechanten. 881 ward sie aus einem Dorfe jur Stadt umgewandelt. 1750 ward sie von den Preufen hart mitgenommen und 1783 brannte sie ab. Die herrschaft Budin felbst ift ein Rideicommifi.

BUDINI. Ein mit blauen Mugen und rothlichem Saar begabtes fepthisch germanisches Bolf, welches nach Ber od ots Angaben ') über den maotischen Sarmaten und von Saratof bis ins fafanische Reich binein wohnte 2). Bis ju ihnen von der Donau her durchs Sarmaten Land brang Darius, als er die Schthen verfolgte \*). Diese Budin er, in denen wir teutsche Borfahren erkennen, hatten keinen festen Sit nach Berodot, auch fest Pto-lem aus ein Budinum in die Ergend von Lithauen, wels ches einen zweiten Sig der Budinen zu bezeichnen scheint .).

Die Budinen, über welche eine Bufte lag von 7 Tagereifen '), hatten Waldungen und waren Romaden, unter ihnen war ein halb bellenisches, halb scothisches Bolf, Gelonen, genant, ihre bolgerne Stadt hieß auch Gelonob. Die Gelonen affen Brod von Getreibe; fie lebten von ber Jago . Da die Bubinen, welche eis nen alten Dionysos Dienst alle 3 Jahre feierten, und wahrscheinlich alte Bubbha Berehrer waren?), nach De robot umber wanderten, und ihre Spuren bis nach Lithauen reichten (felbft bie Reurer manderten einst von dorther, von Schlangen verfolgt, über den Don auf einige Beit ju ihnen); fo ift es nicht unwahrscheinlich, baß fie ein Idgerftamm der Gothen waren, welche unter einem Ddin über die Steppen der Ufraine weg (wo noch teutiche Sprachspuren find), weiter bis nach Scandinavien

jogen. Wer da weiß, daß Chatten auch Batten biefen, und daß die Gothen oder Gothinen auch ju Sacitus Beit fcon einen nordlichen Borfprung gewonnen hatten \*), wird Die Identitat der Gothen (Juten u. f. w.) und Budinen nicht verfennen. (Rommel.)

Ein anderer Forfcher theilt hieruber folgende Unsicht

Das Bolf der Budinen wohnte ju Berodots Zeiten am Don, ja noch auf der Oftfeite deffelben und hatte die Sauromaten südlich ju Nachbarn 1). Es faß bier auch foon feit fo alten Beiten, daß man glaubte, Diefes Land felbft habe fie erzeugt. Indeffen reichten fie auch das mals ichon weit nach Beften, benn Gerodot fagt, baß es bei den Neurern im beutigen Galigien und Lodomirien Budinen gebe 2). Eben dabin fest fle auch Plinius 3). Strabo und Ptolemaus weifen ihnen ihre Stelle auf der Offfeite Germaniens an und daß fie auch die großen Bwischenraume swiften biefen bftlichen und westl. Gigen ausfüllten, barf man aus dem budinifden Berge (wolchonstifchen Balbe) fchließen, an welchem nach dem Ptolemdus der Borpfthenes entstand. Unsere frubern Geo-graphen versuchten gar nicht, den Namen zu erflaren. Sie hielten die Bubinen fur ein Bolt, deffen Spur auch verschwunden mare. Dannert erflatte fie endlich für Teutsche, weil fie Berodot ein ftartblaues feuerfarbiges Bolt nent .). Allein, wenn man auch das Blau auf bie Augen bezieht, fo find dunkelblaue Augen fast schwarz und die Feuerfarbe paßt nicht auf die Teutschen, wol aber auf Slaven, deren Hage auf die Teuliten, ivol sondern rotthlich nent '). Über dieses verzehrten auch die Budinen nach Herodot Lause, welches von Teutschen gar nicht gilt. Eine gladlichere Meinung scheinen die ') ju haben, die unter den Budinen Wenden verfteben. Da Die Griechen bas W andrer Sprachen durch B ausbruften, so muß man Wudinen lesen. - Dieser Rame bezeichnet in allen flavischen Sprachen Leute, die am Baffer wohnen und ihr Land war voll Gluffe, Morafte, Sumpfe, Moor und Seen. Go beschreibt auch der Kais fer Mauritius das Land der Glaven 7). Bu ihren Runften, fagt er auch, gebort, daß fie langer als andre Den-fchen unter dem Baffer leben tonnen. Werden fie unerwartet überfallen, fo fahren fie unter das Waffer und bolen den Athem durch ein langes Schilfrohr, von dem bas eine Ende über bas Waffer hervorragt, fo baf nies mand abnet, baß jemand von ihnen in der Rabe fep. Ihr Land und ihre Lebensart gab ihnen also den Namen Baffer = Denfchen. Diefen Namen Budinen verans derten die Sarmaten nach ihrer Sprechart in Benes den, die Septhen in Wenelaen. Wenda und Wan-Da bedeutet im Lithauischen , Wenna im Finischen Baffer. Much felbst im polnischen entspricht bas e dem u in andern Mundarten, fo bas Wudiza, udiza, bei andern

<sup>\*\*\*)</sup> Cibber's Lives of the Poets etc. Vol. V. p. 1 ff.

<sup>1)</sup> IV. 108. 2) Bgl. Heerens Aberschit der stothleschen Bollerschaften in seinen Ideen. 3) Herodot IV. 123.
4) Mannert in seiner Geographie des Nordens seit sie überhaupt an die Weichsel, indem er Herodot aus sich seitst zu widerlegen such. 5) Herodot lib. IV. c. 22. 6) Der Ausdruck odwegenzos bedeutet nach einem Echeliaften des Tetzes, wie Kitter in der Vorhalle der europ. Vällerzeschichte bemerkt, nicht Läusefressen, sondern Fichten-Bapfen-Ester. Iedoch bezüchtiger Strado seine Phibirophagen im Norden des Kamstalus ausdrucklich der Unreinlichteit lib. XI. 7) Ritters Borhalle.

<sup>8)</sup> De mor. Germ. c. 43. 1) Herodot IV. R. 21.

IV. 26. 4) [7] 1) he mor. Germ. c. 49.

1) herodot IV. K. 21.

2) A. a. D. K. 105.

3) IV. 26.

4) Γλαυκόν λοχυροϊς καὶ πυδιδόν.

5) Colorem nee summe candidum habet cutis, nec flavum coma, neque is plane in nigrum deficit: ac subrufus est et quidem omnibus.

Procop. III. c. 4.

6) Vincent Kadlubek — aus dem Polnis spen des Grafen 3. M. Offolinett von Samuel Gottlied Linde, Warfdau 1822. S. 147.

7) Mauritii Strategic, Lib, II. e. 6.

Claven der Gischangel, bei ben Polen Wenda, wend-La heift, fo wie umgelehrt bab lateinische unda bei allen Claven Worla beifit. Mertwurdig ift, daß die Hachrichten, Die in frubern Seiten und von der Gudfeite fas men, biefes Wolt Wubinen nanmten, fo wie hingegen bie fpatern, die von ber Rordfeite hertamen, fie Wenden bies gen. Wenn Bliniut bie ber taurifden Erbenge nords westlichen Bolter beschreibt, so setzt er bie Aucheten an die Quellen des Bog, die Neurer an die Quellen des Oniepers oder eichtiger des Prippez, dann die Gelonen, Tiffageten und Bubinen; wenn er aber Fenningien , bas Land an der Offfee offlich ber Weichsel, befchreiben will, fo fest er bfilid) Carmaten, bann Weenden, bann wefts lider und nordlicher Scirren (Cluren, Muren) und birren (Beruler). Die Wenben tommen alfo wenigstens gang in die Ridbe feiner Bubinen, wenn fle nicht mit benfelben gufammen fallen. -- Co mare alfo ber altefte Name ber großen flavifchen Hation Wenben. Evát erft erhielten zwei große Abtheilungen von ihnen die Has men Claven und Anten, mabrend eine britte ben alten Mamen ber Misenten behielt. Bon jeder wird unter ih-(Worbs.) rem Artifel gerebet werten.

Wiem diesem durste nun noch die von Brehmer (Entdedungen im Alterthume 1, 484 fag., dazu die Charte Las. 3.) angestellte Untersuchung hinzugusügen sein. "hes rodet tent nur die Aushnste von wei Budinerstams men. Der erste Stamm befand sich am Onie ster (4, 1172, 1186.). Bu diesen zogen die Neuren, die neben den Ugathyrsen wohnten. Um die Quelle des heutigen Bogslusses zeigen sie sich auf der tyrischen Charte (Eustopa Las. H.). — Ein zweiter Budinerstamm befand sich zwischen der Wolzau und dem Don, oberhalb ihrer Anshalterung (Mer. 4, 22.)." Der Us. gibt ihren Sie am Innensee an, in der Gegend von Novogrod, und ertlärt, daß nicht Gelonen, sondern Samarkander im bortigen Handel die Hauptrolle spielten. Die dort verehrten Getter sind indischen Ursprungs. Moei Wasseschrten schlieben von da nach dem schwarzen, die Dana nach dem baltischen Wetere.

BUIDINCIIAU, graftich wallissche Herrschaft und Markt in einer rauben Gegend des iglauer Kreises in Mahren, mit Pfarre und Schloft. Der Markt liegt 24 Et. von Groffmesterisch und jahlt 80 haufer und 600 Einw. (André.)

Billisciik()WIZ, grafich wallissche herrschaft und Dorf im gnaymer Kreis Mahrens, mit Schloß, 14 Ot. von der Taya und 3 St. von Schelletau. Nadelwälder sind ber Hauptreichthum. — Merkwürdig ist die 3 M. unumerbrochen sortlausende Obstallee, zu beiden Seiten eines vortressilch erhaltenen Abeges, der auf dem Geblet des Bessisers die in die herrschaft Budwit und von da auf die Kalserstraße subt. (Andre.)

III DIBBIN. Unter biesem Namen verstand man im 11. 12. u. 13. Jahrh. nicht nur die Stadt, welche bereits unter bem Artisel Bautzon beschrieben worden ift, sondern auch ben Gau, welcher früher Milgane oder Milsca genant wurde. Er jubrt benselben unter andern in einer Urtunde vom Jahre 1213, welche 1228 u. 1241 neue Bestätigungen erhielt und welche die Granzen der bischoft. und königt. Guter in der Oberlauss bestimt. Wierecht

von Gronisch erhielt 1084 aus Audiener Keiner Bemain Judith, einer behmischen Dempelin, das Lant Budis und Rifen. Das erstere umsatze die ganne hemige Oberlaufis mit Ausnahme von Sittan, welches mit seinen Areise erst spater zur Laufis geichlagen worden ift mit von Sagost, welches das hemige Friedlamdische und die Gegend von Seidenberg in sich begriff. (Worde.)

Budjadingerland, f. Butjadingerland. Budjak, Budschak, f. Bessarabien.

BUDKAU, herrschaft und Dorf mit Schlof in Bnapmer Sr. Mahrens, mit einigen Dorforn und Rand waldungen.

BUDLEIGH, Dorf in der beit. Graffic. Deun, bes Abnigr. England am Otter, mit 1190 Eine., mm mals ein Martift. und befant als Geburtbort bes Embelben Walther Raleigh (+ 1618). (Hased.)

BUDNIAN (Budarzy), ein zur Gradichiner De menstiftsfonds-herrschaft Karlstein gehöriges Subuden, im berauner Kreise Bohmens, an der Bezaume und au Fuse der Bergfeste Karlstein, 2 St. von Bezaum, 21 %. von Prag.

BUDORGIS, eine alte Stadt im Bflichen Ibel von Germania Magna, nach Ptolem aus 1) unter ben 40° 0' L. und 50° 30' Br. liegend. Ein anderer On Buborigum, welcher nach Ptol. unter bem 41° 45' b. 2. und 52° 40' ber Breite liegt, icheint berfelbe au fem, und nur auf verschiebenen Reiserouten (ben Bernfreinfen belftraffen) Ptolemaus befant worden ju ferm. Die miften altern Erflarer des Ptolemaus 2) halten in fin Breslau, allein Ortelius, der Budorigum von Budorgi trent und beibe fur verschieden halt, meint, baf Buben gum Breelau, Budorgie vielleicht Ratibor in Oberible fien fen 3). Mannert, welcher die Identitat beiber Der juerft mit Grunden unterftuste, fagt in ber erften Ingabe feiner Germania ,, Budorigum ift febr mabritheinlich Ratibor" 4), in der zweiten Ausgabe beffelben 2Berts 4): "Budorigum ist Ratibor in Schlessen." Der Unterzeichen bat jedoch in seinem Wert über die schlesischen Mitente mer, Budorgis betitelt ), fo wie ausführlicher in feinen Archiv für alte Geogr. 7) bargethan , baf ber Ort noch liager als Ratibor und etwas füdlicher als Breilar in ber Gegend von Lastowit gelegen haben muffe, wo noch verschiedene Spuren eines alten Ortes und romifche Man gen gefunden find, daß Ratibor aber vielmebe bas Piolemdische Churum fen .). Der Beweis ift nur aus ber genauen Nachmeffung aller einzelen Glieber der beiden Meiserouten von Celemantian (Komorn) und Carnus (Petronell) aus durch das oftliche Teutschland bis une Ditfee gu führen, wogu bier nicht ber rechte Ort fenn durfte.

Budschika, f. Bodsilla.
BUDSKERUD, ein norwegisches Amt im Sift Christiania, 3 Vogteien: 1) Sallingbal u. Ringerige, 2)

<sup>1)</sup> Ptol. Geogr. II. Cap. 11. 2) Moletius, Screius, Zerreius, Gaubrand, Sanson. S. mein Erchiv für alte Geogr. III. p. 48. 3) Ortelius thes. Geogr. s. v. v. Budorgis und Budorigum. 4) Mannert Geogr. der Gr. u. N. III. p. 560. 5) Mannert ib. p. 458. 6) Budorgis oder etwas über das alte Ochlesten. Leipz. 1819, p. 16. 7) III. Dest. p. 48—54. 6) Archiv l, l. p. 134.

Rummedal u. Sandsvard, 3) Eger, Lier u. Busterud (v. Schubert.)

BUDUA (42° 12' b. Br. 36° 30' b. L.), hafenstadt im Rr. Cattaro des bftreichischen Dalmatiens, mit 1 Biss thum u. 700 Einw., die fich von Fischerei, Biebzucht u. Obstbau nahren.

BUDWEIS, Böhmisch B. 2), (Czesky Budie-gowicze) (Boëmo – Budivicium), fonigl. seit 1620 privilegirte, unter dem Landesgubernium stehende, auf dem Landtage seit 1547 auf Ferdinands I. Anordnen Sit und Stimme führende 2), freie Berg = u. Kreisstadt, in schoner, ebner, fruchtreicher Gegend, im budweiser Kreise Bohmens, mit 3 Borstadten und noch dazu gehds rigem Schreppenhof und General-Maurern-Sof; am reche ten Ufer ber Moldau, in welche bier die Maltich flieft 1), fo daß die Gegend durch diefen Bufammenfluß etwas fumpfig wird, Die übrigens ein weites, 2 DM. groffes, am meiften in Beften von Bergen begrangtes Reffelthal von 1152' Seebobe bilbet. — Uber die Moldau geht die fogenannte lange, 1821 gang neu hergestellte Brude. Gie gehört durch ihre regelmäßige Bauart, hübsche Sauser und angenehme Umgebungen zu den schönsten Landstad-ten Bohmens. 20 Wachtthurme auf ihren Mauern. 714 Saufer waren (1823) mit 6891 Einheimischen und 920 Fremden bewohnt, ohne das beinabe 1000 Mann betragende Militar. — Um den großen Marftplat ') laufen die Gebaude im Viered, durchaus mit offnen, ges wollbten Gangen, in welchen die Beweise lebhaster Insbustrie ausgelegt find. Das ansehnliche Rathhaus schmudt ber Konigefaal und das Archiv hat noch Dofumente aus bem 14 Jahrh. aufzuweisen. - Gine Bafferfunst treibt aus ber Molbau, das Waffer jum schonen Springbrun-nen in der Mitte bes Marktes, von wo aus es in alle Theile der Stadt geleitet wird. — Das Theater (feit 1820) und Salzamtegebaude zeichnen fich noch aus.

Sie ist der Sis des Kreisamtes (seit 1751) und Bischofs (seit dem 1784 errichteten Bisthum). Kasthebrale und mehre andre Kiechen. — Domstift mit Dompropft und Dechant. Bifchofliches Seminarium. Theologische Lehranstalt (1823 mit 82) und eine philosophische (mit 56 Schülern), nebst Gymnasium (mit 366 Schülern) 1). In den teutschen Schulen find 530 Rnaben, in ben Maddenschulen gegen 600, dabei auch eine Industrie-Lehrerin. Joseph II. erhob das ehemalige Dominikanerkloster jum Domstift, mit einer von Ottos far II. im edeln Stil erbauten Kirche. Jest ertheilen bier die Piaristen den Gymnasial = Untereicht, und übersließen ihre Wohnung zur bischoft. Residenteint. — Der Magistrat ubt jugleich die Kriminalgerichtsbarteit im Kreise

feit 1788.

Die Gewerbsamkeit der Stadt ift febr bedeutend. Bwar nicht der Menge, aber der Mannigfaltigfeit nach,

findet man hier fast alle Sandwerker und Kunftler einer großen Stadt. Obenan fteben indeffen 34 Tuchmacher, welche Tuch und Kasimir, meist mittlerer Qualitat, mit Spinn = und andern Daschinerien fertigen, und fart nach den dstreichischen Provinzen und Baiern absehen. 24 Leinweber liegen hauptsächlich der Muffelin=, Damast= u. Wallisweberei ob. Borzugliche Wagen= und Tischlerarbeiten, selbst physifalische und musikalische Instrumente werden hier verfertigt. Wagen u. Fortepiano geben ins Ausland. — 9 Brantweinbrennereien haben, auch mit Rosoglio, ihren Hauptdebit nach Wien. — Beträchtlich viel Leder wird bereitet, nach Vilsen und Wien versenbet. — Ein großer Theil der Burger lebt von dem sehr fleißig betriebenen Feldbau. Ein besonders bedeutender Erwerbzweig ift die Gartnerei fur die Borftabte; da in einem Umfreise von 3-6 Deilen alle Stadte u. Martte von hier aus mit Ruchengewachsen verfeben werben. — 14 handelsleute treiben lebhaften Berfehr in die Umgegend und benugen die hier schiffbar werdende Moldau ju Speditionsgeschaften. Richt wenig wird biefer Bertebr Durch die hier nach Ling, Prag und Baiern führende Dauptstraße, mit ihren vielen Areugftragen, fo wie burch Die 4 Jahrmarfte (barunter bedeutende Pferdemarfte) beforbert. Much bie beiden Wochenmarfte (einer jugleich Biehmarkt ) bewirken einen fehr lebhaften Getreides handel nicht nur im Rreife, fondern auch nach Ober : u. Unterbstreich. - Die hier durchgebenden, von Ling tommenden, lebhaften Galifuhren fur ben innern Bedarf des Konigreichs find von Belang. — Die Soliftoffe auf ber Moldau bat hier fur Prag eine hauptniederlage. Bon bier aus begint erft die starte Flog und Schifffahrt auf berfelben mit Getreide, Sols, Brettern (aus den Schwars genbergichen Berrichaften Binterburg im Bohmerwalde und Krummau), allerhand Lebensmitteln, befonders aber mit ditreichischem Salz ). Die Fahrzeuge tonnen von bier schon 250 Etr. laden. Auch aus der grafi. Bu quoisschen herrschaft Gragen wird auf der Maltsch holz zugeflößt.

Bubweis ift ein wichtiger ftrategischer Puntt, von welchem aus das offreichische Donauthal gegen einen aus Beften anrudenden Feind gut gedect werden tann. — Drei Rompagnien Artillerie und ber Stab des 4ten Artillerieregiments liegen bier in Befahung. Auferdem noch bie Regimentsschule von 80 Kopfen. — Das große Artilleriezeughaus liegt vor bem Schweiniger Ihore, als Bertstatte und Dlagazin der Artilleries und Fuhrmefends bedurfniffe, worin, nach dem wiener Beughaufe, am meis sten auf Borrath gearbeitet wird. Das Feldzeugamts. Detachement hat bier gegen 60 Profeffionisten unter sich. Das hauptartilleriedepot aber nebst den Laboratorien und großen Borrathen befindet fich 11 St. von Budweis ju Rudolphstadt.

Unter den Burgern besteht eine Leichengefells fcaft jur Dedung der Beerdigungefosten der Mitglieder, ein Rranten=, Giechen = Haus und Spital.

Die angenehme Gegend umher wird noch durch Paps pelalleen, deren eine gur Bafferfunft führt, und Baum-

<sup>1)</sup> Bum Unterschiede von Mahrisch-Budwik. 2) Gleiches Borrecht genieken noch wer allen übrigen Stoben Bobmens, Prag und Pilsen. 3) Ihre Abendscite ift von der Moldau, alle abrigen aber find von der Maltich umfloffen, deren eine Arm gwischen der Stadtmauer und den Maltich binflieft. 4) Rart VI. foll fich geaußert haben, baß er, außer bem Mabriter, Teinen fconern gefeben. 6) Baterlandifche Blatter. Wien 1814,

<sup>6) 3 - 400,000</sup> Centner tommen von Smunden und Dichl jahrlich bier burd.

Anlagen verschönert. Fette Fluren in meilenweiter Runde werden von Eichen und Fichtenwalbern umfranzt. Im hintergrunde liegt einerseits das schone Schloß Frauensberg, andrerseits die alte, ehemals silberreiche Bergstadt Rudolphstadt, in deren Rabe das Gesundheitsbad Guts wasser.

Die Alkstadt, welche gegenwärtig die prager Borsstadt bildet, ist weit alter, als die eigentliche, südlich lies gende, von Ottokar erbaute Neustadt. Außerdem noch die kleinere wiener und noch kleinere linger Borstadt.

Die Stadt besitst außer der freien Bergstadt Audolphsstadt von 130 Saufern, noch mehre Gater (s. den buds weiser Kreis, wo sie verzeichnet sind) mit 47 Ortschaften. Ihr ganzes Territorium, mit Inbegriff der Stadt besatt (1823) 1851 Hauf. und 13,640 Einw., ohne Militar und 1000 Fremde. Die Burgerschaft der Stadt besitzt 2066 Joch, ihre Obrigkeit gegen 6300 Joch Gründe, und die Unterthanen in den Obrsern über 14,000 Joch.

Die Gesamtsteuer von dem Allen beträgt fast gegen 44,000 fl. Conv. und noch 30,000 fl. Conv. sogenammter Biertag.

Die Neustadt soll schon 1265 als Schupfeste gegen die damals Östreich ob der Ens in Besit habenden Baiern, von Ottofar II. erbaut, die Altstadt aber von Heinrich von Rosenberg, Besitzern von Krummau, zum Andenken seines Sohnes Budeway erbaut und benant worden sepn?).

Budweiser Areis 1), der sublichste Bohmens. A. Granzen. Er granzt gegen R. und R. O. an den tas borer, gegen R. W. an den prachiner 2) Areis, außersdem zum Iheil gegen W. an das Königreich Baiern; gegen S. W. und S. an den Muhlfreis im Erzherzogsthum Oftreich ob der Ens; gegen S. D. und O. an das Biertel ob dem Manhartsberg in Oftreich unter der Ens.

B. Gebirge. An der S.B. Granze fest das bohs mer Waldgebirge fort und macht die Hauptwasserscheide zwischen dem Slbs und Donaugebiete, was auch, mit einigen Ausnahmen, der Fall bei den Hohenzügen an der Ostgranze ist. Jenes Gebirge ist das hochste und ausgedehnteste des Kreises. Es zieht sich an der ausgerten Granze von Baiern und Oberostreich hin und umsschließt auf der böhmischen Seite, die an seinem nordlischen Abhange sich ausbreitenden, mehr als 20,000 Joch umfassenden sogenanten salnauer Schwemm-Waldber, welsche das Holz sur den schwenzenderzsichen Kanal hergeben.

Die ausgezeichnetesten und hochsten Punkte dieser Gesbirgssette sind: der Oreisessleberg in Westen, wo die Granzen Bohmens, Ostreichs und Baierns zusammens

stoffen 3), nach Kiemann 662 pariser Toisen hoch.— Der Plodenstein, mit seinem 200 Schritte langen See, der Tusset, Rohrenberg, Spizenberg, Hochzesicht. — Bon diesem Hauptgebirgsstod senkt sich nach Nordosten eine minder hohe und ausgedehnte Gebirgskette herab: das Christianberger Waldgebirge. Einzele Hohen sind: der Kumm, Pleschen, Listy, lange Berg, Sternberg, Schwarzwald. — Als dritte, noch niedrigere, zum west sichen User der Woldau abfallende Terrasse kann man den, sich zwischen Krummau und Budweis hinziehenden Seebirgswald Planster betrachten. Der Schöninger ist sein hochster Punkt und gewährt eine der ausgedehntesten und reizendsten Ausstächen, zu deren noch höherm Genuß Fürst Schwarzenberg so eben einen 10 Klastern hohen Thurm von Granit u. Quadern errichten läst. — Urgebirge (Granit, Gneus, Glimmers und Thonschieser) sind duschaus herrschend.

C. Gewässer; a) Fluffe. 1) Die Moldan ift der Sauptfluß und folgt der Sauptabdachung des Kreifes nach Norden. Aus dem prachiner Kreife tommend, rich tet fie zwar anfanglich ihren Lauf bicht am Ruf des füb westlichen Grangebirges nach G. D.; bann aber flieft fie, nicht fehr weit von der Gudgrange, in der rofenbers ger Gegend, über Krummau, Budweis und Moldaus thein, mitten durch den Kreis von G. nach R. — Bis fle in die nordlichere Ebne gelangt, windet fle fich durch Granitfelfen und hat durch das Berreifen berfelben, bei hohenfurt, die Teufelsmauer, ein grotestes Labyrinth von hoch ausgethürmten Felsen, gebildet. Aberhaupt ist ihe Thal durch hohe Bergabsälle eingeschloffen, bisweilen 1500, bei Frauenburg sogar 2000 Schritte breit, indessen bei Thein wieder ihr Bette sehr enge ist \*).

2) Die Maltsch entspringt süblich im Mühlviertel des Erzherzogl. Ostreichs ob der Ens, bei dem Worfe Halsstellennn, betritt bei Unterhayd die dehmische Grang, eeht nordlich noch Reichenau Coplis geht nordlich nach Reichenau, Kaplis, Beneschau und so bei Budweis in die Moldau. — 3) Die Luschniz fomt ebenfalls von der Granze des Erzh. Oftreichs, aber unter ber Ens, führt zuerft den Namen Schwarzbach und theit fid) dann in den Gold =, Alt = und Reubach. Der Alle bach durchfließt den rosenberger Teich und nimt bei bem Dorfe Lufchnis beffen Namen an, geht nordlich nach Beffely, nimt bier die Nescharta auf, fließt weiter bis Tabor, macht bier einen großen Bogen, fehrt fubmeftlich bei Bechin in den budweiser Rreis jurud und vereinigt sich hinter Moldauthein mit der Moldau.

b) Teiche. Durch die Menge und Größe dersels ben zeichnet sich der budweiser Kreis vor allen übrigen Bohmens aus. Sie nehmen über 24,000 Joch (fast 24 IM.) ein und sind fast alle herrschaftlich; nur etwa 1670 Joch gehoren den Unterthauen. — In N. D. sind bet innerhalb der Granze eine auf 4 Meil. sich fort erstredende Berkettung vieler und großer Teiche Statt, die an der östreich. Granze bei Schwarzenbach beginnen und sich über Wittingau, und Lomniz nordlich bis Wesselheitziehn. Unter ihnen halt der rosenberger Teich 5 St. im Umsang und 2 steinerne Bruden von 3038 Schuhe

<sup>7)</sup> über die Erbauung der fonigl. befreiten Berg - und Kreisftadt Budweis in Bohmen. Bon Xav. Max. Millauer. Prag 1817. (In den Abhandl. der fonigl. bohm. Gefellich. der Wiffenschaften). — Baterlandsblatter. Wien 1814. Nr. 25. 26.

<sup>1)</sup> Sonft der bechiner Kreis genant, wo dann noch der gange, dermalige taborer daju gehörte, dagegen das nordweft- liche Stud jenfeit Budweis, noch dem prachiner Kr. jugetheilt war.

2) Die fast auf allen Karten hier falsch gezeichenete Gränzlinie ward im Hesperus 1818. Mr. 48 durch genaue Beschreibung und ein eignes Kartchen berichtigt.

<sup>3)</sup> Die drei Mapen Diefer Lander find hier in Stein gehanen.
4) Uber ihr Gefalle f. ben Urt. Bohmen. B. XI. S. 191.

Länge führen barüber. Der Stankauer hat 3 Meilen im Umfange.

o) Der fürstl. schwarzenbergsche Holzschwemms Rasmal in S. W. liegt 604 Alastern hoher als die Moldau in nächster Entfernung von ihm, die noch 2000 Alastern beträgt; daher das für ihn aus der odern Moldau besstimmte Holz ihm auf Wagen zugeführt werden muß. Er erhält fein nothiges Wasser theils aus dem plockensteiner See, theils aus Gebirgsbächen, die durch ihn, den Zwetstelbach und Michelfluß sich in die Donau erzießen, ohne daß indessen, wie mehre Geographen irrig behauptet, eine Berbindung zwischen der Moldau und der Donau Statt fünde. — Dieser Kanal ist vielmehr von den Quellen der ersteren ganz abgeschnitten. Er begint bei dem Bache Lichtwasser, & St. vom Dorse Neuthal, & St. von der daierischen Gränze und geht in einer Strecke von 64 wiesner Meil. (genauer 26,737 wiener Alastern) in den Mischelsuß, wovon bei dem Dorse Hischbergen 220 Alaster unterirdisch durch einen Granitselsen durchgesührt sind. — Aus diesem Wege geht viel Holz nach Wien. Wol aber ward schon lange in diesem Areise eine Verbindung der Moldau und der Donau, die sich einander hier, in nächsster Richtung, auf 4 — 5 Weil. nähern, beabsichtigt 4).

D. Das Klima. Es ist im gebirgigen subwestl. Theile viel rauher, als im ebenern, nordlichern. Dort nur Roggen= und hafer=, hier schon Waizenbau.

E. Sandiger Boben ift vorherrichend, aber auch viel Land versumpft, mit Binfen und Riedgrafern vers wachfen.

F. Areale und Bevolkerung. Das durch die Abdachung nach Norden und die Hohen des bohmer Waldsebirges im S. W. rauhe Klima, die vielen Gesbirgs und Waldskrecken, der vorwaltende Sandboden, die Menge der Gewässer, Flüsse, Teiche und der daher entstehende Sumpsoden nebst dem Mangel der regen Gewerds-Industrie, welche die Teutschen in Nordbohmen auszeichnet, erklären das große Misverhältniß des Umssangs dieses Kreises und seiner Bevölkerung, worin er allen übrigen Kreisen nachsteht, da er nur 2216 Menschen auf der M. ichtt. Sein Arcale beträgt nahe an 80 MR. icht. Sein Arcale beträgt nahe an 80 MR.), dei Si M. Länge und 9 M. Breite, ist also nach dem prachiner der größte Kreis Bohmens (dessen 12. Theil er etwa ausmacht) und sast gleich groß mit dem bunzlauer. Letzerer zählte aber Ende 1820, 345,000 Bewohner, dieser nur in 10 Städten, 27 Märsten, 893 Odrfern und 27,167 Haus. (Ende 1820) 179,319 deswohner, darunter 254 Geistliche, 76 abelige Familen, 365 Beamte und Honoratioren-Familien, 2297 Bärger, Künstler, Gewerdreibende; ferner: 11,195 Bauern-Familien, 199 Hausler-Famil., 29,488 Knaben von 1 — 14 Jahren, 4626 von 15—17 Jahren und 94,986 weibl. Geschlechts d. — Die Bewohner sind größtentheils Teutssche und katholisch.

G. Production. a) Die aus dem Mineralreich ist im Ganzen unbedeutend. Doch ist diesem Kreise eisgenthumlich Graphit, beim Dorfe Stuben, in einem besdeutenden Lager von mehr als 10 Joch Flächenausdehnung, von welchem seit vielen Jahren bis 4000 Centner jährlich nach Passau und Frankfurt gingen, die man späterst auf seine große Ahnlichseit mit dem Passarzeller und seine gleiche Brauchbarteit zu Bleistissten und Schmelzties geln ausmertsam ward, wozu er denn num auch, vorzügslich von der harthmuthschen Fabris in Wien verwendet wird. Er ist zwar nicht so rein 3), wie der engl., somt aber auch 12—40 mal wohlseiler zu stehen 10). — Bon Mineralwasser inden sich hier ein Bad bei dem Dorfe Lipnitsch auf der sürstlich schwarzenberzsichen Herreschaft Frauenberg. — Zu Gutwasser sub im Markte Heilbronn. Ausgerdem zu Brünnel (Dosbra Woda) auf der Herrschaft Grazen. — Zu Kleinmazriazell auf der Herrschaft Chlumes. — Der Ladislaibrunsnen auf dem Gute Umlaris. — Rosenthal auf der Herrschaft Rosenberg und das strobniser Bad.

b) Aus dem Pflanzenreiche. 1) Holz ist das Hauptprodukt, wie schan bei dem Gebirgen und Gewässern angedeutet worden. Nach der Josephinischen Steuerschakung liefert dieser Kreis schrlich 152,000 Klastern Nasdelholz, angeschlagen zu 86,000 fl. Conv. und 6000 Klastern hartes Holz, à 5500 fl. Nur der einzige prachiner Kreis gibt eine noch größere Ausbeute an weichem Holz. Dagegen ist eine noch größere Ausbeute an weichem Holz. Dagegen ist einer des karten einer der letztu und nur der ellboguer liefert davon noch weniger. Der Waldboden nimt aber auch fast z des Kreises ein und nicht nur auf den Gebirgen westlich der Moldau, sondern auch auf dem rauhen, ebenen, steinsosen Santboden im Osten derselben, von Schwarzbach die Wittingau, zieht sich westlich von den dortigen Teichen der lange wittingauer Riefernwald hin. 2) Acerd au Produkte. — Der nach dem J. 1769 regulirten Ansässischen zählt man 4300; der kataskrieten Steuergrunde überhaupt 625,000 Joch. Kein Kreis in Bohmen, den prachiner ausgenoms men, zählt ihrer so viele. Darunter: 231,000 Joch Actersselber, 193,000 J. Weider, 108,000 J. Weichen Beswässerung) 77,000 J. Weider, 108,000 J. Weichen Beswässerung) 77,000 J. Weiden und 24,000 J. Teiche. — Sein jährlicher Naturalertrag war bisher, nach der Erundssteuer, geschätz auf a) 68,000 Metzen Waizen, im Steuerswerth angeschlagen zu 141,600 sl. Conv. (weniger trägt nur noch der tadorer und ellbogner Kreis), b) 643,000 Metzen Korn à 825,000 sl., c) 184,000 Metzen Gerste à 182,000 fl., d) 556,000 Metzen Hafer à 360,000 fl. (in welcher Production er nur noch vom tönigsgräger und prachiner Kreis übertrossen wird), sp. Polz (s. oben). — Dieser gesamte Naturalertrag ward mit Indegris des auf 844 fl. angeschlagnen Flushnubens, auf 1,900,000 fl. geschätz; wovon als Erundskeuer bemessen dar in nach

<sup>5)</sup> An einem schillichern Orte wird davon das Rabere gesagt werden.
6) Rach Lichten kern 77 Mell. wol zu wenig.
7) Bor 50 Jahren aber 1770 146,354 Einw. in 8 Städten, 29 Marken, 861 Oorfern und 22,523 Husern.
8) André Bablenkatikit (Gruttgart. Cotta. 1823.
9. 85.) Bon diesen 80
1. Werden 634 cultivirt.

Mag. Encyclop. d. Biff. u. R. XIII.

<sup>9)</sup> Die Analyse zeigte: Kohle 45-52; Eisen 5-8; Alaunserbe 21-27; Riefelerde 19-23. 10) heeperus. 1811. D. IV. VII. 1817. Rr. 36. 11) Eine aus einem alten Bergswert fließende, gefaste Eisenquelle mit Babehaus.

dem eken Rectificatorium 318,550 fl., nach der josephis milden Steuer-Regulirung BASSS A. — Das Adres land beträgt f, ber Belbbeben f und vom ibrigen Dristel des gefamten Areibareale nehmen das Biefenland t, Det Beivelant is und Die Leiche is bes Gamen ein. — Dreifelberwirthichefe und Beidwofen find herrichend. Die Bickentuleur ninet immer mehr ju. - Glachs wird viel gebaut. Rartoffeln und Rraut magen eine haupts

nahrung det Gebirgert auf.

c) Aus dem Thierreid. 1) Der hautsichstand pihite im 3. 1822 4716 Pferde, 33,259 Coffen, 38,539 Aufe, 45,880 Chafe und 14,500 Commene 11). Ein fürfil. fdwargenbergichet Geftit findet man am Berghefe auf der herrichaft Bittingan. 2) Biel Bild in den gablreichen Waldungen, auf ben vielen Leichen und in ben Thier : und Bafan : Garten. Der erftern find 5; 2 auf der herrichaft Franenberg und einer auf der herrich. Graben, Arummau und Bittingau. Der lettern find 3 auf ber herrschaft Frauenberg, Graben und Arumman. 3, Starte Fischereien, besonders in den vielen Leichen. Sie geben einen jahrlichen Ertrag von wenigstens 10,000 Centnern Fischen, Die meistens nach Bien und Ling gefchidt werben. Der großere Theil besteht aus Karpfen, ber mintere aus Sechten, Schillen und Berfchen. 4) Biber lieft ber Furft Schwarzenberg vor 20 Jahren bei Reubach anfleteln, welche fich gegenwartig, ohne weitere Pflege, in dieser wasserreichen Gegend andauen und bes deutend vermehren. 5) Die Perlenfischerei in der Mol-Dau, von Sobenfurt an bis Frauenberg, ift eine ber arbfiten Mertwurbigfeiten biefes Kreifes. Die Perlmugrofiten Mertwurdigleiten biefes Kreifes. scheln halten fich an den tiefern Candbanten und Uferbuchten auf. Bon Schwimmern und Tauchern werben fle, besonders in heißen Commern, bei niederm 2Bafferftande, und selbst da nicht ohne Gefahr, aufgesucht und jahrlich etwa 1111 — 210 Perlen (1811 über 500) von 2—8 Gran (selten bis 14 Gran), oft vom allerreinsten Baffer gewonnen. Gewöhnlich hat eine ben Berth gwis fchen 1 - 10 fl. Conv., felten bis 40 und 100 fl. 13)

H. Lechnische Industrie. 1) Blat. Reichthum an Sols und Quars begunfligen am meiften diefe Pro-Rrummau, 1 auf der Berrich. Chlumes, Plas und Bittingau, 4 aber und gwar die wichtigsten, auf der herrs fcaft Gragen, dem Befiger, Grafen Buquoi felbft ges borig, wo alle Glabforten bis jum feinften Kriftallglas und das neu erfundene, sogenannte Spalitglas verfertigt werden. 2) Eifen. Zweierlei Gifenwerte fur Guß- und Sammerwaren (eins ju Frangenthal) befinden fich auf der graft. funflirdner Berrichaft Chlumes. Ein Guß = und hammermert ju Gabriele bei Beneschau auf der herrsch. Braten; bann bei Perlebborf 3 verschiedene Sammerwerte für Gensen, Sicheln und Strohmeffer und ein Sammer auf der Berrschaft Rosenberg, die für einige 70,(N) fl. Waren liefern mogen. 3) Eine Bleistiftsfabrik gu Goldenfron auf der Berrichaft Krummau. 4) Biel Reinweberei auf den Berrichaften Krummau, Sobenfurt,

Seepen und Aufenberg. Mehre enfehnliche Leinwunde, Barn: und Swien: Bleichen auf ber henrich. Genpen, m geiferer Menge aber noch auf ber herrich. Leumman; bann auch ju habenfurt, wo inibefondere eine bedeutenbe Bleiche für grobes Garn ju Lichtbochen noch Sentt findet, woron einige 100 Centner à 130—250 fl. jahrlich nach gam Oberbfreich, Soliburg, Buel und einem Weil von Baiern und Bohmen abgefett werben. — Papiers midden auf den herrschaften und Gierra Chlumet, Gamgen, Plat, Arumman und Aufenberg. 5) Frincer 36-der und Aafmire werben ju Bubwas und Golbenfren 10) und Pferbebeden in Menge in hobenfurt verfertigt. Aberhaupt wird die Indimadjerei, vortiglich in vedenfern Beren, nach dem bunglauer, in biefem Arrife am faint ften getrieben, und 1817 fchatte man ben Berth wert Probutte noch auf 1 Million. 6) Die Bagnerarbeit in diesem Areise ift nicht unbebeutend. 7) Strobarbeiten imfert die Industrie-Austalt in Arummen. 8) Serdene Spiten werben hier fibe einige taufend Gulben jahrlich gelibppelt. 9) Siebboben aus Draht werben ju Rapplit und aus Rofhacren ju Puchers gefertigt.

L Der landtafligen herrigaftet, Gater und Sofe gable ber Rreis 27. Der erftern find 8: bie fürfil. schwarzenbergiche herrich. Francuberg nebst Lischan, die Buqueische herrich. Graben mit der Stadt gleiches Ramens und heimberg, nebft mehren Gutern, b Ciftercienfern gehörige herrich. Sobenfurt, Die fürftlich fowarzenbergiche herrichaft Krumman, von welcher der Fürst Berjog ift, die dem prager Erzbisthum gehörige Herrschaft Moldauthein, die leonhardische Gerrich. Plat, die graft. buquoische Gerrschaft Rosenberg, und die fürst. fdmargenbergiche herrich. Bittingan mit ber Stadt gles des Ramens und mehren Gatern.

K. An Stadten und Darften findet man a) als fonigliche Stadt: Budweis, bobmifch (Eietly Budiegewick) tonigl. befreite, bei ben Landtagen fitstimmfabige Berg-und Rreisstadt. b) 9 Sout fabte: 1) Graten, bob mifch (Nown Grady) gur herrschaft Gragen; 2) Krum-mau, bohm. (Szesty Krumlow) befreite Schute u. Bergfadt jur herrich. Krummau; 3) Lomnig (Lomnice ned Lugnicy) jur herrich. Wittingau; 4) Moldauthein (Senn nad Mitamau) jur herrich. Moldauthein; 5) Rofenberg (Rojmberg) jur herrich. Rofenberg; 6) Gobieslau (Gowieslam) jur herrich. Wittingau; 7) Beffelg ob dem Fluffe Lufchnig (Befelp nad Lugnicy) jur Derrich. Bittingan; 8) Bittingau (Trebou) jur herrich. Bittingan; 9) Rudolphftadt (Bergftadt) jur Stadt Budmeis.

c) 4 Schus = Martte, wovon einer jur herrichaft Sohenfurt, die übrigen 3 jur herrich. Graben geboren und 25 unterthanige Martte\*). 1) Benefchau jur herr

<sup>12,</sup> Ponfifl's Topegraphle Bomens. I. 6. Prag 1823. 13) Ausführlichere Rachrichten über diefe Perlenficherei findet man im Besperus. 1811. Beft I-IV. u. VI. 1812. Rr. 27-29.

<sup>14)</sup> Die hiefige sonftige Baumwollenfabrit ift eingegangen.

9) Bon alten Schlöffern und Burgen find nech vorhanden: 1) Habri mit boben Mauern; 2) Hradet an der Moldau mir vielem Gemäuer; 3) Kuglweid, das Schloß ganz zerftort, vom Klofter aber noch hohe Mauern erhalten; 4) Lanset an der Maltsch, mit wenigen Trummern; 5) Machow ist ganz abgetragen; 6) Maibstein an der Moldau, groß und weitläusig; 7) Masstowat oder Chetet mit wenigen Reften; 8) Opoly, noch ein hoher Shurm vorhanden; 9) Podhradeti an der Malsch, mit vielen, hohen

fcaft Gragen; 2) Sobenfurt (Bhfiniobrod) jur Berrich. hohenfurt; 3) Schweinig (Trhowe Swinny) jur herr-

schaft Graßen; 4) Welleschin zur Herrsch. Graßen.
d) Unterthänige Märkte: 1) Abamstadel (Maly Hory) Bergsteden zur Herrsch. Frauenberg; 2) Bründl ob der Rohrau (Dobra Woba) zur Herrsch. Graßen; 3) Buchers zur Herrsch. Graßen; 4) Bukowsto Horn, zur Herrsch. Wältingau; 5) Forbes (Borowany) zum Gute Karkel. 6) Friedere zur Korrech. Wassenberg. 7) Obere Forbes; 6) Friedberg jur herrich. Rosenberg; 7) Obers Dayb (horni Bor) jur herrich. Rosenberg; 8) Unterschapb (Holni Bor) jur Grafich. Rosenberg; 9) heilbrunn pur herrich. Gragen; 10) Soris jum Gute Boris resp. Derrich. Dobenfurt; 11) Kalsching (Chwelizin) zur Berrschaft Krummau; 12) Kapliz zur Berrsch. Gragen; 13) Lebenig zur herrschaft Wittingau; 14) Lischau (Liffow) pur herrich. Frauenberg; 15) Dem Mofty jur herrich. Wittingau; 16) Unter - Molbau jur herrich. Krummau; 17) Ober-Plan jur Berrith. Arummau; 18) Plat (Strap) jur Berrich. Plat; 19) Pebhard jur Berrich. Frauenberg; gur Petrig. Play; 19) Pebgarb jur Cetrich. Krummau; 21) 20) Priethal (Prydolp) jur Herrich. Krummau; 21) Reichenau, bohmisch, jum Gute St. Clara roap. Herrsch. Krummau; 22) Rosenthal jur Herrsch. Rosenberg; 23) Strobniz jur Herrsch. Graßen; 24) Zamost zur Herrsch. Frauenberg; 25) Zetwing (Zetwice) zur Herrsch. Rosens

E. Geiftlichkeit. Die bischofliche Didcese behnt fich nicht nur über ben budweiser, fondern auch über ben flattauer, prachiner und taborer Kreis aus. Der budweifer Kreis aber ift in das General-Bicariat Budweis und 8 Bicariate getheilt, ju welchen das Erzbiatonat Krummau, 6 Dechanteien, 71 Pfarren, 27 Localien und 2 Erposituren, nur allein in diesem Kreise gehoren. — Der flattauer Kreis begreift 6 Bicariate, 1 Ergbiakonat, 4 Dechanteien, 57 Pfarren, 23 Localien und 2 Exposituren.
— Der prachiner Kreis 9 Bicariate, 10 Dechanteien, 80 Pfarren, 32 Localien und 11 Exposituren. — Der taborer Kreis 7 Vicariate, 1 Propsiei, 6 Dechanteien, 64. Pfarren, 13 Localien und 5 Exposituren. — Vier Albster im budweifer Rreis, der Ciftercienfer in Sobenfurt, ber Minoriten in Rrummau, der Piariften in Budweis und ber Serviten in Graben.

M. Das fürstl. schwarzenbergsche Forst = und Lands wirthschaftl. Inftitut in Arummau ift bas einzige Diefer Mrt in Bobmen.

N. Die englischen Parts ju Graben und Rothenhof perdienen die Aufmertfamteit der Reisenden.

O. Poftstationen: Budweis, Kaplis, Molban, Thein, Beffelp und Bittingau. (Bu Krummau, Rofenthal und Sobieslau Brieffamlungen.)\*) (André.)

Mauern; 10) Rum, noch ein hoher Thurm; 11) Trojet, einige hohe Mauern; 12) Auffet, ist gang gerstört; 13) Wittinghausen, noch mit alten Mauern. — Gang gerstört, bis auf die Wasgräben, sind: Krems, Poble, Rabenberg u. Hausberg. "Imper ber Schallerschen Topographie und den ihr nachgebildeten Topographien, die 1794 in Prag erschienen und in welchen viele Dappagraphien, die 1794 in Prag erschienen und in welchen viele Maglisch, andre veraltet sind, ist nichts Erbebliches über diesen Kreise vorhanden. Die vorstehenden Rachtschen sind fast alle Resultat eigener Forschungen und bandschriftlicher Hilb. Die besten Karten von Theilen diese Kreise sinden sich im Arlas des faisert. dir. Generalstabes in den 4 Blättern: Umgebungen von Krumman, Freiskadt, Kwettel und Weitra. Breiftadt, Bwettel und Weitra-

BUDWITZ, máhrifá Morawskee Budiegowice, graflich walliftsche herrsch. und Stadt im gnapmer Kreise Mahrens, mit Schloß und Postamt, am Altenbach an ber Strafe nach Iglau. Die Stadt hat in 500 Saufern 1700 Einwohner, und viele Obst (André.)

BUDZANOW, Stadtchen im tarnopoler Rreise Baliziens an der Riczna (nicht am Gereth), füdoftlich von -Mitulince mit einer Schule. hieher gehoren 8 Juden-(Schultes.)

BUDZYN, Immediatstadt im Reg.= Bej. Bromberg der Proving Pofen, Rr. Chodziesen, mit 890 Einw. und einer fathol. Kirche.

BUCHELOH, ein schwarzburg rudolstädtischer, nur 74 Sauf. mit 316 Einw. befaffender Ort, der aber über 2000 Ader Waldung besist, und einen bedeutenden holz-handel treibt, überdies auch Getreide und Obstbau, und vorzüglich gute Steinbruche hat. (Hellback.)

BUCHENBACH bei Erlangen , im Rejatfreise baier. Landger. Berzogenaurach, eine kathol. Pfarrei von mehr als 900 Selen, war einst eine sehr ansehnliche Reichsbomane, welche K. Otto III. dem Erzbisthume Mainz schenkte, und R. heinrich II. für das Bisthum Bamberg eintauschte. Bei der Bertheilung der Stiftsguter zwischen dem Bischofe und Domlavitel wurde B. biefem zuerkannt, welches einen eigenen Beamten bafelbft ernannte, und nicht felten auch ben Martgrafen von Ansbach als Schirmvogt jum Beweise seiner Unabhangigkeit vom Bamberger Landesberrn aufftellte. Daraus entftanben fbater viele Grangftreitigfeiten, welche nicht einmal burch ben befannten Borchheimer Regest beendigt wurden. Erft bas preuß. Territorialspftem von 1797 machte ihnen am Schluffe bes vorigen Jahrh. ein Ende. Chemals ubte ein Domfapitular von Bamberg als Oberpfarrer das Prafentationerecht auf die Pfarrei aus. Ihr Boblftand grundet fich theils auf Acterbau und Biebucht, theils auf Brenn und Bauholgerechtigleiten, theils auf Fischjucht, theils auf thatige Mitwirfung gu ben benachbarten Sabrifen \*). (Jäck.)

Büchensee, f. Buchensee.

Bücher-Censur, f. Censur. Büchergestelle (Repositorium). G. im Artifel Bibliothek u. Studirstube.

Bücherlans, f. Psocus.

Bücher-Nachdruck, f. Nachdruck.

BÜCHERPRIVILEGIEN find, nach Runde, Schildwachen vor dem Eigenthum rechtlicher Leute (Schriftsteller und Berleger), damit es von Dieben (Nachdruckern) nicht genommen werde. Das alteste aufgefundene Pri-vilegium ist von dem Bischof Heinrich von Bamberg 1490+). Es ist die Ertheilung hausiger geworden, seit

<sup>\*)</sup> f. Roppelts Beschreib. von Gamberg. — Bundfoubs Ler. von Franken. — Hofmanni ann. Bamb, a J. P. do
Ludewig. — Domtap. Archiv Mf. — Fürther Debuct. ber
Ludewig. — Bomberge.

†) Es steht vor dem bambergischen Missale von 1490, Aber alter
ist das von Archive Drivilegium, welches der Senat von

Benedig dem bafigen Druder Joh. De Spita, unterm 18. Sept. 1469 ertheilte. Ce wird ihm darin die alleinige Ansabung der Buch-

alten Rectificatorium 316,000 fl., nach ber jofephis ben Steuer-Regulirung 234,000 fl. - Das Uderid beträgt 4, der Baldboden 4 und vom übrigen Drits bes gefamten Rreisareale nehmen bas Biefenland t, is Beibeland to und bie Teiche to bes Gangen ein. — breifelberwirthichaft und Beibmefen find herrschend. Die Biefentultur nimt immer mehr gu. - Flache wird viel gebaut. Rartoffeln und Kraut machen eine Saupts

nahrung des Gebirgers aus.

c) Aus dem Thierreich. 1) Der Hausviehstand zählte im I. 1822 4716 Pferde, 33,259 Ochsen, 38,539 Kühe, 45,000 Schafe und 14,500 Schweine 12). Ein fürstl. schwarzenbergsches Gestüt findet man am Berghose auf der Herrschaft Wittingau. 2) Viel Wild in den zahlreichen Waldungen, auf den vielen Teichen und in den Thiers und Fasan-Schreten. Der ersten für 5; 2 auf der Herschaft Frauenberg und einer auf der Herrsch, Gragen, Krummau und Wittingau. Der letzern sind 3 auf der Herrschaft Frauenberg, Graten und Krummau. 3) Starke Fischereien, besonders in den vielen Teichen. Sie geben einen jährlichen Ertrag von wenigstens 10,000 Sie geben einen jahrlichen Ertrag von wenigstens 10,000 Centnern Fischen, die meistens nach Wien und Ling gesschieft werden. Der größere Theil besteht aus Karpsen, der mindere aus Hechten, Schillen und Verschen. 4) Biber ließ der Fürst Schwarzenberg vor 20 Jahren bei Neubach ansiedeln, welche sich gegenwärtig, ohne weitere Psiege, in dieser wasserreichen Gegend andauen und des deutend vermehren. 5) Die Perlenssschreit in der Molsdau, von Hohensurt an die Frauenberg, ist eine der größten Merkwürdigseiten dieses Kreises. Die Perlmusscheln halten sich an den tiesern Sandbänken und Usersbuchten auf. Von Schwimmern und Lauchern werden sie, besonders in heißen Sommern, dei niederm Wassersschaft und jährlich etwa 100—200 Perlen (1811 über 500) von 2—8 Gran (selten bis 14 Gran), oft vom allerreinsten Wasser gewonnen. Gewöhnlich hat eine den Werth zwisschen 1—10 st. Conv., selten bis 40 und 100 st. 1-3)

H. Lechnische Industrie. 1) Glas. Neichthum an Holy und Quary begünstigen am meisten diese Prosentein

H. Technische Industrie. 1) Glas. Neichthum an Holy und Quary begünstigen am meisten diese Prostuction in zählt 9 Glashütten: 2 auf der Herrschaft I auf der Herrsch. Chlumen, Plat und Witstingar aber und zwar die wichtigsten, auf der Herrschaft zen, dem Besitzer, Grafen Buquoi selbst geshörigen, dem Besitzer bis zum feinsten Kristallglas und eu erfundene, sogenannte Hyalitalas verfertigt 2) Eisen. Zweierlei Eisenwerfe für Guß und die Krischner Herrschaft Ehlumen. Ein Guß viert zu Gabriele bei Beneschau auf der Herr dann bei Perlesdorf 3 verschiedene Sam bann bei Perlesborf 3 verschiedene Sam Sensen, Sicheln und Strohmeffer und ber Gerrschaft Rosenberg, die für Baren liefern mogen. 3) Eine Bleisti a auf der Herrschaft Krummau. auf ben Berrichaften Rrummau, So

Graßen und 9 Garn = und 3m größerer Meng bann auch ju & Bleiche für gro det, wovon ein nach gang Ober von Baiern un mublen auf ben gen, Plat, Si cher und Rafim und Pferbebed Uberhaupt wirb Baren, nach ften getrieben Produfte nod diefem Rreife fert bie Indul werden bier 9) Siebbob Roghaaren

I. D fürftl. fcbn Die Bugu Mamens Siftercien diwarze Burft Herrid die gr dies

ш

afitl's Topographie Bohmens. 1. 6. 's Radrichten über biefe Perlenfischerei Aleidet I-IV. u. VI. 1812. M

lung die Befugniff, ans eigener Autorität, dutch einen Ausspruch, von dem keine Appellation Statt findet, die Schriften ju unterbruden und die betreffenden Regirungen schriften ju unterbeutet bie bet betregenden degtenigen sind verpflichtet diesen Ausspruch ju vollziehen, welche (Schriften) unter der Hausspruch ju vollziehen, welche (Schriften) unter der Hausspruch bei hent ihre Berm täglicher Blatter oder hestweise erscheinen), dergleichen solche, die nicht über 20 Bogen im Druck start sind, und nach dem Gutachten einer von ihr (der Bun desverfamlung) ernannten Commiffion, der Burde des Bundes, der Sicherheit einzeler Bundesftaten, ober der Erhaltung des Friedens und der Rube in Teutschland guwiderlaufen. Alle in Teutschland erscheinenden Druckfchriften muffen mit bem Ramen bes Berlegers, und infofern fie jur Rlaffe der Zeitungen und Zeitschriften geboren, auch mit dem Namen bes Redacteurs verfeben fepn. Deuckschriften, bei welchen biefe Borfchrift nicht beobachtet ift, durfen in feinem Bundesftate in Umlauf geseht werden, und mussen, wenn solches heimlicher Weise geschieht, gleich bei ihrer Erscheinung in Beschlag genommen, auch die Berbreiter derselben, nach Beschaffenheit der Umstände, zu angemessener Geld's oder Gesfängnisstrase verurtheitt werden. Dieses ist mit möglichsster Schonung des Buchhandels gesaßt; und es bezieht sich nicht auf den Bertehr mit teutschen Schriften, welche im Auslande ohne Beobachtung obiger Borfdriften ge-drudt find. Allerdings wird der Buchhandler den Bedruckt find. weis führen muffen, daß ein foldes Buch im Auslande gedrudt fen, und alfo bem Berbot nicht unterliege; boch Diefer Beweis ift leicht burch obrigfeitliche Befcheinigung vom Dructorte ju fabren. Da die Zeitungen, Zeitschrift ten und gedructen Bacher bis ju 20 Bogen ohne vorgangige Genehmigung ber Lanbesbeborben nicht erfcheinen follen, fo geboren gleichfalls ju ben verbotenen Schriften

bie, weiche ohne Genehmigung erscheinen würden.

Nach der englischen Gestsgedung muß der Drucker seinen Namen und Wohnort auf dem erken und letten Blatt der Bücher angeben, und dei Zeitungen auf jedem Blatte, mit Beistung des Namens und Wohnortes des Herausgebers. Wenn sie dawider handeln, so verfallen sie in schwere Geldstrase. Dieses ist das einzige und noch sehr uneigentliche Büchervervot dort. Von Seiten der Verwaltung kann auch kein Buch, wie gesährlich es sen, verboten werden, sondern das Geschwornengericht hat alsein zu entscheiden, ob jemand wegen einer gemeinschablichen Schrift in Strase zu nehmen sey, das Parlement müßte sonst selbst einzuschreiten Lust haben. Und wenn man dort das schuldig über Bücher jest aussprechen wollte; so würde es die Werke des geistreichsten engl. Schrifts kellers unserer Tage, des Lords Byron, tressen, insonders beit wegen seiner vrision of jurdgmont, doch nicht Byron ward wirklich gerichtlich versolgt, sondern der Verleger, aber vergebens, obzleich es das muthwilligste Spottgedicht auf das christliche Himmelreich ist, und die Majenstat beleidigt.

In Frankreich beschänft sich bas Bucherverbot auf ahmliche Weise wie in England, nue darf keine Zeitung ohne bes iondere Erlaubniß der Regirung und ohne schwere Borstandsleistung erscheinen, wodurch das Zeitungswesen in die Sande der Reichen gebracht wird. Es sind die Gerichte, welche dars über entschieden, und diese muffen in Betreff der Bucherverbote nach ben bortigen Umftunden eben fo fireng fenn, als bie Engl. nach ben Berhaltniffen ihres Landes milte fenn können. Übrigens unterliegen die fremden Bucher verbotsahnlichen Steuern.

Es gibt also ein Bucherverbot, welches von dem Inhalt der Schriften unabhangig ift, und sich bloß auf unsterlaffene Formalitäten: Angabe des Druckers u. s. w. grundet, und dieses Bucherverbot ist allgemeiner europ. Gebrauch. Insofern der Zwed der vorgeschriebenen Fors malitaten nur ift, daß der Stat wiffe, an wen er, oder Beber fich ju halten babe, ber burch bie Schrift verlett wird, lagt fich diefe Borfdrift und biefes Bucherverbot fo wenig tadeln als daß Jedermann fich bei der Obrige teit melden muß, der mit Pulver oder Gift handeln will, und handelt er damit ohne fich ju melden, in Strafe verfallt; denn die Schrift ist auch ein schnellwirkendes Dittel jum Guten und jum Bofen. Treibt man die Formalitaten weiter in Betreff ber Beitungen ze. und wegen ihrer Benutung jum Statseinkommen und deffen Siche rung, fo tann man die eigenen Beitungen nicht benach-theiligen, ohne das Stateeinfommen jugleich in Schaden ju bringen; man fann wol die auswartigen Beitungen verbieten, aber wenn man bas thun muß, fo follte man ce doch nicht thun, fondern fie nur gleichmäßig mit den einheimischen besteuern. Treibt man aber die Forsmalitaten weiter nicht aus Steuerrudfichten, sondern der Sicherheit megen, vermehrt man alfo die Salle der Buherverbote, und folglich der Gedankenmittheilung, so mag das nüblich oder auch nothwendig seyn; aber im Allgemeinen läst sich dazu nur fagen: de libertate respondendum est. Die Bücherverbote wegen Inhalts der Schriften tonnen entweber von den Gerichten ober von ber Berwaltung ergeben. Das Gericht muß fie erfennen, um den in einer Schrift Berletten flaglos ju ftellen; aber es fann das Berbot nur auf den Bertrieb des ftraflichen Buchs, nicht auf feinen Befit in britter Sand ausdebnen, ohne inquisitorisch ju werden. Gin alter fester Stat fann unbedenklich das Bucherverbieten den Gerichten überlassen, weil sie gewiß kraftig einschreiten werden, wenn sie Gesahr sehen. Eine junge Gewalt überlasst es ihnen statsklug, weil sie dadurch den Schein von sich entfernt und die Form, so entscheidend in den Augen des Volls, des gerichtlichen Versahrens gewint. Die kirchlichen Bucherverbote und ihr Schicksal wiedersprechen bem nicht, weil fie jum Bolljug, und ju welchem! gefome men find, wo die Regirungen mit ihnen einverftanden waren, und nur dort auf sich beruhen, wo die Regirungen es gerathen fanden. Werden die Bucherverbote verwaltungsmäßig erlaffen, so tonnen sich die Regirungen Gefälligkeiten dabei erweisen, und gegenseitig die Bucher verbieten, die ihnen schadlich scheinen. Bei verfaffungs-maßiger Preffreiheit tann die Regirung solche Gefällig-keiten nicht erweifen, sondern muß die Klage von den Ge-richten entscheiden laffen, und darf also dergleichen Gefälligkeiten auch von andern Regirungen nicht fodern, ohne Die Gleichmäßigfeit ber Foberungen unter ihnen ju ftoren. Bermaltungemäßige Bucherverbote fonnen in einzelen Sal-Ien, befonders bei Unruben oder Kriegen, nuslich und nothwendig fenn; im Gangen aber nur bei ungebilbeteren Bolltern und ichwachem Bertehr wirtfam fenn. Wollten

bie drei gebildeten und herrschenden Boller: die Tentschen, Franzosen und Englander ihre Literatur jährlich von als sem Unrath verwaltungsmäßig säubern, so würden sie 500 Bücherverbieter anstellen müssen, da wenigstens 24,000 Bücher jährlich heraussommen, und ein Gelehrter sein Lebenlang höchstens 2000 Bücher in einem sort durchisesen kann, also 12 ihr Lebenlang mit der Ausbeute eis nes Jahrs beschäftigt sehn würden. Wenn man hienach weiter rechnet, so wied man 500 Bücherverbieter noch viel zu wenig sinden.

BÜRGISTEIN (Jordan), war einer ber vorzüglichsften Anstifter der Vereinigung der Grafen und Herren, welche 1339 die Berner zu überwältigen gedachte. Er hatte, als beide Herre bei Laupen auf einander stießen, einen Kundschafter dahin abgeschickt. Als dieser die große Uberlegenheit des verdündeten Heeres bemerkte, und die Berner zuerst wanken sah, eilte er mit der Nachricht, die Niederlage dieser letztern seh bereits entschieden, auf das Schloß Bürgistein zurück. Frohlodend rief Jordan mit Beziehung auf sich selbst aus: der ist ein guter Schmied, der diesen Krieg geschmiedet hat. Aber schon des solgens den Morgend erschienen die siegenden Berner vor dem Schlosse. Jordan wollte durch eine Offinung die Angreisser beobachten; aber ein bernischer Armbrustschüße (Einige nennen ihn Reisle) schos ihm einen Pfeil durch den Kopf. "Ein guter Schmied hat diesen Pfeil geschmiedet" riesen die Krieger; das Schloß wurde eingenommen und zerstort.

Jordans Bruder, der Ritter Conrad, war Bürger und 1351 Rathsherr zu Bern.

1351 Nathsberr zu Bern. (Meyer von Knonau.)
Büchner (Joh. Gottst.), s. Büchnera.
BÜCHNER') (Andr. Elias v.), geb. 1701 zu Ersfurt, wo er auch anfangs, nachher aber in Halle Prof. war, und 1769 starb. Ein Mann, der, so lange er lebte, besonders als Prases der Asademie der Natursorsscher, einen gewissen Ruf erlangte?), den die Nachwelt aber ganzlich vergessen würde, wenn er nicht eine Gesschichte jener Asademie geschrieben, die 1755 zu Halle gesdruckt ist. Bon 355 Dissertationen hat er 32 in Ersurt, die übrigen in Halle geschrieben.

bie übrigen in Salle geschrieben 3). (Sprengel.) BUCHNERA, nannte Linne eine Pflanze nach Joh. Gottfried Buchner, ruffischem geheimen Archivarius (geb. 1695, † 1749), dessen Memoenbilin Voigtlandiae e rogno vogetabili 1743 heraustamen und in den Acin nat. cur. vol. 4. 5. 7. sortgesett sind. Die Pslanzus Gattung gehort zur natürlichen Familie der Personatn, wo sie aber eine Übergangssown dildet, und zur 14. Lin ne'schen Klasse. Sie hat einen Kelch mit kaum merkirchen Sachnen, eine rohrige Corolle, deren Saum sind herzsbrmige Lappen hat: die zweisächerige Kapsel hat eine Scheidewand, die sich in der Mitte zum Muttersuche verdickt.

\* Dit regelmäßigem. Corollenfaum.

Strauchartige.

1) B. cuneifolia, mit keilformigen oben abgebisna gezähnten glatten Blattern und den Bluthentrauben an Ende der Triebe. Am Kap. 2) B. cernua, mit unge kehrt eisormigen gezähnten ungestielten Blattern, und nit kenden Blumen, die in einer tihre stehn. Am Kap. 3 B. pinnatista, mit halbgestederten glatten Blatten, und einzeln in den Blattachseln stehenden gestielten Blatten, den. Am Kap. 4) B. trifoliata, mit gedritten rudlichen stumpfen oben glatten unten weisignauen Blatten, den Bluthen in einer weitläusigen Rispe und ganz werklichen Kelchsahnen. In Brasilien.

Rrautartige. 5) B. americana, mit langetformigen breinerign gegahnten Blatteen. Nordamerita. 6) B. elongata Sw., mit linien = langetformigen glattrandigen scharfen Blam und Bluthen in schlaffen Ahren am Ende der Inite. Bestindien und Sudamerisa. (B. longifolia Kunth.).
7) B. cordifolia, mit herzstrmigen dreinervigen geligten Blattern und abrenformigen Bluthentraubes an Ende der Triebe. Oftindien. 8) B. grandiftora, mittlangen glattrandigen funfnervigen ungeflielten Blamm mb einbluthigen Blumenftielen in den Blattachfeln, auf mabterformigen Relchen. Sudamerifa. 9) B. humifusa Vahl., mit umgefehrt eifdrmigen gefchuppten hadnign Blattern , niebergestredtem Stamm und einzeln Rebenden Bluthen in den Blattachseln. Arabien. 10) B. asperata R. Br., mit langetformigen zugespisten nach ir Spise gesägten dreinervigen Blattern, die wie der runk Stamm, haderig sind, und den Bluthenahren am Ender Triebe. Reu-Holland u. Sudamerika. (B. macrocarpa u. rossa Kunth.). 11) B. ramosissima R. &c. mit linien langetformigen glattrandigen dreinervigen 32 tern, die wie der astige Stamm haderig find, und mo formigen Bluthenahren. Reu-Holland u. Subanda. (B. virgata Kunth.). 12) B. ternifolia kunth. mit dreigabligen langetformigen an der Spike galbent. Blattern, die wie der einfache vierkantige Stamm, bab rig find, die Bluthenahre einfach. In Neu-Grade Sumbold: in Monte = Bideo Bello. (B. lithosperm folia Kunth.). 13) B. tenella R. Br., mit liniens migen glattrandigen ungestielten Blattern, Die, wie " viersantige Stamm, hasterig sind, und zweizeiligen 32 thenahren. Reu-Holland u. Neu-Granada. (B. pus. u. disticha Kunth.). 14) Br. linearis R. Br., 5 linienformig s ablangen stumpfen glattrandigen schaffen in einen Granalische Blattern, und behaarten Kelchen in einer sparfam bie benden Uhre. Meu-Holland. 15) B. gracites R. Br. mit ablangen ftumpfen glattrandigen glatten Blattern 21

<sup>1)</sup> Mit dem Amte eines Direktors der Alademie der Natursforscher, welches B. 1733 antrat, war nach der Siftung Kaiser Leopolds I die Ware eines Edlen d. D. M. R., taiserl. Rathes, Leidarztes und Pfalzgrafen verdunden. Als er im I. 1745 nach Halt an Friedr. Hoffmanns Stelle derusen wurde, erhielt er Beschätigung seines Abels, desen er sich aber dessenungeachtet selten bestiente.

2) Seinen Bemühungen verdankte die Algemie eine Ernenerung und Erweiterung ihrer Privilegien durch Kaiser Karl VII. Bon den Actis Acad, Naturas curiosorum gab er Vol. IV—X. und von den Nov. Act. Vol. I—III. (Nurd. 1737—1767. 4.) beraus.

3) Es sind Katologe davon zu Hacke 1749 u. 1758 gebruck worden; ich besiese eine von ihm eigenhändig gesschriebene Fortschung die zum Iahre 1769.

13 Est sind Land 1869.

3 Brucker (Pinacotheca Des. II. N. 8.), am desten Kum pet (Nov. Act. nat. cur. IV. App. p. 299). Ungegründet ist, was Abelung in der Fortschung des Ischer berichtet, daß E. Ersurt der Verlassche and verlassen dies ihm alterdige machte, das eine entsprungene Konne sich, ohne sein Missen und in seiner Abwesenheit, in seinem Hause verborgen hatte. (Erkard.)

lung die Befugniß, aus eigener Autorität, durch einen Ausspruch, von dem feine Appellation Statt findet, die Schriften zu unterbruden und bie betreffenden Regirungen find verpflichtet diefen Musspruch ju vollziehen, welche (Schriften) unter der Sauptbestimmung des 5. 1. begriffen (in der Form taglicher Blatter oder heftweise erschein nen), dergleichen folche, die nicht über 20 Bogen im Drud starf sind, und nach dem Gutachten einer von ihr (der Bundesverfamlung) ernannten Commission, der Burde des Bundes, der Gicherheit einzeler Bundesftaten, oder der Erhaltung des Friedens und der Rube in Teutschland zuwiderlaufen. Alle in Teutschland erfcheinenden Drudfchriften muffen mit dem Namen des Berlegers, und infofern fie jur Rlaffe ber Beitungen und Beitfcriften geboren, auch mit bem Ramen bes Redacteurs verfeben horen, auch mit dem Namen des Aedacteurs versehen sein. Druckschriften, bei welchen diese Vorschrift nicht beobachtet ist, durfen in keinem Bundesstate in Umlauf geseht werden, und mussen, wenn solches heimlicher Weise geschieht, gleich bei ihrer Erscheinung in Beschlag genommen, auch die Verbreiter derselben, nach Beschaffenheit der Umstände, zu angemessener Geld oder Geskanzusstlichen Gedonung des Buchhandels gesaßt; und es bezieht siech auch den Versehr mit teutschen Schriften welche fich nicht auf ben Berfehr mit teutschen Schriften, welche im Auslande ohne Beobachtung obiger Borschriften ge-druckt find. Allerdings wird der Buchhandler den Be-weis führen muffen, daß ein folches Buch im Auslande gedruckt sep, und also dem Berbot nicht unterliege; doch Diefer Beweis ift leicht durch obrigfeitliche Bescheinigung vom Dructorte ju führen. Da die Zeitungen, Zeitschrift ten und gedructen Bucher bis ju 20 Bogen ohne vor-gangige Genehmigung der Landesbehorden nicht erscheinen follen, fo geboren gleichfalls ju ben verbotenen Schriften bie, welche ohne Genehmigung erfcheinen murben.

Nach der englischen Gestehgebung muß der Drucker seinen Namen und Wohnort auf dem ersten und letten Blatt der Bucher angeben, und bei Zeitungen auf jedem Blatte, mit Beisügung des Namens und Wohnortes des Herausgebers. Wenn sie dawider handeln, so verfallen sie in sowere Geldstrase. Dieses ist das einzige und noch sehr uneigentliche Bucherverbot dort. Von Seiten der Berwaltung sam auch kein Buch, wie gesährlich es sey, verboten werden, sondern das Geschwornengericht hat als lein zu entscheiden, ob jemand wegen einer gemeinschädelichen Schrift in Strase zu nehmen sey, das Parlement müßte sonst selbst einzuschreiten Lust haben. Und wenn man dort das schuldig über Bücher jeht aussprecken wollte; so würde es die Werke des geistreichsten engl. Schriftssellers unserer Lage, des Lords Byron, tressen, insonderzheit wegen seiner vision of judgmont, doch nicht Byron ward wirklich gerichtlich versolgt, sondern der Berleger, ader vergebens, obzleich es das mutwilligste Spottgedicht auf das christliche Himmelreich ist, und die Wajenstat beleidigt.

In Frankreich beschränkt sich bas Bucherverbot auf ahne liche Weise wie in England, nur darf teine Zeitung ohne bes sondere Erlaubniß der Regirung und ohne schwere Borstands-leistung erscheinen, wodurch das Zeitungswesen in die Sande der Reichen gebracht wird. Es sind die Gerichte, welche dara Aber entschieden, und diese muffen in Betreff der Bucherverbote

nach ben bortigen Umfranden eben fo ftreng fenn, als bie Engl. nach ben Berhaltniffen ihres Landes milte fenn können. Übrigens unterliegen die fremden Bucher verbots abnlichen Steuern.

Es gibt also ein Bucherverbot, welches von dem Inhalt der Schriften unabhangig ift, und fich bloß auf unterlaffene Formalitaten : Angabe bes Druders u. f. w. grundet, und diefes Bucherverbot ift allgemeiner europ. Gebrauch. Insofern ber Bwed ber vorgeschriebenen For malitaten nur ift, daß der Stat wiffe, an wen er, ober Jeder fich ju halten babe, der durch die Schrift verlest wird, last fich diese Borfdrift und dieses Bucherverbot so wenig tadeln als daß Jedermann fich bei der Obrige teit melben muß, der mit Pulver oder Gift handeln will, und handelt er damit ohne fich ju melden, in Strafe verfallt; denn die Schrift ist auch ein schnellwirtendes Mittel jum Guten und jum Bofen. Treibt man die Formalitaten weiter in Betreff der Zeitungen ze. und wegen ibrer Benutung jum Statseinfommen und beffen Siche rung, fo tann man die eigenen Beitungen nicht benachtheiligen, ohne das Statseinsommen jugleich in Schaden ju bringen; man fann wol die auswartigen Zeitungen verbieten, aber wenn man bas thun muß, fo follte man es doch nicht thun, sondern fie nur gleichmäßig mit den einheimischen besteuern. Treibt man aber die For-malitaten weiter nicht aus Steuerrudfichten, sondern ber Sicherheit wegen, vermehrt man alfo die Falle der Buherverbote, und folglich ber Gedantenmittheilung, fo mag bas nuslich oder auch nothwendig fenn; aber im Allge-meinen läst sich dazu nur fagen: de libertate respon-dendum est. Die Bucherverbote wegen Inhalts der Schriften konnen entweder von den Gerichten oder von ber Berwaltung ergeben. Das Bericht muß fie erfennen, um den in einer Schrift Berletten flaglos ju ftellen; aber es tann bas Berbot nur auf den Bertrieb des ftraflichen Buchs, nicht auf feinen Befis in britter Sand aus-bebnen, ohne inquifitorisch ju werben. Ein alter fefter Stat fann unbebenflich bas Bucherverbieten ben Gerichten überlaffen, weil sie gewiß fraftig einschreiten werben, wenn sie Gesahr sehen. Gine junge Gewalt überlaft es ihnen statstlug, weil sie baburch ben Schein von sich entfernt und die Form, so entscheibend in den Augen bes Bolfs, bes gerichtlichen Berfahrens gewint. Die firchlichen Bucherverbote und ihr Schickfal widerfprechen bem nicht, weil sie jum Bollzug, und zu welchem! gefommen sind, wo die Regirungen mit ihnen einverstanden waren, und nur dort auf sich beruhen, wo die Regirungen es gerathen fanden. Werden die Bückerverbote verwaltungsmäßig erlassen, so tonnen sich die Regirungen Gefälligkeiten dabei erweisen, und gegenseitig die Bücher verbieten, die ihnen schädlich scheinen. Bei verfassungsmässiger Aresteriheit tonn die Regirung solche Gefällige maßiger Preffreiheit fann die Regirung solche Gefällige feiten nicht erweifen, sondern muß die Klage von den Ge-richten entscheiden laffen, und darf also dergleichen Gefäl ligkeiten auch von andern Regirungen nicht fodern, ohne Die Gleichmäßigfeit der Foderungen unter ihnen ju ftoren. Bermaltungsmäßige Bucherverbote fonnen in einzelen Gal-Ien, befonders bei Unruben ober Rriegen, nublid und nothe wendig fenn; im Gangen aber nur bei ungebilbeteren Bolfern und ichwachem Bertehr wirffam fenn. Wollten

Bauer int Kater bit um ve kalage if par &. we me to continue Vittervurger aus ber felbecker heter bie ber Dienerffeite war die ten gan welfentser Engine, our wein fant en remine lange me botter Gent, wolfter und Liet trift fechetter Manen geger Sport inneue verft an emetice Ther, war bem ned einese Alemelie vorlanden lind in des Innese du Hine. Las meiner beiminer, ve wahrfamille enfe hier fianteer, fant Dies Schuttlinuber Urrig, war auf ber herder Beite en Burg mieter fich an fat gan unverfine officieres versitare Linea, des sons di Audiena luter 4 iver, unt 2 fron if, une beffer Migness wer pale us on unever and fictioner komer fint. He picter Livens for man bestide Kabhiner auf de gang within extensive our Linder Muchael Sucomiet, emen Live un territories Bestette une de Maite Schiel. Die Kringer veler Hele wurdt wahrlichenlich die zewe Men Bereinerter, werde Kirny Kriverik II. 🗰 🛝 Silver due Eviandieung ver Burgellunger nach Sieben-Cinger beech

Tex books has gegenlike begender Kindish di ma W. Vindres in ier, aid grove det Balannivia Machine the ex emes becker ablangiges mie Geat bemudicare Victor, housenes (Entite genont, bei note un beite bieles Schoel untile ein Gefannbennnen perver, retten Krafter vonen bereichteligen Schweidigebalt hie, m.: Abent nicht freit benuft, eber einen angenehbetider Didrung einige henren Corne aufwart bis m 4 Zápantilljákár, and melána be gráfice duch des Erds beter im 3. 1974 beinabe gem verlebinet wurde. Cetter, cer in der Rolge henein ju beingen verfuchte, Arnadelte, fiet, und erfiedte, fie beife bedwegen Civilhoolynic (Warterlad; und Riemant wage fich mehr binein. Diele bible liegt tem Giplel am nachften; Die Libergen 3 befinden fic, neten einenter etwas tiefer. Die beiein außein fint febe unteredatich, tie mittlete hampebetfle ift eine gelrummte etwa 20 Copritte weit abwarts getenbe Fellenfpalte, am Eingange brei, am Ende taum einen Coritt breit, beren Wande gang mit einer Comefeltrufte überjogen find. Das Geftein beftebt aus rothlich weifem Maunichiefer, welcher ber freien Luft und bem Megen ausgeseht, aschgrau wird. Buweilen fieht man aus ber Soble ten Comefeldampf, wie einen bunnen Mauch aus bem Boden emperfleigen. Wenn man einige Mugenblide in der Sohle felbft verweilt, durch-bringt idnell eine fanfte Marme alle Glieder, Doch darf man es nicht magen, wahrend des Aufenthalts in derfelben Athem ju fchopfen.

Ilbrdlich vom Califelde fleigt man etwa 500 Schritte weit burch einen Buchenwald in ein Ibal berab, we man ein faltes Cdymefelbab antrifft, bas von mehreren L'uellen in einem natheliden woei Ellen tiefen und ans berthalb Alaftern im Durchschnitt haltenden Baffin gebildet wird. Mud) aufter biefem Baffin brechen an mehren Orten Diefes Thales talte schwefelhaltige Quellen

Milihre Chriftsteller, unter biefen auch S. v. Fichtel (Mineralgefit). Ciebenburgen) hielten ben Budofch für einen ausgebraunten Bultan, allein biefe Meinung wer bernet whether, day or mirre it river Melecum angeilinermatter filogetinger ferst. une baf fild ur die gange Gegent fen mellin melliniften Sontiere um

¥:: —

Boeil. f. Bril. Brifel. f. Bon. Billiel. Haf unt Ser. i. Bal-

San. Birthel - Schumps . I. Box Lamericans. Bign . I Danne unt Schumin. Schime weir-Beschüge. Schwanschuis.

Beger-Bamen it ber friffert. I B

V. AL. Burti. mt Antik in Grofferung Baben un Amigeneis an der Infficusje war Frankling und Dafel, switter Kafun und Ofenburg, wit und Kolkakene, II. San. und Hill Sant. Lever June antemphanen in Suntwecker beliebe, warmere fic ? Geologies unt 1 Safianistei automan. 🛊 St. und Oce fi bai huberbat, beinners für finnernftunffnein persogist. Jame Mute gehiere nebf ben Anechant i Grate Stenbach, ber Martel. Schwerzuft, und Cocies, umer weichen fich Mfunthal und Altis barrd gesen enthen Bein, Kenting burch Kieri unt Lufanien, Ummey burk en: Sneinfellenlung aufgeichnen; nebs nicher bannt verbundener: Zwies. fen and Çinden, polemann 15,115 E. — Siel hakes out not anie anter Dar un Genfinenneiten Šates.

BCHLE, Manted unter ben Verenberge in ben Patrimenialgerichte harbenberg ber bande. Sundburdi Geringen, 4 M. von Kretheim, hat 1 Kinde mit ben Erbegribnise ber harbenbergische Familie, 32 hinde mt 311 Eine. (Bastel)

BUHLER, Pferrgeneicht im Chreigericher Lie ton Appeared Anter Rooten ver ber Sitter. Sie war bis 1732 in Tenfen findgenbelifc 1). Sier Bereifterung betrng im 3. 1734. 1167, im 5. 1794. 1200 1) und nach ben neueften gablungen nur 980 Ginn., bie von ber Biehjuche und ber Weberri fich ermitburn. Die årmern unter ihnen finden ihren Unterhalt in den ven bem reichen Kaufmann Binber 1814 bier errichann fobrithaufern, mit welchen Bleichen und Seinen verbunden find. (Graf Henckel von Donner smarch.)

BUHLERTHAL, ein fruchtbores febenes und fants bevolltertes That im großberzoglich bad. Beziefe-Amer Bubl , 2 St. lang , reich an gutem Beine , und an Bich, mit malerifden Berggruppen, einem wehleingerichteten und ftart betriebenen Gifenhammerwerte, 1 Rinde, 2 Schulen, 312 Sauf. und 1980 Einw., ind Derf Bach-

lerthal und mehre Zinfen eingetheilt. (Leger.) BUHLERTHANN, Marttfl. im Ot. Mute Etwangen des Sartfreises des Konigr. Burtemberg, mit 480 Einw. und 1 Bergichloffe (Thannenburg). (Röder.)

Bühn - (Bün-) hase, f. Bönhase. Bühne, Schaubühne, f. Schaubühne.

BUHREN, Pfarrborf unter dem Bramwalde in bem Amte Munden ber handr. Landbroftei Gottingen, & R.

<sup>1)</sup> Uber die nabern Umftande biefer Erennung f. Gab. 28 alfer's neue appengeller Chronif. (St. Gallen 1740) S. 68. 2) Bgl. Cbel's Schilberung bes Gebirgevolles vom Ranton Appen jell. (Leips. 1798) 6. 282.

von Drandfeld, gablt 100 Sauf. und 580 Einw., die fich jum Theil von dem Brechen des Sandsteins im Bramwalbe nahren und zu deffen Bearbeitung einige Schleifmublen vorgerichtet haben. (Hassel.)

BUKKOSD, 1) Martift. im marchaler Begirf ber schimegher Gespansch. in Niederungern jenseit der Donau, überall von Bergen umgeben. Der steinige Boden ist unfruchtbar an Getreide, erzeugt aber einen edlen Wein. Die Einwohner, Magyaren und Kroaten, sind der rosmisch-kathol. Kirche zugethan. Die hiesige kathol. Kirche ist ein Filial der jakanyer Pfarre. 2) Ein großes Pfarredorf in der baraschnyer Gespans. in Niederungern jenseit der Donau, ldrinezer Bezirk, mit einer kathol. Kirche, und einem schönen herrschaftl. Schlosse. Das Borwerk liesert gute Weine, die Zahl der Einw. beträgt (nach dem sünstirchner bischösse. Schematismus) 576 Kathol. und 20 Juden.

BULACH, eine Stadt an der Landstraße zwischen Burich und Schaffhausen, mitten unter fruchtbaren kidern und Weinbergen. Die wohlhabende Gemeinde besitst anssehnliche Güter, umter andern die dulacher Hard, die des trächtlichste Eichenwaldung des Kantons und eine der schonsten in der Schweiz. Die resormirte Pfarre, zu welcher mehre Ortschaften und Weiler gehören, umfast 370 Hauser mit 2960 Einw. Es sind darin 7 disentliche Schulen und in dem Städtchen selbst werden 2 Jahrs markte gehalten. Die Markgrasen von Hochderg erkaufsten Bulach 1376 von den Freiherrn von Ihengen und verkausten es 1384 an den Herzog Leopold von Ostreich. Im J. 1407 stellte es sich unter Zürichs Schus. Zwei Jahre darauf ward es dikreichischer Seits an Zürich verspfändet, aber nicht wieder eingelöst und, mit Vordehalt einiger Vorrechte, zu einer zurcher Obervogtei erhoben. Während der helvetischen Republik war es der Hauptort eines nach ihm benannten Bezirks von 22 [St., der 4896 Haus ober Oberamt Embrach. Aus Bulach ist Hans Keller gedürtig, dessen besonnenem Muthe bei dem Entsase von Novarra im J. 1513, nach dem, was Werdmusser davon erzählt?), die Schweizer viel versdanken. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

BÜLBÜL, ist der persischen und indische Wäldel sind mieder nach einen von der unserigen verschieden.

BULBUL, ist der persische Name der Nachtisgall, diese ist aber eine von der unserigen verschiedene Art, und selbst der persische und indische Bulbul sind wieder von einander verschieden; von dem ersten hat le Bruyn in seinen persischen Reisen, von dem gweiten, dem sogenannten sechtenden Bulbul (Fighting Bulbul) Oussely in den Oriontal Collections I. S. 15 eine Abbils dung gegeben. Bulbul ist nach der persischen Dichtersage der Liebhader der Rose Gul, welcher er seine Leiden vors weint, während diese ihn im übermuthigen Geschle der Schonbeit und Jugend versocht.

Schonheit und Jugend verlacht. (v. Hammer.)
BULOW (von), eine altsabelige, weitverbreitete Familie, wendischen Ursprungs, aus dem Meklenburgisschen, wo auch mehre Dorfschaften diesen Namen führen, herstammend. Der erste Sie derselben war das Dorf

Bulow bei Rehna. Die fruheften Rachrichten von abelis gen Familien bes nordlichen Teutschlands find befannt-lich auf und gefommen mit den Denfmalen von der Begrundung und Ausbildung firchlicher Stiftungen, welche in den Ruftenlandern der Oftsee bis jum 14. Jahrh. bin, in der Anhanglichfeit der wilden Einwohner für das von ihren Borfahren überfommene Beibenthum, blutigen Bis berftand fanden. Mit biefen Berheerungen verloren fich die fruberen Urfunden der von Bulow'ichen Familie. Ein Dofument, mit der Bezeichnung des 3. 1154, worin die Grundung des Bisthums Rateburg und die demfelben zugetheilten Gefalle ausgesprochen werden, nent uns ter ben Bindpflichtigen ju Bulowe einen Gottfried und Eilbert; doch ift diese Urfunde 1) offenbar aus spaterer Beit und außerdem fehr zweifelhaft, ob von abeligen Befigern des Dorfes Bulowe, oder nur von ginspflichtigen Bewohnern deffelben die Rebe fep; dagegen find die erften probehaltigen Beugniffe von den Vorfahren der familie in der Bestätigungeurfunde mehrer Schenfungen an bas Rlofter Dobran von 1231 und in bem Stiftungsbriefe des Klosters Rehna von 1236 ju finden, wo unter ben Beugen Gottfried von Bulow und fein Bruder Johann genant werben, welche beibe auch in den Urfunden ber nachstfolgenden Jahre ofter als Beugen vortommen und ausdrucklich "Ritter" heißen. Mit dem 14. Jahrh. werden die namhaft gemachten Mitglieder der Familie gahlreicher; viele derselben bekleideten hohe kirchliche Warben; aus dem gedachten Jahrh. find allein vier von Bie lows als Bifchofe von Schwerin befant. Bei vielen Berhandlungen der wendischen Furften mit ihren Famis liengliedern und mit angrangenden Gurften, mit Rirchen und Rloftern , Stadten und Abeligen fommen von Bus lows als Zeugen, als Schenfgeber oder Rehmer in ausgezeichneten weltlichen und firchlichen Berhaltnissen vor. Auf dem Turnier, welches König Erich VIII. von Das nemark 1311 bei Rostock hielt, wurden zwei gegeichlagen 2). — Von Balow auf Wedendorf zu Rittern geschlagen 2). — Wenn fich fo die Bedeutsamfeit der Familie von Bulow unbezweiselt ergibt, wenn einzele Glieder derselben leicht bergezählt werden können, so wird dadurch nur die Schwierigkeit der Aufgabe vermehrt, mit geschichtlicher Genauigkeit das Familienverhaltniß, in welchem die Genannten zu einander stehen, anzgeben. Gleicher Name, gleiche Wapen, gleiches Befisthum bieten bier ben Ber-muthungen über die Berwandeschaftsgrade weiten Spiels raum. Es ift ben heutigen Gliedern ber Familie leicht, vermittelft ber Autoritat vorhandener Urfunden unb Stammtafeln, ihre Ahnen-Reihe bis zum 15., selbst bis zum 14. Jahrh. hinauszuführen und dort die Stifter der verschiedenen Linien nachzuweisen; aber die Verwandt schaftsverhaltniffe diefer unter fich und zu einem gemeinschaftlichen Stammvater verlieren sich in dem Dunkel der Borzeit. Jedoch hat ein Glied der Familie großen Pleis auf Losung dieser schwierigen Aufgabe verwendet 1). Bu

<sup>1)</sup> S. J. E. Søck's Sintunfte der geistlichen Pfründen des Kantons Burch (1811. 8.). 2) Werd müller's Memorabilia Tigurina (Burich 1780. 4.) I. S. 90. Alg. Encyclop. d. B., u. R. XIII.

<sup>1)</sup> Abgebruck in Sordber's papiftischem Mettenburg. S.
311 ff. 2) G. Frant's altes und neues Mettenburg, V.
216. 3) heinrich Joachim v. Butow auf Klabern in seiner mit Rupfern und vielen Urtunden versehenen historischen, genealogischen und tritischen Bescheidung des edlen freiherr- und gräftichen Geschlechts v. Bulow. Reudrandenburg 1780, fol,
45

BULOW (Dietrich v.), wahrscheinlich im J. 1469 im Metlenburgischen geboren, war einer ber gelehrtesten Manner feiner Beit. Aurfurft Johann von Brandenburg machte ihn ju feinem Rath und abertrug ihm die Erzie hung feines Cobnes, bes nachherigen Rurfurften Joachim I., auch wurde er auf die besondere Empfehlung feines Herrn im S. 1499 zum Bischof von Lebus erwählt. Joachim I., der ihm grundliche Kentnisse verdankte, schätzte ihn sehr hoch. Er wurde im J. 1506 erster Kanz ler ber neu gestifteten Universitat ju Frankfurt an ber Oder; auch mar er es, welcher ben brandenburgifchen Prinzen Albert, nachmaligen Kurfürsten von Mainz, Erzbischof von Magdeburg und Bischof ju Salberstadt, im 3. 1506 jum Priefter weihte. Seine große Gelehrsams feit, insbesondere feine Rentniß der griechischen Schrifts fteller, leuchtet aus den Briefen hervor, welche er als Bifchof mit dem berühmten Abt Tritheim gewechselt hat. Er trug viel jur Musbreitung ber Wiffenschaften im Brans benburgifchen bei, und hielt fest am Papstthum bis an seinen am 1. Oct. 1523 erfolgten Tod \*). (Rese.)

BULOW (Barthold Hartwig v.), biente von Ju-gend auf im schwedischen heere und flieg in bemfelben zu ben hochsten Wurden. Gegen Ende des 30jahrigen Rriegs war er fcwedischer Commandant ju Mordlingen, wo er 1647 von bem faiferl. General Entefort vergebens belagert murde. 1649 und 50 mar er auf dem Friedens-Erecutionsconvent ju Rurnberg. Unter bem Ronig Rarl Guftav wohnte er ben Beldjugen in Polen, insbesondere ber Schlacht bei Barfchau 1656 bei, und wurde Commandant der Festung Ihorn, die er aber nach einer lan-zen Bertheidigung am 20. Dec. 1658 an den König von Volen übergeben mußte. In den letten Zeiten des Kries ges bis zum Frieden von Oliva 1660 hatte er als Ges neral = Lieutenant das Oberfommando in Preugen. Unter Ronig Rarl XI. flieg er bis jum General ber Infanterie und Gouverneur von Stettin, wo er im Nov. 1667

ftarb +).
BULOW (Johann Albrecht v.), geboren 1708,
Griegen General-Abwar in den beiben erften schlesischen Rriegen General-Abjutant des jungern Fursten Leopold von Anhalt Deffau und überbrachte bem Ronig Friedrich II. die erfte Rachricht von bem gluctlichen Ausgange ber Schlacht bei Molwis. Außer biefer mobnte er in der Folge auch den Schlachten von Sobenfriedberg, Soor, Prag, Rosbady, Leuthen, Bornborf, Liegnis, Torgau und mehren Belages rungen bei und wurde dreimal verwundet. Er flieg 1775 bis jum General ber Infanterie, nachdem er 1757 Generalmajor, 1760 General - Lieutenant und Ritter bes

Bülow, Karl Ulrich, Bruder des Grafen v. Dens newis, und h. Bulow, f. H. v. Bülow.
Bülow, Friedrich Wilh., Freiherr v. B. Graf von Dennewis, f. Dennewitz.

BULOW (Heinrich 1), Freiherr von), war der vierte von den fun Schon Friedrich Ulrich Arweds, Freiherr von Bulow. Freiherrn v. Bulow, aus dem Sause Plustow, Erb. herrn auf Faltenberg u. f. f. in ber Altmart, eines begus terten Edelmanns, den aber feine Genialitat ju Berfcmendungen aller Art hinriß und der 1791 ftarb. Das Geburtsjahr Beinrichs ift nicht genau befant, scheint aber nicht lange nach bem 3. 1755 ju fallen, in welchem ber ihm junachst vorangehende dritte Bruder, der als Felds berr berühmte nachherige Graf Fr. 2B. Bulow v. Dens newis, geboren war. Seinrich besaß ein hochft lebhafs tes feuriges Temperament, erhielt im vaterlichen Saufe Die liberalfte Erziehung, wurde bann auf der Ritteratade mie ju Berlin mit frangofifden Formen befant gemacht, und faum 15 Jahr alt, bei bem vormaligen preußischen Infanterie = Regiment Rr. 46 angestellt, welches bamals in Berlin, zulest aber, wo es den Namen von Thiele führte, zu Warfchau in Besatung lag. Der Dienst beshagte dem feurigen Jungling sehr wenig; er hoffte sich bei der Reiterei mehr zu gefallen, und da sein Vater gegen feine Bunfche febr nachfichtig war, fo tam er noch vor bem 3.1780 ju dem preuf. Ruraffierregiment Dr. 7., welches zu Salzwedel und einigen andern Stadten der Alts mart garnisonirte und daber ben Ramen von ber Darwis, bei feiner Auflofung im J. 1806 aber ben von Reis genftein führte. Sier gewährte ihm anfangs das Reiten Unterhaltung und Bergnugen, bald aber fehrte bas vorige Gefühl der Leere jurud, die Beitvertreibe seiner Rameraden hatten für ihn nichts Anziehendes, er vertiefte sich in das Studium des Polybius, Tacitus und Rouffeau und blickte gulest mit Berachtung auf feinen beschränften Bir-tungfreis berab. Er nahm feinen Abschied, und begab fich in die Niederlande, um unter den gabnen der In-furgenten gegen den Raifer Joseph II. Bu fampfen. Der hohe Ruf des preußischen Ariegers verschaffte ihm bald eine

schwarzen Ablerordens, 1766 Couverneur der Festung Spandau geworden war, und ftarb am 19. Sept. 1776. Sein jungerer Bruder, Chriftoph Rarl, geb. 1716 gu Glubenftein in Oftpreußen, mar 28 Jahre lang erfter Rommandeur des berühmten baireuth'ichen Dragoner-Res giments, mit welchem er befonders 1760 in der Schlacht bei Torgau große Thaten verrichtete und drei ditreichische Infanterie - Regimenter gefangen nahm. Er wohnte bereits 1734 und 35 den Beldzügen unter dem Pringen Eugen am Rheine bei, und befehligte noch im ichlesischen Erbfolgefriege 1778 Die Reiterei Des rechten preufifchen Flügels. 1787 stieg er bis jum General ber Cavas lerie und starb am 28. Juni 1788 ju Konigeberg in Preußen \*). (Rese.)

<sup>\*)</sup> S. Becmann Notitia Univers, Francofurt, (Granifurt 1707. ") S. Becmann Notitia Univers, Francourt, (Frantsurt IVV. fol.) p. 30. Pfeffinger's historie bes Braunschweig. Paneb. Haufes Eh. II. S. 213 fgg. Seidel's Bilbersamlung, herausg. bon Küfter. S. 26. 27. Buch bolgens Geschichte ber Aurmarf Brandenburg, Th. III. S. 257 und 341. In der Chronologie Bulow's herricht Berwirrung, mehre Schriftsteller u. a. Buch bolg lassen ihn schon im Jahr 1489 zum Bisthum gelangen, wahrend andere z. B. Pfeffinger diese Jahr (höchstirig) zu seinem Geburtsiahr machen. Geburtejahr machen.

<sup>†)</sup> S. von Bulow's histor. geneal und frit. Beschreibung bes eblen Geschlichts von Bulow. Ang. histor. Lexicon (Basel 1742.) Bb. 2. 16. 287.

<sup>+)</sup> G. Biograph. Lericon ber preuß. helben und Militarper-fonen (von Konig) erfter Th. S. 286 — 289. Berliner geneal, militar. Taschentalender auf bas Jahr 1785 und 1791. 1) Gein ganger Borname ift urspränglich: Abam Deinrich

Dietrich, er it aber faft ausfollefilic unter bem Ramen Dein-rich v. Bulow befant und baber, bes leichtern Auffindens wegen, Bier unter bemfelben aufgeführt.

Offizierstelle, aber er fand unter dem talentlofen Genes ral von Schonfeld feine Gelegenheit jur Auszeichnung, und fehrte, in feinen Erwartungen getäufcht, nach feinem Baterlande jurud. Liebe jur bramatifchen Runft bewog ibn, fich an die Spite einer Schauspielergefellschaft gut fiellen, die er ju ihrem Auftreten mit allem Rothigen verfab; aber Schwierigfeiten 2), auf welche er fließ, ans berten ploglich feinen Entschluß; er dantte die Gefeuschaft ab, verlaufte den theuer angeschafften Apparat und fdiffte fich 1791 mit feinem altern Bruder Rarl Ulrich nach bem nordameritanifden Freiftat ein, von beffen gefellschaftlichem Buftande er fich ein reigendes Bild entworfen hatte. Er durchwanderte Vensplvanien und einen Theil von Neuport zu Fuß, fand sich aber in seinen Erwartungen getäuscht, und kehrte nach 10 Monaten im J. 1792 nach Europa jurud. Beide Bruder maren auf den unverhaltnifmafig hohen Preis ber Glasmaren in ben amerifanifchen Sandeleftabten aufmertfam geworden; fie grumdeten auf diesen Umstand eine Speculation, um ihren immer mehr verfallenden Bermogensumftanden aufzuhelfen und begaben sich 1795 mit einer großen Quantitat ber gedachten Waren von Reuem nach Amerita. Ihr Unternehmen mislang, großtentheils durch die Unredlichfeit der amerifanischen Sandelsleute, benen fie ihr Glas auf Rrebit ju geben genothigt maren. Betrogen, verarmt und mit entschiedenem Saffe gegen bas Land der Freiheit, fehrte Bulow nach 11 Monaten 1796 nach Europa gurud, wo er seinen Born in einer Schrift: der Freistat von Mordamerita in feinem neuesten Buftande, Berlin, 1797. 2 Theile, 8. freien Lauf ließ 3). Er schilderte barin Die Amerifaner als eine burchaus verdorbene Ration und vergaß nicht, auch ihre Unredlichfeit befonders hervor-guheben. Der Eindruct diefer, mit vieler Bitterfeit und Unmafung gegen Underedentende abgefaßten Schrift, mar nicht sehr gunstig für den Verfasser; der Prosessor Ebe-ling, die allgemeine teutsche Bibliothet u. a. nahmen sich der gemishandelten Amerikaner an \*), wogegen sich Bu-low wiederum in der von Archenbolz herausgegebenete Beitschrift Minerva (1797 Decemberheft) verantwortete. Um diese Beit (1798 — 99), wo Bulow bei erschöpften Historien das Bedurfniß sublte, sich im Vaterlande auszuzeichnen, wirkten Barenhor st's eben erschienene Betrachtungen über die Kriegskunst entscheidend auf seinen Geift. Der Berfaffer Diefes Buches batte ben Bemeis geführt, daß die Theorie der Rriegstunft noch febr man-

gelhaft sep, weshalb die Prazis so oft mislingen mi Bon diefer Mahrheit innigst überzeugt, wurde Sie auf den Gedanten geführt, daß die Dangelhaftigfet theoretischen Rriegefunft nur der Oberflachlichfeit ber ! litarphilosophie juguschreiben fen, welche in ihren Min tionen noch nicht so tief gegangen fen, als ber men che Geist geben tonne. Befeuert von biefer 3bee, fer fein System ber Kriegsfunft (Geist bes neuern Sie fhfteme, Samburg 1799 fl. 8. ohne feinen Ramen), welchem er einen bis dahin wenig beachteten Unter zwischen Strategie und Saktik festfete, die bestmögen Operationsweise durch die Form eines Triangels ver lichte, bas Berhaltniß der Bafis jur Objectivlinie und wo nicht neue, boch in Bergeffenheit gerathene ! weisungen jur Saftit ertheilte. Die Grundlinien bit Sufteme hatte er bereite in einem 1794 in ber Beitfin Minerva erichienenen Auffage: "über ben Operation plan ber Alliirten in Belgien im Feldzuge von 1794" gegeben 1); fie maren von den Operationen Carnet in ben Rieberlanden abstrabirt. Eine neuere Beit bat nem genialen Werf volle Gerechtigfeit widerfahren iffen. B. felbft war gang von der Trefflichfeit feines stems durchdrungen; er erwartete von demselben in alle Ernst eine ganzliche Beranderung der bisherigen Art Ki zu sühren bei den europäischen Bolfern; die Franzes von denen er seine Theorie entlehnt hatte, ausgenomm Allein der Erfolg taufchte auch diesmal feine Erwarts gen. Zwar erregte fein Wert unter den Kriegsverficht gen einige Sensation; aber es fehlte ihm fehr viel ! allgemeinen und unbedingten Anerfennung. Einiae 🛍 ten, andere tadelten und widerlegten es . Die mein jumal Manner von Ginfluß, ließen es unbeachtet. Bi low war indeß, im Gefühl feines Berthe und viellei low war indep, im Gejuhl seineb Abertips und vienen felbst von Patriotismus angetrieben, im J. 1799 me Berlin zurückgekehrt, wo er eine Anstellung bei dem E neralstabe oder im Departement der auswärtigen Anglegenheiten suchte. In beiden Fächern war er sehr zu g brauchen; allein er erhielt keine Anstellung, weil sein frühern Berhaltniffe nicht zu seinem Bortheil sprach ober auch, weil man damals feine Genialitat fchent Bon jest an bemachtigte fich feiner eine Erbitterung, b er sowol in mundlicher Rede, als auch, wo es fur is noch weit nachtheiliger war, in seinen Schriften, freie Lauf ließ. Genothigt, sich seine Bedurfniffe durch Schrift ftellerei ju erwerben, ließ er jest unter feinem Ramei (Dietrich v. B.) ein Buch: Physisches Statswohl ober eine Finang-Cinrichtung, vermoge welcher Reichthum flets die Belohnung gemeinnutziger Tugend fenn wurde. Berlin, 1800. 8. erscheinen, worin er eine jener Theories entwidelt, die, weil ihrer Musführung unüberfteiglich Sinderniffe entgegenstehen, bochftene bienen, ben Scharf finn ihres Urhebers ju befunden '). Schon hier griff a Regirungen, Finangibsteme und Diplomatif mit Bitterfei an. Er lieferte auch eine teutsche Uberfegung von Dem go Part's erfter Reife nach Afrita (Samburg 1799. 8

<sup>2)</sup> Der Magistrat ju Tangermunde, wo er juerst auftreten wollte, soll nach seinem Privileglum gefragt und ihn dadurch ploglich umgestimt haben. Daß in Bulow eine Besorgniß, seinem Stande und Herformmen etwas ju vergeben, erwacht sen, ist deshalb wahrscheinlich, weil er spaterbin nie von diesem seinen tebeatralischen Unternehmen sprach.

3) Er deutete auf dem Atel
diese Schrift seinen Bornamen durch ein D. an, weil er in sein
ner Familie gewöhnlich Dietrich genant wurde. hieraus ist, da
ihn das Publisum spater unter dem Bornamen Heinrich sennen
lernte, der sehr verbreitete Irrethum (auch in den von uns
gebrauchten hilsemitteln) entstanden, daß diese Schrift von seinem
mit in Amerika gewesenen Bruder herrabre, der aber wie oben
bemerkt, Karl Ulrich bieß und nie Schriftsteller war.
4) S.
neue algem. teutsche Bibl. Bb. 33. S. 487. sp. (der Recensent
war der bekannte Historiter Remer zu Helmstadt,) Bb. 40. S.
422 saa.

<sup>5)</sup> S. neue allgem. teutsche Bibl. Bb. 65. S. 498. 6) 31 seinen Gegnern gehörte die neue allgemeine teutsche Bibliochet Bb 65. S. 498 — 524. 7) S. neue allgem. teutsche Bibl. Bb. 67 S. 209 — 218.

m. R.). Im Winter 1801 fchrieb er ohne andere Quellen, als den Damburgifchen unparteiifchen Correfpondens ten ju haben, feine Geschichte bes Feldzugs von 1800. (Berlin 1801. 8.). Nachdem er einige Jahr in einer Abbangigfeit von Buchhandlern gelebt hatte, die für ihn um fo brudender fenn mußte, weil er nicht jum Coreis ben, fondern jum Sandeln Beruf in fich fublte, befchloß er fein undantbares Baterland ju verlaffen und nach England ju geben. Gin febr edler Mann, der Rapitan Nothhardt, lieh ihm 600 Thaler jur Reife; auch fchloß er mit dem Budhandler Frolich ju Berlin einen Kontraft, wonach er in feinem Berlage eine Beitfchrift über Engs land herausgeben und nach Antunft bes Manuscripts zu ben drei ersten Besten ben Betrag von 100 Pfd. Sterl. erhalten follte. Die Zeitschrift ") fand aber teinen Abfat; der Berleger erfüllte deshalb feine Bufage nicht, und B. fab fich genothigt, in das londoner Schuldgefangniß su wandern. Rachdem er auf eine nicht befannte Art, vielleicht durch britische Grofimuth, feine Freiheit wieder erhalten batte, ging er nach einem halbidhrigen Aufentsbalt in England nach Paris, wo er 3 Jahre in ziemlider Dunfelbeit lebte. Er war hier, so viel man weiß, Agent der teutschen Reichbritterschaft, deren Dediatifirung er ju verbindern fuchen follte, ift aber wol von der frangofischen Regirung niemals anerfant worden . Bon der Polizei wegen seines Umgangs mit ehemaligen Edelleuten und andern der Regirung verdachtigen Personen verwies fen, febrte er febr unerwartet im Commer 1804 nach Berlin gurud. Gleich nach feiner Untunft fcbrieb er unter dem Litel: Napoleon Bonaparte, eine Brochure gur Bertheidigung deffelben Machthabers, der ihn verjagt hatte und den er als einen Mann von einer bis jur Graufamfeit talten Gele haßte. Diefer Umftand vermehrte noch das Borurtheil, welches viele gegen ibn begten und wels ches so weit ging, daß man grundloser Queise sogar eis nen frangolischen Spion in ihm erblicke. Er war jest mit der Feber febr thatig und fcprieb in furger Beit unter andern: Meue Saftit ber Meuern, wie fie feyn follte, Leipzig 1805. 2 Theile 8. Lehrfage bes neuern Krieges, Berl. 1805. 8. Pring Beinrich von Preugen; fritische Geschichte seiner Feldzuge, Berl. 1805. 2 Theile 8. (in welcher Schrift er den Prinzen Beinrich, als Felbberrn, weit über seinen Bruder, den Konig Friedrich II. sehte). Blide auf jufunftige Begebenheiten, Leipzig 1806.8. Bei ber zunehmenden Ausmerkamfeit, welde das Publifum seinen Erzeugniffen schenkte, brauchte er wegen seines Unterhalts nicht beforgt ju fenn, aber er fühlte den Drang, thatig ins Leben einzugreifen, und die Burudfehung und Richtbeachtung, die er im schneidenden Gegensat mit feisnem lebhaften Gelbstgefühl von der Regirung erfuhr, fteis gerte feinen Unmuth und feine Bitterfeit aufs Sochfte. Er verfiel julest in eine große Niedergeschlagenheit, worin er feine Bufludit ju beraufchenden Getranten nahm, mas ihm in der Meinung des Publitums nothwendig schaden mußte. Rach der Schlacht bei Austerliß schrieb er die

Geschichte bes Feldzugs von 1805, deffen Ausgang er vorber gefehn batte, in feiner gewohnten Manier, mit uns jabligen bittern Ausfallen auf die Generale der verbundes ten Raiferhofe und vielen unzeitigen Episoden. Da die Berliner Censur ben Drud bes Buches nicht gestatten wollte, lief er es in Leipzig verlegen. Es erfchien im Sommer 1806 und wurde wegen der damaligen Spans nung zwischen Preußen und Franfreich begierig gelesen. Die Gesandten ber Regirungen, welche er angegriffen batte, trugen beim preußischen hofe auf feine Bestrafung Er erfuhr es jeitig, und wurde von feinen Freunben jur Flucht aufgefodert; aber er blieb ruhig in Berlin und hatte im Grunde auch feinen Bufluchtsort. Im Auguft 1806 wurde er in die hausvogtei ju Berlin gefangen gefest und fein Gemuthejuftand burch Arite unterfucht. Muf das ihn von Geistesabwesenheit freisprechende Urtheil derselben wurde ein Criminalprozes gegen ihn eingeleitet, deffen Ausgang, wie man glaubt, eine mehr-fahrige Festungostrafe gewesen fenn murde. Die Unfalle der preufischen Armee an der Gaale, die er, bereits im Gefangniß, mit Sicherheit vorausgesagt hatte, unterbrachen dies Berfahren; er wurde bei der Annaherung der Franzosen nach Colberg gebracht und unterweges zu Stetsin von dem Pobel, der ihn wegen Ahnlichteit der Gesstalt für den Kabinetbrath Lombard hielt, mit Koth besworfen. Triumphirend schrieb er seinen Freunden, daß er, ein wahrer Prophet, auch das Schickfal der Propheten theile. In seinem neuen Geschänglig wollte er die Gefchichte bes Feldjugs von 1806 fcbreiben, aber fein Berleger wagte fich mit einem folden Wert zu befaffen. Eben fo wenig gelang es ibm, in gutem Einverstandnif mit bem Rommandanten ber Festung Colberg ju bleiben, ber bei der bevorftebenden Belagerung feine Ideen benuje gen wollte. Beim Anfang ber Belagerung wurde er nach Ronigsberg geschafft. Bon bort foll er nach Curland enttommen, aber von einem Rofaten = Odmarm aufgefangen und unter harten Diehandlungen nach Riga gebracht worden senn, wo er bald nachher, im Julius 1807, als Gefangener am Nervenfieber farb. Go endigte ein Dann von den glanjenoften Anlagen, der ju einer Beit, mo Mlles in Mechanismus versunten mar, den belebenden Funten des Genius bewahrt hatte. Daß er durch feine Schriften vieles ju den Erfolgen d. 3. 1813 bis 1815 beigetragen und namentlich auf feinen eigenen Bruder, ben Sieger von Dennewis, eingewirft habe, wird ron wenigen bezweifelt, und fein Rame wird ficher mit Ruhm in der Gefchichte fortleben; bereits find Stimmen laut geworden, die ibn ber Ehre eines Nationaldenfmals murbig halten. Er war ein Mann von wohl gebildeter Gesftalt und angenehmer Personlichseit, durch ein gutes Sprachorgan, reiche Phantasie, seltene Ideensülle, und ergreisende Klarheit des Vortrags jum Redner vorzüglich geeignet. Seine Sitten waren nicht durchaus regelmässig, sein außeres Auftreten etwas vernachlässigt und nicht frene Achten anhieren Achten anhieren. ftreng Achtung gebietenb. Er befaß ein ftartes Gelbftgefuhl und wollte burch feine Perfonlichfeit gelten, nicht als Ebelmann, aber als Mann von großem Genie 10).

<sup>8)</sup> Sie führt den Sitel: das Neueste aus England, von D. von Billow 1801. 5 hefte 8.

9) So verfichert die Biographie nouve le des Contemporains. III. p 570 und seine nachherige Berweisung aus Paris scheint es zu bestätigen.

<sup>10)</sup> Diefe Charafteriftit ift, nach perfonlicher Befantschaft mit biesem genialen Manne ju hamburg, als er bort Mungo Parts Reise übersepe, vollommen richtig. (E.)

359

Franke, erschien 1750 — 56 in 3 Theilen ober 7 Bon. gr. 4., umfast aber nur das Fach der Geschickte u. Phis lologie. Bunau's großes Geschichtswerf: teutsche Kaisers u. Reichshistorie, aus den bewährtesten Geschichtschern und Urfunden zusammengezogen. Leipzig 1728 — 43. 4 Theile 4. ist leider bei weitem nicht vollendet, indem es, von den frühesten Beiten der teutschen Geschichte ansangend, nur dis zum Tode König Konrads I. oder die zum 3. 918 geht. Dieses aussührliche, gründliche und sür seine Beit höchst verdienstliche Wert ist noch jeht als eine reiche Samlung von Materialien und Urfunden schäsbar. Als eine vorläusige Probe desselben war bereits 1722 das Leben Kaiser Friedrich des Ersten zu Leipzig 4. erschienen. Ausgerdem ist B. Versassen über die Religion gab B urscher nach seine Betrachtungen über die Religion gab B ursch er nach seinem Tode 1769 heraus. Auch an fritischen Beitschriften, namentlich an den lateinischen Actis Eruditorum hatte er in früherer Zeit einigen Antheit Eruditorum hatte er in früherer zeit einigen Antheit Eruditorum hatte er in früherer zeit einigen Antheit (Rese.)

BUENAVENTURA (St.), 1) Fluss in Neuspasnien in Nordamerika, entspringt in der Sierra Madre, und fällt im Norden von Californien 39° 30' B. in das stille Meer. (Stein.). — 2) eine der mericanischen Missionen auf der Küste von California, 1782 angelegt und von Franziskanern geleitet. Sie enthält 950 Einwohner. Vancouver fand sie 1793 in einem blühenden Zustande, auch bot ihr Hafen mehre Bequemlichkeiten dar; nur erschweren die N.O. Winde das Anlegen. — 3) Ein Passen am Australozeane in dem Distrikte Choco des Columbia Dep. Chauca unter 3° 56' Br. und 300° 46' L.; er hat einen beschwerlichen Eingang und eine ungesunde Lust, doch bildet er den Stapelplat der westl. Provinzen Coslumbiens, woraus bisher Gold und Kasao nach Mexico gebracht wurde.

BUNDE, ein Kreis des Reg. Ber. Minden in der preuß. Prov. Westphalen. Er besteht aus Stücken des alten Fürstenthums Minden und der Grafich. Ravensberg, stöft im N. an Rahden, im O. an Minden, im S. an Herford, im S. an Berford, im S. an Denabrück, ist 6,62 DM. groß und enthält in 2 Städten, 10 Kirchsspielen und 47 Bauerschaften 5308 Hauf. und 36,730 Einw. Die Oberstäche ist gewellet; im N. drängen sich Gebirge der Porta Westphalica in das Land, das übershaupt viele kleine Higgel und schweren lehmigen Boden, der nicht überall fruchtvar ist, besitzt. Die kleine Werra bewässert denselben. Flachs ist das Hauptprodukt; Garnsspinnen, Leinweberei und Leinenbleichen sind die vorsnehmsten Erwerdsquellen, da der Ackerdau und die Vielszucht nur die Nothdurft gewähren. An Viels wurden 1819

3772 Pferde und Fullen, 11,557 Stud Rindvieh u. 2693 Schafe gezählt. — 2) Kreisstadt des gleichn. Kreises an der Else; offen mit engen winkligen Strafen, 1 Kirsche, 139 in westphalischem Geschmade gebaueten Hausern und 1232 Einw., worunter gegen 50 Juden. Die Rabstung beruhet auf Aders u. Flachsbau, bürgerlichen Geswerben, die 1812. 119 Sausväter betrieben, worunter 6 Gerber waren, und vorzüglich der Garnspinnerei; jährlich verdienen die Einwohner 75,000 Guld. damit. Die Stadt halt 5 Jahrmärkte. Ein Gesundbrunnen, der ähnliche Kräste wie der Driburger besitzen soll und für alle Gichtkransken heilsam ist, wird in manchen Jahren ziemlich besuch; 1789 hatte man 715 Badegaste gezählt. (Hassel.)

Bünde (die drei), Bundten, f. Graubundten. BUNDHEIM, Kirchdorf in dem Kreisgerichte Harzburg des braunschw. Harzbisfrists. Es liegt an der Rasdau und so dicht an dem Marktsleden Neustadt, daß es mit demselben nur einen Ort auszumachen scheint, hat 1 landesherrliches Schloß, das 1573 erdauet und 1751 u. 1754 erweitert ist, 1 bedeutende Domane, 82 Hauf. u. 820 Einw., die 1 Krammarkt halten und sich von Ackerdau u. Biehzucht, zum Theil aber auch von Holzschlagen und Kohlensuhren nahren. Nahe bei denselben ist der Holzschlagen und dem Schlosse auf dem Schlosse aber das einzige braunschweissche Gestüte, worauf in den neuesten Zeiten vieles gewendet ist und welches auch eine schone und besonders dauerhaste Bucht liefert. (Hassel.)

Bundnisse, f. Bund. BUENOS AYRES, 1) ein republifanischer Stat im sudlichem Amerita, welcher ju der Union der vereinigs ten Staten von Sudamerifa gehort. a) Befchichte. Die Einführung bes Landes in Die Erdfunde fallt um einige Beit fpater, als die des benachbarten Brafiliens. Spanier Juan Diag de Golis wurde 1515 von feiner Rrone abgesendet, um das von Cabral entdedte Brafilien gu untersuchen: auf Diefer Entdeckungereife gelangte er an den Rio della Plata und flieg an deffen Ufer, um das Land in Besit ju nehmen, wurde aber mit denjenis gen feiner Gefährten, die mit ihm es betreten hatten, von den Indianern erschlagen; boch brachte das Schiff die Runde davon nach Spanien jurud. 1526 ging Gebas ftiano Gabotto, ber damals in fpanifchen Dienften mar, nach dem Rio della Plata ab, entbedte in beffen Duns bung ein Giland S. Gabriel und fegelte 90 Meilen weit hinauf; hier traf er einen breiten Bluß, ben er G. Galvador nannte, und an welchem er ein fort errichtete, bierauf aber feine Fahrt bis an die Grangen von Paras guap fortsette. hier brachten ihm die Indianer eine Menge Silber entgegen, welches mahrscheinlich aus den Minen von Peru abstammte; ba ber Seefahrer aber glaubte, daß es aus dem Lande felbst gezogen fen, fo nannte er den Fluß, den er herausgesegelt war, Rio della Plata, den Silberfluß, den indeß in der Folge nur die Mundung behalten hat. Die Spanier, versührt von seis nem Berichte, beschloffen das Silberland zu kolonistren, und 1535 führte Pedro de Mendoja die erfte Kolonie das bin, die fich am linten Ufer des la Plata einen Plas aussuchte, und die Riederlaffung von ber wohlthatigen Luft, die fie daselbst einathmeten, Buenos Apres nann-

<sup>\*\*)</sup> S. Buricher's Lebenslauf herrn heinrichs, des heil. R. R. Grafen von Banau, Leipzig 1768, gr. 8. Die vornechufen Gedachtifischriften zum Andenten weil. Gr. Ercell. des Reichigeafen h. von Banau, Jena 1764. (14 Bog.) Fol. Bruder's Bildersaal, viertes Behend. Götten's gel. Europa. Weidelich's jehlleb. Rechtegel. Abelung's Fortsehung des Idcher. Erster Bd. Meufel's Leiston der von 1750 bis 1800 verst. Schristeller, 1r Bd. S. 684. Wintelmann's Briefe an seine Freunde, herausgegeben von K. W. Dasdorf. Erster Seil, welcher die Briefe W's an Bunau enthalt. Ebert's Geschichte und Beschreib, der ton. Bibliothet zu Dresden.

Ihre Erwartung täuschte sie indeg vollig; Siber und eble Metalle hatte bas Land nicht, und Spanien fing baber an, Die Rolonie ju vernachläffigen, Die fie nun unter die Obbut bes Bicefonigs von Peru ftellte; die Roloniften blieben fid felbft überlaffen, und bas Mutterland that wenig mehr für sie, als daß es jahrlich eine Blo-tille von ein paar Schiffen in den Rio della Plata sendete, die ihnen europäische Waren juführte und den Uberfluß ihrer Produkte abnahm. Demungeachtet hatte sich die Rolonisation theils vom Plata theils von Peru tiefer in das Innere erfrect und die Prov. Cordova, Salta und Paraguan traten nach und nach aus ihrem Dunkel berpor: Miffiongrien maren von allen Seiten in bas Innere gezogen und batten ben gablreichen Indianern, die fie bier porfanden, das Evangelium gepredigt. Befonders gelang ben Jesuiten ihr Betehrungewert gwischen dem Parana u. Paraguay, und fie errichteten bier eine Proving ihres Orbens, die durch die Entfernung von dem Mutterlande und ben übrigen spanischen Kolonien geschützt, fast ganz ihrer Leitung überlaffen blieb. Buenos Apres selbst wurde für Spanien bedeutend, da man es für zwedmäßiger fand, bas Silber und die Produfte Perus über diefen hafen, wohin fie durch lauter spanische Lander gebracht werden fonnten, als über das Meer und den Isthmus von Pas nama, wo wenigstens in Rriegszeiten beuteluftige Rorfaren auf fie lauerten, ju ziehen; die Krone wandte end-lich mehre Auflicht auf die verlaffene Kolonie, bob das bieber beobachtete Sandelsmonopol auf, gestattete Sambelöfreiheit mit dem Mutterlande, und ließ 1748 die Hans belöflotille zum lettenmale nach Buenos Apres segeln. Nun wurde Buenos Apres die Niederlage des Silbers von Peru; es wurde der Vormundschaft von Peru ents jogen und in eine Generalcapitania verwandelt, welche Die Auflicht über Die Prov. Buenos Apres, Paraguap, wo man feit 1767 bem Reiche ber Jesuiten ein Ende gemacht und die Bater aus dem Lande gejagt hatte, Cor-bova und Salta erhielt. 1778 wurde diefe Generalcapis tania in ein Bicefonigreich verwandelt und demfelben auch die sublichen Provinzen von Peru, namlich Potosi, Char-cas, Vera Paz, Cochabamba und Moros überwiesen. Die Volksmenge und der Sandel von Buenos Apres stiegen nun mit jedem Jahre, bis der Krieg zwischen Spasnien und Großbritannien denselben unterbrach. 1806 nahmen die Briten Buenos Apres durch Moerrumspelung, aber schon am 12. August d. 3. zwang ein Franzose, General Liniers, die britische Besatzung sich auf Distretion ju ergeben, und vertheidigte im folgenden Sahre die Sauptstadt mit so vielem Muthe, daß der Bersuch der britischen Generale Popham u. Whitefield fie von neuem ju erobern, vollig fcheiterte. General Liniers, ber in die Stelle bes fpanifchen Bicefbnigs eingerucht mar, entwarf indes den Plan, Buenos Apres in die Sande Frankreichs zu geben. Diefer scheiterte an dem Patriotis-mus der Einwohner; das Volt verlangte tumultuarisch die Niedersetzung einer spanischen Junta, unterwarf sich 1808 sogleich dem neuen Bicekonige Cisneros und verbannte Liniers nach Cordova. Als aber in diesem Jahre die Kunde von der Thronveranderung der alten Dynastie in Buenos Apres erscholl, so entstanden fogleich aufruh-rerische Bewegungen; am 26. Mai 1810 versammelte fich

eine provisorische Begirung, die ben Bicelbeig Ciber nach Spanien jarud fchidte und die Bersuche der En rale Liniers u. Noto, die Kolonie für die neue Drud zu erhalten, gludlich zurudwies. Die Regirung ! Buenos Apres ertlarte der Sache Ferdinands VII. treu zu bleiben, obgleich Montevides und Paraguap von ihr trenuten, und bis 1816 erließ fie noch ale ? frete im Namen bes gefangenen Konigs. Als biefer a 1814 in fein Reich jurud gefehrt und bie ihm aufgebn gene Konstitution der Cortes umgestürzt hatte, so in auch hier ein allgemeines Misvergnügen aus, und Stimmung des Wolfs nothigte die Regirung, die Bu völlig zu zerreißen, die sie bisher an das Mutterland sesset hatten; am 9. Jul 1816 erließ dieslie eine in ge Unabhangigfeitserflarung. Ingwischen brach in gludfeliger Streit swifthen ben Diftriften, Die auf h Oftufer des la Plata liegen, und dem in ber Sauptfielt gebildeten Kongreffe aus. Die Beranlaffung daju goba Wishelligfeit zwifchen dem lettern und dem Gennik! tigas, welcher zur Eroberung von Montevideo, bei 1816 in die Sande ber Portugifen gefallen, abgem war. Die Feindfeligfeiten wurden mehre Jahre songe und das Glud war nicht immer auf der Geite bei in greffes. Montevideo verband fich in der folge 1823 1 gress. Montevided verdand uch in der Holge 1838 ter dem Namen Cisplatina mit dem neuen briffig. Reiche. Auch die Prov. Paraguay, welche sich so Namen nach für die Sache der Freiheit interessint, wis mit Buenos Apres nicht gemeinsame Sache mada mahm ein System an, welches sie gleichsam von kande gen Erde isolirt; in diesem Lande herrscht. Du sinner gang unabhangig und noch weiß man nicht, da fe Berbinand VII. oder fein eignes Intereffe handt ba Rongreß von Buenos Apres wußte indeß fich 1 im eignen Proving, wiewol nach manchen aufrühriches wegungen, Ruhe zu verschaffen, und lud die übigit vingen, die vormals das Vicefonigreich Rio delt ka ausmachten, ju einer allgemeinen Union unter im ber vereinigten Staten von Subamerita ein, alim it Union ift bis jest, soviel man weiß, noch nicht weis be gefommen, und man weiß noch nicht einnal, w für Provinzen ober Distrifte im Umfange berfelbn we Staten bilben. Bis jest ftebt die Proving Burne's res allein da, und genießt bis auf die Unruha, kinden südlichen Granzen die Indianer erregt haben, wartig einer volligen Ruhe. — b) Chorographic Stat Buenos Apres erstredt fich in der Subbalfte von 311° 35' bis 320° 14' offt. L. u. 33 bis Br., und grangt in NB. mit Santa fe u. Em in N.28. an Cisplatina, im D. an den atlantifon in S. an Patagonia, in 28. an Cordova; im R. der Tercero, Parana und Rio della Plata, im & Bregro die Erange. Der Placeminhalt mag etm Bureilen betragen. Die Oberfläche zeigt sich als ein wa heure ebene Riederung, aus welcher fich nur bie und einzele Anhohen oder niedrigere taum 500 guf bobe gelreihen empor beben; die Strome und Fluffe, hu burch diefelbe brangen, haben einen fo geringen Fal, h fie haufig bei entgegenstehenden Winden jurde ma ber Oft- u. Sadwind fowellen den la Plata bei Buende in um 7 guß bober an, und diefer Mangel an fal if!

Urfache, daß Bafferleitungen , Bewäfferungefanale und felbft Baffermublen fich nur mit außerften Schwierigfeis ten anlegen laffen. An Quellen ift das Land nicht reich; fle zeigen fich blos an den Sugeln. Defto jahlreicher find Geen und ftebende Baffermaffen. Der vornehmfte Strom ift die busenahnliche Mundung des Parana, des Rio Plata, in die fich Buenos Apres gegenüber in Cisplatina der Uraguay fturit und aus Cordova der minder große Terzero geht; noch geben biefem Strome der Riaduelo bei Buenos Apres und ber S. Jago durch die Ensenada de Barragan ju. Andre Fluffe find der Salabillo, der Colorado u. Regro, die samtlich aus Cordova dem Ozeane zueilen; auf der sublichen Mundungsspie Des la Plata erheben fich das Nordcap und das Cap G. Untonio. Die meiften Bache und Fluffe in G. bes Plas ta haben falziges oder braffisches Waffer; etwa 68 Deis len 2362B. von Buenos Apres findet fich ein See, der im Commer mit vollig reinem Rochfalze angefüllt ift und Buenos Apres den Bedarf liefert, und fo froftallifirt fich in mehren Geen des Landes Rochfalz. Der Boden ift meistens sandig und thonig, worauf die vegetabilische Decke nur febr bunn liegt, so daß feine Baume einwurzeln und Aderbau nur in wenigen Strichen getrieben werden fann. Man findet daber nur in dem nordwestlichen Theile des Stats hohe Waldung, im ganzen Überrefte des Stats bochftens einzele Baumgruppen und nieberes Geftruppe, überall aber Die iconften Beiben. Das Klima ift milbe und gemäßigt, ber Thermometer fallt felten auf 5 und fteigt noch feltener auf 30°. Man balt ben Winter gu Buenos Apres fcon febr ftrenge, wenn langer als 5 bis 6 Lage lang Baffer gefriert, und Schnee ift in biefer Stadt unerhort; bei Maras Anwefenheit hatten die bafelbst Lebenden nur einmal ein Schneegestober erblickt. Sturme sind selten, aber ungeheuer heftig; die Atmosphare jedoch so feucht, daß bald alles Holgerathe verbirbt, auf den Dacher in furger Zeit mehre Buß hohes Gras wachst und man genothigt ift, wenigstens alle 3 Jahre Die Dacher davon ju reinigen. Diese Feuchtigfeit ift aber ber Gefundheit feineswegs fchablich, und Buenos Apres genießt des gefundeften Klimas auf der Erbe, felbst die Gegenden an den Ruften und in der Rabe von Gumpfen leis ben feine Ausnahme. Regen fallt in ungeheurer Menge in diesen Gegenden. Die Produkte dieses Stats sind eben nicht mannigfaltig; europ. Cerealien, Hulfenfrüchte und Gemuse sind von ben Kolonisten herübergebracht, eben fo Mais, Rartoffeln, Erdmandeln und Manioc verbreitet; von Sandelspflangen gieht man Sanf, Blache u. Labat; von Obft, vor allen Pfirfchen u. Apritofen, auch fammelt man Specacuanha, Rhabarber und einige andre offizinelle Pflanzen, aber der Paraguanthee geht nicht aber Entre Rios hinaus, auch ift das Land im Ganzen arm an Solze. Sein Sauptreichthum berubet auf feinen Deerden: das europ. Hausvieh hat sich hier ungeheuer ausgebreitet und bededt, jest verwildert, die unermeflischen Steppen; man schlägt es ju Tausenden todt, nicht bes Bleisches wegen, bas man größtentheils verfaulen laft, fondern um die Saute gu erhalten, die mit dem Ramen Buenos Apres gestempelt, einen Theil von Europa verseben. 1792 wurden für Spanien allein 825,609 Och fenhaute eingeschifft. Die Pferde fangt man in Schlin-Mag. Encyclop. b. R. u. BB. XIII.

gen und verhandelt fie nach Peru und Brafilien. Die Bienenzucht ift ganz wild. Das Guanaco bewohnt die Gegenden vom Sacadillo bis zum Negro, auch findet man bas meifte, Gubamerifa eigenthumliche, Steppenwild und Geflügel. Das Meer und die Platamundung wimmeln von Fischen, auch jagt man Wallfische, und schunde. In Amphibien und Insetten ift das feuchte Land reich; Schlangen find in großer Babl und Dannigfaltigfeit vorhanden, aber der furchtbarfte Beind fur die Plantagen ift die Ameise oder Termite. An Mineralien fann bas Land feinen Überfluß haben; man findet nur Salg, Salpeter, Raseneisen, Topferthon, feinen Sand und Baufteine. Die Rultur bat fich indeß erft lange dem Plata verbreitet; bas gange übrige Land fud-warts bes Saladillo ift noch nicht aus bem Stande ber Matur herausgetreten und wird nur von dunnen Indianerstammen eingenommen. Die Kolonisten treiben Landwirthschaft, Biebjucht und Fischerei; der Sausfleis beschäftigt sich mit der Weberei und mit dem, was fur die erften Bedurfniffe des Lebens gehort; alles übrige erbalt Buenos Apres aus Europa. Der Sandel ift jest vollig frei, boch meiftens in ben Sanden der Briten; einen geringern Untheil nehmen die Nordameritaner. 1796 wurs ben in 51 Schiffen 874,593 Ochsenhaute, 43,752 Pfers Debaute, 24,436 feinere Saute, 1924 3ntr. feine Bicunas wolle, 24,450 feinere Jaure, 1924 gatt. feine victinas wolle, 566 gatt. Schafwolle, 11,700 gatt. Talg, 724 gatt. Guanacowolle, 11,890 Ganfestügel, 451,000 Ochsfenhörner, 3223 gatt. Kupfer, 4 gatt. Zinn, 2541 gesgerbte Haute, 222 Duşend zubereitete Schaffelle, 2128 gatt. gesalzieß Kindsleisch und 185 gatt. gesalzieß Schweisesseisch — zusammen an Werthe 2,153,754 Guld. allein nach Spanien verschifft, und die ganze Aussuhr betrug mit dem Golde und Silber, was aus Peru hier-her geschickt war, außer dem, was zu Lande nach Peru ging, und durch ben Schleichhandel weggeschafft wurde, 10,941,228, die Einfuhr ohne 1350 Reger, 6,155,320 Guld. Allein hierunter stedt auch das, was die übrigen Provinzen am Plata und Peru über Buenos Apres verfendeten. Caren ichatt die gegenwartige Ausfuhr von Buenos Upres auf etwa 20 Mill. Gulb., die Einfuhr eben fo boch, aber barin find ebenmaßig die gange Ein-und Ausfuhr des la Plata begriffen. 2Bas Buenos Apres für sich dazu hergebe, ist noch nicht ausgemittelt. Der Bertehr mit ben feehandelnden Rationen bat fich ine def febr gehoben. Die beiden Safen des Stats lies gen beide in der Mundung des Plata; der von Buenos Apres, der doch nur eine offene Rheede ift, und die Ensenada de Barragan. — c) Ein wohner. Die Bolfsmenge bes Gouv. Buenos Apres bestimt Azara für 1798 auf 170,832, worunter indeß auch Corrientes, Banda Oriens tal (das jesige Cisplatina), Entre Rios, Distrikte, die jest davon getrent sind, begriffen waren; dagegen schäft Gillespie die Bolkstahl des Stats Buenos Apres allein auf 275,000 Individuen, und soviel mochte fie auch wol gegenwartig fepn , ba Rultur und mit ihr bas Menfchentapital in neuern Beiten febr gewachsen find. Diefe Bolte. gabl besteht theils aus Abtommlingen von Spaniern, Die bei weitem bas Gros ausmachen, theils aus freien gar362

bigen und Negerstlaven, die doch nicht 10,000 Köpfe übersteigen follen, theils aus civilifirten und driftlichen Indianern von verschiednen Stammen, die in einigen Diffionen leben. Sitten, Gebrauche, Sprache, alles ift Spanisch. 3wischen dem Saladillo und Regro, mithin in dem unfultivirten Theile des Stats, hausen Pampas, vollig wild und unabhangig, ihrer vaterlichen Lebensart, Sitten und Religion getreu und in ewiger Fehde mit den Kolonisten. Die fatholische Kirche ist nach dem Grund-gesetze Statereligion; sie steht unter 1 Bischose, der zu Buenos Apres den Sie hat. Der defentliche Unterricht war bisher auferst vernachläffigt; die neue Regirung hat bereits vieles für die Aufnahme beffelben gethan, Rollegien und Lancasteriche Schulen errichtet, gelehrte Gefellichaften gestiftet u. f. w .- d) Berfaffung, Berwaltung. Die Regirungsform, Die fich der Stat gegeben, ift de mofratisch und dabei die der nordamerikanischen Staten jum Diufter genommen; ein Rongreß in 1 Rammer beftehend, halt die gesetzgebende, I oberster Direktor (jest Ri-badavia) die vollziehende in Handen. Die übrigen In-stitutionen sind noch nicht bekant, auch seit 1816 schon zu verschiednen Malen abgeändert. Die richterliche Gewalt ist unabhängig; eine Aubienz das höchste Appellationsge-richt. Das Militär soll aus 6400 M. regulärer Truppen und einer Milig, wozu jeder waffenfabige Mann eingeschrieben ift, besteben. Die Einfunfte des Stats maren nach offiziellen Angaben im Gesethulitein von 1822 folgende: Zou 1,987,199, Berbrauchöfteuern 229,307, Stampel 74,789, direkte Steuern 28,210, verschiedne kleinere Gefalle 199,589, zusammen 2,519,094 Piaster oder 5,038,188 Guld. Die Ausgaben waren der Einschließen 2000 nahme gleich; das Rriegsbepartement foftete 1,700,000 Guld. Uber die Eintheilung des Stats ift nichts befant\*).

Buenos Ayres 2) die Hauptstadt des gleichnamigen füdameritanischen Stats, der Sig des Gouvernements, des Direktors, eines Bischofs und der Audienz, so wie der Bersamlungsort des Kongreffes. Sie breitet sich am lin-ten Ufer des la Plata unter 34° 36' 28" sudl. Br. und 319° 8' 45" 2., 36 Deilen von feiner Dundung aus, ift gang offen, aber gut und regelmäßig gebaut mit breiten und geraden Straffen und gegen 6400 in spanischem Ge-schmacke gebaueten Saufern, hat 1 Kathedrale, 11 andre Rirden, 6 Kloster, 1 Krantenhaus, mehre Sospitaler und 1822. 44,780 Einw. Gine Sitabelle, worin das Beughaus, beschüt die Stadt und ben Safen, der jedoch aus einer blogen Rhede in bem 6 Deilen breiten Strome besteht; schwere Schiffe konnen sich dem Safen nur auf 2 Meilen nabern, und muffen ihre Fracht in der Enfennada de Barragan loschen, wo sie dann auf Leichterschifs fen nach Buenos Apres geschaft wird. Doch ift diefe Stadt ber Stapelplat fur ben gangen la Plata und ibr Sandel von dem größten Umfange; jahrlich flariren auf 800 Schiffe ein, und in den erften 4 Monaten von 1822 famen 52 einheimische, 70 britische, 46 brafilische, 34 nordameritanische, 8 frangosische, 8 schwedische, 5 fardinische, 4 danische, 2 hamburgsche, in allen 230 Schiffe

BUNZEN, fatholisches Pfarrdorf im Kreife Boswyl und aargauischen Bezirte Muri, an dem Flufichen Bung. Die Kirchengemeinde jablt 777 Mitglieder, die ihrem Geb forger Anselm Sediger, der hier von 1798 bis 1810 wohlthatig wirkte, die Stiftung eines Schulfonds, den Bau eines Schulhauses und die Einführung des Strobgeflechtes verdanken. Die Verfertigung und der Verfanf bieses Fabrifats so wie die reichen Ernten der sehr frucht baren Mark sind die vorzüglichsten Quellen ihrer Bohl habenheit. (Graf Henekel von Donnersmarck.)

BUER, Pfarrdorf an einem Bache in bem Amte Gronenberg ber bandv. Landvogtei Denabrud, und gwar im Fürstenthume Denabrud; es hat 1 fath. Pfarre mit einem weitlaufigen Sprengel, 150 Sauf. und 1072 fath. Einw., die sich vom Aderbau und der Garnspinnerei nah ren. Manche Saushaltung liefert jahrlich wol für 225 Guld. fogen. Malgarn und für eben soviel Leinwand nach Elberfeld. (Hassel.)

BUREN, ein Oberamt in dem Seelande des fcmeis. Rantons Bern, bestehend aus ben Lirchspielen Arch, Bis ren, Diesbach, Obermpl, Rutti und Bengi, welche famtlich auf dem rechten Lengnau und dem vormals bis schöflich baselschen Pieterlen, Die auf dem linten Ufer ber Rare liegen. Die Ginwohner (6790) find arbeitsam, wohlhabend und ernahren sich hauptsächlich von der Pferbezucht und dem Aderbau auf dem fruchtbaren Boden, ber aber in ben niedrigen Gegenden den Uberfchwemmungen der Mar und Bihl febr ausgesett ift. 3m 3. 1820 waren die 1120 Gebaude mit 1,649,200 Franken in ber Brandanstalt verfichert. Bu den Derfwurdigfeiten biefes Amts geboren die Ruinen des alten Stammfibes der 1366 ausgestorbenen Grafen von Straßberg, die feltsamen Windungen der Nar und das durch dieselben gebildete sogenannte Saftli. Wenn namlich jesmand zwischen den Oorfern Dozigen und Nevenried an bas Land fleigt, fo tann er ju Gug bequem in einer Bier telstunde nach Buren fommen, wogegen er zu Baffer noch anderthalb Stunden zu fahren bat. Das Land, worüber er auf dem erften Bege fdyreitet und welches er auf dem zweiten zu umfahren genothiget ift, heift bas Saftli. Bei ber beabsichtigten Geradlegung ber Mar und Bibl foll es burchschnitten werden \*). — Buren, der Sauptort bes

Sandel, Schifffahrt und Fischerei sind überhaupt Die vornehmften Rahrungszweige ber Stadt, Die mit fchonen Plantagen und Garten umgeben ift. Die Stadt ift der Sis einer Universitat, die neuerdings beffer eingerich tet ift, 1 Rollegiums, 1 Afademie der Medigin, 1 Alade mie der Jurisprudeng, 1 literarischen und 1 Gefellichaft ber mathematischen und physitalischen Biffenschaften, aud ift 1822 der Anfang mit einer Nationalbibliothet gemacht. Bon der Stadt lauft eine heerstraße durch die Pampas von Cordova über Punta G. Luis nach Santjago in Chik und eine zweite nach Potoft und Charcas, die zu ben befuchtesten von Sudamerita gehoren, aber doch ftrichweift nur mit Maulthieren zu paffiren find. Buenos Apres ift feit 1535 angelegt. Hassel.

<sup>\*)</sup> Mach Azara voy. dans l'Amerique meridionale, Carey and Lea hist. stat. and geogr. Map of Buenos Ayres und Giliespie Buenos Ayres.

<sup>\*)</sup> G. Rod's Bericht ber Schwellen Commiffien über bie Mar, Ribl, ben Murren . Neuenburger und Bielerfec. Bern. 1816, 8.

eben erwähnten Oberamts, ist eine wohlgebaute Stadt in einer getreide u. obstreichen Gegend an der Mar, über die hier eine Brude führt. Das Schloß, der Sis des Oberamtmannes und des Oberamtsgerichts, ist erst 1624 gebauet, obgleich der erste berner Landvogt bereits 1406 nach Buren geseht ward. Einiger Zwischenhandel, Woschen und Jahrmarkte beleben den Ort, der 1024 resors mirte Einwohner jahlt. Die Burgerschaft, die ein Mitsglied zum großen Rath des Standes erwählt, hat ihren eigenen Magistrat. Sie besit beträchtliche Waldungen, Bergweiden und Einfünste. Zu den letzten gehörte selbst der bedeutende Aarzoll, den der Stat erst vor wenigen Jahren erworden hat. Von jeher genoß sie große Freisheiten, die ihr in einer Handveste von 1288 +) zugesischert worden sind. Die "ehrw. Elaß Wuren," eine Abert worden sind. Die "ehrw. Elaß Buren," eine Abeilung der berner Geistlichkeit umfaßt 19 Predigerstellen.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
BUREN oder Büron, ein gut gebauetes Dorf im luzerner Gerichtsbezirke und Amt Sursee, in einer reizensden Lage, an einem fruchtbaren Berggelande, an dessen Huße die Suhr sließt. Fast aus jedem Hause, insonderheit aber vom Pfarrhose aus genießt man eine herrliche Aussschicht. Die katholische im J. 1240 gestistete Kirchengesmeinde, zu der die Weiler Schlierbach, Ezelweil und Wezsweil gehören, zählt 1400 Einw. in 242 Gebäuden, die sich vorzüglich vom Getreidebau nahren. Innerhalb der Flur sieht man noch die überreste mehrer Edelsitze. Bor der Revolution bildete Buron mit den Pfarrdorfern Triensgen und Wynischen die luzerner Landvogtei Buren.

BÜREN, ein Kreis des Bezirfs Gossau im schweis zerischen Kanton St. Gallen, mit 305 Gebäuden und 1870 fathol. Einw., die Ackerdau, Viehzucht und etwas Fabrisarbeit treiben. Die Ihur und die Glatt verursachen durch ihr Austreten oft vielen Schaden. Unter den 40 Ortschaften zeichnen sich aus: 1) Ober Buren, ein Pfarts dorf. Nach dem Brande des hiesigen Schlosses verfauste die reichsgräss. Familie Schent von Castell die Herrschaft im J. 1736 an das damalige Stist St. Gallen um 44,642 Flor. Unweit davon sührt die Bürerbruck über die Ihur. Der Abt Beda von St. Gallen hat im J. 1778 diese schoe, nur auf einem Joche ruhende, bedestte Brücke über die Ihur mit sehr beträchtlichen Kosten bauen lassen.

2) Nieder Büren, Pfarrdorf mit einer hübsschen Kirche.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

schen Kirche. (Graf Henckel von Donnersmarck.)
BUREN, 1) Kreis des Regirungsbez. Minden in der preuß. Prov. Westphalen. Er besteht aus dem süde westlichen Theile des vormaligen Hochtists Paderborn, besonders der herrschaft Buren, die im Mittelalter ihre eignen Opnasten hatte, die sogar auf Reichsunmittelbarteit Anspruch machten, aber von den Bischofen von Pasderborn als Basallen angesehen wurden. Im 16. Jahrh. erwarb das Stist die eine Halste der Herrschaft; 1610 trat der letzte Sprosse dieser Opnasten, Moris von Busren, in den Issuitenorden, worauf die ihm noch zugehörige Halste den Issuiten verliehen, nach der Ausbedung des Ordens aber zu den Domanen des Stists geschlagen wurde. — Der Kreis gränzt in seiner jetzigen Ges

falt im Nordw. an Wiedenbrud, im R. an Paders born, im D. an Warburg, im S. und 2B. an den Regirungebegirf Areneberg, ift 12,13 Quadratmeilen oder 260,530 preuß. Morgen groß und zählt in 4 Stadeten, 1 Marktsleden, 51 Dorfern u. 16 Weilern 4222 H. und 28,587 Einw. Die Ostseite wird von der Egge bebedt und ist bergig und waldig, die Bestseite eine weite mit haiden und Mooren angefullte Ebene; die Diemel macht im SD. die Granze, im NW. stromt die Lippe; zu ihrem Flußgebiet gehoren: Heyder, Alme u. Alfte. Der Boden besteht meistens aus Kley, Ihon und Kalf, im Rordw. ift alles Flugfand und Dioor. Der Aderbau lohnt reichlich und Holz ist zur Aussuhr vorhanden; 1819 waren 4723 Pferde und Kullen, 10,448 Stud Rindvich und 31,424 Schafe gezählt. Die Schäfereien gelten für die besten der ganzen Proving: mehr als + ist veredelt. Much unterhalt man eine gang bedeutende Efelszucht (1811 977 Stud ), und rauchert die besten westphalischen Schins Die Moore liefern guten Torf, fahrlich 5500 bis 6000 Fuder. Er hat mancherlei Mineralien, die aber schlecht benust werden, unterhalt 1043 Stuble in hanf und Leinwand, 3 Papier=, 7 Sage= u. 8 Dimublen, 3 Gladbutten und 44 Potaschesiedereien und strickt wollne Strums pse. — 2) Kreisstadt des vorgedachten Kreises am Bussammenflusse der Alme und Alste, ist mit verfallnen Mauern umgeben, aus welchen 2 Ihore subren, und hat 1 Domane, 1 Kirche, 1 Armenhaus, 183 westphalisch gebauete Sauf. u. 1291 Einw., worunter einige 50 3uben und etwa 120 Gewerbe treibende, boch machen Af-terbau und Biehzucht mit etwas Brantweinbrennerei die Hauptnahrung aus. Die 4 Jahrmartte werden wenig befucht. (Hassel.)

BÜRGEL, 1) Amt in dem Kreise und der Proving Weimar des Größderzogthums Sachsen-Weimar elise nach. Es liegt im D. von Jena, gehort zu denjenigen Amtern, die 1672 aus der Altenburger Erbschaft an die Linie Weimar sielen und von dieser zur Kompletirung der Aussteuer des Jenaer Asses abgegeben wurden, mit deren Erdportion aber 1741 an die Hauptlinie zurück sielen; 1819 wurde es mit dem vormaligen Tautenburg, das zu dem thüringisch-sächssischen Kreise gehörte und 1815 an Weimar abgetreten ist, vereinigt, und enthält gegenwartig in 21 Gemeindebezirken 1 Stadt, 20 Dörser mit 1 großberzogl. Schlosse, 1 altes Bergschloß, 2 Kammergüster, 2 Vorwerte, 8 Wühlen, 3 Wustungen, 805 Hauf u. 4295 Einw. Das Justizamt hat den Sie zu Halbürgel, das Rentamt zu Tautenburg. — 2) Stadt in dem vorbenannten Amte an dem Gleisbache, 14 Weile von Jena. Es hieß in dem Mittelalter Bürglin, auch Burgela, ist ossen, hat 1 Pfarrirche, die ein ales gothisches Gebaude darstellt, 1 Bürgerschule mit 2 Lehrern, 1 Wädschenschule, 230 Hauf, und 1195 Einw., die sich vom Acerdau, Viehzucht und durgerlichen Gewerben nahren, und sährlich 5 Krams u. Viehmarkte halten. Unter ihren Einw. gibt es viel Töpser, die den auf ihrer Feldmark belegenen Ihon benußen und die ganze umliegende Gegend mit irdenem Gute verlegen; man rechnet, daß wöchentlich im Durchsschule 8 Karren jeder mit 25 Ihrn. versahren werden, mithin die Idhsereien dem Dorse jährl. 10,400 Ihr. einstragen. — 3) Mit dem Jusae im Ihale oder Ihalbürs

<sup>+)</sup> Saller fdmeij. Bibliothet IV. Rr. 1947.

gel, Pfarrdorf im S. der Stadt Burgel und nur 4 Meile davon entfernt, ebenfalls am Gliebbache, einst eine bes ruhmte Benedittinerabtei, die nach der Reformation resformirt ist und in deren Gebauden das jetige Justizamt den Sit bat. Es besitt außerdem 1 Kirche, 1 Schule, 4 Mahlmuhlen, 41 hauf, und 259 Einw. (Hassel.)

BURGELN, im badenschen Bezirksamte Mulheim, ehemaliges Benediktinerkloster und St. Blasianische Propsitei, 3 St. von der Amtestadt Mulheim auf einem hoshen Berge in dem Votgebirge des Schwarzwaldes, mit schonen Gebäuden, Garten und herrlicher Aussicht aus dem zweiten 2091 Fuß über der Meeressläche erhabnen Stocke der Propstei. Es wurde vom Ritter Aberner von Kaltenbach, der sich nebst seiner Familie dem Herrn weiste, um das J. 1120 durch Schenkung seiner Güter Bürgeln, Eckindeim, Kaltenbach, und anderer seiner Besstungen gestistet, an der Stelle des ritterlichen Schlosses Bürgeln auf dem Saussenhurd erbaut, und 1136 vollendet, wo die Klostertirche von dem papstlichen Legasten Kardinale Theodowin zu Ehren der HD. Johannes des Täusers und Ishannes des Evangelisten eingeweiht wurde. In der Folge gelangte es durch viele Schenkungen berreichert zu einem großen Ansehn, brannte 1267 ab, wurde wieder neu erbaut, und kam endlich mit den Bestungen St. Blasiens an Baden\*). (Leger.)

BURGENSTAD. Sier am Fufe bes Burgens berges, ber fich aus bem Lande Unterwalden als bos bes Borgebirg quer in den Biermalbstätter= See binaus erstreckt, landeten am Tage nach ber Schlacht bei Morgar-ten den 17. Nov. 1315, 1300 Oftreicher, um, mahrend bas Land Schwij durch den Serzog Leopold felbst be-siegt murde, dem durch Obwalden einbrechenden Grafen von Straffberg burch Befesung von Ridwalden freiere Sand zu verschaffen. Doch die 300 Unterwaldner, wels che bei Morgarten den Sieg hatten erfechten helfen, eils ten, von 100 Schweizern begleitet, eben wieder über den See herbei, und fchlugen vereinigt mit dem Bolfe von Nidwalden Die Feinde in ihre Schiffe jurud. Biele berfelben fanden ihren Lod im Waffer. — Bom Schlachts felbe hinweg eilten die Sieger den Obwaldnern, deren Dorfer der Graf von Strafberg, 4000 Mann ftart, mit Raub und Brand verheerte, ju Gilfe, und an demfelben Abend follug das vereinigte Bolt von Unterwalden, durch die beiben Giege am Morgarten und bei Burgiftad ermuntert, den eingebrungenen Feind theils auf dem engen Rengpaffe am Pilatus, theils burch die Gebirge jum Rande hinaus, noch ehe die Silfe der Urner und eine ans bere Schar Schwyzer fich einfinden fonnten.

(Meyer von Knonau.) BURGER \*), hat im teutschen Rechte verschiedene Bedeutungen. Die ursprüngliche ist die eines Mitglieds

einer Stadtgemeinde, obwol schon viel fruber als But: ger in Urfunden vortommen, burgenses angeführt merben 1), wo noch feine Stadteverfaffung beftanb. 216 fic Stadte ausbildeten wird bas Wort: Burger, insbesonden por der Beit, che es den Bunften gelang, Die Aufnahms fabigfeit in den Rath durchzuseben, von bem vollberechtigten Mitgliede der Stadtgemeinde gebraucht 2), daber bau fig die aus rathefabigen Gefchlechtern fammenden Burger hießen, mabrend die übrigen Sandwerter genant mut ben 3). Much nad ber Beit, ale fcon Sandwerter junfte fabig waren, fommen noch engere Bedeutungen von But ger vor; baber unterfchied man an einigen Orten But ger, ale die Sauseigenthumer, von den Sandwerkern, und gestattete ben ersten ben freien Sandel, wahrend bie zweiten nur mit ihren Sabrifaten und bem gu ihrem Sand wert Gehorigen handeln durften \*). Noch enger wurde ber Begriff Burger, burch die Gegensage: Schutren wandte, Beisiger, Beisaffe, auch Einwohner \*). In ben alteren Beiten, in welchen die Stadte als die bevor rechteten AufenthaltBorte galten, gur Aufnahme aber gewiffe Bedingungen foderten, welche nicht jeder leicht erfüllen fonnte, j. B. bestimmte Abstammung, Freiheit, Ben mogen u. 21., wurde ce fur einige Perfonen, welche allen Erfoderniffen des vollen Burgerrechts nicht genugen tonm te, wichtig, wenigstens einige Rechte bes Mufenthalts und ben stadtischen Schutz zu genießen; und felbst noch spater als z. B. Religionseigenschaft bei demjenigen, welcher Burger werden wollte, in Betrachtung fam, erbielt ein beschränkter städtischer Schutz eine Bedeutung; alle solche Schutzerwandte galten nur ale unvollfommene Burger 6), daher der Begriff Burger im engeren Sinne für bas vollberechtigte Mitglied ber Stadtgemeinde übrigte. Much badurch , daß gewiffe Borrechte j. B. Befit liegen ber Guter, Ausübung gewiffer Gewerbe, nur von Burgem in Stadten ausgeubt werden fonnten, entstand eine neue Beranlaffung, bag Versonen, die nach ihrem Stande bie Aufnahme in die Stadt nicht bedurft hatten, die Erwer-bung des Burgerrechts nachsuchten 7), 3. B. Abelige und Albiter. Go famen im Mittelalter verfchiebene Arten von Burgern vor; inebefondere a) Pfahlburger\*), wobin alle gehorten, welche, weil ihnen bie Requifite bes vollen Burgerrechts fehlten, außer den Pfahlen ber Stadt mobnten, um nur einige ftabtifche Bortheile ju genießen, obwol der Musbrud fpater oft diejenigen bezeichnete, welche ihr Burgerrecht jum Rachtheile ber Landesberrichaft misbrauchten. b) Musburgers), wohin biejenigen gerechnet murden, welche, ohne ihre angebornen Ctandesver-

<sup>\*\*</sup>Ouno in Chronic. Burglens. edit. a Rusteno Heer. Innocentius Pap. II. in dipl. ap. Gerbert. in Histor. Nigr. Sylv. Cod. dipl. No. XLIII. Theodewinus S. Rufinae Eps. Card. in dipl. ap. Gerbert. n. XLVI. Adrianus Pap. IV. in dipl. ap. Gerbert. n. LV. und undert. Serner Arnoldus II. Abbas. Blasii in dipl. ap. Gerbert. 1. c. n. CXXXII. et Gerbertus in Histor. Nigr. Sylv. Tom. I. Libr. VII. cap. XX. et LXIII.

<sup>&</sup>quot;) BBgL ben Mrt. Statsbarger.

<sup>1)</sup> Miraei opera. 1. p. 291. Dreyer Einl. in die labifchen Bererdn. S. 84. 2) Eichborn in der Zeitschrift für geschicht. Rechtewissenschaft II. Thl. S. 169. und Mitterm alers Grundt. Rechtewissenschen teutschen Privatr. S. 90. §. 67. 3) Mehre Unt. R. Ludwig v. 1340. in Senkenberg Corp. jur. german. T. I. P. 2. p. 5. 4) Rauch, rerum austriae. III. p. 53. Kurj Oftreichs Handel in dieterer Zeit, S. 111. 5) Eisen bart Anl. jum Stadt. und Bürgerrecht S. 228. 6) Badische Grundversaffung §. 10. 7) Bodmann in Siedenses Magazin für teutsches R. 1. 3h. Nr. I. 8) Geldne Bulle Tit. 16. Olenschlager Erläuterung S. 316. Reichsabschied v. 1529. §. 10. v. 1555. §. 83. Wenker Comm. de Pfalburgeris, Arg. 1692. Orthum. jur frankfurt. Ref. IV. Thl. S. 173. 9) Wenker collect. jur. publis. p. 229.

baltniffe ober ihren burgerlichen Wohnort aufzugeben, bas Burgerrecht fich ertheilen ließen, um einige Borrechte ausuben ju fonnen, ju welchen Eintragung ins Burgerbuch gehorte, j. B. Gewerbe auszuüben. Die in manchen Stadten vorfommenden Frohn ., Frei . oder Rellerhofe, welche Klostern oder Abeligen gehörten, find Uberbleibsel bieses Ausburgerrechts. — Der Rame: Gras-10) oder Beldburger bezog fich auf die Verfonen, welche in den Dorfern wohnten, Die ju dem stadtifchen Territorium geborten. Glevenburger 11) (abgeleitet von gleve, b. h. Lange, Spieß), hießen Perfonen, welche das Burgerrecht unter ber Berbindlichfeit erhielten, im Rothfalle Ritterbienfte ber Stadt ju leiften. 218 allmalig bie Lanbesgemeinde fich erweiterte, und alle Glieder berfelben nach gewiffen gleichformigen Gefegen beurtheilt wurden, erhielt der Ausdruck: Burger, oft den Sinn, welchen das Wort Unterthan hat, so daß vom Gattungsworte Burger als Arten Statsburg er und Ortsburg er getrent werben fonnen, und im engeren Sinne bezeichnet Burger nur ben letten, infofern jemand als berechtigtes und verpflichtetes Mitglied einer Stadt pober Marftflefs fengemeinde betrachtet werden tann. Die Realitat bes Begriffs: Burger 12) hangt hier von ben Schickfalen ber Stadteverfassung in einem Lande ab. Da, wo jeders mann im State überall Gewerbe frei treiben barf, wenn er nur eine gemiffe Steuer bezahlt, da wo bie Stadt feiner Borrechte mehr im Gegensate anderer Landesges meinden fich erfreut, verschwindet die Bedeutung von Burger, weil tein Gegensas vortomt, baber auch in man-chen Landern, jum Beispiel in den ehemals frangosis schen Rheinprovinzen, der Bauer ebensowol fich Burger (Mittermaier.)

Bürgerbriof (feerechtlich), ift die Urfunde, welsche darthut, daß Jemand in einer Stadt oder Ges gend das Burgerrecht erworben hat. Auf dem Lande wird diefe Urfunde nur um fich jur Beugenfchaft, oder bei andern folden außerordentlichen Gelegenheiten ju legitis miren, gebraucht, jur Gee aber bient fie ju dem Behuf, wie der personliche Pag bei Landreisen, um Schiffsfuh-rer zu legitimiren. Infofern die Nationalität des Schif-fers aus den von der Behorde attestirten Schiffspapieren conftirt, ift diefes Papier, welches nordische Gefete auf ber Gee erheischen, auf der Gee überfluffig. aber bennoch auf banifchen Schiffen erfobert, beren Ge fege ohnehin jest fodern, daß jeder Schiffssuhrer (um beffer Controle über sie gegen die Scheinburgerei führen zu konnen, und ftadtische Gewerbe den Stadten zuzuwenben), in einer Stadt Burger fenn muß. Die jegige Gin= richtung der Burgerbriefe fichert aber nicht die Identitat. In Arlegdzeiten fahren vorzüglich hollandische Schiffe oft auf fremde Ramen und fremde Papiere, weshalb bie Ginrichs tung wie bei Baffen getroffen werden foute, daß der Inhaber feine Ramensunterschrift unter den Burgerbrief feje gen mußte. In Nordamerita dient die fogenannte Pro-

tection, eine obrigfeitliche Bescheinigung, daß Jemand bas nordamerifanische Burgerrecht hat, fatt des Burger-briefes, ift aber ber Erfchleichung von Scheinburgern haufiger ausgesetzt als in Europa. Der Burgerbrief gibt die Befugnif der Ausübung aller burgerlichen Rechte, nur tonnen solche Kapitane, welche aus friegsuhrenden Lansbern sind, während eines Krieges in neutralen Staten feine Schiffssuhrung erlangen, und ihre Tractaten mit den Barbaresten legen die Pflicht auf, keinem Burger Algiersche Paffe zu geben, ber nicht schon 3 Jahr in dem Befit des Burgerrechts gewesen ift. Gegen die Erschleischung der Burgerbriefe durch Scheinburger wurde am beften die Erfoderniß schuten, mit Beib und Sindern und Bermogen einwandern ju muffen, und in Gefahr ju fepn, bas Burgerrecht fogleich ju verlieren, wofern fich nach jahrlich ju wiederholender Berificirung ergabe, daß diefe Einwanderung nur jum Schein geschehen sep. (F. J. Jacobsen.)

Bürgerkrone, f. Krone. Bürgermeister, ist der ordentliche aus der Ge-meinde gewählte Borftand des magistratischen Colle-giums der Stadtgemeinde. Dit Unrecht glaubt man da, wo in Urfunden Consules vortommen, auch Burgermeis fter zu finden, ba diefe alten Consules nur die jur Aus-übung ber Polizei und zur Bermaltung bes Gemeindeguts beigezogenen Beifiger aus der Burgerflaffe maren 1), und schon die große Bahl von Consules, die in der namlichen Stadt waren (4. B. in Strafburg 12, in Frei-burg 24, in Main; 24), beweist, daß darunter keine Be-amte, wie die spateren Burgermeister waren, verstanden fen fonnen. Consules und Rathmannen muß für gleichbedeutend angesehen werben. Die erfte Spur von eigentlichen Burgermeistern muß in den magistris civium 2), auch magistris consulum 2), auch burgimagistris 4) gesucht werden; allein diese waren noch nicht bie machtigen Borftande ber gangen Stadt, fondern nur bie Vorstande des Consulencollegiums, daher auf Polizei und Guterverwaltung beschränkt. Die Städte, in deren Urfunden schon im 13. Jahrh. ein Burgermeister an der Spipe steht b) und als Vorstand der ganzen Stadt erscheint, gehoren zu ben machtigften, beren Berfaffung fruh vollendet mar; es zeigt sich aber aus der Geschichte ber Stadte, daß die Burgerschaft vorzüglich strebte, einen Burgermeister zu erhalten, und noch 1443 mar die Fra-ge: ob die Stadt einen Burgermeister haben durfe, Gegenstand des Streits zwischen der Stadt Trier und dem Ergbischofe .). In den meiften Stadten fomt Burgermeis fter als erfter Borfteber ber Stadt erft fpater vor, j. B.

<sup>10)</sup> Trotz jus agrar. belg. I. p. 278.

Clavenburg. Arg. 1698. Grupen obs. rer. et antiq. p. 355.

Dillmann v. Ursprung ber Stände, III. Shl. S. 107. Stensel Kriegsgeschichte S. 158.

12) Badische Grundverfassung

10.

<sup>1)</sup> Schöpflin hister. zaring. bad. V. p. 50. Hontheim hist. Trevir. I. p. 483 Straßburger R. in Grandidier histoire d'eiglise I. p. 36. Fichard Entstehung v. Frankfurt S. 84. Sich der den flechung v. Frankfurt S. 84. Sich der der Beitschiffenschen Frankfurt S. 165. S. 175. 2) B. B. in könischer Urt. v. 1169 in Securis ad radicem posita m. St. S. 175. S. 175 8. B. in solnischer Urt, v. 169 in Securis ad radicem posita nr. 28. v. Worms, s. Morig Abh. v. Ursprung d. Reichsstädte E. 535.
3) B. B. in Graskef, origines Muhlhueam. p. 99. In Berbst. (Urt. v. 1298. in Bet mann Anhalt. hift. P. III. Lib. III. p. 227.) tommen magistri civitatis vor.

4) Stellen in du Cange glossar. voce burgimagister. s. auch andere Benennungen in Heineoeius antiq. II. Tom. p. 820.

5) B. D. in Regensburg juerst 1243 f. Gemeiner Ehronit v. Regensb. 1. Ahl. S. 348.

6) Hentkeim histor, Trevirens. II. p. 395.

in Frankfurt erft 1304 7) und in oftreichifchen Stadten erfcheint im 15. Jahrh. bas Recht Burgermeifter ju mahien, ale eine besondere Bergunftigung der Landesherren 8); von ber Beit an als Burgermeifter vorfommen, fann auch Die Verfaffung ber Stadt ale vollendet angefeben werben, und fobald nur groffere Stadte Burgermeifter batten, mußten die fleineren nach dem Mufter der großes ren gebildeten bald abnliche Borrechte ju erhalten. Das fpecielle Berhaltnig mar überall verschieden, daber auch an manchen Orten ftatt eines Burgermeifters ein 2mmann \*) oder Ratism eifter 'e) vortam. In manchen Stadten war nur ein , in andern waren mehre Burgermeifter vorbanden, daber wenn fie unter fich abmechfeln, berjenige, welcher das Directorium führt, der regirende Burgermeis fter bieß 11). Aud darin ift noch Berschiedenheit, wo Die alte Berfaffung besteht, ob der Burgermeifter auf Lebenegeit oder nur auf gewiffe Sabre ernant wird. Er ift bas Saupt der Burgerschaft, und führt das Directorium bei ber Berwaltung der an ben Magiftrat gehörigen Gegenstande. Much an Orten, an welchen neue Stadt = oder Gemeindeordnungen eingeführt worden find, ift der Name und die Stelle des Burgermeisters beibehalten wors ben 12), fo bag er als Direttor bes magiftratischen Collegiume erscheint, und in der Regel nur an den Befchluf bes Magistrats gebunden für die Bollgiehung der Be fchluffe forgt, die Landes = u. Ortspolizei handhabt, und Die Rechte und Pflichten eines Collegialbirectors hat. Auf feine Bahl hat gewöhnlich bie Regirung fich eine Ein-wirfung vorbehalten oder ubt ein Bestätigungsrecht (Mittermaier.)

Bürgermeister, in der Naturgesch., s.Anolis prin-

cipalis und Larus glaucus.

Bürgerrecht bezeichnet in altern Gefegen immer nur ben Inbegriff der Befugniffe, welche einem Mitgliebe einer Stadtgemeinde vermoge feines Gemeinderechts sustehen. In alten Urfunden tomt es unter dem Rasmen: urbanitas vor 1) (auch gebuirschaft genant), wobei das große und das fleine Burgerrecht unterschieden wurde. Das zweite, welches bas Recht des Aufenthalts und ber Betreibung offener Gewerbe im Rirchfpiele ents bielt, wurde g. B. in Roln von den Rirchspielsamtmannern, bas erfte aber, welches alle politifchen und Chrenvorrechte eines Burgers verlieb, wurde von dem grofen Rathe verliehen. In der Beziehung auf Stadtverfaffung umfaßt das Ortsburgerrecht 2) vorzüglich: 1) das

Recht der activen und paffiven Wahlfahigkeit ju allen ftadtifchen Umtern und jur landftandifchen Vertretung; 2) Recht der Betreibung aller ftadtischen Gewerbe; 3) Recht Grundstude im Stadtbezirfe ju erwerben ; 4) das Recht, die Martlofung auszuuben; 5) Befugniß, die Gemeinde guter nad dem gesetlichen ober bertommlichen Berbalts niffe zu benugen; 6) das Borrecht nach ben ftattifchen Statuten und Privilegien beurtheilt zu werden; 7) Unfpruch auf ben flabtifchen Gerichteftand; 8) Unfpruch auf Die ftadtischen Stiftungen, ju beren Theilnahme Burger recht gesodert wird. Un manchen Orten 3) gehort zur Ausübung der vollen Befugniß, 3. B. Bablfabigfeit ju flabtifchen Amtern und jur Theilnahme an Brauloofen, aud) ber Befit eines Saufes in ber Stadt .). Das um vollfommene Burgerrecht des bloffen Schusverwandten, oder Beifaffen umfaßt nie das Recht ber Bablbarteit; an Gemeindenugungen nimt ber Schusverwandte nur in fo ferne Theil, als das Localherfommen den Schusper wandten Rechte hierauf gibt, ober das Gemeinderecht auch einem Fremden zustände. Das Recht Immobilien im Stadtbezirfe ju befigen, hat der Schubvermandte. Deuere Gemeindeedifte haben den Unterschied ber Bollburger und Beisaffen aufgehoben 1), ober wenigstens auch ben Beisaffen Unspruch auf Wahlbarteit ju burgerlichen Amtern gegeben .). In Ansehung der Erwerbung des Burgers rechts gilt die Regel, daß die Berleihung an eine Berfen, bie schon bas Statsburgerrecht hat, dem Ortsmagistrate justeht, mabrend der Auslander erft bas Statsburgerrecht erwerben muß?). Bei Erwerbung durch Geburt nehmen Die alteren Statute an .), daß bas Burgerefind nur eis nen Litel gur Erwerbung bes Burgerrechts bat, und ent speciell in die Burgerlifte fich aufnehmen laffen muß, je boch ben Bortheil genießt, geringere Rezeptionsgelber ju bejahlen. Reue Gefege ') laffen burch Geburt, wenn nur beide Altern Bollburger maren, das Burgerrecht forts pflangen. Chemals fam bei ben Bedingungen ber Aufnahme gewöhnlich eine gewiffe Standes = oder Religions eigenschaft, bestimmtes Bermogen, und untabelhaftes bieheriges Betragen in Betrachtung 10); mahrend jest Die erften diefer Bedingungen nicht mehr in Anfchlag ge bracht werben, ift bod in neueren Gefegen 11) Die Bon fchrift beibehalten worden, daß die zur Criminalunterswhung gezogenen und nicht definitiv losgesprochenen eben fo wenig als die in Concurs befangenen aufnahmsfabig Berloren wird das Burgerrecht durch Berluft des sind. Statsburgerrechts, durch freiwillige Aufkundigung, durch Arten des ftillschweigenden Bergichte, wohin altere Gefete 12) Die Verweigerung burgerliche Umter ju übernehmen reche

<sup>7)</sup> Floard die Entstehung ber Reichsstadt Frankfurt S.
182. 5) B. B. 1490 in Ling, 1499 in Stener, 1416 in Krems, f. Rurz Officios Handel in alterer Beit, S. 240. 9) H. Arz Geschichte von St. Gallen 1. Thl. S. 455. 10) Schuls & Coduc. Landesgeschichte. B. 167. 11) S. auch Ein Rhert Anleitung zum Stadtr. S. 60. 12) Preußische Stadt. I. 142. Baier. Gem. E., j. 47, 48. Hessisches Gemeinderditt, 12.

<sup>1)</sup> Ale tilnische Urfunden in Elasen Grunde der Schreins.
6.31. 2) Colmar de jur. civitat. Norimberg. Altors.
Hossel de jurid. civit. munic. in germ. Alt. 1788. Bod.
a in Siebentecs Beitr. zum teutichen R. III. Ihl. S. 96. Eis
jart Anleitung zum teutichen Stadt. und Burgerrecht, S.
dreuß. Landrecht, II. Ihl. Tit. VIII. Preußische Stadteordn.
haubold Lehrb. des sache, R. S. 464. Weimarische tha. D. 21. Dec. 1810. Inaische Stadtordn. d. 27. Jun.

<sup>1810.</sup> Babische Brundversassung der versch. Stände von 1808. s. 10. 3) 3. B. nach Welmar. Stadtordn. s. 4. 4) Deinze de capital quidusdsm incolatus Norimb. Altors. 1778. Diez de discrimcivium et incolar. Goett, 1757. Eisen bart Ant. S. 228, Pras. Städteerdn. s. 5. 40. Badische Grundvers. s. 10. Meimar. Endsordn. Tit. III. s. 23—29. 5) 3. B. heffis. Gemeindeeditt. s. 5. Wurtemberg. Gemeindeeditt s. 6. 7) Preuß. Landr. II. Thl. Tit. St. 8. s. 14. Städteerdn. s. 24. Hessis. s. s. 49. 8) Hillebrand de jure civium originar. c. II. s. 12. Riccius spicileg. p. S. 9) Hessis. Gem. E. s. 41. Badische Grundvers. s. 11. 10) Eisen hart Ant. S. 185. Su tner von der ditesten Gewerbeversassin München, S. 501. 11) Preuß. Städteordn. s. 20—22. 12; 3. B. hamburg, Stadtbuch 1. Thl. Lit. 1. Art. 6.

neten und neue Gesehe 12) noch den Fall zählen, wenn der Burger eine gewisse Zeit (3. B. 2 oder 5 Jahre) von dem Orte entfernt ist, ohne einen Stellvertreter des stellt, und die obliegenden durgerlichen Berpflichtungen erfüllt zu haben. Die Verurtheilung wegen Verbrechen entzieht das Burgerrecht nur 14), wenn Ehrlosigseit. oder eine höhere Verbrechensstrase erfolgt; aber auch hier hat sich die Ansicht der neueren Gesehe 12) dahin entschieden, daß solche wegen Verbrechen Verurtheilte nur die Ehrens vorzüge des Burgerrechts, insbesondere die Wählbarkeit verlieren.

Burgerrecht, insofern es mit dem Begriff Statsburger jufammenhangt, bezeichnet auch noch den Inbegriff ber Rechte, welche dem Einheimischen vor dem Fremden aus der vollen Unterwerfung unter die Statsgewalt justehen 16). Noch spezieller bat fich durch neuere Gesete 17) der Unterschied von Indigenat und Statsburgerrecht gebildet. Das Erste ist der Inbegriff des Genusses aller burgerlichen Rechte und des Anspruchs auf Erwerbung des Statsburgerrechts. Das Zweite enthalt den Inde-griff der Rechte jum Genuffe aller Indigenats und aller politischen Burgerrechte des Landes. Das Zweite geht daber viel weiter als das Erfte und enthalt insbesondere Die verfaffungsmäßige Theilnahme an der Standeverfams lung. Das Indigenat ist aber Vorbedingung ber Erswerbung bes Statsburgerrechts, ju beffen Musubung auch noch die gesehliche Vollichrigfeit, die Ansaffigkeit im Lande, und bei dem Neueinwandernden der Ablauf einer gewiffen Beit, 3. B. in Baiern von 6 Jahren gehort 28). Wer mit Erlaubnif feines Landesherrn in die Dienste eis nes auswartigen States tritt, behalt das Indigenat bei, und hat noch immer gewisse Verpflichtungen in Bezug auf fein Vaterland, 3. B. zurud zu tehren, sobald er durch einen an ihn gerichten Befehl oder durch eine General-Verordnung zurudbeitufen wird. Burgerrecht fann endlich noch als ein teutsches Burgerrecht insofern in Betrachtung fommen, als die teutschen Bundesftaten jedem ihrer Burger gewiffe Grundrechte jusichern 19), welche Jedem schon vermoge der Bundesatte justehen, und ihm nicht burch Landesgesetz entzogen werden konnen. Bu diefen Rechten gehoren: 1) bas Recht Grundeigenthum außer-Medien genoren: 1) vas keint Standeigenigum auserhalb des Landes, welches jeder bewohnt, zu besisen; 2) Besugniß des freien Wegziehens aus einem Bundessstate in den anderen; 3) Recht in Sivils oder Milistardienste eines Bundesstates zu treie, 4) Freiheit for Nachsteuer, wenn das Bermdgen in einen Bundesstat übergeht 20). (Mittermaier.)

Bürgerrecht (christliches), war die Benennung einer engern Berbindung, welche 1528 die Städte Zurick, Bern, Comftanz und St. Gallen unter sich schlossen, als die Spannung zwischen ben beiden Religions-Befentnissen

siel, Mallhausen, Basel, Schaffhausen und Straßburg aufnahmen. Sie war nicht von bleibender Dauer. (Meyer von Knonau.)

Bürgerschule. Die Burgerschule foll der Jusgend bes Burgerstandes biejenige Ausbildung geben, welsche burch die Foderungen der Zeit an den Burgerstand

bedingt wird.

Diese Begriffbestimmung scheint im voraus hier die weibliche Jugend auszuschließen, weil das Madchen keinem Stande sicher angehört, ihren Stand vielmehr vom Gatten empfängt; da jedoch deffen Wahl im Allgemeinen durch die Erziehung geleitet wird und eben deshalb meisstens sich Gleich und Gleich gesellt, so wird auch eine bessondere, auf den Stand der Bürgerin berechnete Unterweisung in Städten zu der Benennung: Tochterbürzgerschule berechtigen. Nur ziehen wir vor, Anstalten dieser Art dem Kapitel "Tochterschule" auszusparen, weil der wesentlichste Unterschied der Schulen durch das Geschlecht gegeben ist, von dessen Beachtung die ersten Maximen ausgehen, welchen alle Einrichtungen für bessonde Zwecke unterzuordnen sind.

Die der Burgerschule angehörende mannliche Jugend wird jenem Hauptbegriffe nach, alle die Sohne, ohne Rudslicht auf den Stand der Altern, einschließen, welche, zur Betreibung freier Gewerbe (im Gegensaße der Dienstebarkeit) bestimt sind, nicht diejenigen, welche zum Studiren, zu gelehrten Geschäften und Statsamtern überzgehen. Zwar hatte die Burgerschule bisher auch solche junge Leute vorzubereiten, welche in der Folge zu Subsalterndiensten gebraucht wurden; indessen durfte das von selbst wegsallen, da die Halste der Studirenden den Rechsten obliegt, so daß die Regirungen, zum großen Vorztheil der Statsverwaltung, die Wahl haben werden alle Unterstellen mit Zöglingen der Universität zu besehen.

Nach außen ist hiedurch der Sprengel der Burgers schule begränzt. Im Innern bilden sich Abtheilungen nach den Abstusungen burgerlicher Wirffamkeit. So wie namlich im Burgerstande ein höherer und ein niederer deutlich hervortritt, von welchen dieser die handarbeitende, jener die mehr mit dem Ropf arbeitende Klasse der Geswerdsleute in sich begreift, so scheidet sich auch die Bursgerschule in zwei Anstalten von verschiedener Tendenz und Einrichtung, die niedere und die höhere Burgerschule.

A. Die niedere Burgerschule soll theils die

A. Die niedere Burgerschule soll theils die eigentlichen Sandwerker so weit ausbilden, daß sie aus der Schule in die technische Lehre treten können, ohne vor ihres Gleichen errothen zu muffen, theils die feineren Ropse zur höheren Burgerschule vorbereiten. Schwerlich möchte sie irgendwo ganz für sich allein bestehen, überall sindet man sie vielmehr mit der Elementarschule, die allen Standen angehört, innig verschmolzen und dadurch in fünf bis sechs Klassen ausgedehnt; das hindert uns aber nicht vom Elementarunterricht hier abzusehen, ihn seinem Orte zu überlassen, dagegen den Begriff der Burgerschule festzuhalten und diese in ihrem eigenthumlichen Wesen darzustellen.

Die gemeinsame Aufgabe aller Schulen, Ausbildung bes Berftandes, bes Geschmades und ber Gemuthsanlagen, liegt ber niederen Burgerfchule in ber Ausbehnung

<sup>13)</sup> Badifce Grundverf. §. 12. Weimarische Stadto. §. 20.
14) Hillebrand de jure civium orig. eap. IV. §. 5. Preuft. Stadteordn. §. 39.
15) Baier. Gemeindedit §. 78. Weimar. Stadto. §. 21. Hefflische G. E. §. 34.
16) Mitterma ier Grundsche bes gem. teutschen Privatr. §. 100. Bad. Grundverf. 9. 1808. §. 7—9.
17) Baier. Editt v. 26. Mai 1818. Heff. Editt v. 18. Mar; 1820. Weitemb. Bersaftungeurf. III. §. 19.
18) Baier. Editt, §. 8.
19) Teutsche Bundesalte Art. 18.
20) S. über Bedeutung des teutschen Burgerrechts Falt in den lieler Blättern. II, Bd. 1 &. 160.

ob, in welcher man jene am guten Burger überhaupt erwarten darf, ohne auf der einen Seite drtlichem Bu= ruchbleiben in der Rultur nachzugeben, oder auf der ans beren eine zwecklose, wo nicht nachtheilige Uberbildung gu verlangen. Letteres verbietet ohnehin die furge, mit ber Konfirmation beschloffene Schulzeit; ersteres aber wurde um so bedenklicher senn, ba diese Jugend keine weitere Bildungsanstalt benugen kann, sondern für ihr ganzes Leben gerüftet aus der Schule treten muß.

Die Mittel jur Berftandesbildung fur ben Rreis burgerlicher Geschafte find theils biftorifche Rentniffe, theils Sprachtentniffe, theils paffende Dente

I. Sistorische Kentnisse sollen die Masse der Erfahrungsbegriffe vermehren, womit dem Berftande Stoff gur Bearbeitung geboten wird. Dabin geboren 1) Ras turbefdreibung. Dit Befeitigung funftlicher Spfteme werden die Naturgegenstande nach ihren Mertmalen, Gis genschaften und Beranderungen befd;rieben und biejenigen hervorgehoben , welche auf Sandel u. Gewerbe Ginfluß has ben; denn die Benugung und die Rentniß des Ochablis den sind Sauptaugenmert. Den Beschluß macht bie Raturbeschreibung des Menschen. 2) Erdbeschreibung. Rach vorläufiger Ubersicht des Erdballes folgt die Erlauterung der Weltfarte, dann die Beschreibung der Lander von Europa, ausstührlicher gesaßt, je naher man dem Vaterlande komt; endlich die der übrigen Erdtheile, vor-zugsweise der Kolonien. Nichts von Prachtgebauden, Festungen, Schlachtfeldern, Universitaten, Roncilien u. bal., besto mehr von Ratur und Landebart, Ratur- und Runftprodutten, Fabriten, Meffen und Sandelswegen. Den Befdluß macht die mathematische Geographie und popus lare himmelstunde. 3) Gefdichte. Beder Rriegsgeschichte, noch literarische, aber Kulturgeschichte und Nach-weisung der Ursachen, welche zur Entstehung der jetigen Verfassung beigetragen. Mit besondrer Liebe ist die Ge-schichte des heimischen Fürstenhauses zu behandeln, durch welche echter Burgerfinn gezeitiget wird.

II. Der Sprachunterricht in Burgerschulen ift von dem der Gelehrtenschulen in 3med und Form me-fentlich verschieden, da man nicht Gelehrsamfeit, sondern Gewandtheit in Geschäften befordern will. Bor allem wichtig ist daher 1) Die Muttersprache. Ihre gründliche Kentniß soll dem Bürger als Schlüssel zur Selbstbelehrung dienen und als Eintrittskarte zum Umgange mit der gebildeten Welt. Er soll gerade kin Styelist werden, aber sprachtig und orthographisch schreibe ben, auch die üblichen Auffage regelrecht entwerfen ton-nen. 2) Die frangofische Sprache verdient als Sprathe bes Sandels eine fleißige Bearbeitung, besonders im Westen von Teutschland. 3) Die lateinisch Sprache ift in den unteren Klaffen nicht gang zu verabsaumen. In den oberen gibt die Erflarung der Barbarismen oder fremden Runftworter eine treffliche Gelegenheit die Be-

griffe ju erweitern und aufzuhellen. III. Die Denfubungen ber niederen Burgerschule find dreierlei und haben Bahlverhaltniffe, Magverhaltniffe oder Runstaufgaben jum Gegenstande. 1) Die Arithmetif ift bier nicht bas blos mechanische Rechnen der Elementarschule. Man gibt vom Grunde jedes Berfahrens Rechenschaft, damit ber Schuler ben jedesmaligen Fall beurtheilen und danach den Anfat finden lerne. In ben unteren Rlaffen ift bas Ropfrechnen mit feinen Bortheilen besonders wichtig, in den oberen dagegen die Unwendung der Rechnungsarten auf Gewerbe. 2) Geometrie, nicht die reine der Gelehrtenschulen, sondern bis ftorifde Rentnig der raumlichen Großen, Ausmeffung, Ausrechnung und Theilung derfelben, moglichft auf Ge-werbfalle anzuwenden. 3) technifche Dentubungen. Eigentliche Technologie ift bier nicht durchzusegen, weil fie nicht vorbereitet werden fann; aber abgebrochene Bortrage uber sinnreiche Erfindungen, mobei man zeigt, wie der vorgesette Zweck nach und nach erreicht ward, find vom größten Rugen jur Borbereitung auf die bobere Burgerschule.

Die Ausbildung bes Gefcmades, des Runft geschmades namlich, bat auf die gludliche Betreibung ber Gewerbe ben wesentlichsten Ginfluß. Weder Fleis, noch Berstand erganzen das Fehlende da, wo das Gefühl des Schonen nicht lebendig hervorgerufen ward. Dazu führen hauptsächlich: 1) das Zeichn en. Thiere, Blumen und Ornamente wählt man zu Vorlegeblättern, nicht Landschaften. Nur Graphit wird zum Anfange ge-braucht, spaterhin Silberkift. Kreibe und Pastellfarben verwöhnen die noch nicht sichre Hand. 2) Die Male rei, ungemein nutlich für die meisten Geweite, indem ster, ungenern nagna jut die niestelle Seibete, indem fie unter guter Leitung den Farbensinn ausbildet. Nur fertige Zeichner nehmen an dieser Ubung Theil, aber in besonderen Stunden. Den Ubergang macht das Schwarz-tuschen. 3) Die Schonschreibkunst. Das blos nach malende Schreiben der Elementarschule bort nach und nad auf, fo wie die Regeln ber Schreibfunft gefaßt und angeeignet worden. Abschreiben von Drudschrift ubt ihre Unwendung. Doch gebraucht man auch Borfchriften, porjugemeise gestochne von gelungener Arbeit. Der lie gende, leicht forbernde Ductus wird gur Regel gemacht. - Gingen und Deflamiren, die der Elementar schule gehoren, werden in vermischten Schulen ebenfalls fortgefest.

Die Ausbildung bes Gemuthes ift zwar eis gentlich Sache ber Erziehung, nicht des Schulunterrichtes; allein bie Burgerfchule fann weniger als andre eine geordnete hausliche Erziehung vorausseten, mithin der Pflicht sich nicht entziehen in die Erziehung einzugreisen. Ihre Mittel zur Richtung des Willens sind: 1) Religions unterricht. In der untersten Klasse wird er durch bis blische Geschichte vorbereitet. Dann folgt der Katechismus blische Geschichte vorbereitet. Dann folgt der Katechismus und die Erklarung der heiligen Schrift, vornehmlich der Beweisstellen. Viel Physifotheologie! 2) Sittenlehre. An die religidse Moral der unteren Klassen schließt sich spätcehin Moral in Beispielen, aus der Geschichte gewählt. Eigentliche Vernunstmoral komt hier zu früh. 3) Gesehrunde. Erklärung des Sinnes der den Bürger angehenden Landesgesehe, um Rechtlichkeit neben dem Gutseyn zu begründen und früh den unverbrüchlichken Gehorsam gegen Fürst und Obrigkeit einzuschäften. Ein Bürgergessesbuch wäre dazu vorzubereiten.

Bermoge der angezeigten funfzehn Mittel darf man guversichtlich hoffen dem State verständige, geschickte und

wohldenkende Burger zu verschaffen, wenn außerdem ges fwicht, was man von einer guten Schule erwarten muß; benn die Leftionen thun es nicht allein. Gine in allen Berzweigungen geregelte Aufsicht, frühe Gewöhnung der Jugend zur Punttlichkeit, zur beständigen Thätigkeit, zum Gehorsam gegen jeden Borgesetzen, zur Wahrhaftigkeit in jedem Falle, eine nicht stavische, aber ernste Zucht und passende Aufmunterungen mussen den Boden urbar balten, daß die Lehre darin Burgel faffe und Frucht

Biele jum Gewerb bestimmte Knaben, welche der Burgerschule entgeben, werden spaterbin veranlagt das Mothigfte beildufig in der Sandwerfeschule nachzus bolen, von welcher wir an ihrem Orte reden.

Die Idee der Burgerschule entwickelte sich seit der Reformation, aber langsam. Die Sachtentniffe, welche J. A. Comenius neben dem Sprachunterricht empfahl, bereiteten mehr vor. Seit 1770 bewirfte fr. G. Refe wis burch feine "Erziehung des Burgers jum Gebrauch des gesunden Verstandes und zur gemeinnuhigen Geschafstigfeit" allgemeinere Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, der Beder, Horftig, Gedike, v. Turk, Ratorp, Gruner u. A. weiter ausstührten 1).

B. Die bobere Burgerschule, fonft auch Reals fchule ober Runftichule genant, bat jum Gegenstande bie Borbereitung ber eigentlichen Runftler, Fabrifanten, Raufleute, Apothefer, Baumeister, Ofonomen, Jager, Gorfter, Berg = und huttenleute. Diese fteben als Gub= rer und Rathgeber an der Spise des Gewerbstandes, bedurfen folglich einer sorgfältigen tunstwiffenschaftlichen Ausbildung. Der Unterricht bezweckt vor allem: den Kunstsinn zu wecken, ju nahren, zu richten, und technissche Birtuosität an die Stelle des leidigen, zur Boltsveramung an Gut und Blut führenden Gewerbschlensdriafs zu seigen. — Lesterer hat unserm Baterlande tiese Wachbarstaten rasch fortschritt, stand die Ensuftie der Nachbarstaten rasch fortschritt, stand die teutsche im Gansen Kill. denn es entstand eine weite Elust wiisten Giegen still; denn es entstand eine weite Klust zwischen Ge-lehrten und Künstlern, daß sie nicht mehr die Hand eins ander bieten konnten. Über die Kunst ward viel mehr geschrieben, als die Erfahrung rechtsertigte, und was die Bücher Gutes haben, komt der Kunst nicht zu gut; denn die bavon Gebrauch ju machen hatten, fennen die Buscher nicht und wiffen fie nicht ju gebrauchen. Go ift der Teutsche dem Briten und Franken fur Runft und Dobe tributar geworden und das Gefühl der Schwache ift so allgemein, daß man dem Landsmann faum etwas Tuch-tiges zutraut. Wenn auch teutsche Kunftler treffliche Arbeit liefern, mag man fie doch nur vom Muslande taus fen. Die Rachbarn lacheln und benugen ben Bahn ju leichtem Gewinn.

Bollen wir einer fo fcmahlichen Dienstbarfeit ents geben, fo muß die fabigere Jugend bes Gewerbstandes ermuthiget, für das Beffere erwarmt und jum Beffern ausgeruftet werben. Grofere Staten erreichen bas burch polyted nifde In ftitute, die freilich zur allgemeinen Einführung zu fostbar find; indeffen wird der wefentliche Rugen berfelben hinreichend und wohlfeiler durch bobere Burgerschulen erreicht, welche am sichersten in Berbin-bung mit ben niederen bestehen, so daß sie die fahigsten Boglinge der letteren übernehmen und auf dem ichon gelegten Grunde weiter fortbauen. Die Mittel gut lesten Ausbildung Diefer Auserwahlten find insbesondre die fogenannten Realien, und zwar namentlich: 1) Phyfit. tomt bier weniger auf eine fcharfe Theorie an, als auf umstandliche Kentniß der nutbaren Naturfrafte und Na-turgesete. Prattische Ubung im Gebrauch der physitali-schen Wertzeuge ift dabei sehr wichtig. 2) De chan i t. Die jur Bewegung dienlichen Krafte, die Vorrichtungen zur Anwendung derselben, die Aunstgriffe zur Vermehrung der Kraft oder Geschwindigkeit, so wie zur Fortpflanzung und Richtung der Bewegung fodern hier eine ausführ-liche, mit Beispielen aus den Gewerben begleietet Abhandlung, wobei die theoretischen Beweise füglich zu ents behren find. Bum Beichluffe werben die gebrauchlichften aufammengefetten Dafchinen befchrieben und aus jenen Elementen erlautert. 3) Chemie, technische, nicht phis losophische. Ob man: Chlorine, ober orphirte Salsfaure, oder dephlogististe Salzsaure fagt, daran liegt wenig; aber ihre Eigenschaften und deren nühliche Anwendung muß man vollständig kennen lehren. In Atomen über den Erdball zerstreute Substanzen, die nie zur Anwens dung kommen, werden ganz übergangen, um stür das Gemeinnützige desto mehr Zeit zu gewinnen. Die chemischen Operationen merden von der scheinnutige veste mehr zeit zu gewinnen. Die chemisschen Operationen werden vor dem Herde praktisch eins geübt. 4) Technologie. In dieser Hauptlektion der höheren Burgerschule vereinigen sich die dei vorbenannsten Wissenchaften zur Anwendung. Eine blos historische Beschreibung der Handwerfe, Wertzeuge und Arbeiten bringt wenig Ruben, der durch Besuch der Werfstätten leichter und besser zu erreichen ist. Man suche nicht erstenschen intersties Vollkandischeit und besten intersties von der von d tenfive, fondern intenfive Bollfandigfeit und bebandle bei targ jugemeffener Beit nur die wichtigsten Runfte, aber grundlich, baß jede Arbeit nach Swed und Mittel ver-standen werde. 5) Barentunde. Gine vergleichende Revision der Konsuntibilien, technischen Materialien und Runftprodukte ift fur alle Gewerbtreibenden gleich wichtig, nicht etwa blos fur den Raufmann; nur muß alles jur Ansicht vorrathig fenn, nicht Bortfram für Bare ver-kauft werden. Vornehmlich wichtig ift dabei die Prafungstunft ber Waren burch einfache chemifche und phyfifalische Bersuche, die nicht bis zur Analyse ausgedehnt ju werden brauchen.

Außer diesen Realwissenschaften geboren noch wesents lich jum Lehrplan ber boberen Burgerschule einige erbobte Runft= und Oprachfertigfeiten, als: 1) Das Beidnen nach dem Runden, d. h. nach wirklich vorgestellten Objetten, nicht nach Borlegeblattern. Die Re-geln der Perspettive und Verfurjung werden dabei gele-gentlich eingeschaltet und eingeubt. 2) Die Reiffunft oder Rifgeichenkunft, welche Die mechanischen Borrichtungen nach Durchschnitten mit Lineal und Birtel treu barstellen lehrt. Die Reglwiffenschaften geben fortwahrend Gelegenheit zu folchen Übungen. Riffe von Maschinen, Schreiners, Sattlers und Wagnerarbeiten, Webstühlen, Schopfwerten u. s. werden theils kopirt, theils von

<sup>1)</sup> Bgl. Miemener's Grundfate ber Ergichung und bes Unterrichts. III. G. 150 f.

Mag. Encyclop. b. R. u. 93, XIII.

ten Geübteren neu aufgenommen, wobei vom erften Anfang an ten Gebrauch tes verjungten Dafftabes ju gewöhnen ift, ber allein praftifche Buverlaffigfeit gibt. 3; Die Dobellirfunft ift binfichtlich ber nicht beutlich im Rif bariuftellenden Mafdinen, wie auch wegen ber großen Schwierigfeit ber perfpettivifchen Beidnung von großem Bortbeil. Das Motelliren in Seli febert einige Ubung in ber Drebfunft, Die allenfalls aufer bem Lotal der Schule ju erlangen ift. 4) Lechnische Stulabungen. Siebei fomt es weniger auf bie Elegam ber Schreibart, als auf zwedmäßige Anordnung ber Gebanten an, um Runftbeschreibungen furt, beutlich und vollitandig zu entwerfen. Durch tagliche Ubung im Musarbeiten technologischer Bertrage lerne ber junge Burger alles zu Papier bringen, mas er im Sopf bat. beschreibungen nach eigener Untersuchung eignen fich gu Ferienarbeiten. 5) Technische Lefture. Ber bie rorigen neun Theile bes Realunterrichtes benutt, wird in ber Folge wol im Stande fenn fich felbst aus technischen Schriften ju belehren; indeffen scheint boch eine vorlaufige Anweisung baju nicht überfluffig. Man gibt den Ochulern sur Ferienarbeit auf, technische Abhandlungen su ercerviren, oder einzele Bereitungen nach ber Befchreibung ausuführen. - Beide lettere Ubungen find um fo wich tiger, als die Erfahrung lehrt, daß viele unferer talents vollsten Technifer, burch ben Mangel jener Fertigfeiten niedergedrudt, bas nicht leiften, was fie auferdem gewiß leiften murben.

Much der hoheren Burgerichule fteht die Sandwerfeschus le, mit ihrer hoheren Abtheilung, der Bauhandwerfeichule, ale Gebilfin, jur Nachs und Wiederholung bei.

Die erste Bee ber Realichule wurde 1705 ju halle in Sachsen durch ein Programm von M. Christoph Semler, damaligem Inspetter der dortigen teutschen Schulen, angeregt. Sein Antrag wurde von der preuß. Resgirung der ton. Societat der Wiss. ju Berlin zur Prüfung übergeben. Sie stellte unter dem 15. December 1706 ihr Gutachten dahin aus, daß allerdings rathsam sen, die Bürgerjugend über Kunstgegenstände zu belehren, damit ihr der Berstand und Sinn mehr gebisnet werde. Darauf wurde die Lehranstalt mit einem besonderen Lebrer (Chr. Benit) eröffnet, auch ein Kunstkabinet angelegt?).

Mis in ben folgenden Jabren Job. Jul. Seder in Salle ftubirte, fafte er bie 3bee ber Realfchule gluds lich auf, und fo entftant burch ibn 1747 bie Realichule ju Berlin, welche folden Beifall fant, bak fie 1748 foon 600 Schuler jablte, unter welcher Sabl jeboch bie mit ber Realidule verbundene teutide und lateinische Schule mit begriffen maren. Gie erbielt eine Bibliothef, eine Naturaliensamlung, eine Metellammer und einen botaniften Garten. Gedere Machfolger, ber geschapte Pholiter Gilberichlag, fonderte bie bis babin nicht volltemmen geschiedenen Anftalten mehr ab, in bas 30 bagogium für Studirende, Die Aunischule für Kunfiler, Baumeister, Saufleute und Stonomen, und die teutiche Schule für Sandwerter. Lebrolan und Lebemethode bet Sunitidule ober eigentlichen Realicbule wurden burch bas befannte, treffliche Reccarbiche Lebrbuch befeftiget. Eben biefer Receard (Gotth. Chrift.), Die brei Bruber, 3. Ch. Gottl. Sprengel, Joach. Fr. Sprengel, Bater bes berühmten Botanifers und Geschichtschribers ber Ary neitunde, und P. R. Sprengel, ber bie von harts wig fortgefette Econographie anfing, und andre treffis de Lebrer halfen ben Ruf ber Anftalt beben 3). - Ein fo glangender Erfolg munterte gur Rachabmung auf, und fo bilbeten fich nach und nach im Norten und Guten von Teutschland theils für fich bestebente Realinftitute, beren einige boch balt wieder eingingen, theile mit anter ren Schulen verbundene Realflaffen. Diefe gemab ren in der Ausführung bedeutende Bortbeile, indem die Bermandlung einer ichon bestebenden Glaffe in eine Reals flaffe wenig Roften verursacht, auch ber Sugang an Schulern durch bie Schwesterschule gesichert wirb .

Am zwedmäßigsten und der Natur der Sache angemeffen bildet die Realflasse die obere Abtbeilung einer niederen Burgerschule, in welchem Falle sie zwar die Lettionen der Burgerschule nebendei mit fortsehen muß, wodurch dem Realunterricht viel Seit entgeht, doch aber unter sonst gunstigen Verhältnissen für Mittelstäde leiften kann, was drtliches Bedurfniß beischt. Im Allgemeinen ist nicht zu verhehlen, daß das Realschulmesen noch manches zu wunschen übrig läßt, bevor man hossen darf, seine Bestimmung gnüglich erreicht zu sehen. Darüber schlüße lich solgende Bemerkungen.

Eine große Schwierigkeit liegt in bem Mangel an geeigneten Lehrern, welcher die Vermehrung der Realiduslen hindert, auch schon bestehende nicht seiten zurückset, daß sie der Benennung ungeachtet doch in der Ibat keine mehr sind. Die Ursach jenes Mangels ist, das Jungslinge, die Fleis und Salent genug besitzen die Realwissenschaften zu kludiren, sich in der Regel mit dem mabevolsten, wenig lohnenden Beruf des Schulmannes nicht des gnügen, sondern bober hinaus wollen. Fast überall ist

mer einige gute Meralien inserier wurden, als: bei ber Glass hutte von ber Berbrechlichleit und Berganglichleit alles Irbischen, beim Scoleton von ter Demuth, bei ben Metallen von Gottes Allmacht, Beisheit und Gutigkeit. Man mußte ja wel bem bamale in Salle auftemmenden Pieristund seinen Soll abtragen.

3) Bgl. die Geschichte ber Realschule von ibrem verdienten Tiref. ber Und. Jal. Seder (Berl. 1797) und die Radrinde von 1798, 1812.

4: Uber die verichiedenen Falle felder Berbindungen darf ich mich auf den Andang meiner Schrift: "Uber die Einrichtung bobeter Burgerschulen" (Halle, 1809) beziehen.

<sup>2)</sup> Den Lehrplan gab M. Gemler 1709 im Drud heraus unter dem Titel: Reneröffnete mathematische und mechanische Realschule, in welcher proesenter gezeigt und nach allen Socilen erstlatt wird: das Uhrwert, Modell eines Hauses, Kriegeschiff, Segung, Salzseh, Rüble, Bergwert, homisch Laboratorium, Glaehatte, Tuchmacherstubl, Drechseldont, Pferd und Pferdeschund, Brandaus, Banmgarten, Himmengarten, Honigdau, Wagen, Pfug, Egge und Aderdau; ferner alle Urten der Gewehre, Mingen und Maße, gemeine und Geldeine, alle Krien Wolle und Seide, Gewürze, Samen, Wurzeln, Kräuter, Mineralien, Sbiere, Vögel, Fiche, Sealeton; ingleichen geomersische und sprische Infirmmenta, Rüfzeuge der Bewegungstunft, Wettergläser, Wassertünste, der Magner, Kompas, das Wapen, Grundrife eines Gedaubee, Teorgraphie der Gratt Halle, Fürstellung der Sphäre des Himmels u. a. m. — Wir geden dem gem Titel, weil sein Indalt beweiset, man dabe damals schen keine üble Idee von der Realschule gehabt, wiewel nech alles ziemlich lonius durch einander geworfen ist. Lie Merdede des prosesenter Worzeigens" war das Beste und nen, wie es scheint. Meinens mag manches Alberne mit untergelausen sen, wie de scheint. Mes mler besonders rühmt, daß dei der Demonstration im-

im Mittelaster um so wichtiger wurde, als für jede dies ser Unterthanenklaffen besondere Beurtheilungsnormen und

Gerichtsverhaltniffe vorfamen, und die Frage oft ents

ftand, in wiefern jeder Stand felbftandig reprafentirt

die Schule nur der Warteposten für die Kandidaten des Predigtamtes, und diese fuhlen selten Beruf in so schwies

rige Dottrinen einzudringen.

Sehr viel hangt von der Wahl und Susammensezzung der leitenden Behorde ab. Am besten gedeiht bas
Werf, wo man die einsichtsvollsten Kausteute, Fabrikansten, Baumeister und Okonomen des Ortes zu Ephoren
wählt, welche den Realunterricht zu würdigen verstehen.
Wo dagegen die Leitung Mannern zusteht, die anderweit
zu beschäftiget sind oder das Wesen und Wirken der Anskalt nicht verstehen, nur für Latein und Religionöstuns
den Sinn haben, die Realien aber zu den Allotrien rechs
nen und mit Gähnen davon hören, da läst sich, wenn
sie auch gutmeinend helsen und bessern wollen, wenig Erspriesliches hoffen. Wo Gewerdvereine sind, bilden
sie einzig die kompetente Behorde.

Meistentheils ist in den Realtlassen der Mangel an Silfsmitteln zu groß, als daß viel ausgerichtet werden könnte. Das "praesonter Borzeigen" ist unumgänglich, wie M. Semler wol einsah. Wenn aber der Lehrer ohne Samlungen und Apparat ist, von unsichtbaren Dingen erzählen und die Versuche mit Kreide an die Wand masten muß, so ist das wenig mehr als gar nichts. Burs gerkommissionen sinden Wege die Mittel herbeizuschaffen aber Scholarchen der andern Gattung wissen da keinen Rath, und gemeinschaftliche Direktionen verwenden die etwa disponiblen Mittel oft mit Vorliebe zur Ausstattung

ber lateinifchen Schulen.

Nicht selten liegt in den Altern der Schüler ein hins derniß, daß der Realunterricht nicht recht gedeihen kann. Bon gebildeten Altern ist das freilich nicht zu besorgen; aber da die Realschule eben die Bildung des Bürgerstans des zu steigern bezweckt; so geht sie freilich, besonders da, wo sie noch etwas Neues ist, über den Horizont der meisten Bater ihrer Zöglinge hinaus, die in ihrer Jugend von dem allen nichts horten. Manchen fällt es unbequem, daß ihre Sohne mehr lernen. Sie sind dann wol unbedachtsam genug, sich zu hause über die Schulsneuerungen gleichgiltig oder gar missalig zu außern, wosdurch sie die Sohne abwendig machen, statt sie zum Fleiße anzuhalten. Dafür gibt es kein anderes Mittel als geduldiges Erwarten zunehmender Bildsamkeit.

Das Schlimmste ist endlich die Eilfertigkeit der Jugend, die meistens nicht erwarten kann der Schulzucht entnommen zu werden. Biele warten kaum die Konstrmation ab, und doch werden sie dann erst schig für den Realunterricht, der Kindern nicht begreislich gemacht werden kann. Diesem Ubel ware abzuhelsen, wenn die Regirung den Künstlern, Baumeistern, Kausteuten, Apostetern und Okonomen zur Pflicht machte, nur solche Lehrlinge anzunehmen, welche das Zeugnis der Reise von der Realschule mitbringen. (K. C. Schmieder.)

Bürgerstand, hat verschiedene Bedeutungen. In bem Verhaltnisse, wo der Adel als der hochst bevorsechtete, und der Bauernstand als der geringste Stand betrachtet wurde, bildete sich der Burgerstand als ein Mittelstand aus, daher in Urfunden drei Stande: Edels leute, Burger und Bauern geschieden wurden 1), was

BÜRGER (Gottfried August), wurde geb. am 1. Jan. 1748, in der ersten Stunde des Jahres, zu Molmerswende oder Wolmerswende 1), einem demlichen Dorfe am Unterharz, im halberstädtischen Gebiet. Sein Bater Gottfried August, geb. 1706 in dem benachbarten Dorfe Pandfelde, ein Mann von gutem Charafter, aber wenig regsamen und sehr prosaischem Geist, war Prediger des Orts und wurde in demselben Jahre 1748 dem bestannten Geschichtforscher Abel in dem nicht weit entsternten Westdorf adjungiet, gelangte aber erst 1763 nach Abel's Tode zum Genuß dieser einträglichen Pfarestelle

werden durfte. Auf diefe Art gehorten alle Perfonen, welche Mitglieder einer ftabtifchen Corporation oder eines Martifledens maren, jum Burgerftanbe. Je mehr neue Standeverhaltniffe entstanden, der Abel jedoch immer als ein geschloffener Stand sich erhielt, und jeder Freie ein Intereffe hatte, sich von bem bocht gedrückten Bauernstande zu trennen, defto mehr umfaßte der Burgerstand als ein Mittelftand alle Verfonen, welche nicht jum Abel ober Bauernstande nach ihrer Geburt geboren, ober einem Diefer Stande nachher einverleibt find, und in Diefem Sinne haben auch neue Gefehe 2) vom Burgerftande gefprochen. In diefem Umfange geboren auch Beamte und Geiftliche jum Burgerstande; um aber jedem Misverftandniffe, das durch Ausdehnung entstehen fonnte, vorgubeugen, haben die Gefete wieder den Begriff beengt, und rechnen alle Perfonen, welche durch ihre timter, 2Burben ober andere Privilegien von der Gerichtsbarteit ibres Wohnorts befreit sind, zu den Eximirten 3). Für die Unterscheidung in bobere (auch vornehmere) Burger und gemeine läft sich anführen, daß schon die Reichsgeseste ') von gemeinen Burgern im Gegenfage ber Rauf- und Sewerbeleute, und von Burgern farnehmen Derfommens fprachen, und mehre Landesgefete b) felbft privatrechtliche Bestimmungen , s. B. Rothwendigfeit gerichtlicher Protofollirung der Burgfchaften bei gemeinen folechten Burgern, auf ben Unterfchied bauen, und auch neue Gefete von einem boberen Burgerstande fprechen ), obwol gemeinrechtlich fich weder die Perfonen, die bagu geboren, noch die auszeichnenden Borrechte angeben laffen. Go fann man nach Gewohnheit') und Gefeten ju ben bobe ren Burgern die Grabuirten, Die landesberrlichen Beam-ten, Gelehrte, Rathsglieder, Kaufleute, Ranftler, Unternehmer erheblicher Fabrifen rechnen, obwol baufig folde Mangbestimmungen nur in Bezug auf einzele Berhalt-niffe") entstanden sind, und daher nicht immer Ausbehnung leiden. (Mittermaier.)

<sup>1) 3.</sup> B. Urt. in Soultes coburg. Landesgefc. S. 161.

<sup>2)</sup> Preuß. Landr. II. Th. Sit. 8. f. 1. 3) 3. B. preuß. Landr. 1. c. f. 3. 4) Reichspolizeiordn. v. 1530. Sit. 11. und 13. 5) 3. B. baier. Landr. IV. Thi. cap. 10. f. 4. 6) Preuß. Landr. II. Sp. Sit. 1. f. 31. 7) 3. B. Arcit maier Anmert. jum baier, Landr. V. Thi. S. 1751. 8) 3. B. in Preußen in Bezug auf Cheverbote wegen Ungleichheit des Standes.

<sup>1)</sup> Auf die lestere Art wird ber Rame des Orts meift gefdrieben, aber nicht ausgesprocen.

572

und fart fur; barauf 2). Barger's Mutter, Gertrad Elisabeth Bauer, tie Tochter eines angesehenen Einwebners in Afchereleben, war nach bem Urtheil bes Cohnes eine Arau von auferertentlichen Geiftebanlagen, Die aber gan; unansgebildet und mit manchen tabelnewerthen fitts lichen Eigenschaften verschwiftert waren. Der junge Barger erregte Anfangs bodyft geringe Erwartungen und ents widelte fich an Leib und Sele nur langfam. Doch lernte er sehre bald teutsch lesen und schreiben, aber bis jum zehnten Jahre durchaus niches weiter. Schon damals liebte er die Ginfamfeit und die fchauerlichen Gefühle, welche in ber Dammerung, im Balbesbunfel ober bei Mondfchein ju erwachen pflegen. Gein poetifcher Geift wurde durch keine andern Schriften, als die Bibel und das kirchliche Gesangbuch genachet. In jener liebte er bes sonders die historischen Bucher, die Pfalmen und Propheten, am meisten aber die Appfalupse. Seine Liebellichen Michael und Michael un lingelieder im Gesangbuch waren: Eine feste Burg ift unfer Gott; D Ewigfeit, bu Donnerwort (von Joh. Rift); Du o fcones Bettgebaube (von 3oh. Frant); Es ift gewifilich an ber Beit (von Barthol. Ringwald). Bei einigen Strophen des lettern jumal, tone ten, wie er fpater versicherte, schon gang dumpf die Gaiten seiner Gele, welche nachber ausgeflungen haben 3). Ohne alle Unleitung und Auffoderung machte der Knabe Berfe, die im Sylbenmaß vollfommen richtig waren. Um fo schwerer wurde ihm die Erlernung des Lateinis schen, und er hatte nach zwei Jahren und vielen erbul-beten Buchtigungen bas erfte Schema im Donat, Monsa, noch nicht inne. Nachdem er einige Beit von feinem Bater und dem Saublehrer eines benachbarten Predigers ohne sonderlichen Erfolg unterrichtet war, wurde er 1760 ju feinem Grofvater in das nahe Afchereleben gebracht, um bort die Stadtschule ju besuchen. Er lernte bier zwar nebenbei etwas Latein, gefiel fich aber weit mehr in poetifchen Berfuchen. Ein beißendes Epigramm auf den ungeheuern Saarbeutel eines Primaners, welches ein Handgemenge in der Schule zur Folge hatte und ihm eine allzu harte Buchtigung von dem Reftor Aurbach zuzog, bewirfte 1762 seine Versehung auf das Padagogium su Salle. Sier gefielen ibm vor allen die poetischen Ubungen, welche der damalige Lehrer am Pabagogium, nachherige Profeffor ju Bolfenbuttel, Leifte, mit feinen Schulern anftellte und an welchen auch fein Freund,

Dofaunen wird man boren gebu In aller Welt ihr Ende; Darauf bald merben auferfichn Ma' Tobten gar bebende. Die aber noch bas Leben han, Die wird ber herr von Stunden an . Bermandeln und verneuen.

Sidings, Afeil nahm. 1764 bezeg er bie Universit tat halle, und widenete fich defelles bem Studium ber Theologie, obwol burchand gegen feine weber Reigung und lebiglich auf Betrieb feines Großpaters, von dem er nach bem Lote feines Baters vollig abbing. Rach einis ger Beit fam er in nabere Berbindung mit Elos, ber pur ben tam er un unger verventung mu klos, der gwar die Liebe jur alten Literatur in ihm nahrte, aber viel dazu beitrug, daß fein natürlicher hang zu einem froben und freien Lebendgenuß oft in zägellose Andge-lassenheit überging. Der Großvater ersuhe es und rief ihn im Born von halle zurück, erlaubte ihm aber, Ostem 1768 nach Göttingen zu gehn und das Studium der Rechte zu wöhlen. Er trieb dasselbe eine Zeitlang mit einigem Eifer, fo baß er feine Pandeften recht gut verftehen lernte, tam aber auch bier wieder in geführliche, jum Iheil durch feine Berhaltniffe ju Klot berbeigefichet Berbindungen, und ergab fich der Unordnung dergefialt, daß fein Grofvater ibn endlich obne Unterftutung lief In den beschränften und zerrütteten Umftanden, woein Burger jest durch Schuldenmachen u. f. f. gerieth '), hatte er das Glad', die Freundschaft einiger tnientvollen jungen Manner ju erwerben, die ihn um feiner Anlagen willen fchatten, Die nie gang erlofchene Liebe ju ben Gto bien in ihm durch gemeinschaftlichen Eifer nem beleben und ihn allmälig auch ju einer regelmäßigern Lebendweißt jurudfährten. Unter den frühern gottinger Freunden, Biefter, Sprengel, Boie u. M. verbient ber letter, ber Oftern 1769 nach Gottingen tam, durch große Ber-bienfte um die geiftige Bildung und das außere Glad Burger's, die erfte Stelle. Boie war, nach gemachtet Befantschaft, eine Beitlang noch in einer gewiffen Entfernung von Burger geblieben, bis er sich 1770 innig an benselben anschloß. Bu ben spätern Freunden gehorg, ten Holty, Miller, Boß, die Grafen Stolberg, Carl Friedr. Eramer, Hahn, Leisewiß und Sprist mann. Mit dem gottinger Dichterbunde, der fich erheitentheils erft nach Burgers Entfernung von Sitte fich größtentheils erft nach Burgers Entfernung von Got tingen bilbete, bing biefer vornehmlich nur durch Boie, Solty und Cramer, als alterer Freund und Rathgeber, gusammen. Much Gleim, ber ju Anfang bes Sabes 1771 zuerft von feinem Salent und feinen Berirrungen borte, nahm fogleich ben warmften Antheil an ibm, empfahl ibn feinem Befannten Boie aufs dringenofte, verwendete fich auf allerlei Beife zu feinem Beften, unter andern bei feinem damals noch unerbittlichen Grofivater, und blieb ihm Beitlebens großmuthiger Freund .). In Gemeinschaft mit feinen altern Freunden las und ftubirte Burger die besten Muster der Alten und Revern, ber Frangosen, Englander, Italianer und Spanier. Die

<sup>2)</sup> Bufolge einer mir vorliegenden gedruckten Gelegenheitsforift wurde sein Rachfolger im Predigtamt (berselbe Rettor Au rbach, mit dem der Sohn in Misbelligteiten gerieth), schon am
3. Juni 1765 bei seiner Gemeine eingeführt; er scheint hlenach
1764 (nicht 1765, wie Althof angibt) gestorben zu seyn.

Diese durch den wackern Giographen Althof aufbewahrte Anbeutung Bürger's verdient um fo mehr Beachtung, da sie zum
Eril die Entstehung der berühnten und vielbesprochen Ballad
Lenare erstärt. Das gehachte lieb enthalt namlich folgende Gena-Lenore erffart. Das gebachte Lieb enthalt namlich folgende Stro-phe, in welcher man bie erften Antlange ber Ballabe ertent:

<sup>4)</sup> Er war, wie einer feiner Freunde fagte, in einer Lage, 4) Er war, wie einer feiner Freunde sagte, in einer Lage, daß man ihn kennen und schäen mußte, um sich nicht seinem Umgange zu entziehen.
5) über diese Verhöltnis gibt die in literarischen Conversationsblatt (1821. Aro. 275 fgg. 1822. Mro. 13 fgg.) abgedruckte Correspondenz Gleim's mit und über Burger hinlanglichen Aufschluß. Der erste, sehr zur Shre Gleim's gereichende Brief, worin er das verirrte Genie, das ihm so eben bekant geworden war, dem jüngern Freunde Boie zur Rettung empsicht, ift vom 15. Januar 1771. In seiner Antwort vom 28. Januar gibt Boie Burgern bereits das Beugniß, daß er zest auf eine untadelhafte Meise sehen ibm von seiner por inen auf eine untadelbafte Weife lebe, obwol ibm von feiner porigen Lebensart noch etwas Robes geblieben fen.

373

spanische Sprache erlernte er mit foldem Gifer, daß er, burch eine Bette veranlaßt, eine Rovelle in derfelben schafespeare mar den Berbundenen so fehr Liebling und Mufter, daß fie in ihrem Cirfel nur in feinen Musdruden gu reben pflegten. Percy's Reliques of ancient eng-lish Poetry, die nicht lange vorher (1765) erfchienen waren, murben sodann Burgers tagliches Studium. Der erfte poetische Berfuch, wodurch er feinen Freunden eine gunftige Deinung von feinem Dichterberuf erwedte, war eine burlette Epiftel, womit er einen Uberrod jurudfoderte, den er nach einem froben geselligen Abend auf Sprengel's Zimmer zurückgelassen hatte. In derselben Manier dichtete er bald darauf das erste von ihm gestruckte Lied: "Herr Bacchus ist ein braver Mann." Der gegen das Jahr 1770 von Gotter und Boie gestistete teutsche Musenalmanach bot ihm erwünsichte Gelegenheit, seine Giede Mehret un machen Finer Giner kinden seine Gedichte bekant zu machen. Einer seiner frühesten Beitrage (im dritten Jahrg. 1772) war das Dorschen, eine freie Nachbildung von Bernard's reizender Dichtung: le hameau, in furjen viersblbigen Berfen, webei er die Feile lange und wiederholt gebrauchen mußte, ehe er bem mit der Kritif schon vertrautern und durch Ramler mehr in die Geheimniffe der Kunft und des Berebaues eingeweihten Boie, Genuge leiften fonnte. Durch Boie's fritifche Strenge gelangte Burger ju ber Correctheit, Die feine Gelöcke auszeichnete, und er lernte von ihm die ihm oft verdankte Kunst, mit Mühe zu dichten (de fairo difficiloment dos vors). Bu seinen nachsten Erzeugnissen gehörte das Lied an die Hossung (im Musenalmanach für 1773), die Nachtseier der Benus (im teutsschen Merkur 1773 und sodann im Musenalmanach für 1774) und die konskirke Kahel von der Europa melde 1774) und die travestirte Fabel von der Europa, welche einzeln gedruckt wurde, weil sie dem Herausgeber des Musenalmanachs zu muthwillig vorkam. Im 3. 1772 brachte es Boie mit vieler Dube dabin, daß die herrn von Uslar, mit benen er gelegentlich befant geworben war, Burgern die Stelle eines Amtmanns (Juftigbeamten) in ihrem Gericht Alten-Gleichen übertrugen. Diefes zwischen Gottingen und Duderftadt in einer febr angenehmen Gegend gelegene Amt bestand aus feche Dorfern, über welche Burger die untere und obere Gerichtsbarkeit zu üben hatte. Seine Ginnahme war unter 500 Ihaler, er fand die Geschäfte in großer Berwirrung und Bernachlaffigung und um feine Lage noch mehr zu erschweren, waren ber Gerichtsberrn nicht weniger als fieben, beren streitendes Intereffe zu vereinigen der Juftizbeamte kaum hoffen durfte. Das wenig erfreuliche Amt follte nach der Ansicht seiner Freunde fur Burgern nur eine Zustucht und Rettung aus dringender Noth sen; er sollte hier die Muße zur Erschaffung eines Meisterwerkes sinden, welches im Stande ware, ihm einen größern Wirkungsfreis zu diffnen. Sein hochbejahrter Großvater wurde durch die Nachricht, daß der Entel eine Versorgung suche und finde, mit ihm verfohnt, bejahlte feine ju Gottingen gemachten Schulden , und tam felbit , ibn bei feiner neuen Einrichtung zu unterstüten, und die nothige Cautions-fumme (800 Thaler) für ihn zu erlegen. Unglücklicher-weise aber vertraute er dieses Gelb einem gewiffen hofrath Lifte ju Gelliehausen, deffen Bermogensumftande

felbst im Berfall maren, und durch welchen Burger frater mehr als 700 Thaler von diefem Gelbe verlor. Dies legte den ersten Grund zu der Berruttung in des Dichsters hauslichen Umftanden, die bis ans Ende seines Lesbens fortdauerte, ihn bei vielen Menschen in ein übles Licht seste und überhaupt von fehr nachtheiligen Folgen für ihn war. Bei dem Hofrath Liste, der späterhin in die elendesten Umstände gerieth, wohnte Bürger, so lange er unverheirathet war, af an dessen Lische und fühlte sich durch die gessige Individualität seiner, zwar nicht mehr jungen, aber febr geistvollen, gebildeten und etwas schwarmerischen Gattin, welche einst von Gemmingen und Zacharia unter den Namen Elife und Lucinde verehrt und besungen worden war, eine Zeitlang aufs Sochste angejogen .). Als ein reiner Erguß feiner Gefühle für fie ift das fcone Gedicht an Agathe ju betrachten, welches durch fie eingegeben und an fie gerichtet war. Der Sommer von 1772 verging, ohne daß Burger, von der Last prosaischer Geschäfte gedrückt, eine poetische Bluthe hervorgebracht hatte. Bu Ende des Winters von 1772 bis 1773, des ersten, den Bürger in seinem Umt auf dem Lande verlebte, wurde er durch ein Bruchstückt? einer alten, mahrscheinlich verloren gegangenen Boltsbichtung, bas er aus dem Munde eines Landmadchens horte, auf seine berühmte Ballade Lenore geführt. Er erwähnt dieses Gedichts jum erstenmal in einem Briefe an Boie vom 19. April 1773. Der gange Gommer von 1773 verfloß über der Bearbeitung deffelben. Gleich von Unfang batte er fich von biefem Stoff die großte Bir-tung verfprocen und feine Uberzeugung von dem Berthe bes Gedichtes ftieg, je mehr es fich der Bollendung na-berte. Um 12. August schrieb er u. a. an Boie: ,,Gottlob! nun bin ich mit meiner unsterblichen Lenora fertig, ruf' ich in bem Laumel meiner noch wallenden Begeistes rung Ihnen zu. — Ift's möglich, daß Menschensinne so was Köstliches erbenten können? Ich staune mich sel-

Der Mond, ber focint fo helle Die Sobten reiten fonelle.

Und die Worte bes Gefprache: Graut Liebchen auch? — Wie sollte wir grauen? Ich bin ja bei dir. — (G. Barger's Vriefwechsel mir Fole über die Lenore, mir Anmerkungen von Boß, im täbinger Morgenblatt 1809. Aro. 141—145). Außer diesen wenigen Worten hatte Burger von der alten Ballade nichte ein langen können, so sehr er sich darum bemühte. Lange nachber ist in der Vollsliedersamtung: des Anaben Wunderhorn von L. A. von Arnim und Elemens Brentano Bd. 2. S. 19. das augebliche Ganze, wozu iene Fragmente gehören sollen, mitgetheilt worden, jedoch nicht ohne den Berdacht eines spätern, wol selbst erst durch Bärger's Ballade veraniasten Enstehens. Auch in England, wo die Lenore nach Bürger's Tode sehr gerühmt und sehr sicht worden ist, hat man in einer alten Ballade, the Sussalk Miraele (gedruckt in einer 1723 erschienenn, jest eltenen Sausung), das Urbild derselben sinden wolken, das aber Bürger eben so wenig gefant hat. S. the Monthly Magazine. Mro. 8. (September 1796). Roch ein Wort über die Originalität von Bürger's Lenore, von A. W. von Schlegel im neuen teutschen Wertur 1797. Stud 4.

<sup>6)</sup> Um 2. Aug. 1772 schrieb er von ihr au Boie: dies Frauengimmer soll einft meine Genoffin in den paradiefischen Lauben werben; auf Erben aber soll ein unbestedtes harfenspiel, und eine
nene Art von Gesang, fo ich mir zu bilben beschäftigt bin, dieser
schonn Sele hinfort allein geweiht seyn.
7) Es waren nur
die Berse:

haltungs . , Familien . und Erbichafts . Angelegenheiten auf ibn gefallen, feine Soffnung aber, jenem in feiner einträglichern Stelle nachzufolgen, mar, aller Borfprache ungeachtet, nicht erfüllt worden. Da er indeft von fei-nem Schwiegervater ein nicht unbedeutendes Bermogen ererbt hatte und eine Berbefferung seiner Lage immet sehnlicher wunschte, so entschlos er sich 1780 eine erles bigte Pachtung in dem Dorf Appenrode ju übernehmen. Rach drei Jahren mußte er fie mit Verluft von einigen taufend Ihalern, bem großten Theil jener Erbichaft , wies ber auffundigen, woran, neben manchen Ungludefallen, porzüglich ber Mangel an Erfahrung und an Reigung gur eigentlichen Landwirthfchaft, fo wol bei ibm felbft, als auch bei feiner Gattin, Schuld war. Doch tonnte Diefer Berluft nicht verschmerzt fenn, als ibm die empfinds lichste Krantung bereitet wurde. Der schon erwähnte verschmiste hofrath Liste wußte es bei dem Generalmajor von Uslar, ber Burgern an sich nicht gewogen war, dahin zu bringen, daß ibn berselbe in einer von Lifte entworfenen Borftellung an die Regirung ju Sanos per der Untreue und Bernachlaffigung feiner Amtepflichten befchuldigte. Burger, ber allerdings fein Amt nicht mit Borliebe verwaltet hatte, vertheidigte fich gegen die ju barten Anflagen in einem aubführlichen Auffahe, ber bald nachher ohne seine Wiffen und gegen seinen Willen, in dem von Westherlin herausgegebenen grauen Ungesheuer (Bd. 2. Nro. 5.) abgedruckt wurde, entschloß sich aber zugleich, seine Stelle niederzulegen. Dies geschah wirklich in der Mitte des Jahrs 1784, nachdem kurg porber feine Gattin an der Schwindsucht geftorben war. porter feine Gattin an ver Somvindsungt genorden wat. In der Nothwendigleit, sich einen neuen Beruf zu wahs len, beschloß Barger, wieder nach Sottingen zu gehn, daselibst die Herausgabe seines Musenalmanachs zu bes sorgen und als Privatlebrer Vorlesungen über Afthetif, teutschen Styl und ahnliche Gegenstände zu halten, die ibn bie Regirung, wie er hoffte, als bffentlichen Lebret ber ichonen Wiffenschaften anstellen wurde. Debre feis ner Freunde hatten ihm febr widerrathen, in Gottingen biefe 3wecke ju verfolgen, und wie es fich fpater zeigte, mit gutem Grunde; theils, weil baselbft bie schonen Wiffenschaften wenig geachtet waren, theils weil Burgers ehemaliges unregelmäßiges Leben viele und jum Theil einflufreiche Perfonen gegen ihn eingenommen hatte. Er folgte jeboch benen nicht, welche ibm Berlin ober eis nen andern Ort empfahlen, und fing noch im 3. 1784 an, ju Gottingen Borlefungen ju halten und auch einzele Studirende besonders ju unterrichten. Im folgenden Jahr verband er fich ju Biffendorf, nicht weit von Sanover, mit ber jungften Schwefter feiner verftorbenen Gattin, feiner auf Beifefte geliebten und nach dem Beugnif aller, die fie fannten, auch in der Ihat fehr liebendwärsbigen Dolly 12). Er fam im Oct. 1785 mit derfelben nach Sottingen, faum aber war er dafelbst eingerichtet, als ibn ber furchtbarfte Unfall feines Lebens ereilte; foine Molly farb am 15. Lage nach ihrer Entbindung von eis ner Tochter, den 9. Jan. 1786, an einem hestigen, durch keine Runft ju beflegenden Fieber. Burger wurde

anfangs durch diefen Schlag vollig darnieder geworfen; er schien allen Muth und alle Rraft des Rorpers und ber Gele verloren ju haben 13). Indeff fuchte er fich boch nach einiger Beit wiederum aufzuraffen, besonders nachdem eine weitere Reise, im Frubjahr 1786 nach Bruffel, jur Abholung eines jungen, seiner Auflicht anvertrauten Englanders, ibn zerftreut batte. Er feste feine afademischen Beschäftigungen fort und legte sich insbesondere mit großem Eifer auf bas Studium der tantischen Philosophie. Lange Beit ging sein sehnlichster Bunsch dabin, daß er nur erft die Aritis der reinen Bernunft vollfommen verstanden haben mochte. 216 Lebrer ber Philosophie hoffte er auch in Gottingen cher sein Glad zu machen. Aber zu seinem Nachtheil wurde die kantische Lehre daselbst von oben herab eben so wenig begunftigt, als die Afthetit und überdies war Burger jum tiefen philosophischen Denter nicht geschaffen. Indeffen wurden boch feine fritischen Borlesungen eine Zeit lang zahlreich besucht, obwol die Art seines Bortrags ihn als atademifchen Lehrer nicht febr empfahl, benn er trat furchtfam, mit unfcheinbarer Geftalt auf, fprach nur in feltenen Momenten, wo fein Dichterfeuer aufloderte, mit Kraft und Feuer, in der Regel aber langfam und matt, unterbrach feine Rebe mitunter burch lange Paufen. 3m 3. 1787 wurde feine fehr gefcomachte Gefundheit durch eine Aue etwas gestärft und er hatte jest mehr heitere Stunden, in denen er das langst im Geist empfangene bobe Lied vollendete und Vorbereitungen jur preiten Ausgabe feiner Gedichte machte. Bei ber 50iahrigen Jubelsfeier ber gottinger Universitat, Die er in 2 Gedichten bes fang, ertheilte ihm die philosophische Fucultat auf den Borschlag ihres Decans, des Orientalisten Michaelis, die Doctorwarde. Zwei Jahre spater, im Nov. 1789, wurde er endlich außerordentlicher Professor in derfelben Facultat, wiewol vorerft noch ohne Gehalt. Diefes Umt feffelte ihn von Neuem an die Universität, die zu vers laffen er bereits Willens gewesen war 14). Der lebhafte Bunsch, seine zartlich geliebten drei Kinder, die er bisber an verschiedenen Orten untergebracht hatte, wieder um sich zu haben und ihnen eine Mutter zu geben, bewog ihn, der jest neue Lebensfrast sühlte, an eine dritte Heistath zu denken. In dieser stimmung erhielt er 1789 von Stuttgart ein Gedicht zugesendet, worin ein, dem Anscheine nach, ebles Dabden, von gebilbetem Berftande und gefühlvollem Bergen, burch die Lesung feiner Ges bichte zu inniger Liebe fur ibn hingeriffen, ihm Berg und Sand anbot 12). Anfangs beachtete er diesen ungewöhns

<sup>12)</sup> Ihr eigentliger Rame mar: Angufte Rarie Bispelmine Eva geb. Leonbart.

<sup>13)</sup> Ein Brief an Boie, der in Althofs Rachrichten abgedruckt ift, schildert auf eine rührende Weise die damalige Stimmung seiner Sele.

14) Go dufert er fich in einem Briefe an Gleim vom 26. Oct. 1789, abgedruckt im itt. Conversationsblatt 1822. Aro. 45.

15) Man wird gewiß nicht ohne Interfic lesen, wie sich Burger selbst in einem freundschaftlichen Briefe vom 22. April 1790 (abgedrucht in Aoch's allgem. liter. Anzieger 1799. Aro. 153) über dieses Ereigniß äußerte. Erschreibet: Ich muß dir, wiewel für jeht nur turz sagen, daß mir ein junges 20jähriges, sehr hübsches, an Geist und Charafter vorwesstliches Schwaben-Medden, nicht ohne Bermégen, und überabies mit sehr wahrscheinichen Aussichten zu ansehnlichen Erbschaften einem Ning an den Jinger praktizit hat. Das Mägdlein heißt Maria Christiane Elisabeth Dahn, und wohnt in

376

lichen Antrag nicht, balb aber fant er ibn mit Buffimmung einiger Freunde einer ernftlichen Erwagung werth. Er beantwortete daber das ihm jugeschickte Lied poetisch und es fnupften sich Unterhandlungen an, deren Ende war, daß er im Oct. 1790 die Dichterin als feine Gattin heimführte. Ob er gleich diese Ehe nicht geschlossen hatte, ohne vorher die Erwählte personlich kennen gelernt zu haben, und ob er ihr gleich vorher in einem ausgührlichen Briefe 1.6) seine Versonlichkeit, seinen Charafter und feine Berhaltniffe nicht ohne Strenge gegen fich felbft geschildert hatte, so schien doch Jedes in dem andern geräuscht worden zu seyn und die Se war kaum wenige Wochen glucklich. Burger mußte bald über die Zer-streuungssucht, den eiteln Weltsinn und die Abneigung feiner Gattin gegen ihn Klage führen; dazu gesellte sich qualende Sifersucht und nachbem er zulett von ihrer Untreue sich unwidersprechlich überzeugt hatte, wurde die She im Anfang des Jahrs 1792 auf eine für ihn höchst schwerzliche und niederbeugende Weise getrent 17). Burgers Chre, feine Gefundheit, fein Lebensmuth, feine Musfichten auf Berforgung waren aufs Sarteste verlest; felbst der vorige ausgezeichnete Wohllaut feiner Stimme war durch heftiges leidenschaftliches Reden bei dieser Beranlaffung, in eine unbeilbare Beiferteit verwandelt. Bon ben meisten sogenannten Freunden verlaffen, an Leib und Sele hestig erschüttert, an Kraft und Bermögen völlig erschöpft, verbarg er sich jest in die Einsamkeit seines kleinen Studirzimmers, welches er sast den ganzen Tag verschlossen hielt, und nur wenigen Auserwählten öffnete. Um fein Unglud ju vollenden, war mabrend feiner ungludlichen Che in der allgemeinen Lit. Beitung (1791 Rro. 14 u. 15.) eine harte Beurtheilung feiner Gedichte pon Schiller erschienen, welche den Dichter, seines ans fanglichen trotigen Widerspruchs ungeachtet, an feiner

Stuttgart, von wannen ich sie künftige Michaelis heimholen werde. Diese ganze Heirathsgeschichte ist so romanhast und originell daß sie gewiß seit Adam die erste in über Art ist. Das Adel hat sich and meinen Gedichten die über die Ohren in mich verliedt. In einer lustigen Gesellschaft wird sie damit aufgezogen. Scherzs weise macht sie ein Gedicht, worin sie nun mich sornlich anhalt. Es ist aber natürlicher Weise kein Gedanke daran, daß das Ding gedruckt werden und in meine Hand gelangen soll. Seichwol geschiedt dies ohne ihr Wissen und Willen durch Iemand, der eine Abschift diese Gedichts zu erhalchen weiß. (Das Lied wurde 1789 in der von Th. Fr. Chrm aun herausgegedenen Wockenschrist der Beodachter, abgedruckt, und von besten Gattin Virgen in der von Th. Fr. Chrm aun verausgegedenen Wockenschrist, der Beodachter, der es verdessert in seinen nächten Mussenach ausmach). Ich sange diesen Wintenalmanach ausmach). Ich sange diesen Wintenalmanach aufmahn). Ich sange diesen Wintenalmanach ausmach in Ernst auten sehr vortheilhaft. Ich gerate den poetrischen kauten sehr vortheilhaft. Ich gerate den poetrische Gegensompsiment endlich selbst mit ihr in Briefwechsel, erhalte ihr Portrait, stimme den anfänglichen Scherz nach und nach in Ernst um, gede ihr eine umsändliche nad getreue Schlderung meiner innerm sowei als änsern Umskändliche nach eine Sches ist eine sanscher zu sehen, wodurch sie ein solches Ansehn gewint, daß entweder eine höhere unssichtbar leistende Hand im Spiele sowint, daß entweder eine höhere unssichtbar leistende Hand im Spiele sowint, daß entweder eine höhere unssichtbar leistende Hand im Spiele son und, oder wartlich, es gibt all diese wirdige Brief ist in Alth of's Viographie und in Burg er's Schesandsgeschichte abgedruckt.

17) Seine Gattin verließ ihn am 6. Febr. 1792 und wurde am folgenden 31. März mit Verlunk ihres Brautschaft werden ihm es sieht und ihres Brautschaft verließ ihn am 6. Febr. 1792 und wurde am folgenden 31. März mit Verlunk ihres Brautschaft der Schestunk der die keine der ihm de

poetischen Runft iere machte und auch von biefte Si fein schon porher fehr gesuntenes Gelbstvertrauen 16) n lends erschütterte. Da er bei erschöpfter Kaffe ohne gewiffe Einnahme war, mußte er ben geringen Reft ner Rrafte anwenden, für auswärtige Buchhandler fil sehungen zu fertigen. Seine Schwachheit nahm im zu und im Oct. 1793 hatte er eine Krankheit zu ih fleben, von der er nicht vollig genas. Endlich entwick sich bei ihm die eiternde Lungenschwindsucht und er fezi nun gar nicht mehr arbeiten. Die handver'sche Au rung, die ihn bisher so wenig begünstigt hatte, ma sich jest durch ein zu rechter Zeit gegebenes, unerbeten Geschenk um ihn verdient. Er kannte die Gefahr ich Zustandes noch nicht und freute sich sehr über die fintige Besoldung, wozu ihm dieses Geschenk Soffnung weckte. Erst einige Tage vor seinem Tode ahnere at Rabe besselben und sein Arzt, Dr. Althof, bestätigte der was er bisher aus menschenfreundlicher Schonung michwiegen hatte. Er blieb bei dieser Entdeckung ungen ruhig und wünschte sich nur einen leichten Tod, der des auch am 8. Juni 1794 Abends gewährt wurde. Er der gewollt, daß seine Freunde sich in seiner Todesstund: ihm zu einem heitern Gespräch versammelten, aber und überraschte ihn, als nur zwei derselben, die Deren Althof und Jäger, um ihn waren. Er hinnitationer Linder eine Tochter von der ersten, einem Sohn William Winder eine Tochter von der ersten, einem Sohn William Winder eine Tochter von der ersten, einem Sohn William Winder von der ersten einem Sohn William eine Tochter von der ersten einem Sohn William eine Tochter von der ersten einem Sohn William eine Sohn will eine Soh vier Kinder, eine Lochter von der erften, einen Cobs a eine Lochter von der zweiten, und einen Cobn ma be britten Frau. Uber fein Bermogen, das jur Begetin seiner maßigen Schulden nicht hinreichte, entitel & Concursprozes. Sein redlicher Freund, Dr. Alebei, errichtete ihm von den Beitragen mehrer feine Senden ein Dentmal in einem offentlichen Garten por Emga, ben er in den erften Morgenstunden ju befucha sien. — Burger war klein und hager von Gestalt; te set seines Gesichts waren sur seinen übrigen Körpn und stafe fühn, die schönen Liga stempsindung und Phantasse. Seinem außern erstelle mangelte die Gewandtheit des Weltmanns und and zu finn und Nachläffigfeit verfaumte er vieles von ten, w Weltsitte und Stifette in feinem Rreife forberten. Er Constitution war ursprunglich sehr gut, aber durch im und duffere Sturme frubzeitig geschwacht. Sein Weter zeigte auf der einen Seite eine große Simulat mit Leichtsinn verbunden; Mangel an Musdauer is in Unternehmungen, Weichlichkeit; ein hang jur Kriffer in Geschäften, eine ftarte Reigung jum kriffer Geschlecht entsprangen aus dieser Quelle. Auf zu mit Seite besaß er einen seltenen Grad von Berriete mb Boblwollen gegen alle Geschöpfe; er war anientele dienstifertig und freigebig bis jur Ausopferung. Datierwähnte Hofrath Liste, hatte 1786 den Muth, ifchriftlich an den von ihm so hart Gekränkten zu webe ibn um Bergeffenheit des Gefchebenen und um eine b

<sup>18)</sup> Biemlich lange vorher, am 20. April 1789, fcriet an Boie: "Du glaubft nicht, wie gleichgiltig mir die meiften and Gedichte, ein Duhend etwa ausgenommen, find. Ich harre ibies Mal (bei ber 2. Ausgabe) ein undarmherziges Gericht ich hen laffen, wenn es nicht auf Corpulenz angesehm gewoefen and nicht auch manche Jubititen dem frasenden Arm der frass Gerechtigteit Einhalt geihan hätten.

bilfe in feiner Roth ju bitten. Burger vergaß fogleich alle Beleidigungen , unterftuste ibn nach Rraften und verwendete fich mit großem Erfolg fur ihn bei den angesehenern Einwohnern von Gottingen, was seiner von jester Budringlichkeit weit entfernten Benkungsart sicher eine große Überwindung kostete. Selbst in den letten ungludlichen Jahren blieb er sich gleich an Wohlwollen und Großmuth, gab den letten Thaler an Unglud-liche, die ihn ansprachen und noch durftiger schienen, als er selbst. Wiewol oft getäuscht, behielt er doch eine gute Meinung von den Menschen; er glaubte an den Abel der menschlichen Ratur, und es ward ihm schwer, Jemandem etwas Bofes zuzutrauen. Sein moralischer Sinn war eben so fein und gart, als fein afthetischer und seine Grundsase waren sehr gut, wenn er gleich ihrer oft vergaß. Gute und eble Handlungen, die er von andern erfuhr, erweckten ihm lebhaste Freude, und das Lied vom braven Mann ist ein sehr wahrer Ausbruck dieser Ge-sinnung. Eben so lebhast war seine Misbilligung unedler und schlechter Handlungen. Gegen fremdes Verdienst war er im hohen Grade gerecht, und er hat wol nie in seinem Leben das Berdienst eines andern Dichters vorsätzlich verkant oder herabgesett. Das Lob von Mannern, deren Urtheil Gewicht hatte, that ihm ungemein wohl, aber gegen den Beifall des großen Saufens wurde er in den letten Jahren seines Lebens immer gleichgiltiger. Bei einem lebhaften Gefühl seines Werthes, was ihn für manche unwürdige Begegnung und Krankung schadlos hielt, war er doch sehr bescheiden, ließ seine Uberlegenbeit nie Andere fublen und war in Gesellschaften so ans fpruchlos und fo wenig vorlaut, daß, wer ihn jum erften Male und nicht etwa unter vertrauten Freunden fah, nur eine febr mittelmäßige Borftellung von ihm erhalten tonnte. Un bem, was feinen Freunden und Befannten Angenehmes oder Unangenehmes begegnete, nahm er febr lebhaften und herzlichen Antheil. Er erfreute fich in befonderm Grade der Gunft des andern Geschlechts, an welchem er felbst ein so großes Behagen fand; das Urtheil eines gebilbeten Frauenzimmers hatte für ihn mehr Gewicht, als das manches schulgerechten Runftrichters. Bei einer ziemlichen Nachläffigkeit in gleichgiltigen ober ihm unangenehmen Geschaften, scheute er boch Dube und Arbeit nicht, sobald nur der Bwed ber Arbeit fur ibn Intereffe hatte. Go erlernte er noch zwei Jahre vor feis nem Tode mit großem Eifer Die schwedische Sprache. Mit voller Reigung trieb er jedoch nur, was fich auf feinen bochften und eigenthumlichsten Beruf, die Dichtfunft bezog; ihr bulbigte er mit ganger Gele, an fie feste er Maes, und in ihr eine bobe Stufe der Bolltommenbeit zu erreichen, war fein beißester Bunfch. Dieraus erflart es fich jum Theil, wie er unter fo unganftigen Umftanden, unter fteten Rahrungsforgen, geiftlofen und ermudenden Amtegeschaften, Sturmen der Leidenschaft, niederbeugenden Erfahrungen und torperlicher Schwache beit dennoch so viel auf dem Felde der Poesse hat leisten tonnen. Er hat und Lieder, Oden, Elegien, Balladen, erzählende Gedichte und Epigrammen hinterlassen; in teis ner Gattung behauptet er einen niedern Rang, in einie gen fteht er unübertroffen ba. In der Pracht, gulle und bem golbenen Strom ber Sprache fomt ihm fein Dichter Milg. Encyclop. d. BB. u. R. XIII.

des 18. Jahrh. zuvor. Als Balladendichter behauptet er burch lebendige Darftellungsgabe, burch Bahrheit und Ratur ber Gemalbe, burch Starte und Eindringlichfeit aller auch noch so fleinen Buge und durch Schicklichkeit und Popularität des Ausdrucks, den ersten Rang unter ben Teutschen. Alles ift bei ihm aufs Gladlichste bereche net und mag er rafch ober nur langfam fortfchreiten, immer nabert er fich mit Gicherheit bem Biele. Burger hat bei diesen Romanzen, die ihm am Meisten die Gunft bes teutschen Boltes erworben haben, den Stoff gewohnlich nicht felbst erfunden, sondern entlehnt. Funf derfels ben, namlich: Die Entfuhrung, ber Bruder Graus rod, Frau Ochnips, ber Raifer und ber Abt und Graf Walter sind englischen Originalen in Percy's Samlung nachgebildet 1°). Doch hat Burger namentlich bei der ersten das Einfache, Bescheiden und Karet des Originals verkant, und in dem Bestreben nach Kraft und Effect, die Farben zu did aufgetragen. Roch mehr und am Deisten verfehlt unter Burgers Balladen ift Lenardo und Blandine; ber von Boccaccio in ber Rovelle von Guiscardo und Gismunda mit grofartiger Rube be handelte Stoff 2°) ist hier mit leidenschaftlicher Erhisung wiederzegeben und in allen Zügen vergröbert und entstellt. Lenore ist Burgers gelungenster und glücklichester Wurf und wurde allein seinen Namen unsterblich machen; ihr fomt der mit großer Runft ausgeführte wil de Jager am nachsten. Der Raubgraf und die Weiber von Weinsberg sind munter und drollig, bes Pfarrers Tochter von Taubenhayn wahrhaft erfcutternb. Debre fleinere romangenartige Gebichte, bes armen Suechen's Traum, ber Ritter und fein Liebden, Schon Suschen, Untreue aber Alles erfcheinen als bochft vorzüglich in ihrer Art; bas lettere jumal ift ein gart anmuthiges, gleichsam aus Richts gefponnenes fantaftifches Gewebe. Unter Burgers Iprifchen Gedichten sind eine Anzahl eigenthämlicher, frei aus vos let Brust gesungener Lieder im Volkston, besonders schässbar. Das lange vergessene Sonett sührte er mit Erfolg wieder auf dem teutschen Parnaß ein, ohne jedoch das Höchste in demselben zu erreichen. Die Gedichte an Mosly können kaum als freie Aunsterzeugnisse betrachtet werden; sie sprechen aus, was unbestegdare Leidenschaft gestot. In dem hohen Liede, seinem Liedlingswerke, hat Burger an Fulle und blendender Pracht der Sprache bas Sochste erreicht, aber wenn auch die Wahrheit seiner Gefuble felbst teinem Sweifel unterliegt, so hat boch ber Ausbrud berfelben burch biefen blendenben Schmud an Herzlichkeit verloren. In der Nachtfeier der Benus rang Burger nach vollendeter Eleganz und Correctheit der Sprache, nicht ohne Erfolg; das Gedicht enthalt jedoch Richts, was die Gemuther tiefer ergreifen konnte und die Übertragung hat den Charafter des Originals verans bert. Das lettere gilt auch von ber Beroide Beloife an

48

<sup>19)</sup> Die Originale heißen: the Child of Klle; the Friar of orders gray; the wanton Wife of Bath; king John and the Abbot'of Cantarbury; Child Waters. 20) S. Boccaccio's Decameron, erfte Rovelle bes vierten Tages. Bgl. J. B. Bal. Schmib's Beiträge jur Geschichte ber romantischen Poeffe. (Berlin 1818), S. 30 fgg.

Abelard nach Pope, welche bei Burger weicher, elegis fder und wortreicher geworden ift. Die jambische Ubersetung des homer bat nur noch ein grammatisches und fritisches Intereffe, die bezametrische ift treu und unter allen Rachbildungen Burgers am meiften frei von Das nier. Er hatte fich mit dem Ganger der Ilias innig befreundet. Weniger hatte er ben Shaffpeare begriffen, wie die vielen unpaffenden Beranderungen beweisen, die er mit deffen Macbeth vornahm. — Burger's Dichter phantafie war nicht überstromend fruchtbar und schopfes rifd), er warf feine Gedichte nicht mit genialischer Leiche tigleit bin, fondern arbeitete gewohnlich langfam und fower, jum Theil mit angftlichem fleife. Die hoffnung, durch Originalität und Genialität allein das Sochste in der Poefie ju erreichen, die er früher wol mit feinen dicterischen Jugendfreunden getheilt hatte, verließ ihn im reisern Alter beinahe ganglich. Popularität und Cor-rectheit aber blieben immer das Biel seines Bestrebens, jene am meisten im jugenblichen, die lettere vorzüglich im fpatern Alter. Er rang nach dem Ruhm, ein Bolfdbichter zu heißen. Schon in der Borrebe jur ersten Ausgabe feiner Gedichte erflarte er, Bolfspoefie fen die volls kommenste und die einzig wahre, und in der Borrede jur zweiten stellte er die Behauptung fo: Popularitat eis nes poetifchen Berts ift bas Giegel feiner Bolltommenbeit. Seine Anfichten waren bier offenbar einfeitig, benn er dachte fich unter Bolf ungefahr den Inbegriff ber auf der mittlern Stufe naturlicher Anlagen und Fabigfeiten Stehenden aus allen Standen, und es ift fein Grund vorhanden, weshalb die Poefie vorzugeweise ober gar ausschlieflich die Mittelmäßigkeit beachten und fich nicht vielmehr an die edelsten Salente und am reichsten begabs ten Geifter wenden solle. Auch widerspricht seine Behauptung, alle großen Dichter seven Belfsdichter gewesen, ber Geschichte. Indessen fuchte er, wie er selbst in der zulest angesührten Borrede sagt, sein Biel der vollsmäßis gen Dichtung, durch Klarbeit, Bestimtheit, Abrundung, Ordnung und Bufammentlang der Gedanten und Bilber, burch Bahrheit, Ratur und Einfalt der Empfindungen, durch die eigenthumlichsten und treffendsten, weniger aus der Schriftsprache, als mitten aus der lebendigften Daunds fprache aufgegriffenen Ausdrude für diefelben, durch die punttlichste grammatische Richtigkeit und durch einen uns gezwungenen leichtflingenden Reim und Bersbau ju erreichen. Bei dem Streben nach Raturlichfeit und Popularitat des Ausdrucks verfiel er oft genug in das Derbe, Gemeine und felbst Efelbafte, um Schillers Borwurf, er stelle sich dem Bolf, das er zu sich hinausziehen sollte, gleich und vermische sich mit demselben, zu rechtfertigen. Indef hat er im Ganzen sein Ziel wirklich erreicht, er bat bei ben weniger gebildeten Standen, bei ber fraftis gen mannlichen Jugend Eingang gefunden und die un-tern Rlaffen des Bolts mehr als ein anderer teuticher Dichter ergriffen, wosu feine Derbheiten wesentlich beige tragen baben. Denn ber Ginn für bergleichen gebort gum Charafter des eigentlich sogenannten Bolles, wels ches 3. B. auch von allen Werten Schillers nichte so tren im Gedachtnis bewahrt hat, als sein Rauverlied. Das Streben nach Correctheit zeigte sich schon in Ruegers erftem Bert von Bedeutung, der Rachtfeier ber

Benut, und nahm mit ben Jahren, ju. Bie Schiller und mehre teutsche Dichter, so hat auch er oft genug fraftigere Lebarten durch mattere erfest und dadurch den Werth einiger seiner Gedichte verringert, und die Ginbeit des Sons verlett. Gludlicherweise waren nur die lpris fchen Gedichte folden Berfchlimmerungen ausgefest, Die Romangen blieben bavon verschont, weil hier bie Corretts beit, in Burger's beschränftem Sinne, nicht eingeführt werden konnte, ohne alles umjuftoffen. Rach Bealität fing Burger erft in ben letten Jahren feines Lebens an ju ftreben, veranlaßt durch Schillers Kritif feiner Ge bichte, welche den tiefften Eindruck auf ihn gemacht hatte. Schiller vermifte an ihm die Bealificfunft, Die Runft, das Bortreffliche seines Gegenstandes von grobern, wenigstens fremdartigen Beimischungen ju befreien. rugte, daß feine Dufe überhaupt einen ju gemeinfinnlis then Charafter trage, daß ihm Liebe felten etwas anders als Genuß oder finnliche Augenweide, Schonbeit oft nur Jugend , Gesundheit , Gludseligfeit nur Bobileben fen. Er feste hingu: Unter allen Burgerfchen Gedichten weiß ich beinahe feins zu nennen, das mir einen durchaus reinen , durch gar fein Disfallen erfauften Genuß gemabet hatte. War es entweder die vermifte Ubereinftim bes Bilbes mit bem Gebanten, ober die beleibigte Bar de des Inhalts, oder eine ju geiftlofe Einkleidung, war es auch nur ein unedles, die Schonbeit des Gedanfens entstellendes Bild, ein ins Platte fallender Ausdeuck, ein unnüber Worterprunf, ein unechter Reim oder barter Bert, was die harmonische Wirfung des Ganzen fibrte; so war und biefe Storung bei fo vollem Genuß um fo wibriger, weil fie und das Urtheil abnothigte, daß der Geift, der fich in diefen Go bichten barftellte, fein gereifter, fein vollendeter Geift fen, daß seinen Produtten nur deswegen die lette Sand feb len mechte, weil sie - ihm felbst fehlt. - Bon dem hoben Standpunft aus, welchen Schiller behamptete, waren feine Rugen nicht ungegrundet; Burger's Geift hatte fich nicht ju vollendeter Rube, Klarbeit mb harmonischer Bildung erhoben. Es war aber theils febe hart, theils ein sehr unglucklicher Sufall, das Schifter diesen strengsten Maßstab an die Werte eines Dichters legte, der sich ein solches Ideal nie vorgezeichnet hatte, ber mude vom Rampf mit dem Schidfale, nicht hoffen durfte, es jest noch ju erreichen, ber in feiner, wenn auch niedrigern Sphare, das Mögliche leiftete und nichts, ale feinen, bieber unangetafteten Lerbert and bem le-ben gerettet batte. Benige, fagt M. 28. von Solegel, baben die bichterische Weibe und ihr Theil Rubmes une einen so theuern Preis gefaust. Auch darf man nicht etwa annehmen, eine anhaltende Erhöhung seines innern Dasepns habe ihm manche außere Entbehrung vergatet, und er habe im ferglofen Befige aus der gifte feiner poetischen Traume nur gelegentlich einiges feftgehalten und burch die Schrift mitgetheilt. Rein, er hat wieflich Al-les gegeben, was er hatte; der Umfang seiner dichteri-schen Sphare in den verhandenen Werten bezeichnet und bas gange Bermogen feines Geiftes, wie ben erlangten Grad von Deifterschaft. Seine beitern regfamen De mente fonnten nur, in wenige Brennpunfte jufammengebrangt, eine glanzende Erfcheinung machen, und mas feinen Gebichten ben ausgebreitetften Beifall verfchafft bat.

bas Frische, Gesunde, die energische Stimmung, hatte sich bei ihm aus dem Leben in die Poesse binübergerettet und beurfundet angeborne Anspruche an eine fconere geis stige Jugend, die ibm in der Birklichkeit nie ju Theil wurde. Dit diefem betrübenden Geftandniß wird eine fritische Abhandlung über Burger's Werte erdfinet, Die, nicht mit Unrecht, bas Urtheil unseres Jahrhunderts über Burger hauptsachlich geleitet hat. Der Kunstrichter, woar besonnener und minder einseitig als Schiller, aber von ben Foderungen ber Maßigung, Rube und harmonischen Wollendung des poetischen Runftwerts ausgebend, mußte freilich Burger als Dichter tiefer ftellen, als die frubere fast allgemeine Stimme ber Bewunderung, die alles, was von B. herrührte, für einzig gedacht, empfunden und gefagt, erflarte. Zwischen jenem Beifall und Schiller's strengem Tadel steht Schlegel's Kritif in der Mitte 21).

21) Nach zwei frühern rechtmäßigen Ausgaben ber Gedichte von den Jahren 1778 u. 1789, erschienen Burger's sämtliche Schriften nach seinem Sode zu Göttingen 1796 und folg. Jahre von Karl Reinhard herausgegeben in 4 Banden und in 2 verschiedenen Ausgaben. — Eine spätere vollständige Ausgabe von Burger's sämtlichen Werken durch Karl Reinhard in 6 Banden, welche zu hamburg 1812 angesangen wurde, scheint nicht vollendet worden zu senige Schriftsteller sind durch schwanzlen Ausdabe ik neuerdings ansgesändigt worden. Wenige Schriftsteller sind durch schwanlosen Nachdruck ihrer Werke so sehr beeinträchtigt worden, als Burger, auch konnte der ungläcklich darbende Dichter seinen gerechten Unswillen darüber kaum mäßigen. Er hat selbst einen Worschlag, dem Buchernachdruck zu keuern, im teutschen Museum 1777. Bb. I. G. 435 fg. abdrucken lassen. Außer den in der göttinger Ausgabe beständlichen Gedichten und Ausser den in der göttinger Ausgabe beschläcklichen Komanse: Anthia und Abrotomas, von Kenophon von Ephesus, Leipz. 1775. kl. 8., einige übersetzungen aus neuern Sprachen, wovon die wunderbaren Reisen zu Wasser und zu kande weiste Ausser, wonn Kuch aus en (1787, 2. Aust. 1788) das meiste Ausser, wonn Kuch aus en in paar kleine Gelegenheitschriften. Den göttinger Musenalmanach gab er für die Jahre 1779 bis 1794 heraus und wußte ihn bester, als seine Rachfolger Karl Reinhard und Sophia Mereau in Ansehn zurchalten. 1790 sing er eine periodische Schrift unter dem Titelz Klademie der schanen Redetänste an, wozu besonders U. W. von Schlegel und Bout erwech gehaltvolle Beiträge lieserten. Er dat aber nur 3 Stüde davon herausgegeben, worauf andere nach seines Lebens an mehren kritischen und vermischten Zeitschriftsten, vornehmlich an dem teutschen Merkur, (von Weieland) dem teutschen Museum Louf schulen Oten den beitr zeutschen Museum und den teutschen Museum Louf schulen dem seinschen Schulen dem kenten kritischen und vermischten Zeitschriftsten, vornehmlich an bem teutschen Merkur, (von Weieland) Lanf seines Lebens an mehren fritischen und vermischten Zeitschriften, vornehmlich an dem teutschen Merkur, (von Wieland) dem teutschen Museum (von Boie), dem Journal von und für Teutschland (von Soding!), der allgemeinen teutschen Bibliothet und der allgemeinen Literatur Seitung Antheil. — Happtquelle über sein Leben ift die mit schonender Wahrheitsliebe abgefaßte Schriften leben ift die mit schonender Wahrheitsliebe abgefaßte Schriften Linige Rachrichten von den vornehmsten Lebensumständen G. A. Gürger's nehk einem Beitrag zur Sharatteristis desselben, von L. Althof, vor dem ersten Bande der vermischten Schriften und einzeln Söttingen 1798. gr. 8. Agl. eine andere Biographie von D. R. L. in den Zeitgenossen, Wd. 2. Sch. 2. (Leipz. 1817) S. 101—126. Pütter's Geschichte der Univ. Söttingen. Th. 2. S. 207 sg. die oden erwähnte Corresponden, mit Gleim nehst andern gedrucken Briefen Bürger's im rheinisch westphäl. Anzeiger 1822. Het 22., im Gesellschafter von G. U. Bürger an Mariane Ehrmann, Weimar 1802. 8. und B. A. Bürger's Chestandsgeschichte, Berlin u. Leipzig 1812. 8. betressen zunächtseine lehte Kartart. Über Bürger's Genie und Schriften zunächtseine Lehte Peirath. Über Bürger's Genie und Schriften F. die Abandlung: über Bürger's Werse von ihm und seinem Bruder zu den Gallereisstellen und Kallene westells. ben Charafteriftien und Kritifen, von ibm und feinem Bruder g. von Sollegel Th. 2, S. 1 - 96. Shiller's fleine profaifche

BURGI (Jost), den Teutsche und andere Schrifts steller meistens Justus, auch Jobst u. Joist Byrge (Byrgius), auch Joist Burgt nennen, da hingegen der durch viele Schweiger Rantone verbreitete Rame "Burs gi" geschrieben wird), wurde, nach ber Umschrift seines Bildniffes durch den kaiserl. Aupserstecher Agidius Sattsler vor Benj. Barmers Bericht von Jobsten Burgi geometrischen Triang. Instr., ju Lichtensteig im Kanton St. Gallen den 28. Febr. 1552 geboren. Der gelehrte Lands graf Wilhelm IV. von heffen Raffel nahm ihn 1579 in seine Dienste. Er war ein sehr geschickter Instrumentmascher u. Mechanitus. Auch bediente der Landgraf sich seine ner Bilfe bei feinen aftronomischen Arbeiten. Allein Burgi hatte nach damaliger Sitte nur den Charafter eines hofuhrmachers. Er verfertigte neben aftronomischen und andern mertwurdigen Instrumenten, welche im Runftas binet ju Raffel aufbewahrt wurden, eine tupferne große himmelblugel, funftliche Uhren und ein aftronomifcheb, nach dem Ptolemaischen Systeme eingerichtetes Uhrwert. Eine große filberne himmelstugel und eine aftronomifche Runftubr, welche er als ein Gefchent des Landgrafen bem Raifer Rudolf II. nach Prag brachte, veranlaften fpater eine Anftellung bei bemfelben. Der Landgraf übertrug ibm feine aftronomischen Beobachtungen, und an bem Firsternen - Bergeichniffe beffelben batte er wefentlichen Antheil. Wilhelm schrieb von ihm an Tycho de Brabe: qui quasi indagine alter Archimedes est. Nach befe felben Tobe 1592 blieb er noch bis 1597 am Sofe feines Rachfolgers; dann erhielt er die Anstellung als Sofme-chanitus oder Rammeruhrmacher von Raifer Rudolf, blieb auch nachher unter deffen Rachfolgern Matthias und Ferdinand II. zu Wien bis 1622, tehrte bann nach Raffel jurud und ftarb bafelbft 1632 ober 1633. Dit por züglichen Kentniffen verband er eine eben fo große Bescheibenheit und legte feinen Werth auf die Befantmadung seiner Entdedungen. Repler nent ihn in feinen Tab. Rudolph. c. III. p. 2. hominom cunctatorem et secretorum suorum custodem, qui foetum in partu destituit et non ad usus publicos educavit. Gegen Pillet, den Berfaffer bes Artifels Burgi in ber Biograph. univ., welcher ibm die Ehre der meiften Ents bectungen streitig macht, die verschiedene Schriftfteller ihm zueignen, vertheidigt ibn der Pfarrer Frep im Scho nengrund, Beilage ju Mr. 4. bes Erjablers 1817. Dem

Schriften Bb. 4. S. 193—224, (Bieberabbrud ber erwähnten Rezension in ber allg. Lit. Beitung). Kuttner's Sharaftere teutscher Dichter und Prosaisten S. 544 fg. 38rben's Lexicon teutscher Dichter und Prosaisten. Bb. 1. S. 251—272 nebft Rachträgen im 5. und 6. Bande. (Gehr viele schähdere Rachweisunsgen auch über die von Burger vorfandenen Bildniffe, die Rachtragen und Aller Comparationen einer gen auch über die von Burger vorhandenen Bildniffe, die Rachahmungen, Ubersehungen und mustkalischen Compositionen seiner Gedichte, die ihn betreffenden Rezenstonen u. f. f.). Gru berte Schoft der Akhetik Band 1. S. 742 — 747. Franz Horn's Poesse und Beredsamkeit der Tentschen seit Lustders Zeit die zur Gegenwart Th. 3. S. 197—203. Meugel's Lexicon der vom I. 1750 die 1800 verstorbenen teutschen Schiftenkeller. Bh. 1. S. 689—692. Aber Burger's Quesen und deren Benuhung, von F. D. Grater im neuen teutschen Merkur 1797 Oktoberheft. Andentungen über die Quesen von Burger's Balsladen und Romanzen, von F. W. B. S. Smidt, in den wiener Izhrbichern der Literatur. Bd. 22, (des Jahrg. 1823, 2r) Auzels geblatt, E. 52—62.

nach Prag geflößt wird. Es besteht deshalb ein Vertrag mit den Statsherrschaften Plaß und Zbirow, so wie der Kaisser das Vorrecht hat, jährlich 3000 Klastern à 7 Kreuzer schlagen zu lassen. — Es bestehen 2 Hochden zu Neushütten und zu Neus Voachimsthal bei Nischburg, mehre Eisenhämmer, vorzüglich zu Iohannesthal, wegen Maschisnerien und Benutung der neuesten Verbesserungen seshenswerth. Dedeutende Potaschensiedereien (für welche alles Reisig zu Asche verbrant wird) und Theerschwelestein. (Andre.)

Bürglizer Lehen, werden in Bohmen acht, meistens fleine, Lehenguter genant, welche von dem eben genannten Schlosse Burglis, das ehebem ein Kameral-Eisgenthum war, als Zubehörden herrühren. Sie liegen famtlich im rafoniser Kreise.

(Andre.)

BURGSTADT, alter Markt am Main, in einer fichr schonen Gegend des fürstl. leiningischen herrschafts gerichts Miltenberg, im baierischen Untermainkreise, & St. von Miltenberg. Er hat guten Wein=, Obst= u. Gestreideboden und ungefähr 940 Einw. Shemals churmainsisch gehorte er in das Amt Miltenberg; 1803 kam er an den Bursten von Leiningen.

RIPKEL (Johnn) ath in Stieft am 26 Oct

BÜRKLI (Johann), geb. zu Zürich am 26. Oct. 1745, gest. ebendastelbst am 2. Sept. 1804. Ein bedeustendes Vermögen setzt ihn in den Stand, den Wissenschaften und einem beinahe ganz unbezahlten Statsdienste sich hinzugeben. Die neuere schöne Literatur der Teutschen W. Franzosen zog ihn vorzüglich an sich, und einen Theil Kiner Zeit widmete er zuerst von 1773 bis 1780 dem Beisses am zürcherischen Stadtgerichte, und scher als ihn kine Zunst durch die übertragene Zunstmeisterstelle in den keinen Rath wählte, von 1783 die auf die Statsumswälzung 1798, dem höhern Statsdienste. Oftere Ansfälle von Hopochondrie trübten das Leben des nach Besscherung von Menschenwohl u. Bürgerzüück redlich stresbenden Mannes. Nicht ohne Erfolg versuchte er sich in verschiedenen Perioden seines Lebens an dichterischen Arsbeiten, demjenigen Fache, in welchem es nur noch wenisgen Schweizern getungen war, sich auszuzeichnen; vielsleicht sich darum, weil sie mit dem Ausbrucke ringen mußten, die meisten Dichtungsarten aber nur in einer Leicht sließenden Sprache glücken. Von ihm erschienen: Umors Reisen, nebst einigen Fragmenten aus seinem Lasgebuch gezogen, Bern 1773. 8. Meine Phantassen und Rhapsobien, Zübingen, 1791. 8. Auserlesene Gedichte; zum Besten der verungläckten Schweizer, Bern, 1800. 8.

verhüten, Einhalt that.

4) Rach Dobner Annales Hageelani ad ann. 777 foll in diesem Jahre der Erbauer Risch burgs
hier das erste, aber zu sprode Eisen entdeckt, dann es mit ges
schweibigerem aus dem nahen berauner Kreise gemischt, und ein
gutes Eisen erhalten, damit zum erkenmal in Böhmen Wagen
rader beschlagen und vielerlei landwirthschaftliche Wertzeuge haben
verfertigen lassen, womit er einen ganzen beladenen Wagen voll
dem herzog Rezamist zum Geschent gemacht. Dies die ersten
einheimischen, dibmischen Wertzeuge.

5) Aussübrlige historische
Rachrichten über die Burg, so wie deren Abbildung gibt Weiße
Rachrichten über die Burg, so wie deren Abbildung gibt Weiße
mer in seinen histor. malertschen Darkelungen aus Böhmen, mit
14 illum. Rups. (Prag, Calve 1798) Nr. IV. und daraus Sartort in seinen Merkwirdigkeiten des Kaiserthums II. 1809., ohne
jedoch die Quelle zu nennen. (hesperus 1819. Beil. 14.)

Als Gegenstüd zur teutschen Blumenlese gab er "schweis zerische Blumenlese," 3 Thle. 8., Zürich 1780 — 1783. und "Neue schweizerische Blumenlese, St. Gallen, 1798. 8. "heraus. Die Samlung seiner sämtlichen Gedichte ersschien Bern 1802. Bon ihm kam auch 1772 eine Überssehung von l'Oiseau de Mauleon merkwürdigen Rechtschundeln zu Zürich heraus. (Meyer v. Knonau.)
BURRSTADT. In dem sogenannten Ried und

Großberjoglich - Defifchen Amte Lorich, 14 St. v. 2Borms und 14 Meile von heppenheim, liegt in einer fehr frucht-baren Gegend ber betrachtliche Bleden Burrftadt, schon in ben 3. 768 u. 770 aus bem Schenfungsbuche des Klofters Lorfc befannt, an welches der Ort mit feiner Mart von einem Oberrheingauer Grafen und andern Befitern tam. Die Rabe des Rlofters machte auch ben Ort fcon frubzeitig durch mancherlei Reichsbandlungen befant. Sies von reben ausbrudlich Dittmar und ber fachf. Unnas lift, unerachtet fie ben Ramen bes Orts febr verdreben. 3m 3. 832 brang Konig Ludwig der Teutsche als Ems porer gegen feinen Bater mit einer Armee bis Lorfc u. Burrftadt vor, unterwarf fich ihm aber nothgedrungen. Das namliche Schidfal der Emporung erlebte er aber auch von feinen Sohnen. Diese entzweiten fich einmal über bas andere mit ibm, und erst im 3. 871 konnte er fie auf dem Reichstage gu Tribur jum Gehorfam bringen. Bollftanbiger aber mar bie Mussohnung im J. 873 bei Barrftabt (f. Bisestat) \*). Much feierte er bier im J. 870 bas Pfingftfeft; ber Ort hatte schon fruhzeitig seine Kirche und eigenen Priester, wie aus ben Lorscher Traditionen erhellet. Die gegens wartige Pfarrfirche ist erst im 3. 1739 neu und schon erbauet worden. — Der Ort hat schone Straffen und Saus fer, die Bahl der Wohnungen beträgt 214, die der Einm. aber 1621.

In der Gegend von Burftadt lag ehemals ein fleis wer Ort, in dem Lorscher Schenfungsbuche im I. 789 vorkommend, Wizzelai, dann auch Wizzelin genant. Auf seinem Plage steht vermuthlich der Borbeimer Hof (4 St. v. Burftadt), der schon 1275 und 1542 vorkomt; in lehterem Jahre wird er ausdrücklich Borheim gesmant. (Dahl.)

BÜRSCHEN (so nach Abelung zu schreiben; nach andern neueren Schriftstellern: Birfen, valgo: puts schen) heifit, in der Jagds Runstfprache so viel, alsz mit der Buchse nach hochwild schiefen. Es wird ges burscht: a) zu Wagen, dann heift der Wagen — Burschwagen; oder b) zu Pferde, dann heift das hiezu besonders abgerichtete Pferd — Burschpferd oder e.) zu Fuß, dann wird der Burschgang, oder bester, das Bursch engehen geubt — eine Jagdbetriebsmethode mit der Buchse auf hochwild, welche in Revieren, wo dergleichen in hinlanglicher Menge immer Stand halt und nicht oft beunruhigt wird, dem echten Weidmann das meiste Bergnügen gewähren muß, und insosern eine der nühlichsten ist, als durch das Burschengehen der Schut des Revieres gar sehr erwirft wird. — Gegen Abend, Morgens in der Frühe — bis beilausig eine Stunsden, geht bekantlich — unter den vorerwähnten Verhälts

<sup>\*)</sup> S. Bekard in Franc, Orient, T. II. p. 256 u. f. w.

ten, von benen er ben preismurdigften Gebrauch machte, babei mobimollend, menschenfreundlich, dienstfertig, uneis gennubig, gaftfrei, treu in Erfullung feiner Pflichten, einfach in feiner ganzen Lebensweise, freimuthig und offen im Umgange, seinen eignen Werth erkennend und nicht frei von Egoismus, aber dennoch bescheiden und gerecht gegen fremdes Berdienft. Gang befonders mar er von Patriotismus fur Samburg und beffen machsenden Flor burchdrungen, und was er dazu durch Wort und That beitrug, verburgt ihm das ehrenvolleste Andenken, und der Dant der fommenden Geschlechter. In dieser hinsicht verdienen seine Bemühungen, der Republik eine bessere Armenanstalt zu geben, zuerst genant zu werden. Durch thatige Mitwirkung und durch mehre eindringende, mit der genauesten Ort- u. Sachtunde abgesaßte, Schriften brachte er es dabin, daß Samburg die besteingerichtes ten Armenanstalten in Europa erhielt, und in seinem innern Wohlstande die herrlichten Folgen davon sichtbar empfand. Den größten Antheil hatte er an der Errichtung einer Affociation jur Berburgung hypothekarischer Anleihen auf sichere stadtische Grundstude, deren Folgen eine schnelle Wiederherstellung des vorhin gesunkenn hypothekarischen Erediks, augenbickliches Steigen des Preisestellung des Greisen des Preisestellung des Greisenstellung des Greisenstellungs des Gre fes der Grundftude, baldige Erniedrigung des hypothetas rischen Bindfußeb, und vollige Steurung einer schandli-chen Geldwucherei waren. Er gab die vorzüglichste Ber-anlaffung zu der 1765 gestifteten, von einem seltenen Pa-triotismus und einer ausgezeichneten Gemeinnubigfeit befelten, Gefellichaft jur Beforderung der Runfte u. nublis chen Gewerbe, war ihr erfter Borfteber, und hatte gro-Ben Antheil an den von diefer Gefellichaft gestifteten Unftalten, j. B. einer Ravigazions ., einer Sandwertsichule, einer Rettungsanftalt fur icheinbar Ertruntene und Erflicte u. bgl. — 2). Er war es, ber jur Errichtung ber hamburgifchen Brandversicherungsanftalt fur bewegliche und unbewegliche Guter febr viel beitrug, ber die Ber-befferung bes hamburgifchen Straffenpflafters bewirfte, und die Privatanftalt gur unentgeltlichen Beilung u. Berpflegung armer Rranten ftiftete. Faft niemals mar et ohne praftifche Gefcafte, und von vielen Seiten murbe er mit der Untersuchung und Bearbeitung einzeler wichtis ger Gegenstande beauftragt, besonders in Beziehung auf die Uberströmungen der Elbe und den Wasserbau, wos von er seltene Kentniffe besaß. Ohne dußere Beranlas-fung unterwarf er seiner scharffinnigen Beobachtung alles, was Schaden verhuten und Gutes befordern fonnte, und Die wochentlich erscheinenden hamburgischen Abreffomtoir-Nachrichten, die ihm einen großen Theil ihres Beifalls bankten, dienten ihm zur Niederlage seiner Gedanken u. Beobachtungen. Er erregte dadurch im Publikum eine Beachtung und Besprechung über mancherlei wichtige Ge-

genstände, die oft von den wohlthatigsten Folgen war. Die Schriften, durch welche sich Busch am meisten um fein Zeitalter verdient machte, theilen sich hauptsach-

lich in 3 Rlaffen, indem fie theils auf Statswirthschaft, theils auf Geschichte und Bolterrecht, theils auf die mas thematischen Biffenschaften Beziehung haben. Lieffinn, Beobachtungsgeift, ein durch anhaltendes Studium der Mathematif geubter Scharffinn und Rechnungsgeift war ihm in hohem Grade eigen, und mit der Klarheit der vorgetragenen Ideen ging die befriedigendste Deutlichkeit des Bortrags hand in Sand. Da er sich von unfruchts barer transcendentaler Spekulation und von durrer liter varischer Romenklatur gleichweit entfernt hielt, so erwarb er fich ben Ruhm eines der gemeinnutigsten, belehrendften, wohlgefinnteften Schriftsteller, beffen Arbeiten nicht blos für feine Beitgenoffen fehr mobitbatig murben, fons bern noch lange binaus einen reichen Schat ber anwends barften praftifchen Borfchriften für bas burgerliche Leben enthalten werden. In hinsicht der Statswirthschaft ist sein hauptwerf die: Abhandlung über den Geldumlauf mit anhaltender Rucksicht auf die Statswirthschaft und Handlung, Hamb. 1780. 8.; neue verb. Ausl. auch unter dem Litel: Schriften über Statswirthschaft und Hands dem Litel: Schriften über Statswirthschaft und Hand-lung, Eb. 1800. 2. Ih. 8. Busch selbst seize einen gro-ken Werth auf dieses Werk, das in spstematischem Zu-sammenhange eine Revision alles Bessern enthält, was über diesen Gegenstand gesagt worden ist, mit einer Menge neuer Ideen und Aussichten über die be-handelten Lehren. Hiemit stehen seine Schriften über einzele Theile der Statswirthschaft, hauptsächlich in Be-tress der Handlung und des eigentlichen Geldwesens in genauer Verbindung. Einen klassischen Werth in Bezies hung auf beide hat seine theoretisch praktische Darstel-lung der Handlung in ihren mannigsaltigen Geschäften, Hamb. 2 Ih.; 2te verm. u. verb. Aust. 1799. 8. Zusähe, oder 3. Bd., nebst einem Register über das ganze Werk, ober 3. Bb., nebft einem Register über bas gange Bert, 1800. 8., Die fich burch Richtigfeit ber Grundfaße, burch Bolltandigfeit, Ordnung, Deutlichkeit und nur echten Meistern eigene Beurtheilung bei der Auswahl und Be-arbeitung der einzelen Materien über alle ahnliche Werke weit erhebt. Bufch bat fich dadurch ein gang befonderes Berdienst um die handelnde Belt und um die Statsmanner erworben, die fich mit Kommergangelegenheiten befafen. Biel Lehrreiches in Beziehung auf Gegenstande der Sandlung enthalten feine: Rleine Schriften, Lpg. 1772.; hamburg 1784. 8. Bermischte Abhandlungen. Eb. 1777. 2 Ih. 8. Die Handlungsbibliothes. Eb. 3 Bde. (jeder 4 Stüde). 1784 — 97. 8., die er mit E. D. Ebeling herausgab u.a. m. In den fleinen Schristen besting der auter andern ein Aufsah über die Banken, der suerft eine befriedigende und beutliche Belehrung über biefen Gegenstand gab. Bollstandiger behandelte er denselben in seinen: Samtlichen Schriften von den Banken. Reue umgearb. Ausl. hamb. 1801.; unveranderte Auslage **1817.** 8.

um Geschichte und Bollerrecht hat sich Busch durch feine Schriften ebenfalls ein namhaftes Verdienst erworsben. In seinem Grundriß einer Geschichte der merkwurdigten Welthandel neuerer Zeit. hamb. 1781; 1783; 1796; 4te Aufl., von 1796 bis 1810, fortgeseht v. Bresdow 1810. 8. erzählt er im veredelten Chronifen oder Beitungsstyl, mit reifer Beurtheilung und Auswahl, die wichtigsten Welthandel, welche die einzelen Staten Eus

<sup>2)</sup> Aussührliche Rachricht hierüber findet man im 1. n. 2. Bbe, ber Berhandiungen und Schriften der hamb. Gesellschaft zur Bestörderung der Kunfte und nühlichen Gewerbe. Man vergleiche auch Busch in d's Entwurf zu einer Armenverpftegung in der Stadt hamburg, im niederelbischen Magazin Bd. 1. St. 1. 1787 u. die Ephomeriben der Menschelt St. 1. u. 2. 1786.

2394's und die mit bemfelben in Berbindung fiebenden Linder ber andern Erbtheile feit dem Mittelalter betrof= fen haben, und durchwebt nicht felten feine Erichlungen mit pragmatischen Betrachtungen. Unter ben einzelen Abeilen ber Geschichte war es vornamlich ber hansebund, in den er tiefer einzudringen bemubt war, und sein Ents wurf einer Gefchichte ber Sanfe, insonderheit des Banges der handlung wahrend berfelben (in Smidts hanseat. Magai. Bd. 1. h. 1. S. 1 — 90. Bd. 2. h. 1. S. 104 — 139.) ift ein vortrefflicher Beitrag jur Geschichte dies fes für das Mittelalter und die Sandlungsgeschichte fo wichtigen Bundes. Dehre andre Gegenstande, hauptfachlich and bem Gebiete ber Sandlungefunde, bat er eben-falls mit der Fadel der Geschichte ju beleuchten gesucht. Dahin gehört seine Geschichte des Wechselrechts, der britischen Navigazionsacte und sein Bersuch einer Gesschichte der hamburgischen Handlung. Hamb. 1797. 8. Das lehte Decennium seines Lebens gab ihm mehrmals Veranlassung, einzele Gegenstände des Boller - Seerechts eben fo scharffinnig als grundlich ju beleuchten, und die Boller auf Gegenftande aufmerkam ju machen, an die man vorher entweder gar nicht dachte, oder die man bochftens nur oberflächlich berührte. Richts war ihm empo-tender, als wie er, nach dem Ausbruche des Krieges gegen Frantreich , hauptfachlich von England ber, eine gangliche Berruttung alles foliden Geehandels, und eine Auflofung der neutralen Flagge entftehen fab. Bon patriotischam Eifer ergriffen, legte er bem teutschen State seine Bebanten über biefe Borfalle and Berg, in der Schrift: Uber die burch ben jegigen Rrieg veranlagte Berruttung des Seehandels, und deren insbesondere fur den teutschen Sandel ju befürchtende bofe Folgen, Samb. 1793; Rachtrag 1794. 8.; vollig umgearbeitet unter dem Litel: Uber bas Bestreben der Boller neuerer Zeit, einander in ihrem Sechandel recht webe ju thun. Eb. 1800. 8. Roch mehr aber wurde er aufgeregt, als fich hieraus ein Ungewitter über hamburg ju gieben schien, und man schon 1793 auf Befehl ber furhannbverifchen Regirung, unter britischem Seren der intrannoversymen kegitung, unter deitigen Ginfluß, ein mit Meizen für Frankreich beladenes hams burgisches Schiff bei Stade anhalten, und Schiff und Ladung für konfiscirt erklären ließ. Er faste über diesen wichtigen, ganz Teutschland interessirenden Gegenstand, mit echter Sachkentniß und edler Freimuthigkeit, ein pubs licistisches Gutachten ab, infinuirte es der furhandverischen Regirung, und ließ auf dem Reichstage und bei andern wichtigen Behorden über 300 Abdrude bavon austheilen. Als 1795 swiften Frankreich und Preußen zu Basel Frie bensunterhandlungen angefnupft wurden, gab er fich Dube, daß jugleich die echten Grundfabe eines Bolfer : Seerechts zwischen beiden Staten festgefest werden moche ten. Um nach feinen Rraften baju mitzuwirfen, faßte er nicht nur einen Auffat über das Bolfer = Geerecht ab, ben er bei den Behorden austheilte, sondern suchte auch den franzosischen Machthabern die richtigen Grundsase nabe zu legen in dem Werte: Du droit des gens maritime consideré comme l'objet d'un traité de commerce à annexer à celui de pacification entre la France et l'Allemagne. Par. 1796, 8. Teutsch: das Boller - Secrecht 2c. Hamb. u. Altona 1801. 8. Einige andere Schriften, die er nachber bruden ließ, wurden

ebenfalls burch Errignisse der Zeit veranlasst, und bewie sen nicht nur seinen patrietischen Eiser, sondern auch seine tiesen Einsichten in das Bollerrecht.

Als Mathematiter hat fich Bufd badurch verbient macht, daß er die abftraften Sabe in allgemeine Beftanblichfeit einzufleiben, und fie bem Gefchafes = u. Gewerbsmann juganglich ju machen wufte. Die wiedes holten Auflagen feiner popularen Mathematif 3 ) beweifen es, daß diefes Werf ju dem Bwede, mathematifche Lent-nife unter Personen, deren Fabigleiten und Beichaftigungen feine genaue Erforschungen erlauben, zu verbernen, besonders tauglich gefunden wurde. Einzele Theile, 3. B. die Mechanit und Bafferbaufunft, find felbft fabe diejeni gen lehrreich, welche fich fcon fonft damit befant gem haben. In Berbindung mit diefem Berte fiche feine Em enflopadie der mathematischen Wiffenschaften. Samb. 1795. 8. ), deren Zweit dahin geht, den Umsang der mathematischen Wiffenschaften und den Gesichespunkt, den man bei ihrer Erlernung ju faffen hat, anzugeben und ju-gleich mit der mathematischen Literatur befant ju machen. Biel Lehrreiches enthalten die in Journalen gerftreuten Auffage bes nie ermubenben Mannes, theils aus ben bisher genannten Fachern, theils aus der Ratuckehre, Erziehungstunde, Sprachphilosophie, Armenpflege, Ransfaturwessen zu. Biele derfelben findet man berfammen in Busche samtlichen bieber noch nie gesammelten Schriften. Samb. u. Altona, 2 Bde. 1801 — 1805. 8. Ginen Reichtum praktisch philosophischer Beobachtungen enthalten die von ihm felbft berausgegebnen Erfahrungen, Damb. 1790 -1802. 5 Bde. 8. vornamlich der Ite, der auch unter dem besondern Litel erschien: Uber den Gang meines Geiftes und meiner Thatigfeit, 1794. Er schildert darin die mannigfaltigen Richtungen, welche feine Geiftesthatigfeit in den verschiedenen Perioden feines Lebens genommen bat, und sucht sie psychologisch aus ihren Grunden ju entwitkeln. Gegen das Ende dieses Werks S. 315 — 353 bat er ein Berzeichniß seiner samtlichen Schriften, verbunden mit seinem eigenen Urtheil über dieselben, gekiefert. Die Danfbarfeit der Samburger gegen ihren verdienftvollen Mitburger außerte fich nach feinem Tobe baburch, baf fie ihm an einem offentlichen Plate ein schones Dentmal er richteten .). (Baur.)

<sup>3)</sup> Bersuch einer Mathematik jum Ruten und Bergunigen bes bürgerlichen Lebens, Samb. 1. Th. reine Mathematik (1—3. Aust. 1773—1790) 4. Aust. 1798. m. 19. Apf. 2. Ib. Sodraftatik n. Hodraulik (1791) 1799 m. 8. Apf. 3. Ib. 1. Ib. durgerliche Bautunk (1793) 1800 mit 7 Apf. 2. Ib. Masserliche Bautunk (1793) 1800 mit 7 Apf. 2. Ib. Masserbautunk (1793) 2e v. A. F. Wiebeling umgearb. Aust. 1802. mit 3 Apf. 3. Ib. Wasserbautunk von Wiebeling 1804. 4. Ib. Optik, Dioptik und Aatoptrif; nach Buscheling 1804. 4. Ib. Optik, Dioptrit und Aatoptrif; nach Buscheling für eines seines seiner Berte. 4) Serobjagen, 1802. m. 8 Apf. 8. Den Theil, der von der Wasserbautunk handelt, hielt Busch über ines seiner besten Werte. 4) Sie ist eigentlich besonders abgedruck aus seiner Buchtlopädie dr historischen, philosophischen u. mathematischen Wissenschlich vormehrte Ausgabe, 1795. 8. Auch ins Hondadische (Ampt. 1778, 8.) und Däussche (Kopenh. 1782. 8.) übersett. 50 Was. auser der oben erwähnten eignen Lebensbesch.: Busch. 1800. 8. Busch der oben erwähnten eignen Lebensbesch.: Busch. 1800. 8. Busch der oben erwähnten eignen Lebensbesch.: Busch made ungeschmunkt dargestellt v. I. D. B. Rölting, Hamb. 1800. 8. Busch der Oben, Raraster und Berdienste. Eb. 1801. 8. Thies Gelehrtengesch, v. Hamb. 1. Ib. 72. Smid to damseat. Magai. 4. 88d. 2. Hit. 337—345. Dem Andenken des Prof. Busch

385

BUSCHING (Anton Friedrich), sulest fon. preuf. Oberconsistorialrath und Director Des Comnasiums im grauen Rlofter ju Berlin, mar am 27. Cept. 1724 ju Stadthagen geb. und unter 9 Gefdywistern ber einzige, ber ju einem reifern Alter gelangte. Gein Grofvater mar ein fehr verdienter Prediger ju Stadthagen gewesen, sein Bater aber, der dafelbst als Advolat lebte, besaß bei gus ten Unlagen und Rentniffen einen heftigen Charafter, etgab fich dem Trunt und andern Unordnungen und machte Dadurch die Seinigen ungluctlich. Bufching beruchte die Stadtichule feines Geburtbortes, erhielt aber nur in der untern Rlaffe einen leidlichen Unterricht. In der oberften Rlaffe mar es fo folecht bestellt, daß er fie julest gang verließ und dafur ben Privatunterricht bes Superintenbenten Dr. Sauber, des Predigers Edler und noch eis nes originellen Gelehrten, Namens Bell, benutte. Durch ben hochverdienten Sauber wurde er auch ju echter prat-tifcher, von allem Seftengeist entfernter Religiositat und einer frommen bescheidenen Denfungbart geleitet; die Lebren der Weisheit und Tugend, welche Sauber jeden Sonntag Abend einem Rreise von gutgearteten jungen Leuten auf eine vaterliche Weise ertheilte, wurzelten bei ibm tief. Durch die Abschriften , die er fur feinen Bater oft felbst in der Nacht fertigen mußte, murde er gur Arbeitfamfeit gewöhnt und die abschreckenden Wirfungen ber vaterlichen Unmaßigfeit stimmten den Gobn frubieis tig zur Nüchternheit. Bulest nothigte der harte Bater ihn im J. 1743 sein Haus zu verlaffen, und B. ging, von mehren wohldenkenden Personen unterstützt, nach Salle auf die lateinische Schule des Waisenhauses, die er mit Ruben ein Jahr lang befuchte. Oftern 1744 bezog er die Universitat Balle, um Theologie ju ftudiren, fand einen großen Gonner an Siegmund Jacob Baumgarten, von deffen Lehrstunden er feine verfaumte, benutte aber auch den Unterricht des Philosophen Georg Friedrich Meier, des Mathematifers und Phyfifers Rruger und bes Theologen Anapp. Mit einigen jungen Freunden von ernster Denfart, dem nachher berühmten Semler, Rraufe, Barthaufen und besonders mit Duth mann, der fpater hofprediger in Leiningen wurde, bielt er gemeinschaftliche fromme Ubungen. Geinen Unterhalt erwarb er durch Corrigiren und Unterrichten auf bem Baisenhause. Im 3. 1746 wurde seine erste Schrift: Introductio in epistolam Pauli ad Philippenses mit Baumgarten's Borrede gebruckt. Rach einer 4jahrigen atademischen Laufbahn wurde er Magister und eröffnete eregetische Borlefungen über den Jesaias und nachher über bas neue Testament. 3m 3. 1748 trug ibm ber banifche gebeime Rath von Lynar den Unterricht feines alteften Sobnes an, der bei feinem Grofvater, dem Grafen Reuß ju Roftrig, erzogen wurde. B. folgte diefem Rufe febr gern und tam dadurch in Berbindung mit mehren Per-

Ang. Encyclop. d, B. u. R, XIII.

fonen bobern Standes; auch wurde feine Corresponden; jest fcon febr ausgebreitet. Dit bem graflich reufischen Rath von Geulaugu Roftris, einem vielgereiften Manne von großer Gelehrfamteit und Welterfahrung, lebte er in genauer Freundschaft. Im 3. 1749 wurde ber Graf v. Lynar von ftinem hofe ale Gefandter nach St. Petersburg geschickt und entschlof fich, feinen altesten Sohn nebit beffen hofmeister Bufding mit babin ju nehmen. Bor diefer Reife verlobte fich Bufching fdriftlich mit der Schwester feines Jugendfreundes Dilthen ju Stadthagen, um, wie er fagt, fich vor ber beftigften aller Leidenschafe ten in diefem Alter ficher ju ftellen und einen Gegenftand feiner geschäftlosen Gedanken zu haben. Er correspons dirte mit seiner Verlobten täglich, und schickte die Briese zweimal in jeder Woche ab. Und 1. Dec. 1749 trat die Gesellschaft die Reise von Kostris and blieb einige Wochen ju Berlin, und sowol hier als in Danzig, Konigs-berg, St. Petersburg und andern Orten machte Busching bie Bekantschaft vieler berühmten und gelehrten Manner. Er lernte auf dieser Reise das Mangelhafte ber beiben wichtigsten unter den damals vorhandenen Erdbeschreibungen, von Dubner ven damais vorganoenen Erodeschreivungen, von Dubner und hager, durch die Erfahrung kennen und entschloß sich deshalb, selbst eine neue Erdbeschreisdung zu liefern. Im August 1750 reiste er mit seinem Bogling zu Wasser nach Ihehoe, dem eigentlichen Wohnsort des Grasen, zuruck. Hier lebte er eine Zeitlang im Umgang mit achtungswerthen Familien, predigte wie schon vorher zu St. Petersburg mehrmals, und sing die Ausarbeitung seiner aroken Erdbeschreibung an, welcher Ausarbeitung feiner großen Erbbefchreibung an , welcher er 1752 eine Statebeschreibung von Solftein u. Schlebwig, als Probe und Anfundigung vorhergeben ließ. Dlis chaelis 1752 legte er feine hofmeisterstelle nieder, begab sich von Soroe au seinem Freunde hauber nach Ropenhasgen und blieb bei ibm fast 2 Jahre, mit seiner Erdbesschreibung beschäftigt. Sauber's Bibliothef und Landlartensamlung, noch mehr aber die Bibliothefen des Grafen Berfenthin und des ruffifchen Gefandten, Baron v. Korff, ber Bufchingen fehr ichatte und liebte, lieferten ibm die nothigen Bilfemittel. Auch fchrieb er mit Bilfe von Saubers Cohn und gelehrter Tochter eine Monatschrift: Nachrichten von dem Bustande der Wiffenschaften und Kunfte in den danischen Reichen in 2 Bon. (1754 — 56), wos burch er fich in Danemart fo beliebt machte, baf man feine Abreife von Ropenhagen febr ungern fab. 1754 begab er fich indeg über Samburg und Stadthagen nach Salle, um hier die Geographie von Teutschland auswar-beiten und nebenbei statistische Borlesungen zu halten-Raum aber hatte er damit angefangen, als ihn der Die nister von Daundhaufen als außerordentlichen Profeffor ber Philosophie mit 200 Ihlr. Gehalt nach Gottingen be-rief. Er fam am 27. Muguft 1754 ju Gottingen an, nachdem er auf der Durchreise ju hanover mit dem be-ruhmten hofrath und Bibliothetar Ech eidt eine genaue Freundschaft errichtet hatte. Obgleich er hier theologische und geographische Borlesungen hielt, so blieb boch sein Sauptgeschaft die Ausarbeitung feiner Erdbeschreibung, welche durch mehre Umflande, besonders durch den Reichs thum der gottinger Bibliothet und die ihm von der bas noverschen Regirung ertheilte Postfreiheit ungemein be-gunftigt murbe, weshalb Bufching auch einen Ruf nach

<sup>3. 3.</sup> Efchenburg, Braunschw. 1800. Samb. unpart. Correspond. 1800. No. 130. Woltmanns Gesch. u. Politif 1800. 2. 3b. 144—166. Baurs Gallerie bift. Gemalte 6. 3d. 3—9. Bisch u. Ebeling, im Morgenblatt 1817. Nr. 198—200. Denkwirdigteiten aus bem Leben ausgez. Teutschen 268. Meusels Ler. b. werst. Schrift. 1. 3d. — Bulf d's wohlgetroffenes Bildnif sieht vor dem 57. 3d. b. allg. teutsch. Bibl., zu der er auch einige Recensionen lieferte.

386

Danemart ausfchlug. Er beirathete nun auch am 21. Diary 1755 feine Jugendfreundin Christiane Dilthen, ein Arquenzimmer von febr tugendhaftem Charafter und ausgezeichneter Bildung, Die, wie Bufding felber, Die Freund-fchaft vieler achtungswerthen Berfonen ber bobern Stande genoß, auch faiferl. gefronte Dichterin und Chrenmitglied der gottinger teutschen Gesellschaft war 1).— Reben seiner philosophischen Prosessur war B. auch zum Abjunct der theologischen Facultat ernant worden und er durste nach dem Tobe bes Ranglers Dosbeim im 3. 1755 auf eine theologische Profeffur rechnen. Unterbeffen hatte er fein zeitheriges theologisches Spftem gepruft, und fich, mit Berfaffung der Baumgartenfchen Grundfage, fur fob gende Anficht entschieden : "Dan muffe biejenigen Stellen der Bibel auffuchen, welche die Sauptwahrheiten der Religion in ausbrudlichen Worten enthielten, diese muffe man für gottlich gewisse Sabe halten, und davon forg-faltig die Schultheologie, die Folgerungen, über welche die gelehrtesten Forscher felbst verschiedener Meinung was ren, als problematisch und weniger wichtig unterschei-ben." Seine Freunde, namentlich Sauber und Scheidt, riethen ibm, mit biefen neuen Ansichten fo lange gurude guhalten, bis er wirtlich Professor ber Theologie fep, aber B. hielt es für ehrlicher, vorher damit aufzutreten. Er übergab daher ber theologischen Facultat ju Gottingen seine Inauguraldisputation: Epitome Theologiae e solis sacris litteris concinnatae et ab omnibus rebus et verbis scholasticis purgatae, disputirte über diesels be dientlich am 7. August 1756 und wurde Doctor der Theologie. Gleich darauf ließ er diese Abhandlung als ein dogmatisches Lehrbuch in Octav (Lemgo 1757), mit einigen vorher unterdruckten Stellen erscheinen und fügte noch einen Anhang von problematischen Aufgaben bei, wohln er viele Lehrsche rechnete, die zeither in der Theo-logie als erwiesene Sate gegolten hatten. Dies hatte die Folge, daß der Confissorialrath Gotten zu Hanover ibn bei bem Minifter von Dunchhaufen, beffen Beichtvater und Rathgeber in theologischen Angelegenheiten der gottinger Universitat er war, der Seterodorie beschuldigte. Der Minister, zwar nicht von Bufching's Brethum aberzeugt, aber von feiner abweichenden Lehre unangenehme Folgen für feine Lieblingstochter, die Gottinger Universistät, fürchtend, befahl B. im Januar 1757, sich der theologischen Borlesungen, besonders der dogmatischen, porerft zu enthalten und nichts Theologisches bruden gu laffen, was er nicht vorher an ben geheimen Rath nach Sanover gur Cenfur eingeschickt habe. Busching vertheis bigte fich gwar gegen biefes Berfahren; ba aber auch fein ehemaliger Lebrer Baumgarten fich gegen ihn erflarte und man ihn in Sanover immer mehr verlaumdete, fo entfagte er formlich allen Anspruchen auf eine theologische Lehrstelle. Dagegen wurde er 1759 ordentlicher Professor ber Philosophie; auch erhielt er von dem Minister oft Gefchente, und die gunftige Lage, worin er fich fur feine literarifchen Arbeiten in Gottingen befand, bewog ibn, mehre auswartige Untrage abjulebnen. Im December

1780 aber nahm er ben Bluf als Prebiger an die lute rifche Petersgemeinde zu St. Petersburg an, und tink im Juni 1761 mit den Seinigen zu Baffer dabin at. Er wurde fehr gut aufgenommen und fand eine wein Feld für seine Thatigteit, befonders burch Anlegung eine neuen Schule, die er mit unermudeter Austrengung ju o ner blubenden Unftalt erhob. Er genof dabei bas 2806 wollen des alten berühmten Feldmarfchalls DRannic, welcher Patron der Gemeinde war und ibn felbft to Raiferin Ratharina fibr empfahl. 2018 er aber, nach mo jahriger Leitung ber Schule, fich vom Rirchenconvent te immerwährende alleinige Direction verfelben hatte verithern laffen, bilbete fich allmalig eine Partei gegen ib; er erfuhr allerlei Krantungen, besonders durch den ibn jeht abgeneigten Feldmarschall, und faßte daber in ? 1765 ben rafthen Entschluß, fein Predigtamet niedernte gen. Bergebens suchte ibn seine Gemeinde gurudjubet ten; felbst den Antrag der Raiserin, unt einem von de felbft ju beftimmenden Gehalte in die Petersburger Ma demie einzutreten, schlug er aus, um ohne alle gewie Aussichten auf eine Bersorgung nach Teutschland zurich zusehren. Er hatte zu Vetersburg vier Sahre in eine höchst merkwärdigen Epoche, unter drei Regirungen, Er fabeth's, Peter's III. und Katharina's verlebt und me mit ben wichtigften Mannern in nabere Berbindung germmen; wie Dannich, Beftuchef, Worongom, Danin, So manjow, Leftscq, der berühmte Schnftfteller Etalich Maller u. a. Die Folge diefer Berbindungen warn rich bochft intereffante Rachrichten über Rufland, Die a daß spaterbin in seinem bistoristen Magazin befan mete, theils zurudzuhalten für nothig fand. Far feine bank batte er mit seiner gewohnten Thatigfeit febr viel auf. auch die Materialien ju feiner 1766 erfchienemen Gden der lutherfchen Gemeinden im ruffifchen Reiche (2 be. 8.) mil vieler Dabe zusammengebracht. Bor seine kereife erhielt er reichliche Geschenke und zahlreiche Bereit von Liebe und Dantbarteit. Am 13. Juni 1765 seine er fich zu Eronftadt ein und erft am 8. Juli lantett c auf Rugen, nach einer befchwerlichen Secreife, auf me cher ihm sein jungster Sohn, noch Saugling, gestecht war. Er nahm seinen Wohnst zu Altona, wo er glick lich und im Ueberstuß lebte, durch die Geschenke, die won St. Petersburg fortwährend zuströunten 2). Seize bens suchte ihn der Minister von Murchhausen nicht nach Gottingen zu ziehen, B. machte zu hohe friesen. Dagegen nahm er im Sommer 1766 auf ier fe trag des berlinischen Ober = Consistorial = Prafften ren Reffenbrint, mit bem er feit feinem Aufenthalt # Shing in Berbindung stand, das Amt eines Directord ba vor bundenen berlinischen und tollnischen Spurnasien, und Sit und Stimme im Oberconfiftorium an, und bean: feine Berrichtungen bereits Ende Octobers Diefes Jahre Bon jest an lebte er, einige fleinere Reifen abgereine ruhig ju Berlin , ber gewiffenhaften Beforgung feiner &m und ben Studien, allgemein geachtet und pon vielen !

<sup>1)</sup> Eine Probe ihrer Gebichte hatte Balding bereits 1750 und eine Samlung berfelben unter bem Sitel: Ubungen in ber Dicttunk 1752 unter ihrem Ramen heransgegeben.

<sup>2)</sup> Die Sandwerter feiner gewesenen Gemeinde brachten für 420 Anbel zusammen und die Gräfin Leftacq schentre ibm, wuhrhaft töniglichen Freigebigkeit, im Laufe eines Jahres i Rubel.

fucht, aber fo viel als moglich jurudgezogen. Um die feiner Aufficht unteroebene Lebranstalt machte er fich in einem boben und feltenen Grade verdient, obgleich er an und fur fich feine Reigung fur den Schulftand fühle te 3). Er fand bei feiner Antumft alles im elenbeften Bustande; Die vorhandenen wenigen Lehrer maren meis stens alt und stumpf, die Besoldungen sehr durftig '), der Lectionsplan war mangelhaft, die Disciplin gefunten; das Schulgebaude glich einem schmuzigen Kerler, indem die Lehrzimmer einige Ellen tiefer als die Strafe, und seit Sahrhunderten nicht neu übertuncht waren. Das Butrauen bes Publifums war fo tief gefunten, daß die vereinigten Gymnasien bei ihrer Erbffnung in allen Classen zusammen nur 20 Schüler zählten. Busching verlor ben Duth nicht, er ftrebte mit nie ermüdender Ausdauer als len diefen Mangeln abzuhelfen, und es gelang ibm. Er verbefferte ben Lectionsplan, führte bie offentlichen Prufungen wieder ein, die wegen der ganglichen Gleichgiltige feit des Publitums aufgebort hatten und fafite fur die meiften Breige bes Unterrichts Lebr= und Lefebacher ab. unter benen fein Entwurf ber Bilbhauer = und der Steinschneibetunst (jener Berlin 1772, biefer Samb. 1774) und seine Geschichte der zeichnenden schonen Kunste (Samb. 1781), zugleich wichtige Geschenke für die gesammte lites rarische Welt waren. Er war täglich im Gymnasium und den beiden Borbereitungsschulen beffelben, unterrich-tete felbst in der oberften Klaffe und übernahm bereitwis lig auch in den unterften Rlaffen Lehrstunden für verhinberte Lebrer. Auf feine eigenen Leftionen bereitete er fich bochst forgfaltig, oft einige Stunden lang vor, und mar-tete sie mit einer folden Gewiffenhaftigkeit ab, daß er, um nicht eine Lehrstunde zu verfaumen, felbst eine Ein-ladung der Konigin, Gemalin Friedrichs II. ablehnte. Er trug gewöhnlich die Gefchichte der Religionen, ber Philofophie und der schonen Kunste vor; in frühern Zeiten hielt er auch wochentlich eine Lehrstunde über die politischen Zeitungen. Sein Vortrag war sehr lebhaft, lehrreich und angenehm. Wöchentlich einmal versammelte er die Gymnasiasten und ein anderes Mal die übrigen Schüler in dem großen Socfaal, und fprach ju ihnen über gute Sitten, Lebensweisheit und Religion, wie ein Bater ju feinen Kindern. Oft erzählte er von berühmten ober boch edeln Dannern, Die burch eine treu gebrauchte Jugend fich emporgearbeitet hatten, oft auch gang unbefangen von fich felber. Arbeitfamfeit mit Redlichfeit war die beftan-Dige Lofung seiner Moral. Gein Beispiel wirtte mittels bar auch auf die übrigen Gymnasten zu Berlin, die mabe vend feines bortigen Aufenthalts insgesamt neues Leben erhielten. Får die außern Berbaltniffe feiner Lebranftalt

forgte er mit großem Eifer. Sie erhleit wahrend feines Directorats fehr bedeutende Gefchente, Die fich auf mehre taufend Thaler beliefen. Um Erbauung neuer Schulgebaube wendete er fich 3 Mal unmittelbar an den Konig Friedrich II., julest im Anfang des Jahrs 1786, wurde aber jedes Mal abgewiesen. Groß war daher feine Freude, als der Neubau aus dem Bermachtnif eines reichen Raufmanns, Siegmund Streit'), bennoch unternommen werben fonnte. Er wurde unter feiner Leitung in ben 3. 1786 bis 1788 vollendet, und nach Bestegung vieler hinderniffe fonnte B. im Oft. des lettern Jahr seine eigne neue Wohnung berieben. Aber ichon im Mai vorher hatte, wahrscheinlich in Folge seiner überspannsten Thatigkeit bei dem neuen Bau, seine lette langswierige Krantheit begonnen. Fünf Jahre lang war fein Buftand außerordentlich abwechselnd. Oft schien seine Wiederherstellung nahe; dann gonnte er sich keine Rube mehr und fing fogleich wieder an zu unterichten, bis neue Aufälle ihn fesselten. Aber selbst unter den hartesten Leiden war er unausgefest thatig und im Geift immer im Gymnasium gegenwartig. Am 31. Mai 1791 erbat er fich ben Oberconfistorialrath Gebife, bisherigen Director bes Friedrichwerberfchen Gymnafiums, jum Mitbirector. Diefes Gefuch murbe ihm bewilligt, ohne daß er, auf Gebites ausbruckliches Verlangen, etwoas an feiner Einnahme verlor. Im Frühling 1793 fchien nochmals fein Buftand fich ju beffern, balb aber verschwanden alle Soffnungen und er starb in der Nacht jum 28. Mai, nachdem er, von feiner feierlichen Gin-fuhrung am 29. Mai 1767 an gerechnet, die Direction bes Symnaftums gerade 26 Sabre lang geführt hatte. Gein Leichnam warb, feinem Billen gemaß, ohne Ge-prange und Begleitung, um Mitternacht in seinem Gar-ten neben seiner erften Gattin beerdigt. Diese batte er unvermutbet am 22. April 1777 durch einen Stickfink verloren; sein Schmerz barüber war überaus groß und er ehrte ihr Geddtniß in einer kleinen, 5 Bogen starken Schrift, die zu Berlin 1777 erschien und manchen rahrenden Bug seiner Liebe zu ihr enthalt. Er heirathete indeß im Dec. 1777 die zweite Gattin, eine Tochter des Vredigers Reinbed ju Berlin , welche ibn überlebte. Er hatte von ber erften Gattin fieben, von ber zweiten fech 8 Rimber; von allen waren bei feinem Lode nur brei Sohne, gwei aus ber erften und einer .) aus der gweiten Ebe noch am Leben. - Bufching war ein Mann von fehr lebhaftem und feurigem Temperament, fchnell im Entichluß und That, ftandhaft, muthig, freimuthig und offenbergig, ma-Big in allen Dingen, genugfam und mit ben Leitun-gen der Borfebung vollig jufrieden. Frommigfeit und Arbeitfamfeit maren Sauptjuge feines Charafters; Die Atbeit war ihm ju einem Lebenebedurfniß geworden, wogu er mehr Trieb, als ju irgend einem finnlichen Bergnagen fahlte und er außerte gegen das Ende feines Lebens in einem dffentlichen Programm, daß felbft ein himmel ohne Geschafte nicht fur ibn feyn wurde. Geine Gewiffen-

<sup>3)</sup> Man hatte nicht lange vor feiner Anftellung zu Berlin den Entschluß gefaßt, das berliner und tolnische Symnasium, von welchen zumal das letztere unter dem Rector Tobias Damm in den tiefften Berfall gerathen war, im Pocal des erstern zu vereinigen. Den Manu, welcher die schwierige Erneuerung beider zu Stande bringen sollte, hatte man zuerft in dem Rector zu Halle, Ioh. Peter Miller zu finden gehofft, als dieser aber eine theologische Lehrkelle zu Göttingen vorzog, wurde Basching gewählt.

4) Der Rector des berliner Gymnasiums, als der von allen am basten beseidere Lehrer, hatte damals eine jährliche Einnahme von 440 Shaler.

<sup>5)</sup> Dem Andenten diefes feltenen Wohlthaters, ber aus Berlin gebartig war und 1775 ju Padua in Italien ftarb, bat Bafching eine Meine Schrift gewidmet.

6) Der gegenwartige Profeffor 3 o h. Gu ftav Bafding ju Breslau.

49

**— 588 —** 

bastisfeit war unarbendelt, war ibm nathris gewerben und zeiete fich in allen feinen Berbaltneifen und Geichaften. Alet, mat ibm eblag, richtete er als von Gett ibm amferleate Pflicht mit Billigien unt Erfer aus, wenn er auch für fich feine enrichtebene Reigung baju batte; felbit bes Sterben fab er als ein Gefchaft an, bei bem er fich phichemaftig benehmen unt den Seinigen durch fein Beispiel noch rühlich werten mine?). Er liebte die Men-schen und war ju jeder Auferserung für das allgemeine Bobl bereit; guten Newiden, bie in nübern Berbaltnife fen mit ibm Nanden, war er mit Bacme ergeben. Die Lebhaftigfeit seiner Gefühle bauerte bis ins Alter ans, und noch in feinen letzten Leiden zeigte er große Theils nabme an ben Beorgniffen feiner Freunde und ber jumgern Belt. Die ben eigne Anberbegierte befampfte et aus Semifierhaftigfeit, unt leitete fie nach ben Serfdeife ten bes Christenthuns. Seine Freimuttigfeit bewieb er in metren Schriften und felleft in einigen Berftellungen an den Abnig Friedrich IL, ber nicht obne ein Gefühl von Adring für ihn geweien zu sern scheint. Im geselligen Umgange war er, nach feinem eignen Geffanbnif, ju lethaft und vielversprechend und beibalb sehr zur Einatjogenheit geneigt. In feinen jahlreichen Schriften zeigte fich B. ale einen Mann, dem es affein um die Sachen und nicht um ben Ausberaf ju thun war. Sein Bertrag ift obne Elegan, wortreid, oft weitschweifig und plesneftifd. Er beforberte feine Schriften obne langes Frilen und Aberarbeiten um Druft. Der Umidmung, welden der Geldmad und die lidene Literatur der Leutliden mabrent feines erfien Auftretens erhielten, batte feinen mertlichen Sinfluß auf ibn gebabt. Auf einen flaffichen Auftrud im Leteinischen machte er eben fo wenig Anspruch und fafte theils beshalb, theils um allgemeiner gelefen und verffanden ju werten, feine Schulprogramme in teusicher Sprache at. Geine Schriften, beren Amabl über mbert strigt, theilen sich in theologische, mit Einschluß der firchenbesterischen, padagogische, bistorisch : geographis fice und biographische. In der Theologie batte er bie lebendwerthe Richtung angenommen, bas Christenthum moclichet von menschlichen finsaten reinigen und es in feiner Lautenfeit berfiellen ju wollen. Dies war ber 3wed seiner bereits eben erwähnten Epitome und auch seiner harmonie der Erangelisten (die 4 Erangelisten mit ihren eigenen Werten jusammengesetzt und mit Erläuterungen versehen, Samb. 1766. 8.), werin er jebech ben Anfichten feines Lebrers franker ju unbetingt folgte. Auf jeper Richtung entftant bei ibm auch bas Beftreben, bas ehemalige unbedingte Anseben ber sombolischen Bucher ju schwächen. Die babin abswedenten "allgemeinen Anmerfungen über bie sombolischen Bucher ber erangelisch-lutherifden Liede," framb. 1770, Ste verbenerte Anigabe 1771, fanten an Bob. Reldier Gbie einen eifrigen Gegner \*). Roch am Abend feines Lebens und unter veranderten Umflanden erflarte er fich in feiner "Unterfm

dans, meran unt buré wer ber feier erangelich: latherifden Liede bie fombelifien Pober werft amfgelegt werden," Berlin 1789. 8. fremitting gegen bie verb bente Kruft berfelben \*). Als Erranten bei einen Zeffes mente zeigte er fich burch feinen Aufeng aus Bitriks ga's Lemmentar über ben Seiniss, balle, 1749 - 51. 2 Sit. gr. 4., eine feiner erfien finraerichen Mebeiten. Unter feinen findenbellerischen Schneiten ift, neben einer fiben erwichten, verräglich zu neuen der "neuente Ge-febetet der Erangelischen beider Genfellenen im Konneuen Poles and Grothernoghum inhance. Soile, 1784—87, 3 Eble. 4.); die Gelchicte der führlichen Arbigirm Berlin, 1779 8.) hat die Aufgabe nicht befriedungen gelbft. In als alectricher Schriftiteller ift er mit einer Sanziung son Leidenerten, betiedt: der Skrift bei ben Garace, aufgeneten. — Alie palagerericher Schriftlicher hat er fü berenters burd mehre Lebebocher für ben Schulumterricht verbient gemacht, von benen bie meinen in ber Folge burd ned wedmafigere verträngt werben fint, einige aber Heibenden Berth bebaurten. Seine Beng waren werftens fur, und obne rielen Fleis ausgembente, weil er glander, daß Schriften diefer Art mit zu wen Anfmertfamieit gelefen wurden; bed wertren fie men Sute, wegen ber zweifmaftigen Bahl ibere Inhalts und iberd berglichen Lenes. Als theeretriche Schwift im Go biet der Pidagogit ist fein "Unterricht für Informacenen und hofmeister," (merk 1760, der Ark. Alexan 1794) eine sehr practifche und vertienstliche Anweisung ju und nen. - Die weifenichaftliche Erbbeidreibung mede burd B. gewiffermafen erft begründet und er bebe tet als Geograph des erfies Rang unter des Scheichis lern feiner Beit, nicht allein in Tenrichland, fembern und im Anilante. Geine neue Erbbeidreibung com bei Bets ju hamburg feit 1754 und bie ernen Stelle warten noch bei feinem Leben imm & Mal ansacken. Er felbft rollenbete bas Bert nicht, ob er gleich ben Beginn benelben um 40 Caber überlebte, es munte aber von antern fertgefest. Seine Arteit umfaft Europa unb ben fleinern Theil Afriens, unt gebe bie jur erften Michelung des 5. Bes., welche 1768 jun 1. Mal erichien. fcengs Rame wurde baburch in gang Surren bericut; feine Ertheichendung wurde in fremte Strachen Merfest. Ein Anisag and berfelben, ben er felbit rennt worte in den 3. 1762 bis 1755 6. Mai acteuit. Sein hamptverbienft besicht in ber genauen, mogliche sollfie bigen und richtigen betlichen Beicheribung ber eineben Sander, webei er unermiteten Forfchungsocif unt Sunfer fleis bewiefen bat. Dogegen vermift man bei fim ben philesophischen Blid auf bas Ganze ber Ente und bie Refultate, die and der Bergleichung der naticialen Be-fchaffenbeit ihrer einzelen Theile berrerarben. Sein hauptangenmert war die fegenannte pelnifte Gee und er wogte es werft, genauere Nachrichten über ben Sustand mancher Lauter befant ju machen, die man bei ber als Statigebeimniffe fergfättig verbergen gebalten hatte. Swei endere bichft verdiemilide Umernetmanet waren fein "Mogaun fat bie hifterit a. Geographie ber neuern Seiten," Comt. unt rem 7. Ibeile an, folk

<sup>7)</sup> Epalting fost ven ibm in bet nuten angeführten Ediffe: Procesial Buschingius eiribus suis, et familieribus imprimis, phimum hoc officiam, ut corum oculos et animos net viri constanter movientis spectaculo. Is Sillischel Sh. M. G. 400—417. 8, 6. algen.

<sup>9 6. 44</sup> 年 3位 17股 数 표 6. 227。

**589** 

1767-1788.) 22 Bde. 4., nebst einem Registerbande von Benj. Gottfe. BBeinart; und feine wochentl. Nachrichten von neuen Landcharten, geograph. statistischen u. biftor. Buchern u. Sachen, Berlin 1773—1787. 15 Jahrgange 8. Das Magagin enthalt eine Menge fehr wichtis ger Aftenstude und fonnte nur von einem Manne unternommen werden, der in fo bedeutenden Berbindungen ftand und fo viel felbft gefehn und erfahren hatte. Die wochentlichen Rachrichten waren febr fchabbar, als bas damalige einzige periodisch stritische Blatt dieser Art. Bufching's Reifebefchreibungen nach Refahn und nach Apris enthalten bei weitem mehr, als der Titel verspricht. Noch lieferte er eine Topographie der Mark Brandenburg (1775) und mehre andre geographisch = statistische Schriften, inionderheit die spater von Normann umgearbeitete Borbereitung jur allg. Lander = u. Statenfunde. - In bas Gebiet der Biographie gehoren aufer verschiedenen fleis nern Schriften Bufdings, vornamlich seine ,,Beitrage ju ber Lebensgeschichte dentwürdiger Personen, insonderheit gelehrter Dianner" (Salle 1783 - 1789. 6 Bbe. gr. 8.) Es find feine vollstandigen Biographien, fondern wie der Titel befagt, mehr oder minder ausführliche, boch meis ftens hinreichende Beiträge jur Lebensgeschichte ausgezeicheneter Menschen, die Busching größtentheils personlich und genau gefant hat, eines Geusau, hauber, von Lysnar, Gerhard Friedrich Muller, v. Stoßler, Ramsay, Reinbeck, Scheidt, Christian v. Wolf u. 2. Der 5te Band beschäftigt fich allein mit bem Ronig Friedrich II. und ftellt die Eigenthumlichfeit beffelben fern von der damals allgemeinen Lobrednerei, mit so schaffen und unparteifichen Bugen bar, daß Biele auf ben Berdacht geriethen, B. habe den Konig verkleinern wollen 1°). Im 6. Bde, den Busching in seiner Krants beit forieb beit schrieb, erzählt er sein eignes Leben, zwar mit bes beutender Breite, aber im Ganzen auf eine fehr lehrreiche und selbst anziehende Weise. Er gehört zu den einsachern und offenem Autobiographen, die und feine Seite ihres Innern, wenigstens nicht abkallich, verbergen. Dieses Werf bleibt die bedeutendste Quelle seiner Lebensgeschichte; fruber batte er bereits in feiner Beschichte der luther. Gemeinden im ruff. Reiche, fo wie in ber oben ermabnten Schrift jum Undenten feiner erften Gattin, man-

che Nachrichten aus seinem Leben mitgetheilt 11). (Rese.)
BUSCHINGSINSEL, ein großes Eiland in dem Busen von Carpentaria des Australlandes und war auf bessen Westelleite unter 13° 30' Br. u. 154° 30' L., gegen 80 □ Meilen groß, boch und bewaldet, aber noch gar nicht untersucht.

BUSK, Festung der Kolywanschen Linie und Kreisstadt in der ruffischen Statthalterschaft Tomet in Gibis rien (52° 30' d. Br.) am Flug Bija', mit 320 Sauf. und 2100 Einw. (J. Ch. Petri.)

Büssende, f. Busse. BUSSLEBEN, ein evang. Pfarrd. im erfurter Stadt amte, mit 320 Einw. u. 2 Kirchen, fruber ju der fogenannten Grafichaft Biefelbach geborig, womit es 1286 burch bie Grafen von Gleichen an Erfurt tam. Das Gefchlecht ber herrn von B. rechnete man ichon im 10. Jahrh. ju ben anfehnlichen; es bestand meistens aus Ministerialen bes Erzbischofb zu Maint. Richt weit von bem Dorfe liegt das sogenannte St. Gregore: Spital an der weimarischen Strafe, bas von Buflichen erbaut, von 15 Dorfern unsterhalten wird, die ben dotirten 8 Personen, Brod, Gelb und andere Almosen geben, und daber Brodborfer genant (Dominicus.)

BUSTE, ein plastisches Kunftwert in vollrunder Arbeit, welches die Darstellung eines menschlichen Ropfes und ber angrangenden Theile des Oberforpers jum Gegens stande hat. Bon der außern Granze, welche eine folche Darstellung herabwarts gewohnlich hat, schreibt fich auch der Name Bruftbild ber, und einige leiten sogar bas Bort Bufte von Bufen, Bruft, ab, dahingegen anbere mit bu Fresne es weit scheinbarer von dem ital. busto (aus bustum gemacht) herleiten, welches in ber mittlern Beit ein Grabmonument bezeichnete; fie meinen, daß Bildniffe, die in und an dergleichen Monumenten baufig gefunden wurden, diesen Ramen leicht hatten er-halten konnen. Dem sey nun wie ihm wolle, so leuchtet ein, daß wenn die plastische Aunst sich auf Darftellung einzeler Theile des Menschentorpers beschranten, aber doch in folder Befchrantung, wie die Natur des fconen Runfts wertes überhaupt fodert, ein bedeutsames Sanges darftels len will, der Ropf als das Organ des Dentens, wels ches in bem Antlis ben Spiegel bes Beiftigen enthalt, daher auch finnig bas Saupt genant, nebft der Bruft, als dem Mittelpunfte bes Lebens und der Empfindung und dem jenen tragenden und beide verbindenden Salfe Diejenigen Theile find, beren Berbindung fich am schick-lichften fur eine solche Darftellung eignet. Diefer obere Theil des Rumpfs ift es gugleich, welcher die naturlichfte Bafis fur die boberen Iheile, in welchen fich bas Geifte ge unmittelbar fpiegelt, darbietet und ben übrigen Rorper, welcher außerhalb einer folden Darftellung liegt, andeutet. Zwar hat der menschliche Kopf für fich schon so viel Bedeutung, daß er auch ohne Bruft, ja felbst ohne Sals sich darstellen läßt; indessen hat der Anblick eines abgessonderten Kopfes für den Menschen immer etwas Widris ges, indem man bei Ermangelung jener Bafis die Gebanten an Abhauen und Sinrichtung taum abweisen fann. Daber findet man auch Die Abbildung blofier Ropfe in der Beit der blubenden Runft nicht; benn die hermen, aus welchen Die Buften bei den Griechen entstanden gu fenn scheinen (f. d. Art.) gehören in das früheste Alterthum; mit ben Ropfen auf Schildern aber verhalt es fich anders, da biefe en roliof gearbeitet waren und ebenfalls gewöhnlich Bruft und Schultern mit darftellten. Warum man bagegen bei biefer Befchrantung auf bie fprechendsten Theile bes Oberforpers die Sanbe in Die Darftellung nicht mit aufnimt, erflatt fich feicht, ba biefe Dem bandeln ben Denschen angeboren, und bei einem

<sup>10)</sup> S. allgem. teutsche Bibliothel, Bb. 116. Std. 1. S. 186 fgg.

11) Andere Quellen über dasselbe sinder Georg Ludov. Spalding Oratio sunebris de Büschingio, Berol. 1793. gr. 8. (Ein Andury daraus im erften Stud von Dente's Archiv für die Kirchengeschichte). Erimnerung an Busching's Verdienste um das berlinische Schulwesen, von Gedite (eine Einladungsschrift). Berlin 1795. 8. Dusching's Leban im Supplementdande von Schlichtegroll's Netrolog für die Jahre 1790 bis 1793. Erste Abtheilung. S. 58 bis 146. Wgl. Meusel's Lexison der vom 3. 1750 dis 1800 verkordenen teutschen Schriftskeller, ir Bandulla. teutsche Bibliothet an vielen Orten. Mig. tentiche Bibliothet an vielen Orten.

auf blofe Darfielung ber Moffegnomie, ober ber rubenden Grundform befchedniten Bilbe unwefentlich ja fib-rend find. Gröftentheils hat man baber auch die Arme an den Schultern nur angebentet. Es gibt in hi ber Beile, die man in eine folche befchrantte Darftella aufgenommen bet, ein ju Benig - und bies ift ber fall bei denjenigen Darftellungen, welche nur den Ropf m bem Sals auf einen Stein ober Stamm gefiellt enthal-ten - und ein ju Biel, wie bei benjenigen Baften, welche den Obertheil des Korpers bis auf den Rabel, ja bis ju den haften abbilden. Diejenigen bagegen, welche fich m ber rechten Mitte halten, und vorzugeweife Buften ober Brufibilder genant werben, freffen Ropf, Sals, Schals tern und die Bruft im eigentlichen Ginne entweber jum Theil ober bis jur herigrube bar. Bie weit man bestimmten Falle geht, hangt oft von gegebenen Berhalts niffen, 3. B. von dem Local, für welches die Bufte befirmt wird, von bem Gesichtspunfte bes Beichauers, ja felbft von der Große des Ropfs eines Individumnt im Berhaltnis ju den unterhalb liegenden Iheilen ab; bei naturlicher Größe bes letztern scheint es ebenfalls am zwedmaßigsten, den obern Theil des Körpers mit in die Darftellung aufjunchmen. In jebem Falle aber bedarf bas Bild noch einer außern Bafis, welche jugleich bie Befcheanfung beffelben andeutet, und es nach aufen fobliefit. Diefe Bafis fann rund ober vieredig fenn, und mannigfaltige Bergierungen ober Infchriften ents bakten.

Benn wir nun auf ben Gegenstand ber Darftellung feben, fo leuchtet ein, daß der plaftifche Ranftler, wel cher Buften arbeitet , vornamlich die Bedeutung des menschlichen Ropfs nach feiner Bildung , b. i. nach feinen verschiedenen wesentlichen und individuellen Erhabenheiten und Bertiefungen, Lichts und Schattenpartien, harten und weichen, glangenben und glanglofen Theilen, und ben Bers haltniffen ber einzelen Organe ju einander, ferner auch nach feiner Saltung, und bann die genannten übrigen Theile des Obertorpers jum Gegenftande feines Studiums gemacht haben muffe: und ba hier der Obertheil des Adrpers für fich dargestellt, mithin von der übrigen Schonbeit der menschlichen Gestalt hinweggesehen wird, so er-flart es sich auch, warum die Bufte in diefen Theilen und vornamlich in hinficht des Ropfes nicht nur weit ausges arbeiteter und betaillirter ju feyn pflegt, sondern es wird sogar vom Runftler gefodert, daß er nur einen folden Gegenstand für die Bulte auswähle, bei welchem fich auf Ropf und Obertheile ein vorzügliches Intereffe concentrirt. Sonach tonnen viele Perfonen für Die Darftellung als Bufte weniger geeignet feyn, die in ganger Geftalt einen angenehmen Eindrud machen, fo wie anderntheils Berfos nen, die in ganger Geftalt einen widrigen oder doch uns portheilhaften Eindruck machen wurden, doch noch durch ihre Physiognomie und überhaupt durch die in ihren Obers theilen fichtbare Bilbung febr intereffiren tonnen.

Aber die Aufgabe ber schonen Kunst ist bier die Schonheit in den obern Theilen des menschlichen Korpers in einer bestimmten Individualität darzustellen. Lettere ist entweder in der Natur schon vorhanden—und dann ist die Buste Portraitbuste, und von ihr gilt alles, was vom Portrait überhaupt gilt, auch bestimt sich meistens

nach ber gegebenen Individualisit, wie vi Oberforpers man in die Derftellung aufnah ob nud wie man diefelben belleibet ober nich individuelle Bilbung ift Erfindung des plafi lers, der mit der Geschlichfeit der Ratur wetteifennd nen eigenen Sharafter in diefer eigenthämlichen Gorm b fleft, und diefes nent man 3 dealbufte. 286 9 telgetting plegt men oft die idealifiete Portraid bafte ju nennen. Allein biefer Autbend tonn mer benn wenn der Gegenfland, welchen der platifike Abergang, frinchwegs eine befondere Gatt ler in der Buffe dargeftellt hat, überhaupt u les enthielte, fein geiftiges Intereffe m Birlung aussprüche, fo ware bie Bafte, s auch noch so wahr und im Aufern meifterhaf frein figunes, sondern hochstrat ein verftandig sche Aunftwerf. Die wahre Portraitbaffe, gleich fcones Aunftwerf genant werben barf, er nicht bes Ibealen; ber Künstler geht nur vo gebenen ans, und sucht bas Ibeale in bemfell jubeben, indem er jugleich bas Zusällige, bas in der Beränderung des Gegenstandes jeigt, dem Wefentlichen unterordnet. Wie fo auf bie Bahrnehmung in freie Ihatigfeit übengeht, fich auf ber andern Seite, namlich bei ber fog. 3 die freie Thatigfeit unvermerft an die Er Babegenommenen an; benn indem der S Physiognomie, 3. B. bes Comer, erfand, find Bild ben Erinnerungen abnlicher, in ber I wahrgenommener Bilbungen , j. B. chewurdiger Cangemeffen ju machen; und nie wird bas Allgemeier von aller Individualitat, die in das Birtliche von einem funftlerischen Geifte gedacht. Jener Uben ift also gegenseitig; und was man fonft etwa med i lifirte Protraitbufte nent, ift entweber mehr eine fo Bermifchung erdichteter und wirflicher Bage, die mich einem von Ratur ober and ber Ibee herand gebilbeter Gangen fich einigen wollen, eine Bufammenfebung bes heterogenen, woraus niemals ein Kunftwerf hervorge ober jene sogenannte Idealisteung bezieht fich nur em be Unwesentliche (j. B. Gewand, Ropfichung, Attribut Unwesentliche (j. B. Gewand, Kopfichund, Attribute, wodurch man, wie j. B. bei den Kaiserbuften an die Abnlichfeit mit einer Gotterbildung, ober aberhampt an etwas Soherstehendes und Fernes erinnern wollte), was mithin feinen Gattungsunterschied bilden fann. Dem ger folge fann von einem verständigen Runfifenner auch bie Frage taum aufgeworfen werden, ob die Dents ober Die Portraitbufte mehr funftlerischen Went habe? 30 ber Regel wird wol die lettre der erfteren barum nache fteben, weil bei dem Berhaltniffe des Sanftlers jur Birtlichfeit der Gegenstand febr oft nicht Gegenstand Riner freien 2Bahl und ihm oft bei ber Ansarbeitung nut verstattet ift, feine Ginficht und Alugheit in gwedimaffiger Anordnung ju beweisen; dagegen wird es auf der en bern Seite der gewohnlichen Idealbufte meiftens an Be flimtheit und Eindringlichfeit der Buge mangeln; aber an fich folieft die Portraitbufte das Steale barum nicht aus, weil ihr Gegenstand ber Birflichfeit anet bort, fo wie die Ibealbufte in obigem Ginne nur in Begiebung auf die freiere Thatigfeit bes Rauftlers . ber ans

und nach ber Idee ordnet und bilbet, einen Borgug baben fann.

Die Daffe, aus welcher Buften gearbeitet werden, ift fo mannigfaltig, wie das Material, welches zu Statuen gebraucht wird: Detall, Stein, Soly zc.; eben fo ift die Arbeit bei benfelben von der übrigen Bildnerei nicht

verschieden (f. d. Art.).

Bas das Geschichtliche anlangt, so ist schon bemerft worden, daß man den Urfprung der Buffen von den hermen (nach Bottiger \*) ursprunglich Steinhaufen, Pfeilern, equais, die man ale Merfzeichen, Wege weiser, termini, brauchte, und denen man spaterbin einen Ropf auffehte) ableitet, mit welchen Athen vornamlich an-gefüllt war. Diefe hermen stellten verschiedene Gottheis ten, oft eine mannliche und weibliche, in einen Doppelstopf verbunden dar. Rach Bintelmann scheint die altere griechische Kunft von diesen hermen, die von hanben und Fuffen feine Andeutung hatten, ju vollständigern Darftellungen bes menschlichen Korpers allmalig fortgefcritten ju fenn. In dem Beitalter der Bluthe der gries chifchen Plaftit, wo diefe gange Figuren in hoher Bollenbung barftellte, findet man von Buften nur wenige Gpuren, zumal da viele als Busten auf uns gekommene Darftellungen von Gottern entweder Nachbildungen spaterer Runftler oder von Statuen abgebrochene Kopfe senn mogen, welchen man eine hermendhnliche Bafis gab \*\*). Die eigentlichen Buften ober Bruftbilder, welche die Griechen mit einem spatern Worte προτομη nannten, wurden alls gemeiner zu der Beit, wo sich die bildende Kunst auf das Portrait wendete, zu welchem sie durch ihren Gegens ftand am meiften geeignet find. Gie empfahlen fich baburch, daß fie weniger Raum einnahmen, und minder fostbar Bon Lysistratus aus Siepen, Lysipps Bruder, maren. ber ju Alexanders bes Gr. Beit lebte, ergablt Plisnius \*\*\*) namentlich, baf er Portraitanlichfeit jum Gegenstande feines Strebens gemacht habe, ba man vor ihm fich mehr um reine Schonheit bemühet habe. Das mit hangt auch gufammen, daß diefer Runftler bas Ber-fahren erfand, Gefichter durch einen Ubergug von Bachs und Gops abzuformen, und von Statuen Abguffe ju machen. Run vermehrten fich die Buften mit bem geringern Berth ber Arbeit und bes Materials. Ubrigens pflegten auch Griechen und Romer Schilde und ichildformige Blachen von Metall, Stein und gebrannter Erbe mit Portraits verdienter Perfonen en roliof ju vergieren (daher imagines clypoatae), und sie so in Tempeln zu weiben (clypei ex voto, votivi). Aber auch ju Ideal-bildern icheint die Bufte angewendet worden ju fepn, g. B. in Bibliotheten; und die Stelle des Plinius (hist. nat. XXXV. c. 2.), in welcher er von der Gewohnheit, berühmte Manner der Verzeit in Bilbern nach der Phantafie darzustellen, als einer alten Erfindung spricht, welche Afinius Pollio erft in Rom eingeführt babe, fcheint besonders von Buften ju gelten. Aber auch Gotterbilder

wurden spaterhin in Busten gearbeitet. In Rom diente auch das alte ins imaginum, d. i. das Borrecht, welches die Bildniffe der Borfahren betraf, und folchen Burgern guftand, in beren Familie die mit der sella cu-rulis verbundenen obrigfeitlichen Amter gewesen waren, zur Berbreitung der Buften. Diese Ahnenbilder (imagines maiorum) waren namiich Bildniffe in Bache, welche man in den Borhallen der Saufer (atria) in verschloffes nen und an feierlichen Tagen jur Beschauung geoffneten Mischen (armaria) verwahrte, bei Leichenprozessionen vortrug und auf dem forum mabrend der Standrede aufficle len durfte. Auf der Basis maren gewöhnlich die Ramen der Personen, welche die Buften vorstellten, und ihre Berdienste eingegraben. Daß man sich bei diesen Bildniffen größtentheils jener Erfindung des Abguffes bediente, ift mehr als wahrscheinlich +). Unter ben Raisern wurden die Buften noch allgemeiner.

Die Orte, wo die Alten Buften aufftellten, waren außer jenen Borhallen in Privathaufern, und aufer Begrabniffen und Bibliotheten, auch bffentliche Portiten, Tempel, Gymnasien, Palafte.

Solche Buften (größtentheils aus Marmor oder Bronze) find und nun aus dem Alterthum in großer Anzahl erhalten worden; die meisten in Italien. Bor-mamlich bekant sind die Busten des homer, Sofrates (die nach andern Silenstöpfe seyn sollen), Platon, Euripides, Alexander, Julius Cafar, Cicero, und mehre Rais fer und Raiferinnen zc., deren Befchreibung und Abbildung man nicht nur zerstreut in den vornehmsten Museogras phien, sondern auch verbunden in den mehr ober minder vollständigen Ifonographien findet (f. b. Art.), unter welchen die neueste und vorzüglichste von Vikconti ist (Icomographie grecque. Paris 1811. II. Vol. f. und romaine Vol. I. Paris 1818). Ein Berzeichniß von Busten nebft Literatur findet sich in der angesührten Schrift von Gurlitt.

Die Rentniß der alten Busten hat nicht blos ein großes artistisches, sondern auch ein vorzügliches historisiches Intereffe, insofern sie größtentheils die Bildniffe bestuhmter Manner der Vorzeit enthalten. Bei Idealbuften aber, wie die von Gotterbildern, intereffirt uns oft die verschiedene oder abnliche Auffaffung deffelben Gegenstanbes, welche wir burch Bergleichung mit andern Runft-bentmalen finden. Bei Portraitbuften ift aber bie dargestellte Person, auch bei vorhandener Inschrift, nicht immer ficher ju bestimmen; denn oft beruben diefe Infchriften auf Taufchung ober Betrug, und find haufig erft fpatern Ursprungs; oft sind auch die Ropfe erft spater auf eine mit alterer Inschrift vorhandene Basts aufgesett wor-Bur Erleichterung jener Bestimmung bat man bas ber andere mit demselben Namen porhandene Bildwerfe, 4. B. die auf Dungen und gefconittenen Steinen vorhanbenen Bildniffe, und selbst die Schilderungen alterer Schrifts ftellerze. ju vergleichen. Gine vollige Gewifiheit und Entferpung aller Laufdung ift freilich auch in diefem Gebiete unmoglich, ba diefreie Thatigfeit des Runftlere fich mit oder ohne Mbficht mehr ober weniger von der Ratur ju entfernen pflegt.

<sup>\*)</sup> Andentungen ju 24 Borlefungen über d. Archdologie, Dreed. 1806. S. 46. \*\*) S. 3. Gurlitte Berfuch über die Bie fentunde, Magdeburg 1804. 8., pgl. auch beffen Schrift über aneille Kopfe, Serwen und Baften, ebend. 1799. 4. \*\*\*) Plin. h. nat. XXV. S. 44.

<sup>†)</sup> Eichetädt prolusiones de imaginibus Romanorum, Jan. 1805 – 6. 4.

Milen hiern had der und die Verloden der Lidenden Kunft verhieben, uden in der iltem Verlode en Trous der Gescheiblung, desanders der geseinen Verlonen, durch die ausgeschinere under den languligen Klundlern herrichend geworden if, in voren zeiten iber Vorenisähnlichter gesucht wurd, von welcher wan fah dann aus Mangel in iharten Bild, over Schwechelei aukent.

Bustrick . Pastrick.

BUSTRIZA, Flut in Bideliften Leife der gleichs namigen Statthalterstaut in Aufland, welcher nach es nem 23 Meilen langen Linke von S. nach K. von der linken Seite der in die Bigiele fallt.

linten Ceite her in die Buite kilk. (J. Ch. Petri.) BURT (le), einer der höcksten Berge in Cavonen, poedweiflich von dem Chamounn : That. Cein beeifter Eldschlen, den die Geschau de Luc am 20. Sept. 1777 jum erften Mul erftiegen 1), mit ben die Reifen pan Sinflee 2, Erfaquet, Boureit , Diets malt. a. m. A. be'am gemacht haben, echebe fich nach Victet's Barometerbesbachtungen 3564 Buf iber "Ben das Meer und :412 fuß über den Genferfee. dem Spirel bei Buet," fagt Ebel '), "last fich bas Erkannenswurdige des Monthlane gang fühlen und bewundern." Die auchervedentliche Fernfiche, die er daes bietet, mufaft gang Ballis vom Et. Gotthard ab, mesählige savonriche Thaler und Berge bis in die Dampfiner und das groke som Jara begrangte That. Richt wenis ger mertwartig find die durch Ebel a. a. C. naber bes theiebenen Schichtungsverhaltnine diefes Berges, der zwei Drittheile feiner hohe aus Granic und Gneis beffebt, worauf Cans ., Ihon = und Kaltfiche folgen. Der Zuer if fect mit einer biden, harten Schneelage bebedt; nach DIL und Mil. erfreden fich machtige Gleticher bis an feine fent cediten Bande. Deffen ungeachtet wird et fleis fig von Reisenden befucht, die, im bochfien Commer, ber einzigen Sabreszeit, in welcher er juganglich ift, ihn entweter auf bem befdwertichern Bege von Courteraie im Balorfine : Ihal eber auf tem weit beauemern über Gersor, tas Ihal son Billy und ten dol de Calenton befleigen. In einer Cennhatte des Billythalb hatte der anmuthige Uberfeber ber Cben bes Coray, Friedrich Muguft Efchen aus Entin, am 6. Mug. 1800 über-Buet serungludte . (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

Bl. TTHARD, Marte an dem Glutchen Grun, in einer freundlichen, sehr fruchtbaren Gegend bes baier. Landgerichts Rottingen, 4 St. von Ochsenfurt. Er enthalt ein Prarramt des Defanats Rottingen, 660 Einwohner, 1 Schloß, Beizellamt, 2 Muhlen, 1 Ziegelhütte und eis nen an Getreibe und Obst fehr ergiebigen Boden. Im

J. 1577 achiek Wiedurg delen Sit innt dester Sup dorungen von den Graffen von Human werdern al dem die, ihm durch das Ausfleiden der Graffen von Reinden gegeholenen Amter Schlindium und Judie von Human (dermalen im Ausfahlichen attent.

BUTTINGHAUSEN (Kai). Institut der Ins logie u žadalaci, Sobii and **Militer Zum** geborn ju Feinsemaat LIL de beinete die Sentimen ge Dunburg, fan von da L'et nach Generitang, nied daielde 1.734 en aniemetentides. 1.744 das accention Lebonat der Beredigniet und Kindengestunter. wurde 1743 paglaid Princer bei Er. Beier. 1.71 Benetifier be Mericae und Entorus des Kollenums der Samen, un fact am 11. Jan. 1796. Er war ein febr arft Leberr, und als Scheinftieller voraiglich verthemt um 30 flucung der pfaljeichen Landes und Beibelbergeiten De verficutigelibitite, auf die fich feine meiften Schmiten b gieben: Justige ju des Avencon Shownt, Frankf. L. Ind. Camiung einiger Beitrige jur Erlantenung ber miliniten allgemeinen, besonders aber ber gelehrten Geffinder, felt. s. 27, 1761. 8. Erganichtenen aus ber wülufiber mit famenenischen Gefchichte und Literatur, Sanist I. Et 1716. 8. Beiträge jur walfrichen Beitrichte. Mannt. 2 3de. et. 8 Cuide, 1.73 - 2 1. Weiluffer mite. Racheichen, Et. 1 — 5. Beebe, 1783 — 96 & Mineralla historiae Universitatis Heidelbergennis innervienta Heidelb. 1785. P. H. 4. u. a. m. \*) t Beer.

BUTTNER! (Aristian Wilhelm.). ein besitent Strach : und Naturfericher, Gebn des Cuffmeteles Joh. Spriftian Bottner in Wolfenburrel, was er un U. Bebr. 1716 geboren war. Beffine, die anteride Inethete ju ibernehmen, bereitete er fich an feinem febucierte, und feit 1729 in Leibrig, bafft vor, und mital damit bald ein umfaffendes Studium der Racmerbidte. Der Bunfch, die Rumgaben ber Lauber, Die Bellin und ibee Sprachen durch eigene Amichaumung und Umgang fennen ju lernen, bewog ibn große Reifen an uncerneb Rachtenn er 1733 ein Jahr lang ju Bertlan :0 weilt batte, wanderte er durch Bobmen, Mabren, Ober lingarn und Bolen, blieb bann ein volles Jahr ju frent: furt an der Ober, und eben fo fange in Ravenbeget. Um Oftern 1736 reifte er von Belfingur nach Streftein. von da nach Upfala, bann gegen bas Ende des Commers durch das nerdliche Schweden nach Denntheim und Bergen. Bon bier fam er nach einer 1-lengigen Geefahrt qu Coinburg an, lernte bafelbft bie erit fpater durch Df fiant Gedichte berühmt gewordene Galifde Errache, begab fich dann nach Rewcastle, und über Exford nach London, von me aus er verschiedene engl. Provingen befuchte. Im Frühjahr 1734 verließ er England und begab nich nach Lepben, wo er ein halbes Jahr lang ben berübw ten Boerhave borte, und mit Linne auf einem Simmer wehnte, deffen spater befant gemachted Sexualfosten aber niemals feinen Beifall fand. Der Umgang mit bem in der Folge fo berühmt gewordenen fcwedischen Raunfer scher scheint indeffen viel baju beigetragen zu baben, bis

<sup>1)</sup> de Lue Voyage dans les montagnes du Faucigny en Savoie (Genere 1772. B.) 2) H. B. de Sausaure Voyages dans les Alpes. 3) Bournt Description des glacieres de Savoya und lináraire de Granere, des Glaciers de Chamouny etc. 4) Voyage pittoresque au Buet, à la vallée de Chamouny, autour du Mont Blane et au grand St. Bernard publié par J. P. d'Osterwald (Paris 1824. in fol.). 5) Unleitung die Schweiz zu betreifen 3. Und. II. 6) Bal. "Tragifcher Ech des Metrie Ethen in einer Eisfvalte auf dem Buet" in 30 f. Das mel's Beschening zweier Reisen auf den Montblane (Wien 1821.). 6. 26.

<sup>\*)</sup> Renes gel, Europa 19. 3h. 652—663. Acta sacrorus escular. Academiae Heidelberg. Heid. 1787. 4. p. 162 — 105 Men [el' 6 Lee. d. perf. Shrift. 1. B.

er - die Gintheilung der Naturforper Diesem überlaffend -bauptlachlich die Claffification der Bolter und Spras den jum Gegenstande feiner fernern Forschungen machte, ohne darum dem Studium der Naturgeschichte im weites sien Umfange zu entsagen. Er war der Erbe eines an-sehnlichen Naturalientabinets, deffen Vermehrung er auf feinen Reisen nie aus den Augen verlor. Um feiner Deis gung jum ftillen Forfchen gang ungeftort folgen gu tons nen, entfagte er nach der Rudfehr von feinen Reifen der vaterlichen Apothete, und nahm 1748 feinen Aufenthalt in Gottingen, wurde baselbst 1755 toniglicher Commissarius, 1758 außerordentlicher und 1763 ordentlicher Profeffor der Philosophie, auch zugleich Mitglied der tonigl. Societat der Wiffenschaften. Er gab den Studirenden Anweisung zur ausübenden Chemie, zuweilen auch zur Rentniß alter und neuer Dlungen, hauptfachlich aber hielt er naturhistorische Vorlesungen, in welchen er ben gangen Umfang der Naturgefchichte bergestalt in vier Perioden vertheilte, daß einem jeden der drei Naturreiche ein halbes Jahr, und das vierte ber Kentnif der hieher gehoris gen Schriftsteller gewidmet mar. Schon 1713 überließ er fein Naturalienfabinet, eines der reichsten, das ein Pris vatmann in Leutschland befaß, gegen eine Leibrente der gottingischen Sochschule, wodurch der Grund zu dem da= figen berühmten atademischen Museum gelegt wurde; und 1783 verfaufte er feine jahlreiche und toftbare Bibliothet, ebenfalls gegen eine Leibrente, an ben Berjog von Weismar, der fie im Schloffe ju Jena, unter der Aufficht eines eigenen Bibliothefars jum offentlichen Gebrauche aufftellen ließ. Dit der Bibliothef fam auch Buttner nach Jena, und wohnte neben derfelben mit dem Charafter eines meis marischen hofrathe, im Schloffe. hier brachte er in ftiller Eingezogenheit seine Lage bin, bis der Lod ihn im 85 Rebensjahre, einer lebenden Dlumie abnlich, aber bis ans Ende gefund und heiter, am 8. Oft. 1801 abrief. Buttner war ein tiefer Abgrund von Kentniffen, Die er, meistens durch mundliche Belehrungen, bereitwillig mittheilte, benn bei dem Mangel eines ichulgerechten Stu-Diums in fruberen Jahren fehlte es ihm im fchriftlichen Ausdrucke an Gewandtheit; aber wer ibn ju fragen wußte, Iernte ungemein viel von ihm. Er war in Teutschland der erfte, der eigene Borlefungen über Naturgeschichte hielt, und manche neue Entbedung und originelle Anficht burch feine Schuler verbreitete. Sein Sauptstudium aber war Bolfers und Sprachenfunde, ihre Abstammung und Berwandtschaft. Er verglich namlich die Sprachen unter einander, forschte nach ben Stammlauten , nach Ubereinstimmung der Grammatit, und baute darauf sinnreiche Spothesen von der Abstammung der Bolter, ihren Ban-derungen und Abartungen. Manche neue und scharffin-nige Ideen über Sprachverwandtschaft und über Intunabeln der Bolferschaften, Die von andern Gelehrten weiter ausgebildet wurden, und einen wichtigen Einstuß auf manche linguistische, historische und physitalische Forschungen seines Zeitalters hatten, wurden zuerst von ihm angedeutet. Er war der erste, der die einsyldigen Sprachen jenseit der mongolischen Gebirge an die Spike der übris gen ftellte: eine Anficht, Die neuere Sprachfamler (t. B. Abelung in feinem Mithribates) bestätigten. Schloger und Gatterer benugten feine Combinationen über die ur-Mig. Encyclop, b. 28. u. R. XIII.

fprünglichen Wohnsige, die Wanderungen und die alteste Abstammung der nordischen Boller, und Dichaelis, Der berühmte Drientalift, befannte offentlich, baf er bei verwidelten Problemen, beren Losung eine tiefe Kentniß vieler Sprachen voraussete, fich immer an Buttner wenbete, der gleichsam eine lebendige Polyglotte mar 1). Aberhaupt diente er in Gottingen ben größten Gelehrten als eine lebendige Bibliothet und gewiffermaßen als ein Drafel, benn über alles hatte er feine eigenen, oft febr abweichenden scharffinnigen Meinungen, Die nicht felten von andern Gelehrten weiter verfolgt wurden. Go ift 3. B. die von Grollmann ausgeführte Idee vom Urfprunge ber Bigeuner, als einer ausgestoßenen indifchen Stafte, von ihm ausgegangen. Bu dem Universal- Gloffarium, bas die Raiserin Statharina II. durch Petersburger Afas demiter fammeln ließ, lieferte er mannigfaltige gehaltvolle Beitrage uber die Sprachen entfernter und wenig befannter Nationen, und der erste Bersuch einer Geogra-phie nach Sprachen (Glossographie), so wie das erste genealogische Gemalde der befannten Alphabete, das eine fritische Prufung nicht icheuen barf, rubrt von ibm ber-Da er aber mit feinen Forschungen fich felbft nie Ge-nuge that, und mit angstlicher Gewiffenhaftigfeit alle Quellen benuben und vergleichen wollte, fo ift deffen, was er felbft druden ließ, nur febr wenig 2). Er jers ftreute fich auch durch mancherlei fremdartige Befchaftis gungen, lernte j. B. noch im Alter lateinische Berfe mas chen, verfertigte allerlei Papparbeiten, optische Instru-mente, und fann noch in feinen leten Lebenstagen über bie Quadratur des Zirkels nach. Seine Meinungen was ren mitunter hochst sonderbar ), aber gutmuthig, reds lich und wohlwollend war er gegen Iedermann, ob er gleich stets das Leben eines Sonderlings subtet, den Ums gang der Menfchen von fich abhielt, niemals heirathete, und in einem ruhrenden und gartlichen Bereine mit feinen Stubenhunden, Affen, Igeln, Ablern, Dibven u. bgl. lebte, in beren durch farten Sabafbrauch neutralifirten Musbunftungen fich eine gang eigene Lebensluft entwitfelte. Seine Bibliothef mar gleichsam feine Belt, und

<sup>1)</sup> J. D. Mickaelis Spieileg. Geogr. Hebraeor, exterae T. II. p. 64. Eben berselbe sagt in der Vorrede ju den Fragen an die danische Reisegesellichaft nach Aradien: "Buttner, mein gewesener Lehrer in der Naturgeschichte, in der er mir vor wenigen Iahren Umerricht gegeben hat ze." — In Göttingen widersuhr ihm einst die sonderbare Ehre, daß man ihn, in einer an ihn gerichten Denkschift, jum Gedeimschreiber des badvlonischen Spurmarachives ernannte.

2) Es besteht in folgenden: Niller's Gärtnerstalender, aus dem Engl. übers. Gött. 1750.8. — mestins Ledender, aus dem Lat. übers. Bergleichungstasseln der Schriftarten verschledener Bölter, Gött. u. Gotha 1771. 4. (Entschilt se semissischen und griechischen Schriftarten. Won einem weisten Stud, mit der Jahrjahl 1779, sind nur 40 Seiten Text und 7 Rupfertaseln sertig, aber nicht ausgegeben worden). Erklärung eines japanischen Staatsverzeichnisses. Eb. 1773. Beodachtungen ihre spenannte Bands oder Kettenwurmer. Eb. 1776 Sudassen ihre spenannte Bands ober Kettenwurmer. Eb. 1776 Sudassen ihre spenannte Bands die einen Handlichten gesammelt durch Edhardt. Eb. 1780. Etwas über die Sineser werfertigtes Berzeichnisser Sprachen von Assen und Europa von wenigen Blättern ist nur handschriftlich vorhanden, so wie seine Designatio lingungum, wovon er eine Wischer, mit zahlreichen Insignatio lingun, wovon er eine Woscher, mit zahlreichen Insignatio lingungen den der Designatio lingungen den der Designatio lingungen der Designation den Gescher Designatio lingungen handschriftlich vorhanden, so wie seine Designatio lingungen den den Designation gen deiner Egenen Dand, dem Hofrath Blumenbach scheiter. B) So hielt er z. B. viele Erdbeden gar für tein physische Phanomen im

and nation er fie verlauft hate, verwender er, der nur wenig bedarfte und höchst sengal leber, den gebien Kenlstener mitigigen Entlinkte und die Bernehung derieben. Sie beige viele biebet schene Wengkent in Leuristant, nur ein Eremplar aufgründer in '. — Buttuer datte einen Kunder, Aufun Allieb, der um 15. Oft. 1909 all Ambienet zu Frismunden im Bennefunergiften finde. Auch er haten Kennuft von voelen neuern Sprachen, desen Bernentstähaft er zu erforsten finder, weder er gebiedendelt die Amsentspaft zum Grunde legte. Gedenkt ift nicket von dien, aber er dimerkieft, mit sin der tichnere Bender, wichtlichen finder, webei er gebieden finder von dien, aber er dimerkieft, mit sin der tichnere Bender, wichtlichen Kentenisch, mit sin den der Geleinten mit seinen Kentenisch, mit auserkäuser zu den Erentenisch der Erentenisch der Erentenisch der Bedarftenschaft ist. Rennnich bei der Bearbeitung seines Polyglautensleptensch

Buttner (Dan. Sigm. Ang.), (. Buttness. BUTTNER 'Heinrich Christoph), the wistenbergifder Oberregirungleut) in Sentigert, geb. ju And-bach ben G. Mirg 1766, fam von bem vanrelinteiten Symanium 1763 nach Erlangen, we er bie Recht fubirte, word 1759 in feiner Baterfindt Bengespung, und 1734 Amstefiner zu Meinlartheim. Eine Folge bes mehrmaligen Acgirmgowehfels in feinem Baterlande war es, bag er 1747 fongl. peruf, erfer Juligemmann und Intigrat) in Anthon, suicht Derregungtenth in Stattgest wurde, we er ben 21. Maguft 1816 fact. Er war ein gelehrter Renner ber Rechte und Geschichte feines Bo-terlandes, und hat fich besonders um Auflicung ber franklichen Geldichte, Geographie und Stacifie mannig-faleig verdient gemocht, vornehmlich burch folgende mei-Acni anemun erichicaene Schriften: Mifer lancen für bie Rechte und Griche ber beiben vereinten Firfienthamer Anibad und Barrents. Anib. 1786. 8. Frantifices Moder, Matt. und Comeb. 1790. 3. Bt. 8. gemeinfaftl. mit 3. 3. gifder me 3. f. Reerl, und mit Letteren die Feerschung bavon unter dem Litel: Antbacheiche De-narbicheift, Antb. 1743 und 94. 18 hefte in 3 Bb. 8. Mica gab er berent: Frantifife Unterhaltungen, Schwab. 5. Beda. 1790-90. 8. unt 4. Frantifice Blatter, Ants. 1795. 2 feit 8. und: Franconia; Beiträge jur Geldichte, Lepographie und Literatur von Francen, Anib. 1813. 2 Bbe 6. Dit f. S. Lang, Coul; u. Auspe chite er bie bifferifde und ftatifffe Beformung bei Regatte. Riner. 2 Ste 1509. 4. \*). (Bear.)

BUTINERA, eine Plangen : Gattung, bir Linné nach Dan. Sigm. Aug. Bittuer, Prof. ber Betanif in Gottingen (geb. 1724 + 1768) nannte, bie eine eis gene Seuver von Phaneer vilne unt au finden Samiden Kinfe geben. Der Svander beiete in einem hafüligen fundheligen keide, ar find Sambenbländen mit langer Ringeln unt Obscher verfelm, unt einem fünfallnigen Kray, welcher der Sambilden fr ringe, dass die Anderen unter den Obschen der Sambildentunger fichen. Eine fünftlangige under Kaviel enthält fünf Samon. Die Arren werden alle in Schamerlin, das auf emige, die in Neu-holand und eine emige, die in Okinden vonfenne.

Sprengel)

BUTTINGEN, Liefsberf in den Annie Schnensbei der hander. Sandvogen Sinchung. Si war femft der Sin eines eigner Annie der Verer. Sinchung, das aber jest mit Schnenschef verenigt ift, liegt in der Ander, dat 1 Demaine, 51 feinst und Lid Sinna, der gute Vierbe gebeit und Ochsen mailien.

BCTOW, Scatt in Rey Be, Sillin der verni. Tere. Beanteniung, Kr. Laurenburg : Bieren (35° 16' L. 54° 12' B.), is einem fuß von allen Secton und zimlich heben Bergen umgebenen Ihale, am Stuf Bieren. Sie hat feine Maneen, aber ein alers Schief, 1 Install. und 2 insterische Kuchen, 139 habel, und 15-1 Samuelung, der fich von Jelben und Lachenchen und und Luch, Rafe, Mali, und Bannenen und Danzig habelen.

Bützleth, f. Betzleth.

BUTZOW, mellenbug-flowers. Einde im Jisflenbun Schweis, am Sufammenthaf der Siemen und
Rebel, 4 Meilen von Sufammenthaf der Siemen und
Rebel, 4 Meilen von Sufammenthaf der Siemen und
Rebel, 4 Meilen von Sufammenthaf und eines Kunnel und
2 S.M. und 3515 Einen, das 1 Schief, 1 unferenden a.
1 inder, Antie, 354 feinel, und 3238 Einen, gan beis
wendwebereren, 1 Spielfantenfohret und under Stand
weindvernereien. Hann.). — Auf Anlaß von Stand
weindvernereien. Hann.). — Auf Anlaß von Stand
weindreiten des herzeis mit der Stand Arfünd, wurde der
1750 eine neue Universität angelegt, der aber mit ente
gebieh, und 1768 wiederum mit der zu Anfänd vontrigt
wurde. (EL)

BUPPALMACCO (Burnamico di Crintaliano, befanater unter bem Ramen Busiaimace), ain indianischer Maler and der erften hilfe des 13. Inhel., welcher bei der Radoucht durch seine von Socration und Sachetti ausbewahrten weigen Sinfolke dereihung ges werten ist, als durch seine Gemälde. Er war ein Sabeller des Andrea Lass, verließ aber dalb die nudden geischieße Manier seines Lebente und wander sich dem Woge zu, welchen Simadur und Giette und wander sich dem Woge zu, welchen Simadur und Giette und verlie sein mit glangendem Erselge eingeschlagen hatten. Er wurde aber sein neden eine Geiste der Lunft die alse Originalistate seinen Beispe Luft bezu hatte; was aber seinen der hall gewesen son ernen Sinfe der Kunft die alse Originalistate seines Geistel. Die meisten sein wenige Aberreste der Wester sein gewesen sich wenige Aberreste der Wester seines Prinsels erhalten. Wisheiger sind seine beis den Wanderste sein Kandenstelle in Campo Ganto zu Visie V. Das erste sein Gente den Siete der Rette Geste ver,

engen Sinn, frudern für ein packelegsiges, nämlich für eine Art gestennischen Schwindel, wo fich die Lerte war eindichten, dos der Bretz det. 4 Phatters Gel. Cofc. 2. Gett. 1. 24. 194. 2. 23. 34. 200 Saufen 33. Bäniger) im t. Werther 1801, St. 19. 5. 195. Ghlichtegralls Actrel des 19. Index, 1. B. 211—240. Cichhern's Gelch. der neuern Spracht. 1. Absteil, 19 u. 34. Biograph. under, T. VI. (200 Stayfer, ein mit Gergielt und Einsich besuchten aufstellicher Antlel. — Batte und Einsich von Sectenwerer ersteine 1795.

5) Alg. Liebenmereren 1800. Index. 34.

<sup>&</sup>quot;) Brde's Schund. und Entenzimmen Marbad. Sci. 1. 23. 246. Menfel's gel. Lemigt.

<sup>9 6.</sup> fire Médranges in ben telemain Amplemente bei Palinto: Finnes del Compo Sento etc.

welcher die Weltfugel umarmt. In den untern Winkeln find die Kirchenvater G. Thomas von Aquino und G. Augustinus als Engel abgebildet. Das zweite, welches von Andern dem Pietro di Puccio da Orvieto zugeschrie-ben wird, enthalt in 3 Abtheilungen Adam und Eva, Kain und Abel, die Erbauung der Arche mit der Sund-fluth und dem Opfer Noahs. Auch in diesen Gemalden zeigt sich eine überauß tecke Originalität der Erindung, verfest mit einer fantaftifchen Laune, und dadurch fpreden fle den Beschauer mit überraschender Lebendigfeit an. In der Ausführung stehen sie jedoch hinter Giotto's Arbeiten jurud. Bon B's Leben ift wenig mehr befant, als was Boccaccio und Sacchetti uns von seinen wisi-gen Antworten und lustigen Streichen erzählt haben, die wir hier nicht wiederholen wollen. Er malte zuerft in Toscana, seinem Baterlande, und namentlich in Pisa u. Arezzo. In der lesten Stadt trug ihm der Bischof auf, an der Façade, seines Palastes einen Abler zu malen, welcher einen Löwen niederwirft, eine Unspielung auf die Eisersucht der beiden freien Stadte Florenz und Arezzo gegen einander. B. aber, welcher den florentinischen Lowen begunstigte, malte bas Gegenstud von dem, was ber Bifchof bestellt hatte und ließ den Abler von Areyo unterliegen. Sobald er Diefes Gemalbe aufgededt hatte, entfloh er aus der Stadt, und der ergurnte Bifchof feste einen Preis auf seinen Kopf. Jedoch versthnten sich die Aretiner in der Folge wieder mit dem Maler und gaben ihm neue Arbeiten. B. lebte abwechselnd in Rom, Florenz und andern Stadten Italiens, wie es scheint, wenig um feine Bufunft befammert. Daber fam er im Alter arm nach Florenz zurud und ftarb in einem Sospitale dieser Stadt 1340, in seinem 78. Jahre. Nach Andern gehort fein Tod in das J. 1350. Auch ale Dichter hatte er fich versucht und ein Sonett deffelben bat fich unter einem

Gemalde von seiner Hand erhalten \*\*). (Wilh. Müller.)

BUFFALOE, BUFFEL, der Name verschiedner kleiner Flusse und Binnenseen in Nordamerisa. Bon den ersteren bemerken wir nur 1) einen Zustuß des Erieses; 2) einen Zustuß der Niagara, der sich dicht vor ihrer Mandung hineinwirst; 3) einen Zustuß des Mississppi im State Missur, der auf eine Strecke schissbar ist und 4) einen Zustuß des westlichen Arms der Susquehannah im State Pennsplvania. Bon letztren einen beträchtlichen See in dem nordam. britischen Binnenlande in der Nahe des Aupferminenstusses unter 67° 12' N. Br. und 266° 34' L., der im NB. durch das Red Wissow Water mit der Athababca, im SD. mit dem Kreuzse zusammenhangt, und von dem Biberstusse, woraus der Churchill entsteht, durchströmt wird. — 2) Auch heißt eine Bergsette in Pennsplvania und Virginia, die vor den blauen Bergen hinzieht, die Bussaloe Ridge. — 3) Ist Bussaloe der Sauptort der Reuporker Grasschaft Erie am gleichn. See dachten Bussalo, der hier diesem See zugeht. Er besteht aus 4 parallellausenden Straßen, ist gut gebauet, hat

bie Graffchaftsgebaube, 1 Rirche, 1 hofpital und 1508 Einw., und ist bestimt, ber westliche Stapelplat bes Stats zu werben, weshalb ein hafen an der Mundung des Bussald durch einen starten steinernen Molo vorgerichtet ist. Bei demselben geht der Eriefanal, der aus dem Erieste in den hudsonsluß gesührt ist, mithin den atlantischen Ozean mit den canadischen Seen verbindet, in den Erie. (Hassel.)

BUFFIER (Claude), Jesuit, von franz. Altern am 25. Mai 1661. in Polen geboren, und zu Rouen erjogen, wo fich feine Altern niederließen. Er trat 1679 in den Jesuiterorden, lebte meistens zu Paris und starb baselbst den 17. Mai 1777. Als Mitarbeiter am Journal de Trevoux, und durch mehre Schriften, die von Salent und Rentniffen zeugen, erwarb er fich Achtung und Berdienst, vornehmlich burch sein encyflopabisches Bert: Cours des sciences sur des principes nouveaux et simples, pour former le langage, le coeur et l'esprit. Par. 1732. fol. Much feine Pratique de la mémoire artificielle, pour apprendre et retenir la chronologie, l'histoire et la géographie, Par. 1701. 1715. Vol. IV. 4. war ein in den Schulen vielgebrauche tes und bis jur Aufhebung des Jesuiterordens oft ge-brucktes Wert, besonders die Geographie, von der Pin-gre 1781 die eilste Ausgabe in 12. herausgab, und von ber 1786 ju Luttich eine Ausgabe mit neuen Rarten erfchien; das Eigenthumliche feiner Methode besteht in techa nischen Berfen, die dem Gedachtniffe ju hilfe fommen. Brauchbare Compilationen find fein Abrege de l'hist. d'Espagne, Par. 1704. 12. (nach Mariana, in Fragen und Antworten), und die Hist. de l'origine du royaume de Sicile et de Naples, 1701. 12. Ital. pon Fr. de Rosa. Neapel 1707. 12. Biemlich ungenau ist seine Introduction à l'hist. des maisons souveraines de l'Europe, 1717. Vol. III. 12. Mehre oft gedrudte afcetische Schriften und Biographien beil. Dans

BUFFON, Dorf, & Stunden westlich von Montsbard, an der Straße, die von Dison nach Paris suhrt, unweit der Stelle, wo der Armançon die Braine aufnimt, gelegen, zählt 80 Feuerstellen und 260 Comsmunicanten, und ist ein Filial von St. Remy, hat ses doch eine eigene Kirche, welche ihre Derstellung und Versgrößerung ihrem vormaligen Vicarius, dem P. Ignaz Bougot, dem Freunde Bussons (m. s. die Naturgeschichte des Kanarienvogels), verdankt. Gottseied, der Bischof von Langres, vergabt an Moutiers St. Isan die Kirche von Betsontis, 1147. Jasod von Busson erlaubt 1270 den Monchen von Fontenet in seinen Gräben Steine zu brechen. Wilhelm und Peter von Busson erscheinen bei der Musterung zu Avallon, 1358. Im J. 1500 ist Bussson Frankreich; ihm solgt sein Sohn, Kenat von Roschesort, der auch die anstoßende Derrschaft Rochesorts sursumançon besaß. Später, 1681, wird Ludwig von Gordes, als Grundherr genant. Der letzte Eigenthümer

<sup>\*\*)</sup> Vasari etc. Bottari etc. Lanxi Storia pittor. I. 36 ff. Castellan in der Biogr. Universelle. (P. M.). — Einen aussfährlichen Auszug aus Bafari's Biogr. lieferte das Kunftblatt bes Morgenblattes 1823. Jul. (Rr. 58 —60.).

<sup>†)</sup> Mémoires de Trevoux. Aout. 1737. p. 1500. Le clef du cabinet des princes Tom. 68. Janv. 1738. p. 15. Neuv. Diet, hist.; Biogr, univ. T. VI. (son Sabarand).

war Georg Ludwig le Elere, Graf von Buffon feit dem 3. 1774; er hat den Ramen Buffon in die Weltgeschichte eingeführt. - In einiger Entfernung von dem Dorfe fleben die Eisenwerte, die Buffon 1769, mit einem Ko-flenauswande von 450,000 Liv. auf das zwedmaffigfte erbauete: sie beschäftigten an 400 Menfchen, lieferten jahrlich 8000 Etr. fehr gefuchtes Gifen, und verschafften bem reichen Buffen \*) ein febr bedeutendes Einfommen. Gegenwartig werden sie nue schläftig betrieben. — B. ift dem Bezirfe von Semur, Depart. der Goldhügel, zus getheilt, vordem gehörte der Ort in das Amt Semur en Murgoid, Herrogthum Burgund. (v. Stramberg.)

BUFFON. Richt leicht fann man mit wenig 2Borten biefen unfterblichen Schriftsteller paffender charafteris firen, als auf einer Bufte im Rabinet Ludwigs XVL durch die Inschrift geschehn ift: Maiestati naturae par ingenium. Ein glangenderes Genie bat es nie unter ben Naturforfchern gegeben, reicher an Kentniffen maren vielleicht nur Ariftoteles und Linne, in einer fconern Sprache hat aber unter allen Nationen durchaus Dies mand gefdrieben, ale der große Dann, deffen Name fo lange mit Chrerbietung und Bewunderung genant werben wird, als Biffenfchaft noch unter den Menfchen Achtung findet. Wie aber Jedermann nur den Umftanden verbanft, welchen Plat er ausfüllt, fo hatten bas Beitalter, der Stand, die Geburt und die Umgebungen Buffons den größten Ginfluß auf feine Bildung. Georg Ludwig le Elere, Graf Buffon war ju Montbard in Burgund 1707 den 7. Cept. geboren. Gein Bater, Parlementbrath, gab ihm eine forgfaltige und ftandesmakige Erziehung und suchte durch wiffenschaftlichen Unterricht seinen Durft nach Kentniffen zu ftillen, seinen lebhaften Geist zu beschäftigen, seiner Ruhmsucht Aussichten zu eröffnen und seine Talente zu entwicksen. Der Umgang mit einem jungen Englander, dem Gobne des Berjogs von Kington, den ibm der Bufall juführte, wirfte fehr vortheilhaft auf den Jungling, befondere ba der gubrer bes Englanders ein ungemein gebildeter und verftan-Diger Mann war. In Begleitung Diefes trefflichen Mannes durchreiseten die jungen Leute Frankreich, Italien u. England. Buffon, mit der Sprache der Briten vertraut geworden, übersette Remtons Theorie der Flurionen und Sales Statif der Gewächse. In sein Baterland gurudgelehrt, machte er sich durch scharffinnige Untersudungen über die Physif der Gewachse so befant, daß er schon in feinem 26. Jahr jum Mitgliede der Afademie der Wiffenschaften ju Paris ernant wurde. Mit dem bestuhmten du Samel du Monceau gab er in den Schriften ber Atademie feine Beobachtungen über die Solp ringe und über den Ginfluß des Froftes auf die Gewachfe beraus. Diese Unterfuchungen feste er allein fort, indem er Erfahrungen von der Starte bes Bolges und über die Erhaltung der Forsten befant machte. Im J. 1739 ward Buffon auf den Vorschlag feines Freundes Dufan, jum Intendanten des fon. Gartens ernant, eine Stelle, die fruber die Leibargte befleidet hatten, ohne

daß der Auftalt daraus viel Bortheil erwachten wart. Aber Buffen verband mit bem rubmlichften Gifer für bie Biffenschaft einen so bedeutenten Einftuß auf bie bedften Beborben, bag bie Anstalt babei nur gewinnen founte. Jest faste er auch ben Entidluf, eine Naturgefchibte pu fchreiben , welche mit Grundlichkeit jugleich Anmuth und Rraft bes Style verbinden follte. Dit ber Thiergefchichte fing er an, und, da es ibm noch an Kentniffen des Eine gelnen gebrach, fo verband er fich mit feinem gantemann Daubenton, ber durch ben mublamften Bleis, befer dere in Bergliederung ber Thiere, einem bedeutenten Mangel abhalf. Buffen bagegen fammelte and ben Alten und aus neuern, oft ungenutten Nachrichten, alles, was Die Geschichte, Die Eriebe und Sitten ber Ebiere erlan-tern fonnte. Go ruhmlich seine feltene Belefenbeit ift, fo preiswurdig ericheint feine Rritif ber verfchiebenen Meis nungen und feine Gerechtigfeit in Anerfennung bes Ber-Dienstes feiner Borganger. Aber die glangenofte Geite feines Bertes ift die Burbe und Schonbeit ber Schreibart, wodurch er die Bewunderung und felbft ben Reid ber gepriefensten Schriftsteller feiner Ration errente. Soll von diefen Borgugen überfchatte fie Buffon felbft, indem er theils nur feiner Profa Gerechtigfeit widerfahren lief, theils auch feinen treuen Gehilfen Daubenton gurudfeste. Diefer trennte fich daber auch von ibm, und die Geschichte ber Bogel erschien, nach ben Borarbeiten bes Guenaub von Mumpelgard, und ba auch biefer abge-gangen, bes Abbe Beron. Wiewool auch Lacepebe späterbin für Buffon arbeitete, und dieser feinem großen Plan auf die Mineralien ausdehnte; fo bleibt boch bie Geschichte der vierfüßigen Thiere das hauptwert bes gepriefenen Schriftstellers. Dan fann in der That nichts schoneres lefen, als die Geschichte des Rameels und bes Pferdes. Aber wie febr Buffon dem Schimmer bet Schreibart wefentliche Borguge aufopferte, bas fieht man in seinen Epochen der Natur, worin er die Geschichte ber Erde und der verschiedenen Umwalzungen, die fie em litten, als historische Thatsache ergablte, ohne daß biefe Berichte fur etwas anders als Luftgespinfte, als Spiele bes Bibes und Ausgeburten einer ungeregelten Phantafie gelten fonnen. Der Gorbonne miefiel Diefer Roman, weil die mosaische Schöpfungsgeschichte dadurch stillschweis gend angegriffen wurde. Buffon aber, dem jede Reli-gion und ihr Bekentniß gleichgiltig war, fam dem Ber Dammunge : Urtheil der theologischen Facultat burch 2Bis berruf juvor. Auch feine Theorie ber Erzeugung war nicht geeignet, ibm den Ruf eines orthodoren Raturforfchere ju erwerben. Er hatte namlich mit Reebe ham Untersuchungen über Die vorgeblichen Samenthierchen angestellt, und glaubte ihnen die animalifche Ratur absprechen zu muffen. Dagegen nahm er fie als organis iche Moleculen an, die er in der ganzen Ratur zu fins den meinte, und suchte aus ihnen, fehr willfürlich, die Entstehung der Oflanzen und Thiere zu erklaren. Mit diefen Untersuchungen und mit der Musfeilung feiner Berfe brachte Buffon feine Lebenszeit bin, indem er die fpatern Jahre auf seinem Erbschloffe Montbard in philosophischer Rube und Abgefchiedenheit von ber Belt verlebte. Er ftarb nach langem Leiden 1788 den 16. April. Unter den gablreichen Ausgaben feiner Berte wird die Quart-

<sup>\*)</sup> Buffon batte an 150,000 Liv. Einfunfte. Mußer feiner Graffcaft, befag er auch bas nabe Stabten Montbard, als eine

Ausgabe seiner Naturgeschichte, Paris 1749 — 1788 in 36 Banden, am meisten geschätzt. In dieser findet man die trefslichen anatomischen Untersuchungen von Daubenston, welche in der spätern Ausgabe von 1774, in 28 Quartbanden weggeblieben. Auch sind die Kupfer bei weitem nicht so gut als in der ersten. Bon der Gesschichte der Bögel ist die prächtigste Ausgabe, die der Berfasser selbst mit dem jungern Daubenton 1771 in 10 Banden in Quart und Folio besorgte. Der zahlreischen Nachdrucke und spätern Ausgaben nicht zu gedensten\*).

Buffonia, f. Bufonia. Buffons-Insel, f. Buonapartes Archipelag.

BUFFONE, Buffonerie (frang. Bouffon, ital. Buffone, Buffoneria). Gegenwartig versteht man uns ter Buffon vorzugsweise, einen Schauspieler und Sanger der burlesten Rollen in der komischen Oper der Italianer (opera buffa), und unter Buffonerie, Scherze, welche in bergleichen Rollen gehoren, und wie man von Darftellern folder Buffopartien gewohnt ift. Spafe (Lazzi) starter Urt, welche Lachen erregen, und in das fogenannte hohere Luftspiel nicht gehoren wurden, besonders mabtenahnliche Gefichtevergerrungen, feltfamer, bis jur Caris fatur laderlicher Anjug, ftarte laderliche Geberben, ju benen ungemeine Gewandtheit des Korpers gehort, bezeichnen in mimischer Hinsicht den Kreis der Buffonerie. Der wahre ital. Buffon ist auf der Buhne nie mußig, er füllt jeden Moment seine Rolle, oft sogar im schneidens ben Contrafte mit den ernsthaften Scenen, welche neben ihm vorgeben, aus, und barf barin weit mehr wagen, als bem tomischen Charafteristifer im strengeren Drama justeht. Ubertreibung ift ihm gestattet, wenn er Laune besit. Der Buffogesang hat manches Eigenthumliche. Ein vollendeter melismatischer Vortrag ist zu demselben nicht erfoderlich. Wie jedoch überhaupt im Burlesten die strengere Haltung des Charafters nicht Statt sindet, so findet man auch in dem Gefang der Buffopartien bei den Italianern diese Saltung nicht, und oft laßt ber Buffo-ne, der im Recitativ fich durch einen zwischen Singen und Sprechen inneliegenden und oft vom Sprechen faum gu unterscheidenden Gesang, und sich durch große Gewandt-beit der Zunge auszeichnete, in der Arie seinen Charaster fallen und tritt als bloßer Sanger auf, abnlich dem Pagliazzo dei Kunstreitern, Springern und Seiltanzern, der bis auf einen gewissen Punkt seine Geschicklichkeit hins ter ben fomischen Schein der Ungelenfigfeit und Plumpbeit verbirgt, um bann besto glangender zu erscheinen. In der Regel wird sich jedoch ein guter Sanger durch ben vorherrschend parlanten Gesang (so nent man die oben beschriebene Art des Bortrags) verwöhnen, und nur felten pflegen bramatifche Tonfeter in Buffopartien großere Anspruche auf den Sanger ju machen, wie j. B. Mozart im Figaro und Leporello, Paesiello im Rotar in der Maderin, Cimarofa im Geronimo in ber heimlichen Che,

Roffini im Barbier\*). Bas den Ursprung der Buffonerie anlangt, fo ift es intereffant, die verschiedenen Deis nungen der Gelehrten über diefes Wort fennen ju lernen. Einige leiten es her von bufo, einer Gattung von Frdichen, (vgl. Virgil. Georg. I, 184.), griechisch gevaalog von pvoqv aufblasen. Auch Salmasius ju des Tertullian Schrift de pallio sagt: scurres mimarios et scenicos, placentariosque bussones hodie vocamus; atque ita veteribus vocabantur, quod buccas inflarent in mimo, alapis accipiendis ut validius Abamantius Dartprius erflart es durch sonarent. pvoigrados, Badenblafer. Du Fresne will es lieber von dem latein. buffa (ital. una buffa, franz. une buffe, moher auch buffeter) herleiten, welches die Ohrfeige (Badpfeife icherzhaft genant) bezeichnen foll, weil Die Luftigmacher fich folche jum Schein jufugten, um Die Bufchauer jum Lachen ju bringen. Letteres scheint bas Abgeleitete ju fenn. Die Poffenreifer bliefen, wie noch jest geschieht, die Baden auf, eine Geberbe; die fcon an sich Lachen erregt, und an den Frosch erinnert, und dies war um fo lacherlicher, wenn fie Badenftreiche erhielten, welche lautes Geraufch hervorbrachten, und bem Gefchle genen Gelegenheit gaben, feinen Jammer poffirlich bar sustellen. — Gine andere fonderbare Ableitung grundet fich auf das, was man \*\*) von dem Stieropferfefte (Buphonia) in Athen ergablt, bei welchem fich nach einer alten Sitte, fobald ber Ochse auf dem Altar bes Beus Polios geschlachtet war, der, welcher ihn geschlachtet hatte (Buphonus), entfernte, wie es der erfte unter Erechtheus gethan haben follte, und bas Beil nebft dem übrigen Opfergerath jurudließ. Sierauf wurde ein formlicher

\*) In der Mufit wird das ital. Beiwort buffe haufig gebraucht, um den Charafter eines Tonstides zu bezeichnen, z. B. Duetto buffe schreites Duett, Aria buffa, spashafte Arie, und dergl. — Bornehmlich wird der Ausdruck Opera buffa in eismer auffallend ausgedehnten Bedeutung gebraucht, indem ein recht orthodozer Sprachgebrauch den Titel ernst ha fre Op er, Opera soria, allein der ganz ernsthaften, rein und hochpatheitschen zugefieht, z. B. einer litgenia, Clemenza di Tito, Olympia, indes jede andere Gattung mit dem zweideutigen Präditate opera bussa belantlich überal den Titel opera bussa trägt. — Nach gerade hat man sich indessen den Titel opera bussa trägt. — Nach gerade hat man sich indessen doch dazu verstanden, zweichen beiden Extremen, dem stile sorio, und dem busso, eine Mittelgattung, eismen gemischten Styl, wie sie's nennen, eine opera somisoria, halb ernsthafte Oper, gelten zu lassen.

palb ernsthafte Oper, gelten zu lassen.

Als Hauptwort, substantivis gebrancht, bedeutet das Mott un Busso die Kolle der tomischen spaßhaften Person in der Oper, welche gewöhnlich einem Baßsanger zugetheilt ift, Basso busso oder Basso comico; — seltener einem Tenore dusso. In der Theatersprache, zumal der italianischen, pflegt man gleichsam zwei Gorten von Busso's zu unterscheiden: den hoch tomischen und den niedrig tomischen. Bon jenem sodert man, das er zugleich wenigstens guter, wenn auch nicht gerade ausgezeichneter Sanger sen, und deshald zeichnet man ihn durch die Spitheta Busso einentante, singender Busso, von welchem ledteren man nur allenfalls leder spaßbasten aus, von welchem lebteren man nur allenfalls ledliches Singen, und dagegen hauptsächlich tomisches Spiel, und die Jabe lustiger Caricatur sodert, und welcher deshald vorzugssweise dusso, also, gewissernaßen pleonastisch, somischer Spaßmacher) — Busso hurbesoc heißt, — mitunter aus dusso welchen (wortlich übersetzt unbedingter oder durchgänziger Spaßmacher), oder auch Busso wersende. (Gf. Weber.)

Lius Rhodoginus lib. XII. e. VI. Pausan, u. Lelian. v. h. VIII. 3.

<sup>\*)</sup> Bon 1798 bis 1807 erschien ju Paris die Histoire naturelle générale et particulière, accompagnée de notes etc., ouvrage formant un cours complet d'hist, nat, redigé par Sonnini. 127 Bde. 8., wovon die ersten 64 Bde. Buffon's Werf mit des herausgebers Anmertungen und Ausgen enthalten.

Prozes mit dem Zuruckgelassenen angestellt, und ales übrige freigesprochen, das Opfermesser aber als schuldig an dem Tode des Ochsen verdamt. Die Lächerlichkeit dieser Opferceremonie habe daher Veranlassung gegeben, das Wort duphon und duphonia auch von andern Possen zu gebrauchen.—Noch Andere leiten es als gleichs bedeutend mit dessa, von desana, der am Oreisonigss vorabend an manchen Orten Italiens desentlich herumges tragenen Puppe (dem von epiphanias verstümmelten Worte) ab. — Der lateinische Name bussones, wovon das ital. und franz. Wort mittelbar abstant, komt schon in Verdindung mit dem Namen joculatores (jongleurs) und goliardi in einem Beschluß der Synode zu Salzburg 1310 vor. In Frankreich nannte man die ital. Intermeziospieler, welche 1752 nach Paris kamen, Boussonisten und Antiboussonisten, welche der franz. Musik den Vorzug gaben. S. Flögel Geschichte der komischen Literatur. UII. Bd. p. 540. Vergl. den Art. opera dusses.

BUFO Laur. Rrote, Pedde, Padde, Lort. Die Rroten unterfcheiden fich von den übrigen ungeschwänzten Batrachiern durch eine kissensormige, mit vielen Löchern durchbohrte Druse, welche an jeder Seite des Halses etwas weriges hinter den Augen, mit ihrem vordern Ende über dem Trommelsell liegt, und durch in Schnuren zusammenhangende Gier. Schon dadurch unterscheiden fie fich von den Unten (Bombinator), die bis jest stete unter fie gestellt wurden, außerdem aber pon diefen, fo wie von den Frofchen und Laubflebern (Calamita), durch ihre verhaltnifmafig furgern hinterbeine, die selten langer wie der übrige Leib sind, wes-wegen sie mehr friechen als hupsen, und durchaus unsa-hig sind weite Sprunge zu thun. Ihre große Zunge, welche, so wie das Verhaltniß ihrer Zehen (f. Batrachia mutabilia ecaudata), fie von den Pipas unterscheidet, baben fie mit den übrigen ungefchwangten Batrachiern gemein, aber fo wenig wie die Unten Bahne. Ihre Be-ben find vorn bunner wie an ber Wurzel, an den Borberfußen der dritte, an den hinterfußen der vierte (nur bei einer Art der funfte) der langfte, aber nur bei einis gen, nicht bei allen, wie Schneider angibt, der zweite Behe der Vorderfuße der furzeste. Sie haben einen stumspfen Kopf, einen plumpen Rumpf, und gewölbten Rulfen, entweder ohne alle, oder doch nur mit wenig bes mertbaren Ranten versehn. Ihr Rumpf und selbst ihre Schenkel sind im Allgemeinen mit hausigern und großern Warken, wie bei den Froschen und Laubflebern bededt, aus benen fie, befonders wenn fie geangstigt werden, eine stinkende milchige Feuchtigkeit ausschwisen, welches, so wie ihre Bertheidigung durch Aussprigung ihres Harns und ihr mehrentheils ekelhaftes Ansehn, sie unschuldig in den Berdacht des Giftes gebracht hat, wozu noch komt, daß, wol aus eben diesen Ursachen, manche Thiere sie nicht freffen. Die Mannchen haben feine Blafen an ben Seiten des Ropfes oder unter der Reble, wie die der Frosche und Laubfleber, und ihre Stimme ift daber nicht quatend, fondern grungend. Gie geben des Rachts ihren Geschäften nach und liegen am Lage in dunkeln feuchten Ortern oder felbft gegrabenen Lochern unter ber Erbe

verborgen. Zieht man sie aus denselben heraus, so ver engert sich ihr Stern in eine schmale Linie. Bei der Bogattung umfassen die jederzeit viel kleineren Mannchen ihre Weibchen entweder hinter den Schenkeln oder unter den Achseln, und eilen mit ihnen zum Wasser, in wechem sie die Stelle einer Hebamme vertreten, indem ste die in Schnüren zusammenhangenden Eier mit den hie terfüßen theilweise hervorziehn und befruchten. Als Kanquappen wachsen sie zu einer ansehnlichen Größe heren, und ernahren sich als solche von Pflanzen, im vollkommennen Zustande aber von Insecten.

Bufo Agua Lacep., f. Bombinator maculates. B. Agua Daud., f. Bufo marinus.

Buio arboreus Schneid. Baumfrote. In Lid tenbergs Magagin f. d. Neueste a. d. Physif. Bd. 3. St. 3. S. 77 findet sich folgende Rachricht aus den Rei fen eines Englanders in Nordamerifa: "Unter den Rep-tilien gibt es dort (die Gegend ift nicht weiter genant) auch eine Art Kroten, die man Baumfroten nent. Sie haben eben die Gestalt, wie die gemeinen, find aber viel fleiner, und mit febr verlangerten Rinnbacken verfeben. Man findet fie gewöhnlich an der Rinde der Baume fle ben, oder in ihre Rigen gezwängt. Man hat aber Mife fle wahrzunehmen, so fehr ahnlich sehen fle der Rinde. Man hort diese Geschöpfe niemals als in der Abende und Morgendammerung, und vor bem Musbruch eines linge witters; alsdann erheben sie ein Geschrei, das etwas beller ist, als das der Frosche. Die Hölzer steden so voll derselben, daß die Lust allenthalben von diesem Ge fchrei wiederhallt. Gie zeigen fich blos im Sommer, und im Binter befomt man nicht eins zu Geficht." Rit Diefer Radricht flimt folgende in Ralm's Reifen 5. 2 S. 389 febr überein: "Außer den — Bogeln — bidt fich gleichfalls eine befondre Gattung von Frofchen in bie fen Baumen (der Robinia Pseudo-Acacia in Der In ving Reu-Port) bes Sommers baufig auf. Selbige m fullten an ben Abenden und in ben Nachten, vornehmlich wenn die Tage beiß waren, oder ein Regen zu tommen schien, die Luft mit ihrem vielfachen Gefchrei. — Do burch erregten fie oft einen folden Larm, daß einer auf ber Strafe faum recht verstehen fonnte, mas der andere fagte." Dies alles paßt nicht wohl auf eine Rrote, und ich glaube, daß in beiden Stellen vom gelbstreifigen Laubfleber (Calamita lateralis) die Rede fep.

Bufo Arunco Schneid. Rana Arunco Molina. Arunco Krote; chilische Krote; chilesche: Arunco, araufanisch: Gento, d. i. herr des Wassers, weil die Araufaner glauben, diese Krote sorge für die Erhaltung und Zuträglichkeit des Wassers. Diese Krote unterscheis det sich von allen übrigen dadurch, daß sie sowol vorn wie hinten vollsommene Schwimmfüße hat. Ihr Körper ist warzig, und in Größe und Farbe stimt sie vollsoms men mit dem braunen Frosche (Rana temporaria) über ein. Sie lebt in den Gewassern von Chili.

Buso bengalensis Daud., s. B. marinus. B. bombinus Daud., s. Bombinator igneus. B. brasiliensis Laur., s. Bombinator maculatus.

Bufo Calamita Laur. B. cruciatus Schneid. Bufo salsus Schrank. Rana portentosa Blumenb.

Rana foetidissima Herm. Stinfende Rrote, ftinfende Landfrote, Rreugfrote, Salgfrote; nach Laurenti: Robrling; mir wurde als ihr name in Gottingen der: Robling angegeben, mit dem Bufage, fie bieße fo, weil fle roble, welches vielleicht fo viel wie rocheln, eis men rochelnden Son von fich geben, beifen foll; nach Blumenbach foll fie Sausunte genant werben, vermuthlich auch von ihrer Stimme, da er hinzufügt: "In feuchten Rellern, Uferhöhlen. Romt selten zum Borschein; gibt aber einen eigenen dumpfigen Laut von sich, der allersdand abergläubische Sagen veranlaßt hat." hier in Marburg ist indeß: Saus-Unke die gemeine Natter (co-Inber Natrix), welche auch in Sachsen eben diesen Ramen führt. Rosel Frosche Taf. 24. Die stinkende Ardte gehort zu ben kleinsten Arten unsers Vaterlandes. Ihre Lange beträgt bis jum After nicht viel über 2 Boll. Ihr Rorper ftellt ein langliches Ellipfoid bar, an beffen porderen abgeschnittenen Theil Sals und Ropf angeset find. Ihre großeste Breite ist etwas über einen Boll, und die bes Ropfes 8 Lin. Sie unterscheidet sich von ben übrigen Arten baburch, daß ihre Beben an ben bin-terfußen fast gang gespalten, etwas starter nur verbunden find, wie die Finger des Menschen, und vorzüglich durch einen etwas vertieften glatten Streif, welcher der Lange nach über den mit größern und fleinern Warzen bedeckten Ruden lauft. Der Kopf ist fast schmaler wie der Sals, abgerundet, doch sich dem stumpswinkelig dreieckigen na-hernd, und zwischen den Augen, welche wie ein paar ftarke Bulste hervorragen, vertieft, und oben mit Warzen, Die Reble mit einer der Breite nach rungeligen Saut, der Bauch mit weichen Bargden bedeckt. Etwas hinter dem Auge liegt die 3" lange, 2" breite Ohrendruse. Ein Erommelsell ist gar nicht sichtbar. Von den Zehen der Vorderfüße ist der dritte der langste, der vierte oder außerste ber fleinste, die beiden erften gleich lang, doch ragt megen feiner Lage der zweite vor dem innerften hervor. Die Farbe ift olivenbraun, die großern Warzen oft roth, in der Gegend des Ohres und der Mundeswinkel fleischfarben, ber Streif über ben Ruden gelb, und oft bemerft man an den Seiten einen orangefarbenen Streifen. Der Bauch ist weißlich mit olivengrauen Fleden. Man fin-bet sie nicht selten in Teutschland, Frankreich, England und Schweden in Erdrigen, Felfenboblen und Mauerld-chern, in welche zu tommen sie an raube Wande einige Buß hoch hinaustlettern fann. In diesen Sohlen lebt sie gesellig, oft 10 bis 20 Stude in einem Loche. Sie springt gar nicht, lauft aber schnell, ruht indes dabei oft aus. Berfolgt gibt sie einen dem Pulverdampf ahnlich riechenden, nur noch mehr stinkenden, Saft von sich. Im dritten Jahre ist sie mannbar, und ihre Paarungszeit fallt in den Junius, da sie sich dann an den Ufern der Sumpse, die mit vielem Rohr bewachsen sind, versammeln, und eine fonderbare unangenehme Stimme boren laffen. Dir ist es hochst mahrscheinlich, bag Linne's Rana Rubeta feine andre als diese Art, und Schrant's

Buso salsus vielleicht das Junge derselben sep.

Buso chlorogaster Daud., s. B. flaviventris.
B. cinereus Schneid., s. B. vulgaris.

Buso einereus Daud. Unter diesem Ramen stellt Daub in eine Krote auf, welche er durch folgende Ken-

zeichen unterscheidet: cinereus, pustalosus, unicolor, und sie so beschreibt: "Sie ist höchstens 2 Zoll lang, ihr Kopf etwas abgerundet, schmaler als der Leib, ihre Augen flein, wenig vorspringend, die Bris goldgelb; das Maul ziemlich weit und die Ohrendrusen nierenformig. Sie hat eine gleichformige graue Farbe mit zahlreichen kleinen Warzen oben, und einer bin und wieder schwach geförnelten haut unten. Die Vorderfüße haben 4 gestrennte fast gleichlange, die hinterfüße 5 halbverbundene Behen, welche lang sind, insbesondere der vierte (10 second doigt extériour)." Er sügt hinzu: man habe sie anrichtig mit der gemeinen Krote verwechselt, von welscher fie gleichwol durch Gestalt und Lebensart verschieden sep. Sene sey nirgends haufig (?), da die graue gewissermaßen in zahlreichen Scharen die trodinen und sandis gen (?) Berge Europens bewohne. (Woher D. das nur wußte?) Er habe sie sehr oft in den sandigen Garten und auf den Straßen von Coucy-le-Chateau in Soissons (welches also vielleicht für ihn Europa war), in den beigen Sommertagen nach Sonnenaufgang gefunden, und ben gangen Winter bringe fie in den tiefen Lochern gu, die sie im Sande grabe. Schlüge man sie mit einem Stockhen so zoge sie den Kopf und die Hinterbeine auf den Rucken zuruck, fast wie die gemeine Unte. Er gibt zwei Abarten an: eine, bei welcher der Rand der Lippen und die Spigen der Beben etwas braunlich find, die fich auf dem Jura aufhalt; und eine andre, deren Warzen und Ohrendrusen etwas kupferfardig sind, welche er auf einem Berge bei Beauvais sand. Ich fann nicht leugennen, daß ich diese Ardte ansangs für nichts anders als für das Mannchen der gemeinen hielt (B. valgaris), welcher Daudin auch halbverbundene Beben der hinterfüße zuschreibt, auch noch glaube, daß die lette Abart nichts andere sep, vermuthe aber jest, und zwar nach der Abbildung, daß er eine rofige Rrote (B. rosous) dargestellt habe, beren Farbe im Weingeift verbleicht war; indem die rofige Rrote in diesem gang grau wird.

Bufo clamosus, f. B. musicus. B. cornutus, f. Rana cornuta. B. cruciatus, f. B. Calamita. B. cyanophlyctis, f. Rana cyanophlyctis. B. dorsiger, f. Pipa Tedo.

Buso flaviventris oder B. chlorogaster Daud. Gelbb au chige Ardte. Diese kleine, nur 1½ 30A lange Ardte hat vorn vier gespaltene, hinten such halb-verbundene Zehen, einen gewölbten warzigen Rucken und eine große nierenformige Ohrendruse. Ihr Kopf ist abgerundet, ihre Augen sind hervorragend und goldgelb, ihre Farbe oben grau, unten schweselegelb, und der Bauch mit zerstreuten Wärzichen besetzt. Sie halt sich in Java auf, verkriecht sich in Löcher in der Erde oder in Baus men, und hat eine schwache quakende Stimme, welche in etwas der der Zikaden gleicht.

Buso fuscus Laur. Braune Ardte, Wasserstrote, Anoblauch frote. Rosel Froiche Taf. 15. Die braume Ardte ist noch größer wie die gemeine, wenigstens das Weithen, welches das Mannchen bei weitem an Größe übertrifft. Sie unterscheidet sich dadurch, daß ihre Haut fast gang glatt, und nur hin und wieder mit kaum bemerkbaren Warzhen besetz ist. Ihre Bos-

deriste baben vier faie, die hinceriste forf bis que Crise un cum Chainealou entuntere Acten. Ibn Angen find blakgelt. Die Grantfacte ber haut bei bem Beibhen eten gunn, bei bem Marnden beaurlich adt, bei beiden mit großen braunen buntel einges fatzen Rieden; unten if bas Mannden gelblich-weit, Des Beiben elderan mit buntleren Rieden. Die braune Rrote Geint nur in ben warmern Gegenden Eucepend einheimisch ju sein. Linne fannte fie nicht, mit Gmelin matte fie fenterbar genng ju einer Abart ber Kana bombina. Weter umer ben banichen nech grefbritanniden Thieren wird fie genant, ich fabe fie mie und auch Dechfiein fannte fie nicht, benn biejenige Arbee, welche er für tiefe Art, und gewiß febr richtig für einerlei mit ber veranderlichen Krete (B. variabilia) balt, bat nur jur falfte mit einer Schwimmbaut ver-bundene geben. Die jest fennen wir also biefe Arbte mur als eine Bewehnerin bes fütlichen Teutschlandes und Franfreiche. Gie halt fich immer in Gumpfen auf und fomt nur felten an das Land. Gie ernahrt fich von In-fecten und Wurmern. Gereist gibt fie aus ihren Schweislochern eine weifliche Feuchtigkeit von fich, welche einen heftigen Anotlauchgestant bat. Das Dannchen quatft fast wie ein Frosch, das Weibchen hingegen bat eine blos grunjende Stimme. Die Begattungsjeit find die erften Fruhlingstage. Das Dlannchen umfafit sodann das Weibeben por ben Schenteln; fie begeben fich mehr nach Der Oberflache bes Waffers, und bas Weibchen legt feine Gier in einer einzigen langen und tiden Conur, wobei Das Dlannchen die hinterbeine dicht an ihren After brudt, entweder itm bilfe ju leiften, ober ju verhindern, daß feine Gier untefruchtet entwischen. Lacepete und nach ihm Daudin halten dafür, daß Pallas Rana ridibunda, ja der lettere, bag auch eben diefes großen Raturforichers R. vespertina diefe Krote fep; beides ift aber burchaus unwahrscheinlich.

Bufo gibbosus Laur., f. Rana gibbosa. B. guttatus Schneid., f. B. marinus. B. gutturosus Daud., f. Bombinator strumosus. B. horridus, f. Bombinator horridus. B. humeralis, f. Bufo marinus. B. igneus, f. Bombinator igneus. B. laevis, f. Pipa laevis. B. lineatus, f. Rana lineata. B.

margaritifer, f. Bufo typhonius.

Bufo marinus Schneid. B. guttatus und B. scaher Schneid. B. Agua, bengalensis und humeralis Daud. Rana marina Linn. Großbrufige, getupfelte, fcarfwarzige Ardte, Dieerfrofd. Db Ceba diefe Ardte (Thes. I. t. 76. f. 1.) abgebilbet habe, und fie mithin Linne's Rana marina, Die offenbar blos aus Ceba entlehnt ift, fen, laft fich mit Recht beimeifeln, da die großdrusige Krote, welche ich selbst befige, weder die Fufe eines Laubflebere (Calamita), noch ben fantigen Ruden eines Frosches (Rana), noch Die vier Falten unter bem After bat, welche die febaifche Abbildung zeigt; gleichwol ift es mir aus der Bildung des Stopfes und den großen Ohrendrusen mahrscheinlich, daß Geba diese Rrote habe wollen abbilden laffen, da auch mein Eremplar, wie ich es jur Befchreibung aus bem Weingeist genommen batte, und es anfing trocken su werben, Falten auf dem Ruden zeigte, und die guffe

fe Nafg in Ethe's Bate rezeinnt fint. Sweil ff cher bie Arter, weide id vor wir babe, Danbill's Bufo bengalensis (t. 35.) and the materialensis and fein Bulo Agua (t. 37.). dann fint aber en busten be fife then fo feir remember wie hom Schol. James febent bles nach einem jangern, beffer erhatenem Eremplace, bei welchem bie Warren fic ned bentlicher, m bei bem meinigen, welches viel geifer ut, jeigen, biefer nach einem jungern gezeichnet zu Ern. And bie Be-fchreibungen und Abbudungen, welche Dand in von Er nem Bufo scaber liefert, fo wie Coneiter's Bufo scaber, und guttatus Geinen bles von jungen Kriten bicfer Art entlebnt in fein. Bellbaum bet (Gent. 2. Bal. Gefell. naturf. Fr. B. 5. C. 231. auc vertrefliche Beicheribung biefer Krote geliefert. Rem Erem plat gleicht in Grofe, Bebedung und Umrif am mehrteften Daubin's Saf. 37. bie Fuße bagegen und ben Lopf fielt am beften Daubin Saf. 35, bie Obernteb fe in Rudficht ihrer Lage eben tiefe Lefel, in Rudficht ihrer Grofe und aufern Ankebus Ceba bar. Die nech nicht balb burch bie Schwinnuhaut verbundenen Beben der hinterfuße, noch mehr aber bie außererbentlich greße, dide, bis in bem Ellenbegen reichente Obeenbeufe, melche 2 Bell lang, 13 Lin. breit, über 1 Boll biet, glatt, und mit Lochern, die etwa 1 Lin. von einender fichen, und wie mit ziemlich ftarfen Radeln geftochen ericheinen, durchbohrt ift, unterscheiden dies Krotenungebeuer von ib ren Gattungererwandten. Dit Recht nenne ich fie fe, benn fie ift die groffeste von allen, 64 Bell lang, 4 Bell breit, und fast 3 Bell bid. Der Umfang bes Lexens ist vertehrt eifbrmig, so baf bas spise Ente bes bieb ber Kopf ausmacht. Dieser ist groß, vom Rumpk oben durch eine Furche, von den Seiten durch die Obentris-fen, von der Bruft durch eine Falte getrent. Die Plant ist sehr tief eingedruckt, und bat von der Schmantenipist bis jur Obrendruse eine hinter den warzigen Angentranen weglaufende rundliche Kante. Das Trommelfell scheint beinahe von der gemeinen Saut bededt zu sevon. Die Platte ist ziemlich glatt. Ben den Ohrendrusen lauft eine Falte bis zu dem After, der schmaler hervorragt. Den Ruden bededt eine dide mit vielen Rungeln burde schnittene, mit fleinern und größern Warzen und Sedern bedeckte haut; unten ist sie chagrinirt. An den Bov derfüßen ift der zweite Bebe furger und dunner wie ber erfte. Die hinterbeine find etwas langer wie der Leib, und ihre Beben, die bis jum vierten ftufenweis machfen, und von denen der vierte der langste ift, sind blos bis jum erften Gelente mit einer Schwimmbant verbunden. Die Farbe scheint braun ju sepn, und an den Seiten von den Ohrendrufen bis jum After ein dunfler Streif gu laufen. Das Baterland ift mahrscheinlich Oftindien.

Buso melanostichus Schneid., s. B. pustulosus. Buso musicus Daud. B. clamosus Schneid. Rana musica Linn. Schreiende Krote, Schreie frote. Ware mir es nicht wahrscheinlich, daß die große drufige Krote in Oftindien zu hause sey, und gabe nicht Linne als das Baterland dieser Art bestimt Surinam an, so wurde ich beide für einerlei Art halten. Linne beschreibt sie so: "Ihr Leib hat die Gestalt der gemeinen Krote, ist aber großer, bleisarben und braun gestedt und

Das obere Augenlied ist runzelig und etwas wargig. Auf jeder Schulter befindet fich ein eiformigee mit Lochern durchbohrter Bulft. Un den Schenfeln, wie auch am Bauche, find erhabene Punfte. Die Borderfuße gespalten und funfsehig; die hinterfufe etwas verbunden, funfsehig; Rrallen find faum vorhanden." Bugleich fagt er von ihr: "Sie halte sich in Gurinam in fußem 2Baffer auf, und laffe am Abend und die ganze Nacht hins burch ihre Stimme horen, welche die Musit zu Surinam sey." Ware Linne's Beschreibung richtig, so wurde sich diese Kroce durch ihre funf Behen an den Vorderfüßen nicht nur von allen Rroten, fondern felbst von allen Batrachiern unterscheiben. Daß er fie ihr nicht bestimt zuschreibe, daß er fich so ausbrude: palmae fissae, plantaeque subpalmatae digitis quinque, fonnten nur biejenigen behaupten, welche Linne's Spftem felbft nicht ansahen. Er sagt ausbrucklich: Palmae fissae 5. Plantae subpalmatae 5. und baraus bildete dann Gmelin ben ersten Ausbrud. Gleichwol macht mir theils die Ubereinstimmung aller Batrachier in der Babl der Beben, theils die Wiederholung der Biefer es hochft mahrscheinlich, daß hier ein Druckfehler ober Schreibfehler Statt finde, und es beifien folle und muffe: Palmae fissae 4. Rach Linne's Angabe weiß ich diefe Rrote von der großdeich nicht ju unterscheiden, und zweiselhaft, wenn gleich nicht unwahrscheinlich ist es, daß sie eben diejenige sev, welche Daudin Buso musicus nent, und welche, wie er vermuthet, vielleicht Catesby's Land-Frog ist. Diese Krote ist 3 Boll lang, sast 24 Boll breit, ist fehr dick, ihr Kopf rinnensormig, ihre Augenlieder erha-ben und warzig; sie hat zwei große, nierensormige, durch-löcherte Ohrendrusen, ihr Rucken hat an jeder Seite eine Kante und ist mit ungleich großen Holdern bedeckt, unten ift ihr Leib tornig. An ihrem Salfe und ihren Glied-maßen hat fie fpigige Soder; vier freie Beben an den Borderfußen und funf balbverbundene an den Sinterfußen. Dben ift fie braun, mit fcwargen Bleden; an den Glies bern hellbraun mit bunfelbraunen Bandern, und unten schmuzig weiß. Bofc fand fie in Nordamerita und befonders in Carolina haufig. Sie bewohnt Locher unter ber Erde, und fomt aus ihnen nur des Nachts und nach einem Regen hervor. Ihr Gefang ist nichts weniger als harmonisch, sondern schwach und unangenehm, wie der ber anderen Rroten.

Bufo nasutus Schneid. Mopenafige Rrote, Mopsfrote. (Seba Thes. I. t. 71. f.9). Daudin führt jenes schneibersche Synonym bei der geperlten Rrote (B. typhonius) an, und wie es mir febr mahrscheinlich ift, mit Recht; ba es auch mir vortomt, als tonnte die mopenafige Rrote eine junge geperlte fenn, wenigstens nach Schneiber's Beschreibung; benn bie mopenafige Rrote hat einen furgen, von den Augen an ausgeschweiften, in einen stumpfen Ruffel auslaufenden Ropf, einen hoben, die Augengegend begrangenden Rand, von wel-chem eine erhabene Kante bis jur Ohrendruse, und eine andere bis jum hinterhaupte lauft. Den Rorper bededen feine Bargen, und die hinterfuffe find an der Burgel ber Beben mit einer Schwimmbaut perfeben. Rach Schneidern ift fie duntelbraun, und an den hinterbeinen schwarz bandirt; nach Seba weißlich mit buntelbraunen und schwarzen Fleden. Gie bewohnt Brafilien und Gurinam.

Buso obstetricans, s. Bombinator obstetricans. ovalis, s. Pipa laevis. B. panamensis, s. B. Thaul. B. Pipa, f. Pipa Tedo.

Bufo pustulosus Laur. B. melanostichus Schneid. Rana ventricosa &. Gmel. Seba Thes. I. t. 74. f. 1. Kreisformige Rrote, Beulenfrote. Gewifi unrichtig stellt Daubin biese Krote als Synonym ju feinem B. scaber, der nichts anders als B. marinus ju fenn scheint, und von welcher sich diese Krote durch die kleine und schmale Ohrendruse, den deutlicher vom freise runden Rumpfe getrennten Ropf, die über die Salfte vers bundenen Zeben, die einzeln stehenden fleinen Warzen auf dem Ruden, und fast stadeligen Beben der Borber-fufe binlanglich unterscheidet. 216 ihr Baterland wird

von Seba Brasilien angegeben.
Bufo ridibundus, f. Rana ridibunda.
Bufo Roeselii. Unter diesem Namen bildete Daus bin in feiner h. n. des Rainettes etc. eine Rrote ab, welche Rosel Saf. 20 abgebildet haben foll, und ba diese die gemeine Rrote ift, so führte er in feiner h. n. des Reptiles bei diesem Bufo Roeselii die gewöhnlichften Synonymen der gemeinen Rrote an, Die er boch felbst vorher als Bufo vulgaris siemlich gut abgebildet und beschrieben hatte, ohne bei ihr ein einziges Synonym ju fegen. Das angegebene Rennzeichen des B. Rosolii ift: "grunlich, mit erhabenen fcmarzbraunen Gleden (maculis elevatis atro-fuscis), unten grunlich : grau; Borderfufie halbverbunden, hinterfufie ganz verbunden." Er fügt hinzu: diese Krote sey etwa 24 Boll lang, in der Gestalt der stinkenden Krote (B. Calamita) ziemlich abnlich, habe einen etwas zugerundeten Kopf mit vorspringenden Augen, und einen etwas plattgebrudten Leib; fie fen in ben europ. Sumpfen und Solzern gemein, und im Fruhling im Sumpfe von Auteuil bei Paris ziemlich haufig. — Rein anderer Naturforscher hat einer europaischen Arote erwähnt, Die balbverbundene Borderfuße batte, man muß alfo biefen B. Roeselii für eine eigene Art halten. Nach ber Abbildung ju urtheilen ist es mir indeß fehr wahrscheinslich, daß sie einer weiblichen braunen Krote fen, der durch ein Verfehn der Beichnerin eine halbe Schwimmhaut an den Borderfußen gegeben wurde, und daß Daus bin nicht nach der Natur, sondern nach der Zeichnung bie Beschreibung verfertigte. Auffallend ift es, daß bie Abbildung, die Daudin in feiner h. n. des Reptiles liefert, und welche von der in der h. n. des Rainettes etwas verschieden ist, am rechten Borderfuße feine Schwimmbaut hat.

Bufo roseus. Rosige Ardte. Diefe Ardte, wels de dem vortrefflichen Rofel und allen spftematischen Naturforschern entgangen, oder von ihnen am mahrscheinlichsten als Abart ber gemeinen Krote betrachtet zu senn fceint, wofdr auch ich fie anfangs hielt , bat, fo viel ich weiß , bis jest nur Deper (Thiere mit ihren Steletten. Saf. 53) unter dem Ramen ber Wafferfrote abgebildet. Bon der gemeinen Krote unterscheidet sich die rosige das burch, daß 1) ihre Ohrendruse hinten jugespist, nicht abgerundet, 2) ihr Ruden nicht gleichsormig gewölbt, sondern in der Mitte etwas flach und an jeder Seite mit iner stumpfen Kante verschn ift, welche von den Ohrendrusen bis ju den Schenkeln lauft; 3) den Ruden start hervorragende Warzen, zwischen welchen zerstreut einige gedstere Kehen, dicht bedecken. 4) Daß alle Zehen der hintersuse bis zu ihrer Spise durch die Schwimmhaut ganz verdunden sind, außer daß die zwei letzten Glieder des vierten Zehen aus derselben hervorragen, ohne daß 5) sich die Schwimmhaut wie ein schmaler Leisten an dieselben bis zur Spise hinzicht. Die Lange der einzigen Ardte dieser Art, welche ich lebend sahe, war 2 Zoll 1 Linie, ihre gedste Breite 1 Zoll, die Ohrendruse 5 Lin. lang, 2 Lin. breit. Ihre Farbe war, so lange sie lebte, schmuzig weißgelb, mit schonen rosenrothen Fleden; im Weingeist ist sie hellgrau geworden. Nein altester Sohn hatte diese Krote an einer klaren Quelle des Duisdurger Waldes, dem heiligen Brunnen, gesangen. Im Museum der hiesigen Universität sind zwei junge Kroten eben dieser Art. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß Daud in's Buso einverwas dieselbe sey.

Bufo Rubeta. Unter bem Mamen Rana Rubeta fabrte Linne in feinem Spfteme eine Rrote auf, welche er se bestimt: corpore verrucoso, and obtuso subtus punctato, wodurch Daller in feiner überfebung bewogen wurde und bewogen werden fonnte, fie für die Unte ober Feuerfebte ju halten. Gewiß wurde er, und Diejenigen, die ihm darin nachfolgten, dies nicht gethan baben, wenn fle Linne's Bestimmung eben biefer Arbte in ber fechsten Ausgabe bes Naturfpftems juRathe gezogen batten: Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis subpalmatis, and subtus punctato; ba die Unte gang verbundne Behen an den hinterfußen bat. Eben beswegen fann biefe Rana Rubeta aber auch nicht wol das Junge der gemeinen Rrote fenn, wofür fie Retius halt, obgleich Linne fagt, daß fie biefem Jungen febr gliche. Dir ift es ftets am mabricheinlichften gewesen, daß Linn e eine junge stinkende Ardte (Buso Calamita) vor fich gehabt habe, und diese habe ich in frühern Zeiten daher unter Rana Rubota stell verstanben. Odrant, welcher auch einen Bufo Rubeta, Regenfrote, in feiner Fauna boica aufführt, balt bie von ibm angeführte für eine junge Rana temporaria.

Bufo salsus Schrank, f. Calamita. B. scaber Daud., f. B. marinus. B. Schreberianus Leur., f. B. variabilis.

Buso semilunatus Schneid. Mondfleckige Ardte. Diese Krote unterscheidet sich auf eine auffallens de Weise dadurch, daß der funtte Zehe ihrer hinterfuße der längste ist. Ubrigens haben diese eine halbe Schwimms haut. An den Vorderfußen ist der Daumen dich, der Schadel zwischen den Augen eingedruck, der ganze übrige Korper mit Warzen bedeckt. Der Oberleib ist schwänzelich, mit einem runden weißen Flech hinter den Ohrensbrusen, und einem weißen mit der Offnung nach hinten gesehrten halbmondsdrmigen Flech hinter jedem schwarzen Trommelseu. Vaterland: Surinam.

Buso sitibundus Schneid., s. B. variabilis.

Buso spinipes Daud. Rana australiaca Shaw: Rana spinipes Sohneid. Stachelfüßige Ardte, stachelfüßiger Prosch. Dieser Batrachier scheint mir nach Shaw's Abbilbung eine Ardte, fein Frosch, aber die haut glatt zu sein. Eine Schwinunhant bemerkt man nicht. Um auffallendsten unterscheidet er sich durch Stacheln auf den Zehen der Borderfüße. Er ist braun, unten bläulich und die Seiten sind odergelb punktint. Aus den Inseln der Güdsee.

Bus spinosus Daud. Stachelige Krde. Rach Daud in beschrieb Bose diese Krde, welche er in den gebirgigen Gegenden Frankreichs antras, in Deterville Diet. d'hist. nat. und Latreille sand sie nach Daud din auch in den Gegenden von Brived und Bordeaux. Sie ist danach 4 bis 5 Zoll lang, dei einer Berite von 3 bis 4 Zoll. Nie sand man sie über der Erde, und die Landleute glauden, daß sie auch nie willkürlich and derselben hervorgehe, daher man sie nur bei der Seardeistung derselben sinde. Diese Krdte ist breiter, aber nicht so die wie gemeine, hat eine stumpsere Schname und längere Jüse. Ihr Kopf ist stumps, plattgebruckt, hockerig und braun; an den Seiten heller; der Leib ist oden braun, mit unregelmäsigen hellern Fleden, unten weistlich greis. Die Hocker der Seiten, unten weistlich greis. Die Hocker der Seiten, unten weistlich greis. Die Hocker der Seiten, hornartigen, sah an der Spihe einen stumpsen harten, hornartigen, sah spikehe es, diese Krdte sehr räthselhast.

Bufo strumosus, f. Bombinator strumosus. B.

surinamensis, f. Rana bufonia.

Buso Thaul Schneid. Rana luten Molina. Thaula-Ardte, gelbe Ardte, in Chili Thaul. Sie unterscheidet sich durch ihre halbverbundenen Zehen an ablen vier Füßen, und ihren gelben warzigen Körper. Sie ist etwas kleiner, wie der grüne Frosch, dem sie and im Körperbau nahe komt, ist also vielleicht eher ein Frosch; boch vermuthe ich dies nicht, theils weil sie Molina eine Ardte nent, theils weil sie mir von Daudins Buso panamenais nicht verschieden zu senn scheint, denn auch dieser hat halbverbundene Zehen, einen oben gelblich grauen Körper mit braunlichen blos an der Spise etwas violetten Warzen, und einen gelblich-weißen gegen den Uster bin etwas körnigen Bauch. Jener bewohnt die Gewässer Ehili's, diesen trifft man in einigen Sümpfen der Landenge von Panama an.

Buso typhonius Schneid. Rana typhonia Linn. und Gmel. Kana margaritisera Gmel. Buso margaritiser Daud. Geperlte Krote, Perlenkrote, virginischer Frosch. Diese Krote unterscheidet sich auf eine merkwürdige Weise durch ihren sonderbar gebildeten Kopf, welcher breit, dreieckig, vorn spis ist, und vorspringende Mundeswinkel hat. hinter den vorsprinzgenden rothen Augen liegt auf jeder Seite über dem Trommelselle ein häutiger eisörmiger dunner Lappen, der sich über die löcherige Ohrendruse wegzieht. Eine Reihe Holler mit zweispaltigen Stacheln läust der Länge nach über den vordern Theil des Rückens, und vertheilt sich in zween Alste über jedes der beiden oberen Augenlieder. Eine andre Stachelreihe geht von jedem Ohrlappen über die Seiten hin. Oben ist der Körper braunroth, mit perlörmigen, röthlichen Höckern besiete. Bon der Schnauze bis zum After läust über den Rücken ein etwa 2 Lin. breites Band. Unten sind gleichsalls zahlreiche Pen

len, und die Farbe grau und braun marmorirt. Die Beine und Füße sind ziemlich dann, und die hintersüße halb verbunden. Sie soll aus Brasslien stammen, und dort Aquaqua heißen. Die mopenasige Krote (B. nasutus) ist vielleicht nichts weiter, als das Junge dieser Art.

Bufo variabilis. B. viridis und B. Schreberianus Laur. B. sitibundus Schneid. Bufo cursor Daud. Rana variabilis und R. sitibunda Pallas. Rana busonia Müller. Veranderliche, grune, grun ftreisige Krote, Durftfrote. Sturm Leutschl. Fauna. Amph. 2. heft. Diese Krote hat halbverbundene hintersüße, deren vierter Zehe der längste ist, einen ges wöldten warzigen Ruden und schmale Ohrendrusen. Sie wird etwa 24 Boll lang, und 14 Boll beeit. Ihre Ausgen ragen start hervor und sind goldgelb. Ihre Farbeist weiß mit grunen, oder braumen Fleden, und rothen Warzchen. Nach Edler's, von Palla & (spic. zool. VII.) mitgetheilten Beobachtungen, soll sie ihre Farbe verändern, wenn sie namlich beunruhigt wird, das Weiße sich in aschgrau, und, wenn sie durch die Sonnenwarme troden wird, ganz grau werden, und sichtbar leiden. Andre haben diesen Farbemwechsel nicht bemerten können. Man sindet diese Krote in Frankreich, Teutschland, Danemark, Schweden und Russland, besonder am Jais in dumpfen Ortern, in der Erde, hause und Ställen. Sie geht des Nachts ihren Geschäften nach, ernährt sich von Insecten, und hat eine knarrende Stime me. Sie ist lebhaster wie andre Kröten, und hüpft sast wie ein Frosch.

Bufo ventricosus Laur., f. Bombinator ventricosus.

Buso ventricosus Daud. Breitbauchige Krote. Diese Krote unterscheidet sich von der laurentischen deselben Ramens (Linne's Rana ventricosa) durch die beutlich sich zeigenden Obrendrüfen, so wie von den übrigen Kroten dadurch, daß die Zehen ihrer hinterfüße noch nicht dis zur Halfte verbunden sind, und sie einen außersordentlich breiten und dicken Körper hat, auf dem nur wesnige Warzen einzeln stehn. Ihre Füße sind kurz, und ihre Oberarme und Schenkel saft in der Haut, welche sie start aufblasen kann, verstedt. Sie ist etwa 24 zoll lang, oben matt braun, unten weißlich mit einigen schwärzelichen Flecken. Ihre Heimath ist undefant.

Bufo vespertinus Schneid. Rana vespertina Pall. Abendliche Krote, Abendtzdte. Sie ift so groß wie die gemeine Krote, hat aber viele Ahnlichseit mit einem Frosche, jedoch so turze Hinterbeine, daß sie nur mit Muhe springt. Ihr Kopf ist turz. Auf dem Körper stehen zerstreut einzelne Warzen. Ihre Farbe ist grau mit hin und wieder zusammensließenden braunen, ind Grune spielenden Längöslecken. Beständig bemerkt man auf dem Kopse zwischen den Augen einen Querfletsten, der hinten zwei Schenkel bildet, und schief von den Augen zu den Nasenlöchern geht. Die Bordersusse haben vier einfache Zehen, die Hintersusse fünf, welche durch eine Schwimmhaut verbunden sind und eine die Schwies le an der Wurzel des innersten Zehen. Sie halt sich am

Jaif auf. Eine Abart der braunen Krote (B. fuscus); wofde sie Lacepede halt, scheint sie doch nicht zu seyn.

Buso viridis Laur., S. B. variabilis.
Buso vulgaris Laur. B. cinereus Schneid. B. terrestris Auctt. Rana Buso Linn. Rubeta Auct. Pourog. Pourn. Arist. Gemeine Krote, Lands frote, Erdfrote, Padde, Pedde, Uelze, Lork. Rofel Frosche. Taf. 20. 21. Die gemeine Krote hat zwar verbundene Zehen der hintersuße, aber die Schwimme haut geht von der Spipe des innersten oder ersten Beben nur bis jum letten Gelenke bes zweiten, von der Spite des zweiten bis jum letten Gelente des dritten, vom besten Gelente des dritten bis jum erften des vierten, und von da bis jur Spise des funften Beben; an allen dies fen Gliedern, die fie nicht verbindet, lauft indeß ein fcmaler Lappen bis jur Spige. Durch Diese Bildung des hinterfußes unterscheidet sie sich schon auffallend von der rosigen; überdem aber durch ihren freissormigen Rumpf, defien Rucken durchaus conver und mit vielen von einander entfernten größern und fleinern, unten mit gleichformigen, im Allgemeinen fleinern, boch zwischen ben Borberarmen und Schenfeln etwas größern Warzen bestellt ift. Sie ift 3 bis 4 Boll lang, in der Mitte 2 bis 24 Boll breit, die Ohrendruse hinten und vorn abgeruns det, 74 Lin. lang, 3 Lin. breit. Ihr Ruffel ist halbs treissformig. Die Augen ragen start hervor, und sinte fupferroth. Un der Wurzel des ersten gehen der hinten fuße bat fie eine ftarte, hornartige, tegelformige Schwiele, neben derfelben eine fleinere, und unter der Burgel des vierten Mittelhandfnochens eine britte, freisformige. ber Farbe zeigt sie mannigfache Verschiebenheiten, doch ift fle im Fruhling immer schmuzig braun, im Sommer bald grun, bald braun. Man findet diese Arbte durch ganz Europa in feuchten und schattigen Ortern, Diefe mogen Balber, Garten, Beden, Graben ober Gebaube fenn. Um Lage liegt fie unter Steinen, ober in Baum-lochern, ober felbst in Lochern, welche sie fich in die Erbe grabt, und bie nicht felten fur Daulwurfsgruben gehalten werden, verborgen, geht aber des Rachts ihren Gefchaften nach, wobei fie befcmerlich hupfend fich fortbilft, aber mit großer Geschicklichfeit durch ihre hervorgeschoffene Zunge Insecten fangt. Daß sie auch Salbei und Schierling fresse, bezweiste ich fehr; nur im Kaulquappenjuftande ernabret fie fich von Pflangen. Auffallend und unleugbar find die Beifpiele, baf man Rroten (ob immer nur von diefer Art, weiß ich nicht, gewiß aber nach Agrifola auch Unten, welche befantlich auch Feuerfros ten beifen) im Gesteine ber Bergwerte, in Marmoco bloden, Rupferschiefer, mehre Bug unter ber Erde, und eben fo in Baumstammen gefunden bat, ohne eine Offe nung zu finden, wodurch fie bineingetommen feyn und wos burd fie Luft und Rabrung erhalten fonnten. Daß aber wenigstens die lettere ihnen nicht gesehlt haben werde, obgleich sie unstreitig wie alle Reptilien lange der Nahrung entbehren können, ist höchst wahrscheinlich, und eben das her, daß man die kleinen Risen, wodurch ihnen Lust und Nahrung zu Theil wurden, übersah, wenn auch das Loch, wodurch sie hineinsamen, verwuchs, oder sich stadie terbin jum Theile anfullte; benn hineingefommen muffen fle boch fepn. Merfwurdig ift es aber immer, daß von

Rebten, welche man in einem fteinernen Gefaffe mit Govemortel übergoß, nach 5 Monaten noch der größte Theil lebte. Den Winter bringen fie, im Schlamme verborgen, in einem Buftande unvollfommener Erftarrung gu, aus welchem fie fruh, gewohnlich ichon im Dary, erwachen, und bann fofort ihrem Begattungstriebe nachgehn, woju fe doch erft im vierten Jahre fabig find. Das Danns den umfaft bann bas Weibchen binter ben Achfeln, und lafte fich von ihr beulend, sie grungend, jum nachsten Waffer tragen. Bie bie erften Gier ericheinen brudt fie bas Dannchen in einen Alumpen jufammen, befruchtet fie und laft fie fahren, worauf diefe in zwei Schnuren erscheinen, in deren jeder die Gier eins um das andere liegen. Dies wird, mahrend der 12 bis 10 Stunden, welche die Begattung erfodert, etwa 9 bis 10 mal wies berholt, da dann die gange Schnur 40 bis 43 guft lang ift, und etwa 1200 Eier enthalt, aus benen fich die Raulauappen in etwa 3 Wochen entwickeln. Diefe Sirbte wird fehr und über 36 Jahre alt. Sie vertheidigt fich Durch ihren Urin, ihren Gaft, den fie in der Angst ausschwist, und durch Aufblahen, und ist, wie ich durch eigne Erfahrung weiß, unschadlich, und die Nahrung vieler Raubthiere. (Merrem.)

BUFONIA oder BUFFONIA\*), nannten Linné und Sauvages eine Pflanze aus der natürlichen Familie der Carpophylleen und der 4. Linné'schen Klasse, deren Gattungs. Charafter in einem 4theiligen Kelch, einer viers blättrigen Corolle, zwei Pistillen und zwei Samen in der einfächerigen Kapsel bestehn. Wir kennen jest 4 Arsten: 1) B. annua Cand., mit sparrigen furzen Zweigen, pfriemensormigen Blättern, parallelen Kelchstreisen und Kapseln, die so groß sind als der Kelch. England, Franks weich, Laurien. (B. tonnisolia L.). 2) B. perennis Pourr., mit langen savensbrmigen Zweigen und gedoges nen zusammenmundenden Kelchstreisen. Sübliches Franks weich. 3) B. Oliveriana Sering., mit langen sadens seich. 3) B. Oliveriana Sering., mit langen sadens seich. 3) B. Oliveriana Sering., mit langen fadens seich. 3) B. Oliveriana Sering., mit langen fadens seich. Die Blätter sind kupseln, die kurzer als der Kelch sind. Die Blätter sind furz und kuppensormig. Persien. 4) B. macrocarpa Sor., mit sehr ästigem Stamm, sehr langen sadensormigen sparrigen Zweigen, stumpsen parallel gestreisten Kelchen, die viel kürzer als die gestielten Kapseln sind und gestas selten Samen. Persien.

chelten Samen. Persien. (Sprengel.)

BUG, (Pferde= u. Thierheilfunde), nent man den Theil des Pferdetbepers, welcher unmittelbar unter der Schulter, seitwarts neben der Brust liegt. Bur Grundslage hat dieselbe einen kurzen starken Knochen, der das Bug = oder Querbein genant wird. Das obere nach vorn hingelehrte Ende dieses Knochens hat einem nur sehr wenig erhabenen Gelenttopf, der in eine flache Bertiefung am untern Ende des Schulterblatts ! aufgenommen wird; aus welcher Bereinigung denn das Schulstergelenk entsteht. Dieses Gelenk ist ein sogenanntes

chreiben daber Bufonin, Andre hingegen Bullowin, nach ber Ab-

leitung von Buffon.

Rufigelent, welches dem Buge nach allen Seiten bin Bewegung verstattet, woher den auch vielleicht der Rame Bug fomt. — Die vorn liegende Bene wird die Bugs aber genant.

Der Bug ift oft hartnactigen Labmungen unterworfen. Die eine Diefer Labmungen entsteht burch eine aukerlich auf dem Buge angebrachte heftige Gewalt, entweder burch Stoffen, Schlagen ober Fallen bes Thiers, und ift mithin in Diefem Falle gewöhnlich nichts weiter, als eine Quetschung der aufern Sehnen und Dusteln des Bugs, verbunden mit sichtbarer Geschwulft, Sie und Schmerz. Das Pferd geht dabei mehr oder weniger fteif und gefpant, und fann bas ichabhafte Bein nicht geborig aufbeben. Ift die Contusion sehr schwer gewesen, so fann es das Bein nicht von dem Boben bringen, fondern pflegt den Fuß mit der Behenwand des hufs auf ber Erde nachzuschleppen. Diefe Urt Lahmung fann man inbeffen durch ben außerlichen Gebrauch fublender und gelind gertheilender Mittel bald und ficher heben. - Dft findet man aber auch außerlich am Buge nichts franthaft in die Sinne fallendes; selbst beim startsten Drucken auf ben betreffenden Ort außert bas Pferd feinen Schmery, und dennoch zeigt das außerft ftarte hinten bei ber Bewegung, und das Schillern mit dem Fuße bei der Rube des Thieres eine Lahmung im Buge an. Sier hat gewohnlich eine heftige brebende Bewegung, eine zu turze fcnelle Benbung bes laufenden Pferbes, ein Musgleiten Des Borderfchenkels nach feitwarts, ober ein fartes Springen über einen Graben das ilbel veranlaßt, das bier seinen Grund in der gequetschten Gelenktapkel, in Entzündung des Buggelenks, besonders der Gelenksachen hat. Diese Art Lahmung ist schwerer zu heilen als die vorgenannte; und wenn sie auch geheilt ift, so erfolgen leicht Rudfalle. Start reigende Ginreibungen auf dem Buggelenke, Fontanellen oder Saarfeile, und im Roth-falle das Brenneisen schaffen hier die meifte Silfe. — Eine dritte Art Buglahmung hat ihren Grund entweber im Rheumatismus, oder in franthaften Lungen des Thierb. Ein folches Pferd hinft gewöhnlich einige Tage lang ftart, ohne daß man außerlich am Buge Schmergen und Gefchwulft bemertt, bann aber bort die Lahmung mit einmal von felbst wieder auf, oder fie geht von eis nem Buge jum andern über; auch hier find ftarf reigende Einreibungen angezeigt. — Pfuscher jagen und peitschen ein buglahmes Pferb fo lange herum, bis es anfangt ju fcmiben; bann laffen fie ibm die fogenannte Bugader, fangen das Blut auf, und reiben es dann auf dem gangen Buge ein, um die vermeintlichen Blutstropfen aus dem Gelenke ju gieben. Dies Blutlaffen fann aber, wenn es nicht mit Borficht geschieht und bie nahgelegenen Sehnen und fehnigen Saute verlett werben, eine febr fcmerthafte Gefchwulft jur Bolge haben.

Bug in der Idgersprache, f. Blatt.
BUG (in der Schifffahrtstunde), ift die vordere Bies gung des Schiffes vom Borsteven bis an die Foderuste. Rach der größern oder geringern Rumdung und Lange ist der Bug ein voller, breiter, scharfer, schmaler oder springender. — Bonden im Bug, oder Bug-bonden sind starte Studen Krummholzer, die beinahe in einer horizontalen Richtung vorn im Bug des Schiff

<sup>\*)</sup> Um bie Verschiedenheit ber Schreibart zu erklaren, hat man eine Anctote. Linne foll zwar, auf Sanvages Dringen, diese Gattung nach Buffon benant, aber aus Reid ein gen dieglaffen haben, — um auf die Rrote hinzubeuten. — Bentenat u. A. leiten ben Namen in der That von Bufo ab, und

fes angebracht find, so daß sie den Vorderstäven und die Bughdiger rechtwinklich freugen; sie dienen, dem Bug die ersoderliche Festigkeit zu geben. — Bug spriet ist ein vorn über den Bug sich neigender Mast, der mit der Wasserlinie einen Winkel von 30 bis 34 Gr. macht. In Fig. 4. Lab. III. ist das untere Ende mit P bezeichenet. Der aus dem Schiffe hervorragende Theil ist so lang, als die größte Breite des Schiffes; seine Dicke ist gleich der des großen Mastes, das Vorderende ist um zuhnner.

BUG oder BOG, ein ansehnlicher schiffbarer Fluß, welcher im gloczowschen Kreise von Galizien entspringt und einige Meilen von Warschau in die Weichsel fallt. Nebenfluffe sind die Machawita und der Lewied. — Ein gleichnamiger Fluß von beträchtlicher Größe entspringt in Podolien und fallt unweit Otschafow in den Onepr. Er nimt den Inaul und einige andere Fluße auf. (J. G. Petri.)

nimt den Ingul und einige andere Flusse auf. (J. C. Petri.)

BUGA, eigentlich Guadalaxara de Buga, Stadt an der Cauca in der Prov. Popapan des Columbia Dep. Cauca; sie ist gut gebauet, hat 2 Klöster, 1 Kollegium und gegen 4000 Einw., worunter mehre adelige Familien, und ist von Domingo Lozano 1588 gegründet, hat aber durch das Erdbeben von 1766 sehr gelitten. (Hassel.)

Buga, Snftl, f. Bruxe. Bugader, f. Bug. Bugana, Bugne, f. Lasta. Bugano, f. Engano.

BUGATTI (Gaetano), geb. zu Mailand ben 14. August 1745, gestorben ebendaselbst ben 20. April 1816, kurz nachdem der Kaiser von Ostreich ihn zum Bucher censor ernant hatte. In seiner Jugend, während und nach seinen Studien zu St. Alessando in seiner Vatersstadt beherrschte ihn leidenschastliche Vorliebe für die masthematischen Wissenschaften, später nahmen seine Berusdpslichten seine Zeit in Anspruch und er mußte um den Statuten der Ambrosiana zu entsprechen, der er als Propresetto vorstand, die handschriftlichen Schäte derselben bearbeiten. Er wählte darunter vorzugsweise diesenigen, die auf Alterthümer und morgenländische Sprachen sich beziehen. So übersetzt er einen höchst seltenen sprisschen Coder ins Lateinische und gab davon den ersten Band heraus, enthaltend das Buch Daniel. Auch den Tert der Psalmen bezeitete er auf dieselbe Art mit geslehrten Anmersungen. Unter seinen gedruckten Schriften verdienen aber besonders herausgehoben zu werden: Momorie storico-critiche intorno le reliquie ed il culto di S. Celso Martire. Milano 1782. in 4. mit Aps.\*). Sie enthalten die reichsten Beiträge zur mailandischen Kirchengeschichte und sind ein wahrer Schaf für sirchliche Alterthümer. Unter seiner auf der Ambrossiana ausbewahrten Verlassenschaften bestaten Beriafenschaft besindet sich eine des deutende Samung an ihn gerichteter Briese von Assemanni, Marini, dei Rossi, Schnurrer, Borgia, Cossali u. A. m. mit denen der Abate Bugatti der in literarischer Berbindung stand. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

BUGDEN, BUKDEN, Martifi. in der Grafschaft Huntingdon des Kon. England, hat 1 Palast des Bisschofs von Lincoln und 924 Einw., die Wochenmartte halten. (Hassel.)

BUGENHAGEN (von) oder Buggenhagen, eine noch jest bestehende abelige Familie in Pommern, ans welcher mehre Mitglieder in ber pommerfchen Gefchichte fich einen Namen erworben haben. Gie waren vormals im bemminschen, loizischen und tribseesichen Diftritte von Borpommern anfaffig und die Familie bat fich in die zwei Branchen der Bugenhagen auf Rehringen und Bugenhagen getheilt, von welchen jedoch die erstere 1652 mit Undreas Bugenhagen ausftarb. Die Familie ber von Bugenhagen auf Rehringen verwaltete bas Erblande marfchallamt in Borpommern; nach Andr. von B's Sobe belehnte die Konigin Christine von Schweden das Saus Putbus auf Rugen mit demfelben. Einige pommerfche Geschichtforscher haben die pommerfche Familie der von Bugenhagen, von der noch jest in Danemart blubenden Familie der Bugen oder Buggen herleiten wollen. 3m Bapen führt das Gefchlecht der von Bugenhagen zwei schwarze Fallenflugel in weißem Felbe, auf zwei gelben Fallenfußen. Der alteste bes Geschlechts, ein Bebrend Bugenhagen, Ritter, fomt um 1263 vor. Besonders befant ift swifden 1375 und 1420 Degener Bugenhagen geworden, der 1418 den stralfundischen Oberpfarrer, Cord Bonow erfchlug, und beshalb 1420 von dem Bide Behre, einem Berwandten des Cord Bonow, unweit Stralsund wieder erschlagen wurde \*). In den neuesten Beiten hat das Testament des Ernst Christoph von Buggenhagen u. s. w. Greifsw. 1817. fol. in der Geschichte ber pommerschen Fibeicommisse eine gewiffe Bichtigfeit erlangt \*\*). (Mohnike.)

BUGENHAGEN (Johann), auch Buggenhagen, von Luther und andern seiner Zeitgenoffen nicht seiten, ja gewöhnlich, nach seinem Baterlande Dr. Pomeranus, Doctor Pommer, genant; ein Name, den er selbst oft brauchte, einer der thatigsten und berühmtesten Mitarbeister am Werfe der Kirchenverbefferung in Teutschland, auch in hohem Grade namhaster Gelehrter und Schriftsteller seiner Zeit, vorzüglich ausgezeichnet aber durch den Umstand, daß mehre protestantische Lander und Städte, ja selbst ein nordisches Reich ihm die Feststellung ihrer firchlichen Einrichtung verdanten, wodurch er auch, außerhalb seiner eigentlichen Wirfungstreise als Pharrer, erster Geistlicher Sachsens und Lehrer der Theo-

<sup>\*)</sup> Bgl. A. L. Millin Voyage dans le Mileneis. Perls 1817. I. p. 62, 104, 105, 107. \*\*) Sein Rame wird in der Biblioteca italians. Milano 1816. III. p. 348. Sugati geschrieben. In Langts Storia pitterica delle Italia. Edizione

gmarin. Pisa, MDCCCXV. Tom. IV. p. 160 femt er felbft als Bugni und Tom. VI. p. 157 als Bughetti vor.

"I Thomas Kanhow erzählt dies am Schluffe des achten Buchs feiner von G. G. L. Kofegarten berausgegebenen Pomerania (Ab. 1. gegen das Ende).

"Ilbr. Elzow in selbe mies in den Geneslegien der Jakten von Kugen, der von ihnen abstammenden Haler und des Alten pommerschen der von ihnen abstammenden Haler und des Alten pommerschen und rugenfien wiels (gleichfalls Mser.) B. 2. baben die gencalogischen Zabellen über das Geschlecht der von Bugen bagen gelietert und dassenige, was man von den einzelen Artglieden deffelden weiß, in den Erläuterungen zu den Geschlechtsregittern aufgesführt. Beide sehr wichtige genealogische Werte hinsichtlich Pomemerns liegen vor mir.

logie un der Aniversität zu Wittenberg, segendreich für das protestantische Kirchenwesen überhaupt gewirft hat. In der Geschichte der tirchlichen Einrichtungen, und nasmentlich der Kirchenordnungen der protestantischen Länder, ist der Name Bugenhagen unsterblich geworden, und sein Leben verdient hier um so mehr einer umständlichen Ersdretung, als an dasselbe sich zugleich die Geschichte der gedachten Kirchenordnungen nicht weniger protestantischen Länder und Städte reiht.

J. B. wurde am 24. Junius 1485 zu Wokin, eis ner vorpommerschen Infel gleiches Namens, geboren, folge sich nicht volle 2 Jahre nach Luther. Sein Vater, Gershard B., war Mitglied des Magistrats zu Wollin, viels leicht Burgermeister daselbst 1) und unser J. B. hatte außer einer Schwester, Ramens Katharina, der Mutter Johann Lübbeken's, welcher dem bekannten Geschichtschreis der David Chytraus Data zu seiner Vandalia lieserte, und ein besonderer Liebling seines Oheims J. B. war 2), einen jungern Bruder, welcher des Vaters Namen Geschard sührte\*)3).

3. B. genoß ohne Zweifel ben ersten Unterricht in ber Schule seiner Baterstadt; im 3. 1498, also in seinem 13. Jahre, war er in Stettin, wahrscheinlich als Zögling einer ber dortigen Lehranstalten ). Urfundlich aber läßt es sich nachweisen, daß er am 23. Jan. 1502 auf der Universität zu Greifswald inscribirt wurde ).

1) Er wird freilich Consul genant, man weiß aber, daß dieses Wort im mittlern Latein sur Rathsmitglied überhanpt gebraucht wird, und daß die Burgermeister insbesondere Proconsulos
genant werden. Man vol. übrigens Idne en und besonders die
Busche von Delrichs und emselben und Roch's Erinnerungen
an Ioh. Bugenhagen Pomeranus. 2) Agl. Schumas
der's Briefe gelehrter Männer an die Könige von Dänemark.
3. 1. an mehren Stellen; auch Eramer's großes pommersches
Kirchenchronkon bei Gelegenheit der Erzählung von dem 1534 zu
Treprow an der Rega gehaltenen Landtage. \*) Ob das auf
der Insel Wollin zu jener Zeit sehr angeschene und verdreitete Grschlicht der Bugenhagen mit dem oden angesührten adeligen
Beschlichte der von Bugenhagen werwandt gewesen ist, od
ein Mitglied diese adeligen Geschlechtes der von Bugenhagen
gleichfalls eine Larse, statt der Fallensügel (dem Wapen der von
Bugenhagen), im Wapen geschlit habe, mag hier unerdretet bleiben und nur bemerkt werden, daß die belden wichtige
ken pommerschen Genealogen, Albert Elzow und Ioh. Alber.
Dinnics, unsern Bugenhagen in der Reihe der Mitglieder
des adeligen Geschlechts dieses Namens nicht mit ausschren. Eden
hownig mäge dier erörtert werden, was schon ein alterer pommerscher Ehronisant andeutet, ob die Familie der Bugenhagen
in Pommern ihren Ursprung einem asten dänsschen Geschlechte der
Bugen oder Buggen, welches sich in Dommern angeschebt
und den Namen Bugenhagen angenommen habe, verdanke;
unsern Bugenhagen aber werden wir in der Folge auch in
Dänemart eine wichtige Kolle spielen sehem. (s. In angesche der
Brief I. Bis an Ioh. Murmeillius von Ruremund in dem
Epilog, ad Herm. v. d. Harde Autogesph. Luth. et Coaetaneorum T. II. p. 280 sq. und meine Kuchen. Lit. bistor. Studien
dier den Ioh. Bugenhagen, welche reker lutherischer Beschuft.

Such der Istolaitische zu Moslin war, gibt dieser Brüef Ause
stunst. Patruelem meum perdidectum nent ihn unser Reformators vergeblich. Much über einige andere Berwandte Bis, uamentlich auch
über den Ioh im anges. B. E. 12.

Babelcheinlich beschäftigten ihn hier, nächst der Theologie und insonderheit bem Studium ber heil. Schrift und ben Grundsprachen, die damals wieder auflebenden Sumas niora. Doch blieb er, falls die gewöhnliche Unnahme bie richtige ift, nur wenige Sabre in Greifswald, wo er je doch schon den Grad eines Magisters annahm; benn 1503 (in seinem 18. Lebensjahre), finden wir ihn schon zu Treptow an der Rega, dem Orte, an welchem er in der Folge der Kirche seines Batersandes ihre foste Gestalt geben sollte, als Rector der dortigen Schule ), die und ter ihm einen sokhen Ruf erlangte, daß von Ferne her, namentlich aus Liesland und Westphalen, Jünglinge zu ihm geschicht wurden. Aus dieser Zeit datirt fich auch das erste, discher so gut wie unbekannt gebliebene, schrift (9. Cal. Maii) aekhiriskans namenssticks Muis au Inkann Man Maji) geschriebene vortreffliche Brief an Johann Murmellius von Raremund, einen der Restauratoren der class fischen Literatur in Teutschland, welcher besonders zu Deventer und Manfter mit Rubm lebete, und bamais, zu Deventer wart). Die Weihe zum Geistlichen hatte unser B. damals schon empfangen, dem er nent sich im Anfange des Briefes Sacerdos. Als im J. 1517 Jon hannes Boldwan, Abt des Kloskers zu Belbud (Patron ber Schule zu Treptow), eine besondere Anstalt zum Unsterrichte der Donche feines Klofters in der beil. Schrift und in andern theologischen Disciplinen, unter bem Rasmen eines Collegii Presbyterorum aive Sacerdetum, errichtete, wurde B. beauftragt, die Bucher sowolides aken als neuen Testaments in diesem Collegio ju erklaren ?). In eben diesem Jahre erhielt er auch von dem Bergoge Bos gislav X., durch deffen Rath, Balentin Stoientin, ben Auftrag, eine Geschichte seines Vaterlandes zu schrieben die von Georg Spalatin zu seinem Chronicon Saxoniae benußt werden follte. Bugenhagen bereifte alle Gegens den, Stadte und Aloster Pommerns, untersuchte die fürstlichen, stadtischen und Moster-Archive, ordnete die erhaltenen Nachrichten und brachte sein Werk etwa innerhalb eines Jahres ju Stande, fo daß er im Dai 1518

nommen; andere Angaben in hinkigt auf Jahr und Tag sind dem nach irrig. 6) Ianden S. 5. Die Nachricht beruht auf einer eigenen Außerung Bugen hagen's in der Pomerania p. 33. Unwahrscheinlich ist es jedoch allerdings, daß B. nur eine so kurze Beit zu Greifswald geblieben sen; ich glaube daher, daß er die 1505, in welchem Jahr er mit Sawisheit Rector zu Treptom ward, sich zu Greiswald ausgehalten hat. Melangtoon's Worte: cum jam vigesimum annum attigisset in oppido Trepta (Treptow) doere juventwtem coepit, bestärken mich in meiner Reinung. In der Handschrift, welche dem Abbruck der Pomerania zum Grunde gelegt worden ist, kann leicht in der Jahrszahle in Schreibsehler obgewaltet haben, wiewol auch in der mir vorsliegenden von Iah. Phil. Palthen geschriedenen sehr guten Hand freilich nur einer Rloskerschule an diesem Orde, kand Pommern vor und zu der Zeit der Resonnation in mannigsacher Berührung, wie sich urtundlich nachweisen läst. (S. Eramer's pomm. Airch. Gesch. an vielen Gtellen). Nach Deventer zu Murmellius hatte unser's. B. seinen sängern Bruder, der seinen Schlere werden war, Serhard, geschät, und übersandte ihm nan nach den Sohn seines Dheims von väterlicher Seite, einen Ind.
B., nebst dreien Senossen, Andreas, Ioaahim und David, wahrscheinlich auch von dem Gescheche der Bugenhagen. 7) Melangthon i. c. p. 797 und Ianden E. 7.

sein Werk dem herzoge und dessen Rathe, Vakrein Stoientin die der berreichen konnte d. Durch dieses erst 1728 gedruckte Werk 10) hat B. sich den Ruhm erwow ben, der erste eigentliche Geschichtschreiber Pommerns geworden zu senn, und sicher hat sein Beispiel nicht wenig zu dem Eiser beigetragen, mit welchem im 16. Jahrh. die pommersche Geschichte von mehren achtungswerthen Mans

nern bearbeitet worden ift. Bis zum I. 1520 lebte B. ruhig in seinen bisheris gen Berbaltniffen, jugethan ber Lehre ber tathol. Rirche. Bon Sachfen aus verbreiteten fich indef auch bald nach den Ruften der Offee die Lehren und Schriften Luther's, um fo mehr, ba bie fachufden und pommerfchen Furftenhaufer und deren Lander, in freundschaftlichen Berhale-nissen standen, da pommersche Jünglinge aus allen Stan-den, selbst ein Sohn Bogislaus X., Barnim, auf der Hochstute zu Wittenberg studirten, auch die Züge des Herzogs zu den Reichstagen ihn oft in sehr großer Be-gleitung selbst durch Wittenberg sührten, so daß Luther personlich ihm verant geworder pührten, so daß Luther personlich ihm verant geworder wirder bamals ein gewiffer ruftiger Ginn bes Strebens nach wissenschaftlicher Bilbung, und ein Trieb zur Verbindung mit Mannern gleicher wissenschaftlicher Bestrebungen in allen Gegenden Teutschlands rege geworden, ein Um-stand, ber in der Geschichte der schnellen Verbreitung der Lehre ber Reformatoren nicht überfeben werden darf. 3m 3. 1520 fam Luther's einfluftreiches Buch: De capti-vitate Babylonica, in welchem der Reformator fich fraftig und fuhn über bas, worauf es eigentlich anfam, ausgesprochen bat 12), nach Treptow und follte auch unfern B. für die neue Lehre gewinnen, jugleich aber auch, im eigent-lichen Sinne des Worts, dem Kloster ju Belbuck, so wie der Anhanglichteit der pommer. Kirche an den Papst ein Ende machen. Otto Slutow, Inspector der Kirche zu Trep-tow, hatte es aus Sachsen geschielt erhalten; bei Tische in Gesellschaften mehrer Eleriter, unter welchen auch Bugenhagen war, wurde es vorgefefen, und diefe Borle-fung machte auf B. querft einen fa ungunftigen Eindruck, daß er ausrief: "die Rirche habe bisher viele Keter ge-habt, welche ihr Abbruch gethan hatten, aber ein so ge-fahrlicher Gegner, als der Verfaffer dieses Buchs, sep ihm bisher noch nicht vorgetommen." Er nahm bas Buch mit in fein Zimmer, überdachte deffen Inhalt, und fein früher gefalltes Uetheif mußte ber Uberzeugung weichen, die er auch offentlich aussprach, "bag Luther allein die Wahrheit sebe, sie Alle aber im Brrthum sepen," ein Ausspruch, der schon allein durch das Ansehen Bugenhagens fehr wirksam feyn mußte, um

bald zur Uberzengung Wehrer zu werden. Wirklich datis ren sich auch von dieser Zeit an die Bewegungen, wels che in dem Kloster zu Belbuck sichtbar wurden, und das nicht lange nachher erfolgte vollige Ausbeben desselben zur Folge hatten 13). B. aber scheint bald darauf sich mit dem sächslichen Reformator in schriftliche Verbindung gesetzt zu haben, wie aus dem vorhandenen, schon 1520 an ihn geschriebenen Briefe Luther's erhellt, welchen ich vor einigen Jahren aus der Handschrift befant gemacht habe 14).

Bald nachher begann auch in dem Bisthume 312 Camin eine wichtige Beranderung; an die Stelle des verstorbenen Bifchofs Martinus Carith trat Bogislav's Gunstling, Erasmus Manduwel. Des neuen Bischofs Streben ging dabin, den Samen der neuen Lehre da, wo er Wurzel faßte, zu vertilgen. Noch vor Mandis wels Erhebung auf ben bischstichen Stuhl 11), hatte B. schon beschloffen 16), sich nach Wittenberg zu wenden, wo fein Freund und Landsmann, Peter Guaven, ber in ber Folge an dem danischen Sofe eine so wichtige Rolle spielte, an Luther's Seite lebte 17). Sein Aufbruch nach Wittenberg war, befonders da Mandawel feinen Plan mit Eifer und Confequens verfolgte, bas Signal fur viele Mitglieder bes Rlofters ju Belbud, Die fich nach allen Seiten zerftreuten und in ben meiften angefebenen Stadten Dommerns die neue Lebre verbreiteten. Schon in den ersten Monaten des 3. 1521, noch bevor Luther ju dem Reichstage nach Worms aufgebrochen war, tam B. in Wittenberg an, besprach sich, wie Melanchthon ausbruck-lich erzählt 10), mit Luther, und extlatte, als Privat-lebrer, ben Studirenden die heilige Schrift, und naments lich die Pfalmen, welche ibm befonders theuer waren, mit so allgemeinem Beifalle, daß felbst Melanchthon sein Buborer wurde : \*). Aber auch mehre pommeriche Junglinge waren ihm nach Bittenberg gefolgt, ja felbst ber vormalige Abt ju Belbud und B's bisheriger Borgefet

<sup>8)</sup> Demselben, mit weichem Hutten zu Franks. a. d. D. studirt hatte, und dem er auch eine seiner Elegien dedickt hat. S. die diogr. eliter. Erläuterungen zu ülrich Hutten's Klagen S. 381 — 83. 9) Melanchton l. c. p. 796 und Jänden S. 381 — 83. 10) Joh. Bugenkagii Pomerania in quatuor S. v. s. v. 10) Joh. Bugenkagii Pomerania in quatuor etc. Kx manuseripto edidit Jac. Henr. Balthaser etc. Gryphisweldine M. DCC. XXVIII. 4. Ein von B's eigener Hand geschriebener Coder diese Buch sinde sinder sein der greiss waldischen Universitäts. Bibliothet. 11) S. in Schilden er's greissen albienen Reditandung: "Po mmern n. Bittenberg im Laufe des 16. Jahrh." 12) Bergt. über diese Buch den demselben gewidmeten Absaltin in Beev sen meper's Literargeschichte der lutherschen Brieffamlungen. (Bertin) 1821, 8,

<sup>29)</sup> Bgi. den Artitel Belbuck in dieser Encyclopadie. Die umständige Erzählung diese Vorsals sinder man bei Chytrans in der Saxonia, Eramer in der pommer. Airchenchen, dei Ausga in der Saxonia, Eramer in der pommer. Airchenchen, dei Ausga Ral. Minther (Pater Wuja in der Synopa, hist. Episcop. Camin. abgedruckt in Ludwig's Scriptor. Kor. Germanicar., ich habe eine Handschift vor mir); dei Lange und Ianden in ihren Ledensbeschrift vor mir); dei Lange und Ianden in ihren Ledensbeschreibungen.

14) Am Schliffe der Vorrede zu dem Buche. I. w. Stralf.

15) Martin Carith, Manduse is Korganger im Bischum, karb erk am 26. Nov. 1521. Range in Origin. Pomer. p. 119. Wuja seht scinen Tod gar erst in das I. 1522.

16) Dieser Umstand ist von den disherigen Viographen V's ganz überschen worden; alle stellen es vielmehr so dar, als wenn Manduserschen habe.

17) Über diesen Heter Stand und von den dieserschen Krhiven und des Geschmads von hahu u. Pauli. Mischelisquart. 1785. E. 29 st. und Operquart. 1786. S. 159 u. st. von dem besanten pommerschen Seschichterschen nur drieden das en, dem ersten eigentlichen lutherischen Dishosen B's lassen der mit Bartholom die Guaven, dem ersten eigentlichen lutherischen Dishoses diesen diesen zu verwechseln.

20 artholomaus B's lassen ihn unrichtig erst in Wittenberg, nach ver Steper's Abreise zum Reichstage nach Worme, oder gar während dessen Kussenthalte auf der Wartburg (vom 4. Mai 1521 die zum 5. März 1522) ansommen. Byl. die Rote bei Ianden S.

ter . Johann Soldnar fünder fit nach Sacher . und er ber Mir sines angesebenes Diofreis unt einer ber promuerioen Inamer, bet et mat für a gamet. ein: ringe Lianx it ben feinen mail. Stadiaer Being miuneimer :"). Diabent butber's Lufenthat auf ber Lighthur feer B. fene Borielman mermide for unt bestimt ungen mr Meinnauber feiner Wiebervillen or Dr. Conthate's ir revolutionairus Reformere unt Tieberfriemen. Bud fofer er wannent defer Sec auf Anlas por Lutier's Caser de vous Mouser der Mar. fic er restruction, unt finate une noti butter's blackete or der Mantoure au 1. Deinder 1822 auf 22. Auf Antiere Bewendung de: Spalatic etheit et damaie & mar linerfalsung von Sok, we, aufer einen Dankfacener univers ar &r., en eignet Danklanenen Di en St. paris , unt eir Johr nadius wart s aus Boine er ber Biermiebe ju Liemenberg gemanne: bie ekchemistie Kerkefter der Thenings frient er fant fricher

Je der J. 1724 und 1225 war Wirender nahe barnt der a verleitet, dem in den erfene Janes unfer die de Dangger ar füß, und bester ihret verleiche gur Manahum derfei Anfei, der er aber fambiok undfällig<sup>14</sup>, und un felgender Jahre wort er zum Krine an der deseinkliche nach handung vorm, weiden Anfemmerimen er vereint genefer ware, weine die nicht die Kiebe feiner wirenderzieten beweinde gund geholken darr; der Time, auf en dalbei Jahr zur Arreitung dei Andenweines nach handung zu geben, wildige führ mit nicht gam- experiment Emmengen in Die ehen deines Zeiter kinner er benfeils Enchundung nur übstieben Baiter kinner er benfeils Enchundung nur übstieben von Herrichten.

Ber dem J. 1996 an beginn Bunenbagm's Philigs feir damiliche des Ordnens der äufern finischen Sers hautage er nebenn tandem und Städten, andem er sis ginch mir tanden, Jufies Jonas und Empien vom Ale nach der von Oudanachten fan samer antigengem Johnnes tant des Sindens und Schulmeden im Austimie und in Die fen vilnere, und nach ar eben derfem Judes auf die dem der Sinde Demunschweig fich derhien degad, die demochang unfehre, weiche um 5. Seren dem Nache hierarben wurde, der sie auch des solgenden Loges ele fentlich befann machen letzt. Auf einer's demograden Auf sie kindfiele verließ er jedach Benanschweig signel weider. Kanne war er in Wittenberg weider arratianner. de erbaten die Hambarger führ der weit der kinstlauften. weiner ihnen dier Sitte num augsfündt. S. fann über Kannstlauften die Kannstlauften die Kannstlauften die kannstlauften die kannstlauften Kinstlauften dier der beschieben Wiener die kann der mit Schuldweier ein. Die vor ihn aufarfeste kinstlemenden den Kante dierzeiten die Anneten der Kante dierzeiten der Kanten der Kanten von Kanten der Staten Kanten von Kanten von Banten der vonder der vonder der Schuldweise.

Del Jake danns eider fils ine der Manifere u Liber ju gleichen Zwelt, when ei koften mein wenne Mine, ibn biest ber Ueland at bemieher, weil iermel de for, all and beliaded builds, of unger later, de e fe ré me éme Lucione donte le Barens unt Sainier instiaux, abjenier murte. De france as not in 1900, mi or 18. Come 123, for 2 is timed at mat their ductive his sum Manimum till a Lui his dans a mi munde hadenika 4 iuwia; feine unvertensent Mitte gelang et mbes ir u is feiner, und frund die Liebe, auf duci die Spauli und des Longweitz, und das durche peinter Superial ent cour tien dat a tear. Ind in litter annat er eine Kristenertoung, welne von Ani und von de Dispulsión mensumus me estad viete 📆 . La te fole less som konstader pendiens Emisingen jud er die einen grocern Krie nach Liebest in I. Diese nich friem Gebaar. Am 18. Junie die die gain lin de min e ut lenem 15 inic ka Jilian Friedela de mmigune Onmerude p Balming in immemine's Tradha. Imiais na din surjen diese deutyn mit Johann Annus na die Edite benen ale Owenenm in ber Britans tion necka samentla universal: Thiling Milamachen. Dr. Marinter Aleins, ber Schotte, und De Riter Berns, gewehnlich Dr. Antonias Angues genann. Sie embarais hausgeneffe, der heinem VIII von Eige land ar ber Beige bes Mirmunistes finder ien 21).

Mit dem J. 1884 felte B. von neuem funem Soterlande nuglich werden. Banner, Soppisco I X. Zoon,

M. S. iber lau, Laldman ter Let. Belinnen in dieser kanntau.
21) Teine Gurin war nie die Schweger les deltunten Teurg Mieret lemannen; wenigstend nene fin d. in der schweger dersten Teresburg innen Samager. 22. Das kept hin der Samager, in der Samager der hin der Samager. In der Reinfage auf Karelin die voreit, Afriquengeich. B. d. Lin. t. S. 1866. E. Reineld, St. i d. v. keinengeich, In. d. E. 1. (frund 1766). S. St. i d. d. d. d. f. m. Technique, In. d. B. L. (frund 1766). S. St. i d. d. d. f. m. 25 Ter Erwarn Sande Bennickung verftliche Orteninge a. f. w. durd Johann Dasgen ingen. mirtend. Edith. Ed. princ. 1846. In den S. 237. Uner Sie Merkinnfore in Traundmeig iede man befonders Ph. Jal. Reichmener & bennnichwa. Erwanichm.

On Celemings der Erdum Sende hambers die Seinfe dem Enigens kande a. f. w. Gund. tilch. Erfer Savennet, in Kome, wurde Joh. Alexand, dem kristenderer zu Sendigen der uner der überden kirdenverken, der kristenderer zu Sendigen der And. In Alexandere Kreichenbeiten in der And. In Alexandere Kreichenverkung vom I. 1823 dane in im L. Gefer vom Schlieben kreichen kristen kirden. Der Kreichen Kraiten Kraiten Sendigen in der Anderen der Sendigen Erduften Erder diebes kirden. Der Kreichen kraiten kraite die kernigen der Fragen mehrer diebes kernigen der Fragen mehrer vom der Sendigen der Fragen der Andere Beiter Fig. Bertramfen und kirden kirden Erder Beiter Erder Erder

409

Herzog von Stettin, und Philipp I., der Enkel Bogislav's von deffen andern Sohne Georg, Berzeg des wolgastischen Saufes, setten, jur Regulirung der Ricchen-Angelegenheiten einen Landtag ju Treptow an der Rega fest. Welchem Theologen hatten sie die Leitung dieser wichtigen Angelegenheit wol eber anvertrauen tonnen, als unserm B., beffen schon Braunschweig, Samburg und Lübeck sich ju gleichem Swecke bedient hatten? Der Rurfurst von Sachsen gab ju diefer Reise sehr willig die Erlaubnif, und B. vollführte das Geschaft jur Sufriedenbeit beider Berjoge, feiner gebornen Landesberren. Bon Seiten des Bifchofs Manduwel, der Abte einiger Ribfter, namentlich des Klofters ju Neuencamp im wolgastischen Antheil, einiger vom Abel, auch einiger Stadte, befon-bere Stralfunde, wurden indeft gegen die Beschluffe bes Landtages bedeutende Protestationen erhoben; die des Bischofs ju Camin wurden, wenn gleich nicht ju seiner wahren Zufriedenheit, am ersten beseitigt. Die von B. aufgesette Kirchenordnung, welche indeß in Bergleichung mit der jegigen pommerfchen Rirchenordnung nur als der Entwurf ju betrachten ift, wurde 1535 ju Bittenberg gebruckt 20). Rach beendigtem Landtage ward von ben Berzogen eine allgemeine Kirchenvisitation angesett und Die Ausführung derfelben gleichfalls B. übertragen, bem einige der gebildetsten pommerfchen Edelleute, Jost von Dewis und Ricolaus von Klempien, der pommeriche Chronifant, beigegeben wurden. Mit diefen beiden langte B. 1535 in Stralfund an, welche Stadt den Befchluffen des treptowschen Landtages und der Anwendung der entworfenen Kirchenordnung auf ihre Verhaltnisse sich mit am fraftigsten widerseth hatte. Die Frucht der Verhand-lungen dieser Commission mit dem Magistrate und den damaligen Reprasentanten der Burgerschaft, dem Collegio der Acht = und = vierzig, ift ein handschriftlich noch porhandener Bistations = Reces, den man, mit Bezugs nahme auf die von Johann Apinus entworfene Kirchenund Schulordnung vom 3. 1525 wol juweilen die zweite ftralfundische Rirchenordnung nent 30). B., der bei Dies fem Gefcafte, wie handschriftlich vorhandene Rachrichten fagen, fich besonders auch der Beibilfe Johann Rnip-

ftrom's, damaligen Oberpfarrers ju Stralfund, bediente, hat die erste Halfte dieses Recesses besonders mit auf die damaligen kirchlichen Berbaltniffe der Stadt gegründet; die andere Salfte bezieht sich auf das Schulwesen, vor püglich in gelehrter Hinsicht, und man sieht, daß der Berfasser dieses Recesses schon gedhere Foderungen gemacht hat und tiefer in das Bedürsniß der Stadt eingedrungen ist, als 10 Jahre zuvor Apinus. Der lettere Theil dieses Recesses ist einige Jahrzehende nachher durch die Stistung des Gymnassums dem Wecks ober murden dieselndiesen worden; gegen den ganzen Recess aber wurden diesetbigen Protestationen, wie früher gegen die Kirchenordnung selbst erhoben, so daß dieser Recess nie in das Leben getreten ist <sup>1</sup>). Eine Folge dieser Protestationen war es, daß Herzog Philipp den Johann Knipstrow als Generals Guperintendenten seines Landesantheils zu sich nach Wofgast ries. Nachdem B. die Einrichtung der Superintensdenturen in Pommern dei Gelegenheit dieser allgemeinen Risstation sessessellte hatte kehrte er noch Ristenders uss Bisitation festgestellt hatte, fehrte er nach Wittenberg gu-ruct, und wurde im 3. 1536 von dem Rurfürsten jum General. Superintendenten fur das gange Aurfürstenthum Sadifen ernant.

Langer als die gedachten Bisitationsgeschafte bielt ihn eine neue Arbeit von Wittenberg entfernt. Rache bem Chriftian III. in den ruhigen Befit der danischen Rrone gefommen war, lag ihm nichts mehr am Bergen, als feinem Reiche eine dauernde Rirchen = und Schulvers faffung zu geben, wodurch felbst fein Thron die sicherfte Stube exhielt, indem die bisherigen papistischen Bischofe, beren Personen er fich bemeistert hatte, Mitanftifter der bisher Statt gefundenen Emporungen wider ihn gewesen waren. Much er erbat fich dieferhalb von dem Rurfurften unfern B., den er schon früher (1529) bei dem Colloquio zu Flensburg personlich kennen gelernt hatte. Im Julius des J. 1537 reiste B., in Begleitung seiner Frau und seines Nessen Joh. Lübbeke, nach Oanemark ab, und bieb daselbst, mit einer kurzen Unterbrechung, indem er bieb daselbst, der Connent w. Admostschap besiehte im 3. 1540 ben Convent ju Schmalfalben besuchte, bis jum 3. 1541. Er wohnte juerft dem Reichstage ju Ropenhagen im August des 3. 1537 bei und fronte auf eine feierliche Beife am 12. August ben Ronig und feine Gemalin Dorothea 32), welches nicht nur von papftlichen Scribenten, wie von dem Apostaten Leonhard Surius 32), ihm jum Borwurfe gemacht wurde, fondern auch, nach bem ftralfundischen Chronifanten Joh. Berckmann, selbst Luther's Ungufriedenheit erregte. An die Stelle der fieben von Christian III. ihres Amtes entsetten Bischofe wur ben barauf fieben evangelifdhe Superintendenten ernant, welche indeß in der Folge wieder den bifchoflichen Titel erhielten; auch verfaßte B. unter Mitwirfung einiger banischen Theologen eine Kirchenordnung, welche schon 1537

<sup>29)</sup> Kerden Drdeninge im Lande tho Pamern, borch be borchlücktigen Sochgebohrnen Forften unde Kerren, herrn Barnim, vnde Herren Philippfen u. s. w. dorch Dr. Joannem Bogen hagen. Wittenberg 1535. 8. Sie sindet sich auch abgebrucht im 2. Theil von Dr. Augustin von Balthafar's Jur. eccl. pastor. oder vollst. Anleitung, wie Prediger, Kirchen und Schulbed. sich zu verhalten, nach Anleitung der pommerschen Kirchenordnung und Ugende. Rost. und Greisew. 1760—1763. 2 Bde. Fol. 2. Bd. S. 569 u. s. W. über die Ausg. der pomm. Kirchenordnung sehe man I. Halthafar's Bericht von denen mancherlei Ausg. der pomm. Kirchenordnung und Agende in Dohnert's pomm. Bibliothel. B. 4. St. 4. S. 119—133 und vgl. Erichson's Schreiben von einigen Joh. Bu genhagen betressenden Puncten. Ebendas. 2. hinschlich Bu genhagen's Wirssamtein bei der Einzichtung des pommerschen Kirchenweiens vergl. man besonders Kramer's pomm. Kirchendr.

30) Das in Strassund bestindiche Urexemplar dieses disher nech nicht gedrucken Bisstanden Kreeses seine alte vor mir liegende Handschen. In geschofen Strapston wie eine alte vor mir liegende Handschen. In geschen, In weech gelegentlich bestant machen. 29) Rerden - Ordeninge im Lande tho Pamern , borch be cef gelegentlich befant machen. Mag. Encyclop. d. BB. u. R. XIII.

<sup>31)</sup> Mehre, jedoch nicht vollschaften Rotigen über bie Kralfundische Kirchenvisitation vom I. 1535 findet man in I. D. Balthasar's zweiten Samlung zur pommerschen Kirchengeschichte,
im Leben Knipstrow's.

32) Das Ritual biefer Zeierlichkeiten findet sich in I. E. Rappen's kleiner Machiese zur Erl.
ber Resorm. Geschichte unblicher Urtunden. Ab. 4. S. 612 u. f. w. 33) Comment, rerum in orbe gesterum ab A. 1500 usque 1566 p. 253. citirt von Iduden. 6. 102.

ju Kopenhagen gedrudt murde 14). Im J. 1538 fing er die Reformation der Universität ju Ropenhagen an, entwarf die Constitution und Gefete derfelben, richtete bas Concilium wieder ein, verwaltete auch felbst eine Zeitlang bas Rectorat und hielt als Professor formlich Collegia. Die von ibm entworfene Constitution ward am 10. Junius 1539 vom Konige unterschrieben 36). Rache dem biefes Alles vollendet war, verließ er, mahrschein-lich im herbft 1539, Danemart, um den Verhandlungen zu Schmalkalben beituwohnen, kehrte aber zu Ende bes 3. 1540, oder zu Anfange des 3. 1541 auf einige Zeit dahin wieder zuruck. Aus Dankbarkeit für die dem Reiche erwiesene Dienste wurde ihm im 3. 1541 das Bisthum ju Schleswig angetragen, welches er aber ausfchlug. Das andere danifde Biethum, beffen er gedentt, fcheint eines von jenen fieben gewefen ju fepn, welche anfanglich in Superintendenturen verwandelt wurden, und ichon im 3. 1537 ihm angetragen worden ju fenn; an einem andern Orte habe ich die Vermuthung geduffert, daß es vielleicht das Bisthum Ripen gewesen seyn moge 26). Mit Christian III. blieb B. auch noch spaters bin in brieflicher Verbindung, erhielt von demfelben auch, fo wie Luther und Melanchthon, ein Jahrgeld ..

Im J. 1542 wurde B. von neuem mit den braunsschweigischen Kirchenangelegenheiten beschäftigt, indem, nach der Verjagung Herzogs Heinrich des Jüngern durch die schmalkaldischen Bundestruppen, die Stadt ihn von neuem zu sich rief, um die schon 1528 getroffenen Einstichtungen auf einen festen Fuß zu stellen, und B. ers neuerte bei dieser Gelegenheit unter Mitwirkung des Anston Corvin und Martin Görlit die frühere Kirchenordsnung; noch in demselben Jahre ging er in gleicher Abssicht nach Hildesheim, und ihm wird auch die, wiewol unter Anton Corvin's Namen im J. 1544 erschienene hildesheimische Kirchenordnung beigelegt 37).

Auch an ber schon 1534 erschienenen Kirchenordnung ber Stadt Bremen hatte B. Antheil gehabt, wenn die selbe vielleicht nicht auch ihn zum Verfasser hat. Von ihm ist wenigstens die an den Magistrat zu Bremen gerichtete Borrede derselben 34). Daß der Magistrat dieser Stadt ihn gleichfalls zu sich eingeladen habe, um das Kirchenwesen daselbst in Ordnung zu bringen, habe ich jedoch wirgends erwähnt gefunden.

Im I. 1544 ware B. beinahe seinem bisherigen Birfungefreise in Bittenberg entzogen worben. bem Tobe bes Bifchofs Erasmus Manduwel von Camin (am 27. Januar 1544) brachen mancherlei Zwistigkeiten aber die Bahl eines neuen Bischofs sowol zwischen dem Rapitel und den beiden pommerfichen Fürsten, als auch zwischen den beiden Lettern insbesondere aus, indem sie fich über die ju treffende Wahl nicht vereinigen tonns ten. Endlich wurden beide Furften barüber einig, B. su diefer Stelle dem Rapitel ju nominiren, mit dem Ansfinnen, daß das Rapitel am Tage Johannes bes Taufers susammen tomme und ben Rominirten vostuliren und voeiren moge. Die Vocation ward unter demselben Dato ausgefertigt, und eine ansehnliche Gesandtschaft im Na-men ber Fürsten und des Kapitels ward mit der Boca-tion nach Wittenberg gesandt. B. weigerte sich standhaft biefen Ruf anzunehmen, gab indeß nach langem Beigern in fo fern nach, daß er unter ber Bedingung das ibm angetragene bischofliche Umt annehmen wolle, wenn es ihm anheimgestellt wurde, daffelbe nach feinem Gutbe-finden wieder nieder zu legen und seinen dereinstigen Rachfolger felbst zu ernennen. Die Berzoge und bas Ra-pitel fanden diese Bedingung bedenklich; eine zweite Go fandtschaft, an beren Spige der ftettinfche General. Cu-perintendent Paul a Rhoda stand, wurde gegen das Ende bes 3. 1544 nach Wittenberg gefandt, um B. ju bereben, diese Bedingung aufzugeben, auch wandten sich bie Berzoge an den Kurfurften und erbaten sich beffen Bermittelung, und diefer fchrieb auch an Luther und Me-landthon in diefer Sache. Um Neujahrstage 1545 gab B. der Gefandtschaft seine definitive verneinende Antwort 39).

Im I. 1546 hatte B., wie befant, den Schmerz, am 18. Febr. feinen Freund Luther zu verlieren, und hielt

seinen Buschen ju Ianden S. 7. sahrt ben Titel so an: Ebristlide Rerdenordeninge der töftlien Stadt Hildenssem. Mie einer Borrede Antonil Corvini. Gedruckt tho Hannover dorch Heningt Rabem 1544. Er scheint sie vor sich gehabt zu haben. 38) Der Ehrentricken Stadt Bremen Ehristlicke Ordoninge, na dem billigen Evangelio, tom gemenen Mutte, samt etc lider Ehristlicker Lere erer Predicanten. Cum Praes, Joh. Bugenkagir ad Magistr. Bremensem. Magbeburg 1534. 4. M. v. Ianden. S. 147. 39) Die Actenstüde über diese Werhandlungen, welche zu bem ehemaligen bischssichen Archive Eamin gehören, liegen vollständig vor mir, und ich habe sie aus biesen zum Theit Originalhandschriften in Schildener's oben gedachter Beitschrift heft 2. samtlich abbrucken lassen. Die meisten derseiben hatten schon früher Iande, jedoch nicht in ber gehörigen Ordnung, sin einem Anhange zu seinem Leben Buge nahagen's mitgetheilt. Über die Geschichte dieser Unterhandlungen mit Bugenhagen wegen des caminschen Bisthums s. außer Ianden S. 56 u. s., besonders I. I. Sell's Gesch. des Herzogthums Pommern. S. 19. u. s.

<sup>34)</sup> Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniae et Norwegise ac Ducatuum Sleswisi et Holsetiae, jussu Christiani III. Regis Daniae etc. cuius Diploma praesixum est, latine a Bugenhagio conscripta etc. Hafn. 1537.8. M. vgl. Ianden S. 149. über Bugendagio ke. Hafn. 1537.8. M. vgl. Ianden S. 149. über Bugendagte: Erich Pontoppidan's Kirchenhiskorien Odnemarts, nach Ordnung der Jahre adgesaft. Frankf. 1741—47. 3 Ehlc. 4. 35) Constitutio Academiae Regiae Hafniae. S. l. et a. 36) In Schilbener's greifsw. atadem, Bettsschrift. Heft Z. Greifsw. 1823. Put ber und Bugen bagen nehft Ansgar kiehen, wiewol keine Odnen, wegen ihrer Berdlenste um die Religion im Norden, unter den berühmten und verdienstvollen Mannern, welchen zu Idgerpriis auf Seeland Shrendenstwollen Mannern, welchen zu Idgerpriis auf Seeland Sperchonkusler errichtet worden, mittesst einer ihrem Undenlen gebeiligten dreiseitigen Spissaule; das Jusgekell dieser Saule bildet einen Aels, und hat die Ausschleit; matth. XIII. 18. Auf ihrer Spisse funkelt ein goldner Stern, unter welchem man Dan. XII. 5. liest; an jeder der 3 Seiten steht einer der 3 Kamen (Auch sind über B's Wirksamsteit in Odnemark Münter's danske Reform. Hist. 2, B. S. 327 f. 357 f. und Wand ule's Cebensbesschr. der zu Idgerpriis durch Densmale ausgezeichneten verdlenten Männer Sb. 1. S. 19 ss. zu vergleichen. (v. Gehren.) 37) Ebrististe Kerden-Ordeninge im Lande Brunschweiten-Ordeninge, Eeremonien unde Gesange vor arme, ungeschiedte Pfarredern Deels. Wittend. Iska. 4. — Ehristlie Kerden-Ordeninge, Eeremonien unde Stesange vor arme, ungeschiedte Pfarredern in dem lösslichen Kirchen-Ordeninge, Geremonien unde Stesange vor arme, ungeschiedte pfarredern in dem Lösslichen Kirchen-Ordeninge in Standen S. 156. Ochrich is. Handver 1544. 4. M. v. Idanden S. 156. Ochrich in

demselben am 22. Die Leichenpredigt in ber Schlofiftiche gu Wittenberg . . . Wit diefem Todesfalle begint überhaupt ein wichtiger Abschnitt in B's. Leben; benn die nachfolgenden Jahre waren eigentlich eine ununterbrochene Reihe von betrübenden Ereigniffen für ibn. Der bald nach Luthers Tobe ausgebrochene fcmalfalbis fche Krieg, Die fur ben Rurfurften Joh. Friedrich fo ungludliche Schlacht bei Dublberg am 24. April 1547, Die Gefangennehmung beffelben, Die Belagerung und Einnahme von Wittenberg, die neue Landesberrfchaft, unter welcher er zugleich mit Dela n chth on fein Umt in Wittenberg fortfeste, alles diefes erfullte den dem Greifesalter fich nabenden Dann mit schmerglichen Gefühlen 41). Bermehrt wurden dieselben durch die sogenannten adias phoristischen Sandel und Zwistigfeiten, welche in Folge des auf dem Reichstage zu Augsburg (1548) geschmiedes ten Interims ausbrachen, in welche er mit verwidelt wurde, und durch allerlei bose Nachreden, welche von Flacius, Amsborf, Andr. Ofiander und Andern uber ihn verbreitet wurden, indem man ihn nicht nur bes Eigennuges und der Undanfbarfeit gegen feinen unglude lichen vorigen Landesherrn, sondern auch der Verleug-nung und der Verfalschung der reinen lutherischen Lehre beschuldigte \*2). Bis jum J. 1558 suhrte er auf diese Weise sein Leben hin, und in den letten Jahren dessels ben kamen der große körperliche Schwachen und Blindbeit an einem Muge dazu, fo daß felbst fein treuer Freund Melanchthon, ber alle bofe Rachreden mit ibm theis len mußte, in den Bunfch ausbrach : daß doch Gott ibn fo alt nicht moge werden laffen. In der Racht vom 19. jum 20. April des 3. 1558 zwischen 12 und 1 Uhr ftarb endlich B. lebensfatt 43), und die Stadt und die Bochfchule betrauerten in ibm den treuesten und eifrigsten Lebrer. Bon mehren Seiten wurde fein Tod in Liedern betrauert. Der damalige Reftor der Universität Da atth. Blochinger lud in einem eigenen Programme die afabemifche Jugend jur Begleitung feiner Leiche ein 4.).

M's Witwe überlebte ihren Mann und ift, aller Wahrsscheinlichkeit nach, erst nach 1568 gestorben; außers dem blieben zurück sein Sohn, gleichfalls Johann ges nant \*\*), und zwei, wenn nicht drei Töchter, von welschen die alteste, Sara, die Gattin des durch seine uns glücklichen Schicksale bekannten Prosessors Eracow zu Greiswald die bekannteste geworden ist.

Daß ein Mann wie B. in der bewegten Zeit, in welcher er lebte, auch nicht ohne mancherlei gelehrte Kampfe blieb, ist leicht zu ermessen, auch oben zum Theil schon angedeutet. In den frühern Jahren seines Lebens waren es außer den katholischen Gegnern, die er mit Luther, Melanchthon und seinen andern Genossen gemeinschaftlich hatte, besonders Carlstadt, Zwingli, Joh. Agricola und Bucer 40), in den spätern Jahren die schon oben genannten Flacius, Amsdorf und Osiander 47), zu welchen sich besonders auch der churssürstliche Leibarzt Ragenberger gesellte 40).

45) Das Jahr seiner Geburt läst fic nicht angeben; wahrscheinlich war er aber bas diteke Kind des Acformators. Noch del dem Leben seines Baters wurde er Professoribis war der eines Baters wurde er Professoribis und Kintenderg und in den Scriptis a Professoribus Univers. Witederg, publice propositis sinden sich auch manche Unschläge von ihm. Den Beissomen Dom mer (Pommeranus) liedes auch er une Teinnerung an das Baterland seines Baters, wiewol er selbst in Wittenderg gedoren war. Im 3. 1570 nahm er den Orde sines Dottors der Theologischen Facultät, auch 1575 Superintendent dassehet, nachdem er zugleich mit der Professor des Professorischen Facultät, auch 1575 Superintendent dassehet, nachdem er zugleich mit der Professor des Prophenses und Kemberg, wo er auch 1592 kard. Das Acrzeichnis seiner größtentheils aus Salusläussischen dassen habe der Geschliche des Arenders sieden sieden sieden sieden sieden findet man dei In ale nim Leden des Kerzeichnis seiner größtentheils aus Salusläussischen des Seichliches des Vergen auch 2018. Das Beschag en de gen hagen fortgesidert, aus welchem auch der in der gen hagen S. 160. u. 161. Er hat das Geschliche des Mesors mators Bugen da gen fortgesidert, aus welchem auch der in der ersten Halte des vorigen Jahrd. ledende Dr. Gortfr. Rudolfd der Mersenstung einiger Merkwürdigseiten aus der Geographie und Genealogie, Leipz. 1726 haben, welche Abrad. Gortfr. Kudolfd der unter dem Eltel: Samlungen historischer und geographischer Merkwürdigseiten, Altend. 1752 vermehrt herrausgegeben det. Rach Konstenden des Abendmahre Gehrift (G. 9.) deuter dieser spahagen in den angestuntere Schrift (G. 9.) deuter dieser spahagen in volusionden Unternehmungen desselben der Abritatio der zu revolutionden Unternehmungen desselben in Wittenderg; In kolle wegen der Ledre vom beil. Abendwallsser in Buler von Bucer verschriftigen der Aberd welchen des Abendwalbskreits, in Folge der von Bucer verschriftigen teutschen der Kebendelssen. S. 14 u. s. v. une Kordes (G. 109) ist auch zu ersehen des kleinen Besche

<sup>40)</sup> Mehrmals gebruckt, sowol einzeln, als auch in Samlungen, namentlich in folgenden: Memoriam Saecularem Funeris et Sepulari Dr. Martini Lutheri recolere studet Dr. Carelus Gottlod Hosmanus etc. Witteberg. 1746. 4. und in dem von mir veranstalteten Dr. Martini Lutheri recolere studet Dr. Carelus Gottlod Hosmanus etc. Witteberg. 1746. 4. und in dem von mir veranstalteten Dr. Martin Lutheri recolere studet Dr. Carelus Gottlod Hosmanus etc. Witteberg. 1746. 4. und in dem von mir veranstalteten Dr. Martin Lutheri recolere de u. s. w. Etralssund 1817.8.

41) S. Bugenhagen dei Konige Majest. Hondlungen und Aussichen 1547, welche auch dei Hortscher in der Samlung: der Schiffen Reiser und Konige Majest. Handlungen und Aussichen u. s. w. Franks. am Mayn 1618. Cap. 73. S. 447. u. s. w. (Com Unsang und Fortgang des teutschen Krieges) abgedruck keht.

Sie sist zugleich als eine Bertheidigungsschrift zu betrachten.

S. Bugenh. Epistola spologetien ad Daniae Regem od sibi imputatum adiaphorismum. Unsg. v. Ehrist. Friedr. Lämmel, Damb. 1709. 4.

43) Der alte pommersche Ehronisant Joach im Webel, welchem Roch (S. 40.) gesolgt ist, sest Bugenhagen ge n's Todestag unrichtig auf den 10. April; dasselbe thut auch Lange in seinem Leben Bugenhagens S. 101, wiewol er Vlous in ger's Leichenprogramm auf Bugenhagen ansührt. Die Scripta in Univ. Witteberg, proposita u. Bugenhagen's Beitgenosen und Freunde nehmen einstimmig den 20. April an. Da Bugenhagen zwischen die Berschiedenheit der Annahme des 19. und 20. Aprils.

44) Script. in Univers. Witteb. proposita Tom. III. sol. 166. b sqq. Die erwähnten Gedichte auf Bugens hagen's Tod sinden sich abgedruck dei Fanden.

B's Schriften find febr jabfreich und sie find, mit Ausnahme der erft lange nach feinem Tode gedructen Pomerania und des Berichts über das Schickfal Bittenbergs im schmalkaldischen Kriege, so wie seiner Relatio de gestis in Dania post reditum, samtlich theologischen, und gwar theils bogmatifchen und moralifchen, theils eres getischen 49), theils homisetischen und liturgischen, mits unter auch polemischen Inhalts. Der vielen von ihm verfaßten Kirchenordnungen ift schon oben Erwähnung gefcheben; hier mag nur gefagt werben, baß er auch eine eigene Unweisung: von guten Rirdenordnungen, geschrie-ben hat. Um die teutsche Bibelüberfegung Luther's hat B. fich das große Berdienst erworben, daß er dieselbe ins Plattteutsche überfest bat, welche überfesung in Pommern und mehren andern niedersachsischen Provinzen lange jum firchlichen Gebrauch benutt worden ist 'e'). Für Luther's Bibelübersetung hatte B. eine solche Ehrsfurcht, daß er, wie Mathessius erzählt, den 21. Sept., ober ben Mathiastag, an welchem Luther im 3. 1542 bie lette Sand an feine Uberfesung gelegt haben foll, in gemeinschaftlicher Andacht mit feinen Freunden und Sausgenoffen als ein eigenes gest ber Bibelübersehung feier-te 1). Sehr vollstandige Bergeichniffe der Schriften B's, welche indef boch noch vermehrt werden fonnen, findet man bei Lammel und Janden; nach ihrem Inhalte find die meiften derfelben bei Engelten verzeichnet 42). Bu einer Menge von Buchern anderer Berfaffer bat B. Borreben gefchrieben; auch find ber Briefe von ihm nicht wenige vorhanden, die in mehren Samlungen zerstreut stehen, jum Theil auch noch ungebrudt find \*3). Bon

berg, insonderheit Dr. Ind. Bugen bagen's m. s. W. (Fortges. Saml. v. alten und namen theol. Sachen. Beitr. 2. aufe Jahr 1729. S. 293 u. s. w.). Inden S. 98. u. s. w. und Engeleten E. 67. u. s. w.). Inden S. 98. u. s. w. und Engeleten S. 69. u. s. w. und Engeleten S. 67. u. s. w. 49) Unter Bugen dagen's cregetischen Schriften wurde besondets seine Interpretatio in librum Lalmorum. Ed. prine. Besill. 1524. 4. schr geschähr, namentlich und von Luther fehr bochgeachtet. M. v. Ianden S. 124. u. s. w. 50) Buerft gedruckt kubed 1533. kol. Sie ist speice wie und in Magdeburg (1554. 1559 und 1578) zu Wittenberg (1565) zu Wostenberg (1565), die Barthschen auch zu Magdeburg (1554. 1559 und 1578) zu Wittenberg (1565) zu Wostenberg (1566), die Magdeburgs (1564. 1569) u. w. Darth im jeszen Neuvorpommern (1588), desgleichen auch zu hamburg (1596) gedruckt worden. Ich habe die Magdeburgs (1660) von 1554 zol.), die Barthsche und Hamburgsche Ausgabe sieser Ilberseung vor mir liegen. Über den Hamburgsche Ausgabe sieser Ilberseung vor mir liegen. Über diesen von der vortresssischen Schriften Buchtruckeri zu Tarthsche Ausgabe sieser Ilberseung vor mir liegen. Über diesen von der vortresssischen ehreit zu Aufberanzen der Muschen Buchtruckeri zu Vortressellichen von der vortresssischen der Siesen Kundereri zu Vortressellichen von der vortresssischen Sieserschaften Sieserschaften Sieserschaften Sieserschaften Sieserschaften Sieserschaften Sachen unterblieben Ik. Wenn auch eben keine Ausgabe, so were in Lintrup, ging zu Ansfange des vorigen Iahrb. damit um, die sahrt unterblieben Ik. Wenn auch eben keine Ausgeben, welches aber unterblieben Ik. Wenn auch eben keine Ausgeben, welches aber unterblieben Ik. Wenn auch eben keine Ausgebe, so were doch ein solches einem Leichen Wenn auch eben keine Ausgebe, so were doch ein solches einem Beigen dassen in Gemeinschaft mit Luther und andern seiner Beigen dassen, das dassen feben Schleichen Wenn der ein Berzeichnis der vorzählichten Bugen dassen feben Schleichnis der über die Kangen.

33) Eine

seinen Promotions-Programmen tommen mehn in Soriptis a Professoribus Academise Witeberg propositis vor. Daß B. auch an den verschieden kentnissschriften der lutherischen Kirche und den der vorhergegangenen Verhandlungen, so wie an muchtrend seines Lebens gehaltenen theologischen simenfunsten einen bedeutenden, theils mundlichen, schristlichen Antheil genommen hat, braucht nad oden Gesagten wol nicht hinzugefügt zu werden. Edete mit Luther und Melancht hon ein school logisches Kleedlatt. Mehre Lander und Stadte zu B's Verdensteum sie nicht besser die inn wie ihn ihren Apostel nannten 16. Les stellte ihn dem alten Kirchenvater Ambrosinie etelle und rühmte von ihm, daß er se ein vie det und rühmte von ihm, daß er se ein wirden Verdensten zu der in mancht hung seinen beiden großen Genossen am Refonz Werte vielleicht nicht zleich gekommen sen, so we keine Zeit ihm seine Stelle neben diesen deben weten siesen beiden von Epinscht der praktischen Lüchtigkeit und Liebige er gerade der Mann, den daß Zeitalter bedumt, m der Geschichte der Einrichtung des protestanden den und Schulwesens hat er sich eine Krom wer welche kein Zeitalter ihm entreißen wird. — [Minister und Schulwesens hat er sich eine Krom wer welche kein Beitalter ihm entreißen wird. — [Minister]

Die vorzüglichsten Biographien und Bilimit ben mag die Schlufinote nennen ...).

54) 6. 3anden 6. 32. 42. 89. 55) 6. 34162

<sup>56)</sup> Phil. Melanchton in der Oratio den derendagie in den Melanchton in Gendagie in den Melanchton schen Declamation. Mincentine Gelewie Gelebereilterund daber ist eigene Aussenzu zugeschriebt is Kamt aber, nach Melanchton fast überall zugeschriebt is Kamt aber, nach Melanchton on 6 eigener Aussenzu zu Trage von diesem, wie G. Th. Strobel in seine Kolliter. Inhalts Saml. 5. S. 165. auf das Unwöhrlicht ich nat. M. vgl. auch die kleine Schrift von mir. Ist in Luther n. Phil. Melanchton der Musik, Stralf. 1823. S. 14n. 15. Siederstellicht seiner Samlung der kicht. Berordnungen im herzeichte Vergeschlicht diese Rede ganz richtig unter Melanchtonm Friedliche Rede ganz richtig unter Melanchtonm Friedlich wie Anderender werden der Kanliter der Klanchton von Annie Theol. p. 150—154. Christoph Friedlich der vita Bugenhagii. Hafn. 1706. Sin Abdruch wird unter dem Drusseil. Hafn. 1706. Sin Abdruch wird unter dem Drusseil der Klanchton von Lammel zugleich mit dem Verzeichnisse wird unter dem Drusseil der Kamburg und dem 3. 1705—1706. Dr. 306. Bugenhagen in dem Verzeichnisse wird unter dem Drusseite Hamdurg und dem 3. 1705—1706. Dr. 306. David I dem Gelehrte Hamdurg und dem 3. 1705—1706. Dr. 306. David I dem Gelehrte Hamdurg und dem 3. 1705—1706. Der erste Tomms: Bon denen gelehrten Theologia (und einzige) Still. Alten-Stettin 1734. 4. David ich bei der befondern Titel: 306. David Inkeritä geschichte des vertrefflichen Kinchenlehrers Dr. 306. Briefer ungen vor. I darken Stettin 1734. 4. David Selektingen, von durch und son einzige für die vongel sich Berbesserungen vor. I darken Stettin 1734. 4. David Ikan 1757 davor drucken und son er genant u. s. Wissellungen, son durch und selekting bis der ist der Verzeilungen vor. I darken Kenkenterers Dr. 306. Briefer, was durch über B. besten.— S. Bugenhagium debert 1701. — De meritie Jah. Bugenhagium debert 1701. — De meritie Jah. Bugenhagiu in Koelesiam In

BUGRY, eine Landschaft des alten Franfreiche. Gie geborte por der Anfunft der Romer ju der zwischen Saone und Rhone gelegenen Insula Gallica, und war von ben Sebufianis bewohnt. Cafar, ber aus Selvetien fam inde in Allebrogum fines, ab Allebrogibus in Sebusianos exercitum duxit (de bello Gallico lib. 1. cap. 3.). Es wurde in der Folge ju der prov. lugdunensis prima geschlagen, und zwischen 408 bis 411 von ben Burgundionen überschwemmt und fam nachher unter bas Konigreich Arelat. 1137 schenfte es der teutsche Raifer Beinrich V. Amadeus II., Grafen von Savonen, boch besaffen die herrn von Coligny und Thoire Stude beffelben, die erft 1354 und 1404 durch Rauf und Lausch ebenfalls an Savopen famen. Durch den Lyoner Frieden von 1601 trat jedoch der Bergog von Savoyen gang Bugen mit Breffe und den übrigen Bubeborungen auf der Bestseite der Alpen an Franfreich ab. Geitdem blieb es mit diefer Krone vereinigt, und wurde zu Bourgogne gefchlagen, feit 1791 aber mit dem Dep. Min vereinigt, wovon es jest einen Bestandtheil ausmacht.

BUGGE (Thomas), war ben 12. Oft. 1740 gut Ropenhagen geboren und ftarb ebendaselbst ben 15. Jan.

gleichzeitig mit Lammel. — Oratio de meritis Bugenkagii im Ecel. et Scholsm Lubecensem. Lub. 1704. — Der Verf, des Auffahte et Scholsm Lubecensem. Lub. 1704. — Der Verf, des Auffahte et Scholsm Lubecensem. Lub. 1704. — Der Verf, des Auffahte auf Teutschaft in die Reformation, vorzeiglich in Ruchficht auf Teutschaft in den Erbebungen. Lebed 1809, Mr. 38 u. 39. Der Auffah ift nicht beendigt, da die gedachte Beitschrift wegen, aufdoren mußte. Die Tendenz beiefes Aufgegebed beutet der Titel an. — Erinnerungen an Dr. 30 b. Dusgenhagen haufen. Die Tendenz vollense weiter Litel an. — Erinnerungen an Dr. 30 b. Dusgenhagen werten nicht und liefern auch mehre schiehke um das Schulwesen in Teutschand, und liefern auch mehre schähdere Beiträge zur Geschichte des dustern Ledens des Reformators, desenders aus der noch ungedrucken Eronit Iva ach im is von Wede ich nie gesehen habe. — liber die Bugenhagi lapsu achiaphoristico Hamb, 1710, welche ich nie gesehen habe. — liber die Bugenhas gen is Leden abhandelnden Schriften, s. W. Brügge mau nis Beiträge zu der aussührlichen Beschreibung des tdaigl, preuß. Derschaft zu der Geschreibung des klaigl, preuß. Derschaft zu der Geschreibung des klaigl, preuß. Derschaft zu der Filler. Di. 10. 6. 403. n. s. 193. — 195. Sonft mögen über Bis Leden u. Schriften noch verglichen werden: Nieeron teutsch Andern. Bis Geschnen Welchreiben Deiter Erberden Liber. Di. 1. (Lyz. 1790. Neue Lusg.) S. 175 n. s. w. und D. W. Kotersmuth der weite Kusg.) S. 175 n. s. w. und D. W. Rotersmuth der na ach is der kanner, die für und gegem die Niegen der Keformation Lusgen. Die geschnen Beschren Bis Bis 117. n. s. w. Bu wuhschen werden der Konnern der Erber der Kusg. Der Erben Bischen Beschren Lieben De

1815. Nach Tycho Brabe erwarb er sich unter ben Astronomen und Mathematifern in Danemart ben mehrsten Ruhm. Seine von früher Jugend an fich entwiltelnde Reigung für die mathematischen Biffenschaften wurde von seinen Lehrern sorgfältig gepflegt. Der Theologie, welche er auf seiner vaterstädtischen Universität anfanglich studirte, jog er bald die Borlefungen der Mathe matifer und Physiter vor; dabei beschaftigte er fich gern mit astronomischen Beobachtungen. Schon im 3. 1761 erschienen in den Mémoires de l'academie royale de Paris feine ju Drontheim über den Durchgang der Benus durch die Sonne angestellten Beobachtungen. 3m 3. 1762 von der fon. Gefellichaft der Biffenschaften w Ropenhagen als geographischer Landmeffer angestellt, nahm er bis 1765 nicht nur jahrlich 20 bis 24 Quabratmeilen von Seeland auf, fondern bildete auch, nach Anweisung ber Gefellschaft, viele junge Leute fur bas Fach der Land-meffung. Professor der Aftronomie und Mathematif bei ber Universitat wurde er 1777 und trat in eben dem Jahre auf königliche Kosten eine gelehrte Reise nach Teutschland, Solland, Franfreich und England an. Bald nach feiner Rudtehr erhielt das Observatorium auf dem foge nannten runden Thurme ju Ropenhagen nach feinen Borfchlagen mefentliche Berbefferungen, und die Regirung versah ibn jugleich ju seinen aftronomischen Beschaftigungen mit tostbaren Instrumenten. Durch beren Benutung feste Bugge feine Beobachtungen mit fo gutem Erfolge fort, daß ihm die Aftronomie mehre bedeutende Entbedungen, j. B. über ben Firstern Algol im Berfeus, über ben Planeten Saturn u. f. w. ju verdanten bat; auch verfertigte er einen Intlinationstompaß nach eigner Erfindung, um badurch die Intlination ber Magnetnadel ju bestimmen; eben fo erfand er ein nivellirungbinftrument mit Quedfilber jum Gebrauch für geringere Entfernungen. Durch mehrjahrige Beobachtungen fand et, daß der Regen in großerem Dage in niedrigen, als in bobern Regionen niederfallt. — Muf Befehl der Landesregirung und nach erhaltener Einladung von Seiten ber frangofischen Regirung reisete er im 3. 1798 nach Das ris, um mit den Commiffarien des Nationalinstitutes über die Bestimmung der Fundamental-Einheit für Dag und Gewicht nach den von der Natur felbst vorgeschriebenen Grundsahen, oder über die richtige Große des Meters und Rilogramms, ju conferiren. Wie boch man feine Bemuhungen ju ichaben wußte, beweist die furz darauf erfolgte Aufnahme in das franzolische Nationalinstitut. Als im 3. 1807 durch bas Bombardement der Englander, unter andern auch Bugges Prosefforwohnung, nebst der Salfte seiner großen Bibliothef und seiner fostbaren Instrumentensammlung, ein Raub der Flammen wurde: suchte und fand er Mittel, die feiner Aufsicht anvertrauten wiffenschaftlichen Schate, die aftronomischen Instrumente des foniglichen Observatoriums, nebst ben Rupferplatten ju den der Gesellichaft der Biffenschaften geborigen Ratten, ju retten. Sein Privateigenthum überließ er ber Berftorung, um jur Erhaltung bes ber Ration und bem Ronige gehörigen Eigenthums Beit und Mittel ju gewinnen. Bald nach diefer Probe der reinften Umtetreue erhielt er vom Konige ben Danebrog- Orden und den Chas mitter eines wirtlichen Etatbrathebe - Bon feinen Eis

genschaften als Menfc, als Burger und als Gelehrter weiß man nur Gutes; firenge Rechtschaffenheit, unverbroffener Diensteifer und bie warmfte und thatigfte Liebe gu den Biffenschaften zeichnete ihn aus. Die lette bes wies er insonderheit auch durch feine vieljährigen Borles fungen über Physit und faft alle Theile ber Mathematif, bie er, aufer vor feinen gewöhnlichen afabemischen Ditburgern, por einer Menge von Officieren bes See schats, bes Artillerie = und Ingenieurforps und andern Suborern bielt. Bu feinen Sauptverdienften geboren überdies noch bie vielen vortrefflichen geographischen Karten über Cees land und gang Danemart, beren herausgabe er in bem langen Seitraume von 1780 bis an feinen Sod, alfo 35 Jahre lang, beforgte, mabrend er jugleich bie Musmeffungen und trigenometrischen Operationen in Rerwegen und Island leitete und alle die, welche in diesem Fache arbeiteten, bilbete. — Unter feinen jahlreichen Schriften verbienen besonders bie bemerft ju werden, welche durch Aberfebungen in das Teutsche einen weitern Birfunges freis erhalten haben: Beschreibung der Ausmeffungsart, die bei Berfertigung der danischen geographischen Karten ist angewendet worden (Dresden 1787). Erste Gründe der sphärischen und theoretischen Astronomie (1796). Ers fte Grunde der reinen oder abstraften Mathematif, in 3 Banden (Altona 1797 neue Aufl. 1813. 14.), Reise nach Paris 1798. 1799. — Conft befinden fich von ihm noch in den Schriften ber fon. Gefellichaft b. Biffenschaften, de l'academie royale de Paris, in ten Mémoires Transactions etc. viele gelehrte Abhandlungen von mathematischem, geographischem, und astronomischem Inhalte, nebst Beschreibungen von allen den aftronomischen Beobs achtungen, die er in einer Reihe von mehr als 40 3abren angestellt bat; und in der fonigl. Bibliothef ju Ros penhagen find mehre ungebruckte Werte von ihm aufbemahrt. Wie febr man feinen Berth als Gelehrter im In = und Auslande ju ichagen wußte, bas erhellt aus ber großen Sahl von gelehrten Gesellschaften zu Peters-burg, Pifa, London, Stochholm, Mannheim, Sarlem, Paris, Drontheim, Ropenhagen - Die ihn theils gum Ehren=, theile jum ordentlichen Milgliede erwählt hatten. Bugge lebte in einem bantbarern und den Biffenschaften gunftigeren Beitalter, ale Incho Brabe \*). (v. Gehren.) BUGGIAS, Isla de los Negros, eine ber fpamis

schen Philippineninseln in Oftindien (9° 26'—11° 33' n. B.), 45 St. lang, 10 St. breit, sehr bergig, waldig, gut bewässert, und fruchtbar an Reis, Ebenholt, Bauboli, Bache, Bogelnestern und Wildpret. Muffer ben Biffagern wohnen im Innern viele Neger. Der Saupts ort ist Tanasan. (Stein.)

BUGGISEN, ein Malaienstamm, der über ben grofesten Theil der Infel Celebes verbreitet ift, und einen besondern Dialest der malaischen Sprache redet. Sie ahneln in ihrem ganzen Sabitus den übrigen Malaien, porzüglich den benachbarten Macassaren, und werden von ben Europäern für die fühnsten, muthigften und verwegenften, aber auch für bie racheierigften aller Bewebner des indischen Archipels gehalten; in feiner Sand in ber Krif wol gefährticher, als in der hand eines Buggifen, vor allen, wenn er fich in Loddy ober Opium beranfic hat. Ubrigens find fie eine anfaffige, fchen in ber Civilis fation weiter vorgerudte Bolterichaft, tie ibeen Urferung bis auf einen heros Sawira Gobino, der lange ver unserer Ara gelebt und von einem ibrer aken Getter Bitara Guru abstammen foll, surudführt. Sett fint fie, wie die meisten Malaien Meslemimen; ihr machtigfies Reich auf Celebes ift bas von Bony, aber and bie gange Bestfufte wird von ihren Stammen eingenemmen. Der Bufen von Bony wird nach ihnen zuweilen bie Buggifenbai genant. (Hassel)

BUGIA, Busjega, Stadt in ber Algier. Lenticaft Conftantina an einem Bufen bes mittellandifchen Meers, ber von ihr ben Namen empfangt. Gie liegt am Sufe eines hohen Felfengebirgs auf ben Trummern einer alten Stadt und wird von einem Sluffe burchftremt, ber Bugia, auch Nasava ober Ajeddi heift, von bem Gebirge Jurgura auf die Stadt jutomt und im Winter nicht felten Überschwemmungen anrichtet. Gie bat 3 Forts, 600 Einm. und einen fichern, tiefen und geraumigen Das fen deffen Einfahrt aber bochft gefahrlich ift; baber er von Europäern wenig angethan wird. Die Einw. bereis ten aus bem Gifen, bas in ben benachbarten Dinen bricht, Baffen und Gerathe und fubren Dl und Bachs aus, das ihnen von Kabylen und Refeelen gebracht wird. 2Babricheinlich ftand bier bas alte Caldo. (Hassel.)

Bugiha, f. Bodscha.

BUGINVILLEA, nannte Commerson nach tem beruhmten Seehelden und Beltumfegler Grafen Bougainville \*) eine Pflanzen = Gattung aus ter naturlichen Familie der Myctaginen und der 7ten Linne'ichen Klaffe, beren rohriger gefatteter 103ahniger forollinifcher Relch auf einer fcon gefarbten Bractee fitt, beren 7 Staubfaten unten in einer Rohre verwachfen find, und beren Ache nium vom Relde bedectt wird. Wir baben nur eine Art, B. spectabilis Juss.. in Gubamerica, Die ein flets ternder Strauch mit dornigen Zweigen, eifdrmigen behaarten Blattern ift und beren rofenrothe Blutben gu breien stehn. B. peruviana Bonpl. und brasiliensis Neuwied. find dieselbe Art. (Sprengel.)

Buglahmung, f. Bug. BUGLASO, eine 2634 OM. große und von den Spaniern nicht besette Philippinen . ober Biffaperinsel im dinesischen Dieere. (Stein.)

BUGLE-HORN. Der Rame Diefes, in neuern Beiten, vorzüglich in England wieder in Schwang getoms menen aber auch bei uns, sowol in der Rriegs=, ale ber Conzert= und Theatermusit üblichen Tonwertzeuges, beifit, wortlich überfest, ein Buffelhorn; bei ben Englanbern eigentlich ein Jagoborn. Bei uns wird es baufig misbrauchlich Bugelhorn genant, und, in Bezie-hung auf feinen militarischen Gebrauch, auch oft Flu-gelhorn, Signalhorn, Jägerhorn oder auch Halbmond, von seiner chemals halbzirkels, oder halbmondformigen Gestaltung.

<sup>\*)</sup> Dansk Literatur-Tidende for 1815. Nr. 23. ©. 357—368. und Nye Samling af Videnskabernes Selskabets Skrifter, Deel 4 u. 5. nebst Privatnachrichten.

<sup>°) 6.</sup> Eb. XII. 6. 111-12,

415

§. 1. Seiner Wesenheit nach ist es der Arompete am ahnlichsten und wird auch mit einem trompetenartigen Mundstücke geblasen. Es sinden aber zwischen ihm und der Arompete, solgende wesentliche Unterschiede Statt: Für's Erste ist die Rohre, aus welcher das Buglehorn besteht, nur halb so lang als die der Arompete, so daß, wenn z. B. eine C-Arompete acht (nurnberger) Fuß lang ist, ein in C stehendes Buglehorn nur 4 Fuß Länge hat. Eine natürliche Folge hievon ist, daß dieses im Gans zen um eine Octave höher ist, als jene. Indes die natürlichen Idne der C-Arompete durch nachstehende Fig. 1. dargestellt sind, liegen die des Buglehorns gerade um eine Octave höher, wie bei Fig. 2.



(Bergl. den Art. Beitone &. 7.), so, daß also 3. B. der eigentliche Grundton I. der Trompete, der Son Groß-C,

, auf dem Buglehorn fehlt, indem der Grund-

ton I. diefes letteren bas fleine e, \_\_\_\_\_, ist.

Es ift klar, daß ichon hiedurch eine individuelle Bersch ied enheit der Klangfarbe des Buglehorns, von der einer Trompete, entspringt, indem ein und der selbe Son auf jedem dieser verschiedenen Instrumente in einer andern Qualität erscheint, z.B. das eben erwähnte kleine o auf der Trompete als erfter Beiton II, auf dem Buglehorn aber als Grundton I; der Ton auf jener als IV, auf diesem aber als II; — der Ton g

dort als VI, hier als III,— u. f. w.

§. 2. Furs Zweite ift die Rohre des Buglehorns, bei ihrer geringeren Lange, boch von weit größerem Durchmeffer als die der Trompete, und also verhältniss maßig außerordentlich weit gegen ihre Lange. Die Folge hievon ift "daß sie ihren wirklichen Grundston (I) leicht anzugeben vermag (Art. Beitons §. 10.), ja selbst leichter, als die Trompete ihren gleich hohen erssten Beiton (II) angibt. — Umgekehrt aber geht durch

eben bies Berhaltniß die Aussuhrbarkeit der hohern Ione IX, X, u. f. w. verloren. — Eine weitere Wirfung der verhaltnismäßig sehr bedeutenden Weite der Rohre des Buglehorns ist eine ausgezeichnete Fulle und Starke des Klanges, welcher es unter Andern eben seine Ausenahme als militarisches Signalhorn zu danken hat.

- §. 3. Nicht minder flar ist aber auf der andern Seite, daß das Instrument, auch an naturlichen Tonen weit armer seyn muß, als die Trompete, weil es sich in der Sphare seiner tiefften Tone herums dreht, in welcher die Natur, wie bekant (Art. Beitone §. 3.) die größten Lucken gelassen hat, wie auch dieses die obige Fig. 2, anschaulich genug darstellt.
- §. 4. Man hat dem aus diesem Umstande entspringenden Mangel in neuern Zeiten abzuhelsen gesucht, theils dadurch, daß man dem Instrumente einen posaus nenartigen Auszugdogen ansügte (f. Blasinstrumente, §. 14,), theils durch Tonlocker (Blasinstrumente, §. 14,), theils durch Tonlocker (Blasinstrumente, §. 15, u. sgg.). Die erste Methode soll 1815 in England von einem Teutschen, Namens Schmidt, aus Thuringen, erstem Trompeter des damaligen Prinzen-Regenten zurst versucht worden seyn, und das also vervollsommnete Instrument den Namen The Regent's-Bugle erhalten has den. Daß die in der Leipziger Mus. Stg. von 1815, S. 637 davon gegebene Nachricht physifialisch unmöglich richtig seyn konnte, habe ich auf S. 830 derselben Zeitung v. J. 1817 nachgewiesen, und die seitbem auch bei und befant gewordene Beschaffenheit des befraglichen Instrusmentes hat bestätigt, daß, genau wie ich im Borand nachgewiesen hatte, der Urheber jener Nachrichten in einem Stücke zu Viele, im anderen zu Wenig davon gerrühmt hatte.
- §. 5. Auch der Berfuch, den Tonreichthum des Inftrumentes durch Tonlocher zu vermehren, welsche, größerer Bequemlichfeit wegen, famtlich durch Klappen regirt werden; ift, wie zu erwarten war, gut gelungen.

Die hiezu gehörigen, am Ende diefes Theils befindlichen Beichnungen und Sabellen mögen die Einrichtung und das Tonspiel des Buglehorns mit 6 und 7 Klappen, ver finnlichen.

§. 6. Der Klang des also verseinerten Instrumenstes vereint mit seiner natürlichen und unverloren bleis benden Fülle und Gediegenheit, in den Schnden eines nicht ungeschickten Spielers, zugleich auch eine Weichheit und Biegsamkeit, welche es nicht für Musik im Freien allein, sondern auch im Theater und Conzertsaal empfehlenswerth macht. Da es übrigens nach beliebigen Dismensionen, bald kleiner, bald größer, also von beliebig hohem oder tieferem Tonumfange, gebaut werden kann, so konne es in dieser Hinsicht allein zum Vortrage der Melodie einer Oberstimme, sondern auch sehr vortheils haft zu kräftigen Mittelstimmen — ja selbst als Basinsstrument, vorzüglich bei stark besetzen Musikaussührungen, gebraucht werden. Wenigstens habe ich in der großen und wohleingerichteten Instrumentens Manusaktur der Gersen Schott in Mainz, woselbst auch Buglehorner mit großer Sorgsalt und Geschicklichseit angesertigt werden, einige Bas-Buglehorner mit 9 Klappen gesehen und ges

hort, welche von diesem Instrumente die größten Effette erwarten lassen. — Auch andere hohere in Es, D, C und B mit posaunenartigem Auszugbogen, ohne Alappen, mit Alappen aber in C, oder B, nebst einem Stift, um einen Semiton tieser zu stimmen. (Gottfr. Weber.)

BUGNA, bei den Portugisen Abugona, nach Lusdoss eine fleine und bergige Provinz Sabessiniens zwisschen Tigre, Bagemder, Amhara und Angot. Bruce's Charte hat gerade auf dieser Stelle Giannamora. Man könnte vielleicht daraus folgern, der Name sey nicht mehr vorhanden. Salt's Charte hat indessen an der bezeichs neten Gegend "das Bugana des Alvarez" und Bruce selbst (I. 570.) spricht für ihr ehemaliges Dasenn: "Jusdith (Tochter Gideon's) war an den Statthalter eines kleinen Districts Bugna in der Nahe von Lasta verheirathet und diese beiben Landschaften waren mit dem Judensthum ebenfalls sehr angesteckt."

BUGNOT (Louis Gabriel), neuerer lateinischer Dichter, geburtig aus St. Dizier in der Champagne, geb. um 1617 \*). Er trat 1636 in die Congregation ber Benedictiner von St. Maur, und zwar in der Abtei St. Remi zu Rheims, lehrte Philosophie und Rhetorif in manchen Collegien feines Ordens und ftarb im J. 1673 als Prior ju Bernay in ber Normandie. Seine lateinischen Gedichte beziehen fich auf Gegenstanbe feines Ordens, indem fie theils Berfificationen der Regeln und Borschriften beffelben (Vita et Regula S. Benedicti carminibus expressae. Paris. 1662. 12.), theile bid)= terische Lobreden auf die Beiligen aus dem Benedictiners Orden find (Sacra Elogia Sanctor. ord. S. Bened. versibus redd. Par. 1663. 12. mit der Vita et Reg. S. Bened. wieder jusammen gedruckt Paris. 1665 und 1669). Daß er ju dem befannten allegorischen Romane bes Johann Barclay, der Argenis, Die Fortfegung als 2ten und 3ten Theil gefchrieben habe, fann nicht fo bestimt behauptet werden, als Saffin thut; wol aber bat er gang gewiß diefen Roman herausgegeben, erflart, und von feinem Eigenen Dandes, namentlich Berfe, binjugefügt \*\*). Mohnike.

BUGO, ein Fürstenthum auf der japanischen Insel Kiusiu, start gebirgig, aber reich an Silber und sehr weis sem Zinn; die Hauststadt ist Funai. (Hassel.) BUGSIREN, ein Schiff wegen Mangels an Wind, oder aus andern Gründen, vermittels der Schluppen und

oder aus andern Grunden, vermittels der Schluppen und Boote, welche voran rudern, nachziehen. Bu diesem Bwecke wird am Bugspriet des Schiffes und am hintertheile des Boots ein Tau befestiget, welches das Bugsfirt au genant wird. Wenn das Schiff aber durch ein anderes segelndes Schiff fortgezogen wird, so heißt dies schleepen, oder aufs Schleeptau genommen wersden.

(Braubach.)

Bugspriet, f. Bug.

BUGUE (1e), Stadt an der Bigere, wo diefer Fluf die Dordogne erreicht, und der Stapelplat diefes

\*) Riceron t. Uberf. B. 13. G. 186.
\*\*) Bgl. R. P. Taffin's Gelehrtengefc. ber Kongregation bon St. Maur, B. 1. S. 123—125., wo Saffin auch einige bon Bugnot's Berfen aus dem Leben und ber Regel bes heil. Benebilt mittheilt und ben Art. J. Barclay Rote 15.

schiffbaren Flusses im Distr. Sarlat des franz. Depart. Dordogne. Sie ist gut und regelmäßig gebauet, hat 2 Rirchen, 510 Haus. und 2475 Einw., die Etamines, Serges und Cadis weben und einen ausgebreiteten Handel, besonders mit Bieh und Wein treiben, der von hier nach Bordeaux geht. In der Nache liegt bei dem Dorfe Pivaset die berühmte Trou de Granville, eine Stalatistengrotte, die sich 3270 Fuß in der Liefe ausdehnt und einen Umfang von 13,020 Fuß einnimt; sie hat vieles Ahnliche mit unstrer Baumannshohle, Gange, Sale, Gemächer und einen Bach, der verschwindet und wieder ausbricht. Man hat von ihr einen Plan, den der Ingenieur Boutin aufgenommen. (Hassel)

BUGULMA, Bugulminsk, Kreisstadt in der rust. Statthalterschaft Orendurg, Kr. Usa, am gleichnamigen Flusse (54° 30' N. B.), 50 M. von Orendurg, mit 500 Hasel, 2 Kirchen und einem Hospital für alte frankliche Verwießene aus dieser und andern Statthalterschaften. In dem Kreise wohnen auch viele Invasiden und versarmte Bauern. Der Einwohner der Stadt mögen uns gesähr 2000 sepn. (J. Ch. Petri.)

BUHAWULPUR, 1) Diftr. in der afghan. Landich. Multan, im NW. an Leja, im R. an Multan, im NO. an bas Pentschnab, im D. u. G. an hindustan, in 2B. an Butrund, im NW. an Dera Chasi Rhan ftogend. Er wird vom Sind durchstromt, der hier den Punchnud aufnimt, bat langs den Fluffen fruchtbare und ergiebige Ge genben, im Innern viele mufte Striche, und wird von Dichaten, Beludichen und Sindus bewohnt. Der Rhan ist mehr ein zinspflichtiger Furft, als ein Statthalter des Schahs von Afghanistan, unterhalt 10,000 Mann Truppen und hat 1½ Mill. Guld. Einfünfte. — 2) Saupts stadt dieses Distrifts an der Gharra, dem alten Sppha-fis, unter 29° 27' R. Br. und 89° 26' L., ift mit Lehmmauern umgeben, hat badfteinerne Sauf. und einen Um-fang von & Die Ginw. verfertigen nicht allein gute feidne und baumwollne Baren, fondern unterhalten auch Studgiefereien und Uhrenfabrifen. 1808 fam Mount ftuart Elphinstone durch diefen Ort. (Hassel)

Buhne, f. Schalung.

BUI, Buja, eine wieder eingegangene Kreisstadt in bem ruffischen Gouvernement Kostroma, an dem Einstuffe ber Wera in die Kostroma, beinache 60 M. von Mostau und 13 von Kostroma. Sie hat 125 Saufer, etwa 1000 Einw., einige Gerbereien, land. Gewerbe und etwas Kramhandel.

(J. Ch. Petri.)

Bujiden, f. Buwahiden.
BUIL, BUEIL (Buellius), Benedictiner in der Abtei Montserrat in Spanien, aus Catalonien abstammend, stand bei den katholischen Konigen Ferdinand und Isabelle in großem Ansehen, und wurde von ihnen besstimt, den katholischen Glauben in der neuen Welt auszuwereiten. Der Papst schmuckte ihn mit dem Pallium, und ernannte ihn zu seinem Generalvikar in Westindien, als dessen erster Patriarch er betrachtet wird. In Begleistung von 12 Geistlichen seines Ordens schiffte er sich 1493 mit Colon auf dessen zweiter Reise ein, entzweite sich aber mit demselben nach der Ankunst in Amerika in dem Grade, daß er den Bann über den Entdecker der neuen Welt aussprach. Beide schrieben an die Könige,

aber Buil kehrte zuerst nach Spanien zurud, und trug wol das meiste zu dem unverdienten harten Schickal bei, das über Colon losbrach. Die meisten Geschichtschreiber bes 16. Jahrh., welche über die Entdedung von Amerika schrieben, gedenken auch Buil's. Aus ihren Berichten verfertigte ein teutscher Benediktinermonch in Niederosterich ein bemerkenswerthes Wert unter dem Titel: Nova typis transacta navigatio novi ordis, Indiae occidentalis, Buellii Cataloni sociorumque monachorum ordinis S. Benedicti facta a. 1492, nuno primum e variis scriptoribus in unum collecta. Simo loco. 1621. fol. mit gut gestochenen Aupsern, deren Borstellungen aber eben so fabelhaft sind, als der Text, der sie begleitet. Der Hauptzweck des Versassers war zu deweisen, daß die Benedictiner zuerst das Evangelium in der neuen West gerediet aeprediet haben \*).

ber neuen Welt gepredigt haben \*). (Baur.)
BUILTH, Marktsteden in der Grafich. Brecknock des brit. Fürstenth. Wales. Er liegt am Whe, ist gut gebauet und jahlt 815 Einw., die Strümpse weben und 1Wochensu. 5 Jahrmarkte halten. Man halt es für das alte Bullaum, wo die Romer ein Standquartier hatten. Hier und zwar am Flüsichen Nrvon siel der letzte Wales ser Fürst Llewellyn nach einer verzweiselten Gegenwehr, die er den Briten geleistet hatte. † Meile im NW. des Orts sprudelt eine Galzquelle, die Park Wells, hers

BUINACKI, ein kleines Fürstenthum in Daghestan am kaspischen Meer, an der Granze des südlicher geles genen Kaitaden Landes, deffen Hauptort gleiches Namens (zw. 43 und 42° d. nordl. Br. und 65 u. 66° d. oftl. L.), in einer fruchtbaren hüglichten, auf den Gipfeln mit Weistdorngestrauch besetzen Gegend liegt. Der jedesmaslige Erbpring des hier herrschenden Schannbals von Larch u ist Fürst von Buinacti. (Rommel.)

BUINSK, eine neue Kreisstadt in dem ruff. Gow. Simbirst, an der Karla, mit 243 Wohnhausern, 1 Kirsche und 1200 Einw., welche meistens Ackerbau u. Biebs gucht treiben. In der Rabe ist ein Eisenhammer; die Fruchtbarkeit der Gegend ist mittelmäßig. (J. Ch. Petri.)

BUIS (1e), kleine Stadt im franz. Dep. Drome Bez. Nions an der Ouveze in einem olivenreichen Thale, mit 450 Hauf. und 2215 Einw., die Seide spinnen und Gerbereien unterhalten. (Hassel.)

BUITENZOORG, ein Distrift in dem niederlandischen Antheile der Insel Java im S. von Batavia und
ein Theil des alten Konigreichs Jacatra; 424 DM. mit
76,312 Einw., worunter 73,679 Javaner und 2633 Schie
nesen, reich an Reiße, Kassee, Zuder und Salanganennestern. Der gleichn. hauptort liegt auf einer Anhobe,
3000 Fuß über dem Meere, enthalt verschiedene ansehnliche Landhäuser, über 5000 Einw., und halt einen besuchten Markt. Unweit dieses Orts sieht man die Ruinen
der alten Javanessschaften Metropole Padschedschran, in
den umgestürzten Tempeln noch mehre merkwürdige Bildsäulen mit Trimurtis.

faulen mit Trimurtis. (Hassel.)
BUITRAGO, bemauerte Billa in der fpan. Prov.
Guadalagara (14° 2' 7" L. 40° 59' 18" B.), am Los

BUJA, Buje, Marktfl. im istriaer Kreise des tries ster Gouvernements, im Konigreich Illprien auf einer Anshohe mit einem Kastell, 2 Kirchen, 286 Saus. und 1533 Einw., deren Beschäftigung vorzüglich Weins, Obsts u. Getreidebau ist. (Haan.)

Buja in Rufland, f. Boi.

BUJALANCE, offne Ciubade in der span. Prov. Cordova, im Gaben des Guadalquivir, in einer an Korn, Wein und Ol fruchtbaren Gegend (11° 9' 2.37° 58' 8.) unter 3 Bergen, mit 2 alten Schlöffern, 9000 Einw., 2 Platen, 3 Springbrunnen, 1 Pfarrfirche, 4 Klöftern, 4 Hofftern, 1 Findels u. 3 Armenhausern, Wolls und Lederfabriten. (Stein.)

Buje, s. Buja.

BUJUKDERE, d. i. Großthal, der Name eines Fledens am europäischen Ufer des Bosporus, 4 St. ins nerhalb der Mundung desselben, wo die zu Konstantinos pel residirenden fremden Minister den Sommer zubringen. Die Spaziergänge auf dem Damme im Mondenschein, die Fischerei und Jagdpartien, die Spaziersitte in den schonen Wald von Belgrad, und die Spaziersahrten zu Wasser nach Assen bein Sommerausents halt daselbst sehr angenehm.

(v. Hammer.)

Bukari, f. Buccari. Bukden, f. Bugden.

BUKEROS (Bounegog), b. i. ber Stierhore nige, ein Beiname bes Dionpfos als Mquinoctials flier, ter bas Conneniabr erbffnet. (Ricklefs.)

flier, ter das Connenjohr erbfinet. (Rickle BUKHARA, BUCHARA, BOCHARA, Sauptstadt von Usbefiftan und Die Residen, Des Große chans. Sie liegt unter 39° 27' R. Br. u. 80° 19' 2. in eis ner bochft oben und unfruchtbaren Ebene, die bart an die große butharifche Steppe ftofit und von einem fleinen Bluffe, ber bem Burufschan jufallt, bemaffert, ift mit eis nem hoben Erdwalle umgeben, aus welchem 12 Thore fuhren, und von vielen Kandlen durchschnitten. Ihr Inneres gleicht allen tatarifchen Stadten: Die Straffen find Durchaus enge und ungepflastert, Der Offentlichen Plage wenige; Die Baufer von ungebrannten Badfteinen baben fleine Eingange und feine Fenfter nach ber Strafenfeite. Bur Seite liegt eine feste Citadelle, worin sich der Pa-last des Groficans erhebt. Eversmann gibt ihr nicht weniger als 360 Mosteen, worunter einige sich auszeich-nen, 260 Medresses oder Lehranstalten, worin der Unterricht fich doch nicht über den Koran erstreckt, viele Bafars, Chane und Baber, eine Menge Beiligen-Graber, und gegen 200,000 Einm., wovon mehr als 4 aus Bu-tharen besteben. Unter ben Mebreffen zeichnet sich Kofaltarch aus, worin 300 Gemacher, jedes von 2 Studirenden bewohnt, sich sinden sollen. Die Stadt bildet den Stapelplat von gang Turfefan: hier stoffen die meisten Mittelasiens zusammen, und führen von hier Moschus, Arzneisvaren, Pelswert, Pferde, europäische Waren, Nadeln, Spiegel, Justen, russisches Leder, furze und Schneidewaren, Rupfer, metaline Gerathe, eiferne Lopfe, Ebelfteine, butharifche Lammerfelle, Papier von Samartand, ubbeter Meffer, Kermes, Wurmfamen von Tafchtend, Ballrofighne, Mugenfalbe, gelbe mohlriechen-

gana, mit einem wohl gebauten Schloß der herzoge von Infantado. (Stein.)

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. (v. Enries). Algem, Encyclop. D. &B. u. R. XIII.



de Calbe, fallde Verlen und Glatmaren, die jum Ibeil ven ten Butteren aus tem übrigen Afien und Aufland julammengeholt und ren hier vertrieben werben. Doch unterhalten bie Cinm. und manderlei eigne Sebriten, besondere in Baumwolle, Seide und Leber, liefern bie geschätzen butbarischen Rinten, Reffer und Lupfergerathe, und find geschichte Steinschneiber, Baffeniche und Peltirer. Die Lebensmittel find trot bem, daß bie Ctatt in einer fo eten Gegent liegt, nicht theuer, aber das Teinswaffer ungefund; auch foll bas Klima bochft troden fem, und bie Stadt beständig, wie in einer Staubwelle, verhült liegen. In einer besendern Borsstatt sellen Juten wehnen, die noch aus der babylonisschen Gefangenschaft zurudgeblieben sind. — Buthara, von Dancue Dietschilend, bie Ctatt ber Gobentempel, ven El Marin Bifend, ter Ort ber Kiermanen, von Iubela Sinah, Die Stadt ber Ifchin, von Ebn Saufal Bumbelet ober bie Refiben; und von Abul Gafi Bols bara ober bie Stade ber Schriftgeleheten genant, ift eine alte Statt, Die aber wahrfcheinlich ihren Ramen erft im Mittelalter erhalten bat; Khalif Balib eroberte 699 bie Stadt Bothara, Die im Lande Baitend lag. Die Donaftie ber Camaniden, die von 896 bis 998 regirte, verlegte bahin ihren Gib, und von biefer Beit an batirt fich ihre Aufnahme: fie wurde bald die blubenofte und reichste Stadt in Mawaralnahar und ift es geblieben, obgleich fie Dichingisthan vollig zerfibrte. Sie ftanb balb wieder aus ihrer Afche auf, und wurde unter Mangu Aband Regirung, ber in Ende bes 13. 3abrb. lebte, nes ben Camartand ein Sauptfit der mohammebanifden Gelehrsamteit. Sier war Avicenna geboren; von seiner Ba-terstadt erhielt er den Ramen Bothari \*). Den Ruhm ber Gelehrsamkeit hat fie gwar verloren, bagegen ift fie bis auf ben heutigen Lag die vornehmfte Sandelbstadt bes mittlern Afien geblieben.

BUKHAREI, ein Name, der hochft unrichtig zweien Landschaften des mittlern Afiend beigelegt wird. Die Briten und ihre Nachschreiber nennen Turfestan oder das Oschagatai des Mittelalters, die große, das ditlich liegende Jursan aber, welches unter der Oberhoheit von Schina steht, die kleine Buth = oder Bucharei. Beide sind

") Anger diesem bier gebornen Gelehrten (Avicenna oder Ibn Gina) dem großten Arzt des Islams führt den Ramen diessextand Abdilah Mohammed Alschams führt den Ramen diessextand Abdilah Mohammed Alschams führt den Ramen diessextingenein Bochara ober auch Bocharal Serif, d. i. der eble Bochara genant, und mutr diesem Ramen steht seine Elberlieferungssamlung, die aus einer Answahl von 7275 der glaubwärdigken Abern und Glaubwärdigkeit unmittelbar nach dem Abram. Der eigentliche Titel berfelben ist Ofchamistelbar nach dem Abram. Der eigentliche Titel berfelben ist Ofchamistelbar nach dem Abram. Der eigentliche Titel berfelben ist Ofchamistelbar nach dem Abram. Der eigentliche Titel berfelben ist Ofchamistelbar nach mehr als hundert andern Abern elberlieferungssamlungen nach den giltigen Omelen von 289 Scheiten, von denen 34 seine Beitgenossen waren. Er sagt, daß er das Wert durch eine Erscheinung des Prodheiten aufgemuntert unternommen, und teine Aberlieferungen niedergeschieben, ohne vorher die gesephäßige Reinigung, und ein zweitheiliges Gebet verrichet zu haben. Er kard im I. d. d. 256. (869). Dab sch ist dal fa sibren. Er kard im I. d. d. 256. (869). Dab sch ist als daben finden hundert Rommentare diese Wertes anf, und Unsylage davon finden sich im ersten Bande der Zund gruden des Orients.

feine Landelnamen, und weber bei den Si noch bei den affanischen Vellfenschaften gen Rame framt von den Bulbaren, den I frand und Imfand ber, und ift, da die leute in Affen befant waren, von denfell päschen Geographien übergegangen.

BUKHAREN, ein tataricher Boll's Ausschlan und Auxsan, also im mittlern gebort, und webricheinlich ein Mischlinafe fenbar aber von turtifcher ober tataunfher einen eignen, aber febe ausgebilbeten ti redet; wahrscheinlich waren fie die Ureinn des, die bereits anfaffig waren und Ad und hantel trieben, als die Dichingis-Rh ganje Doch = u. Mittelafien unterwarfen : ter ber herrschaft ihrer nomabischen Bei friedliche Burger wohnen, und da fie in fo vieles bober als die eingebrungnen fo nannten fie biefe Buthaar, die unterrid (the learned men nad Jenes). 3 etwa um 950 bei Cha Saufal vor. 3 626. 627) scheint sie für Abtommlinge de janen ju halten; allein bann batte fich t gewiß bei ihnen erhalten! - Der Butha lerer Statur, aber wohlgebilbet und fchla frifch und lebhaft, mit großen, schwarzen Augen, schwarzem, sehr feinem Spaare, und meiftens mit einer Sabichesnafe; ihr ganjes Betragen, ihr Auferes gibt fich et liche Gefchlecht ift folant gebauet und ent blubenoften Rolorit und angenehmer Fu Die Farbe beider Gefchlechter bas Beif nur bei dem gemeinen Manne ziemlich Ihr Charafter wird fehr verschieden gefd und Storch, die fie in Rufland fennen leri offen, freundlich, theilnehmend, wie de nur weniger ftoly, mehr phlegmatisch und ju ben Kunften bes Friedens aufgelegt i Industrie und Sandel wohlhabend; den nicht, und eine Rube, worin fich ihre bu feit entwideln fann, geht ihnen über a bat gerade fie das Schidfal zwifchen die raubsuchtigften Boller hingeworfen, wo Mauern Cicherheit ju finden vermogen. fchildert fie Eversmann, der fie in i felbst auffuchte; er behauptet, daß Gei;, ? lofigfeit und Riebertrachtigfeit unterfcheil Charafter ber Bufbaren ausmachten, und Charafter der Ubbefen noch dem der Buf fich bei diesen bei ihrer friegerischen Leb nige Spuren von Stoly erhalten batten, er gleich baufig in übermuth ausarte, in einige Reime edlerer herfunft bewahre. tragt fich febr einfach; im Saufe fieht 1 bemden und Beintleidern von Ralito, n Raftan ober eine Befte von gesticktem Beuge ju tragen pflegt; ben Kopf beded Dluse mit Rauchwerke oder ein Turban; foliefit eine vierfache feibne Binbe, und a wird ein langer Luchrock, mit Pelmer

getragen. Die Weiber umgibt ebenfalls ein langer Rock von Ralifo oder Seide, der lofe über den Schultern bangt; der Kopf ist mit einer kleinen, flachen und bunsten Müge bedeckt, unter welcher das haar den Ruden berab in Flechten herabhangt, und von den Reichen mit Verlen und Edessteinen geschmudt wird. In Aurfan farsben sie die Nagel gewöhnlich mit Albenna. Ihre Nahven sie die Nagel gewöhnlich mit Albenna. Ihre Rah-rung ist einfach, und auf die Produtte ihres Garten - u. Fetobaues und ihrer Viehzucht eingeschrantt; den Labat lies ben sie leidenbeschicht auch ben sie leidenschaftlich, auch wol ben Bein, obgleich bas Gefes ihn verbietet, aber ber Genuß des Opiums ift nicht Ihre Sauser sind auf tatarische Art gebaut; von Steinen oder von Lehm. Die Polygamie baufig. meistens von Steinen oder von Lehm. ift bei ben Reichen gewöhnlich; man tauft die Frauen für einen gemiffen Preis den Altern ab, und begeht dann febr feierliche Sochzeiten. Gie feiern alle Feste der Doslemimen mit großem Eifer, halten die Fasten strenge und haben unter fich Duulas, die jugleich den Lehrstand ausmachen. Butharische Sprache und Schrift, worin fle auch ben Koran lesen, ift überall gewöhnlich; ihre Beschaftigungen find Aderbau, Gartenbau, Seidenzucht, Sandwerte und Sandel; ber lestre macht ihre Sauptneigung aus, und sie find es vorzuglich, die den Rierwanenhandel mit Aftrathan, Herat, Rabul, Raschmir und bem gangen hochasten beleben. Bon ihrer vormaligen wif fenschaftlichen Bildung find die meisten Spuren verwischt, und der Koran macht fast ihr ganges Wiffen aus; doch verftebt jeder Buthare das Lefen und Schreiben, und lafit feine Kinder, die am 3. Tage ber Geburt Namen erhals ten, aber erst im 7. oder 8. Jahre beschnitten werden, darin und im Koran unterrichten. Sie leben in Aursesstan unter einem scheußlichen Orucke; in Zursan konnen fle fich freier bewegen, und find eignen Rhanen unterworfen, die zwar die Oberhoheit des Kaifers von Schina anerkennen, aber boch ju Saufe schalten und walten, wie fie wollen. Ob in Turfestan und Aurfan wol 2 Mill. Butharen leben mogen? In Turfestan schlägt Evers-Ob in Turkestan und Turfan wol 2 Mill. mann ihre Angahl nur auf 500,000 Ropfe an, und Turfan, wo fle zwar & ber Cimm. ausmachen, ift bochft ichwach bevolfert. (Hassel.)

BUKHARIE, ein Negerstamm in dem Reiche Mas rocos. Er originiet von den Negern, die Sultan Mulei Ismael aus Sudan gezogen und mit Landereien in den Umgegenden der Hauptstädte dotiet hat. Ohne zahlreich zu senn, hat er doch deshalb ein besondres Ansehn in dies sem State erlangt, weil die Herrscher daraus ihre Leibs wache bilden und sich ihrer vorzüglich zu Wertzeugen ihs rer Despotie bedienen. Man findet sie vorzüglich zahlereich zu Mektiney, weniger in den übrigen Städten des Landes. (Hassel.)

BUKI, BUKKI, BUCHI (mittl. Geogr.). Die Lage dieses Gau's muß noch jur Zeit aus wenigen Racherichten errathen werden. Er wird juerst auf dem Zuge Karls des Großen gegen die Sachsen im Jahr 775 erwähnt. Der König war bei Brunsberg über die Weser gegangen, hatte einen Theil seines heers an diesem Flusse stehen lassen und war mit dem andern die zur Ofer vorgebrungen, wo die Oftsachsen ihm ihre Unterwerfung befannten. Von der Ofer ging er zurück, im Gau Busti unterwarsen sich auch die Engern, die Westsalen aber

hatten unterbeffen die an der Weser bei Hlibbet i) stehende Heeresabtheilung angegriffen, waren jedoch zuruck geworfen. Karl eilte nun sofort derselben zur Hilse und verfolgte die Westsalen in. Der Gau Buti muß also, wie schon False in richtig bemerkt hat, im Osten der Weser gesucht werden. Die Korbei'schen Denkmale is sehen—Apuldrun, Podlo (welche man in Apelern, Pohle wieder sindet) und einige noch nicht zu deutende Orte in diesen Bezirk. Zene weisen auf den nördlichen Abhang des Suntelgebirges hin, und es ist daher nicht unwahrs scheinlich, daß die Buseberg und Buckeburg seinen Ras men bewahrt haben. Der Vers. der Monum. Paderborn. i) wollte ihm bei dem Orte Bocken an der Lippe seine Stelle anweisen, aber zur Zeit Karls heißt kein eins zeler Ort: pagus. über den Umfang läßt sich noch wes niger angeben, da uns auch die kirchlichen Kreise dieser Gegend nicht bekant sind (Karte von Sachsen). (Detius.)

BUKOWINA (bitreichischer Antheil ber Moldau), wurde unter ber Kaiferin Dlaria Theresta im 3. 1777 der oftreichischen Monarchie einverleibt. Man gablt auf einem Flachenraum von 178 DD. 3 Stabte, 4 Martte und 277 Borfer mit einer Bevollerung (nach ber Con-feription b. 3. 1820) von 228,490 Menfchen. Diefe theilen fich rudfichtlich ber Confession in Griech ifc Disunirte (Moldauer als Ureinwohner), ferner in Griedifch unirte, Lipowaner (driftlich altgries chifche Diffenters), Armenische disunirte und unirte, Ratholiten, Evangelische und Juden. Unter den drei Stadten Chernowis, Suchama, und Sereth ift die erfte die hauptstadt dieses Landes, und der Gis des Kreisamtes, des Generalats, der Landrechte, eines Diftrift = und Kriminalgerichtes, eines Mauthinspettorats, Strafen = und Mavigationsamtes, eines griechifch = bisunirten Bifchofs, fatholifchen Dechants, eines griechifchs unirten und evangelischen Pfarrers, und einer judifchen Spnagoge. Much bestehen baselbst ein Gymnasium, eine Normal = Sauptschule und einige Privatunterrichtsanstaleten, in welchen jedoch vorzüglich Musit, Tanz, Zeichnen u. b. gelehrt wird. — Uber Ezernowis und Suczawa ist ein lebhaster Bertehr mit Tuch, Leinwand, Wagen, Dibbeln, ausgearbeitetem Leber, musifalischen Instrumenten , Lurus. und andern Waren, wovon viele in Czerno. wis felbst oder in den Stadten und anderen Orten auf bem Lande verfertiget werden, nach ber Moltau; nach den bstreichischen Erbkaten gehen meist robe Pro-butte, als, Saute, Honig, Wachs, Pferde, Horn-vieb, Wolle, auch Metalle: als Eisen, Aupfer, Blei, Silberbarren, und etwas Golbtorner, Die aus bem Bluffe Bistriga gewonnen werden und weswegen derfelbe auch ben Ramen die goldene Biffrit erhielt. Unter ben bebeutenben Fabriten ber Bufowina fonnen genant werden: ju Racipta das faif. Salge, Berge und Suttenwerf, wo Steinsalz und Sudfalz erzeugt wird. Da der Absat dies

<sup>1)</sup> Worunter also nicht wol Lübbekke im Mindenschen verflanden werden kann. 2) Annal, Loisel, bei Bouquet V. 39. Ann. Eginhard. Das. 202. Aus audern Ducken der Poeta Saxo Oas. 140. 3) Tradit, Corbej. 112. 4) Regist, Sarach. S. 18. Nr. 286. S. 19. Nr. 288, 289. S. 27, Nr. 435. 5) S. 142, ed. 1672.

🐼 krokults sich etrad zur und dieses kann felbei 🖘 fredt . fo ft biefer son feiner Bebeutung \*. Bu Jufus bem im Aufe Biffinga un Bewat Gienwerf mit ger Someten und mehrern Streif: und Zeughamment. Ar and and in dem Bache nieichen Ramens umweit dem Dunke, De des Busiden Livag in die Biffinga fülle, ber in der fiebenburger Senne werben Abenautige Miles emonnen und veridimoleur: au doichorne it un Amfeirergwert in Beineb. und ber Bama ju Brenau eine Gutte. n weicher und 5 Commern Roberten und Ide finden gefrecht wirt. Diefe ben lenteren Berte geworen ben jufavener Bewerfen. Aufer neien findet fich an America Eifenwerf zu Bugidena mit mem Coderen und Emd's bann Beugenmuter. Muthutten fint ber Gucias mis m dirfembal, n duma me irasna manatishe. im lenteren Irre mit une orwate. Auf ber boffnegsmidden herrichart Radaus beitete une fwert. Stute-me werme jun Deil bie Lundere mit bierben veries fiere trace.

Die Butomina it notheren Beile gebirges mit mit mer me grezen Baldungen mit den nanmafaitigfen Talluren worunter uich das Rotheiben = und Birbeinuffbul qu finden berieben. Much bebemente bilife fromen den tach illen Richtungen weift wer nitublich Liefe ind : der Omeiter welcher n Galinen unge, mit die nirelliche Seite begrannt : der bruch ber eine Quellen und n Saligen berührt bie Bufmus nu internald Smatin beim Jufammenflufe bes Lieres moch tiefe der Lernewis verüber und mit in die Nobau der Kowofelisa. Der Serich die Suciawa und Mattema fanen frem Unprung in banbe bie Biffinsa entheringe wieden Ungern und Siebenvürgen mit ber ambara in die Sufindina, flest des Jafabend verbet, rom, den ersennolies voor erkenem deammer me war m dem Buntte. Du bie Frame michen Ingern mo Gallien in bie Sufemma font; miterer nimt eine Richtung penen Difen ber immite jegen Rorben Beibe fint Seineflufe ben beim leiermae bis ite Mindung in die Billinga und ben Bruth. Diete Bemaffer serbeten ben Sandet nach der Lucke und nach Ruftland iche meil alle emweder ummureibar a das Towarse Meer ider a me Conau ber Baias ich mgegen. Diefe Wege perden wemaitens ür test nech neut denust. Auch gute fundmanig genaute Straffen burdischen das Ime. Die fommerielle Samuttrafte velde Balinen mit Siebemurgen verninder, jeht von Smattin des Durowes verbei, wer Liennems Serrit, Sucama Gurabumera Dos inamera und Bolanaliammi — une weite für Econsporce Dillitureffeften con Cubowes iber Strofbenes, Wis fom, Sulfa nach Burabumora. Bombeibarter ware diese Strafe für Ancysieten wenn diefelbe ren Stre-somes mis über die von üben Seiten durch Berge iden Malt nasifre Bene von butmes nach Biffmes und dan in geiegen und der mit der festen Straffe und dem Innem ven Galinen verbunden würde.— Ein Bild

mi die kante jengt den gerfen Richten die beiten, oder gener geiagt mitjanten Dinder mit die Rathmendigken, die Strockenes ju verransvern mit zu nachen.

Tie Sevelferung der Sufervins in Remindisation was I. I die 1997 1995, 1997 vereffen ut warm Ferraume ver 100 MM) Geten \* . Eine Gime Bern Bertuitung ber Beit und bes Rannes 1 Perten. It wiet illerbings mit ihre wontharigen Regirine servel mit ? Bermebrung ber Gevelferung beitraut 30 Bina - ms Iriamen, die mabrichemich enderget als reter non rede ar befärchen frutter med welches a feinem ber übrigi fail it. ie das namme, de bem Minta weilen - teienders mie bem membertimen Banbern. Das vormaien ber fall ber ! na n der Bulonnun feit der Revindica wen der Comicionen von J. 1899 m mehrten: wer wer die Berichmischen beit mit Retibeit ber Juben fent, bie Bei und de unungenen: wer unter den godi wohnen das Unglud dente und de derde unkerproentliche Maenerathere, fich aufen Bahrgenemmen Jaben manerthentich unt ben ber Boitet und Retigion Die beibe ाँका न्यांका स्व ...केंद्रा — रेट्ट कारी सक्कात . formenn gemen 19.00 Juben fecten. - In ! Landes neumen aus remier Teutiche D profiten Deil u ben Santen ber Armei wer and man mer wow emmer Janeseven und die Juden verben-ie wie in Builig Candels im remanbrigen. Es A freite das die Sufomma. weime wed "e mai reffering fichig if. Incin die nich Saufden Juden Die im burch ibre mgend जाराविश्य अस्मार्थास्य संस्कृत स्थान aver Saigien weiches nan mit metem strictung and min der schieber bebarf mer Mbieiting befer blage. -

Im abrigen febt die Butenbina unti Gubernium und wied —mir verigen Au gleinen Gefesen rant.

BUKURESCHT. Bucharese. In fact des siewer Benufs und des ganec Banader liege unter 44° 25° 45° aordi. E. aut St. 200 der Conau emfernt dem nordi. Ifer der Cumponissa in inte men Segend incht weit von dem Standligen Dinum. Die Lange der Stadt dem die Breite Stunden die Saul dreit Iman jegen in 181. Sie in seit den Schambensteil in der Seinsteilen der Stundensteile Sie der Krindensanis der gewehmliche Sie de Landesteignung des Metropopiten, des is

<sup>2.</sup> Litel's infortion Seigereibung des Guighergwerff August in der Sulowing. Surerländ, Aldier f. L. infreid, Solitäte. 1813. E. 185 im ML.

S. Lüfel : Biderlegung fullder für liftericher Sementungen über die Sutumme. h. d. Mit. Amfurflat, tief.

ats und der fremden Konfuln. Der Boden ber Stadt ft morastig, die Gaffen find, flatt des Pflasters, mit ichenen Bohlen gebrudt, die Saufer größtentheils schlecht ind zerftreut gebaut. Unter den vielen Rirchen des oriens alischen Ritus, beren man bier über 60 jablt, find bie nfebnlichsten die Metropolen S. Johann, S. Georg nd Sarandar, dann die ebenfalls jum Begiefe der Stadt ebdrigen Klofter Bafarefchty, Nadul Bode und Rorotichiany. Die Romifchtatholifden haben bier ein Franistanerflofter famt Rirche und die augsburgifchen Roneffions = Bermandten ebenfalls eine Pfarrfirche. Der Furtenhof ift vor einigen Jahren abgebrant, daher ber Furst in Privathaus bewohnt. Zum Unterricht der Jugend vesteht hier ein Lyceum mit zwölf Profestoren, welches ein Wiederausleben nach dem letten russisch zürfischen Kriege und seine, größtentheils nach teutschen Lehranstale en gebildete Einrichtung dem Großban Gregor Bassacaa Brantovan verdankt. Bu den offentlichen Anstalten ur Gefundheit gehoren die nach orientalischer Sitte eingerichteten Dampfbader und mehre Sofpitaler, deren Ginichtung aber bochft schlecht und unzwedmäßig ift. Der Bagar (Marfe) bient den gablreichen einheimischen und remden Raufleuten jur Niederlage, welche bier die Das-nufaftur=Erzeugniffe aller Lander Europa's jum Bertaufe zusbieten.

Bufureft ift gleichsam ber Scheidepunkt ber abendsändischen und morgenlandischen Gebrauche und Sitten. Der Furft, oogleich nur ein Pachter ber Pforte, hauft jier feine Pachtzeit über mit ber Pracht und dem Stolze ines orientalischen Despoten. Er zeigt sich diffentlich nie unders, als in ganzer Pracht, von seiner arnautischen

Leibwache, seinen Hossbedienten und zahlreichem Gesolge umgeben. Der Hauptzweck seiner Regirung ist möglichste Bereischerung seiner Familie, daher sind Erpressungen u. Bedrückungen aller Art an der Tagesordnung. Seinem Beispiele folgen in ihrem Wirtungstreise die Bojaren, sie frohnen dem europäischen Lurus in Vereinigung mit dem aflatischen, aber nur bei wenigen hat mit Europa's Lurus auch dessen nur bei wenigen hat mit Europa's Lurus auch dessen Kultur Eingang gefunden und ihr Tag verssließt gewöhnlich getheilt zwischen dußerem Prunt und dem dolce sar niente. Prächtige Kleider und Equipagen, der Spieltisch und die Tabatspseise sind ihre ersten und wesentlichsten Lebensbedurfnisse. Mittags u. Abendstragen sie in glänzenden Karossen auf der sogenannten Brücke (Poda Moguschoj), einer der am besten gedielten Hauptstraßen Busurest's, ihre Pracht zur Schau. Das gemeine Volk ist armselig, schmuzig, ungebildet und roh. Der Handel ist in den Handen der zahlreichen griechischen und gewerbsleute sind gedienteits Teursche und andere Ausländer, welche gemeiniglich das Land wieder verlassen, sobald sie sich genug erworben haben, um in ihrer Heimath davon leben zu können \*).

BUKURESD (1. Bufurescho), Dorf im Grofictessenth. Siebenburgen Barander Gespanschaft, Brader Besgirf. Ein walachisches Dorf zwischen hohen Gebirgen, mit drei griechischen nicht unirten Pfarren und mehren Golde u. Silbergruben. (Benigni.)

Ende des dreizehnten Bandes.

<sup>\*)</sup> Im 3. 1812 wurde hier zwischen Rufland und ber ottomannischen Pforte ein Friede geschloffen, durch welchen ber Pruth bie Granze beiber Reiche wurde. (H.)

Mehrere zum Theil durch Krantheitsfälle und andere Umstände an den Schluß des 12ten und ih Theils verwiesene Artitel erfolgen am Schlusse des Buchstaden B., und es nimt dieser Buchstade nehle um Rachträgen und Zusätzen umgefähr das erste Drittheil des 14ten Theiles ein, welches zur Benades gung hier angesührt wird.

## GE OGRAPHIE .

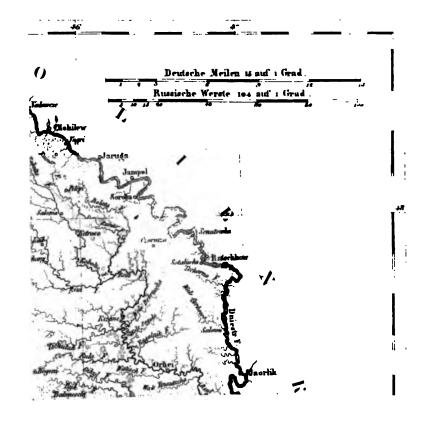

Mehrere zum Theil durch Krankheitsfälle und Theils verwiesene Artikel erfolgen am Schlusse Da Rachtragen und Zusätzen ungefahr das erste gung hier angeführt wird. TEOGRAPHIE.

BŒOTIEN
Entworjen von K. O. Miller

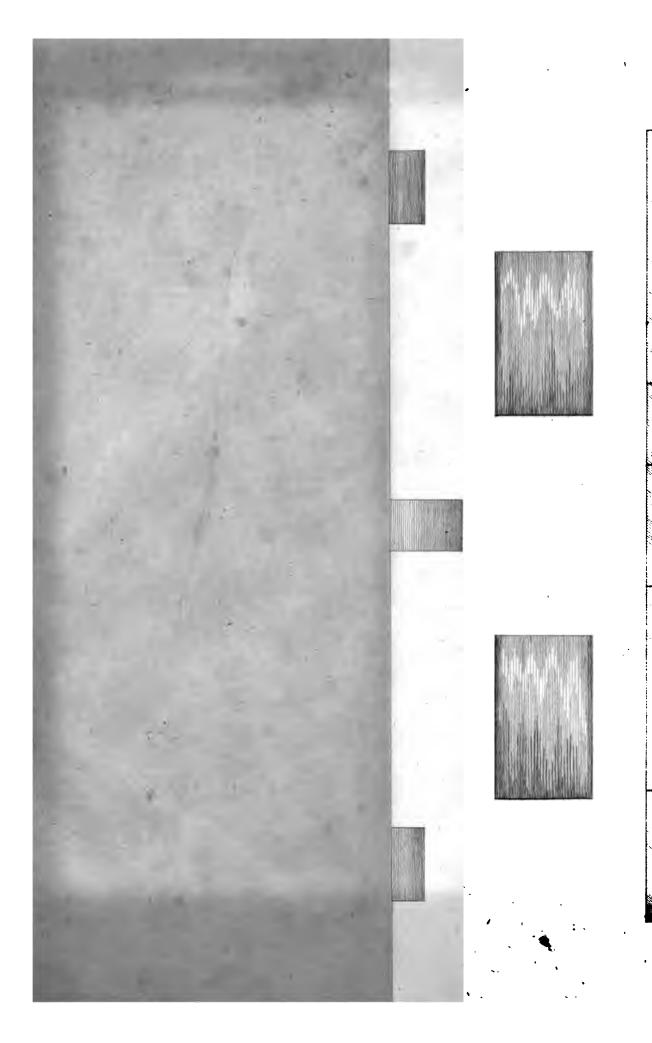

legungia Abanl. Acas. Sa da nerklishon Encyclopiedie , B. Bürgertiche Bankurrd

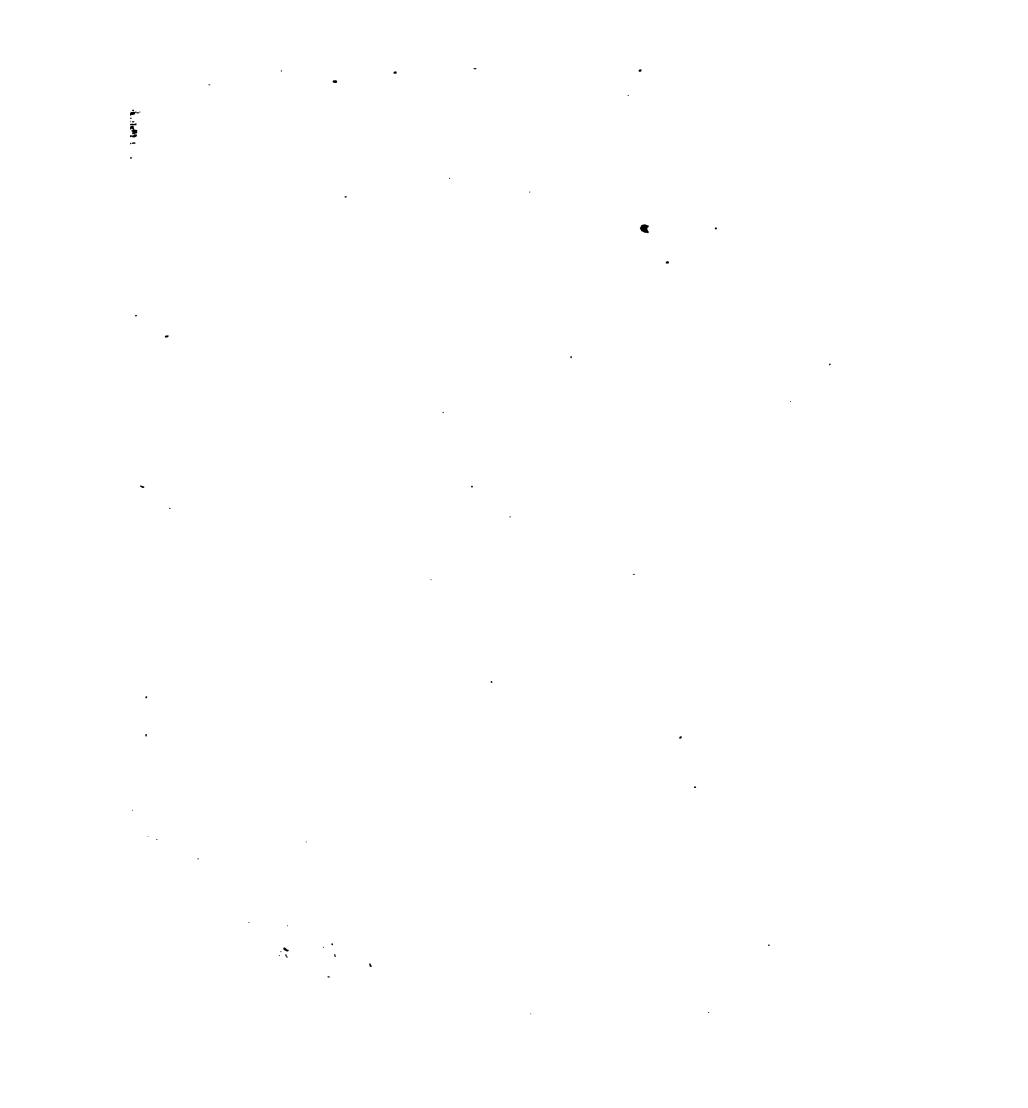

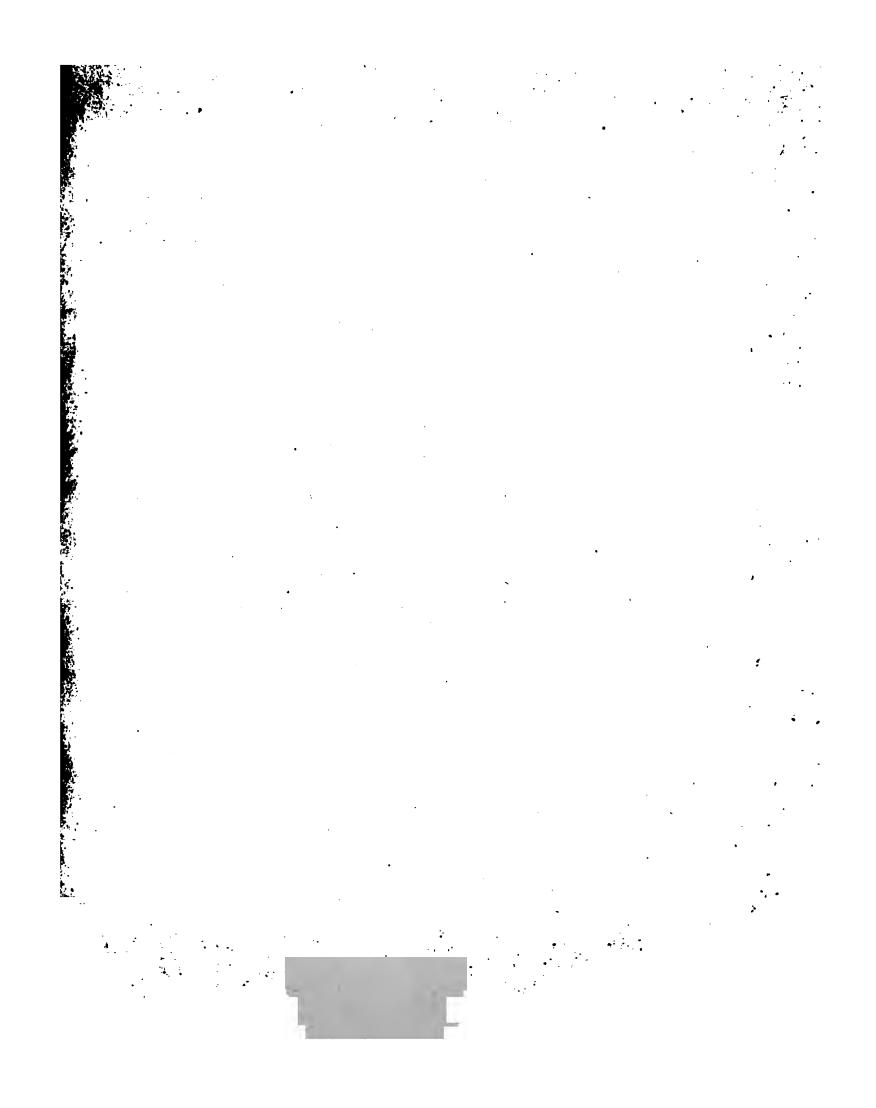

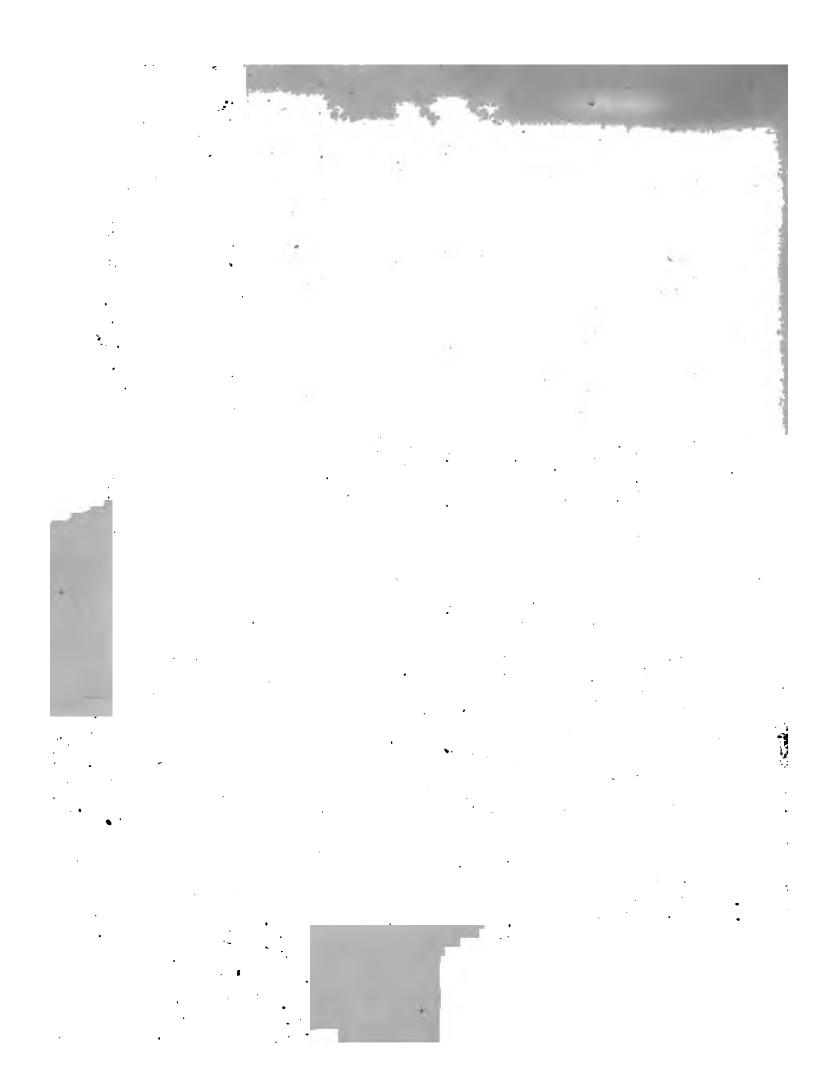



AE 27 A6 Sect.1 V.13

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

• . • , 



pädie, B. Bürgerliche Bankunst.

•



. -

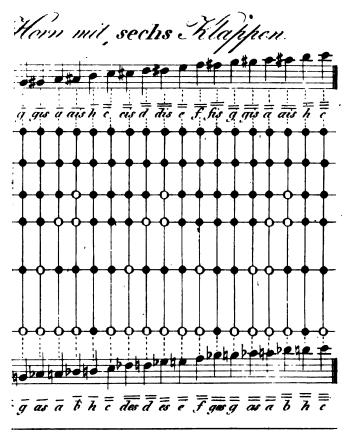

en mit sieben Klappen.

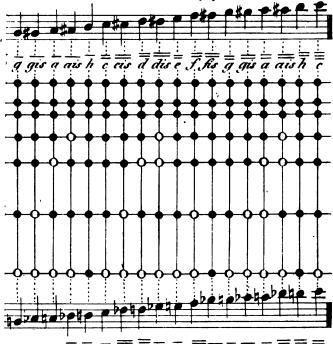

vg as a b h c des d es e f ges g as a b h c

u. Missonoch a Erech u Gruber gehörig

Street v.Loquid 15a

. • . • • -• , . • 

• 



AE 27 A6 Sect.1 V.13

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

